



BERKELEY, CALIFORNIA





### Jahrbücher

für

# Deutsche Theologie

herausgegeben

bon

Dr. Liebner in Dresden, Dr. Dorner in Berlin, Dr. Ehrenfenchter und Dr. Wagenmann in Göttingen, Dr. Landerer, Dr. Balmer und Dr. Weizsäder in Tübingen.

Achter Band.

Gotha.

Berlag bon Rud. Beffer.

#### le in bedenders

## algerond Inchinace

\* Committee of the comm

in region in Colonia de Colonia de Colonia.

La réa incredint del 190 confidencia de Olivia.

De contra la contra de 190 confidence d'Onno.

其在下班 - 171 m. B

Manufacture and the second

1000

X27 J174

#### 3 nhalt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Löwe, welches ift ber Gesammtertrag ber neueren Forschungen über bie driftliche Gottes-, insbesondere bie Trinitätslehre seit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7     |
| Schleiermacher? Eine theologische Anfrage und vorläufige Antwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     |
| Frommann, über bie feufzende Creatur, Rom. 8, 19-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25    |
| 3ödler, die einheitliche Abstammung des Menschengeschlechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     |
| Ein Bortrag mit wiffenschaftlichen Erläuterungen und Belegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51    |
| Steit, die Bugdisciplin der morgenländischen Kirche in den ersten Jahrhunderten, zur Entscheidung der Frage: ob in berselben eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| feelsorgerliche Privatbeichte bereits bestanden habe?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91    |
| Riticht, die Aussagen über ben Beilswerth bes Tobes Jefu im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Neuen Testament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 213   |
| Schmidt, Origenes und Auguftin als Apologeten. Gin Beitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| zur Geschichte der Apologetik. 2. Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 261   |
| Schaff, über die ökumenischen Concilien mit Rudficht auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Dr. Hefele's Conciliengeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 326   |
| hamberger, die Rationalität des Begriffes der himmlischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Leiblichfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 433   |
| Ritschl, die Aussagen über den Heilswerth des Todes Jesu im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Neuen Testament (Fortsetzung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 477   |
| Diestel, die Ibee des theokratischen Königs. Mit besonderer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19    |
| Rucksicht auf die Königspfalmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 536   |
| Plitt, das biblisch=evangelische Princip der Lehrtropen mit be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     |
| sonderer Beziehung auf Zinzendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 621   |
| Dfiander, Bemerkungen über die evangelische Rechtfertigungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| lehre und ihre Geschichte in Beziehung auf die Angriffe in Döllinger's "Kirche und Kirchen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 691   |
| Jacoby, die Idee der Religion und des religiösen Lebens .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 715   |
| Barmann, Baur's speculative Geschichtsconftruction und der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110   |
| Bunderanfang des Chriftenthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 733   |
| and the state of t |       |

|   | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| u | nzeige neuer Schriften:                                                 | 6.11. |
|   | Beder, bas philosophische Suftem Platon's in feiner Beziehung jum       | Seite |
|   | driftlicen Dogma                                                        | 369   |
|   | Beffell, Leben bes Ulfilas                                              | 600   |
|   | Beffer, St. Bauli erster Brief an bie Korinther                         | 792   |
|   | Bleef, Borlefungen über die Apofalppse                                  | 356   |
|   |                                                                         | 405   |
|   | Boden, Lessing und Göze                                                 |       |
|   | Boehl, vaticinium Jesaiae cap. 24—27                                    | 191   |
|   | Böhl, zwölf messianische Psalmen                                        | 193   |
|   | Caffel, Beihnachten, Ursprünge, Brauche und Aberglauben                 | 391   |
|   | Dalmer, Radrichten aus ber Zeit und bem Leben bes A. 3. v. Krafewit     | 608   |
|   | Delitsich, Commentar über ben Pfalter                                   | 762   |
|   | Ernefti, vom Urfprunge ber Gunbe                                        | 610   |
|   | Saß, Geschichte ber protestantischen Dogmatif. 3. Bb                    | 402   |
|   | Beiger, Sadducaer und Pharifaer                                         | 781   |
|   | Billet, Crato von Crafftheim und feine Freunde                          | 398   |
|   | Savernid's Borlefungen über bie Theologie bes A. T                      | 771   |
|   | Sanne, bie 3bee ber absoluten Berfonlichfeit                            | 197   |
|   | Sarms, bie Philosophie Richte's nach ihrer geschichtlichen Stellung und |       |
|   | nach ihrer Bedeutung                                                    | 201   |
|   | Saffe, Gefchichte bes Alten Bundes                                      | 774   |
|   | Seppe, Entstehung, Rampfe und Untergang evangelifder Gemeinden          | 607   |
|   | herrmann, die nothwendigen Grundlagen einer confistorial-synobalen      | 00.   |
|   | Rirdenverfaffung                                                        | 808   |
|   | Sitig, die Psalmen übersett und ausgelegt                               | 766   |
|   | Bolemann, Die Ginheit ber beiden Schöpfungsberichte Gen. I. u. II.      | 188   |
|   |                                                                         | 759   |
|   | Supfeld, die Pfalmen übersetzt und ausgelegt                            |       |
|   | Johaentgen, über bas Gesethuch bes Manu                                 | 773   |
|   | Ramphausen, die Pfalmen übersetzt und ausgelegt                         | 770   |
|   | Reerl, die Einheit der biblischen Urgeschichte                          | 776   |
|   | Remmler, die Offenbarung Jesu Christi an Johannes                       | 365   |
|   | Kleinschmidt, die typologischen Citate ber vier Evangelien              | 347   |
|   | Rögel, ber erfte Brief Betri                                            | 794   |
|   | Rrehl, über die Religion der voristamischen Araber                      | 773   |
|   | Rym, die Gotteslehre des Aristoteles und das Christenthum               | 369   |
|   | Lämmert, Babel, das Thier und der falsche Prophet                       | 789   |
|   | Lube mann, bie Berläugnung Gottes bes Baters                            | 414   |
|   | Dr. Martin Luther's sammtliche Berte                                    | 397   |
|   | Dr. M. Lutheri opera latina                                             | 397   |
|   | Maehly, Sebastian Castellio                                             | 606   |
|   | Rägelsbach, homerische Theologie                                        | 369   |
|   | Defterlen, Sandbuch ber musikalischen Liturgit in ber beutschen         |       |
|   | evangelischen Kirche                                                    | 428   |
|   | Difdinger, Die Ginheitslehre ber gottlichen Trinitat                    | 416   |
|   | Dishaufen, biblifder Commentar über fammtliche Schriften bes Reuen      | 1000  |
|   | Testaments. II. Bb. 2. Abth                                             | 350   |
|   | II. " 3. "                                                              | 351   |
|   |                                                                         | 400   |

|                                                                        | Geite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Pfeiffer, Berthold von Regensburg                                      | 386   |
| Pfeil, bas Leben bes driftlichen Dichters und Minifters Chriftoph Carl |       |
| Lubwig von Pfeil                                                       | 426   |
| Philippfon, bie beilige Schrift                                        | 780   |
| Biper, bie Ralendarien und Martyrologien ber Angelfachfen              | 393   |
| Plath, Carl Silbebrand Freiherr von Canftein                           | 807   |
| Riggenbach, bie mofaische Stiftebiltte                                 | 781   |
| Schenfel, bie Briefe an Die Ephefer, Philipper, Coloffer               | 591   |
| bas Wefen bes Protestantismus                                          | 409   |
| Schott, Th., ber zweite Brief Betri und ber Brief Juba                 | 592   |
| Schott, Die neueren Bearbeitungen ber Geschichte bes frangofischen     |       |
| Protestantismus                                                        | 795   |
| Schraber, Studien gur Rritif u. Erflärung ber biblifchen Urgefchichte  |       |
| Gen. I.—XI                                                             | 778   |
| Seinede, evangelischer Lieberfegen                                     | 616   |
| Sprenger, bas Leben und die Lehre bes Mohammeb. 2. Bb                  | 383   |
| Stabelin, fpecielle Ginleitung in bie fanonifden Bucher bes A. T.      | 185   |
| Stabl, bie Rirdenverfaffung nach Lehre und Recht ber Protestanten .    | 205   |
| Stidart, die firchliche Legende über bie beiligen Apostel              | 390   |
| Stier, ber Brief an die Hebraer                                        | 353   |
| Subhoff, theolog. Sandbuch zur Auslegung des Beidelberger Ratechismus  | 210   |
| Thiersch, Döllinger's Auffassung bes Urchristenthums                   | 384   |
| Tischen borf, bibliorum codex Sinaiticus Petropolitanus                | 784   |
| Trut-Rom, ballisches, von 1521.                                        | 395   |
| Bolfmar, Sandbuch ber Ginleitung in die Apofryphen II. Abth .:         | 000   |
| Das vierte Buch Efra                                                   | 588   |
| - Commentar jur Offenbarung Johannis                                   | 356   |
| Bolquarbfen, bas Damonium bes Sofrates und feine Interpreten           | 369   |
| - Blaton's 3bee bes perfonlichen Beiftes und feine Lebre               | 000   |
| über Erziehung, Schulunterricht und wiffenschaftliche Bilbung .        | 369   |
| de Wette, kurzgefaßtes eregetisches Handbuch zum R. Test. III. 2.      | 356   |
| Börner, bas Berhältniß bes Geistes zum Sohne Gottes                    | 201   |
| Begidwig, Spftem ber driftlich = firdlichen Ratechetif                 | 421   |
| Bur Berantwortung des driftlichen Glaubens                             | 431   |
| Jus Committee and the designation of the comments                      | TOX   |

····

TO A CANCEL SEA DOWN THE CANCEL PRINCE SEASON TO A SEA DOWN THE SEASON The same of the sa was a title of the profession and section in the section of the THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

## Jahrbücher

für

# Deutsche Theologie

herausgegeben

bon

Dr. Liebner in Dresden, Dr. Dorner in Berlin, Dr. Chrenfenchter und Dr. Wagenmann in Göttingen, Dr. Landerer, Dr. Balmer und Dr. Weizsäder in Tübingen.

Achter Band. Erstes Heft.

Gotha.

Berlag von Rub. Besser. 1863.

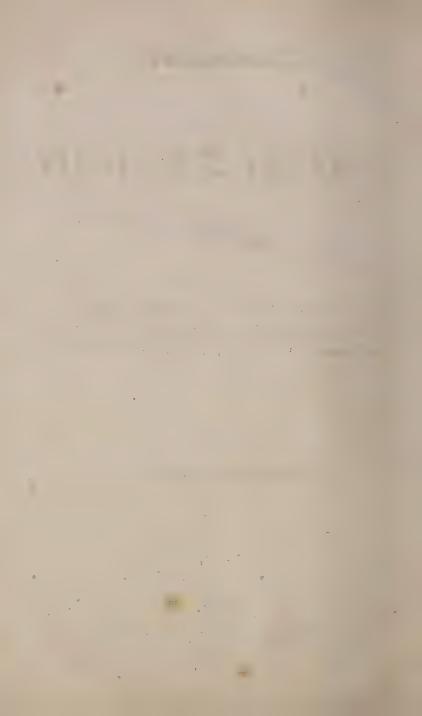

# Welches ist der Gesammtertrag der neneren Forschungen über die dristliche Gottes=, insbesondere die Trinitätslehre seit Schleiermacher?

Eine theologische Anfrage und vorläufige Antwort

bon

#### Lie. F. A. Löwe in Zürich.

Mitten in den Geburtswehen, in welchen mit allen Dingen und vielleicht mehr als alle Dinge auch die evangelische Theologie liegt, ist uns Eins gewiß. Es wird Freude sein auch sür sie, wenn der Mensch zur Welt geboren ist, wenn Christus auch in der theologischen Wissenschaft und durch sie eine vollere Gestalt gewonnen haben wird in der Menschheit, nach dem Maße seines Mannesalters.

Diefe Zeitschrift hat von Anfang an Ernft gemacht mit der Aufgabe "der lange verfäumten Entfaltung des reformatorischen Princips burch den Blick vorwärts oder in die Zufunft des Reiches Gottes" (Jahrb. I. S. 24.). Sie will darum die andere Seite der Aufgabe nicht verfäunt wiffen, "rüchvärts zu greifen und die Fundamente des rechtfertigenden Glaubens im Bewuftfein der Zeit wieder festzustels len". - Sie will aber auch gerade die objectiven Lehren, die Gottes= und Trinitätslehre und die Christologie, welchen sich seit Anfang des Jahrhunderts auch die deutsche Philosophie befruchtend aber auch hindernd zugewendet hat, vom reformatorischen Princip aus neu gestaltet miffen und darin dem evangelischen Grundfat gemäß verfahren (I. S. 32.): "daß der Glaube fein Wiffen von feinem Erlöftsein aus Gott hat und auf Grund deffen, daß er von Gott in Chrifto fich erkannt und geliebt weiß, das driftliche Wiffen von fich felber hat." -"Die ethischen Reime, welche dem evangelischen Glaubensprincip immanent find, muffen der Fortbildung und Rengeftaltung der drift= lichen Lehre von Gott, von der Trinität und Chriftus zu Gute fommen." - "Die Wiffenschaft der Gottesgelehrfamfeit" (fagt eine anbere bedeutende Stimme I. S. 53 ff.) "scheint oft über alles Andere ge2 Eöwe

lehrter zu fein, ale über ben, beffen Ramen fie trägt und bekennt. Unfer Anfang fei im Namen Gottes - gilt auch für die wiffenschaftliche Vollziehung des driftlichen Glaubens. - Go mahr für unfere menschliche Betrachtung der Gegenfat zwischen dem unbefannten und offenbaren Gott ift, in diesem Gegenfate fann doch der Name Gottes nicht verharren, das ungetheilte Gefühl der Religion würde fich jeden Augenblick durch ihn geftort und beleidigt fühlen. -Die Erfahrung der Religion felbst erlaubt, ja nöthigt uns, in dem Leben Gottes einen analogen Puntt anzunehmen, wie ihn bas Sein der Creatur zeigt, eine Analogie, die durch den allgemeinen Begriff des Lebens vermittelt ift. - Diefer Lebenspunkt aber in Gott, worin cwiges Sein und etviges Werben in Ginem zumal gefetzt erscheint, ift das Wort, der Logos Gottes. Mit diesem fteht die Religion in einem innern und nothwendigen Zusammenhange. Gie erkennt ihre transcendente Urfache in nichts Andrem, als in diesem in Gott und Gott feienden Logos. Indem fo die Religion ihre Gelbstbetrachtung vollzieht und von da nothwendig auf die Anschauung des gött= lichen Logos fommt, entsteht eine von allen andern Gebieten des Wiffens unabhängige Wiffenschaft, mit welcher die Theologie anzuheben vermaa."

Zwei Principien find hier als unzertrennlich und in tieferem Sinne Eins bezeichnet, das Ausgehen der Erfenntnif von Gott und feiner Selbstoffenbarung in den Thatsachen der Beschichte und bas Ausgehen vom Menschen und beffen subjectivem Bewuftsein und Bedürfniß Gottes, das im engeren Ginne theologische und das anthropologische Princip, das eine überwiegend von der älteren Rirche, bas andere von der neueren, am bewußtesten von Schleiermacher, ausgebildet. Das Eine ohne das Andere führt nimmermehr jum Biel. Aber auch die Ginheit des religiofen Lebens und Erfennens mit dem ethifchen, des Gottesbewuftseins mit dem Bewiffen, des Glaubens mit der Gefinnung, des Natur- und Schöpfungsgeheimnisses mit dem Geheimniß ber Freiheit und der Beschichte, welche dem Chriftenthum durchweg und im vollfommenften Ginne eigen ift und ichon dem Alten Teftament einwohnt, ift in dem Obigen als wesentlicher Gesichtspunkt für die Theologie und ihre Zufunft aufgeftellt. Wir bleiben alfo durchaus in der Bahn diefer Jahrbücher, wenn wir fragen: Was hat das Zusammenschauen dieser Principien feit Schleiermacher im Allgemeinen für Ergebniffe gehabt in Bezug auf die Gotteslehre, die Trinitätslehre insbesondere? Mehr eine Anfrage an den theologischen Leserkreis dieser Blätter soll dies sein von einem Mitforschenden, als eine genügende Beantwortung, wozu ihm unter Anderem der Apparat sehlt.

T.

Wir stellen die Grundgedanken voran, auf die es uns ans zufommen scheint und zu denen wir die Zustimmung erlangen möchten.

Die allgemeinsten Ergebnisse der theologischen Forschung seit Schleiermacher — zunächst in Bezug auf die Gotteslehre — möchten folgende sein.

1. Was driftliche Gotteserfenntnif fein will, das barf nicht abstractes und buchstäbliches Geset, auch nicht für's Denken fein - nach Art bes festgehaltenen Alten Bundes - ebenso wenig wie bloges Product des begrifflichen Processes in den Wissenden; son= dern das muß durchweg historisch begründetes und ethisch= begrifflich angeeignetes Evangelium fein, geschichtliche Beils = und Lebensbotschaft in sittlich wiffenschaftlicher Bermittelung. Solche Botschaft wendet sich nicht bloß an dieses oder jenes menschliche Gefühl und Bedürfniß und halt demfelben nicht bloß diefe oder jene Befriedigung der Erkenntnif göttlicher Dinge vor, hat weder einen bloß religiösen oder metaphysischen, noch bloß moralischen Inhalt. Sondern für die ungetheilte menschliche Ratur nach ihrer einerschaffenen ethischen Gottesbedürftigkeit und nach ihrer eigenen innersten vom Gewissen geleiteten Erkenntniß ihrer felber muß hier Befriedigung durch mahrhaftige Gotteserkenntniß zu finden sein. Mit anderen Worten: das Geheimnif des emigen Wefens Gottes, dem blog natürlichen Menschen absolut unnahbar, im Alten Bunde unbedingte Unterwerfung fordernd, wenn auch in freier Liebe, als philosophische Formel immerdar sich selbst aufhebend, ist durch den historischen Gottes = und Menschensohn für den durch ihn erlöften Menfchen ein thatfächlich offenbares Lebens = und Liebesgeheimniß geworden, genau fo, wie dem Menfchen fein eigenes höheres Wefen erft offenbar geworden ift durch Chriftus. Bermittelft des Glaubens an den Erlöfer wird der sich selbst abhanden gefommene Mensch nach Maßgabe seines Bedürfens nicht bloß religiös, sondern ebenso fehr ethisch wieder zu bem unmittelbaren Bewußtsein Gottes, der Belt und feiner felber hergestellt, deffen wefentliche Verdunkelung eben die Gunde des ganzen Geschlechts und jedes Einzelnen ausmacht. Die Theologie hat

dieses offenbar gewordene höchste Geheimnis vernunftgemäß auszussprechen und als sich selbst und alle andere Wahrheit beweisend darzuthun, wie sie es aus den äußeren Thatsachen und der inneren unmittelbaren Erfahrung davon zuvor ermittelt hat; nicht aber hat sie das Wesen Gottes auf's Neue begrifstich zu construiren, als wäre es noch nicht als Thatsache offenbar geworden. Als ewig begrünsdetes und ethischzeschäftlich vermitteltes Liebesvershältniß Gottes und des Menschen trägt das Evangelium seinen Beweis für Vernunft und Gewissen in sich selber.

- 2. In dem Suftem der anerkannten Rirchenlehre schwebt die Gottes-, insbesondere die Trinitätslehre, mittelbar daher die gesammte Chriftuslehre, auch nach der Reformation noch einigermaßen als unabanderlich buchstäbliches Geset und als metaphysisch eingekleidetes Schuldogma über bem Evangelinm und über ber menschlichen Ratur zugleich. Bon beiden verschiedenen Abwegen, von der judisch-geset= lichen Erstarrung der Idee des Ginen, unnahbaren und unbegreiflichen Gottes und von der schulmäßigen Zergliederung des göttlichen Wefens, insbesondere der Dreiheit in der Ginheit, in den pseudo-philosophischen Syftemen alter und neuer Gnoftif, find die Spuren darin zu finden. Die volle, freudige, ethische Aneignung des Evangeliums, auch für's Denken, ift dadurch bald gehindert, bald wiederum das Geheinmiß deffelben dem experimentirenden metabhhfifchen Denten ber Schulen preisgegeben worden. Niemand hat diese tiefen Gebrechen schärfer erkannt als Schleiermacher, welcher auch die beiden Principien der tvahren Theologie, die unmittelbare aber verdunkelte ethische Gottes= bewußtheit des Menschen und die sich selbst wesentlich und geschicht= lich der Menschheit gemäß ihrem anerschaffenen Bedürfniß mittheilende Liebe Gottes, mit hellerem wiffenschaftlichen Bewuftfein als je vorher in das dogmatische System eingeführt hat. Es genügt nur nicht vollständig, weder ber heil. Schrift und ihren hiftorischen Zeugniffen, noch dem ethifch = religiöfen und driftlichen Bewußtfein aller Jahrhunderte gegenüber, was Schleiermacher an die Stelle der firchlichen Beftimmungen fett, zumal in der Trinitätslehre, und trägt fogar die alte, zwischen Deismus und Pantheismus, gesetzlicher Starrheit und physischer Berringerung des göttlichen Wefens, schwankende Gotteslehre zum Theil noch in fich.
- 3. Es ift voller Ernft zu machen mit ber Beziehung des Gehalts aller chriftlichen Dogmen, zumal der Trinitäts- und Logostehre, wie auf die geschichtlichen Thatsachen des Heils, so auf unser unmittel-

bares ethisches Gottes = und Sclbstbewußtsein, näher auf unfer wirkliches, im Gewiffen fich darthuendes, im Gefet fich mittelbar abfpiegelndes, ethifdes Gottesbedürfniß und Erlöfungsbedürfnig. Go ift auch Ernft zu machen mit ber Beziehung dieses unseres innerften Bedurfniffes auf bas höchfte Beheimniß des göttlichen Wefens felber, deffen unmittel= bare Erkenntniß und Gemeinschaft, im Glauben an Chriftus bermittelt, auch das wahre Geheimniß unserer Freiheit einschließt. Denn das "in Ihm leben, weben und find wir" wird nicht eher als volle Wahrheit erfannt, bis die menschliche Natur und das Befen Gottes nach ihrem zwiefachen Berhältniß flar erfannt find. Die menschliche Natur nämlich als aus Nichts geschaffen und im Zusammenhange mit der Welt unbedingt abhängig und bennoch potentiell vermöge des Bewußtseins dieser unbedingten Abhängigfeit und der freien Bollzichung deffelben durch den Willen als im unmittelbaren Zusammenhange mit Gott stehend und frei sich über ben gesammten Naturgufammenhang erhebend; das göttliche Wefen aber als beides, an fich unbedingt für die Welt verschloffen und allein fich felbst genugend und dennoch fein innerftes Geheimniß der Freiheit und Seligfeit rudhaltlos mittheilend an die empfängliche Creatur.

4. Der Ertrag aus diefen eng zufammenhängenden Erwägungen für den Gehalt der chriftlichen Gotteslehre möchte fich im Allgemeinen wohl fo aussprechen laffen, daß eingesehen wird: Der Gott des Evangeliums ift dadurch der Gine und der lebendige Gott schlechthin und wird als solcher erfannt, daß Er, ohne irgendwie aufzuhören, schlechthin Er felbst zu fein, unveränderlich etviger Grund feiner felber und der Möglichfeit alles anderen Seins, als die fchöpferifche Liebe von Ewigkeit thatfachlich und perfonlich aus fich herausgutreten, fein Anderes ober Richt : Gott gu fein und das rin doch Gott gu bleiben vermocht hat. Mithin vermag er auch in die Welt und Zeit perfonlich und ohne Rückhalt einzugehen und ihr einzuwohnen als Grund creaturlicher ethischer Freiheit und Geligfeit. Denn Er ift zuvor in fich felbst aus ber reinen Unbedingtheit in die ethische Bedingtheit der Allmacht durch die Liebe getreten und damit auch fur die Welt. Mit einem anderen, gleichsam geringeren Gott giebt fich weder unfer einmal durch's Gefet erwachtes Bedürfniß nach seiner wesentlichen Liebe zufrieden, noch die unbedingt in uns liegende Forderung eines alle Natur und natürliche Erfenntniß überfteigenden ethischen Geheimniffes in Gott, womit

bas Beheimniß unseres eigenen mahren Seins, b. h. unferes ethischen Menschseins, zusammenfällt, bon dem Geheinmiß der Berson Chrifti noch ju schweigen. Jedes natürliche Ding, wie jeder Begriff, ichliefit fein Gegentheil aus und wird von ihm ausgeschloffen. Omnis determinatio negatio. So icheinen in Gott Berfonlichkeit und Unendlichkeit sich auszuschließen, wie der Deismus das Wahre des Bantheismus verneint und umgefehrt. Aber Gott ift eben badurch Gott. ber wahrhaft Unendliche und Unausdentbare, an fein Sein wie an fein Denken gebunden, auch nicht an fein eigenes Sein, und boch ber bedürftigen Creatur wahrhaft erkennbar, ja ethisch mittheilbar, bak er Er felbst und fein Gegentheil in Ginem gu fein bermocht hat, allein der hingebenden Liebe erkennbar, die fein eigenstes Befen ift; benn Liebe ift Gein im Unberen als in fich felbft. Die Liebe in ihrer vollen ethischen Sohe und Tiefe genommen, wo fie Gins ift mit der absoluten Macht auch über das eigene Sein, und somit erft die Bollendung des Seins überhaupt, ift der einzige Schlüffel jum Beheimniß des Wejens Gottes, wie das Bedürfniß, von Gott göttlich geliebt zu werden und wiederum gottähnlich zu lieben, der einzig wahre kategorische Imperativ und der sittlich zwingende Beweis für die Wahrheit des Evangelimme ift. Rur folche Liebe, welche Gott ethisch zur Welt berabzwingt und die Welt zu Gott emporhebt, ift des Gefetes Erfüllung; das Gefets aber will und muß erfüllt fein und nur die vollkommene Erfüllung ift auch fein Ende.

5. Der dieser Gotteslehre entsprechende thatsächliche Gehalt unseres unmittelbaren Bewußtseins von der Welt, insbesondere von uns selbst als Menschen, wird zunächst dies enthalten, daß die Welt (und wir in ihr mitbegriffen) das schlechthin Andere Gottes sind, schlechthin endlich, getheilt und bedingt, durchaus das Sein nicht an uns und aus uns selber habend, am wenigsten ein selbstständiger Gegenstand der Liebe für Gott, weil wir für ihn überhaupt an und durch uns selber nicht sind, sondern nur erst werden durch ihn. Aber dies Bewußtsein der unendlichen Abhängigseit wird in unserem ersweckten Gewissen, so gewiß dies auf freie Selbstbestimmung gegensüber der gesammten Welt und Natur gerichtet ist und auf Ersüllung des in uns lebenden höchsten Gesetzes der Liebe zu Gott und zum Nächsten, nicht anders vorkommen können als so, daß wir die factisch darin mitgesetze Getrenntheit von Gott und seinem Wesen, die absolute Verborgenheit Gottes für uns und die unsfreie Gebundenheit

durch ihn und durch das Bewußtfein von ihm, als nicht normal und nicht in seinem und unserem Besen gegründet, sondern ethisch als Unseligkeit, respective als Schuld empfinden. So ergiebt sich, daß das Selbstbewußtsein der absoluten Abhängigfeit, je bewußter, lebendiger und freier es wird, besto entschiedener übergehen wird in den Trieb bes unbedingten Bedürfniffes nach einem mahren Sein Gottes für uns und in uns, nach dem Erfennen und Aufnehmen des uns bon Natur unendlich fernen Wefens Gottes mit unferem Wefen. Es wird übergehen in absolut hingebende, empfangende, der göttlichen Selbstmittheilung durch Berleugnung un's seres eigenen Seins entsprechende Liebe. Erft so als vollkommen ethisches Moment unseres Wesens enthält das Gefühl der absoluten Abhängigkeit auch die wahre Religion vollständig in sich, die eben deshalb außerhalb des Chriftenthums als der vollkommenen Selbstoffenbarung Gottes nicht zu finden ift, weil erft bier die gottliche Liebe den uns von ihr trennenden Naturzusammenhang vollends ethisch burchbrochen hat und in unsere Gottesferne perfonlich eingegangen ift, um unfere gebundene Empfänglichfeit aus ihren Banden zu löfen.

6. Solche unbedingte Bedürftigkeit nach persönlicher und thatfächlicher Gemeinschaft mit Gott fann in der menschlichen Ratur nicht abermals natürlichen Ursprungs fein oder aus dem Naturzusammenhange ftammen, fo wenig wie fie in diefem ihre Befriedigung findet. Das ift auch abgesehen von allen äußeren Thatsachen a priori ethisch gewiß. Für unsere ethische Befriedigung und Beseligung ist ber ge-fammte Zusammenhang ber natürlichen Dinge, ja auch ein Gott, der absolut hinter der Ratur verborgen und unserem Befen und Wollen fern bliebe, als schlechthin unzulänglich, ja als reines Nichtsein gesetzt, sobald auch nur das Gebot: Du sollst Gott lieben über alle Dinge als wahrer Ausdruck unferes Wefens anerkannt wird. Dies Gefetz, in unfer Wollen und Begehren übergehend, verlangt unbedingt einen entsprechenden absoluten Gegenstand des liebenden Unfchauens, deffen unbewußtes Abbild eben jenes Bedürfniß ift, ein perfönliches Object, in welchem Gott fich als wesentlich göttlich und doch als mit unserem ethischen Wefen wahrhaft und persönlich Gins feiend, alfo felbft in der Beftalt unendlich hingebender Empfanglichfeit, fich uns anzuschauen giebt. Denn anders vermöchten wir ihn — bei der unendlichen Ferne seines Wesens von dem unseren gar nicht, geschweige über Alles zu lieben. Gben damit ift aber auch gefett ein der Welt und der menschlichen Ratur inner-

lich mittheilbarer ethisch sich opferischer Grund der nach bem Unschauen Gottes. begehrenden Liebe, in welchem jene absolute Gottesbedürftigkeit ihren höheren Lebensquell und ihre aus Gottes Wesen selbst herstammende Gewähr einer unendlichen Vefriesbigung haben wird.

7. Es muß alfo auf alle Weise fund werden, daß das Geheim= nif der Trinität nicht Begriff, sondern ethisch anzueignende ewige Thatsache ift, nicht in der Kormel der Dreiheit und Ginheit, sondern in dem ewigen Berausgetretenfein des liebenden Gottes aus feiner Selbstheit in das Anderssein fein Centrum hat, nicht auf Gottes abfolute Abgetrenntheit von der Welt fich bezieht, sondern auf seine liebende Umfaffung aller noch ju ichaffenden Greaturen in Ginem höchsten bersönlichen Liebesobject vermittelft seines unendlich mittheil= bar gewordenen göttlichen Geiftes. Mit anderen Worten: der Gine. ewige, fich felbft genugfame Gott hat feine Geligfeit ichon bon Unbeginn ber nicht für fich behalten, fon= dern hat diefelbe berfonlich anschaubar und ethisch mittheilbar werden laffen für eine Unendlichfeit noch ju ichaffender Befen, die an fich feine Begenstände feiner felbstmittheilenden Liebe ju fein bermochten. Die Trinität wird erft in diesem Sinne fund als thatfachliches ethisches Geheimniß der ewigen Liebe, nicht des blogen Begriffes von Gott, auch nicht feines Begriffes von fich felber. Der Bater, d. h. die etwig aus fich felbst heraustretende und aus dem eigenen Wesen heraus ihr Anderes Schaffende Liebe, liebt in dem Sohne nicht bloß abermals fich felbft, fondern in ihm und um feinetwillen liebt er fein ichlechthin Underes, feine durch den Gohn ethifchschöpferisch hervorzubringende und in ihm ethisch begründete Schöpfung. Rur aledann ift der Cohn der wahre vollgenügende Gegenftand unserer innerften Liebesbedürftigfeit und das perfonliche Saupt der Menschheit, welches ethisch an die Stelle der Gefammtheit treten konnte vor Gott, wenn er dies ichon als ewiger Logos ift, b. h. als aus ber Ewigfeit in die Endlichfeit hinausgesprochenes wesentliches, Gott offenbarendes Wort, wenn wir als nach seinem Bilde geschaffen in ihm Gott fo anzuschauen bermögen, bag wir unfer eigenes höheres Befen als Menfchen zugleich liebend in ihm anschauen, wenn er die für uns geschaffene und endliche Gbenbilber Gottes berfonlich anschaubar und ethisch erfaßbar oder nach dem Bedürfniß unseres Seins etvig gegenständlich gewordene Liebe

und Seligkeit des Baters selber ift. Der Geist aber muß es sein, durch dessen ewiges Ausgehen Gott als Bater und als Sohn nicht bloß abermals sich einander selber anschauend lieben, sondern auch eben damit ihre gegenseitig erkennende Liebe von Ewigkeit her persönslich und ethisch mittheilbar gemacht haben, also daß wir als geschafsene, endliche Besen Gott und uns einander erkennend zu lieben mit ähnlicher Liebe fähig werden, wie Bater und Sohn sich unter einans der von-Ewigkeit lieben (Joh. 17, 21.).

- 8. Hieraus wird ferner fund, daß als der wahre und volle Ausdruck des Selbstbewußtseins Jesu Chrifti nicht blog dies zu betrachten ift, daß er von Emigkeit Eins war dem Wefen nach mit dem Bater, wiewohl perfonlich unterschieden, und in der Fulle der Zeiten uns gleich geworden ift durch Unnahme menschlicher Natur, benn daraus allein geht nach dem Zengniß der Geschichte und Bernunft noch feine flare Unichauung feiner hiftorischen Berson hervor, fondern eher irgend welches Zwitterwefen. Es wird vielmehr fund, bag er bon Emigteit her das perfonliche Ginheits = und Liebesband mar zwischen Gott und feiner aus freier Liebe hervorzubringenden Schöpfung, oder der ethifch= ichöpferifche Grund (3oh. 1.) der zu ichaffenden Welt und Menschheit, und daß er in diefer feiner Berfonlichfeit ichlechthin derfelbe geblieben ift als Menich. Rur hat er sich herabgelaffen, dasjenige burch die Zeitlichkeit hindurch für fein Bewußtsein ethisch neu zu erringen, was er von Ewigkeit her schon befaß. Denn alsbann war er bas ewige perfönliche Urbild, deffen Abbilder wir alle als Menschen sind, die Urperson, nach deren Achnlichfeit geschaffen wir auch ethische Personen sind oder vielmehr uns mit Freiheit in ihr Bild geftaltend, erft mahrhaft Personen werden. In Wahrheit befigen wir als natürliche Menschen feine von der feinigen wesentlich verschiedene ethisch-perfonliche Natur, sondern Berson in wahrem Sinne werden wir erft in ihm; was aber bloß Matur in uns ift, Seele und Leib, bas ift zwar als Individualität barauf angelegt, perfonlich im höheren Sinne zu werden und der Urperson, als dem Saupte der Menschheit, jum Organe zu dienen, bringt aber nicht eine durchaus eigene Perfonlichkeit, tein absolut differentes Sein, fondern nur ein Werden oder relatives Richtfein gu bem feinigen hingu.
- 9. In das Gesetz unseres Werdens, oder unseres relativen Nichtseins, frei sich begebend hat der Sohn Gottes so wenig eine

andere Person zu werden als eine wesentlich andere ober zweite Natur in die Einheit seiner Berson aufzunehmen gehabt, um uns wahrhaft und für immer gleich zu werden. In beiden Fällen hatte ber Logos sich selbst nicht sowohl sittlich zu entäukern (Bhil. 2.) als magisch zu verwandeln gehabt und hatte damit Gottes Wefen nicht fowohl geoffenbart in feiner unbedingten urbildlichen Freiheit über bas eigene Sein und seiner höchsten Liebe, als vielmehr uns das göttliche Befen vollends verdunfelt. Sondern daffelbe emig feiend, was wir zu werden bestimmt find, der die Liebe des Baters vollkommen empfangende und fich ihr vollkommen hingebende perfönliche Gegenstand, hat er die ihm zukommende Geftalt oder Dafeinsform des unmittelbaren Ginsfeins mit Gott (τὸ είναι ἴσα Θεω) frei daran gegeben an diejenige Bewuft= feines und Daseinsform seiner Ginen und unveränderlichen Berson, die auch wir in seiner Gemeinschaft an uns tragen, wonach dieselbe erft sittlich vermittelt und nach dem Mage ihrer Treue aus dem relativen Nichtsein und Unbewuftsein auch zum bewuften Untheil an ber göttlichen Freiheit und Seligfeit gelangt. Dber er hat bas, was er an fich war, frei an's Nichtsein dahingegeben, um die Richtseienden und an's Nichtsein Gebundenen zu feinem eigenen Sein zu erheben. eben darin seine wesentliche Gottheit, b. h. feine Macht über sich felber und über alles Sein, nicht fotvohl ablegend als recht eigentlich in weltumschaffende Liebesthat verwandelnd.

10. Demgemäß wird als der wahre Ausdruck unferes Selbftbewuftfeins im Berhältniß zu Gott und zu Chriftus nicht bloß bies betrachtet werden dürfen, daß wir als Menschen uns als aus Richts geschaffen oder absolut abhängig fühlen in und mit der Welt und als erlöfte Menfchen zu diesem unmittelbaren Bewuftfein vollends hergestellt sind durch den Mittler, welcher ewig bei Gott und in welchem Gott wesentlich war; fondern daß wir als durch ihn und zu ihm geschaffen das Bewuftsein der Endlichteit alfo in uns zu tragen bestimmt und durch feine Erlofung wieder fähig gemacht find, wie der Sohn felbft ce ewig in fich trägt. Denn ohne dies Bewuftfein ware er überhaupt nicht Eins mit uns. Sofern er fich berfönlich mit ber burch feine Bermittelung geschaffenen Welt Gins weiß, fofern vollzieht er in freier Singebung das Bewuftsein der unbedingten Abhängigfeit auch an fich ("der Bater ift größer als ich"). So gewiß er aber ewig und wesentlich mit dem Bater Gins ift, faßt er die Welt als an fich nichtseiend, aber nach Sein dürftend in feine eigene absolute

Empfänglichkeit zusammen und erhebt fie in sich zum Gefäß der sich felbft mittheilenden Liebe des Baters ("der Bater hat mir gegeben, das leben zu haben in mir felber"). Go wird dem entsprechend der Glaube an Chriftus in uns als der höchfte Act der sittlichen und geistigen Freiheit überhaupt erkannt werden, und nicht mehr, wie bisher meiftens, als eine vereinzelte, ber meuschlichen Natur unorganisch angethane Gewaltthat erscheinen.- Auch alle speculative Erfenntniß tommt in ihm zu ihrer Wirklichkeit. Durch ben Glauben ergreifen wir, die Gefammtheit der natürlichen Dinge und unser eigenes natürliches Sein als relatives Richts ethisch durch= brechend, die uns im Gewiffen fich als folche antundigende hiftorische Offenbarung der ewigen Liebe Gottes als ichlechtweg das mahre Sein auch fur uns. Der Glaube ift ber mahre in's leben getretene nicht bloß kategorische, sondern schöpferische ethische Imperativ, der sich an die neuschaffende Liebe hingebenden geschaffenen Liebe, die da spricht: Es ist so, die gesammte Welt und Natur möge Nein sagen, so gewiß Gott die ewig aus ihrem Ich in das Du und Er heraussgetretene Leibe ist, und dies "Es ist" — wird zum zweiten, welts umschaffenden, ethischen "Es werde, und siehe, es ward."

#### II.

Einige Erlänterungen und Nachweisungen, an die einschlagenden Abhandlungen dieser Zeitschrift anknüpfend, mögen für diesmal gesnügen, bis sich vielleicht Aufforderung und Gelegenheit zu einer einsgehenderen Darlegung findet.

Der höchste apologetische Gesichtspunkt, der hier leitend ist, wird von Dr. Ehrenseuchter in der Abhandlung: "Höchster Gegensat in der Apologie des Christenthums" Bd. I. S. 435 ff. hinlängtich treffend bezeichnet. Es handelt sich davon, daß nachgewiesen werde, wie allein das Christenthum den tiesen anscheinenden Widerspruch hebt zwischen religiöser und ethischer Weltanschauung, zwischen Maturnothwendigkeit und Willensfreiheit, zwischen Pantheismus und Deismus, zwischen Orient und Occident, Centralität und Individualität, Stabilität und Fortschritt, Katholicismus und Protestantismus u. s. w., der sich in weltzeschichtlichen Kämpsen des Geistes wie des Schwertes und in immer neuen Gestalten bis auf diesen Tag herad durch alle Jahrhunderte und Bölser hindurchzieht und für den es seine wahre Lösung weder des bloßen Begriffes noch des rein perstönlichen Wollens giebt. Der einzelne Mensch wie die gesammte

Menschheit findet sich hier in ein Räthsel innerlichst hineingestellt, das zum Selbstwiderspruch des Menschen mit sich selber wird, je ernster er es mit der Forderung sei es der unbedingten Selbstbestimmung oder der unbedingten Hingabe an die verborgene Ursache der Dinge ninmt. Die gestörte Harmonie aller Dinge läßt sich nicht deutlicher nachweisen noch das Bedürsniß einer Lösung und Erlösung, die weder aus unserem Wolfen noch aus unserem Denken hervorgehen kann.

"Das Chriftenthum ift beides, Herstellung der religiösen Vorausfetzung in geschichtlicher Wirksamkeit und Wiederherftellung des ethiichen Lebens ber Menschheit; nur im Zusammenhange beider Thätigfeiten läft fich die gange Fulle des Chriftenthums erkennen." Demgemäß muß auch die Gotteslehre fich geftalten. "Jene abstracte Transcendenz, die man (früher) als das specifisch Chriftliche pries, ift nicht das volle Chriftenthum, ift nur ein entgegengesetzter Jrrthum, wie bas Syftem der abstracten Jumaneng". - "Die Annahme von der Unbedingtheit der Natur ift das Charafteriftische des Heidenthums - ber Grundbegriff, der sich gegen das Dasein und den Inhalt des Chriftenthums wendet. - (Bohl ift ein ungeheurer Unterschied zwischen dem antifen und modernen Beidenthum, aber auf Seiten nicht sowohl des objectiven Gehaltes als der subjectiven Auffasfung.) - Wir werden daher auf den Gegenfat geführt von dem Selbstleben der Menschheit in fich und dem Gottesleben der Mensch= heit." - "Db Gott oder Gattung, ob Schöpfung oder Ratur, ob Borfehung ober Schickfal, ob Gnade ober Glück — in diesen Fragen explicirt fid die Grundfrage: ob Reich Gottes oder Welt?" -

Das Heibenthum ist im Princip überall da, wo Religion und Ethik nur ein Ausdruck des natürlichen Volksbewustseins sind und wo eben deßhalb nicht nur Gott, sondern auch der Mensch an die Welt versoren geht. Aus dem seindlichen Widerspruch zwischen Nothwendigkeit und Freiheit, Gottheit und Menschheit, Natur und Geschichte kommt das Heidenthum sactisch nirgend heraus, mag es Gott mehr in der Natur und den Menschen in Gott untergehen lassen oder die vermenschlichte Gottheit neidisch dem vergöttlichten Meuschen gegenüberstellen, der den Prometheussunten der geistigen Freiheit als Raub davonträgt. Die Gösung des Widerspruchs ist entweder nur eine mythische oder eine rein subjective, philosophische. Der Orient neigt sich mehr zu derzeuigen Religion, welche die Ethik und die Geschichte zerstört, zum Allseben der Natur und zur Priesterzreligion. Der hellenisch zomanische Occident neigt sich zu derzeitigten.

jenigen Natursittlichkeit, die den Menschen im Staat zum Gins und Allen erhebt und teine innerliche Religiosität zuläfit, fondern nur eine hiftorische Staatsreligion. — Im Alten Testament allein ist die Religion ethisch und die Ethik religiös, nur volksthümlich gebunden. So haben auch Gott und Mensch ein historisches Gemeinleben, in welchem fie fich wahrhaft zusammenfinden, Gott gebietend und berheißend, der Mensch gehorchend und empfangend. hier ift die Religion nicht ein Product des bloß zugedeckten unaufgelöften Widerspruchs, sondern die dem wahren Gottesbedürfniß entsprechende und daffelbe als foldes darftellende Offenbarungereligion, welche die wirkliche Lösung als Zukunft in sich trägt, ja als Person verfündet, die Himmel und Erde einigen werde. Das Element des jüdischen Brethums tritt erft da ein, wo der Gott des Gefetes und der Berheißung ftarr und todt über der Welt schweben bleibt und das abfolute Bedürfniß des Menschen nach vollzogener Gemeinschaft mit Gott von seiner wahren Erfüllung abgeschnitten wird. Der Widerfpruch zwischen Gott und Belt, Soll und Sein, Natur und Weschichte u. f. w. wird hier ausdrücklich und bewußt feftgehalten oder die Lofung in eine schattenhafte Zulunft verwiesen. Alle Zerreifung von Gott und Welt, von Religion und Sittlichkeit, alle ftarr gesetzliche Entgöttlichung der Welt und Menschheit, schließt sich historisch an's Judenthum an, wie alle Verweltlichung Gottes und des Menschen an das Beidenthum anknüpft. Oftmals auch diente das judifche Clement als Gegengewicht gegen das heidnische, durch abstracten Supranaturalismus dem Ineinanderfließen bon Gottheit und Menschheit wehrend.

Die alte Kirche rang siegreich mit beiden Abwegen. Der Arianismus hatte ein judaistisches Element in sich, wie der Sabellianismus ein orientalisch-heidnisches. Immerhin mag man Baur (Kirchengeschichte, zweiter Band, S. 101.) einräumen, daß Athanasius
nicht aller Einseitigkeit entgangen ist und daß selbst ein Rationalisnus wie der Arianische ihm gegenüber ein gewisses Recht hatte; nur
ist die höhere Wahrheit unbedingt auf jener Seite. Es wird aber
darauf autommen, einzuschen, daß das bloße "homousios" den Sohn
noch nicht als ewigen Mittler und Erstgebornen aller Ereatur bezeichnet und daß erst der ewig aus sich in die Endlichfeit herausgetretene und dennoch Eins mit sich gebliebene Gott dem
Evangelium und der menschlichen Natur, der Religion und der Ethit
zugleich Genüge thut. Wäre dies wirklich ein absoluter Wiederspruch, 14 Eöwe

fo ware Gott an fein Ich gebunden wie der Mensch, der historische Chriftus wäre ein wesentlich und berfonlich Underer als der Logos, aber auch die Bereinigung des göttlichen Wefens mit unserem Befen im heiligen Beifte ware ein Schein. Bir möchten nicht von einer "etwigen Entäußerung des Logos" reden. Denn ent= weder ift die Entäugerung eine Bezeichnung feines Befens, und dann ift fie für ihn als Logos feine Entäußerung mehr, am wenigften in dem Sinne von Phil. 2., - ober macht fie fein Wefen nicht aus, fo kann sie auch nicht eine ewige heißen. Wohl aber fagen wir und glauben darin die heil. Schrift und awar den Gesammtzusammenhang derselben auf unserer Seite zu haben, daß der Gott, der die schöpferische Liebe ift, bon Ewigfeit her personlich fich seiner Berborgenheit entäugert oder für die zu schaffende Welt fich geoffenbart hat, mithin aus feinem Sch herausgetreten und barin doch Er felbft geblieben ift, oder daß er feine wesentliche Geligfeit und Berrlichfeit perfoulich der Creatur gemäß ihrem Wefen anichaubar und real mittheilbar hat werden laffen wollen, bis jum Gingehen in unfer menschliches Ich, fo daß wir göttlichen Wefens ethifch theilhaft werben fonnen, ohne unfererseits aufzuhören, gang und wahrhaft wir felbft zu fein nach Seele und Leiblichkeit.

Es würde ohne Zweifel nicht schwer sein, diese Lehre als den eigentlichen, nur nicht immer gleich deutlich ausgedrückten Sinn ber ältesten Lirchenlehrer darzuthun, auch gerade des Athanasius. Allerdings aber trat je langer je mehr die Befenseinheit über den Unterschied hervor, da Alles daran lag, den Gedanken an ein Zwitter= geschöpf zwischen Gott und Welt abzuwehren. Dr. Dorner's Geschichte der Christologie zeigt, in welchen Schwanfungen die zwar im Gangen stetig fortschreitende historische Entwickelung der Gottes- und Chriftuslehre in der Rirche bis auf diesen Tag geblieben ift, und feine Abhandlung "über die Unveränderlichkeit Gottes" führt diefe Schwanfungen auf ihren letten Grund in der hergebrachten Gotteslehre gurud. Diefer Abhandlung entlehnen wir noch einige Belege für unfere Auffaffung. Wir meinen nämlich, daß wir mit dem oben Ausgesprochenen nichts Anderes als den eigentlichen Ginn — beutlicher vielleicht als bisher geschehen — haben hervortreten laffen der neuesten Forschungen in Diesem Gebiete, und auch die scheinbare Differeng zwischen Dr. Dorner einerseits und Männern wie Dr. Liebner, Hoffmann, Martenfen, Weft u. f. w. andererseits, als angeblichen "Theo. paschiten", glauben wir auf foldgem Wege erfolgreich losen zu fonnen.

Zuvörderst nämlich genügen wir der Forderung Dr. Dorner's, welche er z. B. in der angeführten Abhandlung (Jahrbücher, Band 3. S. 632.) also ausspricht: "Die Reformation hat zwar authropologisch und soteriologisch die Ginigung des Nothwendigen und des Freien errungen, in dem Glaubensprincip, in welchem Willfür und Gefetlichteit, Beidnisches und Judisches ausgeschlossen sind. Aber es kommt noch darauf an, die hergebrachte Gotteslehre, welche den Deismus und Pantheismus noch nicht definitiv zu überwinden vermochte, et hifch dahin fortzubilden, daß in Gott die urbildliche, etvige Ginigung des Nothwendigen und des Freien erkannt werde, eben damit aber auch die im Glauben gegebene abbildliche Einheit beider ihre absolute Begrundung erhalte. - Die absolute Ginigung des Ethisch-Rothwendigen und des Ethisch-Freien, in der beide einander bestätigen, ift aber die Liebe, und so ist das Urgute dadurch, daß in ihm das Ethische eine dreifache und doch unauflöslich jufammengehörige Dafeinsweise hat, die Liebe." - S. 633. heifit es: "Gott ift Liebe - das Ethische in Gott ift Gott in der Gottheit. Alles, mas fonft in Gott ift oder gedacht wird, ist für seine Liebe da." - S. 634: "Es find in letter Beziehung alle (jog. phyfifchen) göttlichen Rrafte und Eigenschaften nicht für sich da, als wären sie für sich absolut werthvoll und nothwendig, sondern für die absolute Liebe." - S. 637: "Die Liebe als mittheilende findet die eigentliche Stätte ihrer Bethätigung noch nicht in Gott felbst, sondern erft da, wo ein freies ursprüngliches Geben Statt findet, erft ba, wo in dem Empfangenden reine Bedürftigkeit ift. Ihre uneigennütige Lauterfeit offenbart fich gerade erft da, wo die Möglichkeit ift, daß sie nicht wieder empfange, was sie gab (Luc. 6, 3.), was in Gott feine Stelle hat. Die Gelbstmittheilung an bas wirklich Andere, die Creatur, ift eben in feiner Weise ein Gelbst= verluft, ein Sichaufgeben Gottes, sondern ift die Rraft der Liebe, in dem Underen bei fich und bei fich in dem Underen au fein."

Bir meinen, diesen Principien entspricht genau die ethische Gottes- und Trinitätslehre, wie wir sie ausgefaßt haben. Der Gott des Evangeliums ist weder der Gott des Judenthums noch des Heidensthums, weder ein starres, absolut einfaches und auf diese Einfachheit eisersüchtiges Ich, noch ein allverschlingendes und allzersließendes mestaphysisches  $\Pi \tilde{a} \nu$ . Sein Wesen wird weder durch ein strenges Ver bot jeder Unnäherung zur Welt und Endlichseit noch durch irgend welche metaphysische Formel wahrhaft ausgedrückt. Gott wäre nicht

Gott, nicht einmal nach bem Begriffe ber Allmacht, geschweige ber allmächtigen Liebe, wenn er nichts Anderes als Er felbst zu fein genöthigt ware, gesetzt auch, daß fein außerer Zwang als ber des einmal Sofcins ihn in feinen Schranten festhielte. Er tann ebenfo wenig die leere, sich selbst widersprechende Willfür sein. Er muß vor Allem derjenige fein, deffen der Meufch ethifd im Tiefften bedarf, fo mahr das Bedürfnig, Gott wesentlich zu erkennen und zu lieben, in unserem Gewiffen als unbedingte Forderung unseres eigenen ethiichen Seins fich geltend macht und jeder anderen sittlichen Forderung zu Grunde liegt. Denn der Mensch findet sich, ift er einmal durch bas Gefet auf fich felbst und sein Wesen hingerichtet worden, ebenso wenig als ein einfaches Ich, geschweige als ein blokes Natur und Weltproduct vor. Er findet fich, wie ichon gefagt und wie die gange Geschichte der Menschheit davon zeugt, als ein Rathsel, gestellt nicht nur zwischen Triebe des Geiftes und Fleisches, sondern zwischen anscheinend entgegengesetzte höhere Forderungen, zwischen Gott und Creatur, Endlichfeit und Unendlichfeit, absolute Bedingtheit und reine Selbstheit, zwischen religiöse und ethische Triebe, zwischen die doppelte höchste Forderung, sich Gott unbedingt hinzugeben und mit innerfter Freiheit fich in fich felbst zu fassen. Auch für dies Räthsel bes Menschenwesens giebt es feine vollständig erschöpfende Formel, geschweige eine rein philosophische Lösung. Die ethische Ratur bes Menschen ift gerade fo fehr ein Geheimnif, das über die Natur und den Weltzusammenhang hinausgeht, wie feine religiöse Natur, genau fo mysterios wie diese und ohne das Christenthum eine Frage ohne Antwort. Dies mindeftens hat Rant dargethan, wie Sofrates es ichon erfannt hatte. Zwar die blofe Wahlfreiheit gwifchen Recht und Unrecht ware fein Rathsel und feste nichts Uebernaturliches im Menschen voraus, wenn es nicht einerseits in seine Sand gelegt ware, fogar feinem Gewiffen, ja mittelbar bem feiner noch ungebornen Nachkommen bis auf einen noch unermeffenen Grad Gewalt anzuthun und ihm vorzuschreiben, was es für Recht und Unrecht, Bahrheit und Lüge halten folle, - wie dies die Weschichte aller Bolfer, Religionen und Syfteme beweift (das Aufhalten der Wahrheit in Ungerechtigkeit nennt es ber Apostel Rom, 1.), und wenn nicht ans bererseits eben bas Gewiffen ihm seinen, ja mittelbar seines Bolfes und der gangen Menfcheit, factifden Buftand als Schuld und Mitschuld anzurednen vermöchte, fast als hätte er sich selbst geschaffen (Rant's radicales Bojes). Da find die Merfmale eines Freiheits=

triebes und Freiheitsbewußtseins, welches weit über das erscheinende Berhältniß des Menschen zur gefammten Natur hinausgeht, eines Bewuftseine ber Freiheit über das eigene Sein, bas nur in unmittelbarem Berhältniß ju Gott feinen Grund haben und jur Ruhe fommen fann. - Schleiermacher's große Entdedung war es, daß er in dem innerften Gelbstbewußtsein des Menschen auch die Wurzeln der Religion als die einfachste aller Thatsachen nachwics und den normalen Ausbruck bafür fand. Riemand, der auch nur den ftrengen Naturzusammenhang, geschweige die Schöpfung durch 2011macht festhält, wird einen anderen und präciferen Ausdruck als den der unbedingten Abhängigfeit zu finden vermögen. Bon nun an ift bargethan, daß Gott nicht nur als Idee neben anderen Ideen in der menschlichen Seele wohnt, fondern dag wir uns felbft und die Welt gar nicht anders im Bewußtsein besitzen als im Berhaltniß zu Gott. Eben diese Entdeckung aber scheint alle Freiheit von Grund aus aufguheben, und Schleiermacher hat feinerseits biefen Widerspruch nicht gründlich gehoben, nicht einmal in seiner gangen Tiefe aufgedeckt. Dennoch ift ein unmittelbares Selbstbewuftsein, deffen Inhalt ein Berhältnif zum Absoluten ausbrückt, an fich selbst nicht bentbar, ohne daß eine perfonliche Beziehung jum Unendlichen, die nicht auf ein bloges Erkennen unferes unendlichen Abstandes von ihm hinauslaufen tann, fondern in irgend welchem Antheile unferes Seins an ber gottlichen Freiheit wurzeln muß, dem Grunde der meuschlichen Natur einwohnte. Bollends die Gunde und die Erlöfung ichweben in der Luft, bas Sein Gottes in Chriftus, bas boch in der Lebendigfeit feines Gottesbewuftfeins fich ausdrücken foll, ware fein folches, wenn nicht die gange menfchliche Ratur darauf angelegt ware, in dem Sinne fich Gottes oder ihrer absoluten Abhängigfeit bewußt zu fein, daß fie das durch göttlichen Wefens, nicht metaphyfifch, aber ethifch, theilhaft zu werben vermöchte. Das Gewiffen, oder die unmittelbare Gewifheit unferes ethischen Seins, indem es uns als Gottesbewußte überführt, Sunder und erlöfungebedurftig ju fein, bezeugt uns eben damit, daß wir nicht bloße, wenn auch noch so eigenthümlich bevorzugte, Weltwefen find, die in irgend welchem Berhältniß zu Gott fteben, fondern daß Gott perföulich und real in uns offenbar werden will als in feinen ihm frei zugeschaffenen Organen.

Mit anderen Worten: Aus dem thatfächlichen Zwiespalt unseres Denkens und Seins kommen wir nicht anders heraus als durch den Gott des Evangeliums in feiner gauzen Külle und Wahrheit. Nicht

die Allmacht, als die Endlichkeit ausschließend und verneinend, noch das sich selbst Verlieren an die Endlichkeit ist sein Wesen, sondern die sich der Ausschließlichkeit ihres allmächtigen und allumschließenden Seins frei begebende und ihre eigenste Freiheit und Seligkeit real für ihr Anderes, d. h. die Ereatur, vermittelnde und dadurch sich in sich selbsk steigernde Liebe.

Diefe göttliche Selbstmittheilung, als Grund und Urbild alles ethischen Berhaltens der Creaturen zu sich felbst oder aller Freiheit derfelben über das eigene Ich, ift ein ewiger Act und enthält den Grund aller Offenbarung und Schöpfung in fich, fann aber auf feine Beife von uns verftanden oder geglaubt werden ohne Bezug auf die wirkliche Schöpfung, kommt auch nicht anders in den neutestamentlichen Schriften bor als in dem innigften Bezuge auf die Creatur und deren ethische Beseligung. Die Mehrheit in Gott ware allerbings ein Widerspruch mit seinem Wefen, wenn fie nicht bas perfonliche Eingehen der göttlichen Liebe in ihr Underes ware und die Mittheilung ihrer felber an das, was Nicht-Gott ift, ohne daß fie aufhörte zu fein, was fie ift, nicht fowohl eine Selbftentaugerung oder Selbstbeschränkung, geschweige Selbstaufhebung nach bantheiftisch= hegelicher Beije, als eine Selbfterweiterung bes göttlichen Befens. Die ewige Liebe fann aber defihalb ohne Gelbstentauferung in die Geftalt der endlichen Bielheit ewig eingehen, um fich felbst darin nur völliger gu befigen, weil fie an fich felbst das Sein schlechthin ift und die Macht darüber. Gott ift fo vollkommen Allmacht und Liebe in Gins, Urbild unferer ethischen Beftimmung, daß Er reell und persönlich als schöpferischer Grund für die Welt aus sich heraustreten und im Innern der menschlichen Natur Wohnung machen fann und will und body barin fich felbst in feiner gottlichen Geligteit und Bollfommenheit nur inniger zu genießen bermag. Der Denfch ift so sehr zu ihm geschaffen, daß er nicht aufhört, sondern erft recht anfängt, Menich im vollften Ginne zu fein, ja überhaupt zu fein, wenn er Gott ethisch und personlich in feinem Inneren Wohnung ju . machen gestattet.

Die immanente Trinität (unseres Bedünkens einigers maßen ein dechapor) ist nur der Ausdruck für das ewige Aussichs heraustreten und Sichmittheilbarmachen des liebenden Gottes. Bon aller Beziehung auf die Welt abgesondert wäre sie ein leeres Formels, kein Liebesgeheinmiß. Wie die Schöpfung aus Nichts durch

den Willen der Allmacht dem Naturgufammenhange als höherer Grund entspricht, fo entspricht der Act der emigen Selbstoffenbarung Gottes als sich mittheilender Liebe dem innerften Wefen der Beschichte, deren Mittelpunkt die Erlösung ift. Ohne diefen ewigen ethischen Grund, ohne diese innergöttliche Befchichte - denn das ift die Trinität - als Caufalität der Menschheitsgeschichte bleibt die Fleischwerdung des Logos und die Erlösung als isolirte Thatfache unbeariffen iu der Mitte der Geschichte hängen, ohne wahren Anfang und ohne zusammenhängende Entwickelung. In Schleiermacher's Syftem ift dies um fo deutlicher wahrzunehmen, als daffelbe übrigens mehr als irgend ein anderes ein lebendiger Organismus ift. Aber ohne durchgengige unmittelbare Bezichung auf unsere ethische Beftimmung und unfere Erlösungsbedürftigfeit ift die Trinität fein Evangelium, vielmehr ein schlechthin unverftandenes und unverftandliches, nicht felig, fondern unfelig machendes Joch fur Berftand und Bemuth, fein fich Aufschließen Gottes für unfer Bedürfnig, fondern ein dreifaches fich Zuschließen. Alle noch fo geiftvollen Erklärungsversuche der dreifachen Berfonlichkeit in dem Ginen göttlichen Wesen erklären nichts, wenn nicht eingesehen wird, wie dadurch das Wesen des verborgenen Gottes uns ethisch erkennbar und mittheilbar wird. Wir fonnen einsehen, daß, um den im unzugänglichen Lichte wohnenden Gott als Geift innerlichst in unser 3ch aufnehmen zu können, wir ihn zuvörderst als unser Du im Sohne erkennen und lieben muffen, und daß Er felbft als die fcopferifche Liebe, d. h. als Bater, ewig sich gleich bleiben muß, wie wir, unendlich von ihm verschieden, doch ewig mit ihm Gins zu werden bedürfen. Go ift die vollkommene Liebe zusammengenommen mit dem unendlichen Unterfchiede Gottes und deffen, was Richt-Gott ift, der eigentliche Inhalt ber Trinität und in ihr die Grundlegung des gangen Seilsplanes und feiner Deconomie gegeben.

Als übereinstimmend mit den Grundgedanken dieser Auffassung setzen wir auch einige der betreffenden Aeußerungen Dr. Liebner's in dieser Zeitschrift hierher. In den Anmerkungen zu Hasse's Abhandlung über die Unveränderlichteit Gottes (Band II.) heißt es unter Anderem: "Der Logos ist — auch das Princip der Welt, nämslich der göttlich frei geschaffenen. In ihm ist eben die Weltidee zushöchst Menschheitsidee concipirt — deren höchster Träger er darum ist, obwohl nicht mit ihr identisch. Man könnte dies also seine ewige Wenschaften und tich aft nennen, fühnlich, aber in diesem

Bufammenhange völlig unmiftverftändlich, auch "feine etwige Menfch heit". Wird er nun Mensch, so kommt er nicht in ein ihm Fremdes, sondern in fein Eigenthum, nur daß er dann bas Saubt und der alleinige Mittler der ihm in ihrer wesentlichen Bestimmung von Anfang an verwandten Menschheit ift." - S. 401: "In der Menschwerdung des Sohnes geht nur, was im ewigen Sohne fimultan ift, in Succession auseinander; Chrifti Zeit ift gleich auseinandergeworfener Ewigkeit. Der Sohn fällt nicht aus ber Trinität heraus. fondern geht nur in die in, durch und zu ihm geschaffene Menschheit und deren Entwickelung ein, um sie in sich und durch den ethisch abristologischen Weltproces ewig mit Gott zusammenzuschließen" (Liebner's Dogmatif, S. 317.). - S. 402 f.: Wenn wir ohne Weiteres das fertige abstracte Ende der firchlichen Trinitätslehre hier voraussetzten, nähmen den Logos für sich als Gott beraus und fagten: hier ist nun die zweite Berson in der Gottheit, ein vollständiger Gott, der Mensch werben foll, ohne auf das trinitarische Verhältniß weiter zu achten und die Menschwerdung selbst daraus abzuleiten, sie darin der Möglichkeit nach begründet zu finden: so ftunde es allerdings bedenklich mit der Kenofis. — Wir haben es nicht bloß mit dem Sohne als Gott fchlechthin oder abstract und seiner Menschheit andererseits zu thun, sondern mit dem trinitarischen Sohn swir würden hinzufügen: D. h. mit dem ins ethische Berhältnif gur Welt eingetretenen Gottl. -Das trinitarische Berhältniß sett fich in der Menschwerdung fort, der Sohn entäußert fich nicht an die Welt oder Menschheit, worin er fich nur verlieren würde, — auch nicht ins Unbestimmte, an ein Nichts, fo daß man nicht fähe, wo sein Inhalt bliebe, fondern er entäußert fich an den Bater mit dem Erfolge, daß ihm nun die Fulle als Gabe und Aufgabe des Baters für seinen Gehorsam einwohnt. — Bon der fteifen Vorftellung des mechanischen Sichgleichbleibens muffen wir uns befreien, zuhöchst mit der vollen und gangen Idee der Liebe. Saben wir doch nicht das blok physische und logische, sondern das Ethisch-Absolute, die absolute Liebe. Wer will diesem Gott wehren, fein eigenes Leben fo von dem Beil der Welt, das ja feinem Wefen der Liebe gemäß sein ewiger Rathschluß ist, afficirt werden zu laffen? Wer will Gott diese Herablaffung zu seinem Geschöpf wehren?"

"Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbige gemacht und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Sigenthum und die Seinen nahmen ihn nicht auf." — In diesen johanneischen Borten liegt in der That schon Alles, worauf es hier ansommt. Der Logos ift nicht dadurch allein schon bezeichnet als das, was er ift, daß er bei Gott und Gott war, sondern es gehört noch zu seiner volleren Wesensbezeichnung, daß er in der durch ihn geschaffenen Welt, alfo mit ihrem Sein innerlichft und wes sentlich verbunden von Anfang war. Er ist ebensowohl ber innerweltliche Grund göttlichen Lebens in ber geschaffenen Welt, wie er der innergöttliche Grund der zu schaffenden einig war und ift. Die Menschheit ist sein wesentliches Eigenthum; ihr höheres ethisches Sein ift in ihm berfonlich gefett. Er ift vor Allen und es bestehet Alles in ihm" (Rol. 1, 17.). Der Logos fann folglich auch die ethische Perfon Schlechthin genannt werden oder das geoffenbarte ethisch = schöpferi= Sche Urbild aller Perfontichfeit. Denn das Wefen des Baters an fich, and als Perfonlichteit, bleibt uns - abgetrennt bom Cohne ewig verborgen. Alles geschaffene perfönliche Sein ist nur ein Abbild des feinigen; der Cohn ift für uns der Gine, außer welchem nur die Ginzelheit ift, das höchfte ethische Gesetz felbst als liebende Berson. Das Wesetz ist durch seine Erscheinung erfüllt, denn er ist persönlich das fleischgewordene Wesetz. Daß der Weist in anderm Sinne Ber- sönlichkeit sein muß als der Sohn, nämlich von Innen heraus personbildende Macht, läßt fich leicht aus der aufmerkfamen Bergleichung ber einschlagenden Stellen über logos und Bueuma erkennen. Der Weift ift das ethische Band ichlechthin, der schöpferische innerweltliche Grund aller Gemeinschaft und Entwickelung des höheren ethisch perfönlichen Seins. Mit dem blogen Pradicat der dreifachen Berfonlichkeit in dem Ginen Wefen kommt man auch hier nicht aus. Wäre ber Beift gang in bemfetben Ginne Perfon, wie ber Cohn es ift, fo wäre kein wahres Eingehen des gottlichen Geiftes in unfer schon relativ perfonliches menschliches Befen denkbar, sondern nur eine jedesmalige neue Fleischwerdung des göttlichen Wefens in uns, genau wie in Chriftus, von der Empfängniß und Weburt an, oder eine Berfpaltung unferes perfonlichen Seins in zwei Wefen. Bon bem Logos fagt die Rirche in gewiffem Ginne mit Grund, daß er die menschliche Ratur als eine unperfontiche in sich aufgenommen habe, oder daß Er felbst die Berfon in Jesus conftituirt. es ift nöthig hinzugufügen: 1) daß alle Ratur als folde, auch bie menschliche an sich selbst unpersönlich und nur als durch den Logos geschaffene potentiell personlich und alle ethische Personlichteit gegenüber der des Logos nur eine abbildliche und werdende ift, denn foust würde

feine Annahme einer unbersönlichen Menschennatur überall keine mahre Menfchwerdung gewesen fein: 2) daß der logos felbft, aus dem Sein ins Werden, aus der Ginzigfeit in die Ginzelheit fich hineinbegebend, durch benfelben Geift, der auch uns zu neuen Menschen macht, nicht nur empfangen ift, fondern auch allmählich Berfon im höheren Sinne erst geworden und erst dadurch und wahrhaft und wirtlich, ethisch und physisch, gleich geworden ift an Seele und Leib. Jede Berringerung diefes Gleichgewordenseins durch Leugnung der menfchlichen Seele und bergleichen ift ebenfo unbedingt abzuweisen, wie die Zertrennung des Logos und des Menschen Jesus Chriftus nach ihrem perfönlichen Selbstbewuftsein, wovon Dr. Liebner (Bd. II. S. 362.) fagt: "Rein größeres, flareres Refultat der Schriftauslegung fwir fügen hinzu: fein nothwendigeres Postulat des Glaubens] als der Sat. daß das Ich Sefu auf Erden identisch war mit dem Ich, welches zuvor in der Herrlichkeit bei dem Bater war." — Ohne die beiden obigen Positionen aber wäre der fleischgewordene Logos entweder ein perfönlich Anderer als der ewige, oder ewig und wesentlich trot aller Entäußerung ein Underer als wir, wir wären und blieben trot aller Erhebung in die Gemeinschaft mit ihm durch den Geift wesentlich Andere als er. Die Schrift aber bezeugt beides, daß wir Ihm gleich fein werden als dem Erstaebornen aller Creatur und daß Er Aleisch und Blut annehmend uns gleich geworden ift als unfer Bruder und erft durch den Beift Gottes in der Taufe vollends ausgerüftet hat werden wollen zu dem Selbstbewußtsein deffen, was Er von Anfana war. Eben hierin, daß Er mahrhaft ein Werdender fein wollte durch freies Sichhineinbegeben aus dem ewigen Sein in das Wefet unferes zeitlich-fittlichen Menfchenlebens, liegt der absolute ethische Werth der hiftoriichen Berfon Jefu Chrifti und ihres Wertes auf Erden. Eben hiedurch hat er vermocht, die ethische Ursache einer ewigen Erfosung zu werden. In dieser unbedingten Freiheit über sein eigenes Sein, wodurch er daffelbe allen Gebundenen mittheilbar machte und welche in dem Zusammentreffen höchster Macht über die Ratur mit eigener tiefster Selbstverleugnung sich an den Tag legte, nicht bloß in irgendwelcher perfönlichen Verbindung von göttlicher und menfchlicher Natur, als bloß phyfischem oder metaphyfischem und eben baber uns unzugänglichem Factum, hat Chriftus fich als ewigen Sohn Gottes und schöpferisches Urbild unserer Freiheit und Kindschaft fräftiglich bewiesen. So hat er als das ethische Gesammt Ich ber ganzen ihm

von Anfang zugehörigen und nun auch historisch zu eigen erworbenen Menfdheit durchaus ethifd und geiftig unfere Verföhnung zu Wege gebracht. Denn der sich ihres etvigen Seins bis ins Richtsein unseres Todeslebens hinein vollkommen frei entäußernden Liebe gegenüber haben auch Sünde und Tod feine bindende und richtende Bewalt mehr. Die Allmacht, die dem Richtsein ruft, daß es fei, steigt durch diese Tiefe der Gelbstverleugnung in den endlichfittlichen Willen hinab und wird zur zweiten Weltschöpfungsthat nicht abermals bloß aus dem Nichts das Dasein, sondern das unbergängliche und felige Sein der Creatur aus ihrem eigenen Blute er= zeugend. Das ift nicht bloß chriftlich = gläubige, sondern bas ift wahrhaft ethische Beltanichauung ichlechtweg, die höchste Apologetif des Chriftenthums. Es ift aber flar, daß an der geltenden Kirchensehre die metaphyfische Zergliederung des Factums der Menschwerdung ein entschiedenes Hinderniß geworden ist der tiefs ften ethischen Aneignung beffelben für Verstand und Gemuth gugleich. Andererseits ift auch an Schleiermacher's Auffassung — vom Rationalismus nicht zu reden — ein guter Theil nicht sowohl metaphyfischer als phyfischer Weltbetrachtung hängen geblieben. Die Erlösung geht ihm ähnlich vor sich wie ein irdischer Naturproces. Daß auch gerade die Ethit ihre überweltlichen und vorweltlichen Beheimnisse hat, daß eben diese ethischen Minfterien - ale die wahre Metaphyfit - im Chriftenthum geschichtlich geoffenbart sind, das wird erft dann vollends erfannt werden, wenn man anfängt, auch die Trinität und demgemäß alle Boranssehungen der Erlösung in dem höchsten religios ethischen Sinne zu fassen, durch welchen allein bas Chriftenthum das Evangelium der himmlischen Freiheit und erft als solches auch die Religion schlechthin ift.

Die anscheinende Beränderlichseit in Gott, welche durch die Entsäußerung des Logos dis zum vollen Eingehen in unser natürlichssittliches Berden hervorgerusen zu werden scheint, verschwindet vor der ethischen Auffassung der Trinität oder verwandelt sich vielmehr in rein göttliche Selbstocktimmung. Der als ewige Liebe aus sich selbst in sein Anderssein tretende und darin nun sein eigenes Sein zur ethischen Mittheilung erweiternde Gott wird nicht davon getrossen. Alls solcher bleibt er sich selbst gleich oder vollzieht nur sich selbst, auch in der Fleischwerdung des Borts. Diese ist nur die vollends in die Bedingungen der Zeitlichseit eintretende Ersültung des Actes seiner ewigen ethischen Selbstmittheilung. Als Vater giebt Er den

24

Sohn, welchen er ewig aus fich hat ins Anderssein, also in bie Endlichkeit, hervorgeben laffen und doch ewig in feinem Schook behalt. auch vollends in die Zeitlichkeit dahin. Im Sohne geht das göttliche Wefen ethifch und perfonlich ins relative Nichtfein unferes zeitlichen Werdens ein, um uns des etwigen Seins theilhaftig ju machen burch ben in die fterbliche Natur nach ethischen Bedingungen ausgegoffenen Beift. Nimmt aber Gott als Bater mittelbar an der ethischen Gelbftentäuferung und Wiedererhöhung des Sohnes Theil, giebt es auch für ihn eine Entbehrung und eine Erhöhung feiner Seligfeit durch die vollbrachte Ertofung, so ift dies in feiner Weise eine ihm angethane, irgendwie unfreie, natürliche und leidentliche Erfahrung, fondern ichlechthin Gins mit feiner göttlich freieften Gelbitbeftimmung, ähnlich wie Chriftus in der Tiefe feines Leidens zugleich auf der Bohe seiner göttlichen Selbstgewifcheit fteht. Gott als Gott ift fich ewig seiner Allgenugsamkeit und seiner ungeschmälerten Macht und Seligfeit bewußt. Dag es auch für ihn und in ihm eine Geschichte giebt, das ift eben das fund gewordene Geheimniß feines eigenften Wefens, wonach Er ebenfo fehr wie die Allmacht auch die Liebe Schlechthin ift, bas absolute Sein und zugleich die Macht, beffelben fich zu begeben bis zum verfönlichen ethischen Gingehen ins Nichtsein des Werdens, nicht aber um fich zu verlieren, sondern das Richt= seiende ins eigene Sein zu erheben.

## Ueber die senfzende Creatur, Röm. 8, 19—23.

Von

## Dr. Carl Frommann,

Paftor an ber evangelisch = lutherischen St. Betrigemeinde ju St. Betersburg.

Die in der Ueberschrift bezeichnete Stelle ift nicht eine Episode im Römerbriefe, sondern fügt sich als ein organisches Glied in den Rusammenhang ber Gedanken ein. Die Stücke Cap. 3. bis 5, 11. und 5, 12. bis 8, 23. bilden eine Parallele. Im 3. und 4. Capitel ist Chriftus als der Berföhner (καταλλαγή 5,10.11.) erwiesen, der durch seinen Opfertod die Rechtfertigung aus dem Glauben erwirkt und uns fo Frieden mit Gott und Hoffnung auf göttliche Berrlichkeit (5, 1. 2.) verleiht. Im Folgenden wird das 5, 12-21. ausgesprochene Thema, daß Chriftus als der zweite Adam auch der Erlöfer (tig ne ovoeran; 7, 24.) von Sünde und Tod fei, (6, 1-8, 16.) durchgeführt. Das Resultat ift, daß diejenigen, die in Chrifto Jesu find und als solche feinen Geift in sich tragen (8, 9., vgl. B. 4.), nun auch durch den vouos des Geistes des Lebens in Chrifto Jesu von dem vouos der Sünde und des Todes erlöset und daher jeder Berdammnig entjogen find (8, 1. 2.). Ja, infofern der Beift ihnen die Rindichaft Gottes bezeugt und damit ihnen die Erbschaft des ewigen Lebens mit Chrifto besiegelt (8, 16. 17.), ift das Ziel der Erlösung erreicht, soweit es hienieden möglich ift. Denn der Tod besteht ja noch fort; und ob bei denen, in welchen Chriftus ift, der Weift bereits des Lebens theilhaftig sei um ber (durch Chriftum erworbenen) Berechtigkeit willen, fo ift doch der Leib dem Tode verfallen (zwar nicht als dem Solde der Sunde, aber doch) um der Sunde willen (welche eben die Ur= sache des Todes in der Welt ist), 8, 10. Erst jenseits wird die völlige Erlösung vom Tode durch die Auferstehung eintreten, B. 11. Hat aber auch der Erlöfte hienieden das Loos der Sterblichkeit zu tragen, fo muß er natürlich das, was damit zusammenhängt, die Leden dieser Beit, mittragen, wie Chriftus fie ja auch getragen hat (8, 17.). Go wenig also der Verföhnte sich durch die Trübsale (92/weig. welche durch das leben in der Welt bedingt find) in dem Genuß des durch die Rechtfertigung gewonnenen Friedens mit Gott ftoren laffen barf, sondern derfelben sich fogar rühmen (xavyão dai) mag, weil sie

durch das selige Bewußtsein der Versöhnung mit Gott weit über- wogen werden (5, 3—11.): eben so wenig darf der Erlöste sich seine Seligkeit der Gotteskindschaft durch die Leiden (nadhuara, welche durch die Nichtigkeit und Sterblichkeit des Leides bedingt sind) verkümmern lassen, da er ja fraft seiner Gemeinschaft mit Christo auch die Hoffnung seiner Verherrlichung mit ihm besitzt; ja er hat die selben gegenüber der zukünstigen Herrlichkeit, die an ihm offenbart werden soll, als nichts zu achten (8, 17. 18.). Warum? — das soll eben unsere Stelle V. 19—23. lehren.

Diefelbe enthält, wie die Partifel yao (B. 19.) zeigt, ein Argument für den eben (B. 18.) ausgesprochenen Gedanken. In Bezug darauf foll nun nicht die Größe der zufünftigen Berrlichfeit bewiesen werden; denn die folgenden Worte fagen allerdings nichts ans, moraus jene Größe erhelle. Auch nicht das, daß diefe Berrlichfeit keine gegenwärtige (παρούσα), sondern eben eine zufünftige (μέλλουσα) sei 1); benn das bedarf keines Beweises. Bielmehr foll, wie auch bei Beitem die Mehrzahl der Ausleger annimmt, die Gewifiheit der zufünftigen Herrlichkeit bewiesen werden. Rur möchten wir den Beweis nicht auf diefen einen Begriff aus bem borangehenden Sate beschränken, was doch immer willfürlich wäre und durch die nachdrucksvolle Voranstellung des Wortes méddovoa 2) (vgl. Gal. 3, 23.) wohl nicht hinreichend gerechtfertigt würde 3), sondern ihn auf den vollständigen Gedanken des 18. Berfes beziehen, daß ungeachtet der Leiden dieser gegenwärtigen Zeit uns eine zufünftige Herrlichkeit gewiß bevorstehe, und daß es mithin keinen Widerspruch in sich schlieke, wenn die Rinder Gottes ihre zufünftige Theilnahme an der Herrlichkeit Chrifti als durch die gegenwärtige Theilnahme an seinem Leiden bedingt ansehen (B. 17.).

Dieses zu beweisen, behauptet der Apostel, indem er ein neues Subject, welches er den Christen als den Kindern Gottes zur Seite stellt, das der xxisis, einführt: Das sehnsüchtige Abwarten, Schmachsten (ànoxuqudoxiu) der xxisis erharret die Offenbarung der Kinder Gottes, d. i. deren Verherrlichung mit Christo (serdozusch Hrau V. 17.), indem ja die Herrlichteit des Lebens in Christo hienieden durch die Leiden der Zeit noch eine verhüllte ist, die erst jenseits nach Aussellen

<sup>1)</sup> S. Philippi zu ber St. — 2) So Mener zu ber St — 3) S. Winer, Grammatif bes neutoft. Sprachibioms, S. 508. 4. Auft.

hebung aller irdischen Schranken offenbar werden fann (vgl. Col. 3, 3. 4.). Diefer Sat enthält den Sauptgedanken bes gangen Argumentes, und die folgenden Gate, B. 20 u. 21., burch yao angefnüpft, dienen nur zur Begründung oder Erläuterung beffelben. Gine anoxagadoxía, welche sowohl Empfinden eines Leidens als auch Vorhandensein einer hoffnung auf einen leidensfreien Buftand in fich foliegt, findet namlich bei der xrlois allerdings ftatt, indem dieselbe dem drückenden Loose der Nichtigkeit und Bergänglichkeit unterliegt und durch die Empfindung hiervon in ihr die Hoffnung auf Befreiung erweckt ist (B. 20. 21.). Das ift nicht eine bloße Behauptung, sondern Thatsache. Denn die allgemeine Erfahrung bezeugt (oidauer vao), daß die ganze xtlois in ihrer Gefammtheit feufst und, einer Gebarenden gleich, mit Mengften nach einem neuen Leben ringt (συστενάζει καὶ συνωδίνει) bis auf den heutigen Tag (B. 22.). Dieses felbige Seufzen findet sich aber auch bei uns, ben Chriften, die wir nach der Kindschaft, nach der Erlösung des Leibes (ἀπολύτρωσις τοῦ σώματος) schmachten (2. 23.). Mithin ift bei der urloig auch der Gegenstand ihres Schmachtens berfelbe wie bei ben Chriften, nämlich die Freiheit der Herrlichfeit der Kinder Gottes (ελευθερία δόξης των τέχνων του θεου B. 21.) oder die Offenbarung der Kinder Gottes, B. 19. (denn beides ift identisch mit der Erlösung des Leibes, da ja eben durch das Leben in einem fterblichen Leibe hienieden der Beift gehemmt und gedrückt und die Herrlichfeit der Gläubigen in Chrifto verhüllt ift).

Da also die Christen — das ist im Allgemeinen der V. 19. ansgedeutete Schluß — mit der urious das Seufzen theilen wie die sehns süchtige Hoffnung auf Erlösung und Verherrlichung, so ist den ersteren die Hoffnung der letzteren eine Värgschaft für die Erfüllung ihrer eigenen Hoffnung. Die Vändigkeit dieses Schlusses beruht auf zwei Vedingungen: 1) auf der Voranssetzung, daß das Harren der urloug sicher in Erfüllung gehe, und 2) daß die Christenheit zu der urloug in einem Verhältniß stehe, vermöge dessen erstere diese sichere Erwarstung oder Hoffnung der letzteren sich aneignen kann.

Wenn sich nun in Bezug auf das Erste mit Recht der Einwand erhebt '), daß ja das Vorhandensein einer Hoffnung an sich noch gar feine Gewähr ihrer einstigen Verwirklichung in sich schließe, so ist die nahe Beziehung zu beachten, in welche Paulus die Hoffnung der Schöpfung zu dem Loose der Vergänglichseit sest, welchem letztere

<sup>1)</sup> Philippi 3. b. St.

unterworfen ift. Dieses Loos empfindet die Schöpfung als einen Biderspruch mit ihrem eigenen Willen und Bewußtsein (ody knovoa), und darum ift ihr mit diesem Widerspruch zugleich auch das Bewußtfein einer Ausgleichung deffelben durch die Hoffnung auf die Berrlichkeit der Rinder Gottes gegeben. Ift nun jenes loos der Bergänglichkeit ein von Gott verhängtes (ἐπετάγη, nämlich von Gott), fo muß auch diefe eng damit zusammenhängende Soffnung, welche bie κτίσις gegen jene Unterwerfung eintauscht (ἐπ' ἐλπίδι) 1), eine von Gott verliehene, also sichere fein. Erblüht fonach die Erwartung einer zufünftigen Herrlichkeit dem Druck durch das Loos der Richtigkeit und Bergänglichkeit, welche die Quelle aller Leiden biefer Zeit ift, fo ift einerseits flar, daß das Erdulben der Leiden in der Begenwart uns nicht stören noch irre machen darf in der Hoffnung jener Berherrlichung, gegen welche die gegenwärtigen Leiden als nichts zu achten find (B. 17. 18.), andererseits aber auch, daß wir hienieden, wo wir bem Loofe der Bergänglichkeit unterliegen, nicht anders selig sein können, benn in Hoffnung (B. 24.).

Was aber das Zweite betrifft, so kommt Alles auf den Begriff des Wortes xxiois an, mit deffen Erklärung wir uns nun zu besschäftigen haben.

Wir haben hier die Wahl zwischen den beiden hauptsächlichsten Auslegungen, deren eine das Wort \*xxlois von der unpersönlichen, vernunft = und willenlosen Schöpfung, der Natur, versteht, während die andere es von der gesammten Menschheit deutet 2). Die erste beruft sich auf den Sprachzebrauch der Apotryphen 3), die andere führt Evang. Marc. 16, 16., Col. 1, 23. für sich au. Welche von diesen beiden Dentungen die richtigere sei, ist lexisalisch nicht zu entscheiden. Denn \*xxlois, was die Gesammtheit der Schöpfung bedeutet, wird auch auf einen Theil der Schöpfung beschränft, welcher durch den jedesmaligen Zusammenhang zu bestimmen ist. Dieser muß dem Worte seinen Vegriffs Umsang anweisen.

Sieht man nun in unserer Stelle einerseits auf den Begensatz

<sup>1)</sup> S. Meyer z. b. St.

<sup>2)</sup> Bon ben übrigen Erslärungen seben wir ab, weil sie zu wenig filt fich haben. Dieses gilt auch von berjenigen, welche ben Begriff ber \*\*rive auf die außerchriftliche Menscheit, bie Juden\* und Beidenwelt, beschränkt, weil biese Beschränkung an sich willkürlich und auch ber Zusammenhang ihr nicht gunftig ift.

<sup>3)</sup> Bu ben gewöhntich angeführten Stellen Beish. 16, 24. 19, 6. möchte noch 5, 18. hingugufügen fein.

zwischen der Schöpfung und den Christen (od pidror de, adda nat adrol B. 23., vgl. B. 19 u. 21.), so scheint klar, daß die Christen von dem Begriff der nickt ausgeschlossen sind. Erwägt man andererseits, daß der Sat im 20. Bers, die Schöpfung sei nicht freiwillig (odz śrovoa) der Nichtigkeit und Bergänglichkeit unterworsen worden, nicht von der Menschheit gelten kann, weil ja in dieselbe nach des Abostels eigener Lehre (Köm. 5, 12 ff. 6, 23.) der Tod durch die Sünde, also durch eine freie That des menschlichen Willens, gesommen ist, so muß auch die vernünstige und mit freiem Willens, gesommen ist, so muß auch die vernünstige und mit freiem Willens begabte Schöpfung, d. i. die gesammte Menschlieit, von dem Begriffe der reises ausgeschlossen sein. Es scheint mithin nichts Anderes übrig zu bleiben, als dieses Wort auf die unvernünstige Schöpfung, auf die Natur, zu beschränken.

Demnach wäre der Gedanke des Apostels der: Die Natur ist nicht durch ihre Schuld, sondern vielmehr wider ihren Willen nach göttlicher Ordnung in den Zustand der Nichtigkeit und Vergänglichsteit gerathen. Daher muß ihre sehnsüchtige, erwartungsvolle Hoffsnung auf ihre einstige Verklärung nothwendig auch die künftige Verskärung und Verherrlichung der erlösten Menschheit, die Offenbarung der Kinder Gottes, zur Voraussetzung haben.

Damit dieses verständlich werde, muß B. 20. (odz koorau — inexázzz) auf den Sündenfall bezogen und der Gedanke suppliet werden i, daß durch den Sündenfall des Menschen das Böse auch in die Natur eingedrungen, oder doch wenigstens diese durch die Unterswerfung unter die paradorzs in Mitseidenschaft mit dem Menschen gezogen sei. Dann würde Paulus von der bevorstehenden Befreiung der Natur aus ihrem Zustande der Vergänglichseit und der Verherrslichung derselben den Nückschluß auf die zu erwartende gleiche Versherrslichung der Kinder Gottes, als der erlösten Menschheit, machen, weil die Aushebung der Folgen der Sünde in der Natur nicht gedacht werden kann ohne die gleiche Aushebung in der Menschenvett, durch deren Fall ja erst das Verderben in die Natur gekommen ist.

<sup>1)</sup> Zwar werben von manchen Auslegern die Werte διὰ τον ὑποτάξαντα, welche man gewöhnlich auf Gott bezieht und als nähere Erflärung von οὐχ έκοῦσα aufjaßt: nicht nach eigenem Willen, fondern frast (vermöge) göttlicher Ordnung — wobei die Construction der Präposition διά mit dem Accusativ immer in ihrem Rechte bliebe — auf den Menschen bezogen: um des Menschen willen, — so daß der Mensch als die veransassend ursache der Unterwerfung der Natur erschiene und mithin die Mitteidenschaft der Ratur mit dem Menschen ausdrücklich in unserer Stelle ausgesprochen wäre. Allein es scheint doch diese Austegung zu künstlich und der durch sie gewonnene Sinn zu wenig einleuchtend.

Jene oben angeführten eregetischen Brunde find als fo zwingend, der bei dieser Auslegung fich ergebende Sinn so paffend, das Bufammenftimmen der einzelnen Gate und Bedanken fo ichlagend und der daraus abgeleitete Schluß des Apostels so bundig erschienen, daß, insbesondere seit Ufteri 1) seine frühere Erklärung von der noch nicht zum Chriftenthum bekehrten Menschheit widerrufen und der oben dargeftellten von der Natur den Vorzug gegeben hat, lettere mit einer bei ftreitigen Fragen seltenen Einmüthigkeit fast allgemein als die richtige anerkannt und angenommen worden ift. Ja, es ift dieselbe auch in das dogmatische Bewuftsein mit aufgenommen worden, indem nicht nur der nach ihr fich ergebende Gedanke, daß die verklärende Wirfung der Bollendung des Reichs Gottes fich auf die gange Schopfung, auch auf die unperfonliche, mit erftrecke und die Verherrlichung der Chriften sich als wesentliches Stück einfüge in das, was der gangen Schöpfung bevorfteht, ale Beftandtheil bes paulinifchen gehrbegriffs erscheint 2), sondern auch die Lehre von dem durch den Gun= benfall in die Natur eingedrungenen Bofen felbst in die Dogmatif eingedrungen ift, und die althergebrachte Lehre von einem einstigen Weltende und einer nach demfelben erscheinenden neuen Welt fich in die Lehre von einer Berklärung der Natur verwandelt hat 3). Zu geschweigen der vielfachen praftischen und erbaulichen Anwendungen, welche diese Gedanken, da die betreffende Stelle zu den firchlichen Perifopen zählt, und Luther felbst fich zu jener Auslegung neigt, überall gefunden haben mogen 4). So hat denn die Frage über die Bedeutung des Wortes uriois an unserer Stelle ein weit über das blos exegetische hinausgreifendes, ein allgemein theologisches Interesse.

Es könnte unter biesen Umständen gewagt scheinen, die bezeichsnete Auslegung überhaupt nur noch in Frage zu stellen und deren Berechtigung noch einer Prüfung zu unterwersen. Wenn wir es dennoch unternehmen und uns veraulaßt sehen, einen früher öfters eingeschlagenen Weg wieder zu betreten, auf welchem wir, unseres Wissens, unter den neueren namhaften Auslegern des Kömerbrieß nur die Ausländer van Heugel und Stuart 5) und unter den

<sup>1)</sup> S. beffen paulin. Lehrbegr. 4. Aufl. 1832, u. Stud. n. Krit. 1832, 3, H

<sup>2)</sup> S. u. A. Schmib, bibl. Theol. II. S. 353.

<sup>3)</sup> Wir verweisen, um Ginen ftatt Aller zu nennen, auf Martensen, chriftl. Dogm. §. 112.

<sup>4)</sup> Bergl. 3. B. Löbe, fieben Bredigten, Mirnb. 1836.

<sup>5)</sup> Ihre Schriften find bem Berfaffer biefes nicht gur Sand gewejen.

Deutschen Baumgarten-Erusius und Krehl zu Borgängern haben, so thun wir es in dem Vertrauen, daß doch auch die Schwiestigkeiten, welchen jene Austegung unterliegt, ziemlich allgemein gefühlt und erfannt werden. Wenigstens glauben wir uns nicht zu täuschen, wenn wir die Aeußerungen, welchen man hin und wieder begegnet, daß freilich diese Stelle von der seufzenden Ercatur eine ganz merkwürdige sei, daß sie tiese Gedanken des Apostels Paulus ausspreche, daß nach derselben die Natur ein tieses Geheimniß hege u. f. w., als eben so viele Zeugnisse von dem Bewußtsein solcher Schwierigkeiten betrachten. Die Unbefangenheit aber, welche Lechler 1) der gangsbaren Auslegung unserer Stelle verdientermaßen nachrühmt, wird man hoffentlich auch bei der folgenden Auslegung nicht vermissen.

Beginnen wir nun unsere Prüfung mit dem aus der angeführeten Erklärung sich ergebenden Lehrgehalte der Stelle, so wäre allerdings der in derselben ausgesprochene Gedanke von einer Erslösungsbedürftigkeit und einer einstigen Verklärung auch der Naturschon insofern merkwürdig genug, als er in solcher Bestimmtheit ein änaξ λεγόμενον nicht nur innerhalb des paulinischen Lehrbegriffs,

fondern felbst der ganzen biblischen Lehre sein würde.

Man beruft sich freilich zur Beseitigung wenigstens des letzteren Theils dieses Simwandes auf das göttliche Strasurtheil 1 Mos. 3, 17—19., wo der Acter um des Menschen willen verslucht, also die Natur in Mitseidenschaft mit dem gefallenen Menschen gezogen werde, und weiter auf die prophetischen Schilderungen der messianischen Zeit als einer Zeit des Heils, welche nicht mehr durch die verderblichen und schädlichen Mächte der Natur gestört werden würde (Jes. 11, 6. 65, 25.), sowie auf die Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, als Schauplatzes des durch den Messias neu zu gebärensden Gottesreichs (Jes. 65, 17. 66, 22.)<sup>2</sup>) — eine Weissagung, welche im Neuen Testamente wieder aufgenommen und auf den Zustand der Vollendung nach der Wiederfunst Christi bezogen wird (2 Petr. 3, 13., Offend. Joh. 21, 1., vgl. B. 4. u. 5, 13., sowie Matth. 19, 28. naderrexessa und Apostg. 3, 21. ånonarásvasis).

Betrachten wir aber erftens die Stellen, welche eine Bedingt=

<sup>1)</sup> S. bas apoftel. u. nachapoftol. Zeitalter, S. 143.

<sup>2)</sup> Bf. 102, 27. wird mit Unrecht hierher gezogen, ba ja bas Berwandeln von himmel und Erde bort nicht ein Berklärtwerben, sondern ein Beralten ift, im Gegensatze jur Unveränderlichkeit Gottes.

heit des Naturverderbens durch den Sündenfall beweifen follen, fo ift vor Allem zu fragen, mit welchem Rechte die Verfluchung des Erdreiche (ארמה) zur Unfruchtbarkeit, um die Blage des Menschen für feine Gunde zu erhöhen, bis zur Berfchlimmerung ber Ratur überhaupt erweitert, oder das Blutvergießen in der Thierwelt, welches zur meffianischen Zeit aufhören foll, von der Gunde Adam's abgeleitet werde. Nichts in dem gesammten Gebiete der testamentischen Offenbarung führt auf eine folde Ausdeutung. Man fann fich für diefelbe nur auf vorchriftliche jüdische Philosopheme berufen 1). - Sodann reden jene alttestamentlichen Stellen, wenn man auch deren erweiternde Ausbentung von einem durch den Gündenfall in die Ratur eingedrungenen Bofen und beffen Aufhebung durch den Meffias gelten laffen wollte, von einer - fo zu fagen - ethischen Verschlimmerung, von einem Bofen, einer Disharmonie in ber Schöpfung - ber Acter wird zu natürlicher Unfruchtbarkeit verdammt, der verderbenbringende Krieg in der Thierwelt foll sich in Frieden auflösen, und bezeichnend genug wird auch 2 Betr. 3, 13. von dem neuen himmel und der neuen Erde im Jenseits gesagt, daß darinnen Gerechtigkeit wohne, also das ethische Berderben des Dieffeits baraus verbannt fei. Paulus dagegen fpricht von der Wesensnichtigkeit und Bergänglichkeit (ματαιότης, φθορά, val. 2. 21. den Gegensatz des letteren zu diza mit 1 Cor. 15, 42. 43.), also von einem physischen 2) Berderben und llebel, welchem die zische unterworfen fei. Es tonnen baber jene altteftamentlichen Stellen gar nicht füglich zur Erläuterung der haulinischen herbeigezogen werden.

Freilich könnte man entgegnen, es sei doch beides, das ethische Berderben und die Nichtigkeit und Bergänglichkeit, eins und dasselbe, indem sich das eine als durch das andere bedingt betrachten lasse; man könne entweder die Vergänglichkeit aller Dinge in der Natur als Folge des in der Zeit in sie eingedrungenen Vösen, wie in der Menschenwelt den Tod als Folge der Sünde, oder umgekehrt die Uebel, Störungen und Mißklänge im Naturleben als Folge der Versänglichkeit der ganzen Schöpfung betrachten. — Was die erstere Umahme betrifft, so ist gewiß nicht zu leugnen, daß durch die Sünde in der Menschenwelt das Verhältniß des Menschen zur Natur vers

<sup>1)</sup> S. insbesondere Deper zu b. St. und Tholud, Comment. gu b. St.

<sup>2)</sup> Daß paraibins eine ethijde Bedeutung an unferer Stelle habe, bürfte anch ber philologischen Birtuosität eines Fritziche nicht zuzugesteben sein. Auch Sphes. 4, 17. und 2 Petr. 2, 18. hat das Wort die ethische Bedeutung nur per adjuncta: voos und önegopxa.

ändert worden ift und durch den Migbrauch der menschlichen Berrfcaft über die Natur mancherlei Störungen in das Naturleben gebracht worden find, welche wiederum verschlimmernd auf das Berhältniß der Natur zu dem Menschen gewirft haben. Ja, es ift wohl auch als Thatfache anzuerfennen, daß fraft der lebendigen Wechsel= wirfung zwischen dem Menschen, als dem oberften Glied in der organisch verfnüpften Rette der Naturwesen, und den übrigen Naturgeschöpfen die Natur auch den Fluch der Sünde durch mancherlei Leiden und Störungen an ihrem Theile mitzutragen hat. Wenn aber behauptet wird, daß aus der geiftigen Welt das Bofe in die physische eingedrungen sei, um auch da Verderben und Tod zu berbreiten, fo find wir zwar weit entfernt, einen folden Gedanken als verschrobenen Frethum 1) von vornherein abzuweisen, aber bas meinen wir behaupten zu durfen, daß er in der Schrift nicht ausgesprochen ift, und daß derfelbe vor der Hand, so lange er nicht als unabweisbare Folgerung aus der Schriftlehre und als nothwendiges Ergebniß unbefangener empirischer Naturbeobachtung aufgezeigt zu werden vermag, nur als eine unerwiesene Sypothese gelten kann. In unserm Fall aber - und das dünft uns entscheidend - ware gewiß zu erwarten, daß, wenn der Apostel an ein Berderben der Natur im Zusammenhang mit ber Gunde bes Menfchen gedacht hatte, er biefen Bedanken, ba er zum Berftändniß seines gangen Arguments gang wefentlich ift, doch lieber flar ausgesprochen als unter den Ausdruck ody Exovou ύπετάγη κ. τ. λ. verftedt haben murde. Wie flar und beftimmt spricht er die auch auf die Befchichte des Sündenfalls gegründete Lehre aus, daß der Tod der Sunde Sold fei, ohne auch dafür einen andern altteftamentlichen Borgang zu haben, als das ziemlich unbeftimmte Wort des 90. Bjalms, B. 7 u. 8., und etwa noch 4 Moj. 16, 29. 30.!

Zu einer ganz verschiedenen Anschauung führt die andere Annahme. Unterscheiden sich nämlich die Naturwesen von dem Menschen dadurch, daß sie nicht, wie dieser, Individuen oder gar Personen sünd, sondern nur Exemplare, Durchgangspunkte zum Gattungsleben 2), so sind sie ja ihrem Begriffe nach endlich und vergänglich und von vornherein darauf angelegt, daß ihr Dasein dem der Gattung geopfert werde. Hiermit würde auch die Schrift insofern übereinstimmen, als sie ja durchgehends die Natur als das seinem Begriffe nach endliche und nichtige dem ewigen Wesen des Geistes entgegensetzt. Weiset nun die

<sup>1)</sup> S. Krehl zu b. St. — 2) S. Martenfen, S. 239. 3abrb. f. D. Theol. VIII.

physische Schöpfung nicht nur in den in ihr waltenden zerftorenden Rräften, wie etwa 3. B. dem Blutdurft des wilden Thieres u. a., Borbilder des moralischen Bosen auf, sondern auch einen Widerspruch mit ihrer eigenen Zweckmäßigfeit, innere Disharmonie, wie etwa in den vielen gehemmten, unterbrochenen, zerftörten Entwickelungen, einem zu frühen Tode u. f. w., fo laffen fich ja alle diefe Erscheinungen chen als durch die wesentliche Richtigkeit und Bergänglichkeit (unraubens und g Jood) der Natur überhaupt verursachte begreifen, und es wird dann feine Schwierigfeit haben, zu denfen, daß die einzelnen Befen der Natur, als bloße Exemplare, welche die Gattung repräsentiren, durch die mannigfaltigen Uebel in der Welt hin und wieder in dem lebendigen Organismus des Naturlebens geopfert werden, damit die Gattung ober auch das Gange dadurch erhalten werde. Es würden somit die Erscheinungen der naraibens und a Jood der Naturwesen in beren ursprünglicher Ginrichtung durch die Schöpfung begründet fein. Aus 1 Mof. 1, 30., wo Gott von der gefammten Schöpfung fpricht, daß fie aut fei, mare fein Gegengrund herzunehmen. Denn das Bergehen des Ginzelnen zur Erhaltung des Gangen ware eben die weise von Gott getroffene gute Ordnung. Dann wurden wir aber auch fagen muffen, daß Paulus bei dem Worte zelog an unferer Stelle gar nicht an die Ratur gedacht haben tonne. Denn dazu wirde der Ausdruck ody Ezovoa baerayn, als sei der Zustand ber Bergänglichkeit ein erft in der Zeit einmal gewordener, gar nicht baffen, und ferner könnte, wenn diefer Zustand ein ursprünglicher und normaler ift, es gar feine Sehnsucht der Ratur nach Erlösung und Befreiung aus demfelben geben. — Macht man aber dagegen geltend, daß jene anormalen gewaltsamen Erscheinungen ber q Dood, welche Störung, Schmerz und Berwüftung in der Ratur hervorrufen, nicht als nothwendig aus ihrem Begriff und ihrer ursprünglichen Ginrichtung fliegend zu benfen find, fondern nur angeren Ginfluffen, wie etwa dem Sündenfall, zugefchrieben werden fonnen 1), fo ware bann cben zu urtheilen, daß die naraiber, und a Jooá, bei Baulus, nicht als Urfache der im Alten Testamente angedenteten Disharmonie anguichen und alfo, wie oben bemerkt, die Bergleichung unferer Stelle mit jenen altteftamentlichen Aussprüchen ungutäffig fei.

Nicht gunftiger für die in Rede stehende Auslegung durfte das Ergebnif der Prüfung sich stellen, wenn wir zweitens die Ber-

<sup>1)</sup> S. Martenfen a. a. D. &. 243.

flärung oder Verherrlichung der Natur ins Auge fassen, welche Baulus an unferer Stelle lehren foll. Für eine folche bliebe immer noch Raum, auch wenn man von einem Fall der Natur mit und durch den Sündenfall absieht. Denn die fünftige vollendete Herrlichfeit des Reiches Gottes fordert einen Schauplat ihres Dafeins und ihrer Entfaltung, welcher in nichts mehr mit der Mangelhaftigkeit dieser irdischen Schöpfung behaftet ift. Die vollendete Offenbarung der Rinder Gottes fordert zur Ausgestaltung ihrer Perfonlichfeit nicht nur eine Berklärung des Leibes, sondern auch der Natur, damit von dieser aus der Erscheinung vollendeter Herrlichkeit der Erlösten fein Sinderniß mehr entgegenstehe und sich der gesammten Gemeinschaft der Verherrlichten ein entsprechender verklärter Leib in der verklärten Natur anbilde. Sier ift nun zubörderft nach dem Begriff der Raturvertlärung oder = Berherrlichung zu fragen. Die Vertreter jener Auslegung un= ferer Stelle laffen denfelben ziemlich unbeftimmt. Biele brauchen den Ausdruck promiscue mit Welterneuerung ohne nähere Erläuterung. Jul. Müller 1) fagt, daß die Berklärung der irdischen Schöpfung "natürlich auf ihre Beife" zu benken fei, ohne diese Beife anzugeben. Rur Philippi drückt fich beftimmter aus, indem er die Verklärung auf die Gattungen der Geschöpfe beziehen und nicht von einer Auferstehung der Individuen verftehen will. Jedenfalls fest der Begriff der Weltvertlärung im Unterschiede von dem der Welterneuerung (im absoluten Sinne) einen Zusammenhang zwischen dem gegenwärtigen und zufünftigen Zuftand durch Identität des Subjects voraus. Und welches ift denn nun diefes Subject, welches den Zusammenhang zwis fchen dem Jest und Ginft im Raturleben vermittelt? Wir begnügen uns mit einer gang allgemeinen Auskunft über diese Frage, aber fie ju ftellen muß uns doch, ohne daß wir den Borwurf der Indiscretion uns zuziehen 2), im Intereffe ber Sache erlaubt fein. - Ift es richtig, daß die Einzelwesen der unperfontichen Schöpfung bloße Eremplare find, welche lediglich als Repräsentanten ber Gattung diese zur Erscheinung bringen und also nur verschwindende Buntte im Durchgang gur Gattung bilden, fo wurde es diefem Begriff wenig entsprechen, wollte man die Naturwesen in ihrer Einzelheit jenseits verklärt wieder auferstehend denten. Bielmehr konnte man geneigt fein, mit Philippi zu Gunften der Gattungen, als die da auch jenseits fortbestehen, die

<sup>1)</sup> Studien und Rritifen 1835. 3. S. S. 784.

<sup>2)</sup> S. Tholud, Comment. zum Br. an d. Nom. zu b. St.

Einzelwesen dem Untergang anheimfallen zu lassen. Allein da der Begriff der Gattung nur ein abstracter und idealer ist, so würde derselbe in der zukünstigen verklärten Welt, nachdem die diesseitigen Einzelwesen untergegangen sind, nur durch irgendwie neue ihn constituirende Exemplare zu realer und concreter Existenz gelangen sonen; es würde mithin nicht eine Weltwerklärung, sondern eine reale Welternenerung zu erwarten sein. — Kurz, es sällt sehr schwer, sich den Begriff einer Naturverklärung im eigentlichen Sinn zu klarer Anschauung zu bringen.

Um allerwenigsten läßt sich ein folder aus der heiligen Schrift gewinnen. Bas fie unter dem neuen himmel und der neuen Erde versteht, das zeigt am deutlichsten 2 Betr. 3, 13., wo unmittelbar vorher, B. 10 ff. (vgl. Jef. 34, 4. 9-10.), gelehrt wird, daß die gegenwärtige Welt (durch Teuer) werde gerftort werden 1). Es scheint mit= hin die Schrift nur ben Begriff einer absoluten Belterneuerung nach vorhergegangenem Weltende zu fennen, fo daß der Zusammenhang awischen dem Jest und Ginft bei der unpersönlichen Schöpfung unterbrochen erscheint. Klingt ja auch sonst durch die ganze heilige Schrift ber Gedanke durch, daß Gott allein, der da Geift ift, auch der emige und unveränderliche ift, welchem allein absolutes Sein zutommt (1 Tim. 3, 16: ¿ μόνος έχων άθανασίαν); läßt sich boch durchweg in den man= nigfaltigften Wendungen die Klage vernehmen, daß alles Irdifche, alle Creatur, der Bergänglichkeit und Sinfälligfeit geweihet fei. Bergl. insbesondere Bf. 90. 102, 26. und Jef. 40, 6. (1 Betr. 1, 25.); Matth. 24, 25.; 2 Cor. 4, 18.; 1 Cor. 7, 31.; 1 Joh. 2, 15.2) Der Begriff der Naturverklärung würde ja auch in Widerspruch mit der in der Schrift durchweg herrschenden Grundanschauung von dem wesentlichen Gegenfatz zwischen Geift und Ratur stehen 3). Zwar scheint dieser

<sup>1)</sup> Daß hier an ein wirkliches Untergeben, und nicht an eine läuternde Wirkung bes Feuers, zu benken ist, barüber f. v. Hofmann, Schriftbew. II, 2. S. 608.

<sup>2)</sup> Die Stellen Matth. 19, 28. u. Aposig. 3, 21. haben zu wenig Beziehung zu ber unpersönlichen Schöpfung und find, wenn sie eine solche batten, zu wenig bestimmt, als baß sie als Instanz. gegen bie senstige biblische Berftellung von einer bevorstehenden Zerfterung tieser West gebraucht werden könnten.

<sup>3)</sup> So muß Baulus, wo er von ber Anferstehung bes menschlichen Leibes spricht, die Zweister und Spötter, welche sich ein Auferstehen der Asch eindt tenken können, sehr nachtrücklich darüber belehren, daß freilich nicht bas Sichtbare, Berwesende, wieder belebt werbe (1 Cor. 15, 36.), weil bas bleß Natürliche, Fleisch und Blut, bas Reich Gottes nicht ererben könne (B. 50.). Deshalb find wir

Begriff das Widerspiel des Materialismus zu sein, indem er die Natur zur Unendlichkeit erhebt und sie insofern vergeistigt, während dieser den Geift zur Natur herabzieht und ihn damit verendlicht. Allein in Wahrheit würden beide Naturanschauungen an einem und demsetben principiellen Fehler leiden, indem sie beide Geist und Natur nichr oder weniger untereinander indifferentiiren und damit ein starkes Vollwerk erschüttern, welches die Schrift allen pantheistischen Anschauungen gegenüber aufgerichtet hat.

Gleichwohl unterliegen diese biblischen Borftellungen, infonderheit Diejenige bon einem einftigen Beltende, infofern einem Bedenken, als fie, abgeschen von ihrer begrifflichen Schwierigfeit, nicht im völligen Ginklang mit dem biblifchen Schöpfungsbegriffe fteben. Die in geiftvoller Weise von lange ') durchgeführte centrale Stellung der Berfon Chrifti auch zum Weltganzen bürfte wenigstens für unsern Gegenstand die Wahrheit haben, daß eine Weltschöpfung, welche in so genauer Beziehung zu dem 26/05 und dem nvedua Geor fteht, daß fie in jenem ihre Urfache, in diesem ihr belebendes Princip hat (val. inebefondere Joh. 1, 3.; 1 Mof. 1, 2.; Pf. 33, 6.), ja, daß von ihr gefagt werden fann, sie sei auf Christum hin (Col. 1, 16: els udror) geschehen, nicht ohne Weiteres als absolut vergänglich oder nichtig gebacht werden fann. Wie sehr auch die Schrift Geist und Natur als Wegenfate auseinanderhalt, vermöge jenes Schöpfungsbegriffs ftellt fich diefe doch auch als die von einem göttlichen Beiftesleben getragene Erscheinung eines göttlichen Schöpfergedankens bar (Bebr. 1, 3.). Bur Bermittelung des fich hieraus ergebenden Biderspruchs mit dem vorhin aufgezeigten Schriftgedanken bietet fich auch hier der Begriff der Entwickelung bar. Wie bei jedem organischen Entwickelungsproceg die früheren Bildungsformen den späteren und volltommeneren zur Vorbereitung bienen und, aus bem Organismus ausgeftoffen, bem Untergang verfallen, um den folgenden höheren zu weichen: fo läßt fich ig die Ratur, dieses sichtbare Ganze der irdischen Welt, auch als eine organische niedere Bildungsform denken, welche einft vergeben muß, damit aus ihrem Untergange eine neue himmlische Welt als die vollkommenere Bildungsform, zu welcher die Schöpfung angelegt war,

ja auch genöthigt, wenn wir uns ftreng an bie vom Apostel aufgestellte Anastogie vom Samenkorn halten wollen, ein bem menschlichen Leibe einwohnenbes geistiges Element an zunehmen, welches, gleich bem Reime im Samenkorn, ber Berwesung widersteht.

<sup>1)</sup> G. beffen driftl. Dogmatit.

entstehe. Diese zufünftige verherrlichte Belt würde auf der einen Seite eine neue fein, indem fie an die Stelle der dieffeitigen untergegangenen tritt; fie wurde aber auf ber andern Seite auch in realem Busammenhang mit der dieffeitigen stehen, indem sie ein und daffelbe Subject mit diefer besitht, ben göttlichen Schöpfergebanten (26205), der durch das befeelende Princip des göttlichen Beiftes in ihr fich eine neue verherrlichte Erscheinung gebildet hat, und würde mit demfelben Rechte eine verklärte heißen, mit welchem die Blume oder Frucht eine Berklärung des Samenkorns genannt werden fann, aus welchem fie entsproffen ift. Dabei ließe sich wohl denken, daß diese verklärende Welterneuerung nicht in einem Momente, sondern durch eine Reihe von Rataftrophen als Entwickelungsproceffen der Natur, welche Berftorung und Reugeburt zugleich find, fich vollziehe, wie die Schrift dergleichen andeutet. Der follte es unangemeffen fein, eine folde Rataftrophe in dem Aufruhr und der Auflösung der Clemente und Rräfte zu finden, von welchen Chriftus (Quc. 21, 25. 26.) fpricht, und als die lette die Zerftörung der Welt bei Betrus (2 Betr. 3, 10 ff.) zu bezeichnen? 1)

Rönnen wir sonad die Lehre von einer fünftigen Naturverffärung in dem angegebenen Sinne allerdings als biblifch begründet anerkennen, fo leuchtet doch ein, daß an eine folche Baulus an unferer Stelle nicht gedacht haben fann. Denn jedenfalls verfteht er unter der Berherrlichung der Kinder Gottes, von welcher er fpricht, eine Berberrlichung der Individuen, was bei der Verklärung der Ratur ficher nicht angenommen werden fann. Wenn nun der Apostel mit der Hoffnung der xtiois auf ihre Verklärung die Hoffnung der Rinder Gottes parallelifirt und aus der Berwirklichung jener die Berwirklichung diefer folgert, fo würde diefe Folgerung ganglich ihre Beweisfraft verlieren. wenn die Verklärung der Kinder Gottes fo wesentlich von derjenigen der zijois verschieden ware. Der wollte man darauf himmeisen, daß ce ja dem Apostel gar nicht auf die Art und Beije der Berflärung in den beiden Gebieten der Ratur und der Menschenwelt aufame, fondern daß aller Nachdruck darauf liege, daß die Aufhebung von den Folgen der Gunde in beiden Gebieten dieselbe Wirkung, nämtich die Berflärung, gleichviel in welcher Beife, haben muffe: fo muffen wir wiederhoten, wie sonderbar es doch wäre, daß der Apostel eben das,

<sup>1)</sup> Bergl. 3u bem gangen Gegenstand Bödler, Theologia naturalis, Ent- wurf einer spsiemat. Naturtbeologie, 1. Bb., besonders §. 26, und 29.

worauf der Nachdruck in seiner ganzen Beweisführung liegt, nämlich die Solidarität der Natur mit der Menschenwelt durch die von dieser in jene eingedrungenen Folgen der Sünde, gar nicht deutlich aussgesprochen, sondern nur zu errathen gegeben hätte.

Dennach steht es mit den Lehrgedanten, welche sich aus der Erklärung der zelois von der Ratur an unserer Stelle ergeben, so, daß sie entweder in der anderweitigen Schriftlehre seine Bestätigung finden, oder daß, was die Schrift sonst wirklich lehrt, sich mit dem Ausdruck in der paulinischen Stelle nicht vereinigen läßt.

Fragen wir nun nach der exegetischen Berechtigung jener Erklärung innerhalb der paulinischen Stelle selbst, so drängen sich wohl auch Bedenken dagegen auf.

Wir übergehen vorerst diejenigen Momente, bei denen das Unzutreffende der Deutung von zriois durch "Natur" erst recht durch die Bergleichung mit der andern Deutung ins Licht tritt, und heben denjenigen Bunkt hervor, welcher uns den größten Anftoß zu bieten scheint. Das ist die durch die ganze Stelle hindurchgehende Personification der Natur. Die uriois hat das Gefühl eines sehnsuchtsvollen Schmachtens (B. 19.) und fennt die Angft des Seufzens und der Geburtswehen (B. 22.); fie befitt Willen und Reigung und hegt Hoffnung (B. 20.); fie empfindet den Druck der Anechtschaft und das Glück der Freiheit (B.21.); ja, fie hat fogar ein Mitgefühl mit bem Buftande eines andern Subjectes, der Rinder Gottes, nach deren Offenbarwerdung und Verherrlichung fie fich sehnt (V. 19. 21.). Man beruft fich für diefe auffallende Ausdrucksweise auf zahlreiche Barallelen aus dem Alten Testamente, als 5 Mos. 32, 1.; Pf. 19, 2. 6. 68, 17. 106, 11.; Jef. 1, 2. 14, 8. 55, 12.; Hefcf. 31, 15.; Hofea 2, 21 ff.; Joel 1, 18. 20.; Hiob 12, 7-9.; Bar. 3, 34. "Die lebendige Auschanung des Drients", sagt man 1), "verbindet mit der äußern Erscheinung der Herrlichkeit und Große, der Roth, des Uebels zc. ein entsprechendes Bewußtsein und Gefühl, Trachten und Streben, und trägt die subjectiven Vorftellungen auf die Naturgeschöpfe als ihre Gedanten über." Um anziehendsten, wahrhaft schön und erhaben, finnig und gemüthvoll, spricht hierüber Umbreit 2). - Solche aus

<sup>1)</sup> S. Maier, Commentar über den Brief Pauli an die Römer, S. 272.

<sup>2)</sup> Der Brief an die Römer, auf dem Grunde des A. T. ausgelegt, S. 91 ff.

"lebendiger Anschauung" hervorgehende Berfonificationen find nun wohl gang an ihrer Stelle in der Poefie — und alle jene altteftas mentlichen Beispiele sind dichterischen Bestandtheilen entnommen -, allein in einer Schrift wie der Lehrbrief des Apostels Paulus an die Römer dürfte ihre Berechtigung mehr als zweifelhaft sein. Wir längnen ja durchaus nicht den zwar niemals eigentlich bichterischen, aber gefühlvollen, mitunter erhabenen und fchwunghaften Styl in vielen Stücken unferes Briefs, als etwa 1, 16. 7, 24. 25. 9, 1-5. 11, 33-36., vor allen felbst in dem Schluß des 8. Cap. B. 31 ff. Aber unfere Stelle gehört nicht zu benfelben; fie ift rein bidattifcher Natur, sie ift eine Beweisführung, bei welcher es auf nichts antommt als auf nüchterne und flare Bedanken. Der Apostel gründet feine Beweisführung auf die Thatsache von der mit dem Gefühl des Drucks durch die Richtigkeit und Vergänglichkeit gegebenen Soffnung und fehnfüchtigen Erwartung der xtloig. Findet hier eine Berfonification ftatt, fo ift ja diefe Thatsache keine objective, sondern nur eine subjective, indem menfchliche Borftellungen, Gedanten und Affecte auf die unperfönliche, vernunft = und willenlose Ratur übertragen find. Wir deuten 3. B. die Berwüftungen und Berftummelungen in der leblofen Natur durch verheerende Rrafte oder das Schmerzensgeftohne und taufendfältige Todesröcheln in der Thierwelt als Ausdruck der Erlöfungsbedürftigkeit und ber Schnfucht nach einem vollkommenen Buftand. Sollen wir nun diefer Deutung einen realen Werth zuerfennen und etwa von einer in "unbewußtem Harren" der Ratur erfehnten Befreiung aus ihrem briidenden Loofe reden 1), fo will uns doch ein Sarren ohne Bewuftlein als undentbar, ober doch wenigftens als ein fehr uneigentlicher Ausbruck, erscheinen. Wir werden vielmehr fagen muffen: Die mannigfaltigen Ericheinungen in der Natur, welche ein Widerstreben der Geschöpfe gegen das Loos der Vergänglichkeit durch den Schrei des Schmerzes oder durch ein Bertheidigen ihres Lebens und Befduten ihres Dafeins mit allen ihnen verliehenen Waffen und Mitteln befunden, sind objectiv und real nichts als die Wirfungen des Triebs zur Selbsterhaltung, welchen ber Schöpfer ihnen eingepflanzt hat, als Gegengewicht gegen die in diefer Welt herrschenden zerftörenden Mächte der maraiorns und g Jogá. Und wenn der Menich den Raturgeschöpfen eine Empfindung und ein Bewußtsein von einem Widerspruch zwischen ihrer Erscheinung und ihrem

<sup>1)</sup> S. Lechler a. a. D. S. 143,

Begriff und damit ihrer Erlöfungsbedürftigkeit und = Sehnfucht gu= schreibt oder poetisch andichtet, so trägt er nur den Eindruck, welchen er auf seinem Standpunkt der Bernunft und Willensfreiheit von jenen Erscheinungen empfangen hat, auf die vernunft- und willenlose Schopfung über. Somit ware die Thatfache, auf welche Paulus seinen Schluß baut, die, daß das Seufzen der Natur und ihr Barren auf Erlöfung und Berherrlichung subjectiv nur in dem Bewuftfein des Menschen existirt: weil in dem Bewußtsein des Menschen eine fichere, sehnsüchtige Berherrlichungs - Hoffnung ber Natur liegt, so ift badurch auch der gleichen Hoffnung der Chriften ihre Erfüllung verbürgt. Gin folder Schluf wurde dem Borwurf einer petitio principii nur dann entgehen fonnen, wenn jenes Bewuftfein der Menfchen ein allgemeines, also wiederum eine objective Thatsache ware. Und daß ber Apostel bei bem Seufzen der Creatur allerdings an eine objective und allgemein anerkannte Thatfache denkt, beweiset sein οίδαμεν γάο 3.22. Denn "biefe Formel bezeichnet in der Regel ein Sich-Berufen entweder auf das Bewußtsein eines jeden Lefers oder auf befannte und anerfannte Lehrsätze. Man vergleiche 3. B. Röm. 2, 2. 3, 19. 7, 14. 8, 28.; 1 Cor. 8, 4.; 2 Cor. 5, 1."1) Findet nun diefes Anwendung auf unfern Fall? Gang und gar nicht. Denn das Bewußtsein bon dem Seufzen der Natur liegt einmal nicht in dem Bewußtscin eines jeden Lefers, sondern ift rein subjectiv bedingt durch die größere oder geringere Tiefe ber Naturbeobachtung und des Eindringens in das Naturleben, sowie durch die größere oder geringere Sinnigkeit, mit welcher das Gemuth die Naturerscheinungen auffaßt. Sodann beruht es auch nicht auf allgemein befannten und anerkannten Lehrfägen. Ufteri felbst weiß sich nur auf die prophetischen Stellen Jef. 11,6 ff. 65, 17.25.; Pf. 102, 27. (?) und ben Unterricht der Rabbinen zu begiehen und beschränft die Renntniß der betreffenden Lehre nur auf den Apostel selbst und auf seine judisch - driftlichen Leser, wodurch alfo dem Apostel fast der Mifgriff aufgeburdet wurde, für den großen heiden - driftlichen Theil feiner Lefer unberftandlich gefchrieben zu haben. Sa, und gabe ce wirklich eine Lehre von einer bevorftehenden Berflärung der Natur, welche allgemein befannt und anerkannt wäre, fo ware gar nicht abzuschen, warum benn Paulus diefelbe nicht in ihrer eigentlichen dogmatischen Form, sondern in dem Bewande der Berfonification der Natur vorgetragen haben follte, welche feine ob-

<sup>1)</sup> Worte Ufteri's a. a. D.

jective, sondern (und nach dem Obigen auch dies faum) nur eine subjective Wahrheit enthält. Auch Ewald') sindet dieses so auffallend, da Stellen wie Jes. 11, 6—8. nicht genügen, jenes so bestimmt lautende oidaner zu begründen, daß er für wahrscheinlich hält, dem Apostel habe hier ein damals höher geachtetes Buch vorgelegen, in welchem eine ähnliche Aussührung wirklich schon gewagt gewesen sei. Da nun aber eine solche Vermuthung nicht zu erweisen steht, und es nach der besprochenen Erklärung dem paulinischen Gedanken durchaus an Klarsheit und dem Schluß des Apostels an Vändigkeit gebricht, so scheint es gerathen, diese ganze Deutung des Wortes und aufzugeben und es mit einer anderen passenderen zu versuchen.

Als solche bietet sich uns, wie Eingangs bemerkt worden ist, dies jenige dar, welche das Wort \*xiois von der gesammten Mensche heit versteht, und welche zunächst schon das für sich hat, daß sie dem neutestamentlichen, näher selbst dem paulinischen Sprachgebrand (s. oben) entspricht. Daß sich diese Auslegung in neucster Zeit so wenig Beisall erworden hat, rührt unseres Bedünkens daher, daß sie oft misverständlich ausgesaßt worden ist.

Es liegt uns zunächst ob, die gegen diese Auslegung erhobenen Einwendungen zu beseitigen, was zugleich theilweise zu ihrer Rechtsfertigung dienen wird.

1) Der Gegensatz zwischen der κτίσις und den Christen, B. 23. (vgl. 19. u. 21.), soll wenigstens die letzteren aus dem Begriffe der ersteren ausschließen. — Allein das ist durchaus nicht nothwendig. Der durch οὐ μόνον — ἀλλὰ καί angezeigte Gegensatz kann auch eine Steigerung vom Theil zum Ganzen (nicht allein — sondern auch) sein, oder vom Ganzen zum Theil, welcher vor den übrigen Theilen hervorgehoben werden soll, (nicht allein überhaupt – sondern auch insbesondere). Das ist nicht nur logisch zulässisse, sondern auch durch den Sprachgebrauch bestätigt. In Bezug auf das erstere siehe z. B. Apostg. 19, 26: οὐ μόνον Εφέσον, ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς Ασίας. 26, 29: οὐ μόνον σέ, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκονοντάς μον. 1 Joh. 2, 2: οὐ περὶ ἡμετέριον δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ δλον τοῦ κόσμον. In Bezug auf das andere siehe 2 Cor. 7, 7: οὐ μόνον δὲ ἐν τῆ παρονσία αὐτοῦ (Τίτον), ἀλλὰ καὶ ἐν τῆ παρακλήσει ἡ παρεκλήση ἐφὶ ὑμῶν, ἀναγγέλλων ἡμῶν κ. τ. λ., two der Trost, welchen Titus dem Apostel durch seinen Bericht über die Corinther brachte, in dem consulpostel durch seinen Bericht über die Corinther brachte, in dem consulpostel durch seinen Bericht über die Corinther brachte, in dem consulpostel durch seinen Bericht über die Corinther brachte, in dem consulpostel durch seinen Bericht über die Corinther brachte, in dem consulpostel durch seinen Bericht über die Corinther brachte, in dem consulpostel durch seinen Bericht über die Corinther brachte, in dem consulpostel durch seinen Bericht über die Corinther brachte, in dem consulpostel durch seinen Bericht über die Corinther brachte, in dem consulpostel durch seinen Bericht über die Corinther brachte, in dem consulpostel durch seinen Bericht über die Corinther brachte, in dem consulpostel durch seinen Bericht über die Corinther brachte, in dem consulpostel durch seinen Bericht über die Corinther brachte, in dem consulpostel durch seinen dem consulpostel durch seinen dem consulpostellen dem consulpostellen dem consulpostellen dem consulpostellen dem consulpostellen dem consulpostell

<sup>1) 3,</sup> b. Senbichr, bes Up, Paulus überf, u. erft. 3. 392.

creten Fall nicht anders benn als im Moment seiner Ankunft gedacht werden kann. Was kann uns also hindern, nach Analogie dieser letten Stelle unsern 23. B. so aufzufassen: nicht allein die ganze Menschheit seufzt, sondern auch insbesondere wir Christen? Es wäre sonach die \*xiois — was ja auch der Bedeutung und Etymologie des Worts ganz entsprechend ist — der natürliche Mensch, d. i. der Mensch in seinem rein creatürlichen Verhältniß, abgesehen von allen Unterschieden innerhalb der Menschheit, wie z. B. zwischen Juden und Deiden, und vor und außerhalb aller positiven göttlichen Offenbarung gedacht, so daß der Christ, obwohl zu der \*xiois mitgehörig, doch als der göttlichen Offenbarung in Christo theilhaftig sich als einen besonderen Bestandtheil des allgemeinen Begriffs der \*xiois hervorhebt und mit derselben zwar in einen relativen, aber nicht in einen ausschließlichen Gegensat treten kann.

2) Die gesammte Menschheit soll vom Begriff der xriois ausgeschlossen sein, weil von ihr, die durch ihre freie That der Sünde den Tod über sich brachte, nicht (B. 20.) gefagt werden könne, daß fie nicht freiwillig der Bergänglichkeit unterworfen worden fei. -Sier muffen wir dem oft begangenen Jrrthum entgegentreten, nach welchem exovoa auf die moralische Willensfreiheit bezogen und demnach übersett wird "unverschuldet", wofür vielmehr ουκ εθέλουσα der rechte Ausdruck fein würde. Bergl. Rom. 7, 15. 16. 19-21. Exior heißt dagegen: aus eigenem Willen, aus freiem Antrieb, daher: gern, mit Luft, mit Reigung, im Gegenfat ju außerem 3mang oder Nothwendigkeit. Richtig nimmt daher u. A. Maier ody Exovoa als eine Meiofis für: wider Willen, unter Biderftreben. In diefem Sinn fonnen aber die Worte, welche, auf die unperfonliche Creatur bezogen, ein ziemlich mußiger Zusat waren, sehr wohl auf den Menichen bezogen werden. Denn ob er auch fündigte mit freiem Willen, den Tod wollte er deshalb nicht; er fträubte sich vielmehr gegen denfelben, und erft, weil er ber Vorfpiegelung ber Schlange glaubte, daß er mitnichten bes Todes fterben werde, gab er der Berführung nach (1 Mof. 3, 3.4.) 1). Wie paffend baher und dem wahren Sachverhältniß entsprechend ift es, wenn Baulus fagt, die Menfchheit fei nicht mit eigenem Willen, von sich felbst, sondern vielmehr mit

<sup>1)</sup> hierburch erlebigt fich wohl die Bemerkung Philippi's, daß, ba ber Tod die nothwendige Folge der Gunde fei, von ber Menschheit gesagt werden tonne, fie habe, indem fie die lettere gewollt, mittelbar auch ben ersteren gewollt.

Widerstreben, vermöge äußerer Nothwendigkeit, nämlich vermöge einer göttlichen Willensordnung (διὰ τὸν ὑποτάξαντα), dem Loose natürslicher Wesensnichtigkeit (ματαιότης) und der dadurch bedingten Versgänglichkeit (φθοφά) unterworfen worden! Wie wird nicht von dem Menschen, als einem persönlichen, geistbegabten Wesen, das Loos der Endlichkeit, welchem er durch den Tod unterliegt, als ein Widerspruch mit seinem Vegriff und mit seiner Vestimmung ganz anders empfunden und ganz anders mit Grauen und Sträuben erduldet, als dies bei den unpersönlichen Naturwesen nur irgend möglich ist! 1)

Es könnte nur auffallend erscheinen, daß der Apostel, da er in diefen Worten body offenbar auf ben Gundenfall Bezug nimmt 2) und er borher bon ber barauf fich gründenden Wahrheit, daß der Tod der Gunde Sold fei (5, 12 ff. 6, 23.) gesprochen, jest fo gang anders als eben zuvor davon rede und fich ftatt des Ausdruckes-Fávaros vielmehr der Worte maraiorns und a Jopá bediene, ftatt bon κοίμα (5, 16.) vielmehr bon einer τάξις (ὑπετάγη) Gottes spreche und damit seinen früheren Lehraussprüchen gewiffermaßen die Spite abbreche. - Der Grund ift der, daß, wie fich aus dem Eingangs bon uns aufgezeigten und bei ber Auslegung unferer Stelle in ber Regel außer Ucht gelaffenen Berhältniß derfelben zu den früheren Auseinandersetzungen des Apostels ergiebt - Paulus von diefen Dingen hier unter einem gang anderen Gefichtspunkte redet als zuvor. Der Tod nämlich, welcher ursprünglich durch Adam's Gunde in die Welt gefommen, ift fein vereinzeltes Greigniß geblieben. Er ift, wie die Sünde alle Menschen ergriffen hat und fo in der Menschheit habituell, zur Gündhaftigkeit geworden ift, ebenfalls zu allen Denichen, auch zu benen, die nicht die gleiche Gunde mit Abam begangen haben (5, 14.), hindurchgedrungen (5, 12: eig nartag av Jouingorg διήλθεν) und ift gleicherweise habituell in der Menschheit, gur Sinfälligfeit und Sterblichfeit (ματαιότης und g. Jooá) geworden. Der Tod. beffen Cintritt in die Welt ursprünglich ein gottliches Strafgericht (xoina) war, welches allen Menschen zur Berdammniß (xaráxoma) ausschling (5, 16.), ift nun zu einem natürlichen Greigniß in der Menschheit, zu einem Berhängniß geworden, welches fraft göttlicher Dronung (ragic) eingetreten ift, und welches für die Erlöften auf-

<sup>1)</sup> S. Jul. Miller, die driftl. Lehre von ben Gfinde, 2. Bt. S. 389 ff.

<sup>2)</sup> Hierauf führt ber Aoriftus ἐπετάγη, welcher auf ein zeitliches Ereigniß, und nicht auf eine ursprünglich durch die Schöpfung begründete Einrichtung, binweiset.

gehört hat, ein zarázogia zu fein (8, 1., vgl. 1 Cor. 15, 55 ff.). Wie baher der Apostel an unserer Stelle von dem Menschen nach seinem creaturlichen Wefen (urloig) redet, fo auch von Tod und Sterblidifeit als von einem natürlichen Berhängniß, welchem die Menschheit unterliegt, unbeschadet seiner Lehre, daß der Tod durch die Gunde in die Welt gekommen ift. So behandelt ja auch der Arzt oder Physiolog den Tod als ein natürliches Ereigniß, unbeschadet seines driftlichen Glaubens an die ethische Ursache des Todes in der Menschheit überhaupt. Bir feben alfo, daß die in unferer Stelle behandelten Gegenstände zu der sogenannten theologia naturalis gehören, und haben demnach auch unter der Hoffnung (B. 20. 21.) die der Menschheit angestammte Ahnung einer Unsterblichkeit, Erwartung eines Jenseits, zu verftehen, welche die Bruft jedes Ginzelnen, der einigermaßen zu religiösem Bewußtsein erwacht ober erzogen ift, erfüllt, und welche auch bei den roheften Menschenstämmen sich in irgendwelchen Geremonien des Cultus oder der Familientradition ausspricht. Denn diefe Hoffnung oder Ahnung entspringt allerdings aus dem Widerfprud, in welchen durch das mit Sträuben und Grauen getragene Berhängniß der Sterblichkeit das Bewuftsein des Menschen mit fich felbst versett wird. Be mehr biefer Biderspruch durch die Große und Intensität der Leiden gespannt wird, desto inniger und gewiffer daher auch die Hoffnung. So ift dieselbe in der Menschheit allgemein zur anoxaqadoxía (B. 19.) geworden. Je fräftiger der Mensch von dem Widerfpruch zwischen seinem Begriff und seiner fterblichen und vergänglichen Erscheinung ergriffen ift und benfelben als eine Auchtschaft (Sovdeia) empfindet, zu welcher er der Endlichkeit verhaftet ift, defto tiefer und angftvoller das Seufzen nach Erlöfung als nach einem Buftande der Freiheit und Unvergänglichkeit (edev Deola the doky), desto mehr gleichen dann die Unftrengungen des menschlichen Beiftes, mit feinem endlichen Blick in das Jenseits, das Unendliche, einzudringen, den Geburtswehen, durch welche ein neues Leben ans Licht treten foll (peral. B. 22. συστενάζει καὶ συνωδίνει mit B. 21.) Da dieses nun unläugbar eine Thatsache allgemeinen Bewußtseins ift, welche noch bagu in der heil. Schrift des Alten Teftaments 1) einen fo häufigen und tief ergreifenden Ausdruck gefunden, tritt auch das oidauer des

<sup>1)</sup> Zu den oben icon namhaft gemachten Stellen Pf. 90., Jef. 40. u. f. w. vgl. die noch von Umbreit a. a. D. S. 291. angeführten alttestamentlichen Aussprüche.

Apostels (B. 22.), welches sich ber andern Erklärung so unfügsant erweiset, in sein ganges und volles Recht ein.

3) Aber, fagt man endlich 1), wie ift bei der gefammten Menschheit ein Bewuftsein von einer fünftigen Berherrlichung der Chriften, als der Rinder Gottes (8, 19. 21.), dentbar, und wie reimt sich ein sehnsüchtiges Harren und Hoffen auf die letztere auf Seiten der gefammten Menschheit mit der allgemein biblischen und besonders auch paulinischen Lehre von der Vergeltung und der Verwerfung der Ungläubigen im Gericht? - Diefer allerdings gewichtige Einwand erledigt fich, so wir nur nach unserer obigen Auseinanderfetung unter eriois nicht die Juden = und Heidenwelt in ausschlieflichem Gegenfate zur Chriftenheit verfteben, fondern das Berhältnik fo auffaffen, daß ztigig ben Menschen als Subject des allgemeinen religiösen Bewußtseins im Unterschiede von dem Menschen als Subject der in Chrifto geoffenbarten religiösen Erfenntnig, d. h. dem Chriften, bedeutet. Dann würde der Sat des Apostels B. 19., der Sehnfuchtsdrang der Menschheit erharre die Offenbarung der Kinder Gottes - den Sinn haben: die in dem natürlichen Bewuftsein des Menfchen liegende sehnsüchtige Erwartung eines vollkommenen Jenseits, welche bis jest eben nur eine schmerzliche Schusucht, ein Ringen nach einem noch unerfannten und unerreichten Ziel eines neuen Lebens (ovoreralet zui ovrwdiret B. 22.) gewesen, habe in der durch die Gemeinschaft der Gläubigen mit Chrifto gegebenen Hoffnung der fünftigen Berherrlichung der Rinder Gottes ihre Befriedigung gefunden. Der 20. u. 21. Bers, wo durch die Worte nat aven die nifor ausdrücklich den rennig Ieov gegenübergeftellt ift, wurde nun jenen allgemeinen Sat naber dabin erläutern und bestimmen, daß jener Sehnfuchtebrang bes natürlichen Bewuftseins, durch den auf der Menschheit laftenden Druck der Bergänglichteit hervorgerufen und in dem Gefühl des Widerspruchs mit dem eigenen Bewuftsein, welches mit jenem Druck ummittelbar gegeben ift, begründet, fich nun zu der flaren hoffnung des driftlichen Bewußtseins bestimme, welche ihr Ziel in der Theilnahme an der Freiheit der Berherrlichung der Linder Gottes findet. Es zeigt alfo der Apostel Baulus in der fünftigen Berherrlichung, welche bas Chriftenthum ben Glänbigen als den Kindern Gottes verheißt,

<sup>1)</sup> Die etwa noch sonst, wie 3. B. von Mener, zu bieser Stelle vorgebrachten Einwendungen beziehen sich auf eine Ausfassung bes Begriffs xcioes, welche nicht bie unfrige ift.

das Ziel auf, nach welchem der dunkle, sich seines Gegenstandes nicht klar bewußte Sehnsuchtsdrang der gesammten Menschheit sich richtet und in welchem er seine Befriedigung findet '). Wer eine solche Erklärung von V. 19. u. 20. hart finden sollte, den erinnern wir daran daß — xxlocs von der Natur verstanden — die Hinwegdeutung des Gedankens, daß die Naturgeschöpfe ein Bewußtsein von der Herrlichkeit der Kinder Gottes haben, eine noch viel größere Härte erfordern würde.

Noch muffen wir auf einige Sätze in unserer Stelle aufmerksam machen, welche erft durch diese unsere Auffassung ihren rechten Sinn empfangen.

- 1) Die auffallende Personification B. 19., wo Paulus die ânoxaquadoxia tis xxistus statt der xxisis selbst zum Subject erhebt, erklärt sich nun daraus, daß eben das sehnsüchtige Schmachten der Menschheit den Hauptbegriff bildet, aus welchem in dem Folgenden argumentirt wird.
- 2) Aus dem Zusat äxoi rov rör B. 22., daß die ganze xeloig seufze bis zu dieser Stunde, hat die bisherige Auslegung nichts Rechtes zu machen gewußt. Usteri meint, es sei dieser Zusat, auf die unspersönliche Schöpfung bezogen, erst recht passend, weil er sich so von selbst verstehe und das seit dem Sündensall sortwährende Gebundenssein der Natur ausdrücke. Aber etwas auszusagen, was sich von selbst versteht und also ziemlich bedeutungslos ist, pflegt man doch sonst nicht zu den Borzügen eines Schriftsellers zu rechnen. Beziehen wir dagegen diesen Zusatz auf die gesammte Menschheit und verstehen wir als terminus al quem der Borte äxoi rov rör den Sintritt der Offenbarung in Christo, so haben wir den passenden Gedanken, daß das Seuszen der Menschheit von Ansang an dis jetzt, wo in Christo das wahre Ziel desselben geoffenbart sei, ein ungestilltes und unbefriedigtes gewesen.
- 3) B. 23. ift bisher fast durchgängig misverstanden worden. Die meisten Ausleger nehmen den Ausdruck anaoxi τοῦ πνεύματος als ersten Antheil am Geiste, im Gegensatz zur ganzen, vollen Geistesserndte, welche erst einst nachfolgen soll. Da nun aber daraus der ganz falsche Gedante sich ergeben würde, daß der Christ des Geistes successiv und nicht mit einem Male theilhaftig werde und dessen

<sup>1)</sup> Gang ähnlich verfährt Paulus Aposig. 24, 23., wenn er ben Athenern bemerkt, baß ihre Verehrung eines unbefannten Gottes nichts Anderes als eine Ahnung bes mahren Gottes sei, ben er nun ihnen verkündigen wolle.

ganze Fülle gar erft jenseits zu erwarten habe, so verwandelt fich gang unvermerkt der Begriff von Erstlingen in den von Unterpfand, wie bei Philippi, der (a. a. D.) bemerkt, daß die anagyn τοῦ πνεύματος uns unfere νίοθεσία und κληρονομία verfiegle - ein gewiß gang richtiger Gedanke, ber nur aber nicht in diesen Worten liegt -, oder man verwechselt geradezu beide Begriffe, wie Ufteri, der (a. a. D.) 2 Cor. 1, 22.; Ephef. 1, 13. 14., vgl. 4, 30., wo υου αδοαβών (nicht απαρχή) του πνεύματος und von einem σφραyio Firai die Rede ift, als Barallelftellen citirt. Man gewinnt auf Diefe Beife den Gedanken: Nicht allein die unpersönliche Schöpfung, fondern auch wir Chriften, die wir in dem Beifte ichon ein Siegel unferer einstigen Berberrlichung besitzen, scufzen u. f. w. Abgeschen nun davon, daß der Gegensatz zwischen den vernunft- und willenlosen Geschöpfen und den Chriften, als Inhabern des Geiftes Chrifti, nicht eben ein schr paffender wäre, indem ja die Chriften schon als vernunftbegabte Menichen hinreichend von der unperfonlichen Schöpfung unterschieden waren, und also jener Schluß a minori ad majus awischen der unvernünftigen Creatur und den Christen eine allzu große Rluft feten würde, und daß nach der Boraussetzung jener Erflärung viel paffender die Chriften, als die durch ihre freie fündige That dem Tode verfallenen, den unperfönlichen Gefdiopfen, als den unschuldig ber Endlichfeit unterworfenen, entgegenzusetzen waren, fo ift ber Ausbruck anagzy falfch aufgefaßt. Das Wort, welches urfprünglich von der Erftlingsgabe gebraucht wird, welche zum Opfer dargebracht werden foll (Rom. 11, 16.), bezeichnet die erfte Garbe im Wegenfat zu dem nachfolgenden Ertrag der Erndte und wird bildlich auch von Menschen gebraucht, denen zuerft etwas zu Theil wird, im Gegenfat 211 Anderen, welche daran fpater Theil nehmen. So Rom. 16, 5 .: 1 Cor. 16, 15. 15, 20. 23.; Jac. 1, 18.; Offenb. 14, 4. 1) Demmach ift an unferer Stelle απαρχή τοῦ πνεύματος bon der erften Beiftes= mittheilung zu verfteben, welche ben ersten Chriften im Unterschiede von den späteren zu Theil geworden ift. Durch die Deutung der xxiois von der Natur irre geführt, haben die Ausleger aber hierin einen mußigen Gedanken gefunden, weil es ja "beim Seufzen nach ber Berrlichfeit der Rinder Gottes fein Moment ausmache, ob fie zuerft oder einige Jahre später das nvevua empfangen hatten"2). Berstehen wir

<sup>1)</sup> S. Schirlit, Borterb. 3. n. Teft.

<sup>2)</sup> Winer, Grammatit, 4. Aufl. G. 336.

dagegen die xrlors von der Menschheit im Allgemeinen, so erhalten erst die Worte adrod rip anagyje rod areduares kyortes als Apposition zu huers, welche nachdruckvoll vorangestellt ist, weil sie das Mertmal angeden soll, durch welches sich die Christenheit von der Menschheit im Allgemeinen unterscheidet und sich als ein besonderer Theil ans dem Begriff der Menschheit heraushebt, ihr volles Licht und ihren wahren Sinn. Die Christen verhalten sich darnach zu der übrigen Menschheit wie die, welche den Geist Christi bereits haben, zu denen, welche desselben noch theilhaftig werden sollen — was wiederum dem Ausspruche des Apostels in unserm Briefe 11, 25.26. entsprechen würde. Und wir erhalten so den tressenden Gedanken, daß, gleichwie die Menschheit im Allgemeinen noch nach ihrer Erlösung seufzt, allerdings auch die Christen, odwohl sie schon den Geist Christi besitzen, auch noch seufzen, weil sie den der Sterblichkeit unterworsenen Leib noch an sich tragen 1).

Bieben wir nun das Endergebnig unferer bisherigen Erörterungen, fo wurde Folgendes ber Gedankengang des Apostels fein. Er beruft fich auf die erfahrungsmäßig in dem Bewuftfein des Menschen liegende Sehnsucht nach einer Fortbauer in einem vollkommenen, von der Endlichfeit dieser Welt befreiten Zustande, welche er als Thatfache einer natürlichen Offenbarung Gottes an dem Menfchen nachweiset (B. 19-21.). Diese Sehnsucht war bisher eine unbefriedigte (B. 22.) und hat ihr Ziel angewiesen erhalten und ihre Befriedigung gefunden in dem driftlichen Bewuftfein der Gottestindichaft, welches die Soffnung einstiger bolltommener Ertofung und ber Berherrlichung mit Chrifto einschließt (bemerke das απεκδέχεσθαι B. 19. u. 23.). 3n= fofern alfo diefe Soffnung der angestammten, von Gott verliehenen und in der gangen Menschheit (πασα ή κτίσις B. 22.) vorhandenen Sehn= fucht nach einem fünftigen vollkommenen Buftande entspricht, derfelben ihr Ziel weifet und fie befriedigt, empfängt fie felbft bie Beftätigung ihrer Sicherheit und Gewißheit. — Durch Chriftum ift nun zwar das Ziel jener Sehnsucht erreicht, aber nur zum Theil. Denn, wie die gesammte Menschheit, so muß auch die Chriftenheit noch feufzen, da fie, fo lange fie in diefem fterblichen Leibe lebt, den Leiben diefer Beit unterworfen ift und also noch auf die völlige Offenbarung der Rindschaft und Erlöfung des Leibes harret (B. 23.), so daß fie nicht anders felig werden fann als in der hoffnung (2. 24.). Je tiefer

<sup>1)</sup> Bergl. 2 Cor. 5, 4—8. Rabrb. f. D. Theol. VIII.

das Gefühl dieser Endlichkeit ist, je schmerzlicher die Leiden, desto mehr wird sich also der Christ der Hoffnung trösten, desto mehr die Leiden dieser Zeit gegenüber jener fünftigen Herrlichkeit als nichts achten. — Hiermit aber wäre in der That der Beweis geführt, der nach unserer im Eingang gegebenen Darstellung des Zusammenhangs unserer Stelle gefordert werden muß.

Konnnt endlich noch das Verhältniß in Betracht, in welchem der eben entwickelte Sinn zu der sonstigen Lehre des Apostels Paulus steht, so ist ja bekannt, wie geläufig es demselben ist, die christlichen Lehren an die Thatsachen des allgemeinen religiösen Bewußtseins anzuknüpsen. So thut er in seinen Reden zu Lystra (Aposta. 14, 17.) und zu Athen (Aposta. 17, 23 ff.). Selbst in unserem Vrief an die Römer beruft sich der Apostel auf das allgemeine natürliche Gottess bewußtsein (1,19—20.), sowie auf das Gewissen, als eine ursprüngsliche göttliche Offenbarung (2, 14. 15.) 1). Findet sich nun nach der von uns befürworteten Auslegung in der behandelten Stelle eine Hinweisung auf die dritte Thatsache des ursprünglichen natürlichen religiösen Bewußtseins, der UnsterdichseitssUhnung in der Menschheit, und der Versuch, dieselbe mit den Aussagen der christlichen Hoffnung in bestätigende Beziehung zu seigen, so dürfte das jener Auslegung um so mehr zur Empfehlung gereichen.

<sup>&#</sup>x27;) Daß an diesen Stellen nicht ber Ausbrud xciois steht, barf uns nicht irren. Denn 1, 19 f. ift die Rede nur von einem Theile der xciois, von densienigen Menschen (arθemaoi), welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit aushalten, und 2, 14 f. werden die Heiden, als die außerhalb der testamentischen Offensbarung stehen (έθνη τὰ μὴ νόμον έχοντα), den Juden und Christen als Trägern jener Offenbarung gegenübergestellt, während in unserer Stelle die Christen von den Juden und Heiden als dem außerhalb der christlichen Offenbarung stehenden Theil der Menscheit unterschieden und doch wieder mit ihnen in eins zusammengefaßt werden. Dort wäre der Ausbruck xeiois eben so unpassend als an unserer Stelle das Wort έθνη.

## Die einheitliche Abstammung des Menschengeschlechts.

Ein Bortrag mit wiffenschaftlichen Erläuterungen und Belegen.

Bon Dr. O. Bockler in Giegen.

Die Frage, ob das Menschengeschlecht von Ginem Baare oder von einer Mehrzahl von Stammvätern abstamme, gehört zu benienigen Problemen moderner Wiffenschaft, die in den weitesten Rreifen und um der mannichfaltigften Urfachen willen Interesse zu wecken im Stande find. Richt blog die wichtigften Grundfragen der Religion, nicht blog die vornehmften sittlichen Intereffen der Menschheit, barunter fogar brennende Zeitfragen politisch = focialer Art, wie die Sclaven= frage, find es, die von der Urt ihrer Löfung auf das Tieffte berührt werden: die zu ihrer Beantwortung erforderlichen Untersuchungen fpielen auch in die Gebiete mehrerer der umfaffendften und allgemein intereffanteften Wiffenschaften zugleich binein. Gie nehmen die gleichzeitige und gleich angeftrengte Thätigkeit bes Physiologen und bes Philologen, des Paläontologen und des Paläographen, des Dinthologen und des Theologen, des Culturhiftorifers und des Runfthiftorifers in fo hohem Grade in Unfpruch, daß gerade fie gang befonders geeignet find, ben auf einem oder dem andern diefer verschie= denen Welder bes Wiffens Bewanderten zum Sammelbuntte zu bienen und fo die Bearbeiter oder aufmertfamen Beobachter einer gangen Angahl von theilweise ziemlich weit auseinander liegenden Disciplinen zu gemeinschaftlicher Bebauung eines fur alle gleich anziehenden Bebietes zusammenzuführen. Mag man immerhin die fämmtlichen genannten Disciplinen, foweit fie das in Rede ftehende Broblem angehen, unter bem Namen einer einzigen Biffenschaft zusammenbefaffen und diefe etwa als hiftorische Anthropologie ober auch als physiologische Ethnologie bezeichnen: Die Eigenschaft, nach ben verschiedenften Seiten bin anziehend zu wirfen und Männern der mannichfaltigften, zum Theil wohl auch der contrarften Standpunkte des Wiffens oder wiffenichaftlichen Glaubens Unlaß zu höchft intereffanten Controverfen gu bieten, bleibt dann eben jener neuen Biffenschaft unbeftrittenermaßen, und sowohl ber ernfte Forscher als auch der wiffenschaftlich gebildete Laie wird jedem ihrer Fortschritte, nach welcher Richtung bin berfelbe auch wirtsam zu werden verspreche, mit lebhaftefter Aufmertsamkeit

52 Bödler

zu folgen geneigt sein. Einen Versuch zur Darlegung des ungefähren Standes der Frage in der Gegenwart, b. h. gemäß den als gesichert oder doch als vorzugsweise wahrscheinlich zu betrachtenden Resultaten moderner wissenschaftlicher Forschung, erlaube ich mir in den nachsfolgenden Auseinandersetzungen mitzutheilen. Ich werde dabei allemal nur die mit besonderem Gewichte in die Wagschale fallenden Ergebenisse der einzelnen in Vetracht kommenden Wissenschaften hervorheben, an weniger erheblichen Gesichtspunkten aber um der größeren Ueberssichtlichkeit willen entweder ganz oder doch nur flüchtig andeutend vorübergehen ).

I.

Beleuchten wir unser Problem. zunächst von der rein naturwissenschaftlichen Seite her, welche offenbar die ersten und nothwendigsten Grundlagen für seine lösung darzureichen hat, so scheint bei oberflächlicher Betrachtung des Sachverhalts hier so ziemlich alles zu Ungunsten der Annahme eines einheitlichen Ursprungs der Menschheit zu zeugen. Die vergleichende Anatomie, welche ihre Schlüsse auf die Berschiedenheiten in der Bildung des Steletts, namentlich bes Schädels, gründet (baher auch Kraniologie oder franiologische Ethnologie genannt), droht das Menschengeschlecht zum mindesten in zwei oder drei große Then oder Urracen zu zerspalten, von denen

<sup>1)</sup> In ber Unterscheidung ber einzelnen gu berücksichtigenden Wiffensgebiete, fowie theilweife auch rudfichtlich ber Ordnung und Reihenfolge ihrer Befprechung babe ich mich einerseits an Carbinal Bifeman's Bebandlung bes vorliegenben Thema's in feinen Twelve lectures on the connexion between science and revealed religion, einem feiner Beit (balb nach Abhaltung biefer Bortefungen in Rom, 1835) mit Recht bochgeschätten und auch immer noch febr lesenswerthen Berte (5. Ausg. Lond. 1861, II voll.), andererfeits an bie in jeber Sinfict ausgezeichnete Erörterung angeschloffen, welche berfelbe Gegenftant neuerdings burch ben Parifer Academifer A. De Quatrefages in feiner burch eine Reibe von Rummern ber Revue des deux Mondes hindurchgebenden Abhandlung: Unite de l'espèce humaine, gefunden hat (f. Rev. d. d. M., 15. Déc. 1860 - 1, Avril 1861). Quatrejages behandelt die Frage zwar zunächst nur bom naturwiffenfcaftlichen Standpunkte aus, boch zieht er mehrfach auch bie übrigen einschlagigen Forschungsgebiete in Betracht und reiht namentlich in feiner befonders gegen Agaffig' polygeniftifche Theorie gerichteten Schlufabhandlung (1. Avril 1861, p. 660 etc.) ben vorhergebenben physiologischen und physisch-geographischen Darlegungen entsprechende Sinweisungen auf die Gebiete ber Linguistif, ber Culturgeschichte und ber Dinthengeschichte an. Auch Th. Bait, Anthropologie ber Raturvölfer, I, S. 258 - 295., beleuchtet bie vorliegente Frage ber Reibe nach bon ben brei Sauptgefichtspuntten ber Raturmiffenschaft, ber Linguistit und ber Befdicte (b. b. ber Cultur = und ber Religionsgeschichte) aus.

feinersei Uebergang in einander möglich zu fein scheint, fei es nun, daß man mit Blumenbach bie größere oder geringere Breite bes von oben herab betrachteten Schadels zum bornehmften Brincib der Claffification mache und so die drei Haubtracen der Raufasier. der Mongolen und der Neger fammt den beiden Zwischenformen der Umerifaner und der Malagen herausbekomme 1); fei es, daß man, wie Biren, der älteste anthropologische Polygenist von wissenschaftlicher Bedeutung, unter Anwendung des sogenannten Camper'ichen Gesichtswintels zwei ursprünglich verschiedene Menschenarten, die eine mit größerem Gesichtswinkel (von 80° und darüber), also mit höherer Stirn und weniger vorstehendem Rinne, die andere mit fleinerem Gefichtswinkel (von 60-700), unterscheide und jener die Raufasier, diefer die Mongolen und die Reger zutheile 2); sei es endlich, daß man sich bem ausgezeichneten schwedischen Ethnologen Retius anschließe und demaemäß lanatöbfige und flachtöbfige Menschen (Dolichocephalen und Brachncephalen), und als Unterabtheilungen diefer beiden Sauptclaffen bann wieder Orthognathen und Prognathen (Menschen ohne oder mit vortretendem Rinne oder geradzähnige und schiefzähnige) unterscheide 3). Die außer der Schädelbildung auch die Farbung der Saut, die Beschaffenheit bes Saarwuchses und die inneren und äußeren Gigenthümlichkeiten ber organischen Entwickelung in Betracht ziehende

<sup>1)</sup> Blumenbach, de generis humani varietate nativa. (Ed. 3.) Gott. 1795. 2) S. Biren, Histoire naturelle du genre humain, 1801. In weiterer Berfolgung bes bier offenbar bochft einseitig in Anwendung gebrachten physiognomifden Brincips nahm bann Born Saint . Bincent in feinem Dictionnaire classique d'Histoire naturelle (1825) nicht weniger als 15 specifisch verschiebene Menschenracen an; Desmoulins (Histoire naturelle des Races humaines, 1826) statuirte ihrer 16; Gerdy (Physiologie médicale, 1832) theilte bas Genus homo in 4 Unterarten, Die er wieber in eine unbestimmt große Babl von Species und Barjetaten gerfegte. Der Rord = Amerikaner Morton in feinem großen ethno= logifden Berte "Crania Americana" (1839) ftatuirte 32 Familien, bie aus mehreren jest nicht mehr beutlich erfennbaren Urfpecies bes Menichengeschlechts bervorgegangen feien; feine Schiller Rott und Glibbon in ihren großartig angelegten "Types of Mankind" (1854) brachten es gar bis auf 150 folder Familien, und bie neueften Polygeniften Nord - Amerita's, wie Agaffig (Sketch of the natural provinces of the animal world; auch: The diversity of origin of the human species, und Essay on Classification, Ch. I, p. 166.), Aner (Races of man) u. A. haben biefes atomiftifche Berfplitterungefpftem bis zu ber Behauptung fortgetrieben, bag die Menfchen überhaupt nicht in Typen, Racen, großen Gruppen ober Familien, fondern nationenweise geschaffen worden feien. - Bgl. Quatrefages a. a. D., 1. Avril 1861, p. 644 etc.

<sup>3)</sup> Anbr. Retius, Blid auf ben gegenwärtigen Standpuntt ber Ethnologie

54 Bodler

Physiologie icheint dem Glauben an die einheitliche Abstammung des Menschengeschlechts haubtsächlich dadurch Gefahr zu drohen, daß fie den fixen, d. h. Jahrtausende hindurch unverändert bleibenden. Charafter der meiften seiner Typen mit vielen angeblich wohlgesicherten Beispielen erhartet, also aus der durch die altesten agnotischen Donumente erhärteten Stabilität der Bewohner des Milthals, aus der Unveränderlichkeit der Physiognomie und Hautfarbe des Negers mahrend vieler Jahrhunderte u. bergl. m. die ursprüngliche oder specifiiche Berichiedenheit diefer charafteriftischen Typen von allen übrigen folgert 1). Die Balaontologie endlich, oder die Naturgeschichte der in den geologischen Bebirgsformationen vergrabenen Refte urweltlicher Pflanzen und Thiere, scheint einerseits durch ihre Nachweisung eines ziemlich conftanten gemeinschaftlichen Auftretens gewiffer Menschenracen und beftimmter charafteriftischer Bflangen = und Thierspecies auf je Ginem geologischen Terrain (die fogen. Theorie der Schöpfungs. centra) die Annahme einer ursprünglichen Erschaffung des Denschen= geschlechts an Ginem Orte und in Ginem Baare unmöglich zu machen, andererseits durch manche ihrer Entdeckungen bezüglich erheblicher Differenzen zwischen fossilen Menschenschädeln und solchen der jest lebenden Racen die Auffassung des Menschengeschlechts als einer geschloffenen und namentlich gegen das Thierreich hin bestimmt abgegrenzten specifischen Ginheit von Grund aus zu zerftören und jener materialiftischen Doctrin einer allmählichen Entwickelung des menschlichen Typus aus demjenigen des Affen allen nur möglichen Borfchub zu leiften 2).

<sup>(</sup>Separatabbruck aus J. Miller's Archiv für Anatomie und Bhysiologie, 1858). Bgl. Rub. Wagner's Aritik dieser Rehius'ichen Classification (Zoologisch-anthrepologische Untersuchungen, I, S. 4 sf.), die bei im Ganzen anerkennender Beurtheisung immerhin nicht wenige einzelne Annahmen zu modificiren oder zu verbessern sindet. Einen Versuch zu einer Vermittelung der Rehius'schen Classification mit der Blumenbach'schen hat Zeune (Ueber Schädelbildung, 1846) durch seine Unterscheidung von drei extremen typischen Hauptformen: Hochschädel, Breitschädel und Langschädel, gemacht. Zu den ersteren rechnet er die Europäer und die kankasischen Asiaten, zu den Breitschädeln die Mongesen und Malayen, zu den Langschädeln die Reger.

<sup>1)</sup> Bgl., was Quatresages a. a. D., 15. Févr., p. 959 etc., hauptsächlich aus Nott's und Gliddon's Raisonnement in Betress dieser physiologischen Facta mittheitt, sowie Wait a. a. D. S. 249 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Quatres. a. a. D., 1. Avr., p. 652 etc.; Ausland 1861, S. 371 ff.; 835 ff.; 1862, S. 600 ff. — Die an der zuletzt angef. Stelle enthaltenen Mittheilungen über Delanoue's Beurtheilung der neuesten paläontologischen Funde von St. Acheul

So scheint es, aber freilich auch nur fo lange, als man bei einfeitiger Betrachtung der Außenseite der betreffenden Thatsachen stehen bleibt und einer gründlicheren fritischen Brufung berfelben leichtfertig aus dem Wege geht. Bei mahrhaft exacter, b. h. alle Seiten ber Sache zugleich in Erwägung ziehender und nur bas fritisch Gesicherte festhaltender Durchführung muß diese naturwissenschaftliche Unterfuchung unferes Gegenstandes zu ganz anders lautenden Resultaten gelangen, oder die eben angedeuteten Ergebniffe, die den Nachweis einer einheitlichen Abstammung unferes Geschlechts zu erschweren scheinen, we= nigstens in eine weit vorsichtigere und bescheidenere Form bringen. -Was zunächst die der Paläontologie entnommenen Inftanzen zu Ungunften der monogenistischen Theorie betrifft, fo haben diefe bis jest wenigftens die Probe einer icharferen Kritit fammtlich nicht zu beftehen vermocht. Die hie und da ausgegrabenen Refte menschlicher Stelette ober auch menschlicher Runftwerte aus angeblich praadamitiicher Zeit haben fich fast allemal ziemlich bald nach ihrer Entdeckung als aus späteren Berioden herruhrend und, wenn wirklich von Menichen abstammend, dann auch als unserem gegenwärtigen Menschengeschlechte zugehörig ausgewiesen. Agassiz hat seine auf die Auffindung eines vorgeblich 185000 Jahre alten fossilen Menschenkiefers in Florida gegründeten extravaganten Behauptungen in Betreff des unendlich weit über Abam zurückreichenden Ursprunges der Menschheit wohl längst wieder aufgegeben '). Wie hier, so waltete auch bei den von Leonhard Horner angestellten Ausgrabungen im Alluvialboden des Nilthals bei Memphis, aus deren Ergebnig (ber Auffindung eines thonernen Gefäßes 39 Juf unter der Erdoberfläche, sowie verschiedener gebrannter Backfteinrefte in jum Theil noch größeren Tiefen) jener Forscher die Existenz civilisirter Menschen in Aegupten seit länger als 11000 Jahren v. Chr. hatte erschließen wollen, nichts anderes als eine grobe Täuschung ob 2). Aehnlich verhält es sich mit einem jüngft im

fonnten natürlich zur Zeit der Abhaltung des obigen Vortrags (Febr. 1862) noch nicht mit in Betracht gezogen werden.

<sup>1)</sup> Bgl. Nott's und Gliddon's Types of Mankind, p. 352. mit p. 500.502 ber brei Sabre fpater erschienenen "Indigenous Races of the Earth" berfelben Autoreu, wo bieser Muthmaßung nur noch in ziemlich Keinlauter Beise gedacht wird.

<sup>2)</sup> S. ben eingehenden und völlig befriedigenben Nachweis ber Nichtigleit biefer Horner'ichen Schlufzolgerungen in Quarterly Review, 1858, No. 210, p. 418—421, und in bem gleich nachher anzusührenden Schriftchen 3. Pratt's, p. 86—89. Außer ber Unmöglichkeit, die großentheils höchst unregelmäßigen jährlichen Ablagerungen von Nilschlamm als Grundlage zu irgend welcher chrono-

56 Bödler

Somme = That bei Amiens und Abbeville ftattgehabten geologischen Funde - zahlreichen Feuerfteinwertzeugen, als Speer = und Pfeil= fbiben. Saden, Meffern u. f. w., in unmittelbarer Gefellichaft von Elephantentnochen, und zwar alles dieß in einem angeblich ungeftorten Bette von Ries und Sand, auf Rreideschichten vom jungften Datum ber Tertiärformation aufgelagert -, worauf jogar der besonnene Sir Charles Luell, bei einem Meeting der British Affociation zu Aberdeen 1859, ben Schluß einer gleichzeitigen Eriftenz ber menschlichen Urheber diefer roben Runftproducte mit den dabei gefundenen Thierknochen, also eines vielleicht 100000 Jahre übersteigenden Alters dieser primitiven Repräsentanten unferes Geschlechts, zu gründen geneigt mar. Die hier aufgefundenen Feuersteingebilde erwiesen fich bei näherer Untersuchung zwar als wirkliche menschliche Runftgeräthschaften (nicht etwa als gewiffe feltsame Formen, dergleichen die Feuersteine bisweilen anzunehmen pflegen, ähnlich den Schwalbenschwanzfrhftallen des Inpfes); aber ihr Alter mußte wesentlich herabgesetzt werden, da ihre Lagerstätten die deutlichsten Spuren von bedeutenden während ber Diluvialzeit ftattgehabten Störungen verrathen, aus welchen fich ihre Affociation mit jenen allerdings ber jungften (post-pleiocenen) Tertiär= bildung angehörigen thierischen Reften gur Genüge erklärt 1). Gin anderer während der letten Jahre gethaner Fund, der eine besonders ftarte Juftang zu Gunften ber Urverwandtichaft bes Menichen mit bem Uffen liefern follte, litt von vornherein an allzu großer Unguverläffigfeit feiner Ergebniffe, als daß ihm irgend welches erheblichere

logischen Berechnung zu benuten, und außer bem Berhandensein gablreicher tiefer Erbspalten und nicht weniger Cisternen (von oft 50—100 Fuß Tiefe) in allen Gegenden bes Nilthals und namentlich auch in der Näbe bes Ramses-Colosses bei Memphis spricht gegen dieselben ber Umstand, daß unter ben aufgesundenen menschlichen Kunsterzeugnissen sich auch gebrannte Ziegelsteine (burnt brick) besanden. Denn die ältesten Aegupter bauten immer nur mit ungebrannten (aus Lehm und Strob bereiteten und an der Sonne getrocheten) Ziegeln; ber Gebrauch gebrannter Bacseine in Aegupten scheint kaum älter als die römische Herrschaft. S. Unobel zu 2 Mos. 5, 7.; Wilfinson, Ane. Egypt. III, 316.

<sup>1)</sup> S. das von Reg. Stuart Poole herausgegebene Wert: The Genesis of the Earth and of Man (2. Edit. Lond. 1860), p. 140., und gegen die von diesem Autor im Interesse seiner präadamitischen Geschichtsbetrachtung adoptirten Conclusionen Lyell's die vortressische Kritit Henstow's im Athenaeum (20. Oct. u. 3. Nov. 1860), sowie in Blackwood's Magazine, Oct. 1860. Bgl. auch John Pratt, Seripture and Science not at Variance (4. Edit., Lond. 1861), Append. p. 12. 13.

Bewicht für die Entscheidung der in Rede ftehenden Frage hatte beigelegt werden durfen. Profeffor Schaaffhaufen in Bonn entdecte 1857 in einer Ralffteinhöhle des Meanderthales bei Duffeldorf ein menfchliches Sfelet, deffen, freilich durch die Ungeschicklichkeit der bei feiner Ausgrabung thätigen Arbeiter fehr ftart beichäbigter, Schadel die auffallende Ericheinung eines ftarten Boders auf ber Stirn zwischen den Augenbrauen, im Uebrigen aber eine bedeutende Aehnlichkeit mit der Kopfbildung des Gorilla oder Chimpanfe, namentlich einen äußerst niedrigen Besichtswinkel barbot. "Das Stelet muß". fo urtheilte Schaaffhaufen, "ben wilden eingebornen Stämmen angehört haben, welche Rord = Europa por der Ginwanderung der Indogermanen bewohnten und die vor diesen mahrscheinlich bei der ersten Berührung mit höherer Civilifation verschwunden find, wie in Amerika die Rothhäute, in der Sudfee die oceanischen Racen bor den Europäern verschwinden." Zugegeben, daß die von diesem Gelehrten bier angestellten Meffungen, welche nicht mehr als 560 Gefichtswinkel eraeben (während der Englander Bust den Gesichtswinkel deffelben Ropfs auf 64 - 670, also auf das gewöhnliche Maak einer Negerphysicanomie, bestimmte) und welche, wie aus Obigem ersichtlich, auf einigermaaßen gerbrechlicher ober vielmehr gerbrochener Grundlage gu fußen scheinen, - zugegeben, daß fie ein wohlgesichertes Resultat geliefert haben und daß auch alles Uebrige hier richtig bestellt ift: was würde aus dem allem für den Kern unferer Frage folgen? Doch mohl nur dieß, daß wir es hier mit einem Individuum der menschlichen Urzeit von ungewöhnlich flacher, negerartiger (prognather) Ropfform, also auch wohl von febr niedriger Culturftufe zu thun haben, mit einem gang besonders niedrig organisirten und geiftig tiefstehenden Eremplare jener ältesten vor-celtischen Race West-Europa's aljo, von beren Erifteng die feit einigen Jahren gleichzeitig in Irland, Danemark und in der Schweiz (namentlich im Bieler und im Neuenburger See) erfolgten Ausgrabungen merkwürdiger unterfeeifcher Bfahlbauten uns die erfte Runde gegeben haben, eine Runde aber, die immerhin nicht weiter als bis etwa ins fechste vorchriftliche Jahrhundert, keinenfalls bis über das Jahr 1000 b. Chr. zurückweift 1). Mit den schon früher in Rufland, in Gud - Amerika und anderwarts aufgefundenen "fossilen Menschenschädeln" von äußerft niedriger, unvolltommener Besichtsbildung wird es sich im Befentlichen ebenso verhalten, da auch

<sup>1)</sup> Bgl. ben Auffatz "Mensch und Affe" im Ausland 1861, Nr. 35, S. 835. — (Doch f. oben, S. 54, Note 2.)

sie, ihren Lagerungsstätten nach zu urtheilen, unmöglich aus präsadamitischer Zeit herrühren können, vielmehr sicherlich ebenfalls erst den posttertiären Vildungsepochen der Erdrinde (den Zeiten des Disluviums oder Alluviums) angehören 1).

Einen directeren und eben darum einen bedenklicheren Ginfluß auf die lofung der uns beschäftigenden Frage icheinen diejenigen Urgumente palaontologischer Art üben zu fonnen, welche nicht von vereinzelten Ausgrabungen menschlicher Stelette oder Runfterzeugniffe, fondern von einer geologischen und physisch = geographischen Wefammt= betrachtung der von Menschen bewohnten Erdoberfläche hergenommen werden. Ich meine damit die von den Anhängern der Milne Edbards'ichen und Forbes'ichen "Theorie der Schöpfungscentra", namentlich von Agaffig, betonte Behauptung, daß das gleichzeitige Borfommen bestimmter Menschenracen und bestimmter Thier - und Bflanzenarten in Belttheilen ober continentalen gandergruppen, die zugleich burch homogene geologische Erscheinungen charafterifirt seien, auf ein ursprüngliches Geschaffensein nicht bloß diefer Thier = und Pflanzen= species, sondern auch jener menschlichen Racen auf dem ihnen gegenwärtig zur Beimath dienenden Boden hinweise, daß alfo z. B. das Bevölfertsein sowohl Afrifa's als auch Auftraliens von schwarzen Ureinwohnern einerseits mit fo manchen zoologischen und botanischen Conformitäten beider Erdtheile (3. B. dem Borfommen uralter Adanfonien oder Affenbrotbaume in beiden), andererseits mit ihrer geologiichen Gleichaltrigfeit zu combiniren und eben hieraus die uranfängliche Production zweier schwarzen Hauptracen durch diese Continente zu folgern fei 2). Gegen diefe eigenthumliche Geftaltung des Bolh= genismus, die im Grunde nichts als eine wiffenschaftlich verfeinerte und bereicherte Reugeburt der uralt - heidnischen Autochthonenhnpothese darftellt, fei einstweilen bom rein physiologischen oder physifalischen Gefichtsbuntte aus nur fo viel bemertt, daß der Menich fich nach allen Seiten seiner physischen wie geiftigen Lebensentwickelung in weit ge-

<sup>1)</sup> Mehr fiber berartige Funde von fossisen Menschenschäbeln f. bei Bait, Anthrop. I, S. 216 ff.

<sup>2)</sup> So argumentirt n. a. Karl Müller in "die Natur", 1860, II, S. 166. Bgl. auch den ziemlich craß materialistischen Referenten über Latham's Polemit gegen die Nacentbeorien, im Austand 1861, S. 367 ff., der sich ausdrücklich zur Ansicht Agassiz' vom Erschaffensein des Menschen in Nationen besennt und die einzelnen Gruppen oder Typen ganz ähnlich wie dieser als Kinder ihrer jeweiligen Bohnorte denkt.

ringerem Maake als alle Bflanzen und Thiere von gewiffen regiongren Bedingungen, als Bodenbeschaffenheit, tlimatischen Gigenthumlichfeiten. beftimmten Nahrungsmitteln u. dal. m., abhängig zeigt, daß er vielmehr ein wesentlich überzonisches, für alle möglichen Klimen und Gegenden geschicktes Dafein zu führen im Stande ift, es fei benn. daß er fich den Ginfluffen diefes oder jenes Rlima's in einer gleichsam absichtlichen Indolenz widerftandslos hingebe und fo Erscheinungen jener Art hervorrufe, wie die tiefschwarze Sautfarbe, die sowohl den Ufrifaner ale auch den Neuhollander — aber freitich diese weder allein, noch auf gang gleiche Beife - charafterifirt. Wie wenig jene den Meniden gleich feinen thierischen und vegetabilischen Naturgenoffen als ein Broduct gewiffer local modificirter schöpferischen Actionen ber Erde auffassende Theorie sich mit den wirklichen Berhältniffen fowohl der Thier = und Pflanzengeographie als auch der Ethnographie verträgt, läft sich auch ichon baraus abnehmen, daß gewisse thierische oder pflangliche Typen ausschlieflich diesem oder jenem Schöpfungsbeerde eigen find, in anderen aber gänglich fehlen, während der Mensch in feinem einzigen Belttheile, ja faum auf irgend welchem nur einigermaafen bewohnbaren Fleckchen Lande, die ödeften Felfeneilande des Oceans etwa ausgenommen, vermift wird. Amerifa hat feine eigenthumlichen Affenspecies, die der alten Welt ganglich fehlen, gleichwie diese wiederum lauter Affenarten darbietet, die in Amerika fehlen, Auftralien aber überhaupt aller Affen entbehrt: und doch ift der Mensch, diese der Familie der Affen so überaus nahe verwandte Species, in allen diefen Welttheilen gleich fehr verbreitet, und zwar, ohne in feinen Racenunterschieden auch nur von ferneher etwa fo bedeutende Abweichungen zu verrathen, wie z. B. die den fiid-amerikanischen Brullaffen im Gegensate zum Gorilla oder Paviane Afrifa's charafterifirenden find 1).

Diese letten Gegenbemerkungen gegen die paläontologischen und physisch geographischen Argumente, deren sich die Gegner der monogenistischen Anthropologie zu bedienen pflegen, haben uns bereits in

<sup>1)</sup> Bgl. Quatresages a. a. D., 1. Avril, p. 650—660., wo bie Unhaltbarkeit ber auf die menschiche Racenverbreitung angewandten Theorie der Schöpfungscentra in der einseitigen Ausbildung, die Agassi; ihr hat angedeihen lassen, in schlagender Beise dargetdan ist. Obne specielle Bezugnahme auf die anthropologische Seite der Sache und zum Theil mit anderen Gründen hat auch schon Darwin (On the Origin of Species, Ch. 11 and 12.) die übertriebenen Folgerungen Agassiz
aus der Theorie der Schöpfungsbeerde bestritten.

60 ang bergeber Bodler

ein zweites Saubtgebiet ber naturmiffenschaftlichen Erörterung unferer Frage, in dasjenige der Physiologie oder der Lehre von den inneren und äußeren Entwickelungsprocessen bes menschlichen Organismus, hinübergeleitet. Bon der angtomisch - ofteologischen Betrachtung des Menschengeschlechts im Groken und Ginzelnen, ober bon ber bergleichenden Kraniologie und Physiognomit, ift diefes Bebiet, wie überhaupt, fo gang besonders hinsichtlich der Behandlung des vorliegenden Problems nur schwer und nicht ohne mancherlei Nachtheile loszutrennen. Ber einseitig nur die verschiedenen Formen des menschlichen Rörperbaues und der Schädelbildung ins Auge faft: wer die Menfchheit lediglich unter dem Gefichtspunfte ber gegenwärtig oder auch in irgend welcher Epoche der Bergangenheit obwaltenden Formverschiedenheiten ihrer einzelnen Abtheilungen anschaut, der gelangt nothwendig nur zu jener äußerlichen und ftarr mechanischen Betrachtungsweise. für welche die jetigen Racenunterschiede von jeher die nemlichen gewefen fein muffen, Uebergange aus einem Thous in den anderen alfo faum oder absolut nicht ftattgefunden haben fonnen 1). Und doch lehrt die factische naturgeschichtliche Entwickelung der Racen des Menschengeschlechts, lehrt die gesammte physiologische Ethnologie und Ent= wickelungegeschichte gang etwas anderes, ja das gerade Gegentheil von diefen Behauptungen. Gie zeigt vor allem, wie bald gewiffe eigenthumliche Sitten und Gebräuche, bergleichen bei einzelnen Stämmen erblich zu werden pflegen, bald bas Fortichreiten zu höheren Stufen der Civilifation die bedeutenoften Umbildungen der physiologischen Eigenthümlichkeiten ganger Gruppen oder Daffen unferes Beichlechts herbeizuführen und so entweder eine Degeneration ursprünglich edlerer Thben, oder eine veredelnde Erhebung roherer Bolferftamme zu höherer organischer Bollfommenheit und Formenschönheit zu bewirfen im Stande feien. Gelbft ein anscheinend fo ftarres und unveränderliches Glement

<sup>1)</sup> Diefer Anschauungsweise hulbigt namentlich Agassiz vermöge seiner Aufssagung bes Begriffs ber Species als einer lediglich burch die übereinstimmende Form ihrer Angehörigen, keineswegs aber durch die gleichartige geschlechtliche Entwickelung berselben charakterisiten Collectiveinheit organischer Wesen (h. Essay on Classification, ch. 11, 6, p. 165 ff., und vgl. Quatresages a. a. D. p. 651.). Wir werden weiter unten des Näheren zu zeigen haben, wie jede derartige Behauptung einer abstracten Permanenz oder eines von Uransaug an firen Charakters ber menschlichen Nacenunterschiede mit gewissen unteugbaren und höchst bedeutsamen Thatsachen der Linguistit und der Culturgeschichte in Constict tritt und eben damit ihre eigene Voreiligkeit documentirt.

menfchlicher Rörperbildung, wie der feste Knochenbau des Schadels, unterlieat im Laufe der Jahrhunderte den bedeutenoften Beränderungen im vor - oder ructschreitenden Sinne. Die franiologische Ethnologie weiß von nicht wenigen Fällen fünftlicher Umformung der Schädel ju berichten, vermöge welcher gange Stämme, g. B. viele Indianer Nord - Amerika's, ein Theil der Ureinwohner Beru's, auch manche ältere und neuere Bölkerschaften Europa's, wie die Abaren und andere türfische Stämme, die Rhatier in den Albenthalern Graubundtens, ja sogar ein großer Theil des heutigen fud frangofischen Landvolks, durch Ginschnüren oder Blattdrücken der Röpfe ihrer Rinder und ahnliche conventionelle Unsitten ein gewisses physiognomisches Gepräge bei fich erblich zu machen fuchen. Gie weift an dem vielfach bedeutenden Erfolge derartiger Bemühungen nicht bloß die Möglichkeit. fondern auch das theilweise wirkliche Vorkommen von allmählichen Uebergängen gewiffer franiologischer Typen in ganz andere, namentlich bom Berabfinken bolichocephaler ober orthognather Stämme auf die niederen Stufen der Brachncephalie oder des prognathen Schadelbaues nach 1). Sie fennt aber auch Fälle von veredelnder Fortent= wickelung ber Schädelformen und Befichteguge aus roheren und tiefer stehenden Urtyben zu den idealeren, regelmäßigeren und normaleren Formen des zugleich hochstirnigen und geradzähnigen Typus, den namentlich die arische oder tautasische Menschheit repräsentirt. Wie benn 3. B. von dem oftindischen Bolfsftamme ber Giths berichtet wird, daß derfelbe alsbald nach Begründung feiner Religion und höheren Culturentwickelung durch Babek Rana (um 1500) sich auch durch seine länglicher und regelmäßiger werdende physiognomische Ropfbildung über die vorher ihm formverwandten Nachbarvölfer der Ufghanen, Thibetaner, Hindus u. f. m. zu erheben begonnen habe 2). Die conftantere Regelmäßigkeit und Proportionalität nicht bloß in

<sup>1)</sup> S. Rehius a. a. D. S. 41—44., ber trot ber theilweisen Einschränkungen, bie R. Wagner (Zoolog. anthropolog. Untersuchungen, S. 16. 24 ff.) hinsichtlich ber Tragweite seiner auf jene Thatsachen gegründeten Folgerungen zu machen für nöthig gesunden hat, doch in der Hauptsache Recht behalten wird. Bgl. auch schon Rathte in Miller's Archiv f. Anat. 2c. 1843, S. 147 ff. und 3. Ppe Smith, Relations between the Holy Scripture and Geolog. Science, 4. edit., p. 282 ss.

<sup>2)</sup> S. Alex. Burnes, Reise nach Buthara, bei Wibenmann u. hauff, Reisen III, S. 114. — Debr Fälle von Beredlung ber Schäbelsormen und Gesichtszüge unter bem Einflusse gesteigerter geistiger Cultur (bie Reger in Amerika; bie Magharen und bie Osmanli - Türken in Europa) f. bet Bait, Anthropol. I, S. 78—89., auch S. 71.

ber Gesichtsbilbung, fondern auch in ber Gestaltung ber sonstigen Berhältniffe des menichlichen Gliederbaues, 3. B. der Dimenfionsverhältniffe amischen Urmen und Beinen, amischen Urmen und Ruckgrat u. f. w., ericheint überhaupt als ein charafteriftisches Merfmal fo ziemlich aller höher cultivirten Bolter, alfo nicht bloft der Europäer. sondern in gewiffem Sinne auch der Chinesen, mahrend sowohl die Reger, viele finnisch statarische Stämme, die wilden Bolfer des Raukasus u. f. f., als auch die meisten Ruffen auffallende Frregularitäten und Abweichungen der Proportionen ihres Körperbaues, veralichen mit fich felbst und mit jenen anderen Typen, fundgeben 1). Und gewift ebenso fehr wie die Steletbildung zeigen fich auch fonftige phyfiologische Gigenschaften, als Sautfarbe, Beschaffenheit des Blutes, in bald bedeutenderem, bald geringerem Magke bedingt durch den Ginfluß der zunehmenden oder finkenden Cultur, der gesitteter oder rober werbenden Lebenstveise. Bahrend in den heifeften Gegenden Ufrifa's lebende Bortugiesen dem Ginfluffe des dafigen Rlima's amar in etwas nachgegeben, im Großen und Gangen aber wegen Beibehaltung ihres europäischen Culturftandpuntte ihre europäische Farbe viele Generationen hindurch bewahrt haben, zeigt fich bei den als Sclaven in Mord-Amerika lebenden Regern, auch soweit fie mit angelfächfischem Blute unbermischt geblieben find, eine bon Generation zu Generation bemerklicher werdende Configuration der Gefichtszüge und der (ins Grauliche oder Bräunliche übergehenden) Hautfarbe mit denen ihrer europäis ichen Berren; ja felbft in dem Dunnfluffiger = und Blafferwerden ihres Blutes will man eine Annäherung an den europäischen Typus erfannt haben 2). Umgefehrt deuten die bei den nach Nord = Amerifa und nach Oftindien übergefiedelten Englandern nach einiger Zeit berportretenden Sautveränderungen, z. B. der gelbliche Teint und die lederartig trocene Beschaffenheit der haut des Anglo = Ameritaners oder Nantee, oder die duuflere Farbung des Unglo - Indiers, in Ber-

<sup>1)</sup> S. Quetelet's hierauf bezügliche Untersuchungen in ben Bullet, de l'acad. des sciences de Belg., P. XV—XVII., und vgl. Bait a. a. D. S. 267., sowie auch schon S. 75., wo auf die bochft bedeutenden physiognomisch ofteologischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Judianerstämmen Amerika's hingewiesen ist; S. 77., wo dasselbe an ben Negern gezeigt ist, u. s. w.

<sup>2)</sup> Bgl. Quatrejages a. a. D., 15. Févr., p. 962., und die baselbst citirte Einseitung zu Bickering's "Races of Man" (einem ber bedeutenbsten monogenissischen Werke neuerer Zeit), sowie die Zeugnisse der vielerjahrenen und intelligenten Aerzte Bisinić in Louisiana und Pruner Beh.

bindung mit so manchen sonstigen Annäherungen an den physiologisschen Thpus der Ureinwohner jener Länder, wohl nicht bloß auf den unwiderstehlich machtvoll wirfenden Einfluß des Klima's oder andersweitiger physischer Medien, sondern wahrscheinlich auch auf eine geswisse schlaffe Nachgiebigkeit jener Colonisten gegen die veränderten Naturbedingungen ihres Lebens in der neuen Heimath, mithin auf ein gewisses Herabsinsten von der in Europa behaupteten geistigen und sittlichen Culturstuse hin 1).

Kritisch zuverlässiger und überhaupt bedeutungsvoller als die bisher aufgeführten anatomisch-physiologischen Inftanzen, denen sich meist wieder zahlreiche andere, d. h. in entgegengesetzem Sinne wirksame, gegenüberstellen lassen, verdienen offenbar die aus den Gesten der geschlechtlichen Fortpflanzung der menschlichen Nacen gezogenen Schlüsse zu Gunsten des einheitlichen Ursprungs derselben genannt zu werden. Bas schon eine consequent durchgeführte vorurtheilssreie Vergleichung der Menschheit mit sämmtlichen höher organisirten Thierspecies von ähnlicher weiter Verbreitung in hohem Grade wahrscheinlich macht, daß alle charafteristischen Verschiedenheiten der menschlichen Bildungstypen eben nur Nacenunterschiede, d. h. erblich gewordene Varietäten einer und berselben Art, nicht specifische Unterschiede sind, wie sie z. B. zwischen Pserd und Sel, zwischen Schaaf und Schwein, zwischen Gans und Duhn stattsinden 2), dieß erhebt

<sup>1)</sup> Quatresages p. 965—968. — Daß ilberhaupt die hautsarbe der Menschen . (zusammt derjenigen des Haares und der Iris, die in einem constanten Berschältnisse der Correlation zu jener stehen) weit weniger durch klimatische Berhältnisse, als unmittelbar durch die Abstammung, und somit durch die bei der Kinderzeugung obwaltenden Einstüsse älterer Generationen bedingt sei, zeigt Bait a. a. D. S. 46 ss. durch Berweisung auf zahlreiche Beispiele und bedeutende Gewährsmänner, wie namentlich Humboldt. Der von Wiseman a. a. D. S. 215. ausgestellte (und durch das Beispiel der tiesschwarzen, aber hinsichtlich des edleren Charakters ihrer Züge sich über die benachbarten Negervölster erhebenden Mandingos, Jolosse, Abhssinier und anderer innerafrikanischen Stämme belegte) Satz. "Features would depend upon civilisation, and colour mainly upon climate", ist also keineswegs allgemein wahr. Doch s. auch Bait, S. 56. 57. 78. 79 ss.

<sup>2)</sup> Diese Beweisssührung zu Gunsten der Arteinheit unseres Geschlechts aus ber Analogie der thierischen Art- und Racencharaftere hat namentlich Blumenbach in seiner bereits angesührten classischen Abhandlung De generis humani varietate nativa (p. 75 seqq.) mit vielem Glücke angebant. Er zeigt, daß die Barietäten oder Racen der meisten Thierspecies rücksichtlich ihrer Unterschiede an Haar, Farbe, Buchs, Schädelbildung, ja selbst an Disposition zu gewissen Krankheiten, bedeutend weiter auseinandergehen, als sich dies bei den mensch-

64 3ödler

ein Blid auf bas conftante Grundgesetz ber geschlechtlichen Fortpflanjung jener Racen zu absoluter Gewischeit. Das Menschengeschlecht bildet nur Gine Species, benn es befundet nicht bloß überall und in allen feinen phyfiologifchen Stammeigenthumlichfeiten immer nur folde Unterschiede, die den Racenunterschieden der Thiere analog find. niemals fo große und fundamentale, daß man die Unnahme mehrerer Urten auf dieselben zu gründen genöthigt wäre; es verräth nicht bloß Gemeinsamkeiten bei allen feinen Racen, auch den am weitesten von einander abstehenden, die alles, mas den differenten Racen unserer Sausthiere, 3. B. des hundes, Gemeinsames oder Achnliches in Bejug auf Farbung, Rorpergroße, Befonderheiten des Buchfes, der Ausbildung der Ginnesorgane oder ber Inftincte übrig bleibt, weitaus überbieten und bie ungleich viel engere Busammengehörigkeit feiner in Analogie mit folden Thierracen ftehenden großen Saupttypen documentiren: es besitzt obendrein das alleruntruglichste Kriterium specifiicher Einheit an dem durch feinerlei Ausnahme eingeschränkten Bermögen feiner fammtlichen Racen, völlig fruchtbare Berbindungen miteinander einzugeben und fo einer großen Bahl von Mifchtingeracen ihr Dafein zu geben. Go gewiß als auch für bas Pflanzen = und Thierreich das Auftreten derartiger Mifchlingsracen mit aller Sicherheit auf die Rreugung zweier Barietäten einer und berfelben Urt, nicht auf die Bernischung zweier Arten als den Ursprung berfelben jurudidilicfen läßt, ebenfo gewiß tonnen und muffen jene intermediaren Typen unseres Geschlechts, die man als Mulatten, Meftigen, Zambos, Creolen u. f. f. bezeichnet, als bie Producte nicht von Berbindungen differenter Menschenarten, fondern von blogen Racenfreugungen, Die bas entschiedenste Zeugniß zu Bunften der specifischen Ginheit ber Menschheit ablegen, betrachtet werben. Es giebt wohl vereinzelte, ausnahmsweise stattfindende, und zwar meift burch fünftliche Buchtung des Menschen erzwungene Fälle fruchtbarer Sybridation bei Bflanzen und Thieren; aber die Fruchtbarkeit berartiger Baftarde erlischt namentlich in ber Region des höheren thierischen Lebens, wie bei ben von Bolfen und Sunden erzeugten Baftarden oder auch beim Maulthiere (bei welchem man wenigstens Ginen Fall diefer Art mit Beftimmtheit

lichen Racen irgend nachweisen läßt. Seine von Prichard in seiner berühmten Natural History of Man adoptirte und neuestens von Quatresages (besonders in der 3. und 4. Abtheilung der mehrsach citirten Abhandlung) auf das Geists vollste und Scharssinnigste reproducirte Argumentationsweise ist in allem Befentlichen unwiderlegt geblieben, wie Bait a. a. D. S. 33. mit Recht bemerkt.

beobachtet haben will, bei Vistra in Algier 1858), regelmäßig bereits nach wenigen Generationen. Bis zur Production förmlicher Subridenracen vermag ce alfo nicht einmal die guchtende Runft des Menfchen zu bringen, geschweige benn daß fruchtbare Sybridationsfälle, ja daß Baftardzeugungen überhaupt bei wilden Thieren höherer Ordnung porfommen könnten. Bie follte nun allein ber Menich, Diefes ben höheren Säugethieren fo durchaus gleichartig organisirte Wefen, eine Ausnahme von diefer im thierifchen Leben fo allgemein giltigen Regel machen! Wie follten die Zwischenverbindungen gerade seiner Saupttypen förmliche Baftard racen ergeben, dergleichen doch fein einsichts= voller und besonnener Zoologe bei irgend welchen Thiergattungen ber höheren Claffen als überhaupt nur möglich auzunehmen geneigt fein fann! 1)

Wir feben, diefes von Agaffig und feinen nordameritanischen Partisanen zwar consequenterweise, aber im Widerspruch mit jeder edit wiffenschaftlich verfahrenden phyfiologischen Forschung verworfene Princip der Beftimmung des Artbegriffs nach den Gefeten der geschlechtlichen Zewanna oder der Filiation ergiebt den allerstärtsten Beweis für die Arteinheit des Menschengeschlichts: es berechtigt gang entschieden dazu, die specifische Ginheit unseres Geschlechts mit einem der geiftvollften und gelehrteften Naturforscher des heutigen Frankreichs "une grande et sérieuse vérité scientifique" zu nennen und mit demfelben, im Sinblicke auf die immerhin mit dem höchsten Grade von Wahrscheinlichkeit begabte Unnahme eines jedesmaligen Entsprungenfeins der Gine Species bilbenden organischen Wefen von nur Ginem Stammelternpaare, zu behaupten, daß ,auf rein naturwiffenfchaftlichem

<sup>1)</sup> Das enticheibente Bewicht, welches bem Bermögen fruchtbarer Bermifchung für bie Beurtheilung ber Art- ober Racenunterschiebe, alfo für bie Conftitution bes Artbegriffs überhaupt gutommt, bat in alterer Zeit namentlich Buffon (Oeuvres, Vol. IV, p. 386 ss.), neuerdinge anger 3. Müller, R. n. Andr. Wagner u. A. befonders 3. Wilbrand in bem burch bundige Marbeit und ichlagenbe Beweisfraft ausgezeichneten Schriftchen: "Stammt bas Menschengeschlecht von Ginem Baare ab ?" (1844) erfannt und gebührend gewürdigt. Bgl. außerbem Quatrefages in ber 6. Section ber citirten Abhandlung (Du croisement dans les êtres organisés, 1, Mars 1861), wo auf die wirklich conftatirten Fälle fruchtbarer Baftarbzeugung, welche bie altere und neuere Naturforfdung aufweift, naber eingegangen und bie mangelnde Beweisfraft folder abnormen Borfommniffe für bie gegnerische Theorie in ber befriedigenbften Beife bargethan wird. Bu einem abnlichen Resultate gelangt auch Bait, S. 25-30.

Standpunfte es faft unmöglich erscheinen muffe, sich anders als zu Gunften ber monogenistischen Doctrin zu entscheiden" 1).

#### II.

Wenn ich soeben das durchgängige Sandinhandgehen der Zugehörigfeit zu Giner Species mit der wirklichen Abstammung von Ginem Urpagre nur als eine mit dem höchsten Grade der Bahrscheinlichkeit begabte, nicht als unbedingt gewiffe Unnahme bezeichnete, fo geschah diek mit hauptsächlicher Rücksicht auf eine moderne naturwiffenschaft= liche Theorie, welche die Species überhaupt nur als ideale oder rein formale Ginheit einer Summe von Individuen ohne directen hiftorischgenetischen Zusammenhang aufzufassen bemuht ift und bemgufolge die einzelnen Bienen, Laubfrofche, Diftelfinken, Schaafe, Dromedare 2c. awar allemal je Einer Species gutheilt, ihren gemeinsamen Ursprung aber ableugnet. Es ift bief eben diejenige Doctrin, welche Agaffig nebst seiner Schule in übertriebenem Gegensate gegen ben Artbegriff eines Linné, Buffon und anderer älterer Beroen ber Naturforschung festhält, und die er in consequenter Anwendung auf das Menschengeschlecht, beffen specifische Ginheit auch er zugesteht, bis zu dem abenteuerlichen, aber charafteriftischen Sate fteigert: "bag, gleichwie Fichten in Balbern, Grafer in Biefen, Bienen in Stocken, Baringe in Banken und Buffel in Beerden, fo auch bie Menschen sofort in gangen Nationen geschaffen worden scien" 2). Das in mehrfacher Rücksicht Blausible,

<sup>1)</sup> Quatresages a. a. D., 15 Déc. 1860, p. 814: "Si l'on se place exclusivement sur le terrain des sciences naturelles, il nous paraît impossible de ne pas conclure en faveur de la doctrine monogéniste." — Daß mit der specifissiden Identität allemal auch einheitliche Abstammung verbunden sei, erklärt er später (1. Mars 1861, p. 170.171.) zwar nicht sür gewiß — benn die genealegissiche Reihe werde sich selten oder nie dis zurück zum Urstammpaare verselgen lassen, aber doch immerhin sür sehr wahrscheinlich. "Tout ce que la science peut aksirmer", sagt er mit Bezug bierauf, "e'est que les choses sont comme si chaque espèce avait commencé par une pair unique, et cette conclusion rigoureusement déduite des saits n'est, on le voit, qu'un des termes de notre désinition de l'espèce."

<sup>2)</sup> Agassiz, Essay on Classif. cb. I, p. 39. 166. Bgl. besselben "Sketch of the natural provinces of the animal world etc." in Nett's und Gliedon's Types of Mankind (1854), sewie die Anssihrungen dieser Schriftseller in ibrem neueren Werke: Indigenous Races of de Earth (1857), besenders S. 226 ff., wo freilich auch die specifische Berschiedenheit der menschlichen Nacen beschantet, bas Menschengeschiecht also echt naturalistisch silt eine bloße Gattung oder Familie, ähnlich derzenigen der Affen, erklärt wird.

was diese Behauptung vielleicht für manchen dem ersten Eindrucke nach Urtheilenden zu haben scheinen könnte, muß sich nothwendig alsos bald verlieren, wenn es gelingt, den bestimmten Nachweis einer mehrssachen oder gar überwiegenden Unmöglichseit des distincten Ursprungs der einzelnen Nationen zu liesern, d. h. mit anderen Worten, das wirkliche Entsprungensein vieler Nationen oder Gruppen von Nationen, und zwar theilweise auch physiologisch weit von einander abstehender, aus gemeinsamen Urstämmen zu erhärten. Zu solchem Nachweise liesert aber vor Allem die historische Linguistist oder die versgleichen de Sprachforschung mehrsach höchst fruchtbare und beseutsame Beiträge. Sie möge daher das zweite Hauptgebiet neuerer wissenschaftlicher Forschung sein, dem wir einen Theil unserer Wesichtsspunkte entnehmen.

Das gange Bebiet der Linguiftit zerfällt in die beiden großen Abtheilungen ber der Erforschung der inneren Gigenthümlichkeiten des gefammten fprachlichen Organismus, alfo gleichsam ber Seele ber Sprache, zugekehrten Philosophie ber Sprache ober metaphysischen Sprachforschung, und der die äußere Seite, den förperlichen Mechanismus oder die lexifalisch = grammatische Structur des ungeheueren Compleres menichlicher Sprachen und Dialette nach eract vergleichender Methode bearbeitenden comparativen Linquistif oder Sprachengeschichte. Die Sprachphilosophie erweift in ihren großen Grundzugen und Saubtresultaten, wie fie namentlich Wilhelm v. humboldt in feinen einleitenden Betrachtungen über die Rawifprache mit ichöpferischem Beifte ans Licht gestellt hat, die grundgesetliche ideale Ginheit aller menschlichen Idiome als der nothwendigen, durch physische Berhältniffe gleicherweise wie durch freie perfonliche Gelbstbeftimmung ber Nationen bedingten Differenzirungen des Ginen finnlich-geiftigen Grundvermögens der Sprache. Sie zeigt, wie die Sprache, als "die sich ewig wiederholende Arbeit des Beiftes, den articulirten Raut zum Ausdrucke des Gedankens fähig zu machen"1), eine nicht minder wesent= liche und conftante, nach der Seite der niederen Gebilde der Raturwelt hin beftimmt abgegrenzte Ginheit bilde, wie der fie producirende Menschengeift felbft, wie also die Beifteseigenthumlichkeit und die Sprachgeftaltung einer jeden Ration fich ftete auf das Innigfte wechselseitig bedingen und durchdringen, demaufolge aber auch feine noch fo große Berichiedenheit des äußeren Charafters der Sprachen zu dem Schlusse

<sup>1)</sup> B. v. Sumboldt: Ueber die Berichiebenheit des menschlichen Sprachbaus, §. 8.

eines völlig biftincten Ursprungs berfelben berechtigen könne. - Bu diesem zwar nur idealen oder metaphnsischen, aber immerhin schon schwer genug in die Wagschale fallenden Beweisverfahren des philosophischen Linguiften 1) fügt die comparative Foridung des Sprachen= hiftorifers und Etymologen eine große Mannichfaltigfeit auferer Grunde zum Theil der directesten und handgreiflichsten Art hingu. Sie führt vor Allem die verwirrende Menge ber Idiome und das erdrückende Gelvimmel der zahllosen, auf den erften Blick oft höchft verschieden klingenden Diglette, welche das Gesammtgebiet des menichlichen Bölferlebens darbietet, auf gewiffe große organische Grundthben ober Sauptgegenfäte gurud, namentlich auf die ber einfilbigen (asunthetischen) Sprachen, die wie das Chinesische aller Flerion und Wortbildung entbehren, mithin in Ermangelung der Formenlehre ihre fämmtlichen Ausfagen lediglich auf dem Wege der verschiedenen Stellung der Worte bewerkstelligen; der polyfnuthetischen oder agglutinis renden (einverleibenden), die wie die amerifanischen Indianersprachen und die fürfisch etatarischen und finnischen Idiome zahlreiche selbstftändige oder wenigftens relativ felbftftändige Borter zu oftmals unförmlich großen und schwerfälligen Wortcomplexen zusammenfügen; endlich der flectirenden oder innerlich umgestaltenden, d. h. durch Declination, Conjugation u. dergl. m. die verschiedenen Modificationen bes Sinnes ausbrückenden Sprachen, zu welchen die fast aller Rationen des fautasischen oder indo europäischen Thous, überhaupt die vollkommenften und innerlich wie äußerlich gebildetsten Idiome gehören 2). Daß diefe drei Sauptftufen menschlicher Sprachbildung in feiner Beife mit den drei physiologischen Sauptgegenfäten der Mongolen, Reger und Raufafier zusammenfallen, vielmehr im entschiedensten Conflicte mit jeder von der Schädelbildung oder fonftigen anatomifch phhfio-

<sup>1)</sup> Bgl. Pott, bie Ungleichheit ber menschlichen Raffen, S. 243., wo bieser ben einheitlichen Ursprung ber Sprachen leugnende Forscher von seinem Standpunkte aus richtig bemerkt, die Sprachforschung gebe der Theologie, welcher sie uranfängliche Ginheit ber Sprache abstreiten milffe, bafür ben Menschen ungeschwächt und unverfürzt in seiner geistigen Einheit zurud.

<sup>2)</sup> Begründet wurde diese umsassenblet sundamentale Classifisication ber menschlichen Sprachen durch B. v. Humboldt (a. a. D. §. 14—17. 19. 33. 24.), dem sich dann Max Müller, Bunsen und im Wesentlichen anch Pott angeschlessen. Dech steigert der Letztere den schon von Humboldt (§. 23.) bervorgehobenen Unterschied zwischen den polosynthetischen Sprachen Amerika's und den agzlutinirenden West-Assens bis zur völligen Trennung, so daß er im Ganzen vier Hauptelassen oder «Theen sprachlicher Bilbung berausbekommt.

logischen Merkmalen hergenommenen Besammteintheilung unferes Geschlechts fteben, ergiebt nicht nur überhaupt einen lediglich relativen Werth für diefe gange Claffificationsweise, fondern zeigt auch fpeciell die Unmöglichkeit, die drei Typen als wirklich in der Geschichte aufeinander gefolgte und auseinander hervorgegangene Sprachbildungsftufen zu betrachten, die etwa einen Entwickelungsgang der Sprachen von ursprünglicher Robbeit zu immer größerer Bollfommenheit ergeben würden 1). Bielmehr bringt die exacte Sprachvergleichung in eben dem Maage, als fie Fortschritte macht in ihrem großen Sauptgeschäfte der vereinfachenden Reduction des schwer zu überblickenden Chaos menfchlicher Sprachftamme, auch immer gewichtigere Grunde bei für die Erweisung eines vorzugsweise hohen Alters gerade der vollkommenft gebauten flectirenden Sprachen und für die Annahme eines Entstandenseins vielleicht der meiften niedriger organisirten Idiome auf dem Wege der Degradation oder des Herabsinfens von früher inne gehabten höheren Stufen der Ausbildung. Sie zeigt, wie gerade der die vollkommenften und civilifirteften Sprachen in fich schließende indo europäische oder arische (japetische) Sprachstamm die allerweiteste Berbreitung habe, fofern er außer den meiften europäischen Idiomen Diejenigen der Berfer und der Borderindier in sich begreift, mithin vom Atlantischen Ocean bis zum Bengalischen Meerbusen reicht. Sie lehrt aber innerhalb feiner gerade die mit der reichsten grammatischen Structur bezüglich Wortbildung, Flexion u. f. w. begabten Sprachen, wie das Sansfrit, das Altpersifche oder Zend, das Griechische, Lateis nische und Gothische, als die nachweislich ältesten Glieder des Gangen fennen und weist in dem Entstehungsprocesse der modernen Culturfprachen aus diefen älteren Stammmüttern, z. B. des Bengalischen und Sindoftanischen aus dem Sansfrit, des Frangofischen, Italienischen und der übrigen romanischen Dialefte aus dem Lateinischen, des Englijden und Deutschen aus dem Angelfächfischen und Althochdeutschen, merfwürdige Proben des Hervorgehens von Idiomen, die in formeller Beziehung zu dem agglutinirenden oder gar zum einfilbigen Typus

<sup>1)</sup> Ein berartiges hervorgehen ber agglutinirenden Sprachen aus ben ahnsthetischen, und hinwiederum ber flectirenden (ober, wie man sie auch nennt, ber amalgamirenden) aus ben agglutinirenden, haben namentlich Mt. Müller, Bunsen und in wesentlich getreuem Anschlusse an sie ber anenyme Autor von The Genesis of the Earth etc. p. 200 si. zu erweisen gesucht. Aber Pott a. a. D. S. 202. 242 si. bestreitet wohl mit allem Grunde diese Hypothese als mit zahlreichen bedeutsamen Thatsachen ber comparativen Linguistif im Widerspruche besindlich.

hinneigen, aus Muttersprachen von weit üppigerer Formfülle und weit ausgebildeteren Flexionsgeseten nach. Sie thut ferner, wenn auch nicht die grammatische oder bildungsgesetliche, so doch die lerifalische oder im Burgelvorrathe urverwandter Borter begrundete Berwandt= schaft des großen semitischen Sprachstammes, oder der Idiome der uralten Culturvölfer Gudweft = Afiens, wie ber Bebraer, der Sprer und Araber, mit ber großen indo europäischen Sprachfamilie bar. Ja fie conftatirt einen ähnlichen Zusammenhang auch ber hamitischen Ibiome, b. h. der Sprachen der Aegypter, Acthiopen und anderer bis in das grauefte Duntel der Borgeit gurudreichenden Culturvoller des nordweftlichen Afrika, mit bem femitifch arifchen Sprachencomplere und erkennt obendrein wenigftens die Möglichfeit an, auch die übrigen großen Saubtafte des gefammten Sprachengebietes der alten Welt, namentlich die Negersprachen des nördlichen und südlichen Afrita, die große schthische oder uralisch strawidische Familie, und den fast fämmtliche Subfeesprachen mit in sich begreifenden hinterindischen oder malanischen Stamm (schwerlich freilich die asnnthetischen Sprachen China's, Cochinchina's, Japans u. f. w.) in ein näheres oder entfernteres Berwandtschaftsverhältniß zu jener ebenfo centralen als umfaffenden Gruppe der tautafifchen oder nach Gem, Sam und Japhet benannten Sprachen zu feten. Und follten auch noch Jahrhunderte verftreichen muffen, ehe diefe Riefenaufgabe des Nachweifes eines auch äußerlich, b. h. grammatifch und lexifalifch, vermittelten Zusammenhangs der allermeiften Sprachen der alten Welt wirklich gelöft würde, oder mußte man überhaupt gang auf ihre Lösung verzichten und sich mit ber Thatfache des zusammenhangslofen und genetisch unvermittelten Coeriftirens einer nach allen Bereinfachungen immerhin noch ziemlich bedeutend bleibenden Ungahl radical verschiedener Sprachen als einer unvermeidlichen Nothwendigkeit aussöhnen: fo viel fann nicht beftritten werden, daß die vergleichende Sprachforschung bereits höchft Bedeutendes geleiftet hat für die Beseitigung nicht weniger von der rein naturwiffenschaftlichen Behandlung unferes Problems fteben gelaffener Schwierigfeiten, ja fur die Ueberbrudung mander ber bedenklichften Rlufte, welche die anatomisch - physiologische Ethnologie auszufüllen außer Stande ift, und daß fich in diefer Richtung vielleicht noch weit erheblichere Refultate von ihren späteren Fortschritten erwarten laffen. Jene Agaffig'iche Behauptung eines ursprünglichen Erschaffenseins ber Menschen in Nationen, gleichwie der Thiere in Hecrden, Rudeln, Schwärmen u. f. w., erweift fich angefichts ber vielfältigen Conftatirung eines oft ganze Dutende, ja hunderte von Nationen umfaffenben directen verwandtschaftlichen Zusammenhangs der Bölfer durch die Sprachengeschichte als die phantaftische Ausgeburt eines ebenfo seichten als dogmatisch befangenen naturalistischen Raisonnements, das fich vergebens hinter Behauptungen wie die von der Unerheblichkeit aller fprachlichen Berwandtschafteverhältniffe, von der Unalogie des gesammten Phanomens der menschlichen Sprache mit dem nothwendigerweise überall gleichlautenden Wiehern der Pferde, Grungen der Schweine, Schlagen ber Finten, Rrachzen der Raben u. f. w., zu verschangen sucht 1). Wie verträgt sich doch diese extrem polygenistische Unschauung, die, wie wir sehen, einer einzelnen Wissenschaft zu Liebe fid) jur ftartften Ungerechtigfeit gegen eine andere fortreißen läßt, ebendamit aber überhaupt in ein entschieden unwissenschaftliches Berhalten verfällt, - wie verträgt sie sich doch mit linguistischen Thatfachen wie die neuestens ermittelte und durch das Zeugniß der einfichtsvollsten Gewährsmänner befräftigte, daß jene große Familie der schthischen Sprachen nicht allein die finnisch = uralischen Idiome Europa's, 3. B. das Magnarische, Finnische, Esth= und Livlandische, zusammt den turkmannisch = tatarischen Sprachen des vorderen Afiens und denen der fogen. drawidischen Stämme Hindostans (ber Tamulen, Telinga's, Canarefen u. f. w.) umfaßt, fondern daß obendrein auch ein großer Theil der wilden Eingeborenen Reuhollands eine unverfennbare fprachliche Verwandtschaft mit dieser bis an das Weiße Meer und die Oftsee verbreiteten Bölfergruppe verräth, daß man demnach hier die ftartften franiostopischen Begenfäte (entschieden orthognathe und auffallend prognathe Stämme) durch unleugbare Gemeinsamkeiten auf fprachlichem

<sup>&#</sup>x27;) S. die von Quatresages a. a. D., 1. Avril, p. 660. 661., citirte Stelle aus einem an Nott und Gliddon gerichteten und von diesen in den Types of Mankind veröffentlichten Briefe Agassi, in welchem derselbe alles Ernstes Bersgleichungen zwischen dem Grunzen der Bären, dem Miauen der Katzen, dem Gebrüll der Rinder, dem Gadern der Hihner, dem Geschnatter der Enten und dem Gesange der Drosseln einerseits und zwischen der menschlichen Sprache andererseits anstellt, um die Uebereinstimmung der einzelnen Sprachen miteinsander als eine völlige Naturnothwendigkeit darzustellen. Aber wenn ünser Sprechen in der Tbat nichts als ein potenzirtes oder veredeltes Brummen, Miauen, Brillen u. s. w. ist, warum ist dann die Uebereinstimmung zwischen den einzelnen nationalen Formen oder Beisen dieses Sprechens nicht eine viel größere? Wie erstären sich da doch die so zahlreichen Fälle vollständiger und erclusiver Verschiedenheit der Sprachstämme? — Ugl. auch Duatresages' Einwendungen gegen diese Betrachtungsweise, a. a. D. S. 661. 662.

Bebiete vereinigt findet! 1) Wie läßt sich doch die nationenweise Ent= ftehung der Menschen mit dem von Jahr zu Jahr an Deutlichkeit und Evidenz gewinnenden Zusammenhange vereinbaren, welchen die Linguistit awischen den überaus gahlreichen Dialetten der innerafritanifchen Stämme, namentlich der gur Familie der Rongosprachen gehörigen Gud - Afrifaner und der den Berbern und Tuarefs fprachverwandten Nord = Ufrikaner, nachweift! Wie stimmt sie überhaupt zu den namhaften Bereinfachungen und Zusammenziehungen, welche das einst von Balbi in seinem Atlas ethnographique aufgestellte Berzeichniß von 860 radical verschiedenen Sprachen seit seiner Aufftellung (1826) durch die Fortschritte der comparativen Philologie erfahren hat und fast täglich noch erfährt2), da doch die "Nationen" der Menschheit nicht nach Sunderten, sondern nach Tausenden gabten, mithin jeuer polygenistischen Anschauungsweise zufolge eher mehrere Tausende als nur nahe an taufend grundverschiedener Sprachen zu postuliren mären!

Mag man es aber auch zugestehen, daß die vergleichende Sprachforschung es niemals bis zur Zurückführung aller Sprachen auf einige
wenige Urstämme werde bringen können, daß vielmehr auch sie sich
für incompetent zur Lösung unseres Problems erklären und nicht bloß
einige, sondern zahlreiche trennende Unterschiede zwischen den Sprachstämmen der Erde unausgeglichen stehen lassen mösse, so folgt daraus
immer noch nicht, daß sie diese zur Zeit als unversöhnlich erscheinenden Gegensähe nun schlechterdings auch nicht zu erklären wisse und
durchaus nichts zur Aushellung ihrer Entstehung Dienendes beizubringen im Stande sei, als eben jene trifte und die freie Menschenwürde

<sup>1)</sup> S. Caldwell's Comparative Grammar of Drawidian Languages, p. 26. 46., und vgl. fir ten Zusammenhang ber Nenholländer mit den Drawiden Berdersindiens in sprachlicher und theilweise auch in physiologischer hinsicht die Zeugsnisse Alfr. Manry's, Pruner-Bey's und Picering's, welche Snatrejages 1. Fevr. p. 655. 656. mittheist.

<sup>2)</sup> Pratt (a. a. D. S. 67.) und Th. Sunth (Unity of the human races, p. 214.) werben jedenfalls gegen Bait (I, S. 280.) Recht behalten, wenn sie, statt einer etwaigen Bermehrung jener 860 verschiedenen Sprachstämme Balbi's, vielmehr eine namhaste Berminderung derselben, möglicherweise vis zu 11 ober gar bis zu noch weniger Hauptsamitien, als das sieber zu erwartende Ergebniß einer wahrbast reisen und grüntlichen Sprachsorschung in Aussicht siellen. — Bgl. namentlich auch Barth's Aeußerungen zu Gunsten einer Berwandtschaft ber meisten nord- und westafritanischen Sprachen mit den slächtenischen: Reisen in Centralassisch, II, 646; IV, 150; desgl. Bleef, in der Ztschr. s. Allg. Erdte. IV, 345; E. Casalis, im Ausland 1862, S. 402, u. s. w.

in ungebührlicher Beise herabsetzende Sypothese einer gruppen = oder haufenweisen Erschaffung unseres Geschlechts. Für die muthmagliche Erflärung der theilmeife absoluten Berichiedenheit der Sprachftamme in grammatischer wie in legitatischer Beziehung reichen die aufmertfamen Beobachtungen unbefangener Sprachforscher dem die Ureinheit ber menschlichen Sprache poftulirenden Monogeniften nicht wenige Argumente von zum Theil höchft bedeutsamer Art dar. Es finden fich nicht bloß mehrfache Beispiele eines formlichen Sprachenaustaufches, oder einer Adoption fremder Sprachen an der Stelle der aufgegebenen eigenen seitens einzelner Bolferschaften, wie schon seitens der hamitis ichen Kanaaniter in Phonicien und Balaftina, welche fich alsbald nach ihrer Riederlaffung in diefen von Semiten bewohnten gandern binsichtlich ihrer Sprache, wie auch hinsichtlich mancher ihrer Sitten und fonftigen Bebräuche semitifirten; desgleichen feitens mancher der ebenfalls hamitifchen Methiopen oder Nachfommen des Rufch; fpater feitens ber sich gang und gar romanisirenden Longobarden; seitens vieler weftindischen Insulaner, deren Sprachen vollständig durch das Spanische, und feitens der nach Borneo emigrirten Chinefen, deren Sprache gang und gar durch das hier herrschende Malahische verdrängt worden ift u. f. w. 7) - lauter Beispiele, die auf hochst bedeutsame Beise Beugniß für die große, aber betrübende Wahrheit ablegen, daß es mit mehr als bloß Einem menschlichen Bolte bis dahin hat kommen konnen, daß ihm fogar das Erbftück feiner Muttersprache lieb und theuer zu fein aufhörte, da es diefelbe loszuschlagen vermochte gleich einer Baare. Es tommen aber zu diefen gewiß schon höchst lehrreichen Fällen auch noch Beispiele birecter und willfürlicher Depravation der Sprachen durch ihre Besitzer hinzu, Spuren und Anzeichen einer positiv verderbenden und gewaltsam alterirenden Einwirfung ganger Nationen oder wenigstens der fie beherrschenden Despoten auf die altererbte Sprache, um derfelben mittelft conventioneller Billfur ein durchaus neues, fremdes, den väterlichen Urfprung verleugnendes Geprage zu ertheilen. Wie jener alte chinefische Raifer aus der Thfin-Dynastie sämmtliche Bücher aus früherer Zeit, deren er habhaft ju werden vermochte, durch Berbrennung zu vernichten fuchte, um den . Unsprüchen eines jeden Prätendenten aus der Schaar seiner Großen möglichst sicher jegliche urfundliche Begründung zu entziehen, oder

<sup>1)</sup> Bgl. Delibich, die Genefis, 3. Aufl. S. 295. 296., und fiche bie gablereichen Fälle von Austausch ber Sprachen aus ber neuern Geschichte und Ethnographie, welche Bait I, S. 285—290. aufgählt.

wie Berodes ber Große in ähnlicher Absicht alle Stammbaume bes davidischen Königshauses zu vertilgen bemuht war, so fand sich auf den Gefellschaftsinseln ber Gubfee mahrend beren früherer vorchriftlicher Aera die Sitte, daß der Konig bei feiner Thronbefteigung eine größere oder geringere Angahl Worte der Landessprache nach feinem Belieben andern, gewiffe Ausdrucke ober Redensarten alfo ohne Beiteres mit dem Tabu belegen und den Gebrauch anderer von ihm erfundener an deren Statt unter Androhung der Todesstrafe im Richtbeachtungsfalle gebieten durfte 1). Man denke fich derartige Broceduren, die nicht bloß hier, fondern noch an gar manchen anderen Orten bei roben beidnischen Naturvölkern vorgetommen fein mögen. nur wenige Generationen oder Dynasticen hindurch fortgesett: welche Beränderungen mußten sich nicht da für die unglückliche Sprache ergeben haben, die zusammt ihrem Bolfe unter folder Beifel zu feufgen hatte! Sollte nicht in Vorkommniffen diefer Art, die ohne Ameifel bei dem völlig roben, von allen Ginfluffen driftlicher Cultur ganglich unberührten Beidenthume früherer Jahrhunderte und Jahrtaufende noch weit häufiger waren, als bei dem der Gegenwart und jüngften Bergangenheit, ein lehrreicher Fingerzeig für die Bildung richtiger Borftellungen und Ertlärungsweisen in Betreff bes mahren Ursprungs der oft so unbegreiflich unähnlichen und ftarr geschiedenen Idiome bon übrigens gang nahe miteinander verwandten Stämmen gelegen fein? 2) Sollte man nicht vielleicht gerade die Bildung mancher ein= filbiger Sprachen, wie z. B. des Chinesischen, als wenigstens unter Mitwirfung Dieses Princips der äußersten conventionellen Willfür er-

<sup>1)</sup> S. Bennet's Bericht fiber biefe mertwürdige Sitte (динафft mit Bezug auf Die Infel Gimeo) im Bafeler Diff. Mag. 1833, S. 41.

<sup>2)</sup> Die Insel Timor im hinterindischen Archipel soll nicht weniger als 40 verschiedene Sprachen besitzen (Erawsurd, History of the Indian Archipel., II, p. 79.); in dem centralafrikanischen Reiche Bornu sand Barth 30, in Adamaua gar mehr als 30 gegenseitig einander unverständlicher Sprachen (Zeitschrift der deutschen morgenl. Gesellsch. VI, 412.). Aehnliches gilt von dem Gewimmel von Bölkerschaften, das den Kaukasus dewohnt, von den Eingeborenen Central-Amerika's, von den Papuas auf Neu-Suinea u. s. w. Zur richtigen Erklärung derartiger Phänomene dürste gewiß eher dassenige dienen, was schon Wiseman (a. a. D. S. 120.) von dem "disuniting power" sagt, den nationale Eisersucht und wilder Bruderhaß auf das überlieserte geistige und physische Erbtheit gewaltsam auseinander strebender wilder Naturvöller ansgeübt habe, als die Anschauung Bait, (a. a. D. S. 280.) von einer radicalen Verschiedenheit und einem ursprüngslichen Getheiltsein derartiger hausenweise auf Einen Punkt zusammengedrängter disserenter Idiome.

folgt annehmen dürfen? Und follten nicht diejenigen Recht haben, welche zur Ertlärung ber oft so auffallenden und auf so notorisch willfürliche Beise entstandenen Abweichungen der Tochtersprachen bon ihren Muttersprachen im Gebiete des roheren Bolferlebens an die analoge Entstehungsweise des Rothweisch der Zigeuner, fo mancher anderen Jargons und Mifchsprachen bei Sclaven, Schiffern u. f. w., ja fogar bes von fich felbft überlaffenen Rindern mahrend ihrer Spiele producirten und nicht felten mit gaber Borliebe beibehaltenen Rauderwelfch erinnern? 1) - Die erfte Bildung ber menschlichen Sprache überhaupt beruhte allerdings wohl, soweit die dem göttlichen Leiten und Lehren folgende menschliche Thätigkeit mit bei ihr betheiligt war, nicht auf kindischem, sondern auf echt kindlichem Thun und Dichten; fie war das noch unentwickelte, aber unendlich entwickelungsfähige Product eines vorab in idealer paradicsischer Normalität vor sich ge= benden Zusammenwirkens Gottes, der diese ebenso reine als feimfräftige Mitgift bem Menschen ichentte, indem er fie ihn kennen und gebrauchen lehrte (1 Mof. 2, 19. 20.), und der höchst gefügigen, aber doch völlig freien, weil noch gang unverdorbenen, Natur = und Ber= nunftthätigkeit des Menfchen. Bei den Bildungen des in Gunde gefallenen und damit aus dem Stande der ursprünglichen Normalität feines Denkens und Thuns herausgefallenen Menfchen wurde nothwendigerweise, was vorher kindliches Schaffen von stets zukunftsvollem und bedeutungsvollem Charafter gewesen war, zu jenem findischen Thun und Treiben, das, wo es nicht geradezu zerftort, verfehrt oder verdirbt, doch immer nur inhaltsleere Machwerte ohne felbstftändige Lebensfähigfeit und auffteigende Entwickelungsfähigfeit zu Tage fordert. Solder Art find die Sprachbildungen der fich felbst überlaffenen Naturvölfer des älteren und neueren Beidenthums, und zwar tragen fie den Charafter der immer nur dem Roheren, Kindischeren, Unvoll-

<sup>1)</sup> So that her geistrolle Autor her Vestiges of a Natural History of Creation (10. Edit., p. 280—282.), her sich babei auf eine Bemersung Moffat's in bessen Missionary Scenes and Labours in Southern Africa herust. "The infant progeny", sagt hier Messionary scenes and Labours in Southern Africa herust. "The infant progeny", sagt hier Messionary scene of whom are beginning to lisp, while others can just master a whole sentence, and these still further advanced, romping and playing together, the childern of nature, through the livelong day, become habituated to a language of their own. The more voluble condescend to the less precocious, and thus, from this infant Babel, proceeds a dialect composed of a host of mongrel words and phrases, joined together without rule, and in the course of a generation the entire character of the language is changed."

76 Zödler

kommneren zueilenden Bewegung in um so entschiedenerem Maaße an sich, je weiter sich die sie hervorrusenden Rationalitäten auch in allem Uebrigen geflissentlich von jedwedem Bande loszumachen suchten, das sie noch mit einer besseren und urfrästigeren Tradition aus der allen Menschen gemeinsamen ethisch religiösen Vergangenheit zussammengehalten hatte.

### III.

Das zulett besprochene sprachgeschichtliche Phänomen, bas in fo bedeutsamer Beise an die früher erwähnte Thatsache einer gewaltsam umbildenden Ginwirfung vieler Stämme auf die Schadelformation erinnert, leitet uns unmittelbar zu einem britten Sauptgefichtspunfte ethnographischer Forschung hinüber, dem sich abermals eine nicht geringe Zahl von gewichtigen Fingerzeigen für die richtige Lösung unferes Problems entnehmen läßt. Ich meine das Webiet der menfchlichen Cultur = und Runftgeschichte, besonders in denjenigen Refultaten feiner Forschung, die auf die fruheften Anfange des Bolferlebens und feiner mannichfaltigen socialen, technischen und commerciellen Bildungen und Fortschritte nach verschiedenen Richtungen hin Bezug Auch hier begegnen wir nicht wenigen Spuren gefliffentlicher Berreifung des uralten Zusammenhanges, der die Bölfer an gewiffe gemeinsame Beerde ihres Culturlebens gebunden und in letter Inftang mit der Wiege des gesammten Menschengeschlechts im südwestasiatischen Sochlande vereinigt gehalten hatte. Es ift befannt, mit welcher Sprodigfeit selbst die eivilisirtesten Bölfer des Alterthums, namentlich die vorzugsweise als die "classische Nation" gepriesenen Heltenen, sich gegen die Anerkennung jedwedes engeren Berwandtschaftsverhältniffes zu ihren Nachbarvölkern fträubten; mit welchem Sochmuthe fie auf alle diese "Barbaren" herabblicften, selbst wenn sie in mancher Binficht von deren Cultur und Gesittung notorisch übertroffen wurden: mit welcher Angelegentlichfeit fie fich als Autochthonen, als Sohne ihres heimathlichen Bodens, als nicht blog auf, fondern aus der mutterlichen Erde ihres Baterlandes Entiproffene geltend zu machen fuchten. Wefliffentliche Berunähnlichungen in der Aleidertracht und dem gefammten äußeren Rörperput in Rrieg und Frieden, gegenfähliche Ausbilbungen der Bauftyle sowohl bei religiösen Gebänden als bei Privat= wohnungen, Joiosunfrasieen bezüglich aller möglichen Ginrichtungen von hänslichen Geräthschaften, Eff., Trint = und Schlaffitten, Erziehungsmethoden und Begräbnificeremonicen u. f. f. gingen natürlich überall Sand in Sand mit folden auf möglichsten Abbruch aller

Traditionen aus der Bergangenheit gerichteten Bemühungen. Specielle Beispiele für derartige Borgänge anzuführen, ist taum nöthig: die Geschichte Israels sammt derjenigen mancher seiner Nachbarvölker, deren die heil. Schrift gedenkt, namentlich der obendrein durch ihr Kastenwesen merkwürdigen Aegypter, reicht sie in genügender Anzahl und Bedeutsamseit dar.

Neben folden charafteriftischen Spuren eines im ganzen Bange der primitiven Culturentwickelung unseres Geschlechtes wirtsamen Brincips der Trennung, Zersplitterung und willfürlichen Bervielfältigung haben auf der anderen Seite die an zahlreichen Punften bemerkbaren Hinweisungen auf einen gemeinsamen Ursprung, wenn nicht aller, fo doch vieler und oft weit auseinander wohnender Bolfermaffen, die fich als Refte und Trümmer einer im Großen und Gangen verschütteten oder weggeschwemmten Urtradition erhalten haben, eine offenbar nur um fo höher anzuschlagende Bedeutung. hierher gehören bor Allem mehrere Hauptthatsachen aus dem Gebiete der die Linguistif überhaupt in mehrfacher Sinficht concomitirenden und wirtfam unterftugenden vergleichenden Paläographie oder Geschichte der Schreibfunft und der Buchstabensufteme. Go unverfennbar auch alte Schriftfusteme von der Art der affprischen und medopersischen Reilschrift, der aus verzwickten Zeichen bestehenden Silbenschrift ber Chinesen, oder der aus schwülftigen und räthselhaften Sinnbildern nach Art unferer Rebus zusammengesetzten Hieroglyphit der Aegypter auf willfürlich conventionelle Erfindungen feitens gemiffer Briefterclaffen bindeuten, mochten dieselben nun Magier oder Bongen oder Sierogrammatiften (Chartumim) beißen: ebenfo sicher ftammen die Lautschriften oder eigentlichen Buchstabenschriften der allermeiften Gulturvölfer des alten Usiens, Nordafrifa's und Europa's, namentlich die Alphabete der Griechen, der Römer und der übrigen altitalischen Bölferschaften, der Hebraer, Sprer, Araber, Berfer, ja fogar die Runenschrift der alteften Germanen und der Sfandinavier, von den 22 Charafteren der phönicischen Schrift ab. Und zwar ift biefer verwandtschaftliche Zusammenhang nach dem Urtheile der bedeutenoften Balaographen weit meniger durch die Sandelsreifen der Phonicier vermittelt, als hatten Diefe den betreffenden Boltern ihre Schriftzeichen gleich einer Baare Bugeführt und aufgenöthigt, fondern viel eher durch Entstehung eines allen zur Grundlage dienenden Mutteralphabets in irgend welchem Stammfite des vorderen Ufiens, der einft den Urvätern jener fammtlichen Nationen zur gemeinschaftlichen Wiege ihres Daseins gedient

78 3ödler

hatte 1). Selbst die ägyptische Hieroglyphenschrift verräth eine theil= weise Urverwandtschaft mit der phonicischen Schriftenfamilie, fofern wenigstens manche ihrer phonetischen Sierogluphen an die Urformen gewiffer Buchstaben der letteren erinnern; und fogar zwischen dem Devanagari ober dem heiligen Schriftsusteme ber alten Indier (bas übrigens in seiner gegenwärtigen zierlich ausgebildeten Form sicher erft ziemlich jungen Ursprunge ift) und zwischen ben semitisch-europäischen Alphabeten hat man neuerdings, vielleicht nicht ohne glücklichen Erfola, eine hiftorische Bermandtschaft zu erweisen versucht 2). — Bedeutsam ift auch das Zeugnif, welches die altesten aftronomischen Rechnungen und chronologischen Ueberlieferungen der allermeiften alten Culturvölfer zu Bunften ber einheitlichen Abstammung der Menschheit ablegen. Außer dem zwar nur negativen, aber immerhin hochwichtigen Argumente, welches diefer Zweig der Culturgeschichte in der wohlgesicherten Thatsache darbietet, daß keinerlei aftronomische Beobachtungen und Zeitbeftimmungen alter Bölfer, weder der Indier, noch der Aegypter, noch der Chincsen, weiter als bis in ben Beginn bes britten vorchriftlichen Jahrtaufends guruchweifen, baf also der Glaube so mancher Acapptomanen oder Andomanen an ein angeblich zahlreiche Jahrtausende über die Grenze der sonstigen alten Menschheitsgeschichte hinausreichendes Alter ber Cultur und Briefterweisheit diefer Botter gang und gar nichtig genannt werden muß 3), gehört hierher die merkwürdige Uebereinstimmung von Bölkern, wie die Hindus, Thibetaner, Chinesen, Mongolen, Japanesen und - Mexikaner, hinfichtlich ihrer Art, die Monatstage oder auch die Jahre durch gewisse stereothpe Symbole ober Thierfreiszeichen, als Affe, Safe, Sund, Schlange, Profodil (oder ftatt beffen auch Gidechfe oder Drache), Leopard (auch Dzelotl oder Tiger) u. f. w., auszudrücken 4), sowie überhaupt so Bieles in der Tradition der weftamerifanischen Bolfer,

<sup>1)</sup> Lepfius, Paläographie als Mittel f. b. Sprachforschung, S. 3 ff.; Gefenius, Art. "Paläographie" in Ersch u. Gruber's Encyclopadie, S. 289. 295.

<sup>2)</sup> Weber, Intifche Studien, Berl. 1857. — Bgl. Lepfius, Zwei fprachvergleichente Abhandlungen, G. 78, und Benfen in ben Gött. Gel. Aug. 1862, G. 1676.

<sup>3)</sup> S. die treffliche Uebersicht über die zum Theil höchst lächerliche Proben wissenschaftlichen Aberglaubens sammt den jeweilig darauf gesolgten Enttäuschungen darbietende Geschichte dieser Untersuchungen über die Aftronomie und Chronologie der alten Vösser bei Wiseman a. a. D. II, Loct. 7. u. 8. Vergl. auch 3. Pratt a. a. D. S. 72 ff.

<sup>4)</sup> Wifeman, I, 124.; Bait, I, 298.

namentlich der Peruaner und Mexifaner, was mittelbar oder unmittelbar auf einen uralten Culturverfehr mit dem mittleren Afien binbeutet. Auf merfwürdige Aehnlichkeiten der religiofen Bauten bes alten Aztelenvolts, namentlich seiner phramidalisch aufsteigenden Tempel mit den Bagoden Thibets und der Tatarei, hat schon humboldt aufmerkfam gemacht. Andere haben die genaue Uebereinstimmung der alten Tempel auf Ducatan mit den Beiligthumern des Buddha in Oftindien hervorgehoben, oder auf die unleugbar mongolische oder tatarische Abkunft Manco Capat's hingewiesen, jenes berühmten reichsgründenden Colonisators im 13. Jahrh., welchen die altperuanische Ueberlieferung als den Stifter der Dynastie und der Religion der Intas bezeichnet 1). In Bezug auf die Aztefen Mexito's ift neueftens ein italienischer Belehrter, Biondelli, fogar fo weit gegangen, einen europäischen und zwar einen indogermanischen Ursprung berfelben zu behaupten; denn ihr Zahlensuftem beruhe gleich dem der alten Celten, auf der Grundzahl 20; ihre Theofratie, ihr Raftenwesen, ihr Unfterblichfeiteglaube berühre fich vielfach mit benen ber arifchen Bolfer des Abendlandes; ihre hiftorischen Traditionen wiesen auf Ginwanderung von Often her hin; ja als ihr Raifer Monteguma II. feine Krone an Rarl V. abtrat, habe er erflärt, er erfenne ihn an als einen Nachkommen des berühmten Quegalchouati, ber von Often her gefommen fei und den Staat Anahuac in der Gudgegend des mexifaniichen Reiches gegründet habe 2). Mag auch Manches in diefen Unnahmen auf allzu fühne Combinationen hinauslaufen, wie namentlich die Behauptung eines auch sprachlichen Zusammenhangs zwischen Agtefen und Indogermanen, welche uns einigermaafen als ein Seitenftuct ju jenem einft bei Bielen beliebten gelehrten Mythus bom judiichen Ursprunge fämmtlicher nordamerikanischer Indianer erscheinen will, - fo viel bleibt gewiß, daß der urverwandtschaftliche Zusammenhang zwischen den altmeritanischen Stämmen und zwischen den Culturvölkern der alten Welt durch eine bedeutende Zahl höchft gewichtiger Gründe aus ber Geschichte menschlicher Cultur und Runft erhartet wird, und daß diese Grunde um fo schwerer wiegen, da fie mit den

<sup>1)</sup> Humboldt, Ansichten ber Cordilleren, II.; Squier, The Serpent Symbol (1851), p. 205 ff.; wgl. Wijeman, I, S. 122—124.

<sup>2)</sup> S. den Bericht über Biondelli's Berk: Sull' antica lingua Azteka o Nahuatl (Milano 1860) in Petermann's Geograph. Mittheisungen 1860, XII, S. 479. 480. Bgt. auch Aussand 1862, S. 823.

80 Zödler

meisten anatomisch sphysiologischen und linguistischen Berhältniffen, bie hier in Betracht fommen, in entschiedenem Conflicte stehen.

Die auffallenofte Inftang zu Gunften biefes Zusammenhangs. und doch diejenige, deren Gewicht fich am allerwenigften bestreiten läkt, ift bie überaus genaue Uebereinftimmung ber merifanischen Sage bon ber Gundfluth mit ben meiften ber diefes Ereignif betreffenben Ueberlieferungen aus ber alten Welt, namentlich auch mit ber biblischen. Tezpi oder Corcor, der merikanische Roah, besteigt bei beainnender Muth ein Schiff, in welches er außer seinem Weibe und feinen Rindern auch gablreiche Thiere aufnimmt, nebst Saamen für alle möglichen Sorten von Getreide. Beim Berlaufen der Gluth entfendet er zuerft einen Beier, ber nicht zu ihm gurudfehrt, bann einen Rolibri, welcher mit einem grünen Zweige im Schnabel wiederfommt. Gewiffe hieroglyphenähnliche bildliche Darftellungen auf den Monumenten alter Aztekentempel veranschaulichen dief Alles und führen uns fo das gange merkwürdige Factum einer fast völligen Identität diefer amerikanischen Aluthsage und des mosaischen Berichtes über die Sündfluth nur um fo nachdrücklicher zu Gemuthe 1). Aber noch gohlreiche andere Bölfer der alten und der neuen Welt haben ihre Fluthfagen, ja es fehlen dieselben faft bei feiner ber fleinen Rationen der Südseeinseln; und wenn auch viele dieser Ueberlieferungen erft vermittelft späterer judischer oder driftlicher Ginfluffe zu ihren gegenwärtigen Trägern gelangt sein mögen, so bleibt immerhin die nicht felten ins Aleine gehende Harmonie, in welcher fich die meisten notorisch alten Traditionen des altasiatischen und alteuropäischen Seidenthums mit der biblischen Sündfluthgeschichte befinden, etwas hochft Bedeutsames. Drei Raifer: Jao, Si und Ri, find es nach den Chinefen, welche fich bei der Fluth auf den Gipfel eines Berges retten und nachher die länder der Erde unter fich vertheilen. Ucht Berfonen, ber weise König Mann nebst den sieben Rischis oder Beisen, retten fich nach der indischen Sage auf den Gipfel des Himavanberges oder Simalana's, wo fie nach beendigter Fluth dem Wifdmu Danfopfer darbringen. Aisuthros, der zehnte in der Reihe der vorfündfluthlichen Erzväter, ist es, ber dem altbabylonischen Minthius zufolge von der großen Gluth betroffen und burch fie hindurch gerettet wird; feine drei Cohne, die fich dann in die Weltherrschaft theilen, heißen Zerovanus (Roroafter?), Titan und Japetofthes. So hat auch die hellenische

<sup>1)</sup> Humbolbt a. a. D. S. 65. 66.; Wifeman, I, S. 125.; Bait, S. 293.

Mythologie nicht bloß ihren Japetos, den sie freilich vor der Zeit der großen Fluth ansetzt und zu einem Wesen von göttlicher Würde und Hoheit erhebt, sie kennt auch eine solche Fluth, welche alle Sterblichen von der Erde weg vertilge, dis auf des Japetos Enkel Deukalion, der sammt seiner Gemahlin Phrrha zum Stammvater eines neuen Wenschengeschlechtes wird. Wie die Griechen, so rücken auch die Achpeter ihre Sündsluth bis hart an die Grenze ihrer eigentlich menschslichen Urgeschichte hinauf. Wenes, der gottessürchtige Patriarch, der sie glücklich überstand und durch Graben des Rilbettes ihr allmähliches Sichverlaufen bewirkte, soll der erste menschliche König Negyptens geswesen sein; vor ihm hatten nur Götter und Halbgötter über das Landregiert. Bielleicht darf man seinen Namen mit dem des indischen Sündssückersücken Wann zusammenbringen, dem er ohnehin als retigiöser Gesetzgeber und Wohlthäter seines Volkes gleicht 1).

Derartige Uebereinftimmungen zwischen den auf die frühesten Unfange menschlicher Culturentwickelung bezüglichen Sagen einer gangen Anzahl von alten Bölfern, und zwar feineswegs blof bon indogermanischen und semitischen Nationen, fondern zugleich von den hamis tijden Aeguptern, den zur mongolischen Race gehörigen Chinesen und einer Menge anderer nichtfaufafifcher Stämme, geben bem aufmertfamen und vorurtheilsfreien Betrachter ber menschlichen Urgeschichte jedenfalls viel zu benfen. Gie fchlagen, gleich fo manchen der bereits angeführten Thatsachen ber Gultur = und Runftgeschichte, in der er= freulichsten Weise Brücken über flaffende Abgründe und dunkele Schluchten, welche weder die vergleichende Kranioffopie und Physiognomit, noch die vergleichende Sprachforschung auszufüllen oder gu ergründen vermocht hatte. Sie verstatten und, noch tiefere und deutlichere Blicke in das geheimnisvolle Getriebe des urälteften Bolferverfehrs und die oft bis zur Unfenntlichfeit entstellten verwandtschaft= lichen Beziehungen der Hauptstämme unferes Gefchlechts zu thun, als dief Thatfachen, wie die bereits hervorgehobenen Uebereinftimmungen altmerifanischer Banwerfe mit indischen und tatarischen oder wie die von Barth u. U. beobachteten Achnlichfeiten zwischen gewiffen roben Steinmonumenten bes Ghuriangebirges in der nördlichen Sahara und

<sup>1)</sup> Bergl. überhaupt H. Luften, die Traditionen bes Menschengeschlechts ober bie Uroffenbarung Gottes unter ben Heiben (1856), wo sich auf S. 142 ff. eine vorzüglich reiche und übersichtliche Zusammenstellung alter Finthsagen ber versichiebensten Bölfer findet.

den paarweise verbundenen Steinpfeilern der Celten im westlichen Großbritannien und in Irland, irgendwie zu gewähren im Stande sind 1). Sie legen wegen ihrer unmittelbaren Beziehung zum eigentslichen Ansange der gegenwärtigen Culturentwickelung unseres Geschlichts das allerbedeutsamste Zeugniß für dessen einstiges Bereintsgewesensein auf Einem Centralheerde und gemeinsamen Ausgangspunkte seiner Wanderungen ab, ein Zeugniß, das gegenüber den mehrsach widerstreitenden und scheindar anders lautenden Aussagen der Physioslogie und Linguistis selbst dann Recht behalten müßte, wenn es nicht noch obendrein durch eine weitere bedeutsame Uebereinstimmung zahlzeicher alter Völker hinsichtlich ihrer Ueberlieferungen von der Sprachenstrennung bei Gelegenheit des babylonischen Thurmbaues in der besmerkenswerthesten Weise unterstützt würde 2).

### IV.

Schon diese unsere letten Betrachtungen haben uns mehrfach an das Bebiet der Religionsgeschichte herangeführt, das überhaupt mit dem culturgeschichtlichen auf das Bielfachste und Inniaste verwachsen ift. Als vorzugsweise ihm angehörige Inftang sei hier vor Allem hervorgehoben, daß ce feine absolut religionelosen Bölker giebt, daß vielmehr überall, wo man genauere und grundlichere Beobachtungen anzustellen vermocht hat, auch bei den allerwildesten Stämmen, mitten in ihrem von fast thierischer Stumpfheit und Berfunfenbeit zeugenden Treiben gemiffe Spuren von Glauben an jenseitige Beiftermächte und an eine Fortbauer des Lebens nach dem Tode entbeckt worden find. Auch von den beispiellos niedria ftehenden schwarzen Eingehorenen Reuhollands gilt dieß, benen man, wie alle Cultur und Culturfähigfeit, fo auch jeglichen Schein ober Schatten religiöser Vorftellungen abzuftreiten versucht hat; nicht minder von den Ovambos und anderen Regervölfern Afrifa's, von den Dajaken Borneo's, von den Fenerlandern, den Bewohnern der Arrus, Bafchis und anderer Gudseeinseln, - lauter Bolfern, Die gwar

<sup>1)</sup> Barth, Reisen und Entbedungen, I, S. 63 ff. Man vergl. auch bie im Athenaeum 1846, 24. Jan., bervorgebebene Aehnlichkeit gewisser uralter Grabmäler auf ber Westliffe Hindostans mit ben Kromlechs und Rist Baens ber celtischen Druiben — Mehrere andere frappante Beispiele berartiger llebereinsstimmungen in Bauwerken, Sculpturen und Geräthschaften, oft zwischen ben Bewohnern ber entlegensten Länder, führt Wait S. 294. an.

<sup>2)</sup> Bergl. auch über tiefe Sagen Lifen a. a. D. S. 278 ff.

feinen entwickelten Götterglauben und feine bestimmte Borftellungen von moralischer Zurechnung und Bergeltung, aber immerhin doch ein gewiffes Briefter: und Zauberwesen oder manche abergläubige Meinungen bom Einfluffe bofer Geifter ober bom Bewuftsein ihrer Tetische haben 1). Es durfte uns übrigens auch faum Bunder nehmen, wenn in der That irgendwo ein ganglich aller moralischen und religiösen Begriffe entbehrendes Volf nachgewiesen würde, da leider innerhalb ber Chriftenheit felbst die Beispiele feineswegs allzu felten find, welche von der fast total und radical vertilgenden Macht Zeugnif geben, die eine beharrlich fortacfette Abstumpfung, Befämbfung und gewaltsame Erfticfung aller Gemiffeneregungen lettlich auszuüben im Stande ift. -Auf der Stufe der irgendwie entwickelten und zu einem eigentlichen cultifden leben ausgebildeten religiöfen Begriffe und Regungen begegnen wir fofort wieder mannichfaltigen fpeciellen Uebereinftimmungen in den Gigenthumlichkeiten oft der bisparateften und räumlich getrenntesten Stämme, die zu den ähnlichen Concordangen, wie fie die Sprachvergleichung und die profangeschichtliche oder archaologische Forschung nachweift, bald verstärkend, bald erganzend und erhebliche Lücken ausfüllend hinzutreten. Specielle Uebereinstimmungen Diefer Art find 3. B. die Berbreitung eines jum Theil in feinen fleinften Gingelheiten gleichgeftalteten Schamanismus oder Zauberpriefterwefens über fast fammtliche Mongolenstämme Nordasiens wie über den größten Theil der nordamerifanischen Indianer; die Berrichaft großentheils gleichartiger Religionsgebräuche nicht bloß auf den meiften Infeln des Stillen Oceans (befonders in deffen nördlichem Theile, wo sich fast durchaus die nemlichen Tabu Geremonien, das nemliche Treiben der Zauberärzte, - die gleiche Weise der Todtenbestattung und bes Ahnencultus finden), fondern auch auf den weftlich und öftlich an denfelben ftogenden Ruften Nordasiens und Nordamerifa's, wodurch die culturgeschichtlich ohnehin feststehende Thatfachlichfeit eines fruhzeitigen Schifffahrtsverfehrs zwischen den Unwohnern diefes Meeres in der alten und in der neuen Welt noch jum Ueberfluffe erhärtet wird; die Identität der indisch sthibetanischen Lehre von einem wiederholten Untergange ber fich immer wieder erneuernden Welt (das erftemal

<sup>1)</sup> Mait, I, 322—324. Ueber bie bei ben Reuholländern insbesonbere beobachteten Spuren religiösen Bewuftseins handelt: Quatresages a. a. D., 1. Févr., p. 654. Bergl. auch ebendas. 15. Dec., p. 829 ss., und in Betress ber eine Zeitlang für religionslos gehaltenen Andamanen Insulaner: Ausland, 1862.

durch ein Erdbeben, dann durch Fener, dann durch Sturmwind, endstich durch Wasser) mit der mexikanischen; sowie endlich das Vorkomsmen des merkwürdigen religiösen Gebrauchs, daß Väter nach der Geburt neuer Kinder sich als krank zu Vette legen und längere Zeit fasten müssen, bei den allerverschiedensten Nationen, wie bei den alten Tibarenern Kleinasiens, bei mongolischen Völkern Hochasiens, bei den Cassangern in Südafrika, den Vasken in Spanien, den Caraiben Westindiens und zahlreichen der die Ufer des Orinoco bewohnenden südamerikanischen Indianerskämme 1).

Siezu fommt endlich die Uebereinstimmung der meiften nationalen Sagen in Betreff ber Lage des Baradiefes als des Sites ber Urreligion und gemeinfamen älteften Ausgangspunktes aller religiöfen Ueberlieferungen der alten Menschheit überhaupt. Die chinesische, thibetanische, mongolische und japanesische, die altversische und die altindische Baradiesessage kommen fämmtlich darin überein, daß fie irgend einen Hauptgipfel bes innerafiatischen Sochlandes, mag berselbe nut . dem Rouanlu - Gebirge in China, oder dem Simalana, oder bem iraniichen Gebirastande angehören, für den Git der urfprünglichen Berrlichfeit des der Gottheit entstammenden Menschengeschlechts oder für ben Götterberg und die Schöpfungeftätte der Menschheit erflaren, wobei insbesondere die fast jedesmal wiederkehrende Angabe von den vier mächtigen Strömen, welche biefem Götterberge entquellen, als eine bemerfenswerthe specielle Berührung mit der mosaifden Baradiefes= geschichte hervorgehoben zu werden verdient. Aber auch da, wo der= gleichen detaillirte Aehnlichkeiten fehlen, bleibt es immerhin höchft bebeutsam, daß alle diese Sagen, die phonicische wie die hellenische, die altäguptische wie die germanische und altnordische, ja selbst die der Mexifaner, der Aleuten und der Fanti - Reger, das Baradies einftimmig auf einen hohen Berg verlegen, was offenbar ebenfo gut auf bestimmter urgeschichtlicher Reminiscenz beruht, wie jene zum Theil ichon erwähnten Sagen ber verschiedenften Culturvölfer, welche in ber Bezeichnung des inneren Ufiens, namentlich jener Sochgebirge, die dem Indus und Ganges, dem Drus und Jarartes, dem Guphrat und Tigris zu Ursprungsorten bienen, als des Ausgangspunftes ihrer religiösen und bürgerlichen Cultur übereinfommen 2). - Von allen

<sup>1)</sup> S. Baits, I, 226, 292, 295., und baselbst bie Literatur; auch III, 2 56 ff., wiewohl B. sich bier zu Ungunften einer Urverwandtschaft ber Amerikaner mit ben Bölkern ber alten Belt äußert.

<sup>2)</sup> Bergs. Lüfen a. a. D. S. 65 ff.; Reerl, ber Mensch tas Chenbild Gottes, I. S. 796-799.

biesen auf die Uranfänge der religiösen Entwickelung bezüglichen Ueberlieferungen, zu welchen auch noch die freilich weit weniger des Uebereinstimmenden darbietenden Sagen vieler Bolfer vom Gundenfalle und vom Berlufte des Baradiefes fommen, unterscheidet fich der Bericht ber heil. Schrift auf das Bortheilhaftefte fowohl durch feinen inneren Werth, wie durch feine außere Beglaubigung. Für feine der außerbiblifchen Schöpfungs- und Paradiefessagen läft fich mit einiger Bahrscheinlichfeit ein gleich hohes Alter, d. h. eine ebenso frühzeitige Ausbildung zu ihrer jetigen Geftalt und eine fo frühe schriftstellerische Aufzeichnung, nachweifen. Die mosaische Literatur ift und bleibt bas ältefte Dentmal menschlicher Siftoriographie überhaupt, und wenn vielleicht manche ägyptische Baphrusrollen ungefähr gleichalterigen Urfprungs mit ihr fein follten, fo haben die durren Ramensverzeichniffe von rein localer Bedeutung, welche diefelben darbieten, faum irgend welche Ausprüche darauf, als eigentliche geschichtliche Darstellungen gelten zu können 1). Gerade ihr innerer Werth aber, ihre wunderbare Schönheit und ungeschminkte Ginfalt, ihr Freisein bon jedwedem verunftaltenden Beifate abenteuerlicher physifalischer Speculationen fosmogonischen oder theogonischen Inhalts, mit Ginem Worte ihr echt ethischer und wahrhaft menschlicher Charafter ift ce, der die mosaische Urgeschichte des Menschengeschlechts hoch über jede andere urgeschichtliche Ueberlieferung erhebt und fie als ein ebenfo hell scheinendes als ficher jum Biele geleitendes Licht inmitten einer fonft nur bon trübem und trüglichem Schimmer erhellten chaotischen Urnacht erscheinen läßt.

Diese durch das höchste Alter gleicherweise wie durch das wohls verdienteste Ansehen geheiligte Urkunde leitet nun aber in unwiderssprechtich deutlicher Weise das gesammte Menschengeschlecht von einem einzigen und nur auf Einem Punkte stattgehabten Schöpfungsacte Gottes her. Ein Paar ist es, ein Männlein und ein Fräulein, Ein Stammwater und seine Gehülfin, von welchen nach dem Verichte der Genesis alle Völker der Erde ihr Dasein ableiten; und auf dieses Sine Urpaar, Adam und Eva (s. Nöm. 5, 12.; 1 Cor. 15, 45.; 2 Cor. 11, 3.; 1 Tim. 2, 13.), auf dieses Sine Vlut, von welchem aller Menschen Geschlichter auf dem ganzen Erdboden wohnen (Apg. 17, 26.), weist die heitige Schrift auch in ihren nachfolgenden Theilen immer wiederholt und in nachdrücklicher Weise zurück. Durch mannichsaltige Andeutungen lehrt sie uns das Meuschengeschlecht als wesentlich Einen

<sup>1)</sup> Delitid, bie Genesis (3. Aufl.), G. 5.

Lehrt es betrackten als den Einen Baum, der, wie Eine Krone, so auch nur Eine Wurzel hat, als die Eine physisch ethische Lebenssgemeinschaft, die, wie sie nur Einen Erlöser hat, so auch nur Einen Stammvater gehabt haben fann, deren abwärts gehende Entwickelung ebenso gewiß nur von Einem Urheber des allen gemeinsamen Versderbens ausgehen konnte, wie ihre zum Heil und zum ewigen Leben aufsteigende Entwickelung von einer einzigen heilenden und errettenden Persönlichseit ausgehen mußte.

Durch eben diesen principiell fo entschiedenen und in jeder Sinsicht fo tief gewurzelten Monogenismus ihrer Weltaufchauung ichlieft aber die heilige Schrift, wie jede bolngenistische Hubothese überhaupt, so auch jene subtilfte und icheinbar harmlofeste Westalt des Polngenismus auf das Unbedingtefte aus, welche neuerdings bet gahlreichen Forschern Nord - Amerifa's, theilweise aber auch Englands und Frankreichs beliebt zu werden begonnen hat. Diese Doctrin, die sich durch ihr Bemühen charafterifirt, ihre Gate dem icheinbaren ober wirflichen Lehr= begriffe der Bibel so viel als möglich anzuhaffen, um nichts wider den findlichen Glauben des driftlich = frommen Gemuthes Verftofendes vorzubringen, ift ihren wefentlichen Grundbegriffen nach bereits im 17. Sahrh, durch den frangösisch - reformirten Theologen Ifaac de la Benrère ausgesonnen und mit bedeutendem Aufwande an gelehrtem Scharffinn, ber damals freilich feine beabsichtigte Wirtung ganglich verfehlte, zu begründen versucht worden 1). Theils um die großen Sauptgegenfäte menschlicher Racenbildung zu erflären, theils um gewiffe icheinbare Binweifungen des Alten Teftaments auf ein Bevolfertsein der Erde bereits zur Zeit Rain's (namentlich 1 Mof. 4, 14-17.). also auf eine frühzeitig ftattgefundene Mischung der Rachfommen Adam's mit gemiffen voradamitischen Geschlechtern (f. 1 Dlof. 6, 1-7 .: 10. 5. 32 ff.) begreiflich zu machen, nahm dieser Gelehrte einen dobbelten Ursprung der Menschheit an, einen prägdamitischen und einen adamitischen. Biele Jahrhunderte oder Jahrtausende vor Adam follte. gleichzeitig mit der Thierschöpfung des sechsten Tagewerts und auf allen bewohnbaren Bunften der Erde zugleich, die Erschaffung der Beiden, als der thierisch roheren und geiftig tiefer stehenden Menschenclaffe, stattgefunden haben. Adam und Eva feien die erft nach der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) ls. Peyrcrius, systema theologicum ex Praeadamitarum hypothesi, P. I. 1655.

Ruhe des siebenten Schöpfungstages ins Dasein getretenen Stammseltern eines ziemlich beschränkten Theiles der Menschheit, des Judensvolkes nämlich, als des dem Paradiese entstammenden Trägers der Gottesoffenbarung, von dem die veredelnde Erhebung und Erlösung der in rohe Natursünden versunkenen Heidenwelt ausgehen sollte. Zu diesem Zwecke hätte schon gleich die Familie Udam's, zunächst durch Kain, später auch durch Seth und Seth's Nachkommen, eheliche Bersbindungen mit Angehörigen jener Präadamitenrace zu schließen besonnen. Die dadurch hervorgerusene sittliche Corruption, welche einst fast das ganze Udamitengeschlecht ergriffen hatte, wäre die Ursache sür jenes göttliche Strafgericht der großen Fluth geworden, die über das ganze Land, d. h. über das ganze gelobte Land, den Sitz des Gottessvolks, ergangen und aus der nur Noah, als Stammvater nicht eines neuen Menschengeschlechts, sondern nur eines neuen Judenvolks, entstommen sei 1).

Diese fast volle 200 Jahre verschollen gewesene Bräadamitenhypothese ift von den neuesten nordamerikanischen Polygenisten aus der Schule Morton's und Agaffig' in wenig veranderter, nur hie und ba mit dem Scheine ftrengerer Wiffenschaftlichkeit ausstaffirter Geftalt reproducirt worden, und zwar näher fo, daß man für die Unnahme der doppelten Menschenschöpfung die vermeinten Resultate der neueren Geologie und Balaontologie geltend gemacht, Abam ftatt bloß für den Stammbater ber Juden, vielmehr für ben ber gesammten faufasischen Race als der geiftig höher ftehenden Menschheit erklärt, die Braadami= ten aber als in den berschiedenen gegenwärtigen Thpen ber fogen. "paffiven Race", namentlich den Regern Afrika's, den Mongolen, den Auftralnegern u. f. w., forteriftirend dargeftellt hat. Bu den rein wissenschaftlichen Gründen, von denen sich die europäischen Vertreter diefer Ansicht wohl ausschließlich leiten lassen, wenn sie ihren Fleiß und Scharffinn auf eine für die Begenwart geeignete Ausbildung berfelben verwenden 2), tommt bei jenen Rord = Amerikanern, die entweder

<sup>1)</sup> Bergl. für biefe Grundzüge bes Penrere'ichen Spfiems und für bie zum Theil noch seltsameren exeget. Argumente, womit er bieselben biblisch zu begründen sucht, die von Quatresages a. a. O., 15. Dec. 1860, p. 809—811. mitgetheilte Analyse des Werks, und schon G. Arnold Kirchen = u. R. = Gesch. III, 70—73.

<sup>2)</sup> So besonders der öfters citirte Autor von The Genesis of the Earth etc., p. 45 ff. Die exegetische Seite seines Raisonnements stimmt ziemlich genau mit den von Penrère gestend gemachten Schriftgrunden überein. In naturwissenschaftlicher Beziehung ist hauptsächlich Luell, in linguistischer Bunsen sein Gemährs.

Angehörige der Südstaaten oder doch Anhänger von deren Politik in der Sclavereisache sind, noch das gewichtige praktische Interesse hinzu, daß eine möglichst nahe Zusammenstellung der Negerrace mit den Affen und eine möglichst hohe Erhebung der Weißen, als der allein mit den Privilegien höherer Geistescultur und religiös-sittlicher Freisheit begabten Menschenclasse, offenbar weit nachdrücklicher für die Berechtigung der Sclaverei zu zeugen scheinen muß, als dieß Berusungen auf den wider Ham gerichteten Fluch Noah's, oder ähnsliche vom monogenistischen Standpunkte ausgehende Demonstrationen vermögen 1).

Das Einleuchtende, welches diese ganze Theorie auch ba, wo man ihr Uebereinkommen mit der undpriftlich roben und inhumanen Weltauschauung der amerikanischen Sclavenhalter als ein eher zu ihren Ungunften zeugendes Moment in Abzug zu bringen geneigt wäre, nichtsbeftoweniger noch für Manchen behalten fonnte, weil fie gleichzeitig gewiffe exegetische Grunde und manche erhebliche Inftanzen der Paläontologie und der Physiologie für sich zu haben scheint, auch es muß fich bei tieferer und ernfterer Betrachtung des Wegenftandes alsbald verlieren, befonders wenn man in gehörige Erwägung zieht: 1) daß die physiologische Möglichkeit einer überaus raschen und ftarfen Bervielfältigung der von einer einzigen Familie abstammenden Menschen im Laufe weniger Jahrzehnte oder Jahrhunderte nicht bloß burch abstracte Rechnung, sondern auch durch wirklich beobachtete Beispiete aus der neueren Raturgeschichte unseres Geschlichts zur Genüge conftatirt ift 2); daß alfo 2) das land Rod, in welches Rain fliehen mußte (1 Mof. 4, 14 ff.), sehr wohl schon zahlreiche Bewohner

mann. Ganz ähnlich ist die Gestalt, die schon Hamilton Smith, Natural history of the human species (Edind. 1848), der Präadamitenhypothese ertheilt hatte, sowie was der Franzose Hombron (in d'Urville's Voyage au Pole Sud, Zoolog. I, 184.) zu Gunsten derselben vordringt. — Hinneigungen zur Präadamitentheorie sind übrigens auch z. B. bei D. Brewster (More Worlds than one, p. 57—61.), bei Thom. Did (The Christian Philosopher, p. 275.) u. A. m. bemerklich.

<sup>1)</sup> Bergl, Duatrefages a. a. D. S. 811—813.; Wait, I, 105. 198. 430.

<sup>2)</sup> Eine von einigen wenigen schiffbruchigen Engländern im 3. 1589 besetzte öbe Felseninsel bes Decans, welche 1667 von einem holländischen Schiffe wieder entbeckt ward, sand sich bamals, nach Berlauf von nur 80 Jahren, von 12000 Menschen bevölkert, die sämmtlich von nur vier Müttern abstammten. S. Bullet, Reponses critiques (Besançon 1819), III, p. 45., und vergl. Achnliches bei Wiseman a. a. D I, 228. 229., sowie bei Thom. Smyth, Unity of the human races, p. 375.

adamitischer Abkunft gehabt haben fann, als Rain seinen Bruder Abel erichlug, wennschon der Bortlaut der heiligen Schrift feines= wegs zu diefer Annahme feines Bewohntseins bereits in damaliger Zeit nöthigt 1); daß 3) auch alle übrigen Berfuche, Spuren einer präadamitischen Menschheit in der Genesis felbst oder irgend sonstwo in der Bibel aufzufinden, auf eitel willfürliche und trügerische erege= tische Runftgriffe hinauslaufen und mit der Grundanschauung des gesammten Wortes Gottes in unversöhnlichem Widerspruche stehen; daß 4) die auf der Analogie gegenwärtiger Naturprocesse fußenden Muthmaßungen mancher Geologen in Betreff der für die anorganischen und organischen Bildungen der Urwelt erforderlichen ungeheueren Zeiträume theils überhaupt ber ausreichenden Begründung entbehren und die Möglichfeit eigentlicher empirischer Bewahrheitung unbedingt und für immer ausschließen, theils die primitive Entwickelung des Menschengeschlechts gar nicht mitbetreffen, da die überwiegende Mehrheit der Thatsachen zu Bunften eines Auftretens unserer gefammten Race erft lange nach allen geologischen Bildungsepochen zeugt; daß endlich 5) eine gründliche Berücksichtigung des in dem Bisherigen mehrfach von uns hervorgehobenen Ginfluffes, den wilber Bruderhak der Stämme, eigenfinnige Launen despotischer Gewalthaber, feltsame Idiofunfrafieen und verfehrte Geschmackerichtungen ganger Nationen, mit Einem Worte die in allen möglichen Formen herrschend gewordene Sünde auf die Bervorbildung der menschlichen Racengegenfate, Sprachunterschiede und verschiedenen Religionsformen genbt haben muß 2), die befriedigenofte löfung aller der gur Zeit noch mit der monogeniftischen Weltanschauung im Conflicte stehenden wirklichen oder scheinbaren Schwierigkeiten anzubahnen und fo wenigstens die wiffenschaftliche Möglich feit der einheitlichen Abstammung unseres Be-

<sup>1)</sup> Bergi, befonders Delitich ju ber betr. Stelle, S. 207. 208. feines Com-mentars.

<sup>2)</sup> Für die überaus weitgreifende und ticfgebende Bedeutung dieses ethischen Factors in der vorliegenden Frage spricht mit besonderem Nachdrucke der Umsstand, daß die in physiologischer und sprachlicher Hinsicht am sundamentatsten von allen übrigen Stämmen geschiedenen Naturvölser, namentlich die vom Negerstypus und vom polynesischen Regritotypus, jedesmal auch die stärkten Beispiele von Versuntenheit in unnatürliche Laster, wie Kannibalismus, Prositution, schauersliche Bolluftgreuel u. f. w., ausweisen. Es liegt jedenfalls ebenso nahe, die ethische Depravation hier als Präcedens und Ursache der physischen zu denken, wie umgekehrt die letztere als Quelle zu betrachten, aus welcher sich jene hätte entwickeln müssen.

fchlechts in ausreichendfter Beise barguthun vermag. Denn beim Erweis der Möglichkeit wird freilich die wiffenschaftliche Untersuchung stets ftehen zu bleiben haben; fie wird fich mit der Nachweifung der vollen und allseitigen Zulässigfeit des einheitlichen Ursprunges aller Racen und Nationen, mit der Begräumung derienigen Bedeufen oder Ginwürfe zu begnigen haben, welche diefer die sittliche Burde der Menschheit allein nach Gebühr anerkennenden und mahrenden Anschauung mit größerem oder geringerem Bewichte entgegenzutreten icheinen. Die Unnahme ber einheitlichen Menschenschöpfung als eines wirklichen Factums wird ftets Sache des religiojen und sittlichen Glaubens bleiben muffen, aber freilich eines Glaubens, der um fo freier und freudiger auftreten fann, je gediegener und je eracter gearbeitet die ihm zur wiffenschaftlichen Unterlage dienende Erweisung der durch feine Gegengrunde zu erschütternden Möglichkeit jenes offenbarungsgeschichtlich verbürgten Factums ift. Zum Erweise Dieser Möglichkeit haben auch die eben mitgetheilten Bemerkungen nach verschiedenen Richtungen bin ihre Beitrage zu liefern versucht. Sollte es mir mittelft derfelben gelungen sein, wenigstens fo viel zur aufchaulichen Erfenntniß einer geehrten Bersammlung zu bringen, daß die von den Monogeniften vertheidigte Möglichkeit immerhin eine folche ift, die fich mit den Möglichkeiten, Supothesen oder Bahrscheinlichkeiten der polngenistischen Doctrin als wiffenschaftlich ebenbürtige Ansicht zu meffen vermag und wenigstens in vielfacher Binficht auf folideren Fundamenten ruht als Diefe, fo würde ich eben dief als die erwünschteste Frucht begrüßen, Die mir aus diefer Borlefung hatte erwachsen können.

# Die Bufdisciplin der morgenländischen Kirche in den ersten Jahrhunderten,

zur Entscheidung der Frage: ob in derselben eine feelsorgerliche Privatbeichte bereits bestanden habe?

fritisch untersucht

noa

Dr. Georg Eduard Steit in Frankfurt a. M.

Es find mehr als neun Jahre verfloffen, seitdem ich in meiner Schrift: "das römische Buffacrament nach seinem biblischen Grunde und seiner geschichtlichen Entwickelung dargestellt und fritisch beleuchtet", nicht bloß die unhiftorischen Behauptungen des damaligen Baderborner Professors Dr. Michelis zu widerlegen, sondern auch zum ersten Male die Continuität der hiftorischen Entwickelung Diefes Inftituts und Diefer Lehre von den ältesten Zeiten der driftlichen Kirche bis zum Tridentinum nachzuweisen bemüht war. Das Buch hatte sich von protestantischer Seite nur wohlwollender Beurtheilung zu erfreuen; von tatholischer Seite her war es provocirt und wurde nach seinem Erscheinen ignorirt. Selbst Aliefoth hat in der zweiten seiner liturgi= schen Abhandlungen: "die Beichte und die Absolution", sich die Resultate meiner Untersuchungen vielfach angeeignet und war so gutig, einmal (S. 103.) auch meiner Schrift an einem Buntte, ben er für irrelevant halt, zu gedenken. Erft vor wenigen Monaten erfolgte auch von specifisch lutherischer Seite ein scharfer Widerspruch in einem Auffate, "die Privatbeichte nach ihren erften Spuren in der morgenländischen Kirche", den ein Herr von 3. (der Leipziger Professor und Universitätsprediger von Zezschwitz) als Vorläufer eines demnächst erscheinenden Werkes, "Theorie des Ratechumenats u. f. w.", in der Erlanger "Zeitschrift für Protestantismus und Rirche", Juniheft 1862, S. 344-373., jum Abdruck gebracht hat. Der Berfasser ift tein principieller Gegner meiner Schrift, er giebt ihr S. 345. trot "ihrer bitteren Polemit" bas Zeugnif der " Gründlichkeit und Sorgfalt"; wenn er indeffen Kliefoth's Werk noch "vollständiger und mannichfach gerechter" nennt, so wird das letztere Prädicat in der von der meinigen gang abweichenden Stellung eines modernen Lutheraners zu den Inftitutionen des Mittelalters und des Ratholicismus feine genügende Erflärung finden; ruchfichtlich des erfteren aber hätte er beachten

92 Steit

muffen, daß Rliefoth nach seinem Zwecke vorzugsweise die Ordnungen bes Gottesdienftes und bes firchlichen lebens in das Ange fafte. während es mir vorwiegend um die Entwickelung der Lehre, nament= lich um die Weschichte des Absolutionsbegriffe, zu thun war, die ich feitdem noch in vollständigerer Untersuchung in der Abhandlung "Schlüffelgewalt" in Bergog's Real = Encyflopadie XIII, 579 ff. er = 1 örtert habe, und gerade über diefe dogmengeschichtliche Seite bes Gegenstandes wird man bei Rliefoth nur das längst Befannte und Bergebrachte finden. Für die Entwickelung des Buffmefens im Abendland bezeichnet Dr. v. 3. das von mir und Rliefoth Gegebene als abschließend sicheres Resultat. Er stellt bieß S. 345 ff. in furgen Säten zusammen; aber ichon hier macht er fich eines großen Irthums schuldig, indem er nach Rliefoth (vergl. beffen Schrift S. 71.) nur die öffentlichen ichweren Gunden, nämlich Mord, Chebruch und Abgötterei, als "bie Capitalfunden" bezeichnet, "welche das Abendland nach altem Begriff einer besonderen öffentlichen Buge unterworfen habe" - ein Frrthum, ben er um so leichter vermeiden fonnte, ba ja auch er die Selbftanklage neben der Anzeige durch andere Gemeindeglieder und der Berurtheilung durch ein weltliches Gericht als die Unterlage des firchlichen Zuchtverfahrens anfieht. Denn mogu hatte es einer Selbftanklage bei Gunden bedurft, die Jedermann fannte? Warum fordern die Kirchenlehrer, insbesondere Enprian, auch die, welche sich einer geheimen Tod- oder Capitalfunde bewußt waren, fo ernftlich zum freiwilligen Gelbstbefenntnif und zur Uebernahme der öffentlichen Bufe auf, wenn die im Beheimen begangene Sünde, wie Kliefoth (S. 71.) annimmt, von der Rirche nicht vor ihr Forum gezogen worden ware, wenn fie als eine folche gegolten hatte, welche nicht durch öffentliche Bufe getilgt werden mufte, fondern von dem Thater für sich mit seinem Gotte abgemacht wurde? Dieser Arrthum ift ein so principieller, daß er die gange Darstellung meines Gegners verwirrt und beeinträchtigt, denn nichts liegt näher, als daß nun auch in der alten Rirche das Bedürfniß eines Inftitute für diese geheimen ichweren Thatfunden vorausgesett werbe, einer Privatbeichte mit einer Bufe, die gang unter dem Befichtspunkte ftand, den wir erft in der Carolingischen Zeit mit Sicherheit bezeugt finden: geheim gebeichtete Gunden werden auch geheim gebüßt. Benn ferner nur jene schweren öffentlichen Thatfunden ber öffentlichen Bufe unterlagen, fo ergiebt fich für diefe letztere weiter ein durchaus disciplinarer, zuchtholizeilicher Charafter, während die an

die Privatbeichte geknüpfte heimliche Buße ausschließlich den seelsorgerslichen Charafter trug und somit nicht auferlegt, sondern nur angerathen werden konnte. Da nun das Abendland ein solches Institut nicht aufzuweisen hat, so muß es im Morgenlande gesucht und dort aus zwei oder drei an sich schon sehr dunklen und darum zu allen Zeiten disputablen Berichten abgeleitet werden, um auf dieser schwankenden Grundlage die wesentlich differente Beschaffenheit des morgenländischen und abendländischen Bußwesens zu constatiren. Damit haben wir bereits den ganzen Gang der Zezschwitzischen Abhandlung geschilbert: sie ist eine Kette von Irrthümern, die alle aus einer falschen Grundsvoraussetzung entspringen.

So behauptet benn 3. S. 347., die Praxis des Morgenlandes habe nicht unerhebliche Abweichungen gegen die abendländische gezeigt, bie, wie es icheine, auch in den neuesten Untersuchungen nicht gehörig gewürdigt worden feien; es handle sich nämlich um das Berftandnift einer Stelle bei Origenes und um die lösung der viel ventilirten Frage nach der Bedeutung des von Neftarius am Ende des 4. Jahrhunderts beseitigten Bufpriefteramtes; Rliefoth fei auf die erftere nicht eingegangen (und doch follen feine Untersuchungen voll= ftändiger fein!) und habe für letteres auf meine Untersuchungen berwiesen; ich hatte zwar beide Fragen eingehend behandelt, aber den fonft bewährten Scharfblid durch polemisches Interesse mir trüben laffen, die betreffenden Stellen nicht richtig interpretirt und durch gewaltsame Identificirung der morgenländischen Praxis ben Knoten, statt ihn zu lösen, zerhauen. Hr. v. Z. nimmt darauf die Unterfuchung von Neuem auf, befpricht die betreffenden drei Stellen des Sofrates, Sozomenus und Origenes und fommt auf Diefem Wege ju dem Resultate, daß ichon bei Drigenes ein Inftitut indicirt fei, bas in dem Bufpriefteramt zu feiner vollen Ausbildung gefommen ware; ein Inftitut der Privatbeichte mit wesentlich seelforgerlichem individuellem Charafter, welches nicht blog die drei schweren Thatfunden - bon der Auffaffung derfelben als Todfunden icheine man im Morgentande frühzeitig abgegangen zu fein (S. 352.) -, fondern überhaupt die Gunden und wahrscheinlich auch die sieben Bedankenfunden zum Wegenftande einer amtlich feelforgerlichen Behandlung gemacht habe, damit das heimlich Webeichtete auch heimlich gebüßt werde (S. 353.), ein Inftitut, welches überdieg ben Hauptnachdruck auf das Beilfame des Befenntniffes an fich gelegt (S. 361 ff.), mit der Brivatbeichte die Brivatabsolution als

94 Steit

nothwendiges Correlat verbunden (S. 354 ff.) und endlich seine überswachende seelsorgerliche Wirksamkeit nicht auf die eigentlichen Pönistenten beschränkt, sondern über die ganze Abendmahlsgemeinde aussgedehnt habe (ebendas.). Es hat mir bei dem gänzlichen Mangel aller faßlichen Bestimmtheit und bei der unpräcisen Sprache dieser Abhandlung wirklich Mühe gemacht, diese Säze, um die es sich dem Versassen Erörterungen herauszusinden und abzulösen; man sieht übrigens, wie nicht bloß der römische Katholicismus, sondern auch eine moderne Richtung der Intherischen Theologie bemüht ist, die Burzeln ihrer Institutionen in den patristischen Traditionen zu suchen und die in die Nähe des apostolischen Zeitalters zu versolgen, was freilich nur durch dieselben Fictionen und tendenziösen Interpretationen gelingen kann, mit denen die ultramontane Geschichtssforschung operirt.

Daß ich überhaupt in meiner Geschichte des römischen Bußfacramentes auf einige Erscheinungen der morgenländischen Rirche eingegangen bin, hatte feinen Grund nicht in einer fachlichen Röthigung, fondern in dem zufälligen Anlasse, daß mein damaliger römischer Gegner Michelis, mit beffen Widerlegung ich es zu thun hatte, auf Drigenes, Chrusoftomus und die Berichte des Sofrates und Sogo= menus zurückgegriffen hatte, um das Bestehen ber Ohrenbeichte in ber alten Kirche zu erweisen: mein Zweck wies mich zunächst und vorjugsweise an die abendländischen Quellen. Bang andere verhalt es fich mit Hrn. v. 3. Er will mit Bulfe der genannten Zeugen die Eigenthümlichfeit der morgenländischen Disciplin im Unterschiede von der abendländischen feftstellen und diesem Zwecke gegenüber muß ich von vornherein erflären, daß er feinen unzuverläffigeren und unglücklicheren Weg einschlagen konnte. Diese Schriftsteller reden nur gang gelegentlich und vorübergebend von feinem Begenftande; er mußte fich daber por Allem die Frage vorlegen, ob wir nicht Urfunden des vierten Sahrhunderts besitzen, - benn in diesem tam erft das morgenländische Buffmesen zu seiner vollen Ausbitdung - welche in principieller und umfaffender Unweifung die Grundfate der orientalischen Disciplin que jammenftellen und das Inftitut nicht bloß nach feinem Wesen, fondern auch nach feiner Ausdehnung überschauen laffen; erst wenn er an der Sand folder Urfunden zu einem ficheren und unumftöglichen Refultate gelangt war, durfte er mit der gewonnenen Ginficht nun auch an jene unvollständigen und für sich feineswegs volltommen flaren Zeugniffe herantreten und ihre Interpretation versuchen. Damit ift der den

Forderungen der hiftorischen Aritif entsprechende methodische Weg ansgedeutet, auf welchem ich in den folgenden Untersuchungen das von Hrn. v. Z. angestrebte, aber verfehlte Ziel zu erreichen versuche.

## I. Das morgenländische Bugwesen im 4. Jahrhundert.

Unter den bezeichneten Urfunden ift unftreitig die wichtigste der tanonische Brief des Gregor von Uhffa, in welchem dieser Bischof feinem Zögling, dem Bifchof Letoius 1) von Melitene in Armenien, Unweisung über die Berwaltung der firchlichen Bufdisciplin ertheilt. Nächst diesem kommen vor Allem die drei kanonischen Briefe Bafilius' des Großen an den Bischof Amphilochus in Itonium (fie enthalten 84 Ranones in fortlaufender Zählung und stehen in der Mauriner Ausgabe Vol. III., ep. 188. p. 268 segg., ep. 199. p. 290 segg., ep. 217. p. 324 segg.) in Betracht; fie find an Einzelbestimmungen ungleich reicher als jener, geben aber dieselben in bunter Unordnung und enthalten neben den allgemeinen herkommlichen Festsetzungen manche, die auf eigenem Urtheil und abweichender Entscheidung beruhen. Endlich durfen noch die Bugbeftimmungen der Kirchenversammlungen, namentlich der anchranischen, der neo-casareensischen und der nicanischen, als grundlegend betrachtet werden. Durch alle drei Quellen wird die morgenländische Sitte in der Ausübung der Bußaucht als eine in sich übereinstimmende bestätigt; nur in wenigen principiellen Bunkten erscheint eine Abweichung; die meisten übrigen Dif-

<sup>1)</sup> Letoius wird dieses Amt erft nach Otrejus angetreten haben, bem nach bem angeblichen Befchluffe ber Rirchenversammlung von Konftantinopel b 3. 381 (Socrat. hist. eccl. V, 8.) und nach einem faiferlichen Erlaß (Cod. Theod. lib. XVI, Pit. I, de fid. cath. lex 3.) vom 30. Juli beffelben Jahres mit bem Gregor von Muffa und Selladius, Bifchof von Cafarea in Kappadocien, die Aufficht über bie firchliche Broving Bontus und Die Sorge für Die Aufrechthaltung bes orthoboren Glaubens übertragen worben ift. Geine Abfaffung muß fomit fpater als bas Jahr 381, und ba Gregor von Ruffa jum letten Dale 394 ermähnt wird, por biefes Jahr, alfo ungefähr in biefelbe Zeit fallen, wo bas Bufpriefteramt burch Reftarius aufgehoben murbe. Ift er bor biefem Greigniffe gefchrieben, fo fann in Rleinafien und Bontus fein terartiges Inftitut bestanden haben; aber auch wenn er fpater berfaßt mare, murden wir une ju bemfelben Refultate beftimmt feben, ba ber gange Inhalt des Briefes überall die Ueberlieferung und Gewohnbeit (xagadoois und ovenfreia) ber Rirche jur Grundlage hat. Auch die in ben Jahren 374 und 375 gefchriebenen brei fanonischen Briefe Bafilius' bes Großen ftellen burchweg bie Ausilbung ber Bufgucht als ausschließliche Berrichtung bes Bifchofe bar und es fann bemnach weder in Rappadocien noch in Ifonium, wo ber Empfänger Amphilodus Bifchof war, bas erwähnte Umt bestanden haben.

96 Steit

ferenzen beftehen in den Strafansätzen, die im Fortgang der Zeit meist verschärft, selten gemildert werden und auch gleichzeitig, wie wir aus den Angaben des Basilius und seines Bruders Gregor erschen, in verschiedenen Diöcesen desselben Landes nicht die gleichen waren 1).

Der Brief des Gregou von Nyssa (in dessen Wersen, bei Migne Vol. III. im 45. Bande der griechischen Patrologie, sol. 223—236.) ist vor dem Osterseste geschrieben; an die Bedeutung des letzteren snüpst Gregor an: sie ist Auserstehung vom Falle der Sünde, darum führt an ihm die Kirche nicht bloß die durch die Tause Wiedergeborenen Gott zu, sondern sie leitet auch die durch Sinnesänderung auf den lebendigen Weg Zurücksehrenden zu der rettenden Hoffnung; darum ist denn auch die gesetzliche und kanonische Behandlung der Sünder (ή έννομός τε καὶ κανονική επὶ τών πεπλημμεληκότων οἰκονομία, d. h. die Reconsciliation) eine wesentliche Ausgade dieses Festes, damit jede aus der Sünde entsprungene Seelenkrankheit (πᾶν ἀδρώστημα ψηχικόν τὸ διά τινος άμαστίας επιγενόμενον) geheilt werde. Wie aber die leiblichen Krankheiten nach ihrer Verschiedenheit auch eine verschiedene Heilsmethode ersordern, so nicht minder die Krankheiten der Seele.

Die Verschiedenheit der psychischen Krantheiten begründet er mit der platonischen Psychologie. Er unterscheidet drei Theile  $(\mu \ell \varrho \eta)$  der Seele, den vernünftigen  $(\tau \delta \ \lambda \delta \gamma \iota \varkappa \delta \nu)$ , den begehrenden Theil  $(\tau \delta \ \ell \pi \iota \vartheta \nu \iota \eta - \tau \iota \varkappa \delta \nu)$  und  $\tau \delta \ \vartheta \nu \iota \iota \iota \iota \iota \iota \iota \iota \iota$ , den affectvollen Willen 2). Auf diese drei

<sup>1)</sup> Bon geringerem Berthe für unseren Zwed ist ber kanonische Brief bes Gregorius Thaumaturgus, ba er nur einige Bergeben behandelt, welche durch ben Sinfall ber Gothen in Pontus im Jahre 258 oder 262 veranlaßt worden waren, und er es somit nicht mit der ganzen Bußdisciptin zu thun hat. Er ist abgedruckt bei Routh. reliquae sacrae, ed. 2. Vol. III, 256. Dennoch hat er inssefern eine große Wichtigkeit, als er beweist, daß die allgemeinen Grundsfätze der Bußdisciptin im Morgenlande schon ziemlich sessenen mußten, um eine solche specielle Anwendung in der Mitte des dritten Jahrhunderts zu gesstatten. Sodann bezeugt er trotz der unleugbaren Unächtheit des 11. Ranons schon in den früheren Kanones den kamaligen Bestand der sämmtlichen Bußarade.

<sup>2)</sup> Bgl. über diese Eintheilung Schwegter, Gesch. ber griech. Philosophie 141.; Zeller, Philosophie ber Griechen, 2. Aust. II, 1, 538.; Moeller, doctrina Gregorii Nyss. de natura hominis, §. 12, p. 37. Noch ber Byzantiner Michael Ginfas, ben Labbe um bas Jahr 1140, Lamins in ber Borrede zu seinen Briesen, 1. Band (Deliciae cruditorum, fol. 9.), um bas Jahr 1450 setzt, sotzt bieser Partition und bestimmt in seinen Annalen (Bonner Ausgabe von Jmm. Becker, S. 133, 9 st. 211, 3.) als Sitz ber Bernunst das Gehirn, bes begehrenden Theites die Leber, des afsectvollen Willens das Herz.

Theile führt Gregor die guten Thaten der Tugendhaften (ra narooθώματα, die recte facta der Stoifer) und die Sünden (τὰ πτώματα) zurud. Aus ihnen hat darum der Seelenarzt die Natur der letteren zu erkennen, um das ihnen entsprechende Heilungsverfahren zu beftimmen. Aus dem bernünftigen Theil eutspringt nach der einen Seite die Frommigkeit, nach ber anderen die Gottlofigkeit, also alle Sünden, die direct gegen Gott gerichtet find; aus dem begehrenden Theil nach der einen Richtung das Trachten nach der Tugend, nach der anderen die fündliche hinneigung zum Irdischen: die Habsucht (quagonuaria), der Ehrgeiz (quadosia), die Genuffiucht (φιληδονία); die normale Beschaffenheit des affect= vollen Willens äußert fich in dem haß und dem furchtlosen obferwilligen Rampf gegen das Bofe; die abnorme Bewegung deffelben in Haß, Zorn, Schmähungen, Hader, Streits und Rachsucht bis zum Mord und Blutvergießen. Die aus den beiden letzten Theilen der Seele entspringenden Sunden find bemnach vornehmlich gegen bie Mitmenschen gerichtet. So verfolgt Gregor die Sünde bis in die ftille Gedankenwelt, bis in die Tiefen des inneren Lebens; aber gang anders wendet fich seine Betrachtung im Folgenden, wo er das Gebiet des praktischen Gemeindelebens betritt und von der firchlichen Seilung der Sünden handelt: hier hat er es nur mit Thaten zu thun, und zwar mit schweren Thaten, eben mit jenen drei peccata mortalia oder crimina capitalia der abendländischen Rirche, und jene psuchologische Begründung scheint für ihn keinen anderen 3weck zu haben, als für die Taxirung der Schuld und die Beftimmung des Strafmages eine sichere Basis zu gewinnen. Die abendländische Kirche führt meift drei Sauptfünden auf, welche der firchlichen Bufdisciplin unterlagen: die Idololatrie, den Chebruch und den Mord, allein wie ichon bie Shnode zu Elvira um 305 diefe specificirte, fo wurden fie auch von den Morgenländern nur als Gattungsbegriffe behandelt, benen fie eine gange Reihe von Thatfunden als species subsumirten. Am einfachften halt fich barin Gregor von Ryffa: feine Entwickelung bewegt fich nur in allgemeinen Bugen; das reichste Detail bagegen bietet die vorwiegend casuistische Behandlung bes Bafilius.

1) Aus der abnormen Richtung der Bernunft entstammen dem Gregor: die Berleugnung des Glaubens, der Abfall zum Judenthum, zum Gögendienst, zur Häresie, mit Einem Wort Alles, was auch das Abendland um den Begriff der

Idololatrie gruppirte. Wer sich solcher Sünden aus freiem Entschluß schuldig gemacht hat, soll bis zum Ende seines Lebens Buße thun und erst in der Todesnähe zur Communion zugelassen werden; genest er gegen Erwarten, so tritt er auf's Reue bis zu seinem Ende in die Reihe der Pönitenten. Absall dagegen in Folge der Folterqualen wird als erliegende Schwäche des Fleisches angesehen und nur mit neunjähriger Bußzeit bestraft. Als Species der Jooloslatrie gilt das Aussuchen der Zauberer, der Wahrsager und der Sühnopfer der Dämonen: der freie Entschluß und die Berssuchung durch schwere Mißgeschiese begründen auch hier denselben Unterschied der Schuld und des Strasunges (can. 2. u. 3.), welches im ersteren Falle auf lebenslängliche, im letzeren auf neunjährige Excommunication sixirt wird.

Bon großem Intereffe ift es, in diesem Bunkte dem Gange ber firchlichen Gefetgebung zu folgen. Gine der alteften morgenlandischen Bufordnungen, die wir besitzen, find die 14 Buftanones des Bifchofs Betrus von Alexandrien (geftorben als Märtyrer 311; fie sind abgedruckt bei Routh. relig. sacr. ed. II. Vol. IV. fol. 23-45.); man ficht fie gewöhnlich als Bruchftucke eines Werkes dieses Bischofs über die Bufe an; da jedoch im Gingange ihre Abfaffung in das vierte Jahr der Berfolgung, also in das Jahr 306. gefett wird, Befele aber (Conciliengeschichte I, 121.) aus dem Briefe bes Athanasius ad episcopos nachweist, daß im Jahre 306 zu Alexanbrien eine Synode gegen Meletius und feine Unhanger gehalten worden fei, fo icheint auf diefer Synode zugleich das Berfahren gegen die in der Berfolgung Gefallenen officiell geregelt worden zu fein. Wie schon Cyprian die Gefallenen nach verschiedenen Rategorieen behandelt wiffen will, fo werden auch hier verschiedene Rlaffen aufge= ftellt, je nachdem sie durch die Qualen der Folter oder durch einfache Kerkerleiden oder aus bloger Furcht geopfert oder die heidnischen Behörden getäuscht, oder durch Geld fich von dem Opfer losgefauft haben u. f. w. Das niedrigfte Strafmaß ift eine vierzigtägige, bas höchste eine vierjährige Buggeit: nur völlig Unbuffertige bleiben bis zum Tode ausgeschlossen. Die Synobe von Anchra, auf welcher die morgenländische Rirche im Jahre 314 nach dem Tolerangedict Conftantin's ihre Berhältniffe wieder ordnete und die Wunden der Berfolgung heilte (Bruns, Canones apost. et conciliorum saecul. IV-VII. p. 66 seg.), beschäftigt sich in ähnlicher Weise mit ben verschiedenen Kategorieen der lapsi und schärft bereits das höchste

Strasmaß auf 6 Jahre (can. 1—9. 12.); auch bestimmt sie benen, die sich mit Zauberei, Wahrsagerei und heidnischen Sühnungen bestlecken, 5 Jahre (can. 24.). Selbst die Synode von Nicäa hat für die schwersten lapsi nur eine Strase von 12 Jahren (can. 11.). Erst bei Basitins dem Großen treten ebenso scharfe Bestimmungen gegen den Abfall und die Verleugnung (can. 73. dagegen vgl. 81.) als bei seinem Vruder auf; die Wahrsagung, Zauberei und heidnischen Sühnen beurtheilt er milder (can. 83.), dagegen wird bei ihm zum ersten Male der Meineid mit einer Bußzeit von 6—11 Jahren besegt (can. 64. 82.). Die Verschärfung der Strase für die verschiedenen Species der Idoslotatrie erstärt sich daraus, daß mit dem Aushören der Versosung auch der Anlaß zu solchen Fehltritten wegsiel und solglich die Schuld derselben sich erschwerte (vergl. die Ann. der Mauriner zu can. 73.).

2) Die zweite Klasse von Sünden, welche Gregor von Nyssa aus der Verkehrung des ukoog kaldrugtude ableitet, also die Sünden der Sinnlichkeit, welche das Abendland an das adulterium anknüpfte, specificiren sich in Fornication (noquela) und Chebruch (uovxela), zu denen als weitere Species die Unzucht mit Thieren (Twogodog) und die Päderastie traten. Obgleich er sich in thesi der strengeren Ansicht derzenigen zuneigt, welche für die beiden ersten Sünden keinen Unterschied der Beurtheilung und der Vehandlung zulassen wollten, so stimmt er doch aus praktischen Zwecknäßigseitspründen der Ueberlieserung der Väter bei, die aus Condescendenz (ovunnequeque) gegen die menschliche Schwäche die Fornication als Bestriedigung der Geschlechtslust ohne Beeinträchtigung fremder sehelicher Rechte mit dem einsachen, das Abulterium aber mit dem doppelten Ansat bestraft wissen wollten: er erkennt darum der ersteren eine neunsährige, der letzteren aber, wie der Zoophthorie und Päderastie, eine achtzehnsährige Buszeit zu (can. 4.).

Schon die Synode von Anchra hatte auf den Chebruch einer Frau eine siedenjährige Bußzeit gesetzt (can. 20.) und die Synode von Neucäsarea ihren Mann zum Kirchendienst unfähig erklärt; der verheirathete Klerifer hat in diesem Falle nur die Bahl, die Chestrecherin zu entlassen, oder sein Amt niederzulegen (can. 8.). Die Sche mit dem Bruder des verstorbenen Mannes bedroht die letztere Synode (can. 2.), die Zoophthorie von Seiten Verheiratheter der 16. anchranische Kanon mit lebenslänglicher Excommunication; nur bei Unverehelichten tritt die mildere Bußzeit von 15—20 Jahren ein. Vasitlus nähert sich hier schon den Bestimmungen Gregor's: sein

Strafmaß für die einfache Fornication ift eine vier- bis fiebenfährige, für die drei anderen schwereren Unguchtsformen eine fünfzehnjährige Buffgeit (can. 21, 22, 58, 59, 62, 63.). Aber gerade die Sinnlichfeitsfünden bilden das Gebiet, auf welchem für die casuiftische Behandlung eine große Mannichfaltigkeit von Fällen dentbar ift; Bafilius bleibt darum bei diesen einfachen Unterscheidungen nicht ftehen, sondern ftellt unter den Gesichtspunkt der Fornication noch eine Reihe von Bergehungen, welche gum Theil nur aus dem rigoriftischen Gefichtspunkte der alten Lirche als folche gefaßt werden konnten und in diesem Kalle auch nur mit leichterer Bufe gefühnt wurden. Wir geben im Folgenden eine allgemeine Ueberficht dieser Bestimmungen: Digamic, Trigamie, Polygamie, d. h. zweite, britte ober vierte Che (can. 4. 12. 80., ein-, drei- oder mehrjährige Bufgeit und Ausschluß vom Lirchendienst; der 3. Ranon der Synode von Reucafarea weift dafür auf unbefannte altere Beftimmungen gurud); Che in verbotenen Berwandtichaftsgraden (mit der Schwefter oder dem Bruder des verstorbenen Theils, can. 23., als Chebrud zu beurtheilen und unbedingt zu löfen, c. 68. mit ber Stiefmutter, can. 78. 79.); Berheirathung von bürgerlich Unfelbständigen ohne Ginwilligung berjenigen, unter beren Gewalt fie ftehen (can. 42., von Mädchen can. 38. und Sclavinnen can. 40. ohne ben Confens der Aeltern, refp. der Berren = Fornication); Biederverheirathung von Frauen bor der Rücktehr ihrer auf langen Reisen oder im Priege abwesenden und todt= geglaubten Männer (can. 36.) oder von böslich verlaf= fenen Frauen vor dem conftatirten Tode ihres Mannes (can. 31. 48.), eingegangene Che mit einem bostich Verlaffenen ohne Renntnig diefes Berhältniffes (can. 46.); Berheirathung mit einer in die Bahl ber firchlichen Wittwen aufgenommenen Frau (can. 24.); wilde Chen (can. 26.); Auflösung der Che (can. 9.), bostiche Berlasfung (von Seiten der Fran can. 35., des Mannes can. 48.); Fornication eines Diafonus (can. 3.), heiliger Jungfrauen (can. 6. 18.). von Monchen und Ronnen (can. 60.), einer Diatoniffin mit einem Bellenen (can. 44.); Rothzucht (macht den leidenden Theil straffrei; ebenfo Migbranch einer Sclavin burd ihren Berrn, can. 49.), Ungucht mit der leiblichen Schwester (can. 67. = homicidium).

3) Obgleich Gregor von Ruffa eine gange Reihe bon Gunden

anführt, deren Grund er in der abnormen Bewegung des affects vollen Willens sucht, so erklärt er doch can. 5. ausdrücklich, daß die Bäter nur gegen den Gräuel des Mordes durch Strafbestimmungen Vorsehrung getroffen hätten; er unterscheidet zwischen dem unfreiwilligen Todschlag (góvos àxovoros), der, aus Haft und Zufall, ohne Absicht geschehen, mit neunjähriger, und dem freiwilligen Word, der, mit Absicht (naquoxeve) vollbracht, mit siedenundzwanzigjähriger Bußzeit zu sühnen ist. Merswürdigerweise rechnet er zu dem letzteren auch den Fall, wenn Jemand in dem Kingkampfe oder der Schlacht seinen Gegner mit der Hand lebensgefährlich trifft. Für den Fall der Todesnähe gelten dieselben Grundsätze wie bei dem Verleugner. Die dritte Klasse Gregor's fällt also durchaus mit dem homicidium der Abendländer zusammen.

Die Unterscheidung zwischen góvos axovoios und exovoios ist bereits alt; fie fommt ichon in dem 22. und 23. anchranischen Ranon vor und als Strafe wird für jenen nur fünfjährige, für diesen dagegen lebenslängliche Bufe gefett; Bafilius fennt nicht nur diefe Unterscheidung (can. 54.), sondern hat sie überdieß can. 8. mit der Genauigfeit des Gefetgebers in allen nur dentbaren Fallen eremplificirt. Die Strafe beträgt nach ihm 10 und 20 Jahre (can. 56. 57.). Die Erlegung des Feindes im rechtmäßigen Kriege haben nach feiner Angabe die Bater nicht für Mord gehalten (die Mauriner bemerken zu der Stelle, Athanafins habe fie im Briefe an ben Anius fogar für erlaubt und löblich erflärt), bennoch will er fie wegen ber Befleckung mit Blut durch einfachen dreijährigen Ausschluß von der Communion gefühnt wiffen (can. 13.). Alls besondere Species diefer Kategorie behandelt er die Ertödtung der Leibesfrucht (can. 2.) und die absichtliche Bernachläffigung der auf dem Wege geborenen Rinder (can. 33. u. 52.).

4) Obgleich Gregor von Nyffa die Habsucht (nλεονεξία) als eine der schwersten Sünden charafterisitt (s. unten), so erklärt er doch ausstrücklich: "nur den Diebstahl und die Gräbereröffnung und den Tempelraub halten wir für eigentliche Krantsheiten (πάθη, d. h. solche Thaten, welche der sirchlichen Disciplin unterliegen), weil wir darüber eine übereinstimmende Ueberlieferung der Bäter haben. Allein auch die erstgenannte dieser Bergehungen fällt nicht unbedingt unter diese Kategorie; er theilt näulich den Diebstahl (κλοπή) in Raub (ληστεία) und Einsbruch (τοιχωρονεία); nur für den ersteren, als dessen Mersmale er

ben Gebrauch der Waffen, die Anwendung von Gewalt, Blutverzgießen u. s. w. hervorhebt, setzt er die Strafe des Mordes sest; für die heimliche Entwendung aber (έφαίσεσις λανθανούσα, die ihm mit der τοιχωουχία ganz zusammenzusallen scheint) weiß er für den Fall der Selbstantlage vor dem Priester nur Almosen zu empfehlen (can. 6.). Die Grabeseröffnung (τυμβωουχία) ist ihm mit 9 Jahren straßar, wenn sie in der Absicht der Beraudung geschieht und durch sie die Gebeine untereinander geworfen und die Leichen der Sonne aufzgedeckt werden; wer dagegen die Gräber öffnet, um die Steine zu anderweitigen nüglichen Bauten zu verwenden, thut etwas zwar nicht Lobenswerthes, aber Berzeihliches (συγγνωστόν, can. 7.). Der Tempelraub (ἐεροσυλία), den das Alte Testament wie den Mord mit Steinigung bedrohte, wird nach der firchlichen Gewohnheit, über deren Condescendenz Gregor seine Berwunderung nicht zu bergen verzmag, mit geringerer Strafe als der Ehebruch belegt (can. 8.).

Auch bei Basilius begegnen uns in diesen Puntten Strasbestimmungen: den Raub stellt auch er unter das Urtheil und die Strase des Mordes (can. 8., dagegen handelt can. 30. von Entsührung); auf den Diebstahl setzt er eine die zweijährige (can. 61.), auf die Tymborychie zehnjährige Buse (can. 66.). Dagegen sindet sich eine sehr strenge Beurtheilung der Eingriffe in fremdes Eigenthum in dem kanonischen Brief des Gregorius Thanmaturgus.

Dieß find die Vergehen, welche die morgenländische Kirche ihrer Buffdisciplin unterwarf; es find nur die einzelnen Species jener großen und schweren Thatfünden, welche die abendländische Kirche in der befannten Trias: Joololatrie, Chebruch und Mord, zusammenfaste (Aug. de fid. et. operib. c. 19. §. 34.) und zu denen bereits Tertussian (de pudicit. c. 19.) und Enprian (de bono patientiae c. 14.) den Betrug hinzugefügt hatten. Schon aus diefer Darftellung ergiebt fich, daß es nur eine unbegründete Bermuthung ift, wenn Br. v. 3. S. 352. behauptet: "allerdings icheint man im Morgenlande früher als im Abendlande die alte Auffassung der drei schweren That= als Todfünden verlaffen zu haben." Denn nur diese Thatsunden, durch welche man die Gaben der Bieder= geburt verloren und verlett glaubte, bildeten den Wegenstand der ärztlichen Behandlung in der firchlichen Buffanftalt; nur fie fah man nach allgemeiner Anschauung als die naden an, welche der Seele einen folden Fall bereiten, daß die aus ihnen durch die Befehrung Auferstehenden, wie dieses im Eingang Gregor von Myssa bemerkt, in der Vigilie des Osterfestes mit den durch die Tause Wiedergeborenen auf's Neue zu der Hoffnung des Lebens geleitet werden mußten.

Aber ware es nicht bennoch bentbar, baf leichtere Sunden eine individuelle feelforgerliche Behandlung durch das Amt erfuhren und daß für folche, die nicht für die eigentliche Rlaffe der Bonitenten qualificirten, bennoch eine eigene, gleichfalls unter Mitwirtung der Priefter zu leiftende Buge auferlegt wurde? Auch dar= über giebt Gregor von Ruffa Aufschluß, aber Alles, was er fagt, ift nur die icharffte Antithefe zu diesem Gedanten. Bei der Erörterung ber Günden, deren Ursprung er in dem ukoog Avuoeides sucht, bemerkt er can. 5. ausdrucklich: "Dogleich viele Gunden im Affecte ge= Schehen und bofe find, gefiel ce doch unferen Batern, es mit den übrigen (nämlich außer dem Morde und dem Todschlag) nicht allzu genan zu nehmen (εν τοῖς ἄλλοις μη λίων ἀκοιβολογεῖσθαι), noch die Beilung aller im Affecte begangenen Bergehungen großer Sorgfalt werth zu achten (μηδέ πολλης άξιον ήγεῖσθαι σπουδης το θεραπεύειν πάντα τὰ ἐκ θυμοῦ παραπτώματα), wiewohl die Schrift nicht allein den Schlag 1) verbietet, fondern auch jede Schmähung ober Läfterung, oder mas fonft der Uffect vollbringt." Diefe Gunden an heilen, blieb alfo jedem Gingelnen für fich über= laffen; er hatte dieg durch die tägliche Bufe und burch die Arbeit an fich felbft, mit Ginem Worte durch die Brivatbufe zu erreichen; das Umt wirfte dabei nicht in individueller Seelforge mit, fondern nur durch die Bredigt, die öffentliche Berfundigung des göttlichen Wortes. Auf diesen Weg verweift er denn auch in dem Kanon 6. Er fann feine Berwunderung nicht unterdrücken 2), daß eine Species ber Idololatrie - denn so nenne der Apostel Eph. 5, 5. die

<sup>1)</sup> Die Berte: καίτοι γε της γραφης ου μόνον την ψυχήν απαγορευούσης πληγήν find verderbt, vielleicht ist ein bas Leben gefährbender Schlag gemeint.

<sup>2)</sup> To de eldos the eldoslatzias [the nkeoregian] . . . . oin olda önws abegånevtor und ton llateour hude necudy de. Mit welcher unverantwortlichen reichtseitigkeit stee in seiner Schrift "die Beichte" diesen Gegenstand beshandelt hat, ersieht man darans, daß er aus dieser Stelle S. 97. Ann. a. solgern zu dürsen glaubt, "daß ber Brief an den leteins je ne Gattung der Böniten; behandele, wodurch die in den Ranones übergangenen Sinden getigt werden". Entweder hat er den Brief nie gelesen oder nicht Griechisch verstanden.

Habsucht (ndeovella) — von den Bätern übersehen und nicht der firchlichen Heilung unterzogen worden fei, obgleich alle drei Theile der Seele babei concurrirten, benn die Vernunft suche bas Schone in der Materie ftatt im Immateriellen, die Begierde irre von dem wahrhaft Begehrenswerthen auf die Dinge diefer Welt ab und der Willensaffect empfange babon viele verkehrte Antriebe. Darum nenne fie ber Apostel nicht nur Gögendienft, sondern überdieß Burgel alles Bofen (1 Tim. 6, 10.). Gleich wohl fei diefe Rrantheitsform ohne Beachtung und Wartung übersehen worden (Suws to towotor eidog παρώφθη της νόσου ανεπίσκεπτόν τε και ατημέλητον). Defhalb wuchere fie jest so in der Rirche auf und Niemand erforsche (περιεργάζεται) die, welche vor den Rlerus geführt würden (τούς επί τον κλησον άγομένους), ob sie nicht etwa burch biese Form ber Idololatrie beflectt feien. "Aber", fährt er bann fort, "da die Bäter diefe Sünden übergangen haben, fo halten wir es für ausreichend, fie mit dem öffentlichen Borte der Bredigt" [alfo nicht durch individuelle feclforger= liche Brivatbeicheidung und Gemiffensberathung, wie Gr. v. 3. von ber morgenländischen Disciplin annimmt] "soweit als möglich zu heilen, indem wir die aus Sabgier entsprungenen Rrantheiten als gewisse Leiden ber Bollsaftigteit durch das Wort reinigen" (άλλα περί μέν τούτων διά τὸ παρείσθαι τοίς Πατράσιν ήμιων άρχειν ήγούμεθα τῷ δημοσίω τῆς διδασκαλίας λόγω, ὅπως ὢν οἶόν τε ή, θεραπεύειν, ώςπερ τινὰ πάθη πληθωρικά τὰς πλεονεκτικάς ἀξόωστίας διὰ τοῦ λόγου καθαίgortus). Im Folgenden hebt er hervor, daß in der heiligen Schrift auch der Bucher und das Zinsnehmen (beides galt der alten Rirche als identisch) verboten sei und die Bereicherung mit fremdem But burch amtliche Erpreffung und Geschäftsübervortheilung unter diefelbe Rategorie fallen durfte (καίτοι γε παρά τη θεία γραφη καί δ πλεονασμός και δ τόκος των απειοημένων εστί και εκ δυναστείας τινός τῆ ιδία κτήσει προςαγαγεῖν τὰ ἀλλότρια, κὰν ἐν προσχήματι πραγματείας τὸ τοιοῦτον τυχῆ γινόμενον).

In der That nahm man es mit allen diesen Sünden nur bei den Klerikern strenger. Der Diakon und der Preschter, der seine Lippen — offenbar durch Zungensünden — verunreinigt hat, foll nach Basilius von seinen amtlichen Functionen suspendirt und im Wieder-holungskalle abgesetzt werden (can. 70.). Nach Basilius kann ferner der Bucherer und Zinsnehmer nur dann zum Priesterthum zugelassen

werben, wenn er sich entschließt, den ungerechten Gewinn den Armen zu geben und sich fortan von der Krankheit des Geizes fern zu halten (can. 14.); strenger noch versuhr darin zum Theil das Abendsand: nach der Synode von Esvira (can. 20.) sind sogar zinsnehmende Laien nur, wenn sie zum ersten Male überführt werden und Besestung versprechen, zu begnadigen, wenn sie aber darin beharren, aussuschließen; zinsnehmende Klerifer aber sind abzusetzen (vgl. Conc. Arelat. I. anno 314. c. 12.).

Bur Begründung feiner Ansicht, daß man im Morgenlande die Auffassung der drei schweren That- als Todsunden frühzeitig verlaffen zu haben scheine, beruft fich Br. v. 3. S. 352. auf feinen bemnächst erscheinenden Nachweis, daß "nicht Caffian, wie es wohl ausnahmstofe Tradition sei, sondern ichon der Archidiakonus Evagrius Ponticus, der bor 385 gefchrieben habe, als erfter Zeuge für die fieben Bedankenfünden genannt werben muffe". Er icheint bemnach vorauszuseten, daß nachdem man die verschiedenen Neigungen, aus denen die Thatfunden entspringen, die eigentlichen Burgelfunden (vitia principalia), in dieser Weise sustematifirt habe, auch diese sofort Gegenftand der firchlichen Gewiffensberathung in der Bufe geworden fein müßten: eben darum betont er auch fo nachdrücklich, daß Evagrius Ponticus icon vor dem Jahre 385, also während er noch Archidiakonus von Constantinopel war, diese Auffassung bezeugt habe, weil in diesem Falle die Unnahme, daß ichon in den letten Zeiten des Bufpriefterthums, also vor 390, diese Sunden gebeichtet wurden, eine Stute empfängt: allein ich muß gegen dieß Alles Widerspruch einlegen. Bunächst stellt Evagrius Ponticus in seinem αντιδόητικός περί των οκτώ λογισμών 1) nicht sieben, sondern acht Wurzel = oder Neigungs= fünden auf; sodann wurden dieselben felbst im Abendlande und noch im 12. Jahrhundert, wie das Zeugniß Beter's des Lombarden beweift,

¹) Bergl. Sofrates h. e. IV, 23. Das Schriftchen ist als Anhang zu ber Bigot'schen Ausgabe von Palladii vita Chrysostomi p. 349. und in dem 40. Band von Migne's griechischer Patrologie p. 1271—1278. abgedruckt. Die acht Logismen siud: 1) γαστριμαργία, 2) πορνεία (libido), 3) φιλαργυρία, 4) λύπη, 5) δργή, 6) ἀκηδία (desidia), 7) κενοδοξία, 8) ὑπερηφανία (superdia). Bei Cassian steht nur die ira in der dierten, die tristitia in der sünsten Stelle. Die Siebenzahl der Scholastit ist dadurch entstanden, daß der Lombarde die acedia mit der tristitia consundirt hat (Lid. II. D. 42. H.): Sciendum est septem esse vitia capitalia vel principalia, scilicet inanem gloriam, iram, invidiam, acidiam vel tristitiam, avaritiam, gastrimargiam, luxuriam; de iis quasi sontidus cunctae animarum mortiserae corruptelae emanant.

nicht allgemein als eigentliche Tobfünden, sondern nur als die Onellen der Todfünden angesehen; daß endlich diefes Buchlein von Evagrins nicht während feines Archidiafonats in Conftantinopel, fondern erft während seines Anachoretenlebens in der ifetischen Bufte, also nach bem Jahre 385, geschrieben und lediglich aus monchischen Anschanungen erwachsen ift, zeigt theils die Schilderung der Gefahren, welche diefe Logismen für das Rlosterleben haben (vgl. cap. 2. u. 8.), theils burgt dafür die Dedication an den Anatolius, die es mit den capita practica gemein hat, in welchen berfelbe Verfasser diesem Dionche auf dem heiligen Berge (Sinai?) feine Frage nach der fymbolischen Bedeutung der Rleidung der stetischen Monche beautwortet (val. bei Migne a. a. D. Vol. 40. p. 1220.). Es ift mir feine Thatfache befannt, die dafür fprache, daß die Lehre bon den Logismen außerhalb des Mönchthuns auf die Anschauung der morgenländischen Lirche und auf die Ausübung ihrer Bufgucht gunächst einen Ginfluß gewonnen hatte. Um fo nachhaltiger war die Einwirfung auf das Abendland. Im Sahre 390 nämlich unternahm ber bethlehemitische Deonch Caffian mit feinem Abte Bermanus eine Ballfahrt in die ftetifche Bufte, wo er zwar die Vorbilder des Anachoreten = und Monchthums: Un= tonius, Pachomius und Mafarius (diefer war furz vorher gestorben) nicht mehr am Leben fand, des Letztgenannten Freund und Schüler aber, Evagrius, noch in voller Wirtsamkeit stand (nach Gallandius, Bibl. Patr. VII. Prol. XX., ift er erft um das Sahr 399 geftorben). Sier hat fich ohne Zweifel Cassian dessen Theorie angeeignet und in bas Abendland verhflangt, in welchem er sich 405 dauernd niederließ; in seinen Collationes Patr. lib. XXIV. bilbet bas fünfte Buch einen felbständigen Tractat: de octo principalibus vitiis. Selbst mehrere darin beibehaltene griechische Benennungen, wie gastrimargia, philargyria, acedia, cenodoxia, welche specifisch dem Evagrius angehören, fetzen die unmittelbare Entlehnung von ihm außer Zweifel. Im Klofter= leben mögen fie frühe Gegenftand der ascetischen Beichte geworden fein und namentlich als Directorium für die Enthüllung der innerften Bergensgeheinniffe gedient haben, zu welcher schon nach den längeren Regeln Bafilius' des Großen (interr. 26. ed. Maur. II, 371.) der Mondy dem Borfteber gegenüber verpflichtet war. In die Bufpraxis der Kirche wurden fie erft durch die Inftruction Columban's († 615: abgedruckt in der Bibl. Patr. max. Lugd. T. XII. p. 23.) eingeführt; fie erscheinen weiter in dem Bonitentiale des Erzbischofs Egbert von Porf (731-767), aber nicht mehr als octo vitia principalia, fondern

als capitalia crimina, womit man bisher nur die schweren Thatsünden zu bezeichnen pflegte.

Daß aber die Zusammenftellung der Logismen auf das morgenländische Bufwesen des 4. Jahrhunderts keinen Ginfluß geubt haben fonne, ergiebt fich nicht blog aus ber fpaten Abfaffung ber Schrift bes Evagrius, die zwifchen die Jahre 385 u. 390 fällt, fondern wird noch durch das Zeugniß des Gregor von Rhffa festgestellt, daß die Bäter weder die Alsoregia an fich, noch eine ganze Reihe von Thatfünden, die ihr entstammen, in ihrer Bufdisciplin berücksichtigt, sonbern nur drei aus jener hervorgehende Bergehen, nämlich die 200nh, die tous worla und die isoogvala, und auch die beiden erstern nur in den gravirendsten Erscheinungen, zum Gegenstande ihrer firchlichen Therapie gemacht hätten. Auch bei Bafilius dem Großen lesen wir nichts, was diesem Resultate entgegenftände, im Gegentheile geftattet fein ganzliches Schweigen über die verfehrten Neigungen als folche nur ben Schluß, daß er in diesem Bunfte mit feinem Bruder völlig übereinftimmend dachte. Aber beide Männer waren Afiaten und hatten in Afien die Stätte ihrer Wirtfamfeit; durfen wir auch in Griechenland und insbesondere in Conftantinopel die gleiche Auffassung und das gleiche Verfahren voraussetzen? Ronnte nicht das Buffpriesteramt, das dort bis zum Sahre 390 in anerkannter Wirkfamkeit ftand, diefe Grundfate und diefe Praris modificiren? In der That icheint eine Stelle Gregor's von Naziang und zwar aus einer Rebe, Die er nach dem Monitum der Mauriner (I, 677.) am 6. Januar 381 in Constantinopel als Patriard, gehalten hat (Or. 39. in sancta lumina, c. 19. fol. 690.), die Annahme dieser Möglichkeit zu begünftigen. Indem er nämlich darin die Novatianer befämpft, welche die zweite Bufe für die nach der Taufe begangenen Todfunden berfagten und eben darum genöthigt waren, ben Umtreis biefer Gunden auf bie ich werften Falle zu beschräufen, bricht er in die Worte aus: zal τίς μοι νόμος ή Ναυάτου μισανθοωπία, δς πλεονεξίαν μέν ούκ ξεόλασε, την δευτέραν είδωλολατρίαν, πορνείαν δέ ούτω πικρώς κατεδίκασεν, ώς άσαρκος καὶ άσώματος; allein dieses Gegen= zeugniß ift nur ein scheinbares, denn da die Novatianer nicht den λογισμός, fondern nur den actus der πορνεία, nur die zur wirklichen That gewordene Fornication, mit unwiderruflicher Excommunication bestraften, fo fann auch der Borwurf, daß fie die aleoregia unbestraft ließen, sich gleichfalls nur auf jene bestimmten Manifestationen in der That beziehen, welche durch die kirchliche Bußzucht gealindet wurden.

Auch in dem kanonischen Briese des Gregorius Thaumaturgus wird zwar το πλεονεκτεῖν καὶ άλλοτρίου εμάπτεσθαι επ αλσχοοκεφεία mit Excommunication bedroht (can. 2.), aber gewiß nicht, inwiesern es sich auf die bloße Neigung beschränkte, sondern, wie der ganze Inhalt des Brieses zeigt, nur insofern die Neigung in Thaten umschlug. Wie gänzlich es überhaupt außerhalb des Gesichtskreises der damaligen Kirche lag, selbst böse Borsäße, wenn sie nicht zur Ausstührung durch die That gekommen waren — und doch sind solche schon ausgeprägtere Erscheinungen der Sünde, als die bloße Neigung — ihrer heilensden Behandlung zu unterziehen, erschen wir aus dem 4. Kanon von Neucäsarea: εὰν πρόθηταί τις επιθυμήσαι γυναικός συγκαθενδήσαι μετ αὐτῆς, μὴ ελθη δὲ εἰς έργον αὐτοῦ ἡ ἐπιθύμησις, φαίνεται, ὅτι ὑπὸ τῆς χάριτος ἐξούσθη.

Es wird demnach babei fein Betvenden haben muffen, daß die Behauptung des herrn v. 3., im Morgenlande icheine man ichon frühzeitig die Auffassung der drei schweren Thatsunden als Todsunden verlaffen zu haben, auf Irrthum und ganglicher Unkenntniß des griedifden Bufwefens beruht 1). Nur das Gine läßt fich fagen, daß der Musbrud "Tobfunde" im Gangen bei den Morgenlandern feltener vorkommt als in dem Abendlande; sie gebrauchen zur Bezeichnung auch dieser Sünden die allgemeinen Ausdrücke άμαρτήματα, πταίσματα, πάθη, νόσοι, πλημμελήματα u. a. m. und überlaffen es dem Lefer, aus dem Zusammenhange zu folgern, ob fie eben diese schweren Thatsünden gemeint haben (vgl. Conc. Neocaes. can. 5. Laodic. can. 2: εξαμαρτάνοντας εν διαφόροις πταίσμασι, Nicaen. I. c. 9. vgl. 14.); benn baf fie bon diefen und ihren Species reben, fann man immer mit Sicherheit annehmen, wenn fie die Gunden der Chriften ents weder im Berhältniß zu der Taufe (man erinnere fich an die Ginleitung des fanonischen Briefs des Ruffeners) oder zur firchlichen Buffe erörtern; daß man aber defhalb nicht der Meinung war, die Auffassung dieser schweren Thatsünden als Todsünden aufzugeben, zeigt der zwar feltene, aber doch immerhin vorkommende Gebrauch dieses Namens bei Origenes (f. unten) und felbst noch bei Basilius (can. 32: οί την πρός θάνατον άμαρτίαν άμαρτάνοντες κληρικοί τοῦ βαθμοῦ

<sup>1)</sup> Bergí. Das richtige Urtheil von Du Bin (Biblioth. cent. IV, 276.): Ceci peut être confirmé par la lettre canonique de St. Gregoire de Nysse à Letoius, ou il fait un denombrement exacte des pechez soumis à la penitence publique [vielmehr ecclésiastique], qui sont tous pechez énormes et crimes considerables.

κατάγονται), sowie das Prädicat συγγνωστόν ganz wie das sateinische veniale bisweisen auch auf solche Thatsünden bezogen wurde, die keiner kirchlichen Censur unterlagen (Greg. Nyss. c. 7.).

Endlich dürfen wir nicht übersehen, daß man die Excommunication bisweilen auch ale Ordnungestrafe und Zwangemagregel gegen folde in Anwendung brachte, welche entweder der Ordnung des firchlichen Lebens eigenwillig und hartnäckig widerstrebten oder den Anordnungen des Epistopates eine tropige Renitenz entgegensetten. So befiehlt der 2. Ranon der antiochenischen Shnode im Jahre 341, diejenigen Gemeindeglieder, welche mit den Ratechumenen und Bonitenten die Rirche nach der Schriftverlefung (und der Predigt) verließen, ohne an dem Gebete und der Communion der Gemeinde theilgunehmen, von der Rirche auszuschließen; je mehr es im Beifte der bamaligen Rirche lag, folche Bergehungen aus der fittlichen Gefinnung, aus der fie hervorgingen, zu beurtheilen, und je entschiedener fie ihre eigenen Ordnungen als den Ausdruck des göttlichen Willens aufah, besto weniger trug man Bedenken, ihre Urheber gang nach ber Analogie jener schweren Thatfunder zu behandeln und fie demgemäß auf demfelben Wege und durch diefelbe Bufe wie die übrigen Bonitenten wieder für die Aufnahme in die firchliche Gemeinschaft zu bereiten (ξως αν ξξομολογησάμενοι και δείξαντες καοπούς μετανοίας καὶ παρακαλέσαντες τυγεῖν δυνηθώσι συγγνώμης. Ibid.).

Die Feftstellung des begangenen Bergebens geschah, wie wir aus ben kanonischen Briefen des Bafilius und des Ruffeners erfeben, entweder durch das Ergreifen auf frischer That (& gwoadeig επί τῷ κακῷ) oder burch Selbstanzeige (δ ἀφ' ξαυτοῦ προς την έξαγόρευσιν της άμαρτίας δρμήσας, δ δί έξαγορεύσεως τὸ πλημμέλημα αυτού τω ίερει σανερώσας) oder durch Unflage oder auf einen Verdacht hin durch Inquisition und Zeugenverhör (δ διά τινος υποψίας η κατηγορίας ακουσίως απελεγχθείς, Gregor. Nyss. can. 4. u. 6.). Insbesondere follte der Delinquent darüber befragt und ausgeforscht werden, ob er aus freiem Antrieb oder durch die Umftande genöthigt gefündigt habe (Greg. Nyss. c. 3.). Diefe gange Procedur fand, soweit wir sehen, nicht vor einem einzelnen Richter ftatt (wir feben hier noch von dem Bufpriefter völlig ab), fondern vor dem Sixaorhoior oder zoirhoior, das zugleich über die Streitigfeiten ber Gemeindeglieder zu entscheiden hatte und aus dem Bischof, ben Presbytern und Diakonen zusammengesetzt war (Const. apost. lib. II, 47, 1 .; das gange Berfahren vor demfelben wird ausführlich

cap. 46-53. erörtert). Daß wir diesetbe Einrichtung auch im 4. Sahrhundert voraussetzen dürfen, beweift der Ausdruck des Gregor pon Muffa im 6. Kanon: Eni rov zhigow agew, der gang dem claffischen επί τούς δικαστάς άγειν entspricht. Wir haben feinen Grund zu beaweifeln, daß auch in folden Fällen, wo ein Ginzelner, von feinem Bewiffen getrieben, fich einem einzelnen Priefter freiwillig eröffnete. nichtsdestoweniger das Bergehen, wenn es überhaupt einer firchlichen Strafcenfur nach den Kanones unterlag, bor dem zum Berichtshof constituirten Gesammtflerus, für deffen Berfahren die weltlichen Gerichte zum Mufter dienten (Constit. apost. lib. II. cap. 52, 1.), zur Berhandlung tommen mußte. Tropdem wurde principiell der Bifchof ale ber Träger ber Schlüffelgewalt angefeben; ihm hat nach Gregor von Ruffa (de castigat. bei Migne, gr. Patrol. Vol. 46. Oper. Greg. Nyss. III, 312.) Chriftus burch Betrus die Schlüffel zu den himmlischen Ehren gegeben; wer von ihm gelöft ift, ift schlechthin gelöft, wer von ihm gebunden ift, mit unsichtbaren Banden umftrictt; auch die Ercommunication (6 agogious) ift fein Act bischöflicher Unmagung, fondern ein väterliches Gefet, ein alter Ranon, der unter bent Gesetze seinen Unfang nahm und unter der Gnade in Rraft bleibt (p. 314.). Auch die apostolischen Constitutionen stellen die Ausübung der Bufgucht und das Berfahren gegen die Bonitenten ausschließlich als Pflicht und Aufgabe des Bischofs dar. Die ganze Unweisung, die Basilius der Große dem Amphilochus giebt, beruht auf derfelben Anschauung, nicht minder die von morgen = und von abendländischen Synoden wiederholt eingeschärfte Verordnung, daß die Ercommunication nur durch den Bifchof, der fie verhängt habe, wieder aufgehoben werden könne (Conc. Nicaen, I, 5. Antioch. c. 6. Can. apost. 31. [33.], cf. conc. Illiber. c. 53. Arelatens. 16.). Uber da der Presbyter als Mitarbeiter am Evangelium (συνεργώς τοῦ Edwyrellov, Bas. epist. 226. ed. Maur. III, 346.) dem Bijchof zur Seite ftand und als folder auch Antheil hatte an der Schlüffelgewalt, die, vom Bischof ausgehend, als gemeinsames Attribut des gangen Sacerdotium galt, fo wird wohl ber Bifchof ebenfo wenig in allen folden Fällen ohne sein Bresbyterium gehandelt haben, als es bentbar ift, daß ein einzelner Presbyter felbständig und ohne Bevollmächtigung von Seiten feines Bifchofs eine Untersuchung eingeleitet, eine firchliche Strafe verhängt, excommunicirt und reconciliirt habe; nur im Falle der Todesgefahr war er zu dem Letteren berechtigt. Bon dem Berfahren vor dem bijchöflichen Berichte giebt uns

Basilius in dem 2×7. Briefe (III, 426) ein sehr anschausiches Bild; er sagt nämlich von einem nicht weiter auszumittelnden Sünder: "Mit ihm ist schwer sertig werden; wir wissen nicht, was mit einer so verschlagenen und, wie der Augenschein zeigt, verzweiselten Gemüthsart anzusangen: vorgeladen (ele zosow xalodueros) erscheint er nicht; fömmt er, so ergießt er sich in einem solchen Schwall von Worten und Siden, daß wir gern davon lausen möchten; oft sah ich, wie er die Beschuldigungen wieder auf die Antläger zurückwendet; unter allen Geschöpfen der Erde sindet sich keine so glatte und gleichsam zur Bosheit geschaffene Natur, wie die dieses Menschen. ... Damit ihr indessen nicht durch die Berührung seiner Sünden besleckt werdet, sei er mit seinem ganzen Hause von den Gebeten und der übrigen Gemeinschaft mit den Geheiligten ausgeschlossen! Von Allen gemieden, wird er vielleicht in sich gehen."

Das Urtheil, welches der Bischof nach geschloffener Untersuchung fällte (ἀπόφασις τοῦ ἐπισκόπου, Const. apost. II, 47, 2.), bestimmte nach den Kanones die Dauer der Bufgeit, die der Verurtheilte in den verschiedenen Bufgraden zu verbringen hatte. Gleichwohl gestatten in diefer Bezichung die kanonischen Briefe eine gewisse Latitude: "Es bleibt beiner Ginficht überlaffen", fchreibt Bafiline (can. 54.) an den Amphilochus, "nach der besonderen Beschaffenheit der Umftande (κατά το δδίωμα της περιστάσεως) die Strafen auszudehnen oder zu beschränken", und wenn sich dieß auch zunächst auf den unfreiwilligen Todschlag bezieht, so wird es doch nicht minder von anderen Bergeben gelten. Insbesondere galt das freiwillige Geftändniß allgemein als Grund der Strafmilderung (Gregor Thaumaturg. c. 8. u. 9. Gregor v. Muffa can. 4. p. 229. Basil. can. 71.). Die Buffgrade ober Stationen, welche schon von den Synoden zu Anchra (bef. c. 9.) und Nicha (can. 11.) erwähnt werden 1), find befannt; am ausführlichsten werden sie von Basilius can. 22. 56. u. 57. geschildert: auf der ersten

<sup>1)</sup> Gieseler meint, da, wie Merinus de poenit. lib. 6 c. 1. §. 9. gezeigt habe, der 11. Kanen der epist. canonica des Greger Thanmat. unecht sei, so sei erste sichere Erwähnung dieser Stusen erst in Conc. Ancyr. c. 4. (K. S. I. 1. §. 71. Anm. 12.), allein schen can. 8. des Gregorius Thanmaturgus ist von Solchen die Rede, welche nicht einmal an der ακρόαοιε theilnehmen sollen, ebens daseibst von den Εποπίπεοντες und can. 9. von solchen Pönitenten, welche auch an den Gebeten theilnehmen dürsen. Wir haben also hier bereits um das Jahr 258 ein sicheres Zeugniß für die Bußgrade in der orientalischen Kirche.

Stufe (πρόςκλαυσις) burfte der Bonitent die Rirche nicht betreten, er stand weinend vor der Thur und bat die eingehenden Gläubigen um ihre Fürbitte, indem er ihnen feine eigene Ungerechtigfeit befannte (προςκλαίειν δφείλει έξω της θύρας έστως τοῦ εθκτηρίου οίκου καὶ των είςιόντων πιστων δεόμενος εθγήν ύπεο αυτού ποιείσθαι, ξξαγορεύων την ιδίαν παρανομίαν, can. 56.; man beachte befonders den letten Ausdruck, in welchem feineswegs ein detaillirtes Sündenbekenntniß, fondern nur die allgemeine Anerkennung feiner Berwerflichkeit ausgesprochen liegt, zumal in den meiften Fällen der Gemeinde durch die öffentliche Berkundigung des Excommunications= urtheils, wovon unten mehr, die Gunde, um deren willen der Ausschluß erfolgt war, bekannt fein mußte); auf der zweiten (axobagic) durfte er wie die axoocheevoe unter den Katechumenen mit dem versammelten Bolfe der Berlefung der Schrift und der Predigt (didagnalia) beiwohnen, hatte fich aber bor bem Gebete zu entfernen, benn es gehörte ju diesem Grade, daß er allein bete (Greg. Nyss. can. 2., bgl. can. 4.); auf der dritten (unontwoic) durfte er mabrend der Gebete, aber knieend, anwesend sein, wie die yovverlivortes unter den Ratechumenen, während die Gläubigen ftanden, mußte aber nach den Gebeten die Rirche verlassen; auf der vierten (σύστασις μετά τοῦ λαοῦ) endlich durfte er mit den Gläubigen bei der Euchariftie zugegen bleiben, aber ohne eine Opfergabe (noocgood) darzubringen und selbst zu communiciren (άνευ προςφοράς τε καὶ κοινωνίας συνεστώς). Erft nach Vollendung dieses Grades wurde er auch der sacramentlichen Gemeinschaft theil= haftig (είς τὰ άγια δεχθήσεται, καταξιούται τῆς προςφοράς oder τῆς τοῦ ἀγαθοῦ κοινωνίας). Bährend die beiden Shnoden von Anchra und Neucafarea nur die drei letten Bufgrade erwähnen, führt bagegen Gregor von Ruffa nur bie brei erften an und läft auf den dritten sofort die Theilnahme am Sacrament (to ueregew two agiaσμάτων) folgen (can. 4. u. 5.).

Wer alle vier Bußgrade zu durchlaufen hatte, dessen Bußleistung wurde als öffentliche betrachtet; dieser Charakter der Oeffentlichkeit haftete nicht an allen Stationen gleichmäßig, sondern vorzugsweise an der ersten und dritten, an der πρόςχλανσις und der ύπόπτωσις, von denen namentlich die letztere die eigentlichen Pönitenten umfaßte und darum schlechthin auch μετώνοια (Bas. can. 22. 24.) genannt wurde. Wenn wir daher Grund haben, anzunehmen, daß in gewissen Fällen von diesen beiden Stationen dispensirt wurde, so wäre da mit im Unterschiede von der öffentlichen Buße die geheime

Bufe (die wir von der Privatbufe zu unterscheiden haben, ba diese nicht auferlegt wurde und nicht unter Mitwirfung des Amtes statt= fand, sondern eine Sache war, die Jeder mit Bott und feinem Gewiffen abzumachen hatte) für die griechische Rirche vollständig er= wiefen. Die kanonischen Briefe des Bafilius' geben uns zur Erbringung diefes Beweises das ausreichende Material. Can. 34. berichtet er, die Bater hatten verboten, Frauen, die fich eines Chebruchs schuldig gemacht und entweder freiwillig bekannt hatten oder auch überführt worden feien, öffentlich bloßzustellen (δημοσιεύειν, d. h. fie ber öffentlichen Bufübung zu unterziehen), um ihnen feinen Unlag jum Selbstmorde zu geben; fie follten nur bis zur Bollendung ihrer Bufzeit ohne Communion stehen (ras moixev deisas yvvaixas xai εξαγορευούσας δι εὐλάβειαν ή ὁπωςοῦν ελεγχομένας δημοσιεύειν οὐκ εχέλευσαν οί πατέρες ήμιων, ίνα μη θανάτου αλτίαν παράσχωμεν τοῦ συμπληφοῦσθαι τον χρόνον τῆς μετανοίας). Allein da derselbe Beftimmungsgrund, ber aus dem feineren Schamgefühl und ber reigbareren Ratur bes weiblichen Gefchlechtes entnommen war, nicht bloß im Falle des Chebruchs, fondern auch bei allen übrigen Bergeben in Betracht fam, fo muß es faft wahrscheinlich erscheinen, daß bie Orientalen überhaupt Frauen nicht zur öffentlichen Kirchenbuße verurtheilten, sondern fie nur von dem Sacramente ausschloffen und daß fich ihre gange Buffe somit nur auf den vierten Grad, auf die ovoraσις άνευ προςφοράς τε καὶ κοινωνίας, beschränkte. Diese Bermuthung findet eine Stütze in der Thatfache, daß Bafilius in allen Ranones, in welchen bon Frauen die Rede ift, die verschiedenen Bufgrade, beziehungsweise die drei ersten, nirgends erwähnt (can. 2.6. 18. 38. 48. 52. 60.). Auch bei benen, welche im rechtmäßigen Rriege ben Feind erlegt haben, empfiehlt Basilius gegen die herrschende Unficht, die fie für straffrei hielt, dieselbe Bestimmung (τάχα δὲ καλῶς ἔχει συμβουλεύειν ώς τὰς γεῖρας μή καθαρούς τριῶν ἐτῶν τῆς κοινωνίας μόνης απέχεσθαι, can. 13.). Gin Dieb foll, wenn er fich felbst anzeigt, ein Sahr nur von der Communion ausgeschloffen werden (ξνιαυτον χωλυθήσεται μόνον της χοινωνίας των άγιασμάτων), wenn er bagegen überführt wird, eine zweijährige Bufgeit und zwar im 3. und 4. Grad bestehen (μερισθήσεται δε αὐτῷ ὁ χούνος είς υπόπτωσιν και σύστασιν και τότε άξιούσθω της κοινωνίας, can. 61., vgl. Greg. Thaumat. c. 9., dagegen can. 8.). Es ift dieß ber einzige Fall, in welchem die orientalische Rirche bas freiwillige Be114 ' Steit

fenntnig mit heimlicher Buge zu belohnen und die Berheimlichung mit öffentlicher Bufe zu beftrafen icheint; allein daß es ihr damit nicht um die Durchführung diefes Grundfages, fondern nur um Milderung der Strafe für den freiwillig Befennenden zu thun war, den man bereits als in der Befferung stehend aufah, beweisen die gablreichen übrigen Fälle, in denen fammtlich das freiwillige Bekenntnig eine Abkurzung der Buggeit, aber nicht die Dispenfation von Buggraden erwirkte. Man darf übrigens nicht überfehen, daß in der Behandlung der Diebe feine Uebereinstimmung herrschte. Rach Gregor von Ichffa wird heimliche Entwendung gar nicht bestraft; nach Gregor bem Thaumaturgen wird in gravirenberen Fällen der freiwillig Befennende gleich in den dritten Bußgrad, in leichteren dagegen gleich in den vierten verwiesen. Auch bon benen, welche in eine britte Che treten, forbert Bafiling, baf fie nicht öffentlich verurtheilt würden, da eine folche zwar eine Befleckung der Rirche, aber doch der ungezügelten nogreia vorzuziehen sei (ra uerror τοιαύτα ώς δυπάσματα της εκκλησίας δρώμεν δημοσίαις δέ καταδίκαις ούχ υποβάλλομεν, ώς της ανειμένης ποονείας αίρετώτερα, can. 50.), und deingemäß bestimmt er, daß die diganor ein Jahr, die τρίγαμοι und πολύγαμοι dagegen fünf Jahre auszuschließen, daß jeboch auch die letzteren nicht ganglich aus der Rirche zu verftogen, fondern auf zwei oder drei Jahre in den zweiten und die übrige Zeit in den vierten Grad zu verweisen seien (der de un naven autore anelogen της εκκλησίας, άλλ' άκροάσεως αὐτοὺς άξιοῦν εν δύο που έτεσιν ή τοισί, καὶ μετά ταῦτα ἐπιτοέπειν συστήκειν μέν, τῆς δὲ κοινωνίας τοῦ άγαθοῦ ἀπέχεσθαι, καὶ ούτως ἐπιδείξαμένους καρπόν τινα μετανοίας αποχαθιστάν τῶ τόπω τῆς χοινωνίας, can. 4. da= gegen vgl. can. 80.). Daß aber im zweiten Grad fein druogieben, feine öffentliche Blogftellung ftattfand, beruhte barauf, daß nicht blog viele Katechumenen, sondern, wie wir aus dem zweiten antiochenischen Ranon ersehen, auch andere Gemeindeglieder nad, der Bredigt die Rirche verliegen, und daß darum das Weggehen auch folder azoownevol, um deren Ausfolug außer dem Rlerus Riemand wußte, nicht auffallen konnte; noch wes niger fonnte bei den ungemein ftarfen Communionen jener Zeit die ovoraσις ίνευ προςφοράς τε και κοινωνίας irgend etwas Auffälliges haben. Somit ware benn auch für die morgenlandische Rirche die geheime Bufe erwiesen; fie bestand in der Dispenfation bon der ersten und dritten oder auch bon den drei erften Stationen; fie war wie die öffentliche ein in-

tegrirender Beftandtheil der firchlichen Bufdisciplin, war aber weder für die heimlich gebeichteten noch für die heimlich begangenen Günden bestimmt, fondern theils für die Frauen, theils für die leichteren Gunder, deren δημοσίευσις man rücksichtsvoll vermeiden wollte, mochten fie ihre Bergehungen freiwillig befannt haben oder durch Anfläger und Zeugen überführt worden fein (nur bei Dieben begründet darin nach der Anficht des Bafilins' das freiwillige Befenntnig einen Unterschied). Gie beruhte bemnach auf einem gang differenten Principe als die geheime Bufe, die wir feit dem Ende des vierten Jahrhunderts in der nordafrikani= ichen Lirche finden und die zu ihrer Regel den auguftinischen Sat hatte: ubi contigit malum, ibi moriatur (Aug. sermo 82, 11.), oder die noch fpatere geheime Buge des Abendlandes, die auf den Grundfat bafirt war, daß gebeim gebeichtete Gunden insgeheim, öffentlich erwiesene öffentlich verbüßt wurden (Capitul. Reg. Franc. ed. Baluz. lib. V, 116.). Es ift daher eine Bermengung völlig disparater Begriffe, wenn Zegichwit ohne Weiteres S. 353. die lettere Praxis der morgenländischen Kirche octropirt und sie noch überdieß mit der von Augustin empfohlenen identificirt.

Die öffentliche Buge scheint noch eine Berschärfung in der ?xxhover empfangen zu haben, indem die Excommunicationsfenteng nicht blog öffentlich der Gemeinde verfündigt, fondern überdieß anderen Diöcesen mitgetheilt und der Umgang mit dem Excommunicirten auch außer der Kirche unterfagt wurde. Go bedroht Bafilius den Presbyter Paregorius, der gegen den nicanischen Ranon 3. feine Syncisafte nicht entlaffen wollte, mit der Absetzung und dem Anathema, fo daß Alle, welche ihn aufnahmen, selbst exxhourtor sein follten (ep. 55.p. 150.). So fchreibt er bem Athanafins von Alexandrien, daß eine von biefem übersandte Excommunicationssenteng in der Kirche zu Cafarea verlesen worden sei und daß Alle dem Excommunicirten — er war Statthalter in Lubien und ein geborner Kappadocier - weber Feuer, noch Waffer, noch Dbdach gewähren würden: eine Schandfäule (στήλη) folle ihm die allenthalben verlefene Genteng fein; feinen Bermandten, Freunden und Gaftfreunden folle fie speciell infinuirt werden (ep. 60. p. 155 ff.) Daß wenigstens die exxporzis nicht unbedingt mit jeder Excommunication und mit der öffentlichen Bugubung verbunden fein tonnte, icheint mir der 288. Brief (S. 426 f.) zu beweisen. Bafilius fagt: "Wen die gewöhnlichen Strafen nicht zur Befinnung bringen und ber Ausschluß bom

Gebet (τὸ εἰοχθηναι τῶν εὐχῶν, b. i. der erste Bufgrad, die πρόςκλαυσις, bgl. can. 22: χρη τῷ πρώτω ἐκβάλλεσθαι τῶν προςευχῶν καὶ προςκλαίειν αὐτὸν τῆ θύρα τῆς εκκλησίας) nicht zur Buffe treibt, muß ber vom Herrn aufgestellten Strafordnung Matth. 18, 15-17. unterworfen werden. ..... Einmal ift er angeflagt (erendign); vor Einem und dem Andern ift er überwiesen (διηλέγχθη), zum dritten Male vor der Gemeinde. Da wir ihn also beschworen und er es nicht angenommen hat, sei er exxhourros und es werde dem ganzen Stadtviertel (πάση τη κώμη) angefündigt, daß ihn Niemand zu irgend einem Umgang im bürgerlichen Leben (node nagar zowwiar zonσεως βιωτικής) zulaffe, damit er, bom Berfehr mit uns ganglich ausgestoßen, durchaus ein Fraß des Teufels (κατάβρωμα τοῦ διαβόλου) werde." Diefer Berbrecher war also bereits vor der Gemeinde excommunicirt; da er aber diefe Strafe tropig aufnahm und fich nicht bewegen ließ, fich der Bufübung zu unterwerfen, so trat die exchousis als Berschärfung accessorisch hinzu. Doch drückt exxposorew und εχχήρυντος auch einfach den Begriff der Excommunication aus (vgl. Gregor. Thaumat. epist. canonic. c. 2. et 5.).

Auffallend muß es erscheinen, daß weder von Bafilins dem Großen, noch von Gregor von Ruffa das Faften als Auferlegung in der Buffe erwähnt wird; in den apostolischen Constitutionen erscheint es in ber Reihe der übrigen Strafen: καὶ τοὺς μέν ὁποβαλεῖς (so lautet die Instruction an den Bischof) μόναις απειλαίς, τοὺς δὲ πενήτων χορηγίαις, άλλους δέ νηστείαις στιβώσεις καὶ έτέρους άφοοίσεις πρός τὸ μέγεθος τοῦ ἐγκλήματος αὐτῶν (ΙΙ, 48, 1.), bagegen wird es II, 16, 2. geradezu als eine die Excommunication begleitende Strafe erwähnt: ανακρίνας, ελ μετανοεί καλ άξιος έστιν, ελς έκκλησίαν όλως παραδεχθήναι, στιβώσας αὐτὸν ἡμέραις νηστειών κατά τὸ άμάρτημα έβδομάδας δύο ἢ τρεῖς ἢ πέντε ἢ έπτὰ, ούτως αὐτὸν ἀπόλυσον. Չևικ cap. 17, 4.; 18, 5.; 43, 1.; III, cap. 7, 7. fommt das στιβούν, υποπιέζειν oder επιτιμάν νηστείαις wieder vor. Bei Origenes (in Levitic. hom. II. cap. 4.) erscheint carnem macerare et jejuniis ac multa abstinentia aridam facere, wie bei Tertullian (de poenit. 9.) pastum et potum pura nosse, plerumque vero jejuniis preces alere als charafteristisches Mertmal gerade der öffentlichen Bugubung. Schon diefe bestimmten Beugniffe widerlegen die Behauptung des herrn v. 3. (S. 352 f.): "Jedenfalle find Faften und Bebet nur Formen ber Privatbufe, wie fie bas gange Abendland gu jener Beit als

befondere priesterliche Auflegung gar nicht fennt." Wir werden bald Spuren begegnen, die uns überzeugen, daß sie auch im vierten Jahrhundert der orientalischen Kirche fremd geworden sind.

In Betreff der Alerifer finden fich unvereinbare Bestimmungen. die auf Berichiedenartigfeit oder auf ein Schwanfen der Praxis hinweisen. Nach dem 1. Kanon der anchranischen Synode sollen Bresbyter, die verleugnet hatten, zwar die Ehre ihrer Rathedra beibehalten, aber weder opfern, noch predigen, noch liturgische Functionen ausüben; nach dem 1. Ranon der neocafareenfifchen Shnode find bagegen Presbyter, welche fich durch Fornication oder Chebruch befleckt hatten, ganglich auszustoßen (εξωθείσθαι τέλεον) und der Bufdisciplin zu unterstellen (άγεσθαι είς μετάνοιαν); sowohl die nicanische (can. 5.) als die antiochenische Synode (can. 4.) fpricht von Klerikern, die durch ihren Bijchof excommunicirt worden seien. Umgekehrt stellt Bafilius (can. 32.) den auch von der abendländischen Kirche adoptirten Grundfat auf, daß Klerifer, die eine Todfünde begehen, zwar ihren Grad verlieren, aber von der Laiencommunion nicht auszuschließen seien (τοῦ βαθμοῦ κατάγονται, τῆς κοινωνίας δὲ τῶν λαϊκῶν οὐκ ἐξείογονται) unter Berufung auf Nahum 1, 9: Οθ γάο εκδικήσεις δίς Eni ro adro. Gleichwohl haben wir oben gesehen, daß er den Presbyter Paregorius nicht nur mit Amtsentsetzung, sondern auch mit dem Unathema bedroht, wobei indeffen die durch Trot noch gefteigerte, beharrliche Unbuffertigkeit deffelben in Betracht zu ziehen ift.

Auch die morgenländische Kirche ging in ihrer Bufdisciplin qunächft von dem ftrafrechtlichen, vindicativen Gefichtspunkt aus: dafür bürgt schon der Rame Eneriquior, der allenthalben den Auflegungen der Briefter beigelegt wird, dafür zeugt ferner das scharfe Abmeffen der Bufgeit überhaupt und der Dauer der einzelnen Bufftationen nach der Größe der verschiedenen Vergehungen. Gie ift es fich zwar flar bewuft, daß die Bergebung nur von Gottes Gnade verliehen werden fann, aber diefe Gnade muß im Gebete, mit vielfacher Selbftdemüthigung, unter Thranen und Entbehrungen angerufen und gewiffermaßen verdient werden: felbst die Schmach, die mit der öffentlichen Buffe verbunden war, biefe Blofftellung der Gunder vor der gangen Gemeinde, wie fie ber erfte und dritte Grad recht absichtlich bezwedte, fällt wefentlich unter biefen Gefichtspunkt. Daber läßt fich wohl die Bufe als Weg zu der göttlichen Gündenvergebung mit ber Taufe in eine gewiffe Parallele und in Zusammenhang ftellen, bilbet aber ebenfo fehr auch die scharfe Untithefe zu diefer. In diefem Sinne

jagt Afterius, Bischof von Amasea (Metropole der firchlichen Proving Bontus), in seiner adhortatio ad poenitentiam S. 356. 1): "Gott hat uns eine mühelose Sündenvergebung, eine augenblickliche und rafche Erlöfung aus der Trauer gegeben: das Wort heiligte, der Geift besiegelte, der alte Mensch wurde begraben, der neue geboren und reifte zum Jünglingsalter durch die Gnade .... aber ein zweites Erbarmen (δεύτερον έλεος) folgt dem ersten, mit der Umnestie verbindet sich die Nachsicht, die strömende Thräne hat gleiche Wirkung mit der Taufe (loodvrauer va dovroa) und das schwere Stöhnen führt die auf turge Zeit entschwundene Gnade gurud." In demselben Ginne bezeichnet auch Gregor von Razianz (orat. 39, cap. 17.) neben der Taufe Mosis, Johannis, Chrifti und dem Martyrium die Taufe der Thränen als die fünfte, "aber schwerer noch als das Marthrium, benn wer fie empfängt, badet jede Racht fein Lager mit Thranen, athmet den Geruch seiner Bunden ein, geht trauernd und betrübt einher, ahmt die Bekehrung des Manaffe und die Demuth des Miniviten nach, wiederholt die Worte des Zöllners und wird gerechtfertigt bor dem sich bruftenden Pharifaer, bengt sich wie das fananäische Beib und sucht die Erbarmung und die Krumen, des hungernden Hundes Mahrung."

Allein dieser vindicative und disciplinarische Zweck war nicht der einzige, den die Drientalen im Auge hatten; die Art, wie sie die Buhanstalt verwalteten, trug zugleich einen seelsorgerlich en Charakter und sie sahen es dabei vorzugsweise auf die sittliche Wiederherstellung des Gefallenen ab: sie wollten nicht bloß die Schuld heben, sondern zugleich die Ursache derselben, die Sünde selbst zerstören, in der sesten Uederzeugung, daß in demselben Verhältnisse, in welchem diese aus dem Herzen schwände, auch jene vor Gottes Auge und vor dem Gewissen getilgt werde. Wenn man daher denjenigen, welche sich freiwillig vor dem Vischof und dem Klerus auzeigten, die auf das Verbrechen gesetzte fanonische Vußzeit um mehrere Jahre, ja sogar um die Hälfte verkürzte und ihnen in einzelnen Fällen sogar Vußzgrade erließ (Basil. can. 61.), so beruht dieß keineswegs bloß auf

<sup>1)</sup> Sie wird bisweilen auch dem Gregor von Apssa beigelegt und ist in der Morelli'schen Ausgabe in dessen Werken abgedruckt; aber Photius legt sie cod. 271. dem Astevius bei, sie steht bei Migne Patrol. Grace. Vol. 40, 351—370.; Asterius hat seine dritte Homisie in avaros schon unter Inlian 363 gehalten, wurde unter Basens Bischos von Amasea und hat sedenfalls noch 399 gelebt. Bgl. Fabricii Bibl. Gr. ed. Harless IX, 513.

einem juriftischen Milberungsgrund, sondern man fah, wie dieß Gregor von Ruffa (can. 4.) ausdrücklich hervorhebt, in dem Entschluffe ber Gelbstanklage, ber ja bie Gelbsterkenntnig und Rene voraussett, schon den Anfang des Heilungsprocesses und das Merkmal der begonnenen Befferung. In dem Berhore, das mit dem Ungeflagten angeftellt wurde, follte er nach Gregor von Nyssa (can. 3. u. can. 4. in fine) darüber forgfältig befragt werden und Aufschluß geben, ob er durch den Druck schwerer, versuchungsreicher Lagen oder ohne äußere Dothigung durch freien Entschluß zum Falle gekommen sei, denn von der Entscheidung diefer Frage hing die sittliche Beurtheilung feines Krantheitszuftandes wefentlich ab. Wiederholt fprechen es biefe Rirchen= lehrer aus, daß nicht die Bufgeit, sondern das eigene Berhalten des Bönitenten seine Beilung bewirfe. Harrayov, fagt Gregor (can. 8.), καὶ ἐν πλημμελήματος είδει τοῦτο καθορᾶν προςήκει πρὸ πάντων, οία εστί του θεραπευομένου διάθεσις, μή τον χρόνον οἴεσθαι προς θεραπείαν άρχεῖν - τίς γάρ αν έχ τοῦ χρόνου ἴασις γένοιτο; άλλα την προαίρεσιν τοῦ ξαυτόν δι ἐπιστροφῆς ίατρεύοντος. In gleichem Sinne sagt Basilius (can. 84.): Πάντα δε ταύτα γράφομεν, ώςτε τούς καρπούς δοκιμάζεσθαι της μετανοίας οὐ γὰο πάντως τῷ χρόνω κρίνομεν τὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ τῷ τρόπω της μετανοίας προςέχομεν. Aus diesem leitenden Gesichtspunkt ergiebt sich, daß der Bischof und der Klerus auch während der Bufgeit jeden der Bönitenten forgfältig zu beobachten und über feinen inneren Buftand fich fortwährend zu unterrichten hatten. Rach diefem Grundfate stand es ferner (Greg. Nyss. can. 4. in fine) dem, welcher zum allgemeinen Wohle die kirchliche Buffanftalt verwaltete (to odvovoμούντι πρός το συμφέρον την έκκλησιαστικήν ολκονομίαν), dem Bifchofe, ju, die Dauer der firchlichen Bufftationen um ein Bedeutendes (ja fast um die Sälfte, ibid. can. 5.) abzufürzen, je nachdem sich in ihnen ber Seclenzuftand ber Reconvalescenten bemährte, "benn", fagt Diefer Lehrer, "wie uns berboten ift, die Berle bor die Schweine gu werfen, jo ift es unfinnig, dem, der bereits durch Reinheit und leidenichaftlofigfeit (anabeia) Mensch geworden ift, die fostliche Perle vorquenthalten." Bafilius aber bestätigt (can. 74.), daß ber Inhaber ber Schlüffelgewalt dieß auch bei den schwerften Bergehungen, wie der Glaubensverleugnung, die für immer von der Rirche ausschloß (can. 73.), thun fonne, wenn er die Größe der Buße (τὸ ὑπεοβάλλον τῆς ἐξομολογήσεως) wahrnehme. Und diefem Absehen auf wirfliche Befferung, nicht blok aus ihrer speculativen Beiftesrichtung, erflärt es sich benn

auch, daß die orientalischen Bater nicht bei der äußeren Erscheinungs= form der Gunde fteben bleiben, fondern fie bis in ihre specifische Wurzel verfolgen und nach diefer die besondere Art des Heilmittels bestimmen. In diesem Interesse hat Gregor von Muffa die platonis fchen Theile der Seele feiner Erörterung ju Grunde gelegt und auf den doyog, die enisvula und den svudg die verschiedenen Tugenden und Lafter guruckgeführt. In biefem Intereffe fordert er can. 1., daß der Mannichfaltigfeit der phyfifchen Krantheitsformen auch eine Mannichfaltigkeit des Heilungsverfahrens (πολυειδής θεφαπευτική έπιμέλεια) entspreche. Gleichwohl hat er, obgleich er diesem Interesse durch seine Darstellung gerecht werden will, zur Befriedigung deffelben faft nichts gethan, ba er die verschiedene Benefis der Gunden aus den verschiedenen Theilen der Seele nur benutt, um darnach theils die Schwere der Schuld zu bestimmen, theils die ihr proportionirte Dauer der Bufigeit abzumeffen. Nur einmal nimmt er einen Anlauf, der, bis jum Ziele fortgesett, ihn seinem angefündigten 3wecke hatte naher bringen konnen. Da nämlich die in feiner Diocese geltende Gewohnheit den eigentlichen Diebstahl der firchlichen Buge nicht unterwarf und er ihn doch nicht unbedingt freigeben wollte, so bestimmt er (can. 6.): "Der, welcher burch heimliche Entwendung fich fremdes Gut angeeignet und dann durch fein Befenntniß dief Bergeben bem Priefter geoffenbart hat, wird durch das feinem Leiden entgegengefette Berfahren (τη περί το έναντίον του πάθους σπουδή) fein Siechthum heilen; ich meine badurch, daß er feine Sabe ben Urmen mittheile, damit er durch die Singabe beffen, was er befitt, als ein Solcher offenbar werbe, ber fich von der Rrantheit der Sabfucht gereinigt hat; wenn er aber nichts außer feinem Leibe befitt, fo gebietet ihm der Apostel, durch seine leibliche Arbeit solches Leiden gu fühnen" (διά τοῦ σωματικοῦ κόπου τὸ τοιοῦτον ξξιλάσασθαι πάθος). Er beruft fich auf Ephef. 4, 28. Diefes allöopathische Berfahren ber pfnchifchen Therapie, das Gregor nur an einem einzelnen Buntte, den bie firchliche Gewohnheit seines Landes nicht weiter beachtet hat, erwähnt, finden wir bei Afterius in einem größeren Zusammenhange ausgeführt; er fagt S. 368. (a. a. D.): "Romme gur Befinnung, erfenne dich felbst; du haft Gott betrübt; du haft deinen. Schöpfer, der über bein gegenwärtiges leben Gewalt hat und des zufünftigen Berr ift, ergurnt. Bift bu frant burch Schwelgerei? beile burch Faften ben Genuk! Sat Zugellofigfeit (azodagia) beine Seele geschäbigt? , Selbstbeherrichung (owgooden) werde das Beilmittel der Rrantheit! Hat die durch Fülle des Besitzes genährte Habgier (ndeoregia nodévlos) ein geiftiges Fieber erzeugt? Almofen befreie dich von dem Ueberfluffe (πλησμονή), denn ein Reinigungsmittel (καθάρσιον) ift für die im Ueberfluffe Lebenden die Mittheilung. Sat uns der Raub geschädigt? zu seinem Eigenthumer fehre das Geraubte gurud! Sat die Lüge uns nahe an das Verderben geführt? Die Uebung der Wahrheit hemme die Gefahr! Budt Gidesbruch die hochgeschwungene Sichel des Sohnes Zachariä und droht uns abzuhauen (Luc. 3, 9.)? Laffet uns die Waffenruftung der Buge anlegen, damit wir die Scharfe ber Sichel ferne halten! Sat Jemand haretischen Dogmen gefröhnt? durch die Erkenntnig (φρονήματι) des rechten Glaubens entgehe er dem Afterglauben" (δεισιδαιμιονία)! Scheinen auch folche Rathschläge jum Theil junachft für die Privatbufe gegeben und nicht nothwendig die Mitwirfung des Amtes zu fordern, nach dem Zusammenhange, in welchem fie überhaupt im Bangen der Rede ftehen, und nach der Natur mancher darin angeführten Berbrechen waren fie zugleich für die firchliche Bufe, mochte biefe ale öffentliche burch alle vier Grade oder als geheime nur im letten Grade geleiftet werben, beftimmt; fie beuten die fundhaften Neigungen an, aus welchen die firchlich bestraften Berbrechen hervorgingen, und geben dem Alerus die Mittel an, durch welche nicht bloß diese gefühnt, sondern zugleich jene in der Burgel zerftort werden follten. Es ift baher auch eine gang richtige Beobachtung des Grn. v. 3., wenn er in dem morgenländischen Bugwefen einen individuellen feelforgerlichen Bug gu finden glaubt, er irrt nur darin, daß er diese individuelle feelforgers liche Behandlung lediglich in die von ihm vorausgesetzte Privatbeichte und geheime Buge verlegt und dagegen der öffentlichen Buge einen ausschließlich disciplinarischen Charafter vindicirt (S. 355.). Diefes "Brincip der Seelforge, der geiftlichen Erziehung und Bruderzucht" eignet der gangen orientalifchen Bugbisciplin fowohl nach der öffentlichen, als nach der geheimen Seite ihrer Ausübung; es ift ihr nicht bloß um bie fatisfactorifde, fonbern zugleich mefentlich um bie fittlich beffernde Wirtung ber auferlegten Bugübung zu thun und durch fortwährende individuelle Beobachtung, Berathung und Leitung des Bonitenten follte Diefelbe fichergestellt werden. Darin unterscheidet fie sich allerdings von der abendländischen Pragis, die, wie Dr. v. 3. richtig erkennt, wenn auch nicht "ausschließlich",

ŧ

doch vorwiegend "regreffiv gerichtet war", denn daß diefer Unterschied nur als ein fließender, nicht aber als exclusiver Wegensatz zu fassen ift, daß auch die abendländischen Rirchenlehrer es für nothwendig hielten, che sie die Reconciliation gewährten, das Berhalten ber Bonitenten mahrend ber Bufgeit zu beauffichtigen und zu prufen, zeigen Stellen wie Cypr. epist. 17, 2. (ed. Goldhorn) deutlich. Dieser Unterschied fann aber Riemand auffallen, ber aus der Bergleichung beider weiß. daß die Abendländer auch in der Schilderung der Wirfungen der Taufe vorwiegend ruchwärts schauend mehr die negative Seite, die Bergebung ber Gunde, in das Ange faften, mahrend die Morgenländer, obgleich auch ihnen diese Betrachtung nicht fremd war, boch mit besonderer Borliebe bei der positiven Seite verweilten und die Taufe vorwiegend als den Anfang eines neuen Lebens und als das Pfand von Seilswirfungen beschrieben, welche die gange Bufunft des Täuflings umfaßten und bestimmten (vergl. meinen Art. "Taufe" bei Bergog, Real = Enchel. Bd. XV, 434. 436.)

Diesem vorwiegend sittlichen Charafter ihrer Bufdisciplin entfpricht auch die Stellung, welche die morgenländische Rirche den Prieftern und insbesondere bem Bischof zuweift. Sie find nicht bloß Richter, fondern auch die Mergte, die Seelenargte der Ponitenten in der vollen Bedeutung des Wortes. Sie haben die Krantheit zu untersuchen, das specifische Gegenmittel zu verordnen und den gangen Beilungsproceg bis zur völligen Genefung zu leiten und gu unterftüten. Aber die Anwendung des Mittels ift lediglich Sache bes Rranten felbft und von der Gewiffenhaftigfeit und dem Eifer, womit er dieß thut, hängt lediglich der Fortschritt und die Beschleunigung seiner Reconvalesceng ab. Das ift es, was Basilius mit το ύπερβάλλον της έξομολογήσεως ausdrückt: der in unaweideutigen Symptomen hervortretende Ernft der Bekehrung. Bon Solden fagt Gregor von Myffa, daß fie fich eifriger ber Befehrung befleißigen (σπουδαιότερου κεχοησθαι τη επιστροφή) und in ihrem Leben die Rückfehr jum Guten beweisen (can. 4.), daß fie fich durch die Befehrung felbst heilen (dia tig eniorgogig eavroig largever, can. 8.) und ihre That felbst fühnen (Ezikaouogai, can. 7. in fine). Bie darum die Abendlander die Bergebung Gottes fur die Bönitenten vorwiegend auf die satisfactorische Braft des Bufichmerzes gründeten, fo haben fie die Morgenländer vorwiegend auf die fatisfactorische Rraft der sittlichen Erneuerung und Selbstarbeit geftütt, und beide haben in dieser Beziehung die Bufe der Taufe antithetisch gegenübergeftellt. Ebenfo beftimmt, ja noch weit beftimmter als Afterius spricht dieß der Spanier Pacian (ep. II. ad Symphron. c. 8.) aus: baptismus est sacramentum dominicae passionis, poenitentium venia meritum est confitentis swie das gricchische έξομολογουμένου im allgemeineren Sinne]: illud omnes adipisci possunt, quia gratiae Dei donum est, i. e. gratuita donatio, labor vero iste paucorum est, qui post casum resurgunt. Aber man fonnte noch weiter geben, man fonnte fragen: wenn benn boch die gange Beilung auf der eignen That beruht, wenn die Buge an fich nichts Underes ift, ale fittliche Reinigung und Ausgleichung ber Schuld durch freie Leiftung, wozu bedarf es bann ber firchlichen Buffanftalt, außer bei öffentlichen Berbrechen als Guhne für die verlette öffentliche Sitte, für das der gangen Gemeinde gegebene Mergerniß? Seder, der das Berfahren und das Heilmittel kennt, und zu diefer Renntniß muß ihm die Predigt verhelfen, fann durch die Wahl der der specifischen Natur seiner Gunde direct entgegengesetten Lebensweise auch ohne Briefter und ohne Mitwirkung des Amtes die schwerften Bergehungen, folweit fie in dem Schoofe feines Privatlebens verborgen liegen, selbst heilen und gut machen. In der That dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Spite diefes Wedankens, auf welcher die altfirchliche Grundanschauung von der Nothwendigfeit der firchlichen Bufe sich in ihrer letten Confequenz felbst aufhebt, uns wenigstens einmal in der patriftischen Literatur bei einem Abendlander, dem Presbyter Gennadius von Massilia, unverhüllt entgegentritt. Diefer fagt in bein 23. (al. 53.) Capitel feiner Schrift de eccles. dogmat., baß Jeder, der nicht den Willen zur Gunde habe, wenn er auch von Sunden (alfo ben täglichen Schwachheitsfunden) gepeinigt werde, im Bertrauen auf die Gnade des Herrn, die dem frommen Bekenntnif die Sünde vergebe, getroft und unverzagt zu der Guchariftie herantreten bürfe, dann aber fährt er fort: sed hoc de illo dico, quem capitalia et mortalia peccata non gravant, nam quem mortalia crimina post baptismum commissa premunt, hortor prius publica poenitentia satisfacere et ita sacerdotis judicio reconciliatum communioni sociari, si vult non ad judicium et condemnationem sui eucharistiam percipere. Sed et secreta satisfactione solvi peccata mortalia non nego, sed mutato prius saeculari habitu et confesso religionis

studio per vitae correctionem et jugi, immo perpetuo luctu miserante Deo, ita duntaxat, ut contraria pro iis, quae poenitet, agat et eucharistiam omnibus dominicis diebus supplex et submissus usque ad mortem accipiat. Da nämlich Bennadine diese satisfactio secreta derjenigen entgegenstellt, bei welcher ber Priefter mit seinem richterlichen Urtheil und seiner Reconciliation concurrirt, fo fonnen wir uns, wie bie Worte fteben, barunter nur eine Brivatafcese benken, in welcher die verkehrten Reigungen, aus denen die tödtlichen Thatsünden entsprungen find, durch das ihnen birect Entgegengesette befämpft und badurch fammt ber bon ihnen erzeugten Schuld gefühnt werden. Ginem ahnlichen Gedanken werden wir am Schluffe diefer Abhandlung bei Unaftafius dem Sinaiten begegnen. Wie das Monchthum aus der Brivatafcese entstanden ift, so fehrt es gleichsam in diefer geheimen Satisfaction wieder in das Privatleben zurück und diese erscheint einerseits als das freigewählte Sublimat alles beffen, was in der firchlichen Buffe das Sacerdotium dem Bonitenten auferlegt, andererfeits als eine dem mönchischen Bükerstande angloge Gestaltung des individuellen Lebens.

Insbesondere muffen wir barauf aufmerksam machen, daß der moderne Begriff der Absolution, wie der altfatholischen Rirche überhaupt, jo auch dem Morgenlande völlig fremd war. Nirgends wird bem Briefter in den erften Jahrhunderten als Stellvertreter Gottes ein Recht der Gundenvergebung im Namen Gottes beigelegt, weder im romifchen Ginne, daß er die Wirtung ber Contrition und der Confession, die Erlassung ber etvigen Schuld und die Berwandlung ber emigen Strafe in eine zeitliche, burch fein absolvirendes Wort vollende, noch in dem lutherischen, daß er die vergebende Rraft des Epanaeliums dem berfonlichen Glauben zur Aneignung darreiche und anbiete: vielmehr behielt man die Bergebung als ausschlickliches Recht bem bor, der fie allein zu geben bermag, bem allmächtigen und barmherzigen Gott. In diefer Beziehung behielt das claffische Wort des Firmilian von Cafarea in Rappadocien, des Freundes von Origenes, auch im vierten Jahrhundert seine volle Geltung: non quasi a nobis remissionem peccatorum consequantur, sed ut per nos ad intelligentiam delictorum suorum convertantur et Domino plenius satisfacere cogantur (Cypr. epist. 75, 4.). Auf die Frage des Amtes: glaubst bu, daß meine Vergebung Gottes Bergebung fei? welche das romifche Dogma und das lutherische Befenntnik beighen fonnten, wurde das alt. katholifche Morgenland nur ein entschiedenes Rein gehabt haben. Rur durch die Fürbitte, welche der Priefter im Ramen der gangen Bemeinde für den Ponitenten und Reconcilianden leiftete, konnte er diefem die göttliche Sündenbergebung erwirken helfen; diese Fürbitte trat nur accesforisch zu den eigenen Leiftungen des Bügenden und follte den Mangel, ber diefen, den menfchlichen Bliden verborgen, etwa noch anhaftete, bedecken. In diesem Sinne ruft Afterius (S. 364.) bem Priefter ju: oor fore ro naραιτείσθαι, τοῦ κριτοῦ τὸ δικάζειν; er findet darin seinen schönsten Beruf, die Nachfolge des Herrn, benn auch Chriftus wird ber Paraflet (Fürbitter) für das menschliche Geschlecht genannt (1 Joh. 2, 1.), der den Bater verföhnt (¿ξιλεούμενος); um deffelben Amtes willen hat der Geift der Wahrheit den gleichen Namen empfangen; die Bertretung und Fürbitte aber geschieht immer für die Sünder, nicht für die Schuld- und Tadellofen. "Gifere darin", ruft er aus, "o Priefter, ber Fürforge des Mofes nach, ahme nach fein Berhalten gegen die ihm Untergebenen, der Gott anrief, er moge dem fündigen Bolt nicht ungnädig fein, und da er bald fühlte, daß die Gnade zogere, flehte, es moge ihm vergonnt fein, bor dem Bolle bahinguscheiben, um nicht Beuge zu werden von dem Berderben feiner Beerde (Erod. 32, 32 ff.). Aber die jest das Priefterthum verwalten", fügt er ftrafend bingu, "laffen fich gegen die Gunder erbittern, treiben die Rahenden bon fich, geben an den auf den Anieen Liegenden vorüber und wenden bon den Weinenden ihr Angesicht ab."

Bohl legte die orientalische Kirche ihrem Spissopate die Schlüsselsgewalt und mit derselben die Macht zu binden und zu lösen bei, — aber absolviren und lösen heißt in ihrem Sinne nur die Ercommusnication ausheben, und wo eine solche nicht vorauszegangen ist, da kann auch solgerichtig im alten Sinne von einem Lösen oder Absolsviren nicht die Rede sein. Zwischen beidem aber liegt die Bußübung in der Mitte, und erst wenn diese vollständig geleistet und der mit ihrer Auflage verbundene Zweck nach menschlichem Urtheil erreicht war, konnte der durch sie Gereinigte der fürchlichen Gemeinschaft wieder zurückzegeben werden. Auf den absoluten Berth der letzteren fällt darum der ganze Schwerpunst: wer sie entbehrt, ist eben damit auch schle cht hin jeden Anspruches auf die Gnade und das ewige Leben beraubt. Welch' ein düsteres Bild entwirft Gregor von Ryssa in seiner Rede de castigatione S. 312. von dem trostlosen Zustande

126 · Steit

des von dem Vischofe Gebundenen! "Seine Seele ist von schweren Fesseln gebeugt und außer Stande, sich frei zu regen; tritt so der Tod an sie plöglich, wie ein Dieb in der Nacht, heran, so ist ihm auch das Jenseits verschlossen, denn die Thürhüter sind scharsblickend und tassen sich nicht täuschen; sie nehmen an der Seele die unvertitzbaren Spuren der Absonderung wahr; wie Einen, dessen Einterkerung noch das struppige Haar und der Schmutz verrathen, weisen sie die Seele von dem Wege ab, der zur Seligkeit führt, und lassen sie die Ordnung der Gerechten und die himmlische Freude nicht schauen. Am traurigen Orte, in einen Winkel verstoßen, stöhnt sie ihren unendlichen und trosttosen Jammer aus."

Aber dem finsteren Gemälde entspricht fein heiteres Gegenbild; das läßt die Consequenz dieser Anschauung nicht zu. Die Wiedersansnahme giebt keine ebenso absolut sichere Gewähr für die Seligseit, wie die Excommunication für die Berdammniß, sie versetzt nur in die Sphäre, in welcher die Bewahrung der Gnade und die fortschreitende sittliche Vollendung in ihr, in welcher also das Heil ersmöglicht ist und gehofft werden darf. Nicht daß er wirklich vegnadigt sei, sondern nur daß er begnadigt werden könne, verdürgt dem reconcilierten Sünder die vollzogene Vösegewalt der Kirche. Schon daraus ist ersichtlich, warum die altsatholische Kirche auch nicht annähernd ein Institut wie die Privatbeichte der lutherischen Kirche besitzen konnte, denn dieses hatte eben die Vestimmung, dem persönlichen Glauben in der Absolution, als der an sich unbedingt frästigen Vertündigung des göttlichen Wortes, den Trost der Vergebung mit absoluter Gewißsheit zu geben.

Es ist dennach eine zwiesache Function, die dem Priesterthum, beziehungsweise dem Wischof, in dem es gipselt, oblag: als Richter und Arzt hatte er das Heilmittel zu verordnen und den sittlichen Deilungsproces zu leiten; als Fürbitter hatte er um Gottes Bersgebung zu siehen. So betrachtete man ihn im Abendlande in ähnslicher Fassung einerseits als judex coram soro ecclesiae, andererseits als deprecator coram soro Dei — zwei Borstellungen, deren jede für sich ansgebildet wurde und die, wie ich im Artisel Schlüsselsge walt bei Herzog nachgewiesen habe, durch die letzte Zeit der Pastristit und das halbe Mittelalter hindurch unvermittelt neben einander herliesen, dis endlich Alexander von Hales ihre Ausgleichung verssuchte und dadurch den Grund legte, auf dem die römische Fixirung des Albsolutionsbegriffs von Thomas von Lquino vollzogen wurde.

Roch bleibt uns die Beantwortung der Frage übrig: ob die orientalische Kirche eine Wiederholung der Rirchenbuße gestattete oder nicht? Dag fie in älterer Zeit nur einmal und nicht wieder den Todfunder zur Bufübung guließ, haben im Driente nur Clemens von Alexandrien (Strom. II. c. 13. im Anschluß an Hermae pastor lib. II. mand. 4. cap. 3.) und Origenes (in Levit. hom. 15. c. 2. in fine) entschieden ausgesprochen. Erft bei Sozomenus finden wir, wie der folgende Abschnitt zeigen wird, den entgegengesetzten Grundfat bezengt. Dazwischen ift mir fein Zeugnif weder bafür noch dagegen aufgestoßen. Wir werden also versuchen muffen, aus dem bisher mitgetheilten Material die Frage zu beantworten. Bas nun die drei großen schweren Thatfunden in der engsten Begrenzung betrifft, die Glaubensverlengnung, den Mord, den Chebruch, fo find darauf bei Gregor von Muffa folde Strafen gefett, nämlich lebenslängliche, siebenundzwanzig- und achtzehnjährige Bufzeit, daß wohl die Möglichfeit einer Wiederholung der Bufe dadurch von felbst ausgeschloffen erscheint. Unfreiwillige Tödtung wird als Sache des Bufalles wohl überhaupt nicht zum zweiten Male vorgekommen fein, als That der blogen Uebereilung nach neunjähriger Buge ebenfo wenig. Es bliebe alfo nur die einfache mooreia; wenn wir uns aber erinnern, mit welchem Ernfte die orientalische Kirche namentlich die fittliche Beilung der Bonitenten fich zur Aufgabe fette und wie die kanonischen Briefe darauf dringen, nur Solche, über deren erfolgte Befferung wirflich die unzweifelhafte Gewißheit vorlag, zur Kirchengemeinschaft zu= gulaffen, so werden auch in diesem Bunkte Recidiven nach einer neunjährigen Bufgeit nur in sehr seltenen Ausnahmen eingetreten und es dürfte nach der gangen Strenge der Bufgucht folden Rücffälligen schwerlich ober doch nur aus besonderen Rücksichten eine zweite Boniteng zugeftanden worden fein. Allein unter diefen Sauptformen der Tobfünde wurden noch eine Angahl leichterer Bergeben, wie Ent= führung, zweite, dritte, vierte Ghe, heintliche Entwendung u. a. m., untergebracht und durch die Ranones der Kirchenbuße unterworfen; gewiß wurden dieselben nicht als solche angeschen, die einmal ver= buft eine zweite Kirchenbufe für andere Fehltritte ausschloffen: wenigstens mußte der, welcher in eine vierte Ehe eintrat, bereits zweimalige Buffe als Digamus und Trigamus geleistet haben, ehe er als Bolygamus zum dritten Dale beftraft werden fonnte, und wenn er fich später eines ber großen Berbrechen schuldig machte, fo fcmitten ihm ficherlich die fleineren Kirchenftrafen, die er bereits verbüßt hatte,

die Zulassung zur größeren Bußübung nicht ab. Unter diesen Umsständen ist es wohl ganz erklärlich, wenn im vierten Jahrhundert in der orientalischen Kirche der alte Grundsat, daß die Buße für Todssüden nach der Tause nur einmal und nicht wieder zu gestatten sei, überhaupt nicht mehr ausgesprochen wird; wenn aber Sofrates nur Gine Buße nach der Tause für möglich zu halten scheint, Sozomenus dagegen die Möglichseit der Wiederholung unbedenklich annimmt, so mag jener eben nur an die schweren, dieser aber zugleich an die seichteren Sünden gedacht haben, welche der kanonischen Disciplin unterlagen.

Die Bufdisciplin der orientalischen Rirche, wie sie im vierten Jahrhundert fich uns darstellt, war übrigens Umtszucht, Priefteraucht in der ftrengen Bedeutung des Wortes. Gregor von Anffa liebt es baber, ben Bifchof als ben Erzieher feiner Gemeinde barguftellen. Er führt uns in die Schule ein, wo der Anabe in Wort und Werk ängstlich nachzubilden hat, was ihm der Lehrer vorzeigt; erweift er sich darin fahrlässig und wird er mit Riemen gezüchtigt, fo widersett er fich nicht unmuthig den Schlägen, er wirft nicht das Schreibbuch gerriffen fort, er verläßt nicht tropig den Lehrer, sondern vergießt nur turze Zeit Thränen und widmet sich dann um so eifriger und beharrlicher dem Lehrgegenstand. Auch wenn er um seines Leicht= finnes willen in der Schule bleiben und faften muß, mahrend feine Mitschüler zum Mahle nach Saufe geben, beobachtet er um jo gewiffenhafter den Befehl des Lehrers. Gang umgefehrt verhält fich nach Gregor's Erfahrung ber Chrift, obgleich ihm gesagt ift: Wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in bas himmelreich tommen. hört er den Briefter ftrenger in Saltung und Stimme die Sunde strafen, fo widerspricht er unumwunden, er fnirscht mit ben Zähnen, er schmäht auf bem Markte und in ben Straffen. Wird er von der Kirche ausgeschloffen, fo verachtet er, von ber Gemeinde und den Mufterien abgeschnitten, unverholen das Gebet, oder halt fich, wenn er von diefer Strafe verschont bleibt, aus Born gegen den Bischof und gegen Gott, selbst von der Rirche ferne. Und boch sei die Excommunication nicht bischöfliche Anmagung, sondern göttliche Ordnung. Wen der Berr lieb habe, den züchtige er, er geißle aber jeden Sohn, den er annehme; nicht fuß, fondern bitter feien die Wurzeln der Bucht, aber ihre Frucht wohlschmeckender als Honigwaben. Zwar fügt er hinzu, daß die bischöfliche Zucht nicht dem Sclaven, sondern dem Freien gelte, ber nicht entehrt, sondern geachtet,

nicht am Leibe geftraft, fondern nur im Gemuthe betrübt werden burfe, aber die Stellung, welche ben Gemeindegliedern gegenüber von bem Umte zukommt, ift boch eben die der unmundigen, lenksamen Rinder: denn "in die Stellung des Knaben tritt der Junger, welcher nach weltlicher Runft oder Wiffenschaft verlangt; wer aber die Frommigkeit übt, muß noch in viel höherem Grade ein Rind (Boegos) fein, ba ber Berr biefes Alter als das lenksame mit feinem Lobe erhebt " (de castig. 312. 314.). Diese Anschauung, auf welcher die Idee der Seelforge in jener Zeit beruht (nur Chrysoftomus mußte bas Recht ber berfonlichen Freiheit in höherem Grade zu faffen und zu bertreten), hat zu ihrer Boraussetzung und Erflärung die Thatfache, bak das Wefen und die Berechtigung der Perfonlichkeit, wie dem Alterthume überhaupt, so auch der altfatholischen Rirche nicht zum klaren Bewußtsein fam: erft die Reformation hat dieses Bewußtsein erschlossen und die Aufgabe unserer Zeit wird es fein, aus ihm die Ordnungen des Staates und der Rirche neu ju geftalten. Un die Stelle ber Amtszucht, wie fie bem firchlichen Alterthume als bas Höchste vorschwebte und wie sie noch heute die römische Rirche als Ideal anftrebt, hat darum die fittlich-religiofe Gelbstzucht der mundigen Gemeinde zu treten.

Giner Spur der Privatbeichte find wir bis jest in diesen umfaffenden orientalischen Zeugniffen des vierten Jahrhunderts über die Ausübung der Bufdisciplin nicht begegnet. Sie hat damals auch nur im Mönchthum existirt, aber als organische Einrichtung der Kirche jum ausschließlichen Zweck ber individuellen Geelforge ber Gemeinde war fie dem Morgenlande fremd, denn theils war der feelforgerliche Gesichtsbunft bereits in ber allgemeinen Ginrichtung ber kirchlichen Buganftalt jur Genüge gewahrt, theils hielt man eine individuelle Seelforge außer dem begrengten Rreife der Bonitenten fur ungerechtfertigt, theils fehlte für eine wirkliche Privatbeichte das wefentlich erforderliche Correlat: der Begriff der Absolution als Sündenbergebung im Ramen Gottes. Dagegen foll nicht geleugnet werben, daß der Bischof, wo er im Gemeindeleben auf sittliche Schaden ftieß, über welche die Ranones nichts bestimmten, die betreffenden Gemeindeglieber nicht unter vier Augen oder vor dem Presbyterium zur Rede geftellt und mit allem Ernfte vermahnt hatte. Go fordert Bafilius (can. 29.) für ben Fall, daß obrigfeitliche Perfonen (aggortes) fchwören, ihren Untergebenen Uebles zuzufügen, allerdinge Remedur, beschränkt biefe aber auf die zwiefache Belehrung, daß man nicht leichtfertig fdmoren

und auf bofen Entschlüffen nicht beharren dürfe. Die ueravou, die er bon Solchen wegen ihres leichtfertigen Gides forbert, ift, wie fich aus dem unmittelbar darauf gebrauchten Shnonhmon ueragooverv ergiebt, eine bloge Sinneganderung und hat als folche mit der Bußdisciplin, den Bufgeiten und Bufgraden nichts zu thun. Die Bijchofe mußten fich gewiß um fo unzweifelhafter zu folchen Bermahnungen berechtigt und verpflichtet erachten, ba fie fich als Erzieher und Bater ihrer Gemeinde betrachteten und diefe zu unbedingtem Gehörfam beftimmt glaubten. Dagegen fehlt jedes Zeugnif, daf fie irgend eine Bewiffenserforschung auftellten, um folche Schaben in dem Privatleben, wenn fie nicht in die Deffentlichfeit traten, aufzuspuren. Ebenfo wird zuzugeben fein, daß Gemeindeglieder, die fich von einer nicht der öffentlichen ober geheimen Bufe erliegenden Gunde in ihrem Gewiffen gedrückt fühlten, bisweilen vor dem Bifchof ihr Berg erleichtert und bon ihm das Gegenmittel erbeten haben werden. Aber ein folches Bekenntnift tann nur als individuelles Bedürfnig und als Act des freien Bertrauens, mithin nur als sporabische Erscheinung, nicht als anstaltliche Inftitution aufgefaßt werden. Ich glaube mit diefer Darftellung nicht bloß die falichen Voraussetzungen, die Berr von Begichwit zu dem morgenländischen Bufwesen mitgebracht, gerftort, fondern auch dieses zum erften Male in zusammenhängender und erschöpfender Weise geschildert und damit die Grundlage gewonnen zu haben, von welcher aus zwei einzelne dunkle Bunkte, mit denen das confessionelle Intereffe zu allen Zeiten und auch jungft wieder, wie die Erörterungen bes Brn. b. 3. zeigen, unerfreulichen Miffbrauch getrieben hat, allein ihr richtiges Verftändnif empfangen fonnen.

## II. Das Bugpriefteramt der griechischen Rirche.

Die erste sichere Spur einer Privat oder richtiger einer Einzelbeichte findet sich nämlich in den Berichten, welche die beiden griechischen Kirchenhistorifer Sofrates und Sozomenus über das Bußspriesterthum und bessen Abstellung durch Nettarius, Patriarch zu Constantinopel, gegeben haben. Da eine solche Anstalt nur aus der vrienstalischen Bußdisciplin, wie wir sie bisher kennen gelernt haben, erwachsen konnte, so wird es unsere Aufgabe sein, aus diesen bekannten allgemeinen Berhältnissen die Ginzelnheiten zu begreisen, welche uns die genannten Berichte darbieten — ein Berfahren, das um so mehr geboten erscheint, da diese letzteren für sich allein keineswegs erschöpfens den Aufschluß geben, und das uns allein gegen die Gesahr schützen

fann, mit Hrn. v. 3. zwischen den Zeilen zu lesen (S. 351.) und so ein ganges Luftgebäude von Trugschlüffen aufzubauen.

Sokrates fagt (lib. V. p. 19.): "Seitdem die Novatianer von der Kirche ausgeschieden worden sind, weil sie nicht mit den in der Decischen Versolgung Gesallenen die kirchliche Gemeinschaft aufrecht halten wollten (τοις έπταικόσιν έν τῷ Δεκίου διωγμῷ κοινωνῆσαι μὴ θέλοντες), haben die Vischöfe der tirchlichen Matrifel (τῷ κανόνι ἐκκλησιαστικῷ, vgl. Valesins zu der St.) den Bußpriester (τὸν ποεσβύτερον τὸν ἐπὶ τῆς μετανοίας) beigesügt, damit die nach der Tause Gesallenen (οἱ μετὰ τὸ βάπτισμα πταίσαντες) vor diesem dazu eingesetzen Priester ihre Sünden bekennen sollten "(ἐξομολογῶνται τὰ ἀμαρτήματα).

Es fragt fid junächst: welche Gunden wurden bor dem Bußpriefter befannt? fur wen war dieses Amt eingesett? Ich habe barauf im "römischen Buffacrament" S. 82. geantwortet: "Richt Alle, fondern nur diejenigen, welche nach den Kanones eine firchliche Cenfur verwirft hatten, mußten bor dem Bufpriefter bekennen." Br. v. 3. dagegen meint S. 352: der Ausbruck "nach der Taufe begangene Sünden" fonne nur gewaltfam dahin fpecificirt werden, daß mit ihm nur Todfünden gemeint seien. Die Entscheidung diefer Differeng ift nicht schwer. Der Ausdruck of μετά το βάπτισμα πταίσαντες deutet schon unverfennbar auf Solche, welche die Gaben der Wiedergeburt, die Taufgnade verscherzt hatten, also auf lapsi (wie auch Gr. Dr. Hafe "Proteft. Polemit" S. 407. Unm. 42. richtig erflärt) im eigentlichen Sinne des Wortes, von denen man annahm, daß fie nur durch die firchliche Bufübung wieder das verlorene Beilsgut zurückempfangen könnten. Daß aber Sofrates nur an folche gedacht hat, zeigt ber Zusammenhang untviderleglich. Durch die Erwähnung der Novatianer nämlich will er nicht blog den Zeitpunkt, sondern zugleich die Beranlaffung der Entstehung des Bufpriefteramtes angeben. Die Rovatianer versagten den in der Berfolgung gefallenen getauften Chriften Die Wiederaufnahme in die firchliche Gemeinschaft felbft am Ende ihres lebens und überließen es ihnen, fich felbft durch ihre Buge Die Bergebung von Gottes freier Gnade unmittelbar zu erwirken (vergl. meinen Art. "Novatian" bei Herzog X, 482.); fie behnten Diefen Grundsat überhaupt auf Alle aus, die sich nach der Taufe einer Todfunde, einer der drei schweren Thatfunden, schuldig gemacht hatten (vgl. die Borte des Novatianers Afefius auf der Rirchenverfammlung zu Nicaa bei Sotrates I, 10: ώς ἄρα οὐ χρη τούς μετά τὸ βάπτισμα ήμαρτηχότας άμαρτίαν, ήν πρὸς θάνατον καλοῦσιν

αί θεΐαι γραφαί, της κοινωνίας των θείων μυστηρίων άξιούσθαι, άλλ' επί μετάνοιαν μέν αὐτούς προτρέπειν, ελπίδα δε της αφέσεως μη παρά των ίερεων, άλλα παρά του θεου εκθέχεσθαι του δυναμένου και έξουσίαν έγοντος συγχωρείν άμαρτήματα); fie hielten also die Buffe für folche Sunden nicht für überfluffig, noch erfolglos, aber fie sprachen der Rirche das Recht ab, auf dieselbe hin die firchliche Gemeinschaft wiederum ju öffnen; fie behandelten bie Bufe folder Sunder lediglich als beren eigene Brivatfache, nicht als Aufgabe der Schlüffelgewalt. Wenn nun Sofrates offenbar fagen will, daß die Rirche und, wie er fpater hingufugt, auch alle anderen Secten (bie Montaniften hat er babei gang übersehen) im birecten Gegensate gu diefer Braris die nach der Taufe Gefallenen unter die priefterliche Schluffelgewalt geftellt und zu biefem Zwecke das Bufpriefteramt gegründet haben, so ergiebt sich aus diesem Zusammenhange mit zwingender Rothwendigkeit, daß bei den nera to Buntiona nraiσαντες nur an folde Gunden zu denten ift, fur deren Beilung bie Novationer dem Priefterthum jedes Mandat in Abrede ftellten, alfo eben an die Todfunden, b. h. an die drei ichweren Thatfunden und ihre Species. Mein icharffinniger Recenfent hatte übrigens um fo weniger Aulag, meine Auffaffung ber Bewaltsamfeit zu bezüchtigen, ba er S. 356. "in diefem Ausbruck bes Sofrates noch die allgemeine Beitanschauung wiedergespiegelt" fieht, daß nach der Taufe nur eine einmalige Buße gewährt war; nun wird er aber doch gewiß wiffen, daß biefe eine und lette Bufe fich nur auf die drei fchweren Thatfunden, die eigentlichen Tobfunden, bezieht und baß folglich auch Gotrates, wenn er bie Möglichkeit nur einer einmaligen Buffe nach ber Taufe anzudeuten Scheint, auch nur diefe Art von Bergehen im Auge ge= habt. haben fann.

Dieses Resultat wird benn auch durch die Darstellung des Sozomenus (lib. VII, 16.) augenscheinlich bestätigt; denn wenn dieser
daselbst sagt: "Die Novatianer bedürfen dessen in feiner Beise,
aber bei den übrigen Secten dauert dieß noch heute fort, mit großer
Sorgsalt aber wird es auch in den abendländischen Kirchen beobachtet
und zumeist in der römischen"), und dann aussührlich beschreibt,

<sup>\*)</sup> Allerdings ift ber Context ber Stelle nicht gang flar. Nachdem Sogomenus die Einsetzung des Bufpriesters und seine Functionen beschrieben hat, fährt er sort: 'Alla Navauavols uer, ols od logos ueravolas, odder to to v

wie in Rom der Bischof mit den Pönitenten in der engeren Bedeutung des Bortes (nämlich im Unterschiede von den fideles und catechumeni) während der Bußzeit und bei der Reconcisiation versfährt, so kann er die von ihm behauptete Uebereinstimsmung zwischen Morgens und Abendland nicht in der Einrichtung des Bußpriesterthums (denn daß er dieß in Rom nicht voraussetzt, zeigt eben diese umständliche Beschreibung der römischen Sitte), sondern nur in der gleichartigen Behandslung der Pönitenten gesucht haben, und auch die Fälle, in welchen er das Bußpriesterthum in Constantinopel

έδέησεν, wo τούτου nicht als Masculinum (auf ben Buffpriefter binbeutenb). fonbern als Neutrum ju faffen und auf bas Berfahren gegen bie Bonitenten gu beziehen ift. Benn er bann weiter fagt: er de rats allais algeoeoir els en νῦν το ῦτο κρατεί, ἐπιμελώς δὲ καὶ ἐν ταῖς κατὰ δύσιν ἐκκλησίαις φυλάττεται καὶ μάλιστα έν τη 'Ρωμαίων, ενθάδε γαρ έκδηλός έστιν ο τόπος των έν μεταvoia ovewr utl., fo hat er bei rovro wiederum ben gefdilderten Brauch im Auge, ben Gefallenen eine Bufe aufzuerlegen und fie nach Bollendung berfelben ju lofen, und von biefer Sitte fagt er, baf fie allenthalben auch bei ben Secten bestehe und insbesondere im Abendlande und auch in Rom mit großer Strenge gehandhabt werbe. Bei enquelos de nat - ev to 'P. mit frn. v. 3. eine Corrumpirung bes Textes anzunehmen (S. 356.), ift baber gang überfluffig. Richtig übersett Balefine: Verum Novatianis quidem, qui nullam rationem habent poenitentiae, nihil in hac re opus fuit. Apud reliquas autem sectas hic mos etiamnunc perseverat. Et in occidentalibus ecclesiis ac praecipue in ecclesia Romana studiose observatur. Es folgt bann eine eingehende umftanbliche Schilberung bes romifchen Brauches, bie, wie Balefius bargetban bat, burchaus burch bie romifchen Quellenzeugniffe bestätigt wirb. Daß bieß wirklich ber Sinn ber Stelle ift und bag Sozomenus weit entfernt mar, ben Bufpriefter auch in Rom vorauszuseten, erfeben wir beutlich aus bem Fortgang ber Ergablung. Nachdem er nämlich bas Bild bes römischen Berfahrens vollständig entworfen bat, geht bie Relation in folgender Bendung zu ten conftantinopolitanischen Ereignissen gurud: τάδε μέν άρχηθεν οί 'Pwμαίων ίερεις άχρι και είς ήμας φυλάττουσιν, έν δε τη Κωνσταντινουπόλει έκκλησία ο έπι των μετανορίντων τεταγμένος πρεσβύτερος επολιτεύετο. bemnach in Rom bie Briefter überhaupt versaben, bas mar in Conftantinopel bem Bufpriefter nach Cogomenus übertragen. Es beruht barum auf falider Interpretation und Richtbeachtung bes Bufammenhanges, wenn fr. v. 3. G. 348. aus Diefer Stelle folgert, Sozomenus verratbe eine auffallende Untenntnig bes abendlanbifden Bugwefens ober miberfpreche fich boch in ber Darftellung beffeiben in Ginem Athem!" Benigstene fallt "bie auffallende Untenntniff" in Diefem Buntte nicht bem Schriftfteller gur Laft, fonbern bem Interpreten, für ben jener nicht einzufteben bat.

wirksam denkt, werden im Ganzen dieselben sein, in welchen nach seiner Darstellung der römische Bischof die Bußzucht über die Pönitenten ausübte, dieselben, in welchen die Novatianer die Buße innerhalb der Kirche versagten: die drei großen Thatsünden und — so dürsen wir wohl hinzusügen — auch die kleineren Vergehungen, welche man als Species unter diese drei Gattungsbegriffe noch unterbrachte, also die Sünden, welche nach den Kanones der kirchlichen Censur unterlagen.

Wenn somit dem Bufpriefter nur die Ausübung der Schluffelgewalt oblag und zwar, wie fich von felbft verfteht, nur gegen die, auf welche fie fich nach der Anschauung der alten Rirche bezog, gegen die nach der Taufe in schwere Thatfünden Gefallenen, so fragt sich weiter, wie er diefe Gewalt ansübte. Beibe Rirchenhiftorifer ftimmen in einem Buntte vollig überein, nämlich daß die Schuldigen ihm ihre Sünden bekannten; Sozomenus aber fügt noch weiter hingu, bag er Jebem die Strafe, die er als Aequivalent für feine Sünden an fich vollziehen mußte, auferlegte und die, welche fie berbüßt hatten, löfte (ἀπέλυε παρά σφών αὐτών την δίκην είςπραξαuevovs). Wir feben uns burch diefe Schilderung gang in die Sphäre ber kanonischen Bufibisciplin verfett, nur erscheint die richterliche Gewalt, die fonft der Bischof mit seinem gangen Rlerus ausübte, hier in einer Sand concentrirt, dem Collegium ift ein einziger Richter substituirt, der, mit denselben Befugniffen ausgestattet, fie nach benselben Grundsäten verwaltete. Ift biefe Anschauung richtig, fo ergeben fich folgende Confequengen von felbft: vor dem Buftpriefter wird das Bekenntniß abgelegt, das fonft vor dem Presbyterium ftatthatte; ohne Zweifel wurden auch vor ihm die Anklagen durch Andere erhoben und die Untersuchung geführt; er sprach das Urtheil nach den Kanones, und da diese wirkliche Gesetze und feine firchenrechtliche Exercitien waren, fo fann ihm auch nicht, wie Hr. v. 3. S. 354. anzunehmen geneigt ift, für diefes Urtheil ein freierer Spielraum geblieben fein, als ihn die Ranones überhaupt geftatten; er tann alfo auch nur biejenigen Confitenten, beren Gunden nach diesen Beftimmungen durch alle vier Bufgrade geheilt werden mußten, zur öffents lichen Bufe (benn diese lag in der nobenlavois und undnewois), diejenigen dagegen, welchen die firchliche Gewohnheit aus besonderen Rücksichten nur den vierten Grad (Ausschluß von der Communion allein) oder zugleich den zweiten Grad (die azobasie) zumuthete, zur

geheimen Bufe verurtheilt haben; er wird ferner als Substitut des Bischofs die Aufgabe gehabt haben, die Ponitenten während der Bufe zu überwachen und sich von dem Fortschritte ihrer sittlichen Reconvalesceng zu überzeugen; nach vollendeter Bufe endlich löfte er fie (ἀπέλυε), d. h. nicht, wie gr. v. 3. S. 354. meint: "er abfolvirte die Beichtenden" - benn Gozomenus beutet ausdrücklich durch die Wahl des Participiums Aoristi eicnoakaulevors an. daß sie nicht, wie es vielleicht im specifisch lutherischen Interesse zu wünschen ware, unmittelbar nach der Beichte, sondern erft nach voll= endeter Bufgeit und Bufleiftung gelöft wurden, und es fällt mithin "das intereffante Zeugniß, daß diefer Bedanke jener verhältnigmäßig nahen (?) Zeit nicht fremd erschien" (S. 354.), als ein bloges Migverständniß des griechischen Ausdrucks in sich zusammen - sondern er löste sie von der Rirchenstrafe und nahm sie wieder in die Kirchengemeinschaft auf. Wir durfen alfo ohne Weiteres annehmen, daß Jeder, dem der Bufpriefter eine Bufe auferlegte, bis zur Bollendung derfelben mindeftens von der Abendmahlsgemeinschaft ausgeschloffen blieb und erft fpater wieder aufgenommen murde, mas den disciplinaren und correctionellen Charafter des gangen Inftitute in das hellste Licht fett (ohne dag defhalb der qugleich seelforgerliche geleugnet werden foll).

Fragt man, was die Rirche veranlaffen fonnte, diefe Beränderung zu treffen und ihre richterliche Bewalt aus ber Sand eines Collegiums auf einen Gingelnen gu übertragen, fo fuchen wir bei Gofrates vergeblich einen Aufschluß; nur Sozomenus erklärt fich darüber fehr eingehend. Er fagt: "Da gar nicht Gundigen eine göttliche, nicht eine menschliche Natur voraussetzen wurde, Gott aber geboten hat, denen, die bereuen, auch wenn sie öfter sündigen (μεταμελουμένοις δέ και πολλάκις άμαρτάνουσι), zu verzeihen, und da es ferner noth= wendig ift, bei der Bitte um Bergebung die Gunden zu geftehen, fo hielten es die Priefter mit Recht bon Anfang an für läftig, daß man wie auf einer Schaubuhne vor der versammelten Gemeinde die Gunden herausfage; fie beftimmten defhalb dazu einen Bresbyter von unbescholtenem Bandel, verschwiegen und flug; zu diesem gingen die, welche gefündigt hatten und befannten ihm" u. f. w. Diefe Darftellung ift fo verftändig und durchans ben Berhältniffen des vierten Jahrhunderts angemeffen, daß fie uns von bornherein Bertrauen gu ihrer Glaubwürdigfeit einflößt. Es ift, wie wir faben, ein Irrthum, daß die alte Rirche nur öffentliche Bergeben ihrer Bugbisciplin

unterworfen habe, fie hielt auch das Bekenntnig der geheimen Todfunden für unbedingt nothwendig; um diefes freiwillige Befenntnif, in welchem man ichon ben Anfang ber Bekehrung fah, zu erleichtern, haben sogar fämmtliche kanonische Briefe von Gregorius Thaumaturgus an auf baffelbe eine furzere Bufgeit gefett, als wenn der Thater auf frischer That ergriffen ober durch Unkläger und Zeugen überführt worden war; allein auch fo mochte es noch Manchem und insbesondere Frauen hart ankommen, bor Bifchof und Rierus die dunkelften Beheimniffe ihres Privatlebens zu offenbaren; wie nahe mußte es baher liegen, auch diefer gerechtfertigten oder wenigftens begreiflichen Scham entgegenzukommen und in einem einzigen verschwiegenen, erfahrenen und Vertrauen erweckenden Mann das Forum noch enger zu begrenzen! 3mar meint Gr. v. 3. S. 367., es flinge völlig nach subjectiver Conftruction, mas er schreibe: "ba gar nicht Gundigen eine göttliche Natur voraussetzen würde, Gott aber befohlen habe, den Buffethuenden, auch wenn fie öfter fündigen, Bergebung ju ertheilen", ja, er ift geneigt, biefen vermeintlichen Charafterzug bes Bufpriefterthums, den auch ich approbirt hätte, als mindeftens höchft problematisch aufzugeben. Ich bin anderer Meinung. Die angeblich subjective Motivirung, daß gar nicht Gundigen eine gottliche Ratur voraussetzen wurde und über die menschliche Rraft gebe, ift nicht Privatansicht des Sozomenus, sondern allgemeine Anschauung des vierten Jahrhunderts. So fagt, um nur ein Beispiel ftatt vieler anzuführen, Gregor von Naziang in feiner am 7. Januar 381 gu Conftantinopel gehaltenen 40. Rede (in sanct. baptisma, cap. 7. ed. Maurin. Tom. I, 695.): τὸ μέν μηδέν άμαρτάνειν έστὶ Θεοῦ καὶ της πρώτης και άσυνθέτου φύσεως . . . . το δε άμαρτάνειν ανθρώπισον καὶ τῆς κάτω συνθέσεως. Die Scheu, einen Sünder wie auf ber Schaubuhne aufzuftellen, die fich übrigens bei Sozomenus ausbrudlich nur auf bas Gundenbefenntnig vor ber Gemeinde, feineswegs aber, wie Br. v. 3. S. 363. "in subjectiver Farbung" ein= tragt, auf "bie öffentliche Buge" bezieht, ift gleichfalls ein allgemeiner Bug ber Zeit und tritt befonders ftart bei Chrpfoftomus und gwar wiederum in Beziehung auf das Gundenbetenntnig bor Menichen herbor. Auch darin fann alfo nichts Auffallendes liegen. Den größten Anftog icheint freilich Br. v. 3. an der von Sozomenus behaupteten Möglichkeit einer mehrmaligen Buffe zu nehmen, mahrend er bei Gofrates nicht mit Unrecht noch die alte Anschauung durchschimmern fieht; aber auch dieser scheinbare, Widersbruch gleicht fich leicht in der

von uns oben aufgestellten Annahme aus, daß Sokrates wohl vorzugeweise die schwerften Thatfunden im Auge hatte, dagegen Sozomenus auch an die anderen leichteren Gunden benten mochte, welche man fünstlich unter die Rategorien jener unterbrachte. freilich in der Darstellung des Letteren zugleich die Ansicht ausgefprochen icheint, daß bas Bufpriefterthum in der Abficht eingefest fei, um für wiederholt begangene Gunden die Möglichkeit einer Bergebung zu eröffnen, mußte man ihn des Jrrthums anklagen; ich bezweifle aber, daß diefe Behauptung wirklich in feiner Absicht gelegen habe; die Worte xal noddánic anaorávovoi find offenbar nur lofe als Parentheje eingefügt und drucken awar eine Meinung des Schriftftellers aus, aber eine folde, für welche die damalige Praxis manche Anhaltsbunkte darbieten konnte und die überdieß in bedeutenden Kirchenlehrern wie Chrysoftomus ihre offenen Bertreter hatte (vergl. z. B. deffen dritte Homilie über die Buge, Tom. II. p. 300. ed. Montfaucon: "Go oft du auf dem Martte fällft, fo ftehft du wieder auf; ebenfo thue Buffe, fo oft bu gefündigt haft, für die Sunde, gieb dich nicht felbst auf; und fündigft du zum zweiten Male, fo thue zum zweiten Male Buffe" [ueraronoor]; freilich ift der Ausdruck hier zu allgemein, da er nicht von den Todfunden speciell, sondern von den Gunden überhaupt, auch nicht von der firchlichen Bufibung, sondern von der μετάνοια, der Sinnesanderung überhaupt, handelt). Bei diesem Anlasse tann ich übrigens nicht umbin, die Insinuation abzulehnen, daß ich die wiederholte Zulaffung zur firchlichen Bufe nals einen Charafterjug des Bufpriefteramtes" bezeichnet hatte; folche Borwurfe verrathen eine auffallende Unfähigkeit, eine fremde Unsicht zu berfteben; ich habe nur (röm. Buffacrament, S: 109.) gefagt, was auch der "forgfältigere und mannichfach gerechtere" Rliefoth ohne Bedenken S. 112. wiederholt hat, daß "bei Sozomenus ichon die Möglichkeit einer mehrmaligen Rirchenbuffe und Reconciliation ausgesprochen fein, und die Richtigkeit diefer Thatfache wird jeder Unbefangene ohne Beiteres einräumen.

Diese Auffassung von dem Wesen und den Functionen des Bußpriesteramtes wird sich an dem Factum zu bewähren haben, das den Patriarchen Nektarius von Constantinopel zur Aushebung desselben veranlaßt hat. Nach Sokrates "kam ein vornehmes Weib zu dem Bußpriester und bekannte ihm zum Theil (κατά μέρος, ich acceptire vollkommen diese Interpretation des Hrn. v. Z., statt der früheren von mir gegebenen: im Einzelnen) die Sünden, die sie nach der Tause begangen hatte. Der Priester befahl (παρήγγειλε) dem Weibe zu

fasten und anhaltend zu beten, damit fie neben bem Befenntnif auch ein der Sinnesanderung murdiges Werk aufzuweisen habe (Tra obr τη δμολογία και έργον τι δεικνύειν έγη της μετανοίας άξιον), fie aber fortfahrend (h de noogalvovoa, ich trete auch in diesem Buntte orn. v. 3. bei ftatt meiner früheren Auffaffung: im Berlaufe aber) flagte sich auch eines anderen Berbrechens an (xai allo nrasoma), benn fie fagte, daß fie ein Diaton in der Rirche beschlafen habe; diese Aussage veranlafte die Ercommunication des Diakonus (rovro der Ber τον μέν διάκονον της εκκλησίας εκπεσείν παρεσκεύασε), Schrecten aber und Unwille ergriff die Gemeinde nicht bloft über den Vorfall. sondern auch über die aus der That der Kirche erwachsene Lästerung und Schmach." Sogomenus bemerkt gleich im Gingang, bak ber Anlaß zur Aufhebung des Amtes ebensowohl wie der zu seiner Entftehung von Berschiedenen verschieden erzählt werde; er wolle berichten, wie er es ansehe (kya de ws oduar dannyhoonar). Dieser Eingang verräth den forgfältigen Berichterstatter, der die verschiedenen Relationen prüft und fich für die, welche nach seinem Urtheil die größere Wahrscheinlichfeit für sich hat, entscheibet; ich fann daher in diefer Vorbemerkung nicht mehr, wie ich früher gethan habe (rom. Buffacr. S. 83.) und wie es Hr. v. 3. mir nachgesprochen hat, eine subjective Färbung, sondern nur die Thatsache erkennen, daß man nach etwa 40 bis 50 Jahren ein und daffelbe Factum nicht mehr auf übereinftimmende Weise erzählte. Die Abweichung des Sozomenus von Sofrates befteht nun darin, daß das Weib bekennt, dann gum Faften und Gebet verurtheilt, und als sie deghalb in der Kirche verweilt, von dem Diakon stubrirt wird. Diesen Vorgang bekennt fie dann in einer zweiten Beichte. Daß biefe abweichende Relation des Sogomenus lediglich aus dem Miffverständniß des Ausdrucks nookaivovaa bei Sotrates entstanden, daß jener auf diesem Wege zu ber Annahme aweier zeitlich auseinanderliegenden Beichten gekommen sei und die Stupration willfürlich in diesen Zwischenraum und in die Rirche verlegt habe, ja daß er nur aus diefer auf lauter Irrungen beruhenden Conftruction des Factums die Dlöglichfeit einer wiederholten Bergebung argumentirt habe, ift eine Sypothese des Brn. v. 3., die zwar feinem Scharffinn alle Chre macht, aber, wie ich glaube, die Bahrscheinlichkeit mehr gegen als für sich hat. Denn da Sozomenus gleich an der Spige feines Berichtes das Borhandenfein abweichender Relationen constatirt (κατά ποίαν αιτίαν επαύσατο, άλλοι μεν ίσως άλλως λέγουσω), fo ift wohl anzunehmen, daß er die von ihm eingehaltene Form der Erzählung wirklich von Anderen überkommen habe. Jedenfalls erscheint durch seine Darstellung der allgemeine Unwille der Gemeinde, von dem beide Historiker erzählen, noch motivirter, da der Diakon sich nicht bloß mit einer Verheiratheten, sondern zugleich einer Büßenden und obendrein an geweihter Stätte verging. Densnoch vindicire ich der Erzählung des Sokrates, so weit sie diese Factum betrifft, die Ursprünglichkeit, und zwar deßhald, weil er später mit dem Alexandriner Endämon, demselben, welcher dem Nektarius die Abstellung des Bußpriesterthums angerathen hatte, über den Vorsgang sich unterredet und demnach von einem unmittelbaren Augenzeugen darüber Nachricht erhalten hat. Uedrigens bestätigt auch die Versicherung des Sokrates, daß er bemüht gewesen seis über die Thatssache die glaubwürdigsten Erkundigungen einzuziehen, daß dieselbe auf verschiedene Weise berichtet wurde.

Wichtiger find die Folgerungen, welche wir aus der Erzählung abzuleiten haben. Worin die erften Bergehungen beftanden haben mögen, welche die Frau befannt hat, wiffen wir nicht; aber da Gofrates benfelben das zweite mit der Bezeichnung zal allo nraioua gegenüberstellt, so muffen es ebenfalls nralonara gewesen sein; da ferner derfelbe Schriftsteller das gange Institut nur darum gegründet weiß, damit im Gegenfate zu den Novatianern, welche als οί τοῖς ἐπταικόσι . . . κοινωνησαι μη θελήσαντες bezeichnet werden, οί μετά το βάπτισμα πταίσαντες ihre Günden befennen follten, fo werden wir uns auch unter diefen zuerst gebeichteten nraiquara der Frau nur schwere Thatfünden oder wenigstens solche Sünden benfen fonnen, welche durch die Ranones verbont waren. Bas Dr. v. 3. gegen diefe Auffaffung G. 352. geltend zu machen versucht hat, haben wir bereits in dem erften Abschnitt ber gegenwärtigen Abhandlung widerlegt und wollen barauf nicht noch einmal gurudtommen. Dag die Frau nicht der öffentlichen, sondern der geheimen Bufibung unterworfen worden ift, verfteht fich von felbft, aber dieß geschah nicht beghalb, weil sie heimlich gebeichtet hatte, fondern deghalb, weil man Frauen und felbst Chebrecherinnen, wie Bafilius fagt, mochten fie freiwillig befannt haben oder überführt worden fein, überhaupt nicht öffentlicher Schmach preisgab, fondern fie nur in den vierten Bufgrad, die σύστασις μετά των πιστων, verwies und folglich nur mit einfachem Ausschluß von der Communion bestrafte (bergl. aud) Bona rer. liturg. lib. I. cap. XVII. S. 5.). Wenn daher Br. v. 3. von diefem Borgange mittelft ber

Induction zu dem Schluffe fommt: "es erscheine im Morgenland ichon lange vor Augustin ale Ordnungeform: heimlich gebeichtete Sünden werden heimlich gebugt", fo ift diefes ein Gehlichuf. der am Ziele weit vorbeifliegt. Wenn er ferner S. 353. meint, durch Augustin 1) fei biefes Berfahren in die abendländische Sitte eingeführt worden, so ift auch dieß ein Jrrthum: bei Augustin ailt vielmehr der Grundfat, daß der Grad der Deffentlichkeit, in welchem das Berbrechen begangen wurde, auch den Grad der Deffentlichkeit der Bukubung beftimme, und daß fomit die im Geheimen begangenen (alfo nicht die heimlich gebeichteten) Sunden beimlich gebüßt werben (vergl. meinen Urt. "Nordafrifanische Rirche" bei Ber-30g X, 420. u. oben). Wenn er weiter S. 352, faat: "Gedenfalls find Faften und Gebete, die jener Frau nach der erften Beichte aufgelegt werden snach S. 355. wird fie " ähnlich wie im Mittelalter mit einem consilium entlassen "" und doch fagt Sokrates naοήγγειλε, bei Sozomenus heißt fie προςταχθείσα, Ausbrücke, die nicht eben nach einem bloken consilium schmecken], nur Formen der Brivatbuffe, wie sie das gange Abendland zu jener Zeit als besondere briefterliche Auflegung gar nicht kennt", fo ift gegen das Erftere zu erinnern, daß das Kaften bon Tertullian und Origenes gerade als Begleiter der öffentlichen Buge erwähnt, nach den Zeugniffen des vierten Jahrhunderts dagegen als specifisches gaguarov oder xabaoσιον της ἀπολαύσεως im weiteften Sinne auferleat wurde, also bei biefer edlen Gubatridin gang an feiner Stelle fein mochte und mit der Frage nach der Deffentlichfeit oder Beimlichfeit ihrer Buffübung außer allem Zusammenhange fteht. Daß aber auch im Abendlande und felbst in der Metropole beffelben, in Rom, Faften als priefterliche Auflegung bei Bonitenten gar nichts Seltenes war, konnte er bereits aus Sozomenus lernen, ber bon ben romischen Bonitenten αμθοτικτίκή fagt: καθ' έαυτον δέ έκοντὶ ταλαιπωρούμενος έκαστος η νηστείαις η άλουσίαις η έδεσμάτων άποχη η έτέροις οίς προςτέτακται περιμένει τον γρόνον. Denn wenn allerdings das έχοντί und das noogréturrai auf den erften Blick im Widerspruch zu ftehen scheint, fo befagt doch bei näherer Erwägung der gange Sat nichts

<sup>1)</sup> Auch bas ift unrichtig, bag bie heimliche Buge ber norbafrikanischen Rirche S. 353. nur als ein "schüchtern hervortretendes Berfahren perfönlicher Ueberzeugung von Seiten Angustin's " bargestellt wird; im Gegentheite läßt sie sich bereits als Grundsatz ber Rirche aus bem can. 30. bes hipponensischen Breviars und aus can. 31. u. 32. ber 3. farthagischen Synobe (vom Jahre 393 u. 397) solgern.

Anderes, als daß die Bonitenten gn Saufe, wo fein Priefter fie beobachtete, freiwillig alles ihnen Auferlegte erfüllt haben, und unter diesen priesterlichen Auflagen (προςτάγματα) werden ausdrücklich die νηστεΐαι und εδεσμάτων άποχή genannt. Was foll endlich die Bemertung S. 355., "daß nach Sofrates' Darftellung die ouodoyiu, d. i. hier das private Bekenntnif, als eine Leiftung betrachtet werde, ju der die Bufleiftung felbst nur als zweites foror mit fast padagogischer Tendenz trete"? Es ift in dieser Darstellung ja nichts gefagt, was nicht in der allgemeinen Bufidisciplin der Rirche feine Stelle hätte. Das freiwillige Bekenntnif wurde ja, wie wir fahen, als Unfang der Befferung angenommen und die weiteren Bugleiftungen, mochten fich diefelben auf einen oder zwei Grade beschränken oder durch alle vier Stationen durchgeben, mochte fomit die Bufe eine geheime ober öffentliche fein, hatten in allen Fällen nur den padagogischen 3weck, nicht blog den Fortschritt des begonnenen Beilungsproceffes zu unterftugen, sondern überdieß auch die fortschreitende Sinnesanderung in unzweideutigen Anzeichen zu conftatiren (vergl. Conc. Antiochen. c. 2: εξομολογησάμενοι καὶ δείξαντες καρπούς μετανοίας. Basil. can. 82: ἀξιόλογον την μετάνοιαν ἐπιδειξάμενοι. can. 84: πάντα δὲ ταῦτα γράφομεν, ώςτε τοὺς καρποὺς δοκιμάζεσθαι της μετανοίας κτλ.). Wir haben somit feinen Anlag, neben der allgemeinen Bufanftalt für die Bonitenten uns noch eine zweite mit ausschlieflich privatem oder vielmehr geheimem Charafter und padagogischer Tendenz zu denken, und auch Hr. v. 3. wurde nicht auf biefen wunderlichen Ginfall gefommen fein, wenn er nicht jene nach dem Umfang ihrer Beftimmung willfürlich beschränkt und namentlich die padagogisch-seelsorgerliche Tendenz, die sie unbeschadet ihres disciplinaren Charafters hatte, ganglich verfannt und migverftanden hätte. So konnte es denn nicht fehlen, daß auch die beiden Seiten der amtlichen Wirksamkeit des Bufpriefters ihm auseinanderfielen, ohne daß er eine Bermittelung auch nur versucht hatte; mahrend er S. 357. mit Balefius feinen Birfungstreis dabin beftimmt, daß er "quasi censor quidam ac praefectus morum in crimina multitudinis zu inquiriren gehabt habe", foll er nach S. 353. dazu beftellt gewesen fein, beimliche Beichten entgegenzunehmen. Beide Functionen find aber wesentlich verschieden, und wie fie in einem Umte vereinigt fein konnten, wird nur durch die Boraussetzung flar, welche ben Berichten beider Siftorifer ju Grunde liegt, daß der Berwalter deffelben die Schluffelgewalt, refp. Die fanonifche Bufdisciplin

des Bischofs als dessen Delegirter in ihrem ganzen Umfange auszuüben gehabt habe.

Wir haben nun die Folgen diefes Borganges näher gu erwägen. Dag die Frau felbst nach dem Befenntnif des Chebruchs und der Stupration durch einen Diakonus der öffentlichen Buffe nicht unterworfen wird, erklärt sich wiederum aus dem 34. Kanon des Bafilius; daß der Diakonus nicht bloß, wie es Sozomenus darftellt und Dr. v. 3. S. 353. behauptet, feines Umtes entfett, fondern überdieß excommunicirt wird (dief befagen die Worte des Sofrates: The exκλησίας έκπεσείν), fann nicht befremden, da nach der Synodalgefetsgebung Merifer ebensowohl wie Laien aus der Kirchengemeinschaft gestoßen werden fonnten — doch fonnte diek nur durch den Bischof geschehen, dem der Bufpriefter wohl um so mehr verpflichtet war, von dem Bergehen die Anzeige zu machen, da er nur deffen Mandatträger war und das Brädicat exeuv&og bei Sozomenus sich wohl nur auf das Berhalten des Bonitentiars gegen die Gemeinde, nicht aber gegen den Bifchof bezieht, der durch ihn das unveräußerliche Recht der disciplinaren Schlüffelgewalt übte. Das Gindringen der Runde der Stupration in die Gemeinde ift ohne 3weifel auf Rechnung der indignirten Berwandten der Frau zu feten. Diefer Unwille theilt sich aber ber gangen Gemeinde mit, und da scharfe Urtheile über das Leben der Briefter felbft allenthalben unverholen laut werden, fo rath ein gewiffer Eudamon, den Sofrates noch perfonlich fannte, ein Alexandriner von Geburt, dem Reftarius, das Bufpriefteramt gang aufzuheben und es einem Jeden frei anheimzuftellen, auf fein eigenes Gewiffen hin, an den Mufterien Theil zu nehmen (συγχωρείν δέ έχαστον τω ίδίω συνειδότι των μυστηρίων μετέχειν, cf. Sozom. συγχωρείν έχαστον, ώς αν αυτώ συνειθείη και θαβρείν δύναιτο, κοιviover tier jevotholan); so allein werde die Kirche von Lästerung perschont bleiben. Sofrates fagte bem Eudamon: "Db bein Rath, o Presbyter, der Kirche genütt hat oder nicht, mag Gott wiffen! ich aber sehe, daß er der Borwand wurde, daß man nicht mehr gegenfeitig sich der Sünden überführt (τοῦ μή ελέγγειν αλλήλων τὰ άμαρτήмата) und nicht mehr das apostolische Gebot beobachtet: Sabt feine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werten der Finfterniß!" Cogomenus aber meint, daß von da an die alte Sittenftrenge in Erichlaffung gerathen fei, benn früher feien ber Gunden weniger gewesen, theils weil man die, welche ihre Gehltritte freiwillig befannten, mit Schen betrachtete, theils weil die verordneten Richter ihr Umt mit

großer Sorgfalt geübt hätten. Wenn Sozomenus einen Zusammenshang zwischen diesem Vorfall und dem Theodosianischen Gesetz versmuthet, nach welchem kinderlose Weiber unter sechzig Jahren von dem Diakonissenamt auszuschließen, die, welche ihre Haare abschnitten, aus der Kirche zu vertreiben und Bischöse, die sie zuließen, abzusetzen seien (vgl. Cod. Theod. Lib. XVI. Tit. II. de episcopis et clericis lex 27.), so hat er damit disparate Dinge zusammengemengt, denn die Verordsnung dieses Kaisers ist nur eine Vestätigung und Erweiterung des von der Synode zu Gangra ausgestellten 17. Kanon und wie alle Veschlüsse derselben gegen die unnatürliche Ascese des Eusthatius von Sebaste und seiner Anhänger gerichtet.

Die wichtigste Frage wird wohl immer die bleiben: was eigent= lich Reftarius mit dem Bufpriefteramt aufgehoben habe, ob, wie man von fatholischer Seite formulirt, die öffentliche Buffe oder nur die Privatbeichte, d. h. das freiwillige Bekenntniß. Diefe Alternative ift schon an fich eine unrichtige, da beide Glieder derfelben keinen Gegen= fat bilden. Wenn aber die Errichtung des Bufpriefterthums nur als eine Uebertragung der richterlichen Gewalt aus der hand des Collegiums an einen einzelnen Bresbyter zu denken ift und das freiwillige Bekenntniß erleichtern follte, fo kann die Abstellung doffelben feine andere Bedeutung gehabt haben, als daß der Bifchof feine Dis= ciplinargewalt wieder an sich nahm und sie fortan wieder mit feinem gangen Rlerus übte. Dieg ift die formelle Seite der Beranderung; wichtiger ift die Absicht, die sich damit verband. Aus dem freiwilligen Bekenntniß war dem Alerus Schmach und üble Nachrede erwachsen: wie dasselbe durch das Buffpriesteramt befördert werden follte, so fnüpfte sich an die Aufhebung des letteren und an die Wiederaufrichtung der alten Ordnung die unverkennbare Tendenz, das freiwillige Befenntniß der geheimen Gunden (denn die andern bedurften nicht erft eines Befenntniffes, um an den Tag zu kommen) zu erschweren und damit ähnlichen Urtheilen über den Klerus vorzubeugen. Da freies Eingeständniß gewiß auch früher die Ausnahme und die Ueberführung durch Andere die Regel bildete, fo mußte der Schritt des Reftarius thatjächlich die Folge haben, daß die firchliche Bufdisciplin nur nach der einen Seite ihrer Berwaltung bin genbt, daß also nur die öffentlichen Bergeben beftraft, bagegen nach verborgenen Gunden nicht weiter inquirirt, fondern diefelben absichtlich ignorirt wurden. Dadurch verlor die Buffdisciplin in Griechenland felbst jene feelsorgerliche Richtung, die sie nach den kanonischen Briefen bes

Bafilius' und Gregor von Niffa in Afien trug und die ihr das Bußpriefterthum noch mehr gewährleiften sollte, und nahm einen ausschließlich criminaliftischen und zuchtpolizeilichen Charafter und zwar in der oberflächlichsten Beise an.

Gine genquere Erörterung verbient noch die übereinstimmende Bemertung der beiden Siftorifer, daß es fortan Rettarius Jedem anheimgestellt habe (συγγωρησω), nach seinem Bewissen an dem Sacramente Theil zu nehmen. Rach Hrn. b. 3. fest συγχωρησαι ein borher bestandenes Berbot voraus, ohne vorherige Anzeige und Brufung jum Abendmahl zu geben, entweder für Alle oder nur für diejenigen, welche es wuften, daß ihnen fein Antheil an der Communion zustand. Das Lettere ift offenbar das Richtigere und Hr. v. 3. selbst neigt fich S. 354. zu diefer Enticheidung; nur möchte ich ben Ausdrud "Berbot" - benn ein folches läft fich nirgends nachweifen - burch ben andern ersetzen: früher galt es als allgemeine, sich von selbst verstehende Unficht. Denn wer fich einer geheimen Uebertretung bewuft war, welche durch die Kanones mit Ausschluß von der Communion oder gar von ber Rirchengemeinschaft bedroht war, dem icharften es die Somileten, wie gablreiche Stellen zeigen, ein, nicht die Schuld badurch zu bergrößern, daß er dem Tische des Herrn nahte, ohne zuvor fich pflichtmäßig der Bufübung unterworfen und durch fie fein Gewiffen gereinigt zu haben. Solde hatten fich befihalb, wo das Bufbriefteramt bestand, an biefes gu weuden. Für die Anderen, deren Berbrechen in unbedingter Deffentlichkeit vollbracht war oder gegen die eine Anklage vorlag, bedurfte es diefer Aufforderung nicht: ber Bufpriefter mußte fie ju finden. Solche endlich, die nichts gegen die Ranones gefündigt hatten, hatten auch nichts mit diesem Umte zu thun. Nun aber, nach ber Aufhebung beffelben, blieb es auch benen, welche fich einer geheimen, Die Theilnahme an ber Communion verwirfenden Gunde bewuft waren, frei überlaffen, ob fie gegen ihr Bemiffen bas Sacrament empfangen oder sich selbst vom Genusse ausschließen und die Reinigung ihres Gemiffens auf eigene Sand und Verantwortung, burch felbstauferlegte Bufe, versuchen und vollziehen wollten. Dieg und nicht mehr befagt die übereinstimmende Bemerfung beider Siftorifer. Wenn aber Sr. v. 3. weiter meint, "durch dieselbe faben wir die Beichte bereits in ein Näheverhältniß zum Abendmahl gefett, das im Abendland erft mit dem angehenden Mittelalter allgemein herrschende Unschauung werde" (vgl. dagegen Enprian de lapsis c. 15. u. 16.); wenn er in bem Buftpriefterthum ein Inftitut erkennen will, "das weit über das

Princip der Kirchenzucht im engeren Sinne hinausgreife und durch und durch auf das Princip der Scelforge und geiftlichen Erziehung" [mas doch die firchliche Buffoisciplin nicht minder beabsichtigte] "und Bruder» judit gegründet ericheine"; wenn er meint, "daß durch die Befeitigung deffelben nicht nur die öffentlichen Gunder" fber alte immer wieder= fehrende Irrthum, aus dem alle die ichiefen Auffassungen fliegen], "sondern auch die ganze Abendmahlsgemeinde (!) einer übertvachenden und erziehenden Macht beraubt erscheinen fonnte": fo heifit das, abgefeben von den vielen Migverftandniffen im Ginzelnen, nichts Anderes, als feine eigenen Lieblingsgedanken und Borurtheile in die alten Berichte eintragen und fich eigenfinnig den flaren Blick des Berftandniffes trüben. Die disciplinare Schluffelgewalt wurde, wie wir faben, durch die beiden Acte der Excommunication und Reconciliation genbt, und sofern beide, wie Hr. v. 3. S. 354. sehr wohl einsicht, eine directe Beziehung zum Abendmahl hatten, mußte diefe auch der gangen Bußleiftung vor dem Bufpriefter, das Bekenntnig als erftes Symptom der ueravoia mit eingeschlossen, zukommen: das Abendmahl wurde ja in der alten Rirche als der Act angesehen, in welchem die Gemeinde fich als der Leib Chrifti in ihrer organischen Berbindung mit dem Saupte darftellte, und wie diese Sdee an fid, fo fette noch insbefonbere ber Bedanke des geiftlichen Opfers, ber fich damit verband, boraus, daß auch alle Barticipirenden wirkliche Blieber diefes Leibes und durch feine Todfünde der Taufgnade und der Gemeinschaft bes beseclenden Geiftes beraubt waren. Darauf beruhte die Buffbisciplin, die feinen anderen 3weck hatte, als daß die, welche nach eigenem Geftandniffe oder nach stattgefundener Ueberführung als folche nicht gelten konnten, auch aus dem Organismus ber Kirche, wie er im Sacramente fich ideell darftellte, abgeloft und durch die heilende und ergiehende Seelforge ber Priefter wieder aufs Reue für ihn bereitet würden. Die aber ift es ber alten Rirche eingefallen, in dem Bekennts nif ein afcetisches Borbereitungemittel zum Abendmahl zu feben; diefer Bedanke gehört erft bem Mittelalter an. Rahm man auch das freiwillige Befenntniß gern als Beweis der ichon begonnenen Seilung an, so lag doch der Schwerpunkt nicht in ihm, fondern wesentlich in der ihm nachfolgenden Bugubung, durch welche man erft die Beilung gefordert und vollendet dachte; eine eigentliche Absolution fannte die morgenländische Kirche nicht; ihre Reconciliation war nur die Pforte gum Abendmahl, beffen berechtigter Genuß zugleich bas Giegel ber Rirche war, daß fie nach ihrem menschlichen Urtheil den Reconciliir=

ten ebenso wie den Getauften als Glied ihrer Gemeinschaft und folglich ols Glied am Leibe Chrifti anerkenne. Auch hier fällt wiederum das Beilefräftige fo völlig in die Communion felbft, daß in einzelnen Fällen Die Reconciliation neben dieser geradezu weg - oder mit der Communion felbft zusammenfallen konnte. Go erzählt Dionhfius bon Alexandrien bei Gufebius (VI, 44.) von einem Greise Ramens Serapion, ber in der Berfolgung geopfert und lange vergebens um Wiederaufnahme nachaesucht hatte; dieser erfrantte plötzlich schwer, und nachdem er drei Tage sprachlos und ohne Bewuftsein gelegen hatte, fam er am dritten wieder zu fich und verlangte nach dem Prosbyter, worauf er wieder die Sprache verlor. Ein Knabe lief zum Bresbuter (Merandria war nämlich in Parochien getheilt, deren jede unter einem Bresbyter ftand, val. Balefius zu diefer Stelle), allein biefer war felbst frant und konnte in der Racht nicht kommen; um aber bem vom Bischofe ihm ertheilten Auftrage, die in der Todesnähe befindlichen Sünder zu lofen, auch in diesem Falle nachzukommen, bamit fie nicht ohne hoffnung dahinführen (" εὐέλπιδες απαλλάττωνται, ein Ausbruck, der jeden Gedanken an Bergebung durch den Priefter als Stellvertreter Gottes ausschlieft), gab er dem Lnaben ein Stüdchen des euchariftischen Brodes, befahl ihm, es zu befeuchten und dem Sterbenden in den Maund zu fteden, worauf biefer fofort verichied. Darauf beruhte überhaupt die allgemein verbreitete Sitte, die Excommunicirten bei ichwerer Lebensacfahr vor ihrem Abicheiden mit dem viaticum oder egódior zu versehen: es war für sie nicht bloß eine Stärfung zu ihrer letten und weiten Wanderung (Greg. Nyss. can. 5.), fondern zugleich eine Legitimationsurfunde für ihre Zugehörigfeit zu ber firchlichen Gemeinschaft, außerhalb beren es fein Seil giebt, und insofern verläffiger ale die priefterliche Sandauflegung und Fürbitte in der Reconciliation. Daher unterblieb diese auch in manchen gandesfirchen, wenn man fterbenden Bönitenten das viaticum reichte, und wurde nur in dem Falle nachträglich ertheilt, wenn dieselben gegen Erwartung wieder genasen. In diesem Sinne verordneten die can. 77. u. 78. der statuta ecclesiae antiquae: Poenitentes, qui in infirmitate sunt, viaticum accipiant. Poenitentes, qui in infirmitate viaticum cucharisticum acceperint, non se credant absolutos sine manus impositione, si supervixerint. Bei diesem ganglichen Mangel eines jeden durchgeführten Abfolutionsbegriffes und bei der unmittelbaren teleologischen Beziehung, welche das Bekenntnif zu der Bugubung hatte, die ihr nachfolgen nußte, wird man daher fagen

muffen, daß dieses auch vor dem Bugpriefter nicht im Entfernteften die Bedeutung einer Privatbeichte im neueren Ginne hatte, fons dern nur ein Einzelbekenntniß vor einem einzelnen Priefter war.

Noch ift die Frage nach der Berbreitung und den Anfängen des Bufpriefterthums zu beantworten. Sofrates fagt, bag es bis auf Neftarins bei den Homoufianern, der rechtgläubigen Rirche, und auch fpater bei allen Secten mit Ausnahme der Novationer, Die es bon Unfang an berwarfen, beftanden habe. Ich fann in diefem Bunkte dem. was Hr. v. 3. S. 358. erörtert, vollkommen beiftimmen: feine polemischen Bemertungen gegen mich beruhen auf blogem Migverständniffe, welches daraus erwachsen ift, daß ich im "römischen Bußfacra» ment" S. 82. Die Stelle nicht vollständig überfett hatte: ich hatte auch fo nicht befürchtet migverftanden zu werden. Dagegen beftreite ich, daß Sofrates, wie er S. 356. zuversichtlich behauptet, das Inftitut offenbar nur in der morgentändischen Kirche heimisch gedacht habe; dieß fann man nur von Sozomenus fagen; id, bezweifle aber auch ferner, daß es außer ben Städten Briedenlands im übrigen Morgenlande befannt war, obgleich fein ehemaliger Beftand von den beiden Hiftorifern etwa fünfzig Sahre nach feiner Aufhebung auch hier vorausgesett wird. Die fanonischen Briefe des Bafilius, der ichon 379 ftarb, wie der des Gregor von Muffa, beruhen auf der Voraussetzung, daß in Rappadocien, in Pontus und in Ifonium die Bufgucht von dem Bifchof und feinem Rlerus felbft geubt murde. Dag es in Untiochien bis auf Nettarins bestanden habe, hat freilich Reander behauptet, ift aber ben Beweis dafür schuldig geblieben.

Nicht anders verhält es sich mit dem, was Sokrates über den Anfang bemerkt. Da er namlich in der Praxis des Bußpriesteramtes die directe Antithese zu den Bußgrundsätzen der Novationer zu erkennen glaubte, so setzte er die Anfänge desselben in die Zeit des novationischen Schisma's, also unmittelbar nach der decischen Verfolgung. Allein da sich weder bei Origenes, noch in den apostolischen Constitutionen eine Spur davon sindet, vielmehr nur Aenserungen und Answeisungen, welche eine derartige Einrichtung geradezu ausschließen, so schient seine Augabe eine bloße Combination, die jedes Anhaltes in den älteren Ducliendensmälern entbehrt, und es ist ein neuer Beleg sür die Besonnenheit des Sozomenus, dessen Ehrenrettung ich in diesem Theile seiner Weschichtserzählung übernommen habe, daß er sich nicht ebenfalls auf diese falsche Fährte verlocken ließ. Auch in Griechenland wird es nicht vor dem vierten Jahrhundert Eingang

gefunden haben: ohne Zweifel wird der Aulaß zu seiner Gründung in den veränderten Zeitverhältnissen zu suchen sein, denn da fast alle Bergehen, welche durch die Kirchenbuße gesühnt wurden, auch der bürgerlichen Strafgesetzgebung versielen, so nußte die Kirche bei der engen Berbindung, in welche sie seit der Erhebung des Christenthums zur Staatsreligion mit dem Staate trat, zu verhindern suchen, daß nicht das ihr abgelegte Bekenntniß auch bürgerliche Nechtsnachtheile nach sich zog. Dieß ließ sich im Allgemeinen schon dadurch erreichen, daß die früher öffentlichen Sitzungen des Sixuarrspioor exchyouarriod in geheime verwandelt, und noch sicherer dadurch, daß, wie es in Griechenland geschah, das Bekenntniß selbst vor einem einzelnen Priesster abgelegt und diesem die ganze Leitung des Bußprocesses anverstraut wurde.

## III. Die Stellung des Chrhsoftomus zum Buf- und Beichtwefen.

Nach biefer Darftellung ber morgenländischen Bufbisciplin überhaupt und ihrer eigenthümlichen Modificirung in der griechischen Rirche wenden wir uns gunächft dem Chryfoftomus zu, weil er nicht bloß unmittelbarer Zeitgenoffe des Bufpriefterthums, fondern auch der Nachfolger des Reftarins auf dem Bischofftuhle zu Conftantinopel gewefen ift. Soweit wir bei ihm die Kirchenbuße erwähnt finden, erscheint fie une ale die Strafe für die fcmerften Thatfunden, auf welche die Excommunication und die Durchlaufung der Bufgrade gefett ift. "Benn ich febe", ruft er in ber 17. Somilie gum Matthaus (cap. 7.) der Gemeinde zu, "daß ihr in diesen Dingen beharrt" (er hat vorher vom Meineid und Aehnlichem geredet), "so werde ich euch untersagen, die heiligen Borthuren zu betreten und an den himmlifchen Mifterien Theil zu nehmen, wie den Hurern, Ghebrechern und denen, die des Mordes angeflagt werden." In einer andern Stelle erinnert er fie an die liturgischen Worte, die der Diaton bei der Feier des Abendmahles den Gläubigen zuruft: "erkennet einander" (&negrechσκετε άλλήλους), und findet darin die Berechtigung der Gemeinde= glieder ausgedrückt, über einander zu wachen und fich gegenseitig zu prüfen, damit tein Unwürdiger fich an der Euchariftie betheilige. In den unmittelbar vorhergehenden Worten fordert er dief als rettende That der Bruderliebe, von der auch nicht die Rücksicht auf die machtige und einflugreiche Stellung bes Sünders abhalten burfe. "Zeige mir ihn", ruft er in heiligem Gifer aus, "ich will lieber das leben verlieren, als ihn die heilige Schwelle betreten laffen, wenn er eigenfinnig in seinem Verhalten beharrt" (Hom. adv. Jud. I, 4.). Aus diesen und ähnlichen Reden, die sämmtlich in Antiochien gehalten worden sind (die zuletzt angeführte im September 386), ersehen wir, daß das mals in Antiochien das Bußpriesterant nicht bestanden haben kann, da Chrysostomus in diesem Falle als Preschter (natürlich in Gemeinsschaft mit seinen andern Collegen und dem Vischof) das Recht der Excommunication nicht hätte ausüben können.

Neben diesen Stellen, welche offenbar nur die Ausübung der firchlichen Bufzucht berühren, findet sich noch eine Reihe anderer, und zwar nicht bloß aus ber späteren, sondern auch aus der erften Zeit der Wirtsamfeit des Chrysoftomus in Antiochien, welche fammtlich zum Bekenntniß vor Gott allein im Gegensatz zu dem Bekenntniß vor Menfchen auffordern, meift mit der weitern Ausführung, daß Gott ber rechte heilende Argt fei, daß er nicht ein mal, sondern wiederholt vergebe, daß er nicht den Berbrecher auf die Schaubuhne ftelle zc. 3ch glaube, daß folche Aussprüche sämmtlich von der Privatbuge handeln, d. h. von der Bufe, die nicht durch die Rirche auferlegt wird, fondern die ber Gunder ohne Mitwirfung des Untes fich felbft auferlegte, um würdig und gereinigt an dem Tische des herrn zu erscheinen (denn gerade diefer Zweck wird häufig genug von Chrysoftomus hervorgehoben), und fich lediglich auf Gunden bezieht, welche der firchlichen Bufbisciplin nicht unterlagen, obgleich ber Redner auch Diefe Sünden oft mit grellen Farben schildert und als Wunden oder Gefchwüre bezeichnet, Ramen, mit benen man fonft nur die fchweren verbrecherischen Thatfunden auszuzeichnen pflegte. Golde Stellen beweisen zur Benüge, daß es damals eine allgemeine, d. h. auf alle Glieder fich erftreckende, seelforgerliche Abendmahlszucht des Umtes für Die Gemeinde nicht gab und daß diefe Borftellung zu den Fictionen gehört, in die sich Dr. v. Zezichwit durch feine Lieblingsgedanken berirrt hat. Auffallend aber bleibt dabei, daß die bei anderen Rirchenvätern fo häufig vorkommende Ermahnung, dem Priefter die Gunden freiwillig zu bekennen, bei ihm nirgends zu lesen ift, sondern immer nur die Aufforderung zum Befenntniß vor Gott allein. Irre ich nicht, fo treten gerade bei ihm in diesen Punkten Anschauungen zu Tage, die, weil sie individuelle Freiheit und das Necht der Persönlichkeit in dem frommen Subjecte zur Bafis haben, ohne doch die nothwendigen Bande der Gemeinschaft auflösen zu wollen, fich rasch verbreiteten und in ihrer Confequeng dabin führen mußten, daß die tirchliche Buggucht wieder auf ihren urfprünglichen rein richterlichen Standpunkt guruck-

geführt, dagegen die Sorge für das persönliche Seelenheil zur Privatssache jedes Einzelnen, zur Gewissenspflicht des individuellen Lebens gemacht wurde, deren Erfüllung keine priesterliche Mitwirkung erfordert. Ist diese Ansicht richtig, so würde Chrysostomus nicht als Bestörderer derjenigen Principien anzusehen sein, welche dem Buspriestersthum zur Stütze dienten, sondern umgekehrt derjenigen, welche seine Auflösung zur Folge hatten. In diesem Falle würde der Borgang mit der vornehmen Frau und dem Diakonus nur der äußere Anstoß zu einer Beränderung in der griechischen Busdisciplin gewesen sein, die durch eine veränderte Zeitanschauung sich rasch vorbereitet hatte.

Auch Gr. b. 3. hat durch feine Studien über Chrysoftomus die von mir seiner Zeit in dem "römischen Bußsacrament" ausgesproche-nen Ansichten über feine Stellung jum Buß = und Beichtwesen vollkommen bestätigt gefunden. Um so auffallender ift es mir, wie er in ihm S. 373. den "Bertreter einer mit den Forderungen und Segnungen der Privatbeichte verwandteren oder doch im Allgemeinen individueller gearteten Pragis des Buß : und Beichtwesens" erfennen fann, ba auch nicht eine ber von ihm felbft angeführten Stellen fich auf die Privatbeichte bezieht und auch er mit mir (S. 367.) darin einverstanden ift, daß Chrysoftomus "in directem Begenfat zu jeder Beichte vor Menschen Die Beichte vor Gott fo gut wie ausichlieflich als Forderung aufstelle." Roch auffallender aber und unbegreiflicher ift es mir, daß er S. 370. die Schluftworte der Schrift de compunctione lib. II. ad Stelechium c. 7. auf die öffentliche Bufe interpretirt und "in ihr einen Sinweis auf den gum allgemei» nen Sundenrath und Cenfor bestellten Bufpriefter" entdedt gu haben meint. Prüfen wir biefe Stelle naber. Schon im Gingange ju biefer Schrift fann Chrhfoftomus feine Berwunderung nicht bergen, daß ein fo heiliger Gottesmann wie Stelechius von einer fo schwachen und kalten Seele, wie er fich beren bewußt ift, eine Ausführung biefes Wegenstandes fordert. Diesem Gingang (cap. 1.) entspricht ber Schluß (cap. 7.). Er fagt: "End großen Charafteren (τοῖς μέν μεγάλοις υμίν) genügt es zur Zerknirschung, wenn ihr an Gottes Wohlthaten euch erinnert, der eigenen guten Thaten nicht gedentt, mit Bewiffenhaftigkeit den etwaigen fleinen Fehltritt erforschet, auf große und Gott wohlgefällige Manner blicket, die Ungewißheit der Zufunft und die Geneigtheit unferer Ratur jum Falle und jur Gunde erwäget ..... une aber fden gewöhnlichen Menfchen] thut es neben biefen allgemeinen Gegenmitteln bringend Roth, jeden Sochmuth und jede

Gitelfeit zu beseitigen. Was aber nöthigt uns dazu? Die Menge ber Sünden, das boje Belviffen, das uns, wenn es fich unfer bemächtigt, nicht erlaubt, uns, auch wenn wir es wollen, zu diefer Höhe aufzuschwingen 1). Defhalb bitte und erflehe ich von dir, du wollest mit dem Rechte, das du dir durch deine guten Thaten bor Gott erworben haft, und den Bedürftigen ftets die Sand reichen, die Menge diefer unferer llebel, wie sie es verdienen, betrauern und uns den Trauernden zur willkommenen Lebensweise, die zum Dimmel führt, behülflich fein, da= mit wir nicht, abscheidend zum Sades, wo Niemand mehr Buffe thun fann (έξομολογείσθαι δύναται) und Niemand uns zu retten bermag, die Strafe der Entehrten erdulben. Denn fo lange wir hier find, fonnen wir uns eurer erfolgreichen Förderung und Wohlthaten erfreuen; sind wir aber dorthin gefahren, wo fein Freund, fein Bruder, tein Bater uns mehr Beiftand leiften und den Geftraften zur Seite fteben fann, dann muffen wir im Glend, in tiefer Finfternig und Entbehrung aller Trofter die etwige Strafe verbugen, eine ftete Nahrung der Alles verzehrenden Flammen." Jeder Sachkundige lieft fogleich in diefen Worten den Gedanken, daß auf Erden der geforderte Chrift bem auf niederen Stufen ber Beiligung ftebenden die Sand bieten und ihn in feiner Bufe und feiner Befferung unterftuten fann, während es in der hoffnungslofen Berdammnig feine Buge, feine brüderliche Gemeinschaft, feinen Troft, sondern nur unendliches, unabwendbares Elend giebt. Die öffentliche Buße wird mit keinem Worte erwähnt, von dem Priefter ift nicht im Entferntesten die Rede und noch weniger "bon dem zum allgemeinen Gundenrath und Cenfor beftellten Bufpriefter." Dber glaubt etwa Dr. b. 3., daß Stelechius Diefes Umt befleidete und Chryfoftomus fich bei ihm zur öffentlichen Bufübung melden wollte? Bas hat aber meinen Rritifer zu biefer fonderbaren Interpretation veranlaßt? Einfach das unschuldige Wort εξομολόγησις, "nach deffen allgemeinem Gebrauche an nichts Anderes als die öffentliche Buge zu denten fei"2). Ich follte denten, eine

2) Das häufige Diigverständniß bieses Wortes nicht nur bei Katholiten, sondern auch bei Protestanten veranlaßt mich, hier noch einmal furz die ver-

<sup>1)</sup> Zum Verständniß dieser Stelle beachte man die Bemersung Gregor's des Großen (Mor. VIII, 20. Tom. I. ed. Maur. p. 258.): Quidam, dum peccata confitentur, ea nimirum quidusdam vocibus minuunt, dum se non ex toto animo commisisse ostendunt. E contra autem electi viri, quando se de minimis accusant, ea utique non quasi parva, sed quasi magna pronuntiant.

ganz andere Erwägung müßte sich bei dieser Stelle aufdrängen: wie schon Gregor von Ruffa sich in die Thatsache nicht zu sinden wußte, daß die Kirche nur einige bestimmte schwere Thaten in den Kreis ihrer heilenden Thätigseit zog, dagegen andere, welche er doch gleichfalls als schwer und todbringend bezeichnet, wie die Lästerungen und Schmäshungen, davon ausschloß, so ist dem Chrusostomus offenbar die Sünde selbst, die Sünde an sich das Todbringende, nicht ihre zufällige Erscheinungsform: für diesen Standpunst nußte die alte mechanische Unterscheidung zwischen Tods und läßlichen Sünden jede Bes

fciebenen Bedeutungen gufammengufaffen, Die es in ber firchlichen Literatur annimmt. 1) In ber abendländischen Rirche gebraucht Tertullian bas Wort exomologesis zur Bezeichnung ber auferen Saltung ber Bonitenten in ber öffentlichen Bufubung, infofern fie burch biefelbe nicht blog bas Bewuftfein ihrer Schuld, fonbern auch die Reue an ben Tag legten (de poenit. c. 9.); bei Cyprian bagegen, ber meift poenitentia et exomologesis gusammenfaßt und ausbrudlich bie lettere ber erfteren zeitlich nachfolgend benft (agat poenitentiam plenam et postea exomologesi facta ad ecclesiam redeat. Epist. 4. cap. 4.) ist Die Eromologese specieller Die Saltung, welche Die Bonitenten nach ihrer Bietereinführung in bas Gotteshaus bor ber Reconcifiation beobachteten und burch welche fie thatfachlich ihre Gunbe und Reue ber verfammelten Gemeinte befannten, insbesondere bie Bitte um Bergebung ber Rirche. De orat. c. 7. nennt Tertullian bie Bitte im Baterunfer: Bergieb uns unfere Schulben, de lapsis aber (cap. 31.) Epprian Die Bufgebete Daniel's und ber brei Danner im feurigen Dfen (Dan. Cap. 3. u. 9.) eine Eromologefe. 2) Bei ben griechischen Batern bezeichnet egopolognois und egopologetodat (ti) feineswege bloß ein Befenntniß in Worten, fonbern auch in Geberben. Go bollgieht nach Afterine (Adhort. ad poenit. p. 363.) bie große Gunberin (guc. 7, 36 ff.) eine Eromologefe, indem fie bor bem Pharifaer und feinen Gaften mit allen Empfindungen und allen Gliebern, womit fie gefündigt bat (Augen, Lippen, Saaren), ihre Reue an ben Zag legt. 3) Allein nicht bloft diefes δημοσιεύειν έαυτόν, fondern auch den inneren Bufichmerg nennen bie griechischen Bater hanfig fo und verbinden bamit gern μετάνοια: Ginnesanderung. Go fagt Chrhjoftemus, David babe ein gerfnirichtes und gebemuthigtes Berg gehabt, woburch am meiften feine Gunten getilgt worden feien, und fpricht baun: xal yag rouro egouolognous, rouro μετάνοια (Hom. 4. in II. epist. ad Corinth. c. 6.). In Diesem Sinne forcert er in ber 3. Somilie über Saul und David (c. 2. Tom. IV. fol. 770.), daß dielenigen, welche fich burch Schauspielbesuch befledt batten, vor bem Soren ber Predigt efouologioei nal peraroia, b. b. burch innere Bufe und Ginneganberung, reinigen follen. Inebefondere beifit esopologeioffat mit ber Confiruction περί τινος ftete und bemgemäß auch oft έξομολόγησις fchlechtbin "Buge thun", "Buffe", und ber Bufammenbang muß enticheiben, ob an innere ober außere, an Brivat- ober firchliche, und im letteren Falle, ob an beimliche ober öffentliche Bufe au benten ift.

deutung und jeden Werth verlieren: von diesem Punkte aus standen der Entwickelung zwei Wege offen: entweder mußte man überhaupt alle Sünden zum Gegenstand der heilenden, seelsorgerlichen Thätigkeit des priesterlichen Umtes machen, oder man überließ die Therapie dersselben dem Gewissen des Einzelnen und beschränkte die Thätigkeit des Amtes nur auf die disciplinare Zucht für die Fälle, in denen ein öffentliches Aergerniß vorlag; den ersteren Weg schlug das Abendsland insbesondere seit der Zeit der Pönitentialbücher ein; in die letztere Richtung scheint seit dem Ende des vierten Jahrhunderts vorerst die Entwickelung der morgenländischen Kirche eingetreten zu sein; ein wesentlicher Factor in dieser Entwickelung war, wie es scheint, Ehrysostomus. Ueber die spätere Gestaltung des morgenländischen Bußswesens behalten wir uns am Schlusse dieser Abhandlung noch eine Andeutung vor.

## IV. Die Stellung des Origenes zum Buß= und Beicht= wefen.

Für jest liegt uns noch ob, von der Bufdisciplin des vierten Jahrhunderts aus einen Rückblick in das dritte Jahrhundert zu werfen und namentlich die Ansichten des Origenes schärfer ins Auge zu faffen, da diefer in den Entwickelungsgang fo entscheidend eingegriffen hat, daß noch im Mittelalter einzelne seiner Aussprüche in den abendländiichen Buffanweifungen traditionell fortlaufen. Bevor wir aber bem Begenftande felbft unfere Aufmertfamfeit widmen, muffen wir uns die Anschauungen des großen Alexandriners vom Briefterthum und vom firchlichen Amte vergegenwärtigen und in diefen die allgemeinen Ge= fichtspunfte fuchen, deren Geftstellung uns erft das richtige Berftand= niß feiner einzelnen Aussprüche über die Beichte und Bufe fichert. Wir dürfen dabei auf die gründlichen Bemerkungen verweisen, welche ber selige Söfling in seiner Schrift: "bie Lehre ber altesten Rirche vom Opfer im Leben und Cultus der Kirche". S. 131-163, an die bon ihm jum Abdruck gebrachten Stellen des Drigenes angefnüpft hat. Rein Bater des dritten Jahrhunderts hat die Idee des allgemeinen Briefterthums fo nachdrücklich betont, wie diefer. Auf dem Gebiete der Beilvordnung fennt er feinen Unterschied zwischen Brieftern und Laien, sondern Briefter ift hier jeder wirkliche Chrift und nur folche haben die Berechtigung zu opfern, näher die hostias laudis, orationum, misericordiae, pudicitiae, justitiae, sanctitatis darzubringen (in Levit. hom. IX, 1.). Der Unterschied zwischen Prieftern und Laien

hat ihm nur eine Bedeutung für die Rirchenordnung (Söfling S.157.). Allerdings legt er (in libr. Judic. hom. II. c. 5.) den Borftebern der Rirche, den Bischöfen, die Macht zu binden und zu lofen bei (qui ecclesiae praesident et potestatem habent non solum solvendi, sed et ligandi); allein unter welchen Cautelen er dieß thut. erficht man aus andern Stellen fehr beutlich - benn wirkliche Briefter, Briefter für die Beilvordnung, find ihm nur die geiftlichen, in denen das allgemeine Briefterthum realifirt ift, weil fie Tempel bes heiligen Beiftes geworden find. Solchen ift in Betrus die Schlüffelgewalt anvertraut. Denn "Fels ift jeder Jünger Chrifti und auf jeden folden Welsen ift das gange firchliche Wort (6 exxlyσιαστικός πας λόγος) und der ihm entsprechende Wandel gegründet" (Comm. in Matth. Tom. XII. c. 11. p. 524. ed. de la Rue, cf. 525. in fine). Gegen ihn vermögen nichts die Pforten der Hölle, d. h. bie Sünden, durch welche man zur Sölle niederfteigt. Daher fann eine beflectte Seele weder der Tels fein, auf welchen Chriftus feine Rirche erbaut, noch die Kirche selbst oder auch nur ein Theil der Kirche, die Chriftus auf diesen Fels baut (c. 12. p. 526.). Mur wer wie Betrus felbst ein Betrus, ein Felfenmann geworden ift, dem find die Schlüssel des Himmelreichs gegeben (c. 14. p. 529.), damit er selbst fich die Pforten aufschließe, welche benen verschloffen bleiben, die von den Bforten der Solle besiegt find, denn die Schluffel des Simmelreichs find die chriftlichen Tugenden, und soviele Tugenden es giebt, foviele Schlüffel und soviele Thore giebt es zum himmelreich (10σαύτας κλείδας, δσαι είσιν αι άρεται, άνοιγούσας Ισαρίθμους πύλας, p. 530.). Er erschließt aber auch die Pforten des Himmelreichs denen, welche auf Erden gelöset find, damit sie im Simmel gelöset und frei feien, und verschließet fie denen, welche durch gerechten Spruch auf Erden gebunden find, damit fie im himmel gebunden und gerichtet seien. "Da aber die Bischöfe sich diesen Spruch wie Betrus aneignen und ale Solche, die von dem Erlofer die Schluffel des Simmelreichs empfangen haben, lehren, daß das von ihnen Bebundene, b. h. Berurtheilte, im himmel gebunden, und was von ihnen Bergebung erhalten hat, im Simmel gelöft fei, fo muß man fagen, daß fie richtig sprechen, wenn das bei ihnen thatfächlich vorhanden ift, um defivillen dem Betrus gejagt wurde: du bift Betrus! wenn fie Solde find, auf die Chriftus feine Rirde erbaut, und wenn man mit Recht auf fie das Wort beziehen fann: die Pforten der Solle follen den nicht bewältigen, der da binden und lösen will. Wenn

er aber von den Stricken feiner Gunden umftricht ift, bindet und löft er vergebene" (p. 531.). Drigenes faßt mithin ben Bischof und den Rierus an fich nur als Glieder der äußeren Rirchenordnung auf und legt ihnen als folden auch nur eine amtliche Berechtigung für diefe bei. Die innere Berechtigung, das Beil gu vermitteln, kommt ihnen nicht fraft ihrer amtlichen Stellung gu, fondern nur insofern, als in ihnen das geiftliche Priefterthum volle Wahrheit hat, und fie üben fie mit nicht größerem Erfolge als Alle; welche diefes Briefterthum mit ihnen theilen. Ja, in dem Falle, daß der Laie wirklicher arevuaricos, der Bischof es aber nicht ift, bindet und löft jener allein rechtsträftig für das himmelreich, der Bifchof aber nicht. Warum ift Br. v. Zezichwit an diefer Stelle vorübergegangen? Warum berweift er uns S. 367. nur auf die fpatere Stelle dieses Commentars Tom. XIII. cap. 31. und will, auf sie gestüßt. uns einreden, daß Origenes die Schlüffelgewalt dem Betrus allein und ausschlieflich zuschreibe?

Diefe wichtige Erörterung enthält einen Commentar zu einer anderen in der Schrift de oratione cap. 28. (p. 255.). Origenes fagt: "Wer von Jesus wie die Apostel angeblasen worden ift (Joh. 20, 22.) und durch seine Früchte den Empfang des heiligen Geiftes ausweift und ein geiftlicher Mensch geworden ift, weil er sich in Allem, was er mit Bernunft thut, wie der Sohn Gottes vom Geifte treiben läßt, der vergiebt, was Gott vergeben hat (δ έαν αφη δ Θεός), und behält die unvergebbaren Günden vor, denn wie die Propheten Gott gedient haben, indem fie nicht ihre eigenen Bedanken, sondern den göttlichen Willen aussprachen, so bient auch er dem Gott, der allein die Dacht hat gu vergeben" (Berufung auf Joh. 20, 23.). Später fügt er hingu: "Die Apostel und die, welche den Aposteln ähnlich gewordene Priefter in der Weise des großen Hohenpriesters sind (οί τοῖς ἀποστόλοις ώμοιωμένοι ίερεῖς όντες κατά τὸν μέγαν ἀρχιερέα) und die Wiffenschaft der Heilkunft Gottes besitzen (επιστήμην λαβόντες της τοῦ Θεοῦ Bepaneias), wiffen, vom Geifte belehrt, für welche Gunden und wann und auf welche Beife man Opfer bringen barf, und erkennen, für welche man es nicht darf" (p. 256.). Er tadelt es hierauf, daß Einige, welche fich Dinge anmaßen, die über die priefterliche Würde hinausgeben, und boch die priefterliche Wiffenfchaft nicht verfteben, fich rubmen, fie konnten auch fur die Idololatrie, den Chebruch und die Fornication Vergebung ertheilen, als ob durch ihr Gebet für folde Frevfer auch die Todfünde gelöft werbe, uneingebent der apostolischen

Unweifung: 1 Joh. 5, 16. Origenes ift babei freilich weit von dem Bedanken entfernt, ale ob folde Gunden ichlechthin unvergebbar feien. er will nur, daß für fie die Bergebung nicht eher vertündigt werde und die Fürbitte der Kirche nicht eber eintrete, als bis fie durch die Buffe vor Gottes Augen wirklich getilgt find. Rach Brn. v. 3. S. 366. foll Drigenes in diefer gangen Stelle bas Recht ber Gundenvergebung, das er Allen zugestehe, sogleich wieder auf den, ber aus seinen Früchten sich als ein verbuerog nvermatiche erweise, beschränken und diesem weiter noch die amtliche Berechtigung fubftituiren. Ich kann mich von der Richtigkeit diefer Interpretation nicht überzeugen. Das Recht, wie die Propheten und Apostel die Bergebung Gottes zu verfündigen, gesteht Drigenes nur den neernatixorc zu; diese allein sind ihm ale geiftliche Priester die den Aposteln ähnlich gewordenen Priefter nach dem Borbild des großen Sohenpriefters, sie besitzen die eniorhun rhe row Geor Feganeias (mögen sie in der Kirchenordnung als Briefter oder als Laien stehen) unbedingt und ichlechthin; die firchlichen Priefter aber magen fich oft Dinge an, welche über die priefterliche Burde und Berechtigung hinausliegen, weil sie nicht unbedingt diese Wiffenschaft haben, welche nicht durch die amtliche, sondern durch die Geiftesweihe ertheilt wird. Drigenes ift darum weit entfernt, der geiftlichen Berechtigung, welche jeder Beiftesträger hat und übt, "die amtliche ju substituiren". Co hat bereits Bofling S. 161. den Ginn ber Stelle gefaßt: auch er ficht darin nichts, was die Unnahme begünftigen tonnte, daß die fragliche Gabe und das fragliche Recht auf die Inhaber eines bestimmten firchlichen Umtes ceremonialgesetlich beschränkt fei. Für uns aber hat die Stelle noch in anderer Beziehung Wichtigfeit: wir feben nämlich, daß Origenes das vergebende oder vorbehaltende Urtheil des nvevματικός nur als eine nachträgliche Berfündigung des bereits von Gott gefällten Spruches betrachtet, fo daß derfelbe den von Gott Bebundenen für gebunden, den von Gott Gelöften für gelöft nur erflärt, wobei Binden und lofen, Borbehalten und Bergeben felbft ausschlieftich Gott als unveräußerliches Recht anheimgestellt bleibt. Bir finden alfo hier jum erften Male den Grundfat ausgesprochen, der von Sieronymus bis ju Beter dem Combarden in- ununterbrochener Continuität fortläuft und nach dem die Ausübung der Schlüffelgewalt fich nur auf die Interpretation und Conftatirung bes vorgängigen Urtheils Gottes beschränft (vergl. meine Abhandlung "Schlüffelgewalt" bei Bergog XIII, 384-387.), nur freilich

mit bem Unterschiede, daß, während diese Interpretation bei Drigenes principiell dem arevuarieds zukommt und in seinem Munde unfehl= bar ift, fie die Späteren dem Umte beilegen, ohne fich boch beffen Irrthumsfähigfeit und Gehlbarteit irgendwie verbergen ju fonnen. Daneben findet sich aber bei Drigenes zugleich die andere Unschauung bezeugt, der der nermarinds der schlechthin wohlgefällige und unfehlbare Interceffor vor Gott, der Darbringer des Opfers der unbedingt wirksamen Fürbitte für den Gefallenen ift, weil er, bom Geifte erleuchtet, weiß, für wen, wann und auf welche Beife er opfern darf, b. h. ob der Sunder eine Sunde begangen hat, für die jest ichon die Fürbitte erfolgreich ift, oder ob erft ein Moment in seiner Buffe abgewartet werden muß, in welchem fie wirksam wird. Auch diese Anschauung hat sich die Kirche angeeignet und bis in die Zeit der Scholaftif bewahrt, aber auch hier das Recht des nvevua-Tizds ohne Weiteres auf das firchliche Priefterthum übertragen, indem man dieses als sacerdotale Repräsentation der gangen Rirche und feine Fürbitte als die der Kirche felbst ansah, in deren Namen es wirke. Damit konnte fich denn leicht die Vorstellung verbinden, daß die wirklichen sancti, welche den Rern der firchlichen Gemeinschaft bilden, durch ihre Beiligfeit den Mangel perfonlicher Qualification decken, der dem Priefter etwa anhaften mochte. Gang anders berhält cs sich damit bei Origenes: ihm ift die perfönliche Qualification des arevicatieds das Alles allein Entscheidende: was das Amt thut, hat feine Berechtigung und feine Wirtsamkeit nicht in ihm felbft, sondern in dem zufälligen Zusammentreffen der pneumatischen und der amtlichen Dignität in einer Berfon. Diefe Anschauung erinnert gang an die Brundfate, die der Montanift Tertullian in feiner Schrift de pudicitia über die Bollmacht zur Sündenvergebung entwickelt, benn auch er legt diese principiell nur dem homo spiritualis bei, nicht dem Bijchof, nicht dem flerifalen Priefter; doch find die Folgerungen, die der Montanismus aus diefen Grundfäten gieht, andere, da nach ihm der homo spiritualis die Todfünden überhaupt nicht vergiebt, nach Origenes aber erft nach vollendeter Buge den göttlichen Spruch verfündigt und die Fürbitte leiftet.

Schon in der zuletzt besprochenen Stelle erwähnt Drigenes die Opfer, welche der nvernarinde für die Sünden Anderer darbringt, denn der Zweck des Opfers ist überall die Reinigung der Sünde und ohne Opser giebt es feine Vergebung (in Num. hom. XXIV, 1.). Unter diesen Opfern ninunt die Fürbitte die erste Stelle ein, aber sie wird noch

wesentlich unterstützt durch das Martyrium, in welchem das Blut der Gerechten für die Versöhnung des Volks vergossen wird (in Num. hom. XXIV, 1.); in dem Märthrer kommt darum das geistliche Priestersthum zu seiner reinsten Entsaltung, zu seiner höchsten Potenzirung, er ist Priester in der vollen Vedeutung des Wortes und darum befähigt, die wirksamste Fürditte darzubringen. Die Apostel und Märthrer nennt darum Origenes Christi Söhne. Paulus, predigt er (in Num. hom. X, 2.), spricht (2 Cor. 12, 15.): "Ich werde bereits geopfert"; Joshames aber sagt in der Aposahpse, die Seelen der Märthrer umsständen den Altar (Cap. 6.), "wer aber den Altar umstehet, sungirt als Priester (qui adsistit altari, ostenditur sungi sacerdotis officio), des Priesters Function aber ist es, für die Sünden des Volkes zu bitten, daher sürchte ich, wir möchten keine Vergebung unserer Sünden verdienen, seit Keine mehr Märthrer werden und keine Opfer für unsere Sünden mehr fallen"). So ist Selbstausopserung und

<sup>1) 3</sup>ch kann biefe Somisie (in Num. hom. X.) nicht verlaffen, ohne auch noch einige eregetische Bemerkungen über bas 1. Capitel berfelben anzuknupfen. Der erfte Sat lautet: Qui meliores sunt inferiorum, semper culpas et peccata suscipiunt; sic enim Apostolus dicit: vos, qui firmiores estis, imbecillitates infirmorum sustinete (Rom. 15, 1.). Rad Allem, mas wir bisher vernommen haben, fonnen bie meliores und firmiores unmöglich ber driftliche Rlerus, die inferiores und infirmi ebenfo wenig bie driftlichen Laien fein. Rur die fittliche Qualität fann er unter jener Bezeichnung, nur ihre Mangelhaftigfeit unter Diefer gedacht haben. Rur vom alten Bunde und beffen vorbitdlichen Berhaltniffen gilt, was er bann weiter fagt: Israelita si peccet i. e. laicus, ipse suum non potest auferre peccatum, sed requirit levitam, indiget sacerdote, imo potius et adhuc horum aliquid eminentius quaerit, pontifice opus est, ut peccatorum remissionem possit accipere. . . . Damit geht er gur Erflärung des Tertes über (Num. 18, 1.): et dixit Dominus ad Aaron dicens: Tu et filii tui - sumetis peccata sanctorum. Da brangt fich ibm guerft bie Frage auf: wie fonnen Beilige Gunber fein? Aus einer Reibe von Schriftstellen tes Alten und Reuen Testaments erweift er biefe Dtoglichfeit als Thatfache. Bur Erflärung berfelben Dienen bann bie folgenden Borte: Sancti dieuntur iidemque et peccatores illi, qui se voverunt quidem Deo et sequestraverunt a vulgi conversatione vitam suam ad hoc, ut Domino serviant. . . . Potest autem fieri, ut in hoc ipso, quod [hujusmodi homo] Domino deservit, non ita omnia gerat, ut geri competit, sed delinquat in nonnullis et peccet. . . . Donec usu et disciplina ac diligentia abscindatur ab eo consuetudo peccandi, etiam peccator, ut supra diximus, appellabitur. Run folgt bie Bedingung, unter ber allein er ale Gunber bas Pravicat sanetus vervient. Ego autem et amplius addo aliquid, quod, nisi sanctum propositum aliquis habeat et sanctitatis studium gerat, cum peccaverit, nescit peccati poenitudinem gerere, nescit delicti remedium quaerere.

Fürbitte in dem Märthrer vereinigt und dadurch die priesterliche Berstretung, die nicht auf dem Amte, sondern auf der sittlichen Qualität ruht, in ihm culminirt. Auch das Marthrium hat zu seiner Basis

Qui non sunt sancti, in peccatis suis moriuntur; qui sancti suut, pro peccatis poenitudinem gerunt, vulnera sua sentiunt, intelligunt lapsus, requirunt sacerdotem, sanitatem deposcunt, purificationem per pontificem quaerunt. Wie haben wir biefe Borte zu verfteben? Spricht Origenes in ibnen bon ber amtliden Berechtigung bes flerifalen Briefterthume ber driftlichen Rirche? Go faßt fr. v. 3. S. 366. Die Stelle mit einer Naivetät, bie einem romifchen Theologen beffer anftanbe, ale einem proteftantifchen. 3ch bin anderer Anficht. Dlit einem Bilbe, bas lediglich nur weitere Ausführung bes im Anfang von bem Ifraeliten Befagten ift (requirit levitam, indiget sacerdote, pontifice opus est), ichildert er in einer Reibenfolge pon Acten, Die fich ibm lediglich in ber thpischen Sphare bes Alten Teftaments bewegen, was überhaupt bem Gunter, ber jugleich sanctus ift, obliegt, um gur Sundenvergebung ju gelangen. Bang in berfelben Allgemeinheit bes Gebanfens ichlieft er bann bas Capitel: Ideirco ergo caute et significanter sermo legis designat, quia pontifices et sacerdotes non quorumcumque, sed sanctorum tantummodo sumant peccata; sanctus enim est qui peccatum suum per pontificem curat. Go weit reicht ber allgemeine, lediglich in ben topischen Bilbern bes alten levitischen Priefterthumes ausgesprochene Gebaute. Run mit bem Beginne bes 2. Capitels folgt erft bie Anwendung auf bas Rene Testament, auf die driftliche Bufe, und es wird gezeigt, wer filr biefe ber pontifex, wer die sacerdotes find: Sed redeamus (ich vermuthe, daß im griechischen Driginale all' enariouer ftand, was an fich mit redeamus wiedergegeben werden fonnte, aber nach bem gangen Bufammenbange bier sed ascendamus ju überfeten war) ad pontificem nostrum (alfo ben ber Christen), ad pontificem magnum, qui penetravit coelos, Jesum Dominum nostrum, et videamus, quomodo ipse cum filiis suis, apostolis scilicet et martyribus, sumit peccata sanctorum. Also ber pontifex ber Chriften ift nicht ber levitifche Sobepriefter, nicht ber firchliche Bifchof, fonbern Chriftus felbst, ber, in ben Simmel eingegangen, sua potestate die Gunten ber sancti vergiebt; bie sacerdotes, bie fie fur nothig halten, find nicht die levitifchen Briefter, nicht bie flerifalen, fondern bie Marthrer und bie Apostel (bie in biefem Busammenbange felbst nur als Martyrer in Betracht fommen), welche ben Altar Gottes umfteben, priefterliche Functionen üben, burch ihre Fürbitte bie Bergebung wirten, weil ihr Blut für ihre Gemeinde gur Guhne gefloffen ift. Daff in der That die Borte: requirunt sacerdotem . . . purificationem per pontificem quaerunt nicht ben bem firchlichen Rlerus und bem Bifchef verftanben werben fonnen, beweisen noch andere Grunde, benn in biefem Falle fonnte nur an tie firchliche Buftisciplin gedacht werben, weil bei biefer allein ein Bufammenwirfen von Merus und Bifchof ftattfand, es mußte also eine Todfünde ju bugen fein; wurde aber wohl Drigenes bem Tobfünder bas Pradicat sanctus beigelegt haben? wurde biefer als ein folder anzuseben fein, ber fich Gott geweiht und ter Belt entjagt hat und nur vermöge ber noch nicht völlig fiber-

das Opfer Chrifti, das als das neutestamentliche wesenhafte an die Stelle der altteftamentlichen ichattenhaften Opfer getreten ift und allein eine universale Bedeutung hat; allein das Opfer Chrifti bezieht fich. wie Söfling S. 142. überzengend nachgewiesen hat, nur auf die vor ber Taufe begangenen Gunden; die, welche nach ber Taufe geschehen. bedürfen anderer Opfer, welche die Gläubigen felbst darbringen muffen, zu welchen vor allen die der Märthrer gehören; diese Opfer verdanten zwar dem Blute Chrifti ihre Wirksamkeit, find aber doch von diesem verschieden, denn Chriftus allein vergiebt fraft eigener Bollmacht, Die Anderen wirfen die Gundenvergebung durch Gebete (caeteri precibus peccata, hic solus potestate dimisit); während ferner das Opfer Chrifti ale des Lammes Gottes ber gangen Welt die Gundenvergebung stiftete (peccatorum remissionem praestitit), ist das Blut der Gerechten nur für einen Theil des Bolkes zur Guhne gefloffen (fusus est ad expiandum pro aliqua parte populum; in Num. hom. XXIV, 1.). Aber woher follte die Vergebung in der Zeit der Ruhe kommen, in welcher Origenes die Homilien über das Buch Rumeri hielt und in der es feine Märthrer mehr aab? Er weiß auch dafür Rath. Er zweifelt nicht, daß auch in diefer Ber-

wundenen Schwäche delinquit in nonnullis? Wenn Rlee in feinem unfritischen und oberflächlichen Buche "bie Beichte" Die Stelle auf den fatholischen Briefter und Bifchof bezog und bagu G. 83, bemerkte: "Es ift fo bie Beife bes Drigenes, bas alttestamentliche Wefen" [nämlich bas levitische Priefterthum] "in bem neuen Bunde" [nämlich in tem firchlichen Priefterthum] "wieder zu erfennen und diefem bie Sprache jenes zu leihen", fo ift bieß bei einem fatholischen Theologen gang begreiftich, aber ein protestantischer Theologe, wie Gr. v. Bezichwit, durfte fich bier nicht im Intereffe feiner Lieblingevorstellungen ber Britif begeben, er mußte wiffen, daß Drigenes bie Anordnungen über bas levitische Priefterthum nie in bem Rierus ber Rirche, sondern stete in ben arevuauxois, in ben geiftlichen Brieftern, realifirt fiebt, er mußte ten Ranon beachten, ben Drigenes felbft fur feine allegorische Interpretation tiefer Berbaltniffe in Levitic, hom, XIII, 5. ibm giebt: Aaron et filii ejus genus est electum, genus sacerdotale, quibus haec portio sanctorum donatur a Deo, quod sumus omnes, qui credimus in Christo; er burfte nicht (S. 366) mit Riee ben burchaus falfchen Sat aufftellen, "bag in ben Stellen, an tenen bie amtliche Berechtigung berbortrete (?!), Origenes überall von ber altteftamentlichen Barallele ausgebe"; er burfte überhaupt nicht nach fatholifder Methode blog mit einzelnen aus tem Aufammenhang abgeloften Stellen operiren, fontern mußte querft fich ber Befammtaufchauung feines Schriftstellers verfichern, um von biefem dos por nov orw aus in bas Berftandnig ber oft febr vericieden aufgefaften Gingelnheiten einzubringen.

sammlung Einige sich befinden, die Gott schon als Märthrer kennt nach dem Zeugnisse ihres Gewissens, weil sie bereit sind, wenn es von ihnen gesordert wird, ihr Blut für den Namen Jesu Christi zu vergießen, die schon ihr Kreuz [im Geiste] getragen haben und ihm nachfolgen. Das fühlt er sich gedrungen auszusprechen, damit man einsehe, wie durch den Hohenpriester (per pontisieem, nämlich Christus) und seine Söhne (nämlich die Apostel und Märthrer) die Sünden unter den Heiligen vergeben werden (in Num. hom X. cap. 2. in fine).

Aber neben diesen Opfern zählt er noch andere auf, welche die Gläubigen selbst für sich darbringen und durch welche sie selbst ihre Sünden reinigen. Das erfte ift die Taufe, bas zweite die Erduldung des Marthriums, das dritte die Almofen, das vierte die Bergebung der von Anderen gegen fie begangenen Gunden, das fünfte bie Befehrung des Günders von dem Jrrthum feines Weges, das fechste die Fülle der Liebe (Luc. 7, 47.), das siebente endlich beschreibt er in den Worten: est adhuc septima licet dura et laboriosa per poenitentiam remissio peccatorum, cum lavat peccator in lacrimis stratum suum et fiunt ei lacrimae suae panes die ac nocte et cum non erubescit sacerdoti Domini indicare peccatum suum et quaerere medicinam . . . . in quo impletur illud, quod Jacobus Apostolus dicit: si quis autem infirmatur, vocet presbyteros Ecclesiae et imponant ei manus ungentes eum oleo in nomine Domini, et oratio fidei salvabit infirmum, et si in peccatis fuerit, remittentur ei. Diesen Beg der Sündenvergebung bezeichnet er am Schluffe des Capitels noch näher: si autem in amaritudine fletus tui fueris luctu, lacrimis et lamentatione confectus, si carnem tuam maceraveris et jejuniis ac multa abstinentia aridam feceris etc. (in Levit. hom. II. cap. 4.). Ueberblicken wir diese verschiedenen Wege der Sündenvergebung, in benen Drigenes am Schluffe ebenso viele typische Opferobjecte bes alten Bundes realifirt fieht, fo burfen wir aus der übereinstimmenden Ansicht der alten Rirche wohl annehmen, daß er, wie er als Wirkung der Taufe, die zugleich als Weiheopfer des ganzen Lebens an Gott angesehen wurde, die vollgültige Bergebung aller bor ihr begangenen Sünden ohne Unterschied betrachtete, auch bas Marthrium als das Blutbad auffaßte, das in gleicher Weise alle nach ber Taufe begangenen Gunden ohne Unterschied ihrer Schuld tilgt. Aber nicht Alle können Märthrer werden. Für die Uebrigen mußte es darum andere Gühnmittel geben. Als folche ftellt Drigenes

die folgenden fünf auf, und zwar werden wir wiederum nach übereinftimmender Ansicht der altfatholischen Kirche die Almojen, die Bergebung der von Anderen gegen uns begangenen Gunden, die Betehrung eines Sünders und die Fulle der Liebe als Opfer auffaffen bürfen, welche nach Origenes der Ginzelne fraft feines geiftlichen Briefterthums für sich darbringt und durch welche er die täglichen fleinen Gunden bedeckt, fur die nach Origenes ftets Bufe und Bergebung offen fteht (ista vero communia, quae frequenter incurrimus, semper poenitentiam recipiunt et sine intermissione redimuntur; in Levit. hom. XV. cap. 2.1)). Dagegen ift in dem fiebenten Wege der Bergebung für Jeden, der die Sprache der Rirchenväter fennt, gang ungweifelhaft die firchliche Bufübung verftanden, die für die großen, schweren Thatsünden, wie Idololatrie, Fornication, Adulterium u. f. w., zu leiften war. Denn diefe Bergeben nennt auch Drigenes (de or. 28. fol. 258.) προς θάνατον αμαρτίας und sagt von ihren Urhebern (contra Cels. III, 50.), daß sie als Todte von ber firchlichen Gemeinschaft ausgeschloffen und erft, wenn fie würdige Buffe gezeigt haben, als vom Tode Erstandene wieder in fie aufgenommen werden, aber als Gefallene niemals ein Rirchenamt befleiden dürfen; es sind dieß die graviora crimina, in quibus semel tantum vel raro 2) poenitentiae datur locus (in Levit, hom. XV. cap. 2.). Diefe Bufe fällt bennach nicht mehr ausschlieflich in das Gebiet der Beilsordnung, fondern zugleich der Rirchenord= nung; bemgemäß befteht benn auch diefer harte und muhebolle Weg nicht blok in der Rafteiung des Fleisches und dem fteten Aus-

<sup>1)</sup> Daß auch solche Sünden mit einer Todschuld belasten, könnte man aus den vorhergehenden Worten schließen: si nos aliqua culpa mortalis invenerit, quae non in crimine mortali, non in blasphemia sidei, quae muro ecclesiastici et apostolici dogmatis cincta est, sed vel in sermonis vel in morum vitio consistat etc. Allein diese widerspruchsvolle Meinung, daß es eine Todschuld ohne Todssünde gäbe, von der das ganze Alterthum nichts wußte, dürssen wir auch bei Origenes nicht voraussetzen; in dem Werte mortalis liegt jedenssalls eine Corruptese; mehrere Handschriften lassen es aus, wosür sich auch Redespenning in seiner Monographie über Origenes II, 52. Anm. entscheidet; Antoine Arnauld (la fréquente communion, chap. 4.) schlägt vor, moralis zu lesen; ich halte dieß für das Richtige, denn auch in Num. hom. X, 1. p. 302. stellt Orisgenes die delieta moralia und das erimen siede einander gegenüber.

<sup>2)</sup> Sammtliche Sanbichriften laffen vol raro aus (vgl. die Note be la Rue's zu biefer Stelle). Erft im Mittelalter icheint bieß Gloffem eingeschoben, um bie Strenge ber alten Kirche in biefem Bunfte zu milbern.

weinen bes Seelenschmerzes, sondern er fordert zugleich Selbstanzeige bei dem Briefter, und dag wir hierbei nicht bloß an den einzelnen Briefter, sondern an den gangen Rlerus zu denken haben, durfen wir nicht erft vermuthen, es ergiebt fich auch fofort aus der Anwendung, die Origenes aus Jac. 5, 15. macht (eine Stelle, die überhaupt im Morgenlande gern auf die Kirchenbuße angewandt wurde, vgl. Chryfost. de sacerdotio lib. III, c. 5. §. 196., indem man die infirmitas als geistliche Rrankheit fafte), insbesondere aus den Worten: vocet presbyteros ecclesiae, aus der willfürlichen Uenderung der folgenden: et orent super eum, in die anderen: et imponant ei manus, um den Act der firchlichen Reconciliation deutlicher hervorzuheben, und endlich aus den Schlufworten: oratio fidei salvabit infirmum, et si in peccatis fuerit, remittentur ei, welche gerade auf das Wesentlichste der priesterlichen Function bei der Reconciliation fo leicht bezogen werden konnten 1). Wahrscheinlich war damals mit ber Handauflegung bei ber Reconciliation in einzelnen Gegenden eine Salbung verbunden, die in dem Morgenlande überhaupt auch bei anderen verwandten Acten jene entweder begleitete oder sie ersette (vergl. meine Abhandlung "Revertaufe" in Bergog's Real = Enchfl. VII. 532.).

Alle diefe Opfer aber, mittelst deren nach Origenes durch die Gläubigen, durch das geistliche Priesterthum, die Vergebung für die nach der Tause begangenen Sünden erwirkt wird, verdanken ihre Kraft nicht allein dem Blute Christi, dessen Berdienst, wie wir sahen, ihre Basis ist, sondern überdieß seiner fortdauernden Wirksamkeit, kraft deren er sich zu ihnen vor seinem Vater bekennt und sie in den Complex der von ihm ausgehenden erlösenden Wirkungen aufnimmt; sie sind die Rohlen, die er von unserem Altare, und der Weihrauch,

<sup>1)</sup> Hierher gehört auch die Stelle in Luc. hom. XVII. fol. 953: Si . . . revelaverimus peccata nostra non solum Deo, sed et his, qui possunt mederi vulneribus nostris atque peccatis, delebuntur peccata nostra ab eo, qui ait: Ecce delebo ut nubem iniquitates tuas etc. (Jes. 42, 22.). Sie handelt allein von der firchlichen Bußdisciplin und hat es nur mit der Tilgung der Tobsühnden durch diese zu thun. Wenn daher Hr. v. Z. in ihr einen "directen Commenstar" zu dem Bekenntniß vor dem medicus eruditus et misericors in der hom. II. in Ps. 37. sinden will (S. 364.), so können wir ihm nicht beistimmen; insbesondere wird Origenes bei denen, qui possunt mederi vulneridus nostris, nicht an den Klerus, sondern an die Zußübung gedacht haben. Siehe unten.

den er aus unseren Händen nimmt, um sie im Himmel zu opfern (in Levit. hom. IX. cap. 9.).

Daß das Recht des arevuarios und das des Amtsträgers, die Beilvordnung und Rirchenordnung, im Ginne des Drigenes feineswege congruente Größen find, haben wir bereits geschen, daß fie aber auch in der Wirklichkeit oft in Conflict gerathen und in scharfen Widerspruch zu einander treten, hat Origenes felbst nachgewiesen. Er fagt in der 14. Homilie über ben Leviticus Cap. 2: "Giner der Gläubigen hat gefündigt; obgleich er noch nicht durch ben Spruch des Bijchofs verworfen wird, ist er doch schon durch die begangene Sunde felbst ausgestoßen, und wenn er gleich in die Rirche tritt, ift er bennoch ausgestoffen und abgelöft von dem Berfehr und der Ginmüthigfeit der Gläubigen." "Umgefehrt", fagt er Cap. 3., "geschicht es, daß Einer durch ungerechtes Urtheil derer, welche der Rirche vorftehen, verstoßen und der Gemeinschaft beraubt wird, aber wenn er felbst nicht vorher aus ihr geschieden ift, d. h. wenn er nicht so ge= handelt hat, daß er verdient hat, aus ihr zu scheiden, so wird er baburch nicht geschädigt, daß er durch ungerechtes menschliches Urtheil ausgeftogen fcheint. Und fo tommt es, daß bisweilen ber Berftogene drinnen weilt und draugen der zu finden ift, welcher brinnen festgehalten zu werden icheint." (Et ita fit, ut interdum ille, qui foras mittitur, intus sit et ille foris, qui intus retineri videtur.) Co ist denn das Heil des Eingelnen allein durch die innere sittliche Stellung bedingt, die er gu Chriftus und seinem Reiche einnimmt; das Amt fann es durch sein Binden nicht hindern, durch sein lösen nicht fördern, sondern durch fein Urtheil diese innere Stellung nur interpretiren und das, mas in der Heilsordnung bereits vollendete Thatfache ift, auch in der Rirchenordnung zur Darftellung und Geltung bringen, borausgesett, daß die Träger des Umtes felbst geistliche Menschen, reine Organe des göttlichen Willens und Urtheils find, durch welche Gott fpricht, wie er einst durch die Propheten gesprochen hat. Rur unter dieser Boranssetzung fann Drigenes dem Umte die Fähigfeit einräumen, auch eine verföhnende Thätigfeit auf den Gefallenen zu üben, aber nicht in directer, fondern nur in indirecter Beije, wenn es auf feine Befferung einwirft; aber auch dief vermag es nur in dem Grade, als fein Träger ein nverparinds ift, und es übt darin nur ein Recht, bas auch jedem geiftlichen Laien offen fteht, wie es ja Drigenes (in Levit, hom. II. cap. 4.) ausbrücklich als ein allgemeines Opier und

fomit als eine allgemeine Pflicht aller wahren Chriften bezeichnet, den Sunder vom Jrrthum feines Weges zu bekehren. In diefem Ginne fagt er (in Levit. hom. V, 4.): Discant sacerdotes Domini, qui Ecclesiis praesunt! . . . . Quid est repropitiare delictum? Si assumpseris peccatorem et monendo, hortando, docendo, instruendo adduxeris eum ad poenitentiam, ab errore correxeris, a vitiis emendaveris et effeceris eum talem, ut ei converso propitius fiat Deus pro delicto, repropitiasse diceris. Si ergo talis fueris sacerdos et talis fuerit doctrina tua et sermo tuus, pars tibi datur eorum, quos correxeris, ut illorum meritum tua merces sit et illorum salus tua gloria..... Sciant [sacerdotes] se in nullo alio partem habituros apud Deum, nisi in eo, quod offerunt pro peccatis i. e. quod a via peccati converterint peccatores. Es ergiebt sich schon auf diesem Buntte, daß es eine geringe Vertrautheit mit der Lehre und der Befammtanschauung des Drigenes verräth, wenn man, wie es Br. b. 3. S. 365. gethan hat, behaupten fann, daß bei Origenes das Recht der Amtsträger so auffallend hervortrete. Ihr Recht ruhet in diefem wie in allen Stücken nur auf der Kirchenordnung, welche nur die getrübte Erscheinung der allein realen Idee, der ewigen Beil8ordnung Gottes, ift; diefer gehört allein das geiftliche Priefterthum an, an dem alle wahren Chriften participiren und als deffen Träger fie in schlechthin adaquater und wirtsamer Beise Gottes Urtheil verfündigen, Gottes Willen bollziehen. Rur wo beide Spharen in einer Person zusammentreffen, participirt auch der Rlerifer an der Gabe und dem Recht des ardomnog nvermatiche, übt er die Schlüffelgewalt nicht bloß in der Rirche, sondern auch im Reiche Gottes als Organ des heiligen Beiftes.

Nach dieser allgemeinen Erörterung bleibt nur noch übrig nachsuweisen, wie Origenes das Amt in dem Verlaufe des Bußprocesses wirksam denkt. Er hat sich darüber vorzugsweise in den beiden Hosmilien über den 37. (nach unserer Zählung 38.) Psalm ausgesprochen. Beide behandeln den Gegenstand nach zwei sehr verschiedenen Seiten: in der ersten zeigt er, daß die, welche sich einer schweren Sünde bewußt sind, sich durch das strasende Wort der öffentlichen Verfünzbigung sollen demüthigen und zur inneren Buße leiten lassen; in der zweiten bewegt sich Alles um die kirchliche Buße, die ausschließlich als

eine öffentliche dargestellt wird. Die Medicamente gegen die Sünde find darum der wesentliche Gedanke, unter welchen sich beider Inhalt zusammenfassen läßt.

Gleich in dem ersten Capitel der ersten Homilie werden wir mit ben Aerzten befannt gemacht. Er fagt: et ille guidem (ber Erlöser felbst) erat archiatros, qui posset curare omnem languorem et omnem infirmitatem; discipuli vero ejus Petrus vel Paulus, sed et prophetae medici sunt et hi omnes, qui post apostolos in Ecclesia positi sunt quibusque curandorum vulnerum disciplina commissa est, quos voluit Deus in Ecclesia sua esse medicos animarum, quia non vult Deus noster mortem peccatoris, sed poenitentiam et orationem ejus exspectat. Ich habe felbst vor neun Jahren im "römischen Buffacrament" (S. 79.) auf diefe Stelle aufmertsam gemacht und damals die Meinung ausgesprochen, daß Origenes unter benen, welche nach den Aposteln in ber Rirde gefett feien, "wenn auch vorzugeweise, boch nicht ausschließlich die Briefter, fondern auch fcrifttundige Laien" verstanden habe, weil auch folden damals das Recht des Lehrens in den Rirden noch zugeftanden worden fei. Ift es Gedankenlofigfeit oder "Antipathie", was den Berrn von Zezichwit veranlaßt hat, mich zu beschuldigen, ich hatte die Worte des Origenes burch "fdriftkundige Laien" interpretirt, und ganglich zu verschweigen, baf ich ausbrücklich und vorzugsweise fie auf die Briefter bezogen habe? Dennoch gebe ich ihm in der Sache Recht; diese Interpretation ift mir felbst im Fortgange meiner Studien über Drigenes fremd geworden; da dieser von Solchen redet, qui post apostolos in Ecclesia positi sunt — quos voluit Deus in Ecclesia sua esse medicos animarum, so fann er nur die Rirchenordnung und folglich nur Kleriker im Auge gehabt haben. Auch der 3weck. der ihm bei dieser erften Homilie vorschwebt, der Rachweis, wie der Chrift in schwerer Schuld die correptiones aufnehmen soll, die an ihn in versammelter Bemeinde ergehen, läßt feine andere Erflärung gu: noch bestimmter nöthigen bagu die Worte: Omnes episcopi atque omnes presbyteri vel diaconi erudiunt nos et erudientes adhibent correptiones et verbis austerioribus increpant. Die Aussprüche des göttlichen Bortes aber vergleicht er Cap. 2. mit Pfeilen, die das schuldbewußte Berg durchbohren und verwunden. Wer find nun die, welche diefe verwundende Macht des durch das Umt gepredigten Wortes erfahren und fich ihr demuthig zu beugen

haben? Er antwortet barauf: Et nunc si ex ista multitudine auditorum sint aliqui conscii sibi in aliquo peccato - atque utinam quidem nullus sit! verumtamen necesse est aliquos conscios sibi [esse] — et hi si his auditis quae loquimur recte et fideliter audiant, compungatur cor eorum ex jaculis verborum nostrorum et transfixi talibus jaculis doleant et conversi ad poenitentiam dicant: Domine, ne in furore arguas me neque in ira tua corripias me, quoniam sagittae tuae infixae sunt mihi. Si vero audiens haec non compungatur -- iste quippe dignus est, ut stimulis furoris Domini corripiatur. Also nicht bon der ganzen Berfammlung fordert Drigenes, daß fie diefer ftrafenden Macht bes Wortes fich beuge, fondern nur bon Ginzelnen, Die fich einer Gunde bewußt find; nicht unter jene leichtere Bergeben fann fie mithin gehören, benen die menschliche Schwäche, die nach Origenes nur im allmähligen Fortschritt bom Unbollfommnen zur Bollfommenheit überwunden wird, täglich erliegt, sondern unter jene graviora crimina, in quibus semel tantum poenitentiae datur locus, es muß eine Tobfunde vorliegen. Das zeigt sofort die Eremplification Cap. 6: virtus diaboli praecipue circa lumbos hominis est, unde fornicatio adulteriaque procedunt, unde puerorum corruptio, unde omnis spurcitia generatur. Wer sich also eines solchen Vergehens schuldig weiß — das ift bas Ziel, auf bas Drigenes hinarbeitet - foll fein Berg nicht den Pfeilen des göttlichen Wortes verschließen, soll fich von ihnen verwunden laffen, foll durch Buffe und durch das Bekenntnif feiner Sunde im Gebete bor Gott bem göttlichen Born zuborkommen und ihn abwenden.

Die zweite Homilie handelt von der Buhübung selbst, die wesentlich als öffentliche beschrieben wird. Sie beginnt Cap. 1. mit der Auslegung des 12. Berses: Si ergo aliquis ita sidelis, ut, si quid conscius sit sidi, procedat in medium et ipse sui accusator exsistat, hi autem, qui suturum Dei judicium non metuunt, haec audientes cum infirmis quidem non infirmentur, cum scandalizantibus non urantur, cum lapsis non jaceant, sed dicant: Longe te sac a me neque accedas ad me, quoniam mundus sum, et detestari incipiant eum . . . et ab amicitiis recedant ejus, qui delictum suum nolit occultare, super his ergo consequenter dicit qui exomologesin i. e. consessionem facit: "Amici mei et proximi mei . . . de longe steterunt" (v. 12.)

Sed haec non oportet formidare eum, qui post delictum salvari cupit etc. Bas ist unter biesem procedere in medium, diesem accusator sui exsistere, dieser exomologesis sive confessio au denfen? Rein Befenntnig in Worten, fein Geftandniß ber fpeciellen Sunde, sondern die öffentliche Bufilbung des Bonitenten bor der gangen Gemeinde, durch die er fich als Sunder, als Gefallener vor ihr bekennt und sie auffordert, mit ihm zu trauern, sie zur Theilnehmerin an feinem Schmerze und zu feiner Bertreterin und Gurbitterin vor Gott machen will. So ergählt Hieronymus im Briefe an den Occanus (epist. 77. ed. Vallarsii Vol. I, 460 seg. c. 4. et 5.) von der Fabiola, die fich von ihrem erften Manne aus Abschen bor seinen Laftern geschieden, einen zweiten geheirathet und beghalb zur öffentlichen Bufe sich freiwillig gemeldet hatte: Quis hoc crederet, ut post mortem secundi viri, in semet ipsam reversa, .... saccum indueret, ut errorem publice fateretur et tota urbe spectante Romana ante diem Paschae in Basilica quondam Laterani . . . . staret in ordine poenitentium, Episcopo, Presbyteris et omni populo collacrimantibus sparsum crinem, ora lurida, squalidas manus, sordida colla submitteret? Quae peccata fletus iste non purget? quas inveteratas maculas haec lamenta non abluant?... Non est confusa Dominum in terris et ille cam non confundetur in coelo (Luc. 9.). Aperuit cunctis vulnus suum et decolorem in corpore cicatricem flens Roma conspexit. Dissuta habuit latera, nudum caput, clausum os. Non est ingressa Ecclesiam Domini, sed extra .... consedit, ut quam Sacerdos ejecerat, ipse revocaret. . . . . Faciem, per quam secundo viro placuerat, verberabat, oderat gemmas, linteamenta videre non poterat, ornamenta fugiebat. Sic dolebat, quasi adulterium commisisset, et multis impendiis medicaminum unum vulnus sanare cupiebat. Diese classische Beschreibung möge zugleich ein Vild von der poenitentia publica gewähren und erläutern, inwiefern fie wesentlich als factische confessio publica gefaßt und als satisfacto rifch angesehen wurde. Gang in diesem Sinne fagt Drigenes in libr. judic. hom. III, 2: quanto tempore deliquisti, tanto nihilominus tempore humilia te ipsum Deo et satisfacito ei in confessione poenitentiae. Allein die Birtung dieser confessio poenitentiae unter den Menschen ist nicht immer dieselbe, wie fie Hieronymus fchildert; fie fürchten nicht Gottes Gericht, fie berstehen es nicht, sich mit dem Schwachen schwach zu fühlen und mit dem Gefallenen sich zu beugen; sie verachten ihn als einen Unreinen und selbst seine Freunde und Verwandten ziehen sich von ihm zurück. Aber gerade in dem sanstmättigen und demäthigen Ertragen dieses Benehmens liegt ein wesentliches Correctiv für den Gefallenen; durch dieses Hinaustreten in die Deffentlichseit kommt der Pönitent der Anstlage des Teufels zuvor, der einst alle Sünden vor Gott an das Licht ziehen wird (Cap. 2.); durch die Beschämung vor den Meuschen erspart er sich dereinst die Scham vor den Engeln Gottes beim Beltsgericht (Cap. 1.). Bon dieser demäthigen und sanstmäthigen Haterwerssung unter die flagella, die er mit seinen Sünden verdient hat, hans deln die solgenden Capitel bis zum Schlusse bes fünsten.

Das sechste Capitel enthält die Stelle, bei welcher mich Hr. v. 3. der unrichtigen Interpretation anklagt. Sie beginnt mit den Worten: Fortassis enim sicut ii, qui habent intus inclusam escam indigestam aut humoris vel phlegmatis stomacho graviter et mo-· leste immanentis abundantiam, si evomuerint, relevantur, ita etiam hi, qui peccaverunt, si quidem occultant et retinent intra se peccatum, intrinsecus urgentur et propemodum suffocantur a phlegmate vel humore peccati. Si autem ipse sui accusator fiat, dum accusat semet ipsum et confitetur, simul evomit et delictum atque omnem morbi digerit causam. Wie haben wir dieses accusare semet ipsum et confiteri, durch welches der im geiftigen Organismus verborgene Krantheitsftoff der Gunde ausgestoßen wird, zu faffen? Bor neun Jahren habe ich barunter die Selbstanklage und zwar bor bem Sixaστήσιον εχχλησιαστικών berfteben zu dürfen geglaubt; Hr. b. 3. sucht barin S. 361. bas "Herausfagen ber Sunde für fich", noch nicht aber die Form des Befenntniffes und noch nicht die mit demfelben berbundene, respective nachfolgende Buge; ber Sauptgebanke ber gauzen Stelle ift ihm "bie subjective Erleichterung" durch diefes fich felbft Aussprechen; der 3weck des Redners: "eine rein feelforgerliche, nicht disciplinare Betrachtung der Wirfung des Befenntniffes". Wäre hier jum ersten Male dieses confiteri erwähnt, so wurde ich ihm unbebingt zustimmen. Aber ba die gange Homilie von der öffentlichen Bufe handelt und diese unter bem Gesichtspunkt der sui accusatio et confessio erörtert, so ist biese Fassung offenbar zu eng und zu begrenzt. Bielmehr faßt Drigenes Alles, wodurch die im Bergen ber170 · · · · Steit

borgene Rrantheit ber Sunde an bas Licht gezogen und nach außen bor den Menschen offenbar wird, also nicht blok das Bekenntnik in Worten, wie Gr. v. 3. es versteht, nicht bloß, wie ich früher annahm, die erfte Gelbstanklage, welche gleichsam die Einleitung zu und ben erften Act in der nachfolgenden Bufe bildet, fondern den gangen Berlauf ber Bufübung, diefen erften Act mitinbegriffen, mit allen Demüthigungen bor ben Menichen, mit allen Thränen, allen Aniebengungen, allen ftummen und doch fo beredten Selbstanklagen und Selbstberdammungen in diesem accusare semet ipsum et confiteri zusammen. Alles, mas die alte Kirche mit diesen Worten bezeichnen fonnte, der weitefte Umfang ihres Begriffes ift in unferer Stelle gemeint. Mit Recht gieht barum Dalläus (de conf. auric. lib. III. c. 7. in fine) hierher vor Allem ea professio, quae factis ipsis ac poenitentium officiis editur, generalisque scelerum cognitio et improbitatis suae professio ac detestatio. Denn erft durch das Alles, namentlich durch die Deffentlichkeit, worin es geschieht, nicht aber schon durch das der Bufe boraufgehende Bekenntnif, wird nach Origenes' Ansicht das auf dem Bewissen laftende Berbrechen völlig ebomirt und die causa morbi digerirt (digeritur), d. h. aufgelöft und zertheilt; durch diese bie gange Bufübung von ihrem erften Unfang, dem freiwilligen Geftandniß, bis zum Schluß umfassende confessio poenitentiae tritt das Berborgene an das Licht, fie ift die Satisfaction, fie beffert mit ihren flagellis, fie ift die Medicin, welche die Genesung herbeiführt und berbunden mit der Fürbitte der Rirche und bes Rlerus die Bergebung Bottes bewirft. Die Stelle enthält barum weder eine feelforgerliche, noch eine disciplinare Betrachtung (beides war ohnehin bem firchlichen Alterthum eins und daffelbe) der Wirfung des der Buffe vorangehenden Bekenntniffes, fondern eine pinchologische Motivirung der Birfungen der gangen Bufleiftung und Bufübung, das mundliche Betenntnif felbft nicht ausaefchloffen.

Aber Origenes hat noch ein Anderes auf dem Herzen. Dieser schweren Leiftung muß ein Geständniß der Sünde voraufgehen, das schon wesentlich zu ihr gehört; die Bußübung muß erbeten werden; beides hat vor den Preschtern und dem Bischof zu geschehen. Soll sich der Pönitent unmittelbar an sie wenden? Sie sind nur allzu oft geneigt, auch Solche auszustoßen, die es nicht verdienen, sie sind nicht

immer im Besit der επιστήμη της του Θεού θεραπείας, weil sie nicht immer andownor anevuarior find, obgleich ihnen in der Rirche die vulnerum curandorum disciplina commissa est: ber Buffertige felbst fann fich über die Natur feiner Gunde täuschen und in der Meinung fteben, es muffe öffentlich und unter Mitwirtung bes Umtes gebußt werden, was er privatim mit Gott und feinem Gewiffen abthun fann. Diefe Gedanken, die fammtlich in bem Ideenkreise des Origenes liegen, find die Borausfetungen des nun folgenden Sates. Er fahrt fort: Tantummodo circumspice diligentius, cui debeas confiteri peccatum tuum. Proba prius medicum, cui debeas causam languoris exponere, qui sciat infirmari cum infirmante, flere cum flente, qui condolendi et compatiendi noverit disciplinam, ut ita demum, si quid ille dixerit, qui se prius et eruditum medicum ostenderit et misericordem, si quid consilii dederit, facias et sequaris; si intellexerit et praeviderit talem esse languorem tuum, qui in conventu totius Ecclesiae exponi debeat et curari, ex quo fortassis et caeteri aedificari poterunt et tu facile sanari, multa hac deliberatione et satis perito medici illius consilio procurandum erit. Ich fann noch heute wie bor neun Sahren in diefer gangen Stelle nicht eine geheime Beichte bor dem amtlichen Seelforger erfennen, fondern nur mit dem unbefangenen Recenfenten des Alee'schen Buches (Tübinger Quartalfdrift 1829, I, 93.) "eine geheime Berathung hinsichtlich ber öffentlichen Bugubung". Tropbem, daß fr. v. 3. S. 363. behauptet, daß für das frühere dum accusat semet ipsum et confitetur - omnem morbi digerit causam nach allen Grundsätzen der Auslegung die Inftang diefelbe fein muffe, welche in dem proba prius medicum, cui debeas causam languoris exponere, boraus, gesetzt wird, wage ich es, entgegengesetzter Ansicht zu sein. Jenes accusare semet ipsum et confiteri geschieht nicht bloß vor Einzelnen im mundlichen Bekenntnif, fondern auch bor ber gesammten Gemeinde in der öffentlichen Bufibung, die ihm folgte und wefentlich als confessio publica lapsus angesehen wurde, und hat also den weitesten Umfang; dieses exponere causam languoris (das nichts mit dem digerere causam morbi zu thun hat) findet bagegen in der vertrauensvollen Eröffnung und Berathung mit bem freigemählten Urzte ftatt, von beffen Rathe es abhängt, ob durch die Natur ber

172 Steit .

Rrankheit ein so starkes Heilmittel wie die confessio publica geforbert ift. Es hat also engeren Umfang. Hr. v. 3. findet es ferner S. 363, bedenklich, daß nach meiner Unficht der medicus, von dem Drigenes rebet, nur zu einer 3wischeninftang gemacht werbe. Das wird er aber auch nach der Ansicht des Hrn. v. 3. Denn wenn nun biefer Argt, felbst zugestanden, daß er ein Briefter ware, zur öffentlichen Bufibung rath und der Befennende feinem Rathe folgt, darf Diefer Bertrauensmann fie felbft ihm auferlegen? Rein, ber Gefallene muß fich an den Bischof, an den gangen Rlerus wenden, bor diefen in ordentlicher Sitzung seine Sunde anzeigen, fich von ihnen über die Motive examiniren, sich von ihnen das Urtheil fällen, sich die Dauer und die Grade der Bufgeit beftimmen, alfo fich von ihnen das Recept verschreiben laffen; seine Besprechung mit dem medicus eruditus et misericors war also eine bloke Vorberathung, eine bloke Consultation, es wurde in ihr nur das Mittel confidentiell angerathen, also nur ein consilium gegeben, aber nichts berordnet, und gewiß wird Hr. v. 3. mir feine Stelle angeben können, in welcher das Urtheil, welches der Bischof als Inhaber der disciplinaren und feelforgerlichen Schlüffelgewalt nach Bernehmung feines Presbuteriums fällte, obalcich auch er Arzt war, ein consilium genannt ware. Ueber ben Zug ber Inftangen, beren eine nur berathende, die andere entscheidende Stimme hatte, werden wir also nicht hinausfommen; wir fonnten dieß nur, wenn jener Bertrauensmann nicht bloß Priefter, sondern auch der von Sofrates und Sozomenus beschriebene Bufpriefter ware; aber dief angunehmen, geftattet ichon, wie Gr. v. 3. S. 365. felbst einsieht, die unbedingte Freiheit nicht, welche Drigenes bem Gunder einraumt, diefen Seelenrath sich nach freiem Vertrauen zu wählen; auch war ber Bußpriefter nicht dagu beftellt, Rath zu ertheilen, fondern Strafe aufzuerlegen (προςτάσσειν, παραγγέλλειν wird seine Function genannt); eine Borberathung mit ihm ift also fo wenig bentbar, als fich jett der Berbrecher mit dem Richter vorberathen fann, ob er sich der Strafe unterwerfen foll oder nicht; der Bertrauensmann des Drigenes und der Bufbriefter find barum zwei gang verschiedene Dinge, und in jenem tann nicht "die geiftige Bafis" für das Umt Diefes gesucht werden, wie Hr. v. 3. S. 365. meint. Doch biefer erhebt gegen meine Auffaffung noch weitere Ginwurfe. Er fagt S. 364.: "Dabei muß vor Allem doch auch die andere Eventualität in das Auge gefaßt werden, daß die Berathung mit jenem erfahrenen

Arzte nicht für öffentliche Buge entscheidet. Wird dann nach Drigenes' Meinung der Gunder auch mit jenem Bekenntnif den Argt und die Heilung, der er bedarf, gefunden haben oder nicht? Wir meinen, die Antwort auf diese Frage sei die einfachste Entscheidung über das Recht der Steit'ichen Annahme." Dr. v. 3. schickt fich fogleich an, diese Antwort selbst zu geben, indem er die von mir schon oben in einer Anmerkung mitgetheilte Stelle aus in Luc. hom. XVII. sofort als directen Commentar zu unserer Stelle verwendet. Daß er dazu nicht berechtigt ift, haben wir bereits nachgewiesen. Jene Stelle handelt nicht von einer Vorberathung gur firchlichen Buge, fondern von diefer felbft. Allein auch diefes scharfe Betonen und Bervortehren der anderen Eventualität, daß der Vertrauensmann nicht gur öffentlichen Buge rath, ift nicht in dem Ginne bes Origenes, fondern beruht auf der Lieblingstendenz des Hrn. v. 3.; diefer meint nämlich, für diesen Fall sei durch unsere Stelle eine amtliche Privatbeichte mit einer durch das Umt überwachten rein feelforgerlichen und nicht disciplinaren heimlichen Bufe erwiesen. Dieß ift ein Fehlschluß, der in der gangen Faffung der Stelle feine Widerlegung findet; wollte nämlich Drigenes darauf abzwecken, dann mußte er die Alternative scharf hervorheben, etwa mit den disjunctiven Partikeln aut - aut, und genau die Folge angeben, welche in jedem der beiden als möglich angenommenen Fälle einzutreten hat; er hat dieß nicht gethan; erft fordert er von dem Confitenten, er folle den Rath des erprobten Bertrauens= mannes überhaupt befolgen, dieß ift der allgemeine Bedanke; bann führt er diefen Bedanken nur nad der einen Eventualität durch: findet der Argt die öffentliche Buge durch die Natur der Krantheit indicirt, dann ift diefer Rath mit der gehörigen Ueberlegung ju befolgen; auf die öffentliche Bufe, von der die gange Somilie handelt, von der aud in der erften Balfte unferer Stelle borgugs= weise die Rede ift, hat er es also abgesehen, sie ift das Ziel, das er, wie das vorausgestellte ut ita demum zeigt, von vornherein im Auge hat; aber er will, sie soll nicht ohne Borsicht, nicht voreilig, wie sie bas Umt oft auferlegte, gefordert und übernommen werden. Das ift der Sinn der Stelle. Aber wenn auch Origenes die andere Eventualität nicht weiter verfolgt, fo fonnen doch wir fie uns vielleicht vergegenwärtigen und uns fragen: wie wird in feinem Ginne dann die Entscheidung des Bertrauensmannes ausgefallen fein? 3ch tonnte Srn. v. 3. darauf antworten, daß es ein ungerechtfertigtes Verfahren des Hiftorifers ift, wenn er mit feiner Interpretation einem Schrift174 Steit

fteller Aufschlüffe abzuhreffen versucht, die jener felbst nicht gegeben hat. Dennoch glaube ich aus allgemeinen Berhältniffen wenigftens Schliegen zu können, nach welcher Seite in diefem Falle die fragliche Entscheidung, und namentlich daß fie nicht nach der Deinung des Brn. v. 3. ausgefallen fein durfte. Die morgenlandische Rirche hatte allerdings, wie wir wiffen, neben der öffentlichen eine geheime Buge; diefe wurde vornehmlich Frauen, bei leichteren Bergeben, fofern fie nichtsbestoweniger ber Buggudt unterlagen, auch Mannern zuerfannt; fie beftand barin, daß man von den brei erften Bukaraden bisbenfirte und die Betreffenden nur bon der Communion ausschloß, αίρο zur σύστασις μετά τοῦ λαοῦ άνευ προςφοράς τε καὶ κοινωνίας verurtheilte, wie fie bereits der Freund und Zeitgenoffe des Origenes, Gregor der Thaumaturg, fannte. Diefe Buge fonnte aber nur der Bischof, beziehungsweise der Gesammtflerus durch richterliche Berfügung auferlegen, folglich fonnte es nicht ber Bertrauensmann. Wozu war also dieser in dem angenommenen Falle allein competent? ich alaube nur, dem Confitenten bertraulich ju fagen, daß er des Arztes nicht bedürfe, daß Gott fein Argt fei, daß es ansreiche, biefem Die Sunde zu bekennen, fie bor ihm in ftiller Buge zu tilgen, vor ihm in diefer sein Gewiffen ju reinigen und bei ihm die Vergebung zu suchen, die er allein zu geben vermag. Bliden wir also noch einmal auf das 6. Capitel unserer Homilie gurud, fo enthält daffelbe a) eine psychologische Motivirung der Wirkungen der firchlichen Buffe als confessio poenitentiae; b) die Warnung, sie nicht ohne den Rath eines erfahrenen Seelenarztes zu fordern, und c) die Ermahnung, fie willig zu übernehmen, sobald dieser durch die Natur der Sunde diefes Beilmittel für indicirt erachtet.

Was hat den Origenes aber zu diesem Nathe veranlaßt? Offenbar die Befürchtung eines Conflictes zwischen der Heilsordnung und der Kirchenordnung, wie er namentlich bei der Ausübung der disciplinaren Schlüsselgewalt möglich und durch die Ersahrung vielsach als Thatsache constatirt war. Wen kann er sich also bei dem Berstrauensmann, dem medicus eruditus et misericors, allein gedacht haben? Offenbar einen geistlichen Priester, einen ärdownos urevyuatuds yeróweros, welcher die Schlüsselgewalt vom Herrn durch die Weihe seines Geistes empfangen hat, sie in unsehlbarer Weise übt und darum auch allein dem möglichen Fehlgriff derer vorbengen kann, welche in der Kirche als Uerzte gesetzt sind. Solche gab es wohl unter den Priestern, aber nicht minder unter den Laien, und

ba Origenes in unferer Stelle nirgends fagt, daß diefer medicus eruditus et misericors nothwendig ein Priefter sein, sondern nur, daß er mit den Schwachen sich schwach fühlen, mit den Beinenden weinen und die condolendi et compatiendi disciplina zu feiner Entscheidung und feinem Rathe besiten muffe, fo haben wir und auch Br. v. 3. fein Recht, im Intereffe einer vorgefaßten Meinung und eines vielleicht wünschenswerthen Inftituts zu behaupten, daß im Sinne des Origenes ein Laie Diese Stellung des Bertrauensmannes nicht habe einnehmen, den von Origenes geforderten Rath nicht habe ertheilen können. Es laffen fich für diese Auffassung wohl noch anbere Belege geben. Unter den fieben Begen, auf welchen die Gundenvergebung zu erlangen ift, nennt Origenes (in Levit. hom. II. c. 4.) als ben fünften die Befehrung des Gunders von dem Jrrthum feines Weges und führt diesen Gedanken naher in ben Worten aus: Si divinis lectionibus instructus, meditando ...... et in lege Domini vigilando die ac nocte ab errore suo converteris peccatorem et abjecta nequitia ad simplicitatem eum columbae revocaveris atque adhaerendo sanctis feceris eum societatem turturis imitari, par turturum aut duos pullos columbarum Domino obtulisti. Go predigt er nicht blog an die Bergen ber Briefter, sondern auch der "fchriftfundigen Laien", denn er redet von den Opfern des geiftlichen Priefterthums, deffen Trager fich unter beiden finden; und wenn er somit auch "dem schriftfundigen Laien" die Fähigkeit gutraut, einer Seele vom Tode gu helfen und sie der communio sanctorum zu restituiren, wird er denn nicht einen folden auch für fähig gehalten haben, ihn als Geelenarat zu berathen? er, der gerade den hierher gehörigen, von Brn. b. 3. in feiner Amtspäpftelei fo ftart perhorrescirten Bedanken, daß bas Wort Gottes der eigentliche Seelenarzt fei, unumwunden (ex commentariis in Exodum fol. 114.) αυθίρτικη: λατρός έστι ψυγῆς δ λόγος τοῦ Θεοῦ, όδοῖς θεραπείας χριόμενος ποικιλοτάταις καὶ άρμοδίαις πρός τους κακώς έχοντας και επικαιριωτάταις τών δε τής θεραπείας όδιον αι μέν είσιν επί πλείον, αι δε επ' έλαττον πόνους καὶ βασάνους έμποιουσαι τοῖς είς βασιν αγομένοις. Daß aber noch im 4. Jahrhundert im Privatleben nicht bloß die Briefter, fondern auch die Laien als Seelenärzte und zur Ansübung einer burchaus feelforgerlichen Behandlung befähigt erachtet wurden, zeigt eine Stelle in der dritten Rede des Chrysoftomus an das antiochenische Bolf (cap. 5.) aus dem Jahre 387: "Willst du beinen Bruder beffern, 176 Steit

fo weine, bete zu Gott, nimm ihn allein, ermahne, berathe ihn, rede ihm ju ..... zeige beine Liebe ju dem Gunder, überrede ihn, baf bu um ihn befümmert und besorgt, nicht aber in der Absicht, ihn öffentlich blofzuftellen (exnounevoai), ihn an seine Gunde erinnerst: umfaffe feine Tuge, tuffe ihn, schame dich deffen nicht, wenn du ihn in Wahrheit heilen (laroevoai) willft. Dieß thun auch die Aerzte (oi largoi) häufig, indem fie die widerstrebenden Kranken füssen, ihnen zusprechen, sie überreden, das heilsame Gegenmittel (owrhow quoμαχον) zu nehmen. Go thue auch du! [Zeige dem Briefter das Ge= fcmur 1)], das heißt fich um ihn befümmern, vorsehen, forgen!" Ich bente, daß diefe Stelle trot ihres verschiedenen Zwecks einen directen Commentar zu bem 6. Capitel ber zweiten Homilie des Origenes geben fann. Wenn Br. v. 3. noch die Frage aufwirft: "welches Gemeindeglied mare wohl im Stande gewesen, eine Ueberlegung wie die, welche Drigenes auf des Bertrauensmannes Schultern legt, für sich und auf eigene Verantwortung zu übernehmen?" fo würde dieser Rirchenlehrer gegen folche neulutherische Ueberspannungen des Umts= beariffes von feinem Standpunfte aus einfach geantwortet haben: of τοῖς ἀποστόλοις ώμοιωμένοι ἱεφεῖς ὄντες κατὰ τὸν μέγαν ἀρχιερέα, επιστήμην λαβόντες της τοῦ Θεοῦ θεραπείας. Es wird daher dabei verbleiben muffen, daß diefer Seelenargt ein Priefter fein tann, aber nicht nothwendig fein muß, wie dieß Dallaus (l. c.). Gieseler (I, 1. §. 71. S. 385.), Redepenning (II, 417.) gefaßt haben.

Aber Hr. v. Z. geht noch weiter. In den Worten gegen das Ende des Capitels: Communicare non times corpus Christi, accedens ad Eucharistiam, quasi mundus et purus, findet er S.367.

<sup>1)</sup> Jeder Unbefangene sieht auf ben ersten Blick, daß die Borte: re legei deitor ro ilnos bem Contexte fremd sind und ihn stören; sie sind das Glossen eines späteren Interpolators, der sich nicht darein zu sinden wußte, daß die Glieder der Gemeinde ohne Mitwirfung des Priesters ein solches Recht als Seelenärzte üben sollten, und wahrscheinlich aus hom. XX. in Genes. fol. 175. genommen. Nach dem Zusammenhang soll der Seelenarzt thun, was der leibsliche Arzt, nämlich dem Kranken zusprechen und ihn freundlich überreden, das heilsame Gegenmittel zu nehmen; daß er aber selbst dem Priester die Auzeige machen und als Ankläger gegen den Sünder austreten soll, ist ein durchaus fremder Gedanke und widerspricht den parallesen Functionen des leiblichen Arztes auf das Härteste; es ist auch nur aus dem Interesse, welches nech heute Hr. d. z. vertritt, eingestickt, als Seelenarzt allein den Amtsträger gelten zu lassen. Ich wundere mich daber, daß Dither in der neuesten pariser Ausgabe der opera selecta des Chrysostomus diese Werte nicht wenigstens eingeklammert hat.

die Forderung einer voraufgehenden Reinigung der Seele für den Sacramentsgenuß; diefe Stelle foll "die Unterlage ber gangen Ermahnung zum Bekenntniß und zur Beichte fein und eine auffallende Parallele zu dem Bericht über die Wirtsamfeit des Bufpriefterthums." Berstehen wir ihn richtig, so wäre die Berathung mit dem Bertrauens= mann eine zum Abendmahlsgenuß unmittelbar vorbereitende Brivatbeichte, bei der das eigentlich Reinigende in dem Bekenntniffe felbst läge. Dieß ift ein gründliches Mifverständnif. Wie alle Bäter der altfatholischen Rirche, wie Cyprian in der parallelen Stelle (de lapsis c. 15. 16.), so halt auch Drigenes die Theilnahme am Sacrament für Alle, die mit einer Todfünde behaftet find, nicht für heilbringend, fondern für berderblich. Darum will er, daß diese borber getilgt werbe, und bagu ift auch ihm nicht bas mundliche Bekenntniß allein, fondern die Bufe das Mittel; eine Absolution, d. h. Reconciliation, Wiederzulaffung jum Sacrament, ohne vollendete Buffe fennt auch er nicht, überhaupt auch feine Privatbeichte als ein rein fectforgerliches, nicht zugleich disciplinares Inftitut, fein Bekenntniß, das feinen 2weck in fich felbst hatte und nicht in der nachfolgenden Buffe, die durch daffelbe eingeleitet wurde.

Die wunderlichste Leiftung des hrn. b. 3. ift endlich fein Berfuch, die freiere Stellung des Origenes und Chrhfoftomus jum Bußund Beichtwefen hiftorifch, d. h. aus allgemeinen Zeitverhältniffen. zu erklären. Wafferschleben hat zuerst nachgewiesen, daß das Bußund Beichtwesen ber Bönitentialbuder aus einer Uebertragung der ascetischen Rlosterdisciplin auf das firchliche Leben entstanden sei. Einen ähnlichen Ginfluß fucht auch v. 3. in der orientalischen Rirche. In den Rlöftern will er die Privatbeichte fruhzeitig als Dronung 8= form neben der öffentlichen ') Beichte und Buggucht gefunden haben. Darin foll benn die Erklärung liegen, warum "Männer wie Origenes und Chrhfoftomus, Afceten und Freunde, wie Genoffen des Mondthums, als Bertreter einer mit den Forderungen und Segnungen der Privatbeichte verwandten oder doch im Allgemeinen individueller gearteten Praxis des Bug = und Beicht= wefens auftreten." Allein bei Chrysoftomus findet sich nirgends eine Spur, daß er gur Beichte bor einem Menschen gerathen hatte; fein

<sup>1)</sup> Bas foll diese öffentliche Beichte sein? S. 350. fagt fr. v. 3.: "Eine öffentliche Beichte ist nun freilich aus bem ganzen Alterthum überhaupt nicht zu beweisen."

Rath geht, wie Gr. v. 3. felbst zugiebt, ftete auf die Beichte vor Gott allein. Origenes aber war bereits 16 Jahre todt (er ftarb 254). als Antonius 270 in die Bufte ging, und erft lange nachber fand feine Lebensweise dort Nachfolge und Jungerschaft. Das Monchthum aber beginnt erft mit Pachomius 340, also 86 Jahre nach bem Tode des Origenes: wie follen, wie können denn diese Erscheinungen auf Drigenes gewirft haben? Auch mit ber "Dronungsform", in welcher die Privatheichte in den Klöftern feit der Mitte des vierten Sahrhunderts gepflegt wurde, ift nichts gesagt. Hr. v. 3. übersieht nämlich dabei, daß in den Klöftern eine doppelte Art von Beichte beftand: die eine war rein ascetischer Matur und hatte mit bem Bekenntniß der Gunden nichts zu thun, sondern zweckte auf den Fortschritt in der Bollendung des driftlichen Lebens ab (auf die nooxonn άξιόλογος εν τη έξει της κατά τα προςτάγματα του κυρίου ήμων "Inσου Χριστου ζωής), sie bestand in der "Enthüllung der innersten Bergensgehemniffe und aller Belvegungen der Seele" vor den Brubern und insbesondere vor dem Vorsteher, "damit das, mas daran löblich war, bestärkt werde, dagegen das Tadelnswerthe feelforgerliche Beilung erhalte." Bon ihr handelt Bafilius in den ausführlichen Regeln in der 26. Frage (ed. Maurin. Vol. II, 371.). Die andere. feelsorgerlich = disciplinarer Urt, wird Interr. 46. (ibid. fol. 393.) be= fprochen; fie bestand darin, daß der Schuldige felbst ober die, welche barum wußten, jede Gunde, die fie nach der Borfchrift des Berrn nicht felbst heilen konnten (παν αμάστημα - εαν αυτοί θεραπεύσαι μή δυνηθιώσι κατά τὸ ὑπὸ τοῦ κυρίου προςτεταγμένον), dem Bor= fteher anzeigten, der demnach über feine Untergebenen gerade fo, wie ber Bifchof über die Glieder feiner Diocefe, Die Schluffelgewalt übte. Aus der angeführten naheren Beftimmung ergiebt fich fofort, baf bas Object diefer Beichte nur schwere Gunden waren, die weber durch die Privatbufe des Einzelnen, noch durch die gegenseitige Bruderzucht, fondern allein durch die flerifale Schlüffelgemalt geheilt merden founten.

Helle des Origenes bis in das fünfte Jahrhundert einzig dafteht. Um so mehr hätte er fich doch die Frage vorlegen mussen, ob wir in ihr, die wahrlich feine leichte und durchsichtige genannt werden darf, ein sichres, vollgültiges Zengniß für die Anschaung und Sitte der orientalischen Rirche überhaupt oder nur eine Privatansicht des durch

und durch individuellen und subjectiven Alexandriners suchen dürfen; er hatte fich fragen muffen, ob denn die Uebersetzung des Rufinus, die nicht immer eine gang zuverlässige ift, nicht manche Unklarheit und Dunkelheit erft hineingebracht hat. Dennoch klingt der Rath des Drigenes noch Jahrhunderte lang in der morgenländischen Kirche an und es läßt fich aus Parallelen nachweisen, wie man ihn auch den veränderten Berhältniffen und schärfer ausgeprägten Vorstellungen anzupaffen wußte, obgleich die Basis des Origenes, die Differenz der Beils : und der Kirchenordnung, längst aufgegeben war und man sich gewöhnt hatte, den klerikalen Priefter auch als den ausschließlichen Beilevermittler anzusehen. Br. b. 3. macht S. 372. felbst barauf aufmerkfam, daß Bafilius in den fürzeren Regeln Interr. 229. (II. fol. 492.) ausdrücklich, wie Drigenes, einschärfe, nur erfahrenen Merzten die Seelenwunden zu entdecken; allein er ift weit entfernt, wie Origenes die Wahl eines erfahrenen Seelenarztes darum freizugeben; die Euπειου της των αμαστημάτων Θεσαπείας im Unterschiede von den rvyovor find eben die Priefter im Gegenfate ju den Laien, und daß auch unter jenen feine Auslese stattfinden follte, zeigt deutlich die erwähnte Vorschrift der ausführlicheren Regeln, welche die Confitenten ausschließlich an den Borfteber, alfo den Abt, verweift. Dagegen ift es intereffant, wie er in eben diefer Borfchrift (Interr. 46.) den Segen bes Bekenntnisses ähnlich wie Origenes motivirt. Er fagt: "Die verichwiegene Bosheit ift eine versteckte (Vnovdog) Krankheit in der Seele" [gleichsam eine unter ber Narbe forteiternde und schwärende Bunde]. "Wie nun der nicht wohl thut, der in dem Leibe das Berberbliche zurüchält, fondern der, welcher es unter Schmerz und Ausspeien an den Tag bringt, fo daß er entweder den ichablichen Stoff mit Erbrechen auswirft oder daß durch Aufdeckung seiner Krantheit die Beifungsart erfennbar wird, fo heißt auch die Gunde verbergen nur bem Rranken den Tod bereiten helfen." Auch hier wird allerdings das Erleichternde, mas in dem Bekenntnig liegt, mit dem gleichen Bilde motibirt, aber man fieht zugleich aus diefem Bilbe, daß das Bekenntniß doch nur Mittel zum 3weck ift, Mittel, die durch die Natur der Krantheit geforderte Art des Berfahrens zu bestimmen, durch welches erst die Beilung bewirft wird.

Eine der interessantesten Parallelen zu der Stelle des Origenes bieten die Schlußworte der oft erwähnten Rede des Afterius (adhortat. ad poenit.), weil sie ein Zusammenwirken des Klerus und der Laien in der Buße bezeugen und doch den Priester, eigentlich den Vischof,

180 Steit

als den eigentlichen Seelenarzt darftellen (fol. 369 sag.): "Fühle die dich behaftende Rrankheit, gerknirsche dich, so fehr du fannst, suche die Trauer aleichaefinnter Bruder, damit fie dich gur Befreiung unterftüten, zeige mir" [nämlich dem Bifchof] "deine bittern und reichlich fliefenden Thranen, daß fich die meinigen barein mischen, nimm den Priefter" swiederum in diesem Zusammenhang den Bischof] "zum Genoffen beines Grames als Bater, benn welcher Bater verdient fo wenig diesen Namen oder hat eine fo diamantharte Seele, daß er nicht mit feinen Rindern, wenn fie betrübt find, trauere und nicht mit den fröhlichen sich freue? Michr als den leiblichen Bätern vertraue dem, der dich für Gott geboren hat, zeige ihm ohne Erröthen das Berborgene auf, entblöfe bor ihm die Geheimniffe beiner Seele, indem du ihm, dem Argte, bas Berhüllte aufdedeft: er wird Sorge tragen für beine Chre (the edoxnuoovene) und beine Beilung. Größere Scham' haben die Eltern als die, welche dulden" [nämlich die Rinder]; "ber Ruhm und die Schmach diefer werden auf gleiche Weife von den Erzeugern getheilt." Un wen aber Afterius biefen Rath richtete, zeigen die folgenden Borte: "Du befageft einft die evangelische Drachme" [nämlich die Taufgnade, die Gabe der Wieder= geburt, bie durch schwere Gunden verloren geht und durch die firchliche Bufidisciplin wieder erworben wird] "und warft reich in ihrem Befit; fpater haft du fie durch Leichtfinn verloren: gunde an die Leuchte der Bufe, suche das unter irdischen Leidenschaften verborgene Rleinod, hebe auf und bewahre bas wiedergefundene, bamit fich mit dir die Nachbarn freuen in Chrifto, welchem fei Ehre jest und zu aller Beit und in Emigkeit."

Während die Rede des Afterius die Buße für schwere Thatsünden, mochten dieselben öffentlich oder insgeheim begangen worden sein, noch ganz und gar an das Amt gebunden, von dem Amte auferlegt und überwacht und als den allein berechtigten Arzt für den Einzelnen eben den Bischof als den proprius sacerdos, wie das Mittelalter so häusig sich ausdrückt, der über seine Untergebenen das Recht der Jurisdiction übt, denkt, während sie, wie wir schon früher gesehen haben, den Priestern, eben weil hier fein Recht der freien Auswahl gegeben sein konnte, um so mehr das Erbarmen und die Vorsicht zur Pflicht macht und wiederum, wie obige Worte zeigen, den mit einer geheimen schweren Sünde Belasteten die Versicherung giebt, daß der ordentliche Arzt ebensowohl auf ihre Heilung als auf ihre Ehre bedacht sein und sie nicht ohne Roth bloß stellen werde, scheint theils der Rath des

Chrhsoftomus, die Sunde (was doch nur die geheime fein fann) Gott allein zu beichten und fie in der Privatbuße ohne Mittvirfung des Amtes zu heilen - ein Rath, ber vielleicht über die von Chruso= ftomus hinaus beabsichtigten Grenzen ausgelegt wurde -, theils die Rudwirtung, die durch die Abstellung des Bufpriefteramtes in Conftantinopel nicht bloß auf gang Griechenland, fondern ohne Zweifel auch auf folche Gegenden des Morgenlandes, wo fein Bufbriefter beftand, geubt wurde, wefentliche Beranderungen in der Disciplin verursacht zu haben. Wenn schweres öffentliches Aergerniß noch immer von dem bischöflichen Gericht in den gewohnten Formen geahndet wurde (vgl. den Ercommunicationsbrief des Synefius, Bischofs von Ptolemais, gegen den kaiserl. Präfecten Andronifus, epist. Synesii 58., um das Jahr 410), fo icheinen bagegen geheime ichwere Gunden, wie die Berichte ber beiden griechischen Rirchenhistorifer andeuten, nicht mehr zum Gegenstande ber amtlichen Untersuchung, Bestrafung und feelforgerlichen Behandlung gemacht worden zu fein. Aber benen, welche sich mit ihnen beschwert fühlten und doch mit der bloken Brivatbufe fich nicht begnügen wollten, that fich nun eine neue Inftang in ben feit ber Mitte bes vierten Jahrhunderts entstandenen und fich fortwährend bermehrenden Rlöftern auf, eine Inftang, die überdieß noch die Möglichkeit einer freien Wahl des Gewiffensrathes in der ausgedehnteften Beife ermöglichte: Die freie Beichte an Monche wurde nun immer häufiger; die bon diefen den Bonitenten auferlegte Bufübung haben wir wohl als eine geheime ju benten; leichtere Bergehungen blieben ber Brivat= bufe überlaffen und als Gühnmittel für diefelben galten überdieß die Sündenbekenntniffe und allgemeinen Bebete, die in der fonntäglichen Liturgie der Abendmahlsfeier vorausgingen; eine Privatbeichte für alle Gläubigen als Borbereitung für die Communion fand auch jest noch nicht ftatt. Diefe Lage ber Berhältniffe feten die umfaffenden Berichte voraus, welche uns über unfern Gegenftand ber Patriard von Antiochien, Anastafine der Sinaite, am Ende des sechsten Jahrhunderts (er ftarb 599) in feinen (von dem Jefuiten Jatob Gretfer herausgegebenen und als Anhang jum 14. Bande von deffen Werken im Jahre 1740 ju Regensburg neu abgedrudten) Schriften giebt.

Wer fühlt sich nicht sofort an Origenes erinnert und erkennt nicht zugleich die ganz verschiedene Anschauung, die hier zu Grunde

182 Steit

lieat, wenn Anastasius (in seinen quaestiones et responsiones de variis argumentis p. 169 sqq.) auf die 6. Frage: "Db es recht sei, unfere Gunden geiftlichen Mannern zu beichten?" die Antwort giebt: "Das ift durchaus recht und fehr nützlich, allein nicht dem Unerfahrenen und Unwiffenden, damit er dich nicht durch unvernünftiges Mitleid und Reconcisiiren (odxovoula) oder durch unzeitiges und underftändiges Auflegen von Strafen zum fühllosen, forglosen und leichtfertigen Berächter ber Reconciliation mache. Wenn bu nun einen erfahrenen geiftlichen Mann (ἄνδοα πνευματικόν) gefunden haft, der bich heilen fann, fo bekenne ihm ohne Scheu und im Glauben, als dem herrn und nicht einem Menschen! . . . Die, welche unberftandigeroder vielmehr gottloserweife fagen, man habe keinen Rugen bon ber bor Menschen abgelegten Beichte, weil fie berfelben Krantheit unterworfen feien (δια το ομοιοπαθές), denn Gott allein fonne die Sunden tilgen, mogen wiffen, daß fie bieß nur gum Borwande ihrer Thorheit und Unvernunft machen, denn sie meistern (nagarodgortai) ben herrn felbst, der zu seinen Jungern fpricht" [folgen die Worte Matth. 18, 18. Joh. 20, 23]. . . "Ueberdieß entfraften fie auch burchaus die Taufe und jede firchliche Handlung (naoar isoovogiar), die gwar von Menschen verrichtet, aber von Gott geheiligt wird, benn Gott pflegt bas Seil ber Menschen nicht allein burch Engel, fondern auch durch Menschen zu bewirken." An die Stelle des andownog nrevuarizog des Origenes treten nun heilige, geiftliche Menschen, in benen wir ohne Zweifel die Monche (natürlich die ordinirten) zu erfennen haben; sie halten die richtige Mitte zwischen der allzu großen Strenge und Milbe, welche bie Anderen - offenbar die Weltgeift= lichen und die aus ihnen ftammenden Bischöfe - nicht immer zu finden wiffen; die Wahl des Gemiffensrathes fteht unbedingt frei; ihm wird nicht als einem Menschen, sondern als dem Berrn selbst gebeichtet: er legt nicht bloß felbständig und nach freiem Ermeffen die Buffe auf, fondern er absolvirt auch und seine Absolution ift eine zwar von einem Menfchen vollzogene, aber von Gott geheiligte priefterliche Kunction, eine Sündenvergebung an Gottes Statt und ale folde bon gang gleicher Bedeutung und Wirfung wie die Gundenvergebung in der Taufe. Wir sehen damit schon den gangen Weg gebahnt, auf welchem die Bufe zum Sacramente wird. Sier haben wir allerdings eine Privatbeichte, ein Bekenntnig vor einem Gott felbst vertretenden Menfchen, mit einer Abfolution, die Gottes Bergebung felbst ift und abgelöft von der bifchöflichen Jurisdiction, - aber dennoch ift es

noch nicht das Inftitut, dessen Anfänge Hr. v. Z. in der morgentänsdischen Kirche gesucht hat, denn noch liegt zwischen der Beichte und der Absolution die als Strafe aufgefaßte Bußübung, noch sehlt das unmittelbare Näheverhältniß zum Abendmahl, noch ist es ein Institut für die Pönitenten im engeren Sinne, keine Ordnungsform für die ganze Gemeinde. Ja, selbst gegen die Nothwendigkeit dieser Beichte werden noch zahlreiche Stimmen laut; sie verwersen das Bekenntnis vor Menschen als unnütz: Gott allein solle man bekennen, so tönt es aus Chrysostomus' Zeit noch nach, denn er allein tilgt die Sünde!

In der That muß diefe geheime Beichte felbst für geheime schwere Sünden im 6. Jahrhundert noch weit mehr als früher ein Act des freien Bertrauens gewesen fein; benn eine Stelle bes Unaftafins aus seiner Rede über das heilige Abendmahl (de sancta synaxi p. 459.) belehrt uns darüber, daß Biele sich auch bei schwereren Sünden mit der Privatbufe begnügten, ohne daß der Rlerus etwas dagegen ein= gewandt hatte. Er warnt vor lieblofen Urtheilen über die Mitbrüder, auch wenn fie unleugbar Sünder find; denn das äußere Leben der Menichen ift kein untrügliches Merkmal für bas, was in ihm vorgeht: der Räuber am Kreuze war ein Mörber und Todtschläger, Jubas bagegen ein Apostel. "Biele, die öfter bor den Angen der Menichen (que e we) gefündigt hatten, anderten im Geheimen wesentlich ihren Sinn (μεγάλως μετενόησαν); Biele fahen auch wir fündigen, aber ihre Sinneganderung und Befehrung fennen wir nicht, und bei uns werden fie als Sünder beurtheilt (xoivortai), bei Gott aber find fie gerechtfertigt." Diefer Begensat: παο ήμεν und παοά τω Θεώ, zeigt flar, daß fie überhaupt nicht vor Menschen, sondern in ihrem Bewiffen und bor Gott, also auch nicht unter Mitwirkung des Amtes Bufe gethan haben; es ift daher irrthumlich, wenn Gr. v. 3. diefe Stelle, die er nur aus Morinus VI. cap. 22. S. 4. fennt, auf die heimliche Bufpraris des Amtes im Gegenfate zur öffentlichen (S. 353.) bezieht.

Diejenigen aber, welche nur in täglichen Schwachheitsstünden sich verstrickt fühlten, fanden schon in dem liturgischen Gottesdienst der Messe hinlängliche Aufforderung und ausreichende Mittel zur Reinisgung ihres Gewissens für das Abendmahl. "Steht", so ruft in dersselben Rede ihnen Anastasius (p. 453.) zu, "mit Furcht in der Stunde der Darbringung des Opfers ( $\tau \eta_S$  åra $qoq \sigma_S$ ) — denn in welscher Berfassung und in welchen Gedanken Zeder von euch in jener Stunde gegenwärtig ist, so wird er dem Herrn dargebracht (åraqé-

oerae), denn Darbringung (åraqooá) wird es genannt, weil es Gott dargebracht wird. Stehe also vor Gott mit Ruhe und Zerknischung; bekenne Gott durch die Priefter deine Sünden" [im allgemeinen Sündenbekenntniß der Gemeinde], "richte deine Thaten ohne Scham... verurtheile dich vor den Menschen, damit vor den Engeln und aller Welt der Richter dich rechtsertige, flehe um Erdarmen, slehe um Nachssicht, flehe um Bergebung des Bergangenen und um Erlösung von dem Zukünstigen, damit du, wie es sich gebührt, den Musterien nahest, damit du mit reinem Gewissen den Leib und das Blut des Herrn empfangest, damit es dir zur Reinigung und nicht zum Gerichte geseriche. Ein Jeder prüfe sich selbst u. s. w. (1 Cor. 11, 28.)." Als Ordnungsinstitut für die Gemeinde zum Zwecke der Gewissenreinigung für den Abendmahlsgenuß hat also auch jeht noch keine Privatsbeichte bestanden, vielmehr galt in dieser Beziehung noch immer das apostolische Wort 1 Cor. 11, 28. als einsache Norm.)

<sup>1)</sup> Der Berfaffer halt es für nothwendig, zu bemerken, daß biefer Auffat vollendet murbe, noch ebe ihm bas Begidwit'iche grofere Buch gufam; es fonnte baber auch auf Diefes feine Rudficht genommen werben. Auch nach bem Erfceinen beffelben hat er feine Beranlaffung, etwas ju andern, ba b. Begidwit bie bier befprochene Specialuntersuchung nicht wieber aufnimmt, fondern nur I, 472. auf fie verweift. Auch bie "protestantische Bolemit" bes herrn Dr. Safe fam bem Berf, erst nach Absendung biefer Abhandlung zu und konnte nur bei ber Revision bes Drudes benutt werben. Es gereicht ihm gur besonderen Frende und Genugthuung, bag auch diefer gelehrte Theologe in bem Bertrauensmann bes Drigenes feineswege mit Rothwenbigfeit einen Briefter angebeutet fiebt und fich überhaupt bie in bem "romifden Buffacramente" ausgesprochene Auffassung ber Stelle unbefangen angeeignet bat. Er fagt S. 406. Unm. 40. von Hom. II. in Ps. 37. cap. 6: "Dieg ift bie Sauptstelle, aus ber nicht bie alten gelehrten, aber bie neuen eifrigen fatholischen Theologen erweisen wollen, bag neben ber ftrengen öffentlichen Rirchenzucht ber erften Sahrbunderte ichon insgebeim bas Buffacrament mit ber Ohrenbeichte bergegangen fei. Aber ber Seelenargt, bem Drigenes eine bestimmte Schuld zu vertrauen rath, ift ein Bruber, nicht nothwendig ein Briefter, nicht um ju richten, fondern um ju berathen und mit zu trauern. Die grundliche Biberlegung berer, welche in guter Abficht bie Zeiten ineinander mifchen, . . . bei G. E. Steit: bas romifche Buffacrament" u. f. w. Dagegen ficht die Auffaffung bes Berrn v. 3. in Uebereinstimmung mit ber Ansicht bes Bater Berrone, ber (Praclect, theol. T. VIII. §. 133.) in bes Origenes Worten : cui debeas confiteri peccatum tuum nach cui unbebenflich presbyterorum in ben Text einschiebt.

## Anzeige neuer Schriften.

## Eregetische Theologie.

Specielle Einleitung in die kanonischen Bücher des Alten Testamentes von J. J. Stähelin, Theologia Doctor und Prosessor in Basel. Elberseld, Berlag von R. L. Friderichs. 1862. 467 S.

Die vorsiegende Arbeit eines unserer bewährtesten Beteranen auf dem Gebiete isagogischer Forschungen und liberalsten Förderer orientalischer Studien besichränkt sich, wie schon der Titel angiebt, auf dassenige Feld der alttestamentlichen Literargeschichte, auf welchem in diesem Jahrhundert der Kampf zwischen Tradition und "freier Untersuchung" am sebhastesten gesührt wird. Bir sind keineswegs reich an Handbüchern kleineren Umsanges, welche diese kritischen Fragen im Sinne unbesangener Wissenschaft zu erledigen suchen. Und schon darum muß diese Erscheinung mit wahrer Freude und Dank begrüßt werden, zumal sie von einem Berfasser herrührt, der längst durch Publicationen der gründlichsten und schafssenschaften Art ersolgreich in den Gang der isagogischen Controversen eingegriffen hat. Zwar hat es Manchem bei oberstächlichem Ansblick des Buches geschienen, als ob er hier den Abdruck eines Collegienhestes vor sich habe; bei genauerer Einsicht wird er aber entweder diesen Irrthum abstegen oder doch die Studirenden beglückwünschen, welche so tüchtige, gründliche und eindringende Borträge zu hören bekommen.

Mehrere Borguge geben bem Berte eine gewiffe Originalität, unangefeben bie Erledigung ber Einzelfragen, und forbern unfere Disciplin febr mefentlich. Dabin gebort zuerft bas fichtliche Beftreben bes Autors, Die Ergebniffe in Bezug auf bie Composition ber Bucher, borguglich ber biftorifden Bucher, bebeutenb ju vereinfachen. Gerabe beute find wir einem Abmege nabe, ber fruber in ber pentatenchischen Kritit zu ber beseitigten fog. Fragmentenhypothese geführt hat. Der einbringende Scharsfinn fleifiger Forfcher erblidt leicht Unterschiebe, bie bem bewaffneten Auge zu groß erscheinen - ein Fehler, ber burch bas Beftreben Anberer, folde Unterschiede gang ju leugnen, naturgemäß gesteigert wirb. Sier halt unfer Berf. eine febr besonnene Mitte; und wenn man gleich manchen Ergebniffen nicht beiguftimmen vermag, fo find fie boch ein gewichtiger Ruf ju fritischer Rüchternbeit und berühren eine Seite, welche ber forschenbe Gifer oft übersieht ober unterschätt. - Roch viel bedeutender ift ein Zweites. Bei allen Eigenthümlichkeiten ber bebräischen Geschichtschreibung stellt er ben Inpus ber arabifden Siftoriographie in eingehende Parallele, in welcher er eine febr bedeutende Belefenheit befundet. Sierdurch füllt er eine lange gefühlte, febr wefentliche Liide aus. Bisher hatte man aber nur auf biefe Aehnlichfeit im Allgemeinen und flüchtig bingewiefen: Stabelin gebt in's Gingelne und giebt hierdurch auch bem Fachgelehrten viele bochft bantenswerthe Fingerzeige. Denn

eine grundliche Ginficht in biefe Dinge bleibt nur bem moglich, ber fich bei ben arabifden Siftorifern tudtig umgefeben bat, wenn gleich bie Art ber babin geborigen neueren Stitionen Die Lecture berfelben etwas erichwert. Die Bergleichung gefdiebt übrigens nicht nur in formeller, fondern auch in fachlicher Beziehung. Dice mare, beilaufig, ein Gebiet, auf welchem jungere Rrafte fich ein bebeutendes Berdienst erwerben fonnten, wie benn ja auch bie Untersuchung bes eigentlich biftorifden Werthes ber arabifden Geschichtschreiber noch faum begonnen hat und die bisberige Ueberichatung beffelben eine nicht geringe Ginidranfung verlangt. - Einen britten Borgug befitt bas Buch barin, baf es nicht nur die religible und religionegeschichtliche Auffaffung ber Quellen ju geichnen versucht, sondern auch die Art ber theofratischen Pragmatif bei ben eingelnen biftorifden Buchern felbft genauer charafterifirt, als bies bisher ju geichehen pflegte. Das Ergebnift ift trots aller Mannigfaltigfeit ber einzelnen Befichtspuntte bod bas Recht, Die vorbandenen fanonischen Bucher von iergelitischem Standpunte aus bem Ranon einzuberleiben und burch biefen Rachweis ihres echt religiofen Beiftes bie Ranonicität in boberem religionegeschichtlichen Sinne anquerkennen. Dies tritt in eigenthumlicher Beife unter Anderem bei ber Befprechung bes Sobenliedes, Robeleth und vorzuglich beim Buche Eftber bervor. Dabei berührt er fich vielfach mit ben Gedanken ber Richtung von Savernick, Reil, Delitid, wie benn überhaupt bie Foridungen auch biefer Seite nicht nur beriidfictigt, fonbern gang unbefangen gebilligt werben, ohne bag ber Berf. feinen gefunden fritischen Principien etwas vergiebt. - Und hiermit bangt ein viertes Moment eng gusammen. Bleet forberte in feiner Ginleitung in's U. Teft. (S. 27 f.) von ber fritischen Richtung bobere Achtung por bem religiofen Berthe bes A. Teft, und Berudfichtigung beffelben in religiöfer Sinficht. Trat in feinen eigenen Ausführungen gleich bies Moment nur felten in ben Borbergrund, fo geichieht es bagegen bei Stäbelin in weit ausgesprochenerer Beife. Go vertheibigt er 3. B. G. 43. Die göttliche Offenbarung ber Thora und halt bies mit ber anderen Behauptung filr burchaus vereinbar, baf Bieles in ben geschichtlichen Theilen fagenhaft und mythifch fei, ba ja ber geschichtliche Inhalt auch nirgend, wie ber legislatorische, bon Gott abgeleitet werbe. Das bindert ibn felbstverftandlich nicht, 2. B. ber "Grundidrift" bes Bentateuchs ein im Gangen richtiges bifterifdes Bewuftlein ju binbiciren und bie Babrbeit ber Nachrichten ber Chronif ebenfo wie ben Rern bes Buches Efther (in ziemlich weitem Umfange) lebhaft gu vertheibigen. Auch über bie Propheten giebt er §. 56. beachtenswertbe Winte.

Bas das Einzelne betrifft, so giebt der Autor in den Ansangsparagraphen (ein Borwort sehlt) den Begriff der Disciplin an, die Eintbeilung der Bücher, die Nachrichten iber die Zeit der Sammlung. Sehr richtig ist sein Ergebnist, das wir über den Abschluß derselben nichts völlig Sicheres wissen: noch die in's 2. Jahrhundert nach Ehr. haben die Naddinen über die Kanonicität des Hobensliedes und Kobeleth gestritten (S. 12.). In Betreff der Thora bält Stäbelin an seinen früheren Resultaten sest, die er 1843 veröffentlicht batte. Er nimmt Eine Grundschrift an, die sich noch die in's Buch Josua hineinzieht; aber andere Duellen anszuscheden, scheint ihm unmöglich. Bas mithin von andern Forschern dem zweiten Elobisten, dem Jedovisten, dem Deuteronomiser u. s. w. zugewiesen wird, schreibt St. sämmtlich dem Einen ergänzenden Redactor bei. Ja

noch mehr: Gin Berfaffer bat ben gangen Bentateuch, Die Bucher Jofua und Richter I-XVI. und Diejenigen Abschnitte bes erften Buches Samuel gefdrieben, welche mit ienen Schriften in Sprache und Denfart barmoniren (S. 93.). Das bei bediente er fich außer jener Grundschrift noch bes Buches ber Rriege Jehovahs und bes Buches bes Frommen, bas nicht ausschlieflich Poefie enthielt. Ueberwiegend hielt er fich (außer ber erften Quelle) an die Tradition; bas zeige fein gleichmäßiger Styl. In ben Sauptumriffen biefer Spothefe läßt fich eine unabsichtliche Aehnlichkeit mit Rnobel's Unsichten erkennen, fo ftart auch beibe Belehrte in ben Gingelnheiten von einander abweichen. Das Werk felbft läßt St. in ber Zeit Samuel's gefdrieben fein - eine Zeitbestimmung, welche bon ber Meinung aller anbern Isagogifer bebeutend abweicht. Die Brunde, aus benen 3. B. bas Deuteronomium fo frube angesetzt wird, scheinen uns freilich febr beachtenswerth, beseitigen aber boch nicht bie febr gewichtigen Inftangen, aus benen Riehm u. A. Die viel fpatere Abfaffung behaupten. - Bei feinen weiteren Untersuchungen giebt ber Berf. besonders bie Stylform und bie gange Anschauungeweise ale Rriterien berbei, - gewiß viel richtiger, ale wenn man fich auf Diffonangen fachlicher Art flugen wollte, wie bies Bleek fehr häufig thut. Denn St. weiß zu wohl, daß biefe bochstens auf verschiedene Traditionen führen, ohne daß zu unterscheiben ware, ob munblicher ober schriftlicher Art. Ueberall bringt er für bie Berfahrungsweise bes bebräischen Autors Analogieen von Arabern bei, die febr inftructiv find. - In ber Chronit ergiebt fich ibm, baf ihr Berf. theils bie Biicher Samuelis und ber Könige, theils Gine andere Quelle gebraucht habe, nicht aber viele; bie Citate bat er aus biefer abgeschrieben. Die Geschichtlichkeit bes Inhalts vertheibigt er, wie erwähnt, febr entschieben (§. 41.), lengnet alfo auch nicht mit Graf bie Befangenschaft bes Renigs Manaffe. Eera und Rebemia baben übrigens benfelben Berfaffer, ben Chroniften, ber ichriftliche Aufzeichnungen beiber Dianner benutzte. Diefe Schriften fallen in's Ende ber perfifden ober ben Unfang ber griechifden Beit. Der Rudblid auf bie geschichtlichen Bücher (S. 178 f.) darafterifirt vortrefflich ben Beift berfelben und zeigt auch bie Unterschiebe von ber arabifchen Siftorif.

Die Propheten behandelt St. dronologisch und theilt fie beshalb, Joel und Amos, tie altesten, voranschident, in brei Gruppen ab: bie Bropbeten ber affprifden, ber dalbaifden, ber naderilifden Beriche. Bur erften geboren Sofea, Befaja, Micha, Nahum, Bephanja, jur zweiten Sabafuf, Beremias, Ezechiel, Dbabja, gur britten Saggai, Gacharja (gang), Maleachi. Rur bei Ginigen zeigen bie Ergebniffe Abweichungen bon ben gewöhnlichen Anfichten ber ftrengeren Kritifer, überall aber Grundlichfeit, Rurge und Evidenz. Rab. 18. 19. 20. find burchweg jesajanisch und fallen in die Beit ber Eroberung Samariens; 21, 1-10. gegen Ente bes Erile, wie auch Rapp. 24. bis 27.; 22, 1-14. gebort in bie fruhere Zeit bes Sisfias; 23. ift burchaus jesajanisch, trot B. 13.; 28. fallt vor 722, 29-33. um 714. Der zweite Theil ift exilifc. - Habatut wirkte in ber erften Zeit nach ber Schlacht von Rarchemisch (S. 288.). Der zweite Theil bes Cacharja wird mit befonderer Ausführlichkeit bem nacherilischen Propheten biefce Ramens vindicirt, wie auch de Bette that (S. 322 ff.). - Bei ben Pfalmen zeigt fich ber Berf. ber Annahme maffabaischer Lieber nicht abgeneigt. Mus bem Sobenliebe und Robeleth ermittelt er Grundgebanten, welche biefen Schriften fanonisches Burgerrecht geben. - Im Allgemeinen ift bemnach bies

Werk eine bankenswerthe Bereicherung unserer isagogischen Literatur und bringt bie Disciplin ihrer 3bee insofern näber, als ber Berf. stets bas richtige Ziel im Auge behält, baß die "Einleitung in's A. Test." die Brücke bilden solle zu Darstellungen theils ber politischen, theils ber religiösen Geschichte bes Bolkes Israel.

Greifswald.

Dr. &. Dieftel.

Die Einheit der beiben Schöpfungsberichte Gen. I. und II. Apologetische Bibelstudie mit einem Sendschreiben an Herrn Dr. Kahnist von H. Höllemann. Leipzig, Purfürst. 1862. XXII u. 59 S.

Der erste Band der lutherischen Dogmatik von Kahnis hat, wie bekannt, im Heerlager der "lutherischen" Theologen große Bewegung hervorgernsen. Die theologische Belt war überrascht durch die Stellung, welche Kahnis so manchen Fragen der Kritik Alten und Neuen Testaments gegenüber einnahm; man hatte solche Ansichten, wie sie das genannte Buch vorträgt, von dem "Lutheraner" Kahnis nicht erwartet; nun zeigte sich auch bei ihm eine "septische Insection". Was Wunder, wenn daher seine srüheren Parteigenossen Alles daran seizen, den Fahnenslüchtigen wieder zurückzubringen? Hengstenberg vor Allen glaubte nicht schweigen zu dürsen, wo es galt, den abgefallenen Bruder Kahnis seines Irrthums zu übersühren. Auch Hölemann, der College von Kahnis, versolgt diessen Zweck, indem er an einem einzelnen Punkt Kahnis von der Unrichtigseit seines kritischen Standpunktes zu überzengen versucht. Neuestens hat auch Deslitsche schwenktens hat auch Deslitsche ("Für und wider Kahnis", Leipzig 1863) seine Stimme erhoben.

Der Schrift von Hölemann geht ein Senbschreiben voran, in welchem der Berf. in warmen Borten Kabnis auf die Gefährlichkeit seines Standpunktes ausmerksam macht und zugleich seine eigene Stellung zu den kritischen Fragen entwickelt. Nicht außer oder über der zu prüsenden Sache will H. seinen Standpunkt nehmen. "Der wahrbast beillose Stand moderner Bibelkritik" (S. XIII.) läßt die Bersöhnung zwischen kritischer und gläubiger Richtung als eine eitle Hoffnung erscheinen. Hölemann flüchtet daher zum starren lutberischen Inspirationsbegriff, er bekennt sich (S. XX.) offen zu den Bestimmungen Baier's. Bon diesem sichern Port aus negirt er fühn den entgegengesetzten Standpunkt; ja selbst über die Bleef'sche Kritik spricht er sein Anathema aus mit den Worten des Herrn in Matth. 7, 1. (vgl. S. XII.).

Ist dies die Grundanschauung des Berf., so läßt sich leicht benken, wie filr ihn die Frage nach dem Berbältniß der beiden Schöpfungsberichte sich stellt. Bon hier aus ist freilich die Harmonie eine harmonia praestabilita (S. 56.)! Bei dieser Frage liegt sir ihn das apwiror perdos ber jett berrschenden Schriftstritif (S. XV.); hier muß es sich entschieden, nob die allerersten Unterlagen des göttlichen Bortes, des Trägers unserer Kirche und unseres Halts im Leben und Sterben, zwiespältig und zerfallen sind" (S. V.); hier schon liegt die Entscheidung der kritischen Frage über den Pentateuch (S. 1.). Der Verf. stellt sich nun die Ausgabe, zu zeigen, daß nicht nur kein Widerspruch zwischen den beiden Relationen stattsindet, daß sie vielmehr innig zusammengehören, ja daß beide von einer und derselben Hand, nämlich von Moses, herribren (S. 42.). Es sindet "durchans Bechselwirkung und solidarische Gegenseitigkeit" (S. 56.), eine "ergänzende Bermäh-

lung" (S. 40.) beiber Berichte statt, "ein innerliches Zusammentreten" (S. 49.), bas sich nach S. 47. Anm. auch zeige in dem Zusammentressen des ersten und zweiten Berichtes in 2, 4. Der zweite Bericht ist eine "planmäßige Durchsetzung des ersten, eine organische Berwebung dieses Auszuges mit Einschlag, eine tief durchdachte einheitliche Aussührung und zugleich Beiterleitung des ersten" (S. 37.). Der zweite hat den Thpus und Charakter des Abhängigen und Relativen, Nachsträglichen und Auxiliären (S. 40.). Ja, Hölemann geht sogar sort zu der Beshauptung, der erste Bericht habe die Nachsolge des zweiten zur Voraussetzung und Kolie (S. 54.).

Der Beweis nun, ben Solemann beibringt, ift einmal indirecter Natur. Bollte man ben zweiten Bericht als einen felbftftanbigen und ftricten anderweitigen Schöpfung bericht auffassen, fo ergeben fich Biber fprüche und zwar Widerfprüche nicht blog bes zweiten gegen ben erften, fonbern auch bes zweiten in fich felbft (S. 6. ff). Bang andere ftelle fich bie Sache, wenn man ben zweiten in Abhangigfeit vom erften betrachte. Es wird nun auch positiv nachzuweisen versucht, wie der zweite durchaus auf ben ersten Rudficht nehme. "Auf bem bochften Grate von 2, 4, fteht die Bafferfcheide von Bericht I. und II." (S. 14.). 2, 4a. ift ber Epilog gu I., "ber Saupt- und Generalabiding" (G. 13.) bes erften, eigentlichen Schöpfungsberichtes (G. 10 ff.). Bu 2, 4b. gehört 2, 5 als nachfat (G. 14. f.). Dag wir mit 2, 4b. an's Enbe bes zweiten Schöpfungstages verfett find, fagt une nur bie Chronologie bes ersten Berichtes. Hierfur wird auch bie Ordnung אַרֶץ רָשָׁכִּיִרָם (2, 4.) geltend gemacht, womit bie am zweiten Schöpfungstag vollbrachte Scheibung von Erde und himmel vorausgesett sei, während יהשנים והארץ (in biefer Orbnung und mit bem Artifel) Simmel und Erbe jufammennehme gur Bezeichnung bes Universums (G. 18, 43.).

Die harmonie beiber Berichte zeigt sich in ihrem teleologischen Zug (S. 38.), im Ausbruck (S. 40. 42 f.), in ber gangen Methobe, die, wenn sie auch in beiben verschieden ist, doch eine höhere Cinheit umschließt (S. 41.), im Bechsel ber Gottesnamen (S. 49 ff.).

Die Schwierigfeiten, welche burch ftreng dronologische Saffung von II. fic ergeben im Berhältniß ju I. werden durch die befannte Auffaffung ber Imperfecta im Sinn bes Plusquamperf. am Anfang von 2, 8. und 2, 19. (S. 23. u. 32.) ju lofen versucht. "Richt die That ist bas Rachträgliche, sondern bie Form ber Ergablung" (S. 23.). Es ift in II. überhaupt nicht Zeitfolge, fondern Gedantenfolge, 3beenaffociation (G. 24.) und bas 7 consec. ift im Ginn biefer Gebantenfolge zu versteben. - Es fpricht uns auch aus biefer Arbeit bes Berf., wie aus ben zwei Seiten feiner Bibelftudien die bobe Achtung, Die er bor bem Borte Gottes bat, wohlthuend an. Auch an Scharffinn hat er es nicht fehlen laffen, ja er bat une eigentlich nur gu viele Proben bavon gegeben, fo bag fich oft unwillführlich ber Gedanke aufdrängt: mehr ichon ale mahr! - 3ch erlaube mir, um ab ovo angufangen, einige Worte über bie Boraussetzungen bes Berf. Er wirft Rabnis vor, bag biefer feinen Standpunkt außer und über ber Sache nehme. Aber ift es nicht eine Gelbfttäuschung, wenn ber Berfaffer meint, fein Standpunkt fei ein anderer? Er bekennt fich offen gu ben Ausführungen Baier's, alfo jum lutherifden Inspirationsbegriff. Beift bas nicht auch fich

über bie Sache ftellen? Bon biefen Borausfehungen aus läßt man bie Schrift nur bas fagen, mas in Uebereinstimmung fteht mit bem angenommenen Infpirationsbegriff; was biefem widerstreitet, darf die Schrift nicht fagen. Rurg Die Schrift ftebt unter bem Infpirationebegriff und muß fich nach ibm modeln laffen. ftatt baf ber Insbirationsbeariff genetisch aus ber Schrift und beren factischem Bestand entwidelt murbe. Das Bild, welches biefer Inspirationsbegriff von ber Schrift entwirft, bedt fich nie mit ibrer wirflichen Beichaffenbeit, baber bann bie barmoniftischen Bewaltthaten. Bir tonnten biefen Standpunkt gegenüber bon Rabnis nur bann als berechtigt anerkennen, wenn Solemann mit feinem Inspirationsbegriff auf bem Boden ber Schrift felbft ftande; bag aber ber ftricte lutherifche Inspirationsbegriff ber ber Schrift fei, Dies zu behaupten, mar fogar einem Philippi ju viel. Ber fich über fritische Resultate, Die in ihren Grundgugen nachgerade von allen vernünftigen Theologen anerfannt find, fo ausfprechen mag, wie ber Berf. G. 52., ber hat fich, wie bies auch Delitich im Anbange bes oben genannten Schriftdens S. 31, fagt, folimm biscreditirt. Die einfache Anerkennung verschiedener Quellen im Bentatench anstatt ber gesuchten Erklarungen und Runfteleien gu Gunften ber Ginbeit ift bas einzig Mögliche und Bernunftige. Da gilt's: simplex sigillum veri! Barum follte es beim Bentateuch nicht auch fo fein konnen wie g. B. bei ben Buchern Samuelis? Soll beshalb icon "ber beilige Beift, welcher Ungenähtes webt, factifch gebannt" fein? Bas nun die specielle Frage betrifft, um die es fich bier bandelt, fo macht S. mit Recht geltend, daß II. nicht als felbfiffandiger Schöpfungsbericht betrachtet werben fann, icon barum nicht, weil ibm fonft wejentliche Buntte feblen würden. Allein wenn 5. fogar nadweisen will, daß er für fich genommen fogar Biberfpruche in fich felbft enthalte, fo geht er bamit gu weit. Benn er - um nur ein Beifpiel babon ju geben, wie er ju Begrundung biefer Anficht bie Worte prefit - wenn er 3. B. fagt, ber Menich werbe nach 2, 8. in's Barabies verfett und bann folge B. 15. eine abermalige Verfetung (G. 6. f. auch S. 25.), fo beift bies ba Biberfpriiche eintragen, wo leine find. Bill benn ber Berichterstatter in B. 15. von einer "nochmaligen" Bersetzung in's Parabies reben ? Giebt benn 5. nicht, baf, nachbem ber Bohnort bes erften Menfchen in B.8-14. gefchildert worden, nun die Befchichte bes Dlenfchen meiter berfolgt wird? Es ift alfo 2, 15., wie er felbft G. 27. jugeben muß, nur Bieberaufnahme von B. 8. Warum foll benn aber für ben Fall, daß der Bericht für fich genommen wird, bem Berf. Die Absurditat aufgeburdet werben, er rebe B. 15, von einer abermaligen Berfetung? Roch weniger verdient ber Gat Buftimmung, ber erfte Bericht fete ben zweiten voraus und habe biefen gur Folie. Es fragt fich ja eben, ob ber erfte Berichterftatter ba, wo wir eine Ergangung für nothwendig erachten und wo (ber richtigen Anschauung gufolge) ber Jehovift fie für nothwendig gehalten und eingeschaltet bat, auch eine Lude fanb. Dies icheint aber nicht ber Fall gu fein; I. bildet eine in fich völlig abgeschloffene Ginbeit und ftimmt gang mit bem Charafter ber übrigen elebistifchen Stude überein, auch in ber Sprache, Die trot Golemann's Behauptungen von ber bes zweiten Berichtes wesentlich verschieben ift. Dag bas bar ser 2, 4. bie in I. berichtete Scheidung von Simmel und Erde voraussete, ift rein willführliche Unnahme. Bf. 148, 13. beweift nichte; man fonnte mit bem gleiden Recht fagen, gerabe am Schluß bes Pfalms werbe mit מבין רשביים bas

ganze Universum zusammengesaßt. — Was nun aber die Hauptinstanz betrifft, ben Bechsel der Gottesnamen, so läßt sich das Gewicht, das dieses Moment für oder gegen die Einheit des Bers. von I. und II. hat, nur lösen aus der Bergleichung des ganzen Organismus, dem diese Abschnitte angehören, wie dies auch Delitzsch (a. a. O. S. 31.) gestend macht. Merkwürdig ist jedensalls, daß gerade II. den Uebergang zu dem jehovistischen Cap. 3. macht. Gerade das Letztere hätte der Vers. mehr betonen sollen, daß der zweite Bericht den doppelten Zweck hat, Ergänzung von Cap. 1. und Vorbereitung von Cap. 3. zu sein. Nur so erklären sich die Dissernzen mit I. und die Anordnung von II. vollständig. — Die Sinheit des Versassen I. und II. hat Hölemann mit allem Scharssinn nicht bewiesen.

Tübingen.

Rep. Dr. Dietid.

Vaticinium Jesaiae cap. 24 — 27. Commentario illustravit Ed. Boehl, Lic. theol., Dr. phil. Lipsiae, J. C. Hinrichs. 1861.

Rach ber Anficht bes Berf, bat Jefaia nach bem Untergange bes Seeres bes Sanberib und nach bem unvorsichtigen Benehmen bes Ronigs Sisfia in feinem Berfebre mit ben Gefandten bes babylonischen Konige Merodat = Baladan fich von jeder öffentlichen Thatiafeit jurudgezogen, nur noch als Schriftsteller gewirkt und sowohl biefe Beiffagung ale auch Jef. 40-66. gefchrieben. Der Inhalt bes moblaegliederten Bangen foll diefer fein: Cap. 24, 1-16a. wird die Berwüftung bes ganbes Juda burd die Chalbaer unter Rebutadnegar, B. 16 b. -22. bas göttliche Strafgericht über Babel beschrieben, B. 23 auf die Berrlichkeit Jebova's und feine Berrichaft in Zion bingewiesen. Mit diefer Berrichaft ift ichon Alles vollendet, baber Cap. 25, 1-5. ber Lobgefang bes Propheten, woran fich eine ausführliche Schilderung ber berrlichen Bufunft B. 6-8., und ein fleiner Lobgefang ber Gläubigen über Moab's Bernichtung ichließt, B. 9-12. Dem Lobgefang ber in bie Beimath gurudfebrenben Erlöften Cap. 26, 1-2 folgt ein Epilog bes Propheten B. 3-7, ber uns barauf in bie Zeit ber Roth (nach p. 35. in feine eigene Gegenwart) jurudführt, in welcher bie Frebler in Baläftina in ihrem Stolze und Glude babinteben B. 8-12., und bie geiftig Todten und die angesehenen Gegner bes Propheten (bie Rephaim, "nostro loco Rephaim proprie sic dicti significantur, ex quorum numero Og, ni fallor, multorum animis adhuc etiam obversabatur; poterat igitur propheta salse tales adversarios ut aemulos priscae hujus gentis repraesentare") nicht leben und auferfteben wollen, wiewohl bu, o Gott, ihnen Boblthaten ermiefen haft, B. 13-15 .: wir aber haben auch nicht die Rraft, für uns das Seil bervorzubringen; baber bleibt nichts übrig, ale bag Behova felbst feine geistig Tobten aufermede, mas aber die Rephaim betrifft, so wird die Erde diese durch eine Feblgeburt berborstoßen (B. 19. reviviscant mortui tui - - at terra Rephaim abortu excutiet), B. 16-19. Che bas gefchehen fann, muß Gott bas Gericht an feinem Bolte vollziehen; mahrend beffelben mogen die Glaubigen fich verbergen, B. 20-21. Bur Beit ber Rettung - bas fann bie Beit ber Erlofung aus bem Erile, ober Die Zeit des Meffias, oder auch der jungste Tag fein - wird Gott Babel beftrafen, Cap. 27, 1., bas wiederbergeftellte Bolf Birgel bingegen wird von ibm be-

idlitt B. 2-6; Die Strafe, Die Abfict babei und wie Reboba feines Meinberges geschont habe, wird auseinandergesett B. 7-11.; endlich wird noch einmal gang fure bie Bestrafung ber Feinde, die Biederherstellung und bie Unbetung auf bem Bera Bion verheifen B. 12-13. - Bir feben uns nach einer genaueren Begrundung biefer jedenfalls bie und ba bodft eigenthumlichen Auffaffung bes Inhalts ber Beiffagung vergeblich um. In ben geriplitterten Bemerfungen zu ben einzelnen Berfen und Bortern fommt gar mancherlei und vielerlei vor. es feblt aber bie feste Grundlage für bie Erklärung bes Gingelnen, Die nur burch ftrengfte Beachtung bes Bufammenhanges und bes Fortidrittes ber Gebanten gewonnen werden fann. Bieles bleibt ichlechthin unverständlich; fo bie Erflärung ber letten Borte in 26, 19 .: "was die Rephaiten betrifft, fo wird bie Erde fie durch eine Fehlgeburt herborftogen"; fo die Ueberfetung ber Borte in 26, 18.: nec cadunt incolae orbis u. f. w. Unteres ift ichlechthin unbegreif. lich; fo 3. B. wenn Sonne und Mond in 24, 23. babylonifche Götter fein follen. ober wenn 27, 12. eine Berheifzung ber Beftrafung ber Feinde gefunden wird. - Trot ber icheinbaren Genauigkeit in fprachlicher Beziehung werben bie letten Worte in 26, 11. fo aufgefaßt: ignis adversarios tuos consumet; 26, 15. wird gang plötlich bas eine Berject, als precativus genommen: utinam gloriam accepisses, und babei finden wir nur bie Bemerkung, baf bie Araber ben precativus häufig gebrauchen, und unpaffende Berweisungen auf Gefenius, Delitic und Ewald: מישרים 26, 7, foll nach Ewald bie Stelle bes Accufative einnehmen u. f. w. - Die unglaublich leicht es ber Berf. nimmt mit ber Frage, ob Jefaia unfere Beiffagung gefchrieben babe, erhellt aus bem furgen Gate p. 7. und aus ber Aufgablung einiger für Die Abfaffung burch Jefaia fprechenber Grunde p. 4. Aber freilich, biefe Frage fann auch fur ibn feine große Bebeutung haben, ba Befaia nach p. 21. eigentlich nur ihm und feinen Beitgenoffen befannte Ungludefälle beschreibt und mit gang anderen Farben und in lauten Rlagen über bie Bermuftung bes Landes Juda burch bie Chalbaer gesprochen baben murbe, wenn er fie erlebt batte; auch find mit ben vermuftenben Reinden nur junachft bie Chalbaer, bann aber alle Feinbe ber ifraelitifden und driftliden Gemeinde in Aussicht genommen, und mit ber Bieberberftellung Ifraels aus ber babplonischen Gefangenschaft ichaut ber Bropbet qualeich bas Rommen Chrifti im Fleische und feine Bieberfunft in Berrlichfeit am jungften Tage: "jenes Tages" 27, 1. fann bie Beit ber Rettung aus bem Exile, Die Beit bes Meffias und ber jungfte Lag fein; nur auf bas taufendjabrige Reich werde nirgende Rudficht genommen, wie une ber Berf. wiederholt verfichert. Dan fiebt, ber Berf, nimmt wohl einen Anlauf zu einer geschichtlichen Auslegung (er weiß fogar, jene Stadt 25, 3. fei Egbatana s. Susa, Cyri caput, si ad historiam spectas), aber von ihrer Bedeutung und Tragweite bat er feinen Begriff. Seine Beziehungen ber Prophetie auf gang andere Zeiten und Berhaltniffe, als bie junachft gemeinten, murben nur bann mehr als augenblidliche Ginfalle fein, wenn er fich die Dlübe gegeben batte, eine geschichtliche Anschauung von bem Berhaltniffe ber Beiffagung gu bem Berlaufe ber Gefdichte gu gewinnen. Die zwei etwas über brei Seiten füllenden Ercurfe p. 20-24. beweifen, bag er biefe Mübe gescheut bat. Auch erftrebt er offenbar noch Anderes als die Auslegung bes prophetischen Wortes. Gern theilt er feine Meinung mit über gar bobe Dinge, ju beren Berbeigiehung ber Tert eben feine Beranlaffung giebt,

und über welche kurze, außerhalb jedes kesteren Zusammenhanges stehende Bermuthungen oder Behauptungen auszustellen, man süglich Bedeuken tragen sollte; z. B. 24, 5. ist von einem ewigen Bunde die Rede; dazu wird bemerkt, auch mit Abraham habe Gott einen Bund geschlossen und nach Genes. 15. sei Gott bei der Bundschließung zwischen den zertheisten Thieren hindurchgeschritten, "qua re, ni fallor, mysterium passionis Christi adumbratur seu, ut verbis oeconomiae veteri adaptatis utar, ipsum Deum (violato a parte hominum foedere) subiturum esse poenam perjurii, quam dissecti vituli symbolo proposuerat Deus Abramo, affirmatur"; oder, um noch ein Beispiel anzusihren, 25, 8. verschlingt Gott den Tod auf ewig; Ies. 53. soll Achnliches als Folge der Leiden des Knechtes angegeben werden; "si igitur tum Jehovae, tum servo Dei idem adscribitur munus et essectus, ad conclusionem adducimur Jehovam et servum non disparari ex sententia prophetae eumque, qui Israelem morte sua redimeret (seu mortem resorderet), suturum esse et Deum et hominem."

Göttingen. Bertheau.

Zwölf meffianische Psalmen erklärt von Eduard Böhl, Dr., Lic., Privatdocent der Theologie in Basel. Nebst einer grundlegenden christologischen Einleitung. Basel, Bahnmaier's Verlag. 1862.

Bei ber Auswahl ber Pfalmen hat fich ber Berf. theils burch innere, theils burch außere Grunde bestimmen laffen. Die inneren Grunde entnahm er hauptfächlich folden Zügen, welche über David's und Salomo's "nackte Individualität" hinausgreifen und nur bann verständlich werben, wenn in David und Salomo zugleich der Messias (welcher aber zu der Zeit nur in David und Salomo erfunden fein will) angeredet wird; Die außeren Grunde bot gunachst bas Deue Teftament, bann die bewährteste judische Tradition bar. In diefen gwölf Bfalmen (und vielleicht auch in anderen, aber ber Berf, will fich nur auf biefe gwölf beschränten, um bedächtig zu verfahren) redet David in unmittelbarer Beije von feinen Wefchicken; fie laffen fich baber um verschiedene Sauptmomente bes Lebens David's gruppiren; 3. B. Die -erfte Gruppe, Bf. 16. 22. 69. 40., foll fich auf David's Beiden gur Beit ber fautischen Berfolgung beziehen; in die vierte Gruppe fommt die Berbeifung eines foniglichen Baumeifters, Galomo's nämlich, binein, ale nothwendiges Bindeglied gwifden den David betreffenden Bfalmen und ben Salomo befingenden Pfalmliedern, Die in der fünften Gruppe ihren Plat erhalten, Pf. 8. 45. 72. 110.; Die fechste Gruppe, Die lette, wird burch Pf. 41. ausgefüllt, ber fich auf Die allerlette Leibensperiode David's bezieht, welche Adonia auf bes Baters greises Saupt berabbeschwor. Der Berf. halt es zwar fast für eine Unmöglichkeit, Die messianischen Pfalmen bes David geschichtlich unterzubringen, ba nur felten geschichtliche Saltpunfte fich barbieten, boch will es ihm bedunken, bag Pf. 16. ale erfter Pfalm in bie erfte Gruppe geftellt werben muffe, weil er Introduction und Borbereitung zu allen nachfolgenden Leidenspfalmen zu enthatten icheint. Cbenfo fühlt er auch bei ben meiften ber ibrigen Pfalmen, bag er nur von feinem Bilnichen und Dogen geleitet fie in Die Gruppen bineinstellt, die er auseinanderhalten ju konnen meint. Gewiß, wir machen ce ihm nicht zum Borwurf, bag er ber Unficherheit bes Bobene fich bewußt bleibt, auf welchem er bei ber geschichtlichen Unterbringung ber Pfalmen

sieht, aber wozu benn liberhaupt eine solche Gruppirung, die gar nicht fester begrundet wird? Auch für die Zwede des Berf. wäre sie nicht nothwendig gewesen, benn in der That treffen wir entweder gar feine oder nur loseste Beziehungen an zwischen ber jedesmal vorausgeseigten Lage des David und der messianischen Erklärung.

In ber grundlegenden driftologischen Ginleitung beginnt ber Berf, mit bem Brotevangelium. Der Same bes Beibes ift ein Ginzelwefen, welches ber Schlange ben Ropf gertreten, b. i. ben mit bem bofen Beiffmefen unternommenen Rampf jum Giege, ja jur fiegreichen Bernichtung biefes Beiftwefens binausführen foll. Wenn gefagt wird, Die Schlange werbe zwar bem Samen bes Beibes die Ferse burchftechen und vergiften, aber bennoch vermoge biefer Same bie Schlange zu vernichten, fo ift bas bilblich zu verfteben und beift in eigentliche Worte überfett nichts Anderes als: bes Beibes Same vernichtet burch feine Leiben und feinen Tob alle Dadht, Plane und Lifte bes bojen Beiftwefens ober bes Widersachers (Satans). Der Beibessame tritt uns als ein wahrer Menich von wundersamer Geburt und mit wundersamer Machtbeweisung ausgeruftet entgegen. Göttlichen Befens, bom Simmel muß ber Beibesfame fein; bas bestätigt auch Eva in jenem merfwürdigen Ausrufe bei ber Weburt bee Dain: ich babe erlangt einen Dann, ben Jeboba! Rach ber Erfenntnift ber Erfieltern ift ber Ueberwinder ber Schlange mahrer Denich und mahrer Gott gemejen. Go find in bem Protevangelium bie Grundlineamente bes Evangeliums Jefu Christi allesammt vorhanden. "Und warum auch nicht? Läft fich boch fein Grund abfehen, warum Gott ben aus ihrem vollfommenen Stande berausgetretenen Erstmenschen auch nur ben fleinften fundamentalen ober substangiellen Beftandtheil bes Evangelii hatte vorenthalten follen." - Ewiges Leben, Bilb Gottes, Beiligfeit mar icon feit bem Baradiefe unfer Gigenthum. - Jedes fpatere Bort evangelischen Inhalts ift nur ein Rachflang bes erften grundlegenden Epangeliums, und neben ber Reproduction des Protebangeliums in und mittelft bes Bortes geht noch eine andere ber, nämlich eine Reproduction bes protevangelischen Erlösers burch Bersonen, burch perfonliche Rachbildungen. Diese Berfonen find Set und feine Linie, Roah, Gem, Abraham, Ifaac, Juda; auch Dofe und vor allen Anderen David möchte der Berf, ju ben verfonlichen Rachbildern ober Anbildungen bes Protevangeliums im Bereich ber Geschichte rechnen; fobann Salomo, Serubabel, entlich Chriftus, welcher die volltommenfte Rachbilbung und Unbilbung bes Protevangeliums barbietet. Die Reproductionen blog innerhalb bes Wortes treten anjange feltener auf: nach bem Protevangelium bie Sprude Bileam's, bann bie meffianifden Pfalmen, wie 3. B. Bf .68., "in benen bie messianischen Soffnungen nicht burch eine bem Seileinhalt conform gemachte Berfon mitgetheilt werden", endlich bie meiften prophetisch-meffianischen Hoffnungen. - Der Berf, geht bann auf Die thatfachlichen Nachbilbungen und Reproductionen bes Protevangeliums genauer ein; Abraham und feine Stellung in der damaligen Belt find gang baruach angethan, um die Bahrheiten bes Protevangeliums für jene Zeit mit Rleifch und Blut gu befleiben; aber boch muß ju feiner Ergangung Ifaac berbeigezogen werben, ber neue Reprafentant bes Weibessamens, benn feine Opferung reproducirt ben giftigen Fersenftich bes Berbeigenen an bem berbeißenen Gobn bes Abraham, und bie gludliche Benbung ber Opferung reproducirt ten Gieg tes Weibessamens. Durch Jacob, ebenfalls einen Reprafentanten bes verheißenen Erretters, wird bie foteriologifche

3bee auf Juba vererbt, ben nach Benef. 29, 35. "gläubig von ber Mutter Leab erwarteten und unter dem Lobpreise Jehova's geborenen", welcher feine Brüder fort und fort fcutt, auf ben fie dankend hinweisen; in ihm bem Lowen reprobucirt fich ber - - löwenhafte Charafter und ber fiegreiche Ausgang bes protevangelifden Erretters, welcher Ausgang Genef. 49, 11 f. unter bem Bilve bes "fiegestrunkenen friedlichen Genuffes" bargeftellt wird. Bon Juba kommt ber Berf. obne alle Bermittelung auf Die zweite auferorbentliche Reproduction bes Protevangeliums jur Zeit ber Konige David und Salomo. Wir follen im Bfalmbuche die Idee, die Quinteffenz der Geschichte, welche mit David fich begab, niedergelegt finden. Der Meffias, ber Erlofer, wolle in ber Zeit bes David in feiner anderen Geftalt fich finden und ergreifen laffen als in ber in und mit David gegebenen, durch ihn hindurch wolle er sich zu seinem Bolke neigen mit freund= lichen und tröftlichen Worten. In der Lebensgeschichte bes David biete fich von felbst eine Angabl von Anklangen und Reproductionen bes paradiefischen Evangeliums bar: feine Berfunft aus ber Dunfelbeit und einer wingigen Stabt, aus bem abgehauenen Stamme bes Isai (war benn bamals biefer Stamm ichon abgehauen?); fein Gegensatz gegen Saul, bem gegenüber er bas Erbe ber Bater antrat; in ihm bekennt fich Jehova ju Sem als Gott bes Sem; mittelft feiner wird ber Beweis geliefert, bag bas Saupt ber Schlange trot alles icheinbaren Sieges bennoch werbe gertreten werben; wie ber Beibessame ben Fersenstich erreiben mußte, so wird David von Leiden überströmt; darnach wird ihm die Herrlichkeit zu Theil, als er als König anerkannt ward; neue Leiden fommen, "er mußte noch viele Male untergehen im Leben, um alsbann wiederum eine berrliche Auferstehung und Erlösung ju feiern". Go reproducirt und reprafentirt David ben paradiesischen Erloser: "Allem, was ben Menschen seit jenem erften Gundenfall munichenswerth fein muß, allen Bedurfniffen, allen Soffnungen ber Reichsgenoffen ward durch bas Borhandenfein und die einzelnen Manifestationen David's Befriedigung ju Theil." Die messianischen Pfalmen find nicht allein ber Ausbruck eines in ber Nation liegenden Bedürfnisses, 3. B. nach einem Ronige auf Bion, fondern fie gewähren vor Allem Befriedigung eines folden Bedürfnisses, indem fie in David's Person benjenigen uns vor Augen stellen, ber nach Gottes Rath Alles erfüllen follte. Bas David gang natürlicher Beife und in der subjectivsten Erregtheit erlebte - ift Alles Berkörperung der von Gott beliebten Urbilber in ben Simmeln.

Wir haben fast immer mit ben Worten bes Berteylet baricht zu geben versucht, was er unter Reproduction bes Protevangeliums versteht. Seine Ansicht sieht in einem gleich erkennbaren Zusammenhange mit der in unserer Zeit von anderen Seiten ber nachdrikklich betonten Aussassiellungen Gerschichte des A. Test, als einer Geschichte der Boransbarstellungen Christi. Aber was Andere mit speculativer Umsicht nachzuweisen und im Zusammenhange ihres theologischen Systems auszusühren versucht haben, eignet der Verf, mit kühnem Griffe sich an und gebraucht es als eine titanische Gewalt, vor welcher das Schristwort biegen oder brechen nuß. Wie muß er doch von einer willstührlichen Behauptung zu der andern springen, um zu dem Satz zu gelangen, daß im Protevangesium die Grundlineamente des Evangesii Jesu Christi allesammt vorhanden sind! Wie eng ist das Fachwerk, welches die Reproductionen des Protevangesiums ihm darbieten, und wie so gar nicht gelingt es ihm, den

lebensvollen Inhalt ber Schrift in biefes Fachwerk hineinzuzwängen! Und in welcher gefährlichen, bem Thatbestande der Schrift widersprechenden, den bedenklichsten Folgerungen Raum gebenden Beise verwischt er die Unterschiede zwischen bem Aften und dem Neuen Testamente, zwischen den alttestamentlichen Personen, ben Repräsentanten Christi jedesmal in ihrer Zeit, und Christo!

Bas hat nun ber Berf. für die Anslegung ber meffianischen Pfalmen gewonnen? David foll als David und zugleich als gettvererdneter Repräfentant Chrifti fprechen; er foll fich mit bem Deffias ibentificiren nicht mittelft eines übernatürlichen Sprunges, mittelft einer hineinverfetung in ein ihm frembes Leben, vielmehr foll tiefes Sichitentificiren nur ber Ausfluß feiner ichen außerlich erceptionellen Stellung fein. Die Borte ber meffianischen Pfalmen entquellen ihm ebenfo natilrlich, wie feine Erlebniffe fich naturlich für ihn abwidelten; "er war fein Schauspieler." Und bennoch, Die inneren Brunde für Die Dieffianitat ber Pfalmen bieten bem Berf, jedesmal bie Aussprüche und Austrucksweisen bar, welche im Munte des David an und für fich unverständlich fein ober für seine nadte Perfentichteit schlecht paffen murben. Aber es hat bamit keine Noth; freudig ruft er aus: wir find jum Gliid nicht an David gebunden, fondern recurriren bier auf den Deffias, ber vollkommen bas Rathfel loft, welches in folden Ausbruden auf ben erften Blid liegt. 3mmer und immer wieder wird une verfichert: Chriftus mußte im A. Teft. Repräsentanten haben; bie Strahlen feiner Birtfamkeit find rudwarts geworfen; wie konnten ba biefe Strahlen wohl beffer aufgefangen und in bie Bergen reflectirt worben fein als burch die Chrifto analog gebildete Perfon bes David? Ift er boch bem Deffias ähnlich und gleichförmig gemacht worden im Leiben und Thun, fo fann er auch reden wie ber Meffias. Aber ba ber Berf, boch wieder zwischen David an und für fich und bem David, burch welchen ber Meffias rebet was unpaffend ift im Munte bes geschichtlichen David, unterscheiben nuß, fo kommt es in ber That nur auf einen Parallelismus gwischen bem theofratischen Ronig David und Chrifto binans. Durch bie Behanptungen, ber Erlöfer wolle in ber Zeit bes David fich nur in ber Gestalt bes David finden ober ergreifen laffen, ober in David werbe bas Protevangelium reproducirt, wird nichts erreicht, was Unbere nicht erreicht hatten baburch, daß fie David einmal als geschichtliche Perfon, fodann als Typus Chrifti aufgefaßt haben. Das ift gewiß: Die maffive Auffaffung bes Typischen in tiefem Buche muß zu geschärfter Borficht mabnen, ihm gu Liebe nicht bas Schriftwort umzudenten und Die Geschichte nach eigener Willführ umzugestalten.

Wollten wir eine Recension bes Buches liefern, so wilrben wir oft Gelegenheit haben, die sprachliche Erstärung des Einzelnen als eine versehlte nachzuweisen. Wahrhaft betrübend ist das absprechende Urtheil über Männer wie Ewald, Sitzig, Hupfeld. Wer sich einer tieseren Ersenntniß der Schrift und der Wege Gottes ribmt, der hat auch die Verpflichtung, sie für sich zu verwerthen auf sittlichem Gebiete in ernster Arbeit, in Selbstprüsung und Demuth.

Göttingen. Bertheau.

## Systematische Theologie.

Dr. J. B. Hanne, die Idee der absoluten Persönlichkeit, oder Gott und sein Verhältniß zur Welt, insonderheit zur menschlichen Persönlichkeit. 2 Bände. Hannover, bei Carl Rümpler. 1861—62. Band I. VIII u. 553 S. Vd. II. IV u. 321 S.

Das Berf, bessen erste Abtheilung unter obigem Titel uns vorliegt, ift nach einem umsassenden Plane angelegt. Die Ibee der Persönlichkeit nach allen ihren wesentlichen Momenten, sowohl nach ihrer Absolutheit und Urbildlichkeit im Besen Gottes, als nach ihrer Gewordenheit und Beschwänktheit im Besen bes Menschen, will begründet und entwickelt werden. Doch sindet sich der Bersfasser durch mancherlei Gründe bestimmt, die anthropologische Seite der Unterssuchung vorerst zurückzustellen und die Entwickelung der Ibee der Persönlichkeit Gottes für sich als abgeschlosisches Ganzes ausgeben zu lassen; hiervon liegt in diesen beiden Bänden zunächst die historische Abtheilung vor, eine Darstellung und Kritik der Geschichte der Gottesibee von den ältesten zeiten bis auf die Gegenwart.

Rachdem in ber Ginleitung die Bebeutung ber 3bee ber Berfonlichfeit für alle Sauptwiffenschaften, insbefondere die Theologie, hervorgehoben, und für bie lettere, fofern fie Diefe 3bee als conftitutives Brincip in fic aufnimmt, ber Name bes "wiffenschaftlichen Theismus" festgestellt ift, werben bie Sauptmomente aus der Entwidelungsgeschichte bes Theismus im Rampfe mit bem Bantheismus und Deismus in vier Abschnitten bargelegt. Der erfte Abschnitt enthält bie Beichichte ber Gottesibee in ber bordriftlichen Zeit, wobei Plato und Ariftoteles besonders ausführlich behandelt werden. Bei beiben findet der Berf. Ansate bes mabren Theismus, aber beibe, weil ben Begriff ber Perfonlichkeit nicht in feiner gangen Tiefe murbigent, unterliegen wieder ber bie antike Belt beberrichenten Substantialitätsanschauung. Diefe zu burchbrechen und zu überwinden, ben mahren Theismus im Glauben zu erfassen und zum begrifflichen Biffen zu entwideln, war nur ber driftlichen Theologie auf Grund ber Offenbarung Gottes in Chrifto möglich. Als llebergang von ber beibnischen gur driftlichen Gotteslehre wird im zweiten Abschnitt gunadft bas Jahvehthum, beffen specifischen Offenbarungecharafter ber Berfasser religionsphilosophisch zu bebuciren sucht, in feinen Sauptmomenten im Bangen treffend bargeftellt, wenn gleich gegen Ginzelnes, namentlich gegen bas über "bie Substantialitätsauschauung bes Buchs Job" und "ben Pantheismus bes Robeleth" Gefagte von Seiten ber altteftamentlichen Theologie gegrundete Bebenken zu erheben maren. - Die Entwidelung ber Gottesibee in ber alten Rirde wird mit besonderer Begiebung auf Die Trinitätslehre und mit eingebender Aritif ber Gottesbegriffe bes Drigenes und Angustin verfolgt. "Babrend Origenes in ichwantenber Mitte fteht zwischen ber platonifden Substantialitäteauschauung und bem polytheistischen Ethnicismus, ber fich bei ibm als trithciftifcher Suberbinatianismus geltend macht, wogen im Suftem bes Anaustin pantheiftische und bualistische Elemente trub burcheinander neben vereinzelten tieferen Andeutungen bes driftlichen Glaubensbewußtseins." Das fonach zweifelhafte Erbe biefer Sufteme übertam bas Mittelalter, bem ber britte Abschnitt gewidmet ift. 218 "Propyläen ber mittelalterlichen Scholaftif und Dipftif" werben Dionpfius Areopagita, Darimus Confessor und Scotus Erigena aufgeführt. Eine hervorragend bebeutsame Erscheinung fieht ber Berfaffer in

bem sonst weniger bekannten Mönch Maximus: "er fiebt ba als ein Stern in dunkler Racht, als eine Weissaung über die zukünstige Bollendung des Theismus, wenn gleich seine tiesen Conceptionen von seiner Zeit noch wenig beachtet wurden." Die Erörterung des Verhältnisses der Scholastik zum Theismus wird an eine kurze Charakteristik der Theologie des Anselm, Thomas von Aquino nud Duns Scotus angeknüpst. Ein Ueberblick über die speculativen Bestrebungen der mittelasterlichen Myssik beschießt diesen Abschnitt.

Der vierte Abichnitt, ben gangen zweiten Band umfaffend, beichäftigt fic mit ber Befdichte ber Gottesibee in ben philosophischen Spftemen ber neueren Beit. In ber vorfantischen Philosophie wird eine pantheistische und eine beiftiiche Strömung untericbieben. Unter ben erfteren Befichtepunkt fallen bie Gpfteme bes Cartefius und Spinoga; beiben ftellt fich Leibnit gegenüber als "Unfang und Durchbruch bes allfeitig vermittelten wiffenfchaftlichen Theismus". Bur beiftischen Strömung wird eine Reihe von Erscheinungen gerechnet, welche fonft ziemlich heterogen zu einander fich verhalten, namentlich Berbart und feine Schule, ferner Bolf, Lode und hume. Gine genaue und gründliche Darfiellung findet bie fritische Philosophie und ihr Berhaltniß jum Theismus. Fichte's subjectiver 3bealismus vermittelt ben Uebergang jum "mobernen panlogistischen Bantheismus", beffen Sauptvertreter Segel ebenfo ausführlich behandelt als icharf und wohl bin und wieder etwas zu ungunftig beurtheilt wird. Gin Guden nach tieferer Berfohnung bes theistischen Glaubens mit ben bisberigen Leiftungen bes philosophischen Wiffens findet ichliefilich ber Verfaffer in ber Glaubensphilosophie Jacobi's, ben fpateren Schriften Richte's, bem Panentheismus Araufe's und ber Freiheitslehre Schelling's, mabrend er in ben jüngften Producten bes letteren Philosophen, namentlich in ber Offenbarungsphilosophie, einen wefentlichen Fortichritt nicht finben fann.

Diese Uebersicht zeigt, welch' reiches Material ber Berfaffer verarbeitet bat, indem er neben ber Beschichte ber Philosophie auch einzelne Partien ber Dogmengeschichte und ber biblischen Theologie in ben Bereich seiner Untersuchung und Priffung zog. Indeg macht er nicht ben Aufpruch, burch gelehrte Quellenforschung neuen Stoff zu Tage geforbert zu haben; er will nur bas ichen binreichend Befannte von tem ibm eigentbumlichen Gefichtepunft aus "möglichst in einiges neues Licht feten". Diefer eigenthumliche Wefichtspunft ift bie 3bee ber Berfonlichfeit ale "bie rechte speculative Centralitee, worin fich bie verschiedenen Grunditeen ber besonderen Biffenschaften gegenseitig burchtringen und von ber fie erft ihr tiefftes Licht empfangen". Der Dlenich, auf ben innerften Grund feines Befens reflectirend, erfaßt fich als felbstbewußte, individuell abgeschloffene Ber= . fonlichfeit, als ein Object, bas an fich felbft Gubject und als bieg fur fic feiende, bon fich miffende Subject fein eigenes Object ift. Der menichlichen befdrankten Berfonlichkeit bezeugt fich aber als letter Grund und bochfte Borausfetjung eine absolute Urperfonlichfeit, ein perfonliches Urbewuftfein, beffen Dbjectivität gu erreichen und beffen Befen gu entwickeln bie Aufgabe ber theiftifchen Speculation ift. Ift nun bieg ber Ctanbpuntt bes Berfaffere, fo ftellt er fic ber Beschichte gegenüber bie Aufgabe, bas Berhaltniß ber biftorisch vorliegenben Berfuche, Die 3bee Gottes gu begründen, ju ber Anforderung, Gott ale absolute Perfonlichteit zu begreifen, objectiv richtig zu würdigen. Bier ift nun gwar anquerkennen, bag einzelne Spfteme von bem bezeichneten Gefichtepunkt aus treffend darafterifirt und beurtheilt find; aber man fann fich boch bem Bebenten

nicht gang entziehen, bag ber Berfaffer in feiner Rritit nicht überall mit gleichem Daaß gemeffen habe. Dieg brangt fich namentlich bei einer Bergleichung feiner Darftellung ber Gotteslehre bes Ariftoteles mit ber bes Leibnit auf. Wenn die Rritif bes Ariftoteles bei bem Resultate antommt, baf bie theistische Tenbeng feiner Theologie im Widerspruch ftebe mit feinen metaphyfifchen und fosmologischen Brämiffen, welche ihm nicht erlaubten, obne Inconfequeng auch nur ein Analogon bes mabren Theismus aufzustellen, fo mag bieß als richtig jugegeben werben. Warum aber wird bann in feiner Beife barauf aufmertfam gemacht, bag bei Leibnit berfelbe Widerfpruch fattfindet? Ift es fur Ariftoteles eine Inconfequeng, wenn er, ber bem Formprincip überall nur in feiner Bereinigung mit ber Materie eine reale Birflichfeit, ein Aurfichein zugesteht, boch am Ende in feinem Gottesbegriff bie reine Form als folche substantiirt wiffen will, fo fann es gleichfalls nur als eine Inconfequeng bezeichnet werben, wenn Leibnit Gott ale bie bochfte Monabe und jugleich ale actus purus bestimmt, während boch bie Monade ihrem Begriff nach eine Seite an fich hat, wonach fie mefentlich beschränkt und leibend ift. Ift ferner Ariftoteles nicht berechtigt, neben bem anfangslofen Rreislauf ber endlichen Bewegung einen Urbeweger anjunehmen, fo fann man auch Leibnit bas Recht nicht jugesteben, über bie Sarmonie bes Beltzusammenhanges in ber praftabilirten Ordnung ber Monaden binausgebend, einen außerweltlichen Gott ju feten, ibn mit ben Pradicaten bes driftlichen Gottesbegriffes ju ichmuden und ihm eine freie Beltichöpfung jugus fdreiben. Auf die Frage: wober die praftabilirte Sarmonie ber Monaden? fann Leibnit nur antworten: fie folgt aus' bem Wefen ber Monaben, welche ihrer Ratur nach barauf angelegt find, ein fold' harmonisches Banges gu bilben, bie Monaben felbst aber find weber entstanden, noch werben fie je vergeben. Gomit ift bie von Ewigfeit seiende Sarmonie ber Monaden ber bochfte Begriff bes Syftems und für die 3bee eines außerweltlichen Gottes ift überall fein Raum, wenn nicht burch einen Biberfpruch mit ben metaphysischen Prämiffen. Auch bas Lob, bas ber Schelling'ichen Philosophie binfichtlich ihrer Bedeutung für ben Theismus gespendet wird, biirfte etwas ju ermäßigen fein. Der Berfaffer nennt die Schelling'iche Philosophie "ben fruchtbatften Zweig am Stamme ber neuern Philosophie und Theologie". "Wie Dlose vom Berge Rebo die Gefilde ber Berbeigung erschaute, fo ertlomm Schelling jene Bobe ber Intuition, welche ben Blid ber Bernunft bis in die letten Boraussetzungen bes religiös-fittlichen Bewußtfeins und insbesondere bes driftlichen Glaubens vordringen läft" (Band II. S. 305.). Wie ftimmt es hiegu, wenn ber Berf. fpater (S. 318.) aussührt, bag Schelling auch in ben Untersuchungen über bie menschliche Freibeit, auf welche boch jenes Urtheil in erfter Linie fich gründet, über ben Begriff eines werbenden Gottes nicht binausgefommen fei? Go gewiß ber Gott Schelling's erft im Proceg ber Weltbildung und Weltgeschichte fich mit fich felbft vermittelt, fo wenig fann er bem religiöfen Bewuftfein genugen und fieht bem Begel'iden Abfoluten um fo viel naber, ale er bon ber Gottesibee bee drift= lichen Glaubens fich entfernt. Bas ift auch mit ber Annahme einer Ratur in Gott, worin ber Berfaffer einen fo mefentlichen Forfdritt fieht, gewonnen, wenn fie um biefen Breis erfauft wird? - Dagegen möchte bie Philosophie Berbart's und seiner Schule auf eine billigere Beurtheilung Anspruch machen fonnen, ale biejenige ift, welche fie bei Sanne gefunden bat. Deur furg und gelegentlich wird herbart erwähnt (Bb. II. S. 80.), wobei er mit ber Bemerfung abgefertigt wird, bag er und feine Schule in theologischer Begiehung über bie speculative Dilrftigfeit bes Deismus nicht hinausgekommen fei. Es mag mit Recht gesagt werben, daß die Berbart'iche Philosophie auf bem Gebiete ber speculativen Theologie wenig geleistet hat und bag Berte wie Taute's Religionsphilosophie die Grundlage Berbart's wesentlich modificirt haben (S. 81.): aber es barf babei nicht verschwiegen werben, bag biefe Richtung bie speculative Theologie principiell von sich ausschließt, indem fie ber Philosophie feine andere Aufgabe ftedt, als bie, bas Begebene nach ben Normalbedingungen bes Denkens fo weit zu verfolgen, als eine ftreng logische Begrundung beffelben möglich ift: was barüber hinausgeht, wird in bas Gebiet bes subjectiven Glaubens verwiesen, Ueberdieft bestimmt die Berbart'iche Schule ben Gottesbegriff, foweit fie ihn in ben Bereich ber philosophischen Untersuchung zieht, nicht sowohl burch metaphyfifche als burch ethische Rategorien (vergl. Drobifch, Religionsphilosophie, und Allibn, die Grundlebren ber Ethif. 1861). Da nun eine icharfe Trennung von Metaphpfif und Ethit bekanntlich ju ben Grundeigenthumlichkeiten Berbart's gehort, fo mare jedenfalls bie Berbart'iche Etbit zu berudfichtigen gemefen, wenn ein begrundetes Urtheil iber die Berbart'iche Theologie gefällt werben wollte.

Wenn aber auch an einzelnen Puntten gegen die hiftorisch = fritischen Ausführungen bes Berfaffers Biderfpruch erhoben werben fann, wenn ferner im Bangen mehr Gleichmäßigfeit ber Behandlung ju wünschen mare, indem Giniges ausführlicher, als für ben vorgesetzten Zwed erforderlich war, befprochen wird, Underes unverhältnifmäßig verfürzt ericeint, wenn endlich bas fart bervortretende rednerische Pathos die Bracifion des Gedankens und Ausbrucks nicht felten beeinträchtigt, fo wird baburch ber gunftige Gefammteinbrud bes Berfes nicht aufgehoben. Besonders infiructiv find Die Erörterungen bes Berfaffers über ben Bufammenhang bes Gottesbegriffs mit ben metaphyfifchen Principien, wie mit ben fosmologischen, psychologischen und ethischen Resultaten ber einzelnen Gyfteme. Die centrale Beziehung bes Gottesbegriffes zu ber gefammten Beltanichaunna ift meift flar und grundlich nachgewiesen. Durch bas gange Buch weht ein Beift fpeculativer Frijche und Energie. Nirgents verleugnet fich tie Ueberzeugung bes Berfaffers, baf ber menichliche Beift bas Recht und Die Bflicht bat, an Die Löfung auch ber bochften Probleme mit Soffnung auf Erfolg fich gu magen, mofern nur nicht einseitig bloß bas Intereffe bes Denkens, fonbern ebenfo fehr auch "ber höhere Bug ber Ahnung im Bergen und Bewiffen" gewahrt und berücksichtigt wird. Bugleich aber balt ber Berfaffer ben theologischen Standpunkt entichieden feft: nur auf bem Boben ber Offenbarung Gottes in Chrifto fann ber mabre Gottesbegriff gefunden werben. Bon ber fpeculativen Forfchung aber verlangt er, baß fie ber beständigen Irrtbumefabigteit und vielfachen Unficherheit alles menschlichen Wiffens in nüchterner Weise fich bewuft bleibe und eine bobere Offenbarung, wo fie fich, wie in ben Grundthatsachen bes Evangeliums, unzweideutig ju erfennen gibt, anerfenne und ibre Babrheiten als Moment ber Speculation in fich aufnehme. Aufprechend ift bie Beitherzigkeit, mit welcher ber Berfaffer überall ber Babrbeit fich freut, auch ba, wo fie aus einem andern Boben frammt, als ber ift, auf welchen er felbst fich ftellt, und tie Milbe bes Urtbeils, welche er auch folden Gottes- und Bettanichanungen gegenüber bewahrt, bie er nach ihrem Ausgangspunft wie nach ihrem Refultat als entschieden versehlt bezeichnen muß (vergl. bas Urtheil über Spinoza Bb. II. S. 40-42.).

Die specielle Darlegung und Begrindung seiner eigenen speculativen Aufssaffung der Gottesidee behält sich der Verf. für eine besondere Schrift vor. Erst wenn diese vorliegt, wird sich beurtheilen lassen, wie sich seine Gottesichre zu den Aussichten derzenigen verhält, welche in neuester Zeit als Hauptvertreter des speculativen Theismus sich geltend gemacht haben. Andeutungen finden sich in einer Abhandlung Sanne's in dieser Zeitschrift: Von den Grundelementen der christichen Gottesidee, Jahrbb. für beutsche Theologie, 1857. S. 753 ff.

Tübingen. Rep. Wittich.

Professor Dr. Friedrich Harms, die Philosophie Fichte's nach ihrer geschichtlichen Stellung und nach ihrer Bedeutung. Riel, 1862. 36 S.

Die zur Keier von Fichte's hundertjährigem Geburtstag an ber Friedrich= Albrechts - Universität zu Riel gehaltene Festrede beabsichtigt, ein Bild ber Philofophie Richte's und ihrer Stellung in ber Geschichte zu entwerfen. Ausgehend bom Begriff ber absoluten Philosophie, wie ibn zuerft Richte aufgestellt bat, darafterifirt ber Berfaffer in überfichtlicher, gebrängter Rurge bie Erfenntnißtheorie. Ethif, Rechtsphilosophie und Geschichtsanschauung Richte's. Die beigeffigten Unmerkungen geben theils Quellenbelege, theils Kritik abweichenber Auffaffungen. Deit Recht wird entidieden hervorgehoben, bag Fichte's Beltanficht eine porberricent ethische ift und baft in biefer Ginficht auch ber Schluffel für seine ibealistische Erkenntniftheorie gefunden werden muß. Die Freiheit bes Beiftes ift für ihn bas Biel, welches wir im Erfennen wie im Santeln erreichen follen; Die Natur ift nur Bedingung fur Die Entstehung ber fittlichen Belt, Gubftrat filr bie Bermirklichung ber fittlichen Aufgabe. Weniger allgemeine Zuftimmung wird die Behanptung finden, daß bie Philosophie Fichte's in ben fruberen wie in ben fpateren Schriften ein burchaus in fich confrquentes, gufammenftimmenbes Ganges fei. Die bis jest gemachten Bersuche, Diese Ginftimmigkeit nachzuweisen. führen mehr ober weniger zu gezwungenen Combinationen und berechtigen nicht, bicienigen bes Diffverftanbniffes ju beidulbigen, welche nach bem Borgang Schelling's und Segel's in Richte's Philosophie eine frubere und eine fpatere Beriobe unterscheiben.

Tübingen.

Rep. Wittich.

Das Verhältniß des Geistes zum Sohne Gottes aus dem Johannessevangelium dargestellt von Ernst Wörner. Stuttgart 1862, bei J. F. Steinkopf. 110 S.

Wenn die beutige Theologie immer bringender sich veransaft sieht, das theologische und driftologische Dogma, vor Allem auf Grund der heitigen Schrift, einer nenen Bearbeitung zu unterwersen, so bat der Verk. der oben bezeichneten Schrift unstreitig einen böchst fruchtbaren und seitber noch viel zu wenig erörterten Punkt dieser Aufgabe in Angriff genommen. Den eigenthümlichen Standpunkt, von welchem ans er dies unternimmt, bezeichnet er in der Einleitung zu seiner Schrift so, daß wir in ihr keine biblisch theologische Arbeit im gewöhnlichen Sinne seben dürsen. Er betont es nachdrücklich, daß die b. Schrift ihm das Wert der Wahrbeit, d. h. die unverfälschte und für alle Zeiten giltige Darstegung terselben sei, und sehr nun seine Thätigkeit entgegen nicht nur jedem bloß geschichtlichen Interesse an dem Inhalte der heiligen Schrift, sondern

and jener Art ber gewöhnlichen Schriftglaubigen, melde an ber Schrift nur umberfoften und mit einzelnen Aussprüchen berfelben ibre felbftermablten Kormen ber Frommigfeit und Biffenschaft ichmuden. Im Unterschiebe von ber gangbaren Schrifterffarung, welche bie biblifden Grundbegriffe nur febr unvollfommen ju Tage fordert, ift er bemubt, ben vollen Juhalt berfelben aus ber Urbedeutung ber Borter, bem gangen biblifden Sprachgebrauch und bem porliegenden Zusammenhang zu entwickeln. Dabei icopft er zur Darftellung ber im Cv. Job. gegebenen Lebre auch ftellenweise aus anderen biblifden Budern. ba er überzengt ift, baf alle göttlichen Offenbarungezeugniffe von einer gemeinfamen Grundanschauung ausgeben, welche bie fvateren als burch bie fruberen binlanglich befannt vorausseten und binwiederum genauer ausinbren, baber in feiner berfetben ein vollständiger "Lehrbegriff" gu finden und gu fuchen fei. In biefen Grundfaten weiß er fich einig mit Dr. Bed in Tubingen, welchen er als Meifter achter und felbstftandiger Schriftforschung verebrt. - Ref. fann aber in bem bon bem Berf. eingenommenen Standpunkte feinen Fortidritt, fondern, gegenüber bem neueften Stande wiffenschaftlicher Schriftforicung, nur einen betentlichen Rudichritt erfennen. Besteht boch eben bie weientliche Errungenichaft ber neueren Schriftforschung in ber Anerkennung, baf in ber beil. Schrift ber ewige Dahrheitegehalt ber Offenbarung in geschichtlicher Geftalt, in ber Form allmäliger Entwickelung, in einer bis ju relativen Begenfagen ausgebildeten Mannigfaltigfeit, ja auch in einer, bei feiner Bermittlung burch menichliche Organe unvermeiblichen, Befdranktheit im Gingelnen uns porliege, und fie fieht es als ihre Aufgabe an, gerabe beibe Seiten ber b. Schrift und ihrer Lebre, nämlich bie geschichtlich - menschliche Form und ben ewigen gottliden Inhalt, als folde zu erfennen und (in ter biblifden Theologie) zur Darftellung ju bringen. Die miffenschaftliche Darftellung bes Offenbarungeinbaltes für fich, im Zusammenbange mit der nothwendigen Auffaffungeform für bas gläubige Befammtbewußtsein ber Begenwart, ift die befondere Aufgabe ber Dogmatif. Bebe Bermifchung biefer beiben wohl zu untericbeibenten Aufgaben ift bentzutage verwirrend und bemmend, fo viel Gutes auch im Einzelnen babei geleiftet werben mag. - Gine jum Theil tief einbringenbe und feine Entwidelung ber biblifchen Lebre findet fich nun auch in ber vorliegenden Echrift. Aber qualeich wird an ihr nur um fo bentlicher, bag bas bogmatifche Denten feines. wege in bem fein Biel finden fann, mas une ale Schriftlebre bier mit bem Anspruche geboten wird, für alle Zeiten giltige miffenschaftliche Darftellung von bem wirklichen Berbaltniffe bes b. Beiftes jum Gobne Bottes ju fein. Es werben nach einander abgebandelt: 1) ber Begriff bes Beiftes; 2) bie Berfen Sefu Chriffi; 3) ber Beift ale perfonliche Lebene- und Beiligungefraft bee Menfchenfohnes; 4) ber Beift ale bie Salbung bes Dlenichenfohnes; 5) ter Beift als bie im Denichensobne ber Denichbeit vermittelte Lebensgabe; 6) ber Beift als bie ben Menidenfohn mit ber Menichheit vermittelnbe Lebensfraft; 7) bas Grundverhaltnif bes Gobnes und bes Beiftes unter einander und gum Bater.

Bei ber Lebre von ber Person Christi offenbart sich am beutlichften bie Unmöglichfeit, die Schriftlebre in ibrer unmittelbaren Gestalt (welche bei solden Bersuchen freilich auch niemals rein zu Tage gefördert wird) als eine filr bas wissenichaftliche Denken genigenbe barzustellen. Der Bers, stellt bier entweder bie hartesten Widersprüche neben einander, oder, wo er eine Lösung versucht, geschiebt sie so, baf bald bie vorausgesetzte Gottheit, bald die wahre Menscheit

Chrifti aufgegeben gut fein icheint. Chriftus ift bas Wort Gottes, auch bie Gelbfibeit in ibm ift gottlich; er ift Menfc, auch ber Mittelpunft feines Befens ift menichtich (S. 25.). Er ift als vollftanbiger Menich bestimmt burch bie Raturgefete, welche für alle Erbenwefen giltig find (G. 25.); aber ba er auch im Rleische gotthafte Berfon ift und die Rille bes Lebens in fich bat, fo lebt er wefentlich von der Welt unabhängig als Berr auf Erden in Gottes Art, nicht in geschöpflicher Art (G. 29-31.). Bermöge ber ihm eigenen Seiligfeit war er jeber Form bes Bofen gegenüber unversuchlich und fonnte ichlechterbinge nicht fündigen (S. 34.); bennoch gab es filr ibn eine Möglichkeit bes Gegensates gegen ben Willen feines Baters und eine Berfuchung ben unrechtmäftigen Bea einzuschlagen (S. 37.) u. f. w. Die Bermittelung zwischen biefen Biberfprüchen wird barin gesucht, bag ber Sohn, obwohl auch nach feiner Denschwerdung im überweltlichen Bollbefitz ber Gottesfraft, Diefelbe, wie fein Beruf es erforderte, balb entfaltet, bald gurudgehalten habe, baf Gelbftbeidranfung und Gelbftoffenbarung in ihm burchgangig verfnupft gemejen feien (S. 34 f.), alfo nach ber längst für unhaltbar erfannten Beise ber alten Renotif. Aber auch bie moberne Renotif foll fich bei Job, finden, und zwar in ihrer extremften Form. Nach Job. 1, 14, ift bas Bort Rleifd, b. b. irbifd-leibhafte Berfon, b. i. Ge ele, geworben; Die Seele Chrifti ift bas Wort felber. Doch meint ber Berf, bies auch wieber nicht so ernstlich, indem er es burch ben Beisatz erklärt, bas Wort habe fich felbst zum leibentlichen empfindungemäßigen Berhalten gegen feine angenommene Staubbulle bestimmt (S. 27.). Letteres lautet nun freilich beinabe ebenso bofetisch, wie bie Bermanblung bes Logos in eine menschliche Geele eigentlich auf einen ebionitischen Chriftus führen murbe. Auf einen gang anderen Standpunkt tritt ber Berf, binüber, wenn er G. 39, bemerft: "Jefus Chriftus ift ber menichgeworbene Gobn Gottes, mabrhaftig Gott, fofern er ber urbilbliche Denfc, ber bie Fille bes Beiftes in fich felbft tragende Menfchenfobn ift." Dagegen lefen wir G. 108: "Der bom Beifte Gottes befruchtete Reim irbifd-menfolicher Leiblichkeit (Jefu) ift für fich feine menfoliche Natur; bie gotthafte Berfon ift vielmehr felbst menschliche Berfon geworben, ber Denichensohn ift einfach ber in bestimmter Offenbarungsform, in feelischer Lebensform hervorgetretene Gottesfohn." Diefe jum Eutychianismus hinneigenbe Aufchauung ift auch offenbar bie vorwiegende bes Berf. Aber foll nun unfer Denken in folden Biderfprüchen die wiffenschaftliche Darfiellung ber absoluten Babrbeit ertennen? Dan leiftet ber b. Schrift einen ichlechten Dienft, alterirt babei nothwendig ihre Ausfagen und giebt Beranlaffung jum Zweifel an ibrer Wabrbeit, wenn man in ihr finden will, mas einmal nicht in ihr gu finden ift, nämlich eine auch ben miffenschaftlichen Auforderungen unmittelbar entsprechenbe Lehrbarftellung. - Entschieden lehrreich und werthvoll find nun aber bie folgenben vier Abschnitte unserer Schrift, welche ihren eigentlichen Rern bilben. 3mar möchten wir immerbin beanstanden, was über ben Beift als die natürliche Lebenstraft Jesu mit Beziehung auf Joh. 19, 30. ausgesagt wird, ba bierburch bas Sterben Jefu feine natürliche Babrbeit ju berlieren icheint. Auch konnen wir bem, mas über bie Berklarung ber Leiblichfeit Chrifti und über beren Dlittheilung an bie Gläubigen auf Grund von Joh. Cap. 6. ausgeführt wird, trot ber Gunft, welcher biefe somatische Auffassung jenes Abschnittes beutzutage fich erfreut, feineswegs beiftimmen. Aber im Gangen genommen icheinen uns bie Ausführungen bes Berf. in ben genannten Abidnitten einen febr ichatenswerthen

Beitrag zu ber Lösung ber in Rebe ftebenben Frage zu enthalten. Somohl bie perfonliche, besonders ethische Bolltommenbeit Chrifti als fein eigenthumliches Birfen (Borte und Bunder in ber Rraft emigen Lebens) werben aus tem fpecififchen Beiftesbefite (er befitt ben Beift felbitffandig und in feiner Rille) und ber bei ber Taufe filr fein amtliches Wirken noch besonders empfangenen Beiftesausruftung Chrifti abgeleitet. Dabei wird im Zusammenbange mit bem im 1. Abichnitte entwickelten fpecififden Begriff bes beiligen Beiftes (überweltlich reiner, bas Wefen Gottes in fich faffenber, bas ewige Leben mittheilenber Beift) und in voller Anerfennung ber Stelle 7, 39, nachgewiesen, daß ber h. Beift eine fpecififche, ber gefallenen fleischlichen Menschheit gubor ichlechtbin transscendente, nur burch bie beiden Thatsachen ber Menschwerdung und Berklärung Chrifti vermittelte Gottesgabe, refp. Gelbstmittheitung Gottes fei. Es hat fich dabei um die Berftellung eines neuen Gattungebildes ber Menfchbeit innerhalb bes alten Gattungezusammenbanges gebanbelt, bas feinem Inhalte nach nicht Fleisch, sondern Geift ware, b. b. um ihre Reuzeugung ober um einen neuen Urmenschen, in beffen Bild und Rraft bie Umwandlung ber burch ben Gunbenfall fleischlich geworbenen Denichbeit erfolgte. Wie bies nun burch bie Menschwerdung, Die fittliche Bollendung, bas Sterben und Die Erhöhung bes Gottessohnes bindurch geschehen fonnte, wird von bem Berf. auf Grund ber johanneischen Darftellung in treffenber, zum Theil (man vergl. besonders bas über ben Begriff ber Berklarung G. 51 ff. Entwickelte) in origineller und geiftvoller Beife bargelegt. 2118 Refultat ergiebt fich ber Sat, bag Chriftus als ber himmlifche (verklärte) Denfc Quelle und Trager ber Birffamkeit bes h. Beiftes in ber Menscheit fei. 3m 6 Abschnitte wird bie Bedeutung besonders tief aufgefaßt, welche bas Simmeggeben Chrifti jum Bater und feine Bitte beim Bater um Sendung bes b. Beiftes als Bebingung für bas Rommen beffelben baben. Das Rene, mas ben Jungern burch bie Genbung bes b. Beiftes gu Theil wird, ift ber vollkommene Durchbruch bes von Chrifto bereits auf Erden ihnen mitgetheilten neuen Lebens und vernehmlich ihre Ausruftung gu geiftlicher Selbsttbätigfeit, entsprechend ber Bebeutung ber Taufe für Befum. Der h. Beift wird ihnen fo gum naganlpros, b.h. Sachwalter, indem er fie befähigt, ber Welt gegenüber bie Gache Befu ju führen. Für une ift ber Empfang bes h. Beiftes wefentlich vermittelt burch bas Beugniß ber Apostel, welche allein, auf ber Grundlage ibrer irbifchen Gemeinschaft mit Jefu, Die gange Wabrbeit (16, 13.) burch ben b. Beift aus feiner Gille empfangen haben. Aber auch bie beiben irbifchen Stiftungen bes herrn, Taufe und Abendmahl, beren überfinnlicher Gehalt wenigstens bei Joh. bargelegt ift, haben burch ben bon tem verflärten Chriftus gesendeten b. Beift ibre bimmlifche Tillung erhalten und find fo bleibende Mittel feiner fpecififden Mittbeilung und Wirfung, befonders auch noch nach ber naturseite bes menschlichen Befens, Go ift ber b. Beift nun auf Erben vorhanden als bie in menschlichem natureigenthum frei waltende Beilekraft. Daraus ergiebt fich aber bie Confequeng, bag bie Gottesmänner bes alten Bundes noch feine Beiftesmenichen im vollen Ginne fonnen gewesen fein. Denn bie Erscheinung, speciell noch ber Tob, Chrifti hat nicht bloß eine rechtliche, fonbern eine naturgefetliche Rothwendigfeit für bie volle Seilevermittlung. - Bei ber Bestimmung bes Gruntverhaltniffes bes Gobnes und bes Beiftes unter einander und jum Bater wird ber b. Beift nach Joh. Cap. 14-16., auch icon 3, 8., ale gotthafte "Berfon" (Berf. will ausbrudlich biefen Ausbrud

beibehalten miffen) bem Sobne gleichgestellt, beibe aber werben bem Bater infofern untergeordnet, als fie ihre Gottheit nur in berjenigen bes Baters haben, während ber Bater für fich icon die gotthafte Berfon ichlechtbin ift, ju welcher fich die beiden anderen ale Rraft und Mittel ihrer Gelbstoffenbarung verhalten. Anderwarts (3. 21.) mar ber Beift als bas, freilich für fich perfonliche, Befen Gottes, ale Gottes eigene Rraft und Lebensfille bezeichnet worden nach Joh, 4, 24, und 3, 34. Die Beltbeziehung bes Sohnes und bes Beiftes wird von bem Bater begrundet, Die bes Baters von dem Cobne vermittelt. Der Geift ericeint in feiner Selbstbethätigung bem Borte untergeordnet, aber auch ber Sohn wieberum abbangig vom Beifte. Raber verhalten fich Gobn und Beift gu einander wie Gestalt und Rraft gottlicher Offenbarung: ber Gobn ift bas Cbenbilb. ber Beift bas wirtfame offenbare Befen Gottes: Gott bat im Gobne feine vollfommene übergeschöpfliche Gelbitdarftellung, im Beifte feine vollfommene übergeschöpfliche Selbstbethätigung. Bas uns aber über bas Berhaltnif bes Sobnes und bes Beiftes ju einander und jum Bater mitgetheilt ift, bezieht fich immer nur auf die göttliche Offenbarung. Die b. Schrift verurtheilt burch ihr Stillschweigen bas Unterfangen, bas ewige innergöttliche Berbaltnif ber brei Perfonen ju einander begrunden und begreifen ju wollen. Ref. muß allerdings bem noch beigefügten furgen Rachweise beiftimmen, daß bie Dreiperfonlichfeit Gottes weder vom Begriffe Des gottlichen Gelbitbewufitfeine noch bon bemjenigen ber göttlichen Liebe aus fich conftruiren laffe. Um wenigften will fich bei folden Bersuchen Die besondere Perfonlichkeit des b. Geiftes ergeben. Aber er gieht aus biefem Umftande nicht die Folgerung, daß wir die Dreis perfonlichkeit barum einfach als etwas Birkliches, wenn auch unferem Denken eigentlich Biderftreitendes, hinzunehmen haben, fondern er möchte fragen, ob nicht gerade besonders die biblisch, soteriologisch und bogmengeschichtlich so schwach begrundete Lebre von einer besonderen Berfonlichteit des b. Beiftes aufzugeben und ber b. Geift einfach ale bie vollfommene Wefensoffenbarung Gottes burch Chriftum in ben Gläubigen zu begreifen fei. Darauf icheinen ja gerabe auch Diejenigen Ausführungen unserer Schrift hinguweisen, welche Ref. oben als ibren eigentlichen Rern glaubte bezeichnen zu muffen. Fur eine folde Auffaffung wird bas Berhaltniß bes Beiftes jum Bater und jum Gobne ein bollfommen flares, und weder die beifige Schrift noch ber Glaube werden babei etwas verlieren. - Indeffen mochte Ref. trot aller Entgegnungen, ju welchen er fich von feinem ziemlich abweichenden wiffenschaftlichen Standpunfte veranlafit gefeben bat, Die besprochene Schrift ale eine jedenfalls geriegene, forafältige und anregende theologische Leiftung ichlieflich nur zu allgemeiner Beachtung empfehlen. Die Schreibart ift fo gehalten, bag auch fdriftfundige und benfende Richttheologen Diefelbe zu lefen vermögen. Rev. Weif in Tübingen.

#### Praktische Theologie.

Die Kirchenversaffung nach Lehre und Recht der Protestanten. Bon Stahl. Zweite Ausgabe; neue erweiterte Ausarbeitung. Erlangen, Bläfing. 1862. X und 484 S.

Durch biese Revision - bie letzte Arbeit Stahl's, bie er wenige Tage bor jeinem Tobe noch vollendete - hat bas Buch namhaft gewonnen; bie Anords

nung und Eintheilung ift eine genauere und durchsichtigere geworben, Berschiebenes ift erweitert, in den Anhängen sett sich der Vers. mit Höfling, Richter,
Buchta, der Erlanger Zeitschrift und dem nordamerifanischen Lutherthum auseinander. Im Kern und Wesen aber ist selbstwerständlich das Buch sich gleich
geblieben; es ist eine advocatisch- beredte Darstellung und Vertheidigung eines lutherischen Episcopalismus, die aber so wenig als eine andere auch benjenigen
überzeugt, der nicht zum Voraus schon episcopalistisch gesinnt und darum über bie Schwächen der Beweissilbrung sich binwegzuseten bereit ist.

Bielleicht Das Beste am gangen Buche ift Die geschichtliche Einseitung, in welcher bas Episcopal=, Territorial= und Collegiallystem in ibrer Entstebung, ibren Kormen und Beziehungen flar und bundig dargestellt find. Der Berf. thut richtig bar, baf Diefe brei Unsichten nicht bloft, mas fie junadit ju fein icheinen, verfchiebene Arten find, ben factisch bestehenden fürftlichen Gummepiscopat zu erklaren und gu rechtfertigen, fondern bag in ihnen ber Ansbrud für brei gang verschiebene Grundanschauungen bom Befen ber Rirche gegeben und barum auch ber Beift ber Rirchenregierung von jedem Diefer Standpunfte aus ein anderer ift. Aber ju ber Anerkennung gelangt Staht nicht, bag in jebem Diefer Syfteme eine Seite ber Bahrheit gum Borichein fommt, die von ben anderen vernachtäffigt wird, daß namentlich auch im Territorialsustem ein Moment zu seinem Rechte fommt, das die beiden anderen gar nicht oder nicht gehörig betonen, nämlich die Einheit bes Rirchlichen mit bem Nationalen, ein Bunft, in welchem fich ber Gegenfat ber beiben Sauptfirchen icharf beraustehrt, fofern ber Brotestantismus bas Natürliche, bas Dienidliche als etwas auch bon Gott Geordnetes nicht in absoluten Begenfat jum Göttlichen stellt, ber eben barum auch bie nationale, wie die perfonliche Individualität zu ihrem Rechte fommen läßt, - ber Ratholicismus aber keines von beiben anerkennt, weil er ber wirklichen Belt eine ibeale ale bie allein gultige gegenüberstellt, Diefe iveale Welt felbst aber in Die gröbfte, handgreiflichfte Realität umfest, mas nothwendig einen nie rubenden Conflict mit ber factischen und urberechtigten Birklichkeit hervorruft. Diesen faliden Dualismus hat die Reformation gebrochen, aber er wirft in ben mannichfachsten Formen immer noch nach; fo lange man aber in biefem Dualismus ftedt, ift es rein unmöglich, Die rechtliche Stellung ber Rirche fowohl nach innen als nach außen, insbesondere bem Staate gegenüber, auf's Rlare gu bringen: man gelangt consequenter Beife nur jum Ratholicismus, bas will man nicht, und boch balt man gab am Brincip feft, baber fein anderes Refultat berausfommen fann, als Salbheit und Unflarheit. - Gerühmt muß zwar werden, baf Stahl ben Rebler bes alten Episcopalismus unverhohlen barin anerfennt, bag berfelbe (S. 15.) bem britten Stande zwar ein Recht ber Buftimmung, aber nicht auch ein Mecht ber Ablebnung zugestebe - was allerdings feltsam genug, aber auch bezeichnend genug ift; für die Rechttofigfeit der Gemeinde foll die gloria obediendi ber Troft fein -; ebenfo bag ber alte Epifcopalismus Die Erhaltung ber reinen Lebre und die Entscheidung theologischer Streitfragen gu febr nach außerlich gefete licher Beife, wie Die Enticheidung eines Rechtsftreites, fich vorftelle. rabe biefer gesetlichen Auffaffung ber fraglichen Berhaltniffe ift Stahl felbft am wenigsten ferne geblieben; es bestätigt fich an ihm gang besonders, bag Juriften, wenn fie theologifiren, gar ju leicht auch das Theologische nach juristisch = gesets= licher Beise behandeln. Es ift bezeichnend, wie z. B. S. 59. Die alttestamentliche Religionsanstalt ohne Beiteres als maggebendes Dlufter für Die neutestamentliche angesehen wird, während gerade hier Gesetz und Svangesium zweiersei Dinge sind. Andererseits verräth sich die ganze Anschauungsweise Stahl's S. 50. in dem Satze: "Fragen wir, welches die seligmachende Kirche ist, so ist es die Gemeinde der Heitigen. Wir werden dereinst darnach gerichtet, ob wir dieser angehören, nicht ob wir der Kirche der legitimen Gewalt oder der Kirche der rechten Lehre angehören." Dieses Negative läßt in Stahl noch den guten Protestanten ersennen, wie er auch nachber bezweiselt, ob irgend eine der drei jetigen Hauptlirchen sich als die dem vollständigen Wesen der Kirche entsprechende, wahrhaft katholisiehe bezeichnen dürse. Aber desto mehr Katholisirendes liegt darin, daß er nur überhaupt den Begriss "seligmachende Kirche" statuirt. Keine Kirche, sondern nur der Erlöser macht selig; welcher Gemeinschaft wir angehören, kommt beim Gerichte überhaupt nicht in Betracht, sondern ob wir Christo ansgehören.

Im Gingelnen begnugen wir une, Folgendes berauszuheben. Stahl theilt mit allen Episcopalisten ben Brrthum, ben man auf Diefer Seite als Brrthum ju erkennen fich eigensinnig weigert, - als habe Chriftus eine Rirche fix und fertig hinterlaffen, Die fich baber filr ibre Erifteng und ihre Ginrichtung einfach auf feine testamentarische Berordnung ju berufen bas Recht und bie Pflicht habe. Wenn man freilich, wie S. 60. geschieht, von Chriftus fagen kann, er habe "fein gefdriebenes Wort hinterlaffen", als ob das M. Teft. eine eigenhanbig bon ibm verfafte Urfunde mare, bann ift's nicht mehr zu verwundern, wenn man fich auch die Anfänge ber Gemeindebildung aller Geschichte gum Trot ichon als etwas nach fpaterer Beife Fertiges und gefetiich Geordnetes vorftellt. Dagu tommt maneben, weil man ichon von vornherein die Auffassung ber Rirche als Anftalt, nicht als Berein, gur berricbenden macht, und lieber, wie es Stahl thut, bie Augustana mit ihrer bescheibenen Definition von Rirche einer Unrichtigfeit bezuchtigt ober wenigstene behauptet, ber betre ffenbe Artifel folle gar feine Definition fein, ale bag man ben Fehler in ber eigenen Bruft ober im eigenen Ropfe fucte. Beld eine Verdrehung ift es, wenn G. 60. gefagt wird: "Bo Menschen gläubig werden, ba finden fie eine außere Rirche ichon vor. Go mar es im Anfange"! Dein, fo war es im Anfange nicht; wo Denichen glaubig wurden, da hat fie entweder bas Wort des herrn felbft, fo lange er im fleische wandelte, erreicht und getroffen, ober das Bort eines Apostels ober eines andern Chriften fie fur die Bahrheit gewonnen; ob biefe Apoftel und Chriften aufammen ichon eine Rirche bilbeten ober nicht, bas war fur's Glaubigwerben völlig gleichgültig; ba Paulus bie Endia, ben Gefängnigmarter u. f. w. befehrte, ba fanden biefe nicht eine Rirde, fondern vorerst nur einen Apostel vor, ber nicht Namens ber Rirche, fondern Ramens, des herrn zu ihnen gefommen war. Für die Folgezeit war immerbin die Rirche die Bewahrerin der driftlichen Beileguter und ift es noch; aber bas ift eine gang natürliche, einfach menschliche Sache, baf man, um einer geiftigen Thatigfeit und ben baran gefnüpften Gutern einen bauernben Beftand gu fichern, fie nicht bem gufälligen Intereffe Einzelner überläßt, fondern Bereine und Inftitutionen ju ihrer Pflege grundet. Ulfo, um biefen 3wed zu erreichen, bedurfte es feiner fpeciellen gottlichen Anordnung und Conftituirung; wie ber Gemeinschaftstrieb in ben Chriften, alfo in Babrheit ber beilige Beift, Die Gingelnen gum Bereine, b. b. jur Rirche, verband, fo murbe gang von felbft biefer Berein gum Trager bes Bortes und ber Bahrheit, überhaupt jum Pfleger bes driftlichen Lebens. Golder burch die Geschichte unleugbar gesorderten Ansicht tritt man alsbald mit dem Einwurf entgegen: Also sind die Menschen die Schöpfer der Rirche? (3. 59.) Und wenn sie das sind, so können sie ja nach Belieben, was sie geschaffen, auch wieder ausbeben! Das eben nennen wir jenen salschen, um nicht zu sagen, bornirten Dualismus, der eine höhere Geschichtsbetrachtung überdaupt unmöglich macht, daß man das Göttliche nur im Widerspruche mit dem Menschlichen, nicht aber im Menschlichen, das Uebernatürliche nicht im Natürlichen, und eben in diesem Ineinandersein beider das höchste, herrlichste Bunder der providentiellen Macht und Weisbeit Gottes erkennen will.

Dem Collegialinftem wirft Stabl (S. 31.) por, bak es bie Unabbangiafeit ber Rirche beeinträchtige, indem es fie "als eine bloge Privatgefellschaft in Die Rategorie anderer Corporationen, Bunfte 2c. stelle, statt ben Charafter einer öffentlich nothwendigen, auf göttlicher Autorität beruhenden und baber bem Staate felbst gleichen Anftalt für fie anzusprechen." Allerdinge besteht ein großer Unterschied zwischen allen anderen Corporationen und zwischen ber Rirche: benn Diefe umfaßt nicht, wie eine Bunft, nur einen Theil des Bolls und repräfentirt nicht ein specielles oder Privatinteresse, sondern von dieser Corporation ift abgefeben von Paritäts= und Diffidenten = Berhaltniffen - jeder Bolfsgenoffe auch Mitglied, und das von ihr vertretene Intereffe, nämlich das religiofe, ift ein allgemeines, wenigstens bei allen vorauszusetzendes. Aber trot allebem : ift benn nicht das religiöse Interesse doch, so boch es fteht, ein einzelnes neben ben anderen, g. B. dem wiffenschaftlichen, dem öfonomischen u. f. w.? Und umgekehrt, repräsentiren nicht auch andere Corporationen, z. B. die Medicinalcollegien, die Universitäten, felbst das Militar, je ein allgemeines Interesse, bas in ber Corporation nur feine organifirte Bertretung bat? Es fann eine Corporation bas gange Bolf umfaffen und ein allgemeines Intereffe vertreten, fie ift also nichts Privates, sondern etwas Deffentliches und Nothwendiges, und doch ift fie dem Staat, als der alle Beziehungen des gefammten Nationallebens umfaffenden Peripherie, gegenüber nur ein Berein; - bas leuchtet um fo mehr ein, wenn mehrere Conjessionen innerhalb bes Staatsverbandes neben einander bestehen. Wenn fofort bingugesett wird, Die Rirche milfe, ale auf göttlicher Antorität rubend, bem Staate gleichgestellt fein, fo liegt in biesem Sate ein ganges Reft unflarer Borftellungen; einmal entsteht dann die große Frage, wenn beibe gleichsteben follen, wie ift bann bie gesunde Ginbeit bee Staatstebens gu erlangen? Wie wenig Stahl barauf befriedigend gu autworten weiß, zeigt fich, wenn wir S. 258, und 259, vergleichen; bort verwirft er (woffir fich bie Concordatefreunde bei ihm gu bedanten haben) bas staatliche Blacet, bier aber gibt er nothgedrungen (in einer Hote) gu, daß die lette außerfie Entscheidung boch von Riemand anderem, ale bem Staate gegeben werden fonne. Sodann ift in obiger Stelle, wenn wir fie recht versteben, Die gottliche Anterität auch bem Staate gugefprochen. Bang gut; aber wenn die ber Mirche auf einer positiven Stiftung tes herrn beruben foll, wenn alfo jum Beweife gottlicher Autorität, göttlichen Rechtes, eine thatfächliche göttliche Einsetzung nöthig ift, wo findet fich Diefe filr ben Staat? Rom. 13. ift zwar Diefe Antorität der Dbrigfeit que gesprochen, aber wo und wann und wie ift fie ibr anebrudlich von Gott verlieben werden? Es fann alfo göttliche Antorität auch obne ein thatjächlich von Gott gesprochenes Bort besteben. Wie fich biefe beiben Autoritäten verbalten follen, bas ift freilich bamit nicht gefagt; Die Erflärung, bag bas Rirchenregiment ein

annexum ber fürstlichen Gewalt fei (S. 278.), ift völlig nichtsfagend; mas es mit bem Annectiren auf fich bat, haben wir neuerlich in Italien gejeben.

Mit bem alten Episcopalismus ift Stahl vornehmlich auch barin einverftanben, baf bie Leitung ber Rirche Cache tes Lebrftantes fei, und barum, wenn auch der Fürst den Summepiscopat inne habe, er an den Beirath ber Beiftlichen gebunden fein folle. Bir Theologen haben feinen Grund, hiergegen Ginfprache ju thun; was babei beraustommt, wenn Laien bas maggebenbe Element find, wenn Rirchenverfaffungen fogar ben Leuten gemacht merben, Die bei Brebigt und Abendmabl ftets burch ihre Abwesenheit glangen, bavon bat man Beifpiele. Aber bie Motivirung jenes Sates ift bas Charafteriftifche. Wir meinen, fo gut fich's von felbft verfieht, bag bas Staatsoberhaupt fich in militarifden Dingen nicht von Buriften ober Theologen, fondern von Generalen, in öfonomijden Dingen von Finang- und Gewerbsmännern, in Universitätsfachen vom atademischen Genate berathen läßt, ebenfo verfiebe es fich von felbft, bag es in Regierung ber Rirche fich nicht von einem Gerichtshof ober Medicinalcollegium. fondern von Männern, Die fich ihr Leben lang bem Dienft ber Rirche gewidmet und praftisch wie theoretisch in bemjelben bewährt haben, berathen läft. Recht ber Theologen auf ben Sauptantheil am Rirchenregiment fei, meinen wir, ein völlig naturliches und vernünftiges. Aber bas eben genugt biefen Theoretifern nicht. Stahl verwahrt fich G. 293. ausbrudlich bagegen, bag ber Lebrfand etwa nur ale Technifer "nach feinen Runftregeln flugen Rath ertheile", fondern "feine Aussprüche haben ben Charafter ethischer Gebote, fie fordern Geborfam, wenn fie auch nicht burch außere Dacht erzwungen werden fonnen". Das ift ein Gat, in welchem ber bierarchifche Pferbefuß benn boch allgu plump bervortritt. Für's erfte: wenn irgend eine Beborbe, g. B. ein Gerichtshof, bem Ronige ein Urtheil, 3. B. ein TodeBurtheil, ober ein Gefet gur Bestätigung vorlegt, ift bas etwa nur ein "fluger Rath", ben bie Gerren "nach ihren Runftregeln" abgeben? Sollte Stahl ale Jurift bas im Ernfte |nicht beffer gewunt baben? Auch die weltlichen Berather ber Rrone rathen nach ihrem Gemiffen: fie rathen, was fie nach ihrer beften Erfenntniß fur recht halten, was fie ihrem Eide gemäß bor Gott bem Allmächtigen verantworten fonnen; etwas Anderes aber, etwas Befferes fann auch ber Lehrstand nicht thun. Ferner: was ber Lebrftand bem summus episcopus rath, bas fint, wie Stahl meint, "ethische Bebote"! alfo infallibel? alfo gleicher Geltung etwa mit bem Defalog? Eine Menge bon Fragen aus ber Beschichte bes protestantischen Lehrstandes brangen fich heran, - ob berfelbe wirklich in Allem, was er gelehrt bat, infallibel gemefen, ob alles bas, mas er ben Fürften gerathen bat, ben Berth ethischer Gebote gehabt, - wir unterbruden fie aber, benn wer folch einen Gat nieberichreiben und in bie Welt hinausgeben fann, mit bem mare nicht mehr gu ftreiten, auch wenn er noch lebte. Bas ift's boch, bas biefe Rirdenthumler gegen jene natürliche Begrundung bes Rechts ber Theologen auf ben gebührenden Ginfluft in allen Rirchenangelegenheiten fo abgeneigt macht? Es ift, wie wir gern glauben, bei ihrer Biefen nicht Berrichfucht - fie bezeugen une in ihren Amtetheorien oft und viel, wie tief man ale Menfch fich beschämt und gebeugt fühle unter ber Bucht ber geiftlichen Burbe; aber es ift etwas taum weniger Schlimmes. Sie wähnen, nicht mabrhaft religios fein zu fonnen ohne ein Stud Aberglauben; barum foll auch bem geiftlichen Stanbe als Stanb eine gang aparte, gebeime Rraft und Bollmacht innewohnen, und fo folecht auch fowohl ber Schrift-

beweis als ter Beweis aus ber Erfahrung für folche Behauptung immer ausfällt, man balt fie bennoch feft, weil man fürchtet, fobald fold ein Borgang ober Berbaltnif in einfach menichlicher, naturgemafter Beife aufgefaft merte. fo habe ber Glaube nichts mehr dabei zu thun. Als ob jemals ber Lebrstand als Stand ber Gemeinde ju einem Objecte bes Glaubens gegeben mare, und ale ob ber Behorfam, ber bem geiftlichen Unte von Rechtswegen gebührt, nicht vielmehr ber Babrbeit aufte, Die fich als folde erft am Gewiffen ber Gebordenben bezeugen muß! - Befondere ichwierig bleibt, wie ichon angedeutet worden. bei folden Boransfehungen die Rechtfertigung des factifch beftebenden fürftlichen Summerifcopats; man will burdaus nicht quaefteben, bag ber Gürft als Centralpuntt bes gangen Bolfslebens auch berjenige fein muß, in welchem bas religioje Lebensgebiet feinen Ginbeitopuntt findet; für bas von den evangelifchen Kürften ber Reformationszeit fo flar ausgesprochene Bewuftsein, bag nicht nur überhaupt eine ihrer amtlichen Gorgen, und noch weniger ein nur gufällig, nur aus augenblicklicher Roth ihnen angefallenes Recht, fondern bie allererfte ber Regentenpflichten Die Fürforge für bas geiftliche Wohl ber Unterthanen fei, will man fein Berftandnig baben, weil man biefe Fürforge, bie Berpflichtung und Tanglichkeit bagu immer wieder von einer gang fpeciellen Bevollmächtigung und Begabung abhängig macht, die an die Ordination gefnüpft fei. Bas fell benn bamit Rlares und Bestimmtes gejagt fein, wenn Stabl G. 281. behauptet: "Der Fürft ift gwar Oberhaupt ber protestantischen Rirche, aber er ift es nicht in berfelben Beije, wie er Oberhaupt bes Staates ift"? - Damit wiffen wir immer noch nicht, worin-benn biese andere Weise bestehen joll, und fonnen une nur baffelbe barunter benten, was auch von anderen Gebieten bes gemeinsamen nationalen Lebens gilt, baß ber Gurft auch 3. B. Die wiffenschaftlichen Intereffen nicht in berfelben Beife zu bebandeln, 3. B. eine Universität anders zu regieren hat, als er feine Urmee oder die Sandelsangelegenheiten birigirt. Stabl meint ben richtigen Ausdruck filr biefe Differeng barin gefunden gu haben, bag er bem Rürften bie Rirchenpflege, bem Behrstand aber Die Rirchenvegierung guideibet; aber es ift boch allzu flar, baf bie Kirchenpflege, wenn fie nicht im blogen Berbeischaffen ber Temporalien und im Schute nach aufen besteben, wenn fie eine mirfliche Rilrforge fein foll, bon ber Rirchenregierung gar nicht getrennt werden fann.

lleber die Entgegnungen, die den Theorien von Höfting, Richter u. f. w. gelten, haben wir nichts beizusilgen, da auch daraus nur das absolute Bersichtoffensein gegen jede nicht in den episcopalistischen Borstellungskreis passende Demonstration hervorgeht. Nur das sei noch bemerkt, daß die Aussilbrungen über die einzelnen Glieder und Stujen des Kirchenregiments, wie über die Consisteren, die Superintendenten 20., sehr viel Tüchtiges und Wahres entbalten, woraus auch bei ganz verschiedener Grundanschauung von Kirche, Kirchenregiment und Kirchendienst Namhastes zu lernen ist.

Palmer.

Theologisches Handbuch zur Auslegung des Heidelberger Katechismus. Gin Commentar für Geistliche und geförderte Richttheologen. Bon Karl Subhoff, Lic. theol. und Pfarrer zu Frankfurt a. M. Frankfurt und Erlangen, Hender und Zimmer, 1862.

Die Allustration bes hoidelberger Ratechismus, welche ber Berf., geftütt auf umjaffende bogmatifche und bogmenbiftorifche Studien, feinen Lefern bier

bietet, besteht theils in politiber Seraussetung ber in ben Ratedismusfaten enthaltenen Begriffe und in biblijcher Begrundung berfelben, theile in ausführlicher Darftellung und Biberlegung ber namentlich von confessioneller Geite borhandenen Antithesen. Unter biefen nimmt natürlich die Pradeftinations- und Sacramentelebre eine Sauptftelle ein; in letterer trifft er oftere, gegenüber bem Sperlutherthum, den Ragel auf ben Ropf (3. B. S. 121., wo bie Behauptung, ber Berr rebe in ben Ginfetungsworten bon feinem verffarten Leib und Blut. während er ausdrudlich bon feinem getödteten Leib, feinem vergoffenen Blut' fpricht, ale eine viel größere exegetische Gewaltthat bezeichnet wird, ale bie symbolische Deutung bes "ift"; S. 377.: bag Bobe und Die Manner feiner Art bas Abendmabl nur als Ding, nicht aber, wie ber herr es eingesetzt und wie auch Luther boch immer wieder es erfannt bat, als Sandlung auffaffen; und S. 324., gegenüber ber Behauptung, bag bie Taufe felber ichen und auch in fleinen Rindern den Glauben bewirte, ber Gat: wer nicht fagen fonne, ich weiß, an wen ich glaube, bei bem fonne auch vom Glauben nicht bie Rebe fein; ' es werbe überhaupt von ber hoben Dogmatif unserer Tage ein merfwürdiges Spiel mit Worten getrieben). Daß ber Berf. jedem Ungriffe gegenüber, ber in alter und neuer Zeit auf Die reformirte Lehre gemacht ift, bas Recht berfelben mit aller Treue vertheibigt, gereicht ibm jum Lobe; baf ibm bei allem Ernfte ber Forschung boch auch bie und ba unbegrundete, von ihm selbst nicht biblisch bemiesene Gabe mit unterlaufen (3. B. 3. 114., wo ohne Beiteres als ausgemacht angenommen wird: "nur ber Sirte barf taufen", S. 167., wo dem Abam und ber Eva fogar bas gu einer besonderen Gunde angerechnet wirt, bag fie, nachbem fie ihre Ractheit gewahr geworben, fich jelbst haben bededen wollen) - bieß ift menschlich und begegnet auch anderen Theologen bie und ba. Gelbft bie Berabietung bes fleinen lutherijden Ratedismus gegenüber bem Beibelberger, S. 497., miffen wir gurecht zu legen, weil ber Berf. bon einer gang anderen Grundanschauung ausgeht. 36m ift, wie bas gange Buch zeigt, ber Ratechis= mus wefentlich ein bogmatifdes Compendium, bas baber nach theologischer Gy= stematit angelegt fein, Definitionen und Beweise geben muß u. f. f. Das thut Luther allerdinge nicht; aber gerate bieß ift in unferen Augen ein fatechetischer Borgug, ber ben lutberifden Ratedismus auszeichnet; bier ift nicht ein bogmatifches Schema, fondern ein Bergensbefenntniß gegeben, bas gleichwohl bem Ratecheten nicht nur Raum läßt, fondern ben Impuls gibt, auch das Richtausgesprochene in ber munblichen Ratechese zu entwideln.

Das muffen wir überhaupt von bem gangen, mit fo großem Gleiß und fo vielem Lehrmaterial bearbeiteten Buche fagen: nirgends wird man baran erinnert, baf es fich bier um einen Befenntniftert jum 3med ber Ratechefe bandelt. Der Berf. fagt in ber Borrede wie auf bem Titel blog, fein Werk fei für Beiftliche und geforberte Richttheologen bestimmt. Für bie erfteren mare icon ber gange erfte Theil, Diefer bom Beitelberger Ratechismus gang unabbangige Leitsaben, ber mit bem abstracten Religionsbegriffe anfängt, gang überfluffig und wir meinen, auch bie "geforderten Richttheologen" werden ans biefem Schema viel weniger Bewinn gieben, als aus tem Ratechismus felbft. Bas aber biejen betrifft, fo buntt une bie Dethode bes Grn. Berf., um es mit einem Borte ju fagen, allgu icholaftifch. Es werden die biblifchen Beweisstellen. es werden bie bogmatischen Beweise, mitunter auch bie verschiedenen theologischen Autoritäten für einen Gat neben einander gestellt, und zwar in großer Mus-

führlichkeit, Die uns g. B. in der Lehre von der Sollenfahrt Chrifti mit ber wirtlichen Bedeutung ber Sache nicht in Proportion zu fteben icheint; aber ob diefe Behandlung bermalen bem Theologen, namentlich für ben praetifch-fatechetifchen 3med, ber ja boch bei einer Ratechismus-Erffarung ber Sauptzwedt ift, genügen wird, und noch mehr, ob fich "geforderte Richttheologen" burch biefe einer veraangenen Beit angeborige Detbobe in Die evangelische Babrbeit tiefer eingeführt feben, bas ift une zweifelhaft. Bas wir vermiffen, ift bie Bermitte-Inna ber objectiv gegebenen Lebriate mit bem menichlichen, bem popularen, bem findlichen Bewußtfein, bas Durchsichtigmachen ber gottlichen Wahrheit für bas menichliche Auge. Go ift z. B. G. 170. wohl plaufibel gemacht, baff bie Gund. haftigfeit Abams fich auf feine Rachtommen vererbt babe; aber wie es boch geicheben fei, daß eine einzige fundige That ben gangen Menschen fundhaft gemacht, bag baburch die boje Luft in ihm habituell geworben, ift nicht ertlart. Go ift S. 206, mobl eine Reibe von Naturforidern genannt, Die ber mofgifden Coobfungeurfunde, wie überhaupt ber Bibel, Die größte Chrfurcht erwiesen haben; aber welche Mefultate ber aftronomifden Wiffenschaft es feien, in benen die Einftimmigkeit mit ber Benefis vor Augen liegt, bas hatte bargelegt werben follen. Co mangelt uns auch in ber fo forgjältig behandelten Bradeftinationslehre bas Burudgeben auf Die Thatfachen Des Bewuftfeins, burch welche Diefelbe erft flar wird, wodurch bann freilich auch die lutberische Kaffung ber Brabeffination gerabe in ihrer icheinbaren Inconsequeng in einem anderen, mabren Lichte ericbienen ware. Die große Bortiebe, mit welcher ber Dr. Berf. Auszuge aus Urfinus und Dlevianus gibt wiffen auch wir zu wurdigen (wie benn befonders bie biftorifche Erörterung über ihre gemeinsame Arbeit am Beibelberger Ratechismus. 6. 475 ff., eine banfenswerthe Bugabe ift); aber bie Erflärung eines Ratechismus fordert doch ein näheres Anknüpfen an die Gegenwart, und zwar nicht an bie theologischen Streitigkeiten, Die ja felbft gum Theil nur bas Aufwarmen alten Robles find, fondern an bas Bewuftfein und Dentbedurfniß, wie es im wahrheitsuchenden Laien und im unmundigen Katechumenen verhanden ift. Der Sr. Berf. ift in Diesem Ratechismuswerte, wie uns scheint, ju febr Dogmatiker und zu wenig Ratechet gewesen.

Filr eine zweite Auflage möchten wir nur noch auf Eins ausmerkam machen, was uns ftörend war, nämlich die unnöthigen Ehrenprädicate, die er der Rennung jedes bedeutenden Namens beizugeben liebt. "Der berühmte Augustin", "der große Theologe Betrus Marthr", "der große Coccejus", "der berühmte Detinger", "der fromme und geschrte Schriftausseger Stier", "der hochverdiente und allgemein mit Recht hochverehrte Nitsich" — solche Epitheta begegnen uns jeden Augenblict; hier hat sich im Dogmatiker etwas zu viel vom Prediger gesend gemacht. — In den lateinischen Citaten bemerkten wir aussaliende Druckseller; bei einer zweiten Auflage wird auch dieser Desect seicht zu meiden sein.

Balmer.

### Jahrbücher

für

# Deutsche Theologie

herausgegeben

von

Dr. Liebner in Dresben, Dr. Dorner in Berlin, Dr. Chrenfenchter und Dr. Bagenmann in Göttingen, Dr. Landerer, Dr. Balmer und Dr. Beizfäcker in Tübingen.

Achter Band. Zweites Seft.

Gotha.

Berlag von Rud. **B**effer. 1863.



## Die Ansfagen über ben Heilswerth bes Todes Jesu im Renen Testament,

unterfuct

von Dr. Albrecht Ritschl, Professor ber Theologie in Bonn.

Indem ich es unternehme, die Aussprüche über den Heilswerth des Todes Jefu, welche von dem Herrn felbst und von den Schrift= stellern im Renen Testamente herrühren, einer zusammenhängenden Untersuchung ihres Sinnes zu unterwerfen, beabsichtige ich. die Borbereitung zur theologischen Lehre vom Werke Chrifti weiterzuführen. welche ich in diesen Jahrbüchern (V. Band, 4. Beft) durch die Ana-Infe der Begriffe von der Genugthuung und dem Berdienste Chrifti begonnen habe. Aus der Geschichte diefer nichtbiblischen Begriffe in ber Theologie habe ich nachgewiesen, daß fie im Berhältniß zu Begriffen von Gott gebildet find und gelten, welche hinter dem Bedanten des absoluten Gottes guruckbleiben. Für die Bildung anderer und zwar zureichender Begriffe über das Beilswert Chrifti ist es aber nöthig, daß man sich derjenigen Anschauungen bemächtige, in welchen die Apostel und Jesus selbst den Berth seines Todes für die Menschen aufgefaßt haben. Die maßgebende Bedeutung derselben für die Frömmigfeit wie für die evangelische Dogmatit setzen wir hier nach Recht und Pflicht des evangelischen Theologen voraus, um fo mehr, als wir die Ueberzeugung hegen, daß die Beftimmung bes ursbrünglichen Sinnes der im Neuen Testamente ausgesprochenen Borftellungen die unvergleichliche Gigenthumlichkeit derfelben für jeden ber Dogmengeschichte Rundigen zur Evidenz bringen wird. Dieß ift nun aber die Brobe dafür, daß wir zum Zweck der theologischen Er= fenntnik der Offenbarung Gottes in Chriftus die Aussagen des Sohnes Gottes und feiner Apostel aller theologischen Tradition ents gegenseben und borgiehen.

Ich beabsichtige also, ein Capitel der biblischen Theologie in dem wesentlich historischen Sinne dieser Disciplin zu bearbeiten, aber

214 Ritschi

unter dem Gesichtspuntte, daß auf diesem Bege berjenige Stoff religiöser Vorstellungen gelvonnen werde, welchen die Dogmatif zur instematischen Begriffsbildung übernehmen muß, um den Grundfaten der evangelischen Theologie zu entsprechen. Nach dieser Methode habe ich vor einigen Jahren versucht, die Vorstellung vom Borne Gottes, welche durch die biblischen Bücher sich hindurchzieht, für ihren Gebrauch in der Dogmatif zu bestimmen und von Migdeutungen zu befreien 1). Ich erlaube mir, mich auf diese Untersuchung gunächst insofern zu beziehen, als ich durch sie derjenigen habe vorarbeiten wollen, die ich gegenwärtig beabsichtige. Indem ich glaube erwiesen zu haben, daß im Neuen Testamente weder direct noch indirect die in der firchlichen Tradition herrschende Vorstellung vorkommt, daß der Tod Chrifti das Mittel zur Beschwichtigung des göttlichen Bornes gegen die mit der Erbfunde behaftete Menschheit sei, habe ich eine burch einen ftarten Schein ausgezeichnete Meinung von dem urfprunglichen Sinn gewiffer Aussprüche über ben Tod Chrifti bei Seite gefett, und brauche nur beiläufig auf die Widerlegung jener Meinung zurudzukommen. Außerdem aber giebt mir eine neuerdinge erichienene Bearbeitung beffelben Thema's 2) die erwünschte Beranlaffung, meinen Grundfagen über die Methode biblifchetheologischer Untersuchung, na= mentlich fofern fie jum Anbau der dogmatischen Begriffe hinleitet, eine genauere Erläuterung zu verleihen.

Der von mir sehr geehrte Vorredner der unten angeführten Schrift erwartet für den Verfasser derselben die Anertennung, daß er die Untersuchung seines Gegenstandes methodisch und sachlich gesfördert habe, wenn auch "drei Schritte in einer so wichtigen und schwierigen Sache noch nicht zum Ziele führen". Mit diesem Vilde deutet er darauf hin, daß ich den ersten, Vartholomäi" den zweiten, Weber den dritten Schritt auf der Vahn zur Ersorschung des göttschen Zornes gethan habe. Nun hat aber Vartholomäi meine Abhandlung gar nicht gefannt. Weber ferner hat es zu meinem Vesdauern unterlassen, sich mit meinen Grundsägen der Untersuchung und mit meinem Gedankengange auseinanderzusegen, sondern thut mir nur die Ehre an, einigen meiner Resultate zu widersprechen, und auch

<sup>1)</sup> De ira Dei. Bonnae 1859.

<sup>2)</sup> Bom Borne Gottes. Ein biblifch theologifder Berind von Dr. Fertinand Beber. Mit Prolegomenen über ben bisherigen Entwidelungsgang ber Grundbegriffe ber Berföhnungslehre von Prof. F. Delivich. Erlangen 1862.

<sup>3)</sup> In biefen Jahrblichern 1861. Seft 2.

dieß nur, indem er von meinen Gründen für dieselben keine Rotiz nimmt. Die drei Schritte der drei Personen stehen also zwar in einer zeitlichen, nicht aber in einer sachlichen Aufeinandersolge; ich bezweisle daher von vorn herein, daß der von einer ganz anderen Linie aus, in einer ganz abweichenden Haltung, neben mir her erfolgte Schritt Weber's ihn dem Ziele näher gebracht hat, als ich demselben gekomsmen bin. Bei näherer Betrachtung aber kann ich auch die von Besber eingeschlagene Methode nichts weniger als gerechtsertigt finden.

Innerhalb ber rein hiftorifchen Aufgabe ber biblifchen Theologie handelt es fich um die Erprobung des Zusammenhanges der göttlichen Offenbarungen, deren Urfunden in der Bibel gefammelt find, Der Busammenhang der objectiven Offenbarungen und der abgeftufte Inhalt derfelben foll nämlich an dem Zusammenhange der religiösen Borftellungen der aufeinanderfolgenden Träger der Bundesoffenbarung und der Repräsentanten ber Bundesgemeinde je in fich und unter einander erfannt werben. Es fommt bei diefer Aufgabe ausbrücklich auf die Geschichte der Vorstellungen bon der Offenbarung, von ihren Grunden, Zwecken, Mitteln an, nicht gunächst auf eine Beschichte der Offenbarung felbit. Denn alle unsere wiffenschaftliche Erkenntniß der Birklichkeit ift Erkenntniß der Rothwendigkeit unferer richtigen Borftellungen. Unfere theologische Erkenntnig der Offenbarung Gottes ift also an die Boraussetzung gebunden, daß wir die richtigen Borftellungen von derfelben gewinnen und verfteben; diefe aber tranen wir aus guten Grunden nur den Tragern und Bermitttern der Offenbarung zu, welche aus den bibliichen Urfunden zu uns fprechen. Indem also die biblifche Theologie sich darauf befchränft, die von den Trägern und Bermittlern der Offenbarung und bon den ursprünglichen Repräsentanten ber Bundesgemeinde gehegten religiösen Borftellungen in geschichtlicher Richtigkeit und in richtigem Zusammenhange darzuftellen, so beginnt mit der Frage nach der Nothwendigkeit Diefer Vorstellungen oder nach der Birklichkeit der Offenbarungen ein ganz anderes Gebiet der Theologie, nämlich das des theologischen Shiftems, zunächft ber Apologetit, bann ber Dogmatit. Aber bie biblifche Theologie hat es nicht mit der Wirflichfeit der göttlichen Offenbarung, alfo auch nicht mit der wirklichen Gefchichte derfelben zu thun. Man fann bemnach zwar aus der biblischen Theologie z. B. eine Beschichte ber Vorstellung vom Borne Gottes hinausstellen; wenn aber Weber in feiner Schrift eine Geschichte bes göttlichen Bornes felbst zu geben unternimmt, so hat er von biblischer Theologie eine

216 Ritscht

andere Borstellung als ich; ob dieselbe jedoch methodisch geförderter ift als die meinige, wird sich noch weiter zeigen.

Indem man die aufeinanderfolgenden Wreise der religiöfen Borstellungen in der Bibel geschichtlich entwickelt, oder indem man eine einzelne Borftellung durch die Stufen hindurch verfolgt, die man für biefelbe unterscheiden muß, fragt es sich gar nicht, ob unsere gegenwärtige religiöse oder theologische Ueberzeugung mit irgend einer ber aufzuweisenden Geftaltungen übereinstimmt oder nicht. Diefe Uebereinstimmung wird für jede innerhalb des Alten Teftaments fallende Stufe der Borfteffung ohnehin gar nicht gefordert werden fonnen. Denn wir unterscheiden die Religion des Alten Testaments von unferer driftlichen Ueberzeugung nach der Boraussetzung eines specifiichen Stufenunterschiedes zwischen ber unvollfommenen und ber vollkommenen Offenbarung. Und obgleich wir die Religion des Alten Teftaments auf ben universellen Gedanken von Gott gegründet und auf den universellen 3wed des Beils der Menschen gerichtet finden, fo finden wir bennoch diese Merkmale eingeschränkt und getrübt durch ihre Berknüpfung mit dem particularen Zweck des Bundes Gottes mit dem einzelnen Bolfe. Aber auch die geschichtliche Zusammenfaffung der Vorftellungsfreise im Neuen Testamente innerhalb der biblischen Theologie, indem sie unsere religiose Ueberzeugung birect und ungehindert anspricht, giebt uns feine theologischen Begriffe im technischen Sinne an die Band, geschweige denn, daß fie uns die Dogmatit erfetzte oder uns ber besonderen Ausgestaltung diefer Disciplin überhöbe. Sondern die biblische Theologie des Renen Testaments bietet dem Dogmatifer nur den geschichtlich geordneten Stoff, für welchen er die wiffenschaftliche, zum Suftem geeignete Form im Gebiete des wiffenschaftlichen Erfennens überhaupt erft zu fuchen hat.

Sofern die biblische Theologie den Zusammenhang und die Wechselbeziehung der Offenbarungsstufen erproben soll, ergiebt die Durchsührung ihrer Aufgabe die Regel, daß man die Vorstellungen im Reuen Testamente nach der Bedeutung der zu ihnen gebrauchten Wortausdrücke im Alten Testament erklärt. Jesus wie die Apostel bedienen sich der alttestamentlichen Gedanken wie eines Organon zur Auffassung und Darstellung der neuen Offenbarung 1). Deshalb ist die Auslegung des Reuen Testaments sowohl aus der Abhängigkeit

<sup>1)</sup> Bergi. Sofmann, Schriftbeweis. Zweite Galfte, erfte Abth. Zweite Auflage. G. 216. 217.

217

von traditionellen theologischen Begriffen zu lösen, als auch von der noch so vielfach üblichen Appellation an einen vorgeblichen "einfachen", "naturlichen", "fich bon felbst verftebenden" Eindruck der Worte der Urfunden zu befreien. Denn es bedarf für uns entschieden einer fünftlichen Bermittelung der dem Alten Teftamente angehörigen Anschauungen, in benen Jesus und die Apostel ihre Gedanken concipirt haben. Diefer Grundfatz nun, nach welchem ich den Umfana der neutestamentlichen Borftellung vom Borne Gottes ermittelt habe, und nach welchem ich im Folgenden die Aussprüche über den Seilswerth des Todes Jesu zu bestimmen versuchen will, ift zwar im All-. gemeinen zwischen bem neuesten Erforscher des göttlichen Zornes und mir nicht ftreitig; allein in der Berwerthung der altteftamentlichen Grundlage neutestamentlicher Gedankenreihen waltet zwischen dem Jünger der Erlanger Schule und mir eine charafteriftische Abweichung ob, in der ich Jenem jedoch einen Borzug der Methode nicht qugestehen fann.

Indem nämlich Weber von der Untersuchung einer Reihe alttestamentlicher Aussagen ausgeht, in welchen ber Born Gottes mit ben Merkmalen leidenschaftlicher Erregtheit vorgestellt und bezeichnet ift, gestattet er sich, freilich mit voller Zustimmung von Delitsich, Diefe Darftellung als den Ausdruck einer tiefen theosophischen Wahrheit und als Richtschnur für unsere driftlich theologische Erkenntnig bes Berhältniffes Gottes zur fundhaften Menfcheit auszugeben. Bas ich als einen Schatten ansehe, ben die Unvollkommenheit ber früheren Offenbarung und die Particularität des alten Bundes auf den Gedanken des nicht gewordenen Gottes wirft, gilt dem Erlanger Theologen als bas maßgebende Schriftzeugniß von dem Zornfeuer in Gott, welches, von feinem fich felbst bestimmenden Bornwillen unterschieden, eine leidentliche Erregtheit gegen die widerstrebende Creatur sein foll, in welcher Gott bennoch frei ift, weil er fich fein Berhaltniß gur Creatur frei gegeben hat! Und zwar foll diefes vorgebliche Resultat der Untersuchung einer alttestamentlichen Ausdrucksweise unsere theologische Ueberzeugung binden, weil "die Schrift es aussagt". Aus Diefer Boraussetung ergiebt fich bann die oben bezeichnete Bratenfion, Die Geschichte des göttlichen Bornes zu beschreiben, während innerhalb der biblischen Theologie nur eine Geschichte der Vorstellung davon beschrieben werden kann. Ich überhebe mich der Nachweisung des muthischen, gnoftischen, kabbaliftischen Charafters diefes Theologumenon um fo mehr, als Supfeld's warnende Rede bei der Erlanger Schule

218 Ritschl

noch keinen Anklang gefunden zu haben scheint. Es ist aber boch wahrlich nicht die Aufgabe des chriftlichen Theologen, fondern hochftens die eines jüdischen Rabbinen, solchen Merkmalen eine felbständige Bedeutung für die Bildung des Gottesbegriffes einzuräumen. in welchen, wie in der Vorftellung von der Leidenschaft des Bornes. unzweifelhaft die Schranfe der altteftamentlichen Gottesidee ausgeprägt ift. Wenn es barauf ankommt, im Zusammenhange ber biblischen Theologie folde Vorstellungen zu deuten und darzustellen, welche die materielle Grundlage für die sustematische Theologie und die Richtschnur für die theologische Ueberzeugung abgeben sollen, so darf man nicht beliebig etwas herausgreifen, "was die Schrift aussagt", als ob dieselbe unmittelbar Gin Gubject theoretischer Erfenntnif und Belehrung und nicht zunächst die freilich fanonische Sammlung ber verschiedenen Urfunden der Offenbarungsgeschichte wäre, - oder man ergeht sich in dem willfürlichen, der alten Theologie üblichen Schriftgebrauch, über welchen man ja auch in Erlangen fo weit hinaus ift! Bielmehr können alle die im Zusammenhang der biblischen Theologie richtig ermittelten religiösen Borftellungen, welche als nothwen-Dige Begriffe im bogmatischen Spftem verwerthet werden follen, nur in derjenigen Geftalt in daffelbe herübergenommen werden, welche fie in ihrem Berhältniß zu der geschichtlich vollständigen und richtigen Gefammtanichauung von Chriftus finden. Denn diefe ift der Erkenntniffgrund für alle bindenden religiösen Borftellungen, welche im Shiftem zu nothwendigen Begriffen ausgeprägt werden follen. Das Wefen und der Wille und die Eigenschaften, alfo auch die Action des Bornes Gottes fann bogmatisch nur bestimmt werden, indem die Unschauung vom Sohne Gottes den Umfang und die Urt der Mertmale abarenzt, in denen Gott als der Bater Chrifti und der in Chriftus geheiligten Gemeinde erfennbar ift. Und nach diefem Dagftabe ergiebt fich nichts weniger als die Rothwendigkeit der Borftellung eines Unterschiedes von göttlicher Ratur und göttlichem Willen, welche nur der Migbrauch des Alten Teftamentes an die Sand giebt.

Nur aus dem Erkenntnifgrunde der geschichtlichen Anschauung von Christus ergiebt sich aber auch die für die Dogmatik ersorderliche Bestimmung über das Wesen des Menschen und über die Sünde. Man meint, daß, weil die Lehren von dem Wesen und der Bestimsmung des Menschen und von der Sünde im Systeme der Lehre von Christus vorangehen, ihr Stoff auch aus den Documenten des Alten Testaments richtig und vollständig erhoben werden dürfte. Was man

aber für die das theologische Syftem eröffnende Lehre von Gott nicht thun wird, wird man billig auch für die anderen Lehren unterlassen müssen, da es klar genug ist, daß erst im Neuen Testament, also durch Bermittelung Christi, die religiöse Anschauung von der Bestimmung der Menschen und von dem Umfang der Sünde die Gestalt gewinnt, welche die gleichnamigen dogmatischen Lehren möglich macht. Wenn also im Systeme eine Relation zwischen Sünde und Zorn Gottes aufrecht erhalten werden foll, fo fann man den "Schriftbeweis" dafür doch nur aus dem Neuen Teftamente führen; man fann also speciell die Frage, ob der Born Gottes blog der actuellen Sünde des beharrlichen Widerstrebens gegen Gottes Offenbarung in Chriftus oder auch schon der angeerbten Sünde des Geschlechtes correlat ift, nur danach entscheiden, mas darüber direct im Meuen Teftamente ausgesprochen ift, und was nach den formalen Bedingungen der Vorstellung vom Zorne Gottes allein ausgesprochen sein kann. Rach diefen von mir ausdrücklich formulirten Grundfäten, deren Widerlegung ich abwarten will, habe ich a. a. D. die Meinung der Männer des Neuen Testaments als bejahend für die erfte, als verneinend für die zweite Möglichkeit nachgewiesen. Wenn Weber es vorzieht, die Erzählung vom Sündenfall in der Genefis als zureis chenden Erfenntnifgrund für ben driftlich-theologischen Gedanken vom Berhältniß des Zornes Gottes jur Gunde zu gebrauchen, und baraus ermittelt, daß der Born Gottes ichon ber adamitijden Gunde correlat ift, also gewiß der nach Baulus mit berfelben identischen Gunde des menschlichen Geschlechts, so weiß ich nicht, wie ich der Erwartung von Delitzsch entsprechen soll, in diesem veralteten und verbrauchten Verfahren eine Förderung der Methode theologischer Erkenntniß zu finden. Ob Paulus wirklich wegen der Erbstünde Ifraeliten und Beiden für Rinder des Bornes erflärt, ift die Frage gegenüber einem mande Erwägung fordernden, ichwierigen Ausspruche des Apostele, welche nicht ich zuerst angeregt und nicht ich zuerst gegen jene Mög= lichkeit beantwortet habe. Ich habe keinen Grund, auf die oberfläch= lichen Bemerkungen Beber's zu der Stelle im Briefe an die Ephefer 2, 3. und zu feinen untriftigen Gintvendungen gegen mich etwas zu erwidern. Allein wenn derfelbe bei der landläufigen Erflärung jenes Ausspruches von der Erbjunde defhalb verharrt, weil er schon in der Urfunde vom Sundenfall die Berhangung des göttlichen Bornes über die ersten Menschen entdectt hat, so begeht er dabei nur eine neue Willfür, deren Ertrag' ich auf's entschiedenfte ablehnen muß. Be220 Ritschl

fanntlich enthält die Urfunde fein Wort barüber, daß Gott feinen vernichtenden Born auf die erften Menfchen gerichtet habe; man mußte aber eine directe Aussage erwarten, wenn jener Bedante im Ginne bes Erzählers gelegen hatte. Weber belehrt mich nun mit Berufung auf Delitich, daß bas feurige Schwert bes Cherub, der ben Gingang in Eden verwehrt, das Zeugnif des göttlichen Bornes wider Adam's Uebertretung fei. Denn ba ber göttliche Born ftetig als ein Feuer bezeichnet werde, fo fei die tiefsernfte Sinweifung der Flamme bes auckenden Schwertes auf Gottes Born nicht zu verfennen. Dief Refultat beruht auf einer Combination und nicht auf einer einfachen Erhebung des Wortfinnes. Nun ift aber die directe Borftellung vom göttlichen Zorne im Alten Testamente immer gebunden an die Unschauung des Beftandes des Bundes zwischen Gott und dem erwählten Bolfe und ift ftets bezogen auf eine bestimmte Birtfamteit Gottes gegen die Uebertreter und die Beschädiger dieses Bundes. Diefe beiden Mertmale jener Borftellung treffen aber auf das Bild bes Cherub nicht zu: benn von einem Bunde Gottes mit den ersten Menschen ift feine Rede und ebenso wenig von einer vernichtenden Wirfung des Flammenschwertes gegen die demfelben fern bleibenden Menschen. Also halte ich iene Combination für falich. Ich sehe in jenem Bilde den Ausdruck der Borftellung, welche als Merkmal allgemeiner menschlicher Schen vor dem Göttlichen tief in die Entfaltung der Idee und der Geschichte des Bundes verflochten ift. daß der Mensch. auch wenn ihn die Erwählung durch Gott und ein Dag von Beitiaung ichützt, geschweige denn der gewöhnliche Menich, Gott nicht unmittelbar, perfonlich (sondern nur durch das Mittel der nahegebrachten Babe) naben und ihn nicht ichauen darf, ohne befürchten zu muffen, daß er vernichtet werde. Der Ausgang der Erzählung vom Sündenfall beutet alfo barauf bin, daß diefes gewöhnliche Verhältniß der Menschen zu Gott nicht das ursprüngliche. fondern daß es durch Uebertretung göttlicher Unordnung herbeigeführt fei; aber mehr ift in dem Symbol nicht zu suchen. Ferner ift es fehr unlogisch, zu ichließen, daß, weil der Born Gottes immer als ein Feuer vorgestellt wird, jede Feuererscheinung Gottes Sumbol feines Bornes fei. Lev. 9, 24. ift dieg befanntlich nicht der Fall. Und wenn nun Hofmann und Delitich barin übereinstimmen, daß der Blick Gottes auf Abel's Opfer (1 Moj. 4, 4.) ein daffelbe verzehrender Kenerblick war, so nehme ich im Berfolg der obigen Deutung bes Cherub an, daß deffen Geftalt auch das Symbol Diefer Unaden=

bethätigung Gottes gegen ben Menschen ift, ber burch Bermittelung einer Gott gefälligen Gabe ihm zu nahen fucht. Ich bezeichne diefe mir wahrscheinliche Erklärung nur, um anschaulich zu machen, wie miftlich es ift, Untersuchungen wichtiger biblischer Vorftellungen vorjugsweise auf die Deutung folder Bilder zu begründen, die, an fich undeutlich, verschiedene Combinationen erlauben, anftatt auf deutliche und directe Aussagen. Diese Ueberzeugung halte ich gegen bie von Delitsich fo ftart empfohlene Methode aufrecht; und indem ich demgemäß meinen Widerspruch gegen die Ausgangspunfte der neueften Untersuchung über den Born Gottes motivirt habe, fann ich die daraus gezogenen Folgerungen ihrer Unrichtigfeit überlaffen.

Die Untersuchung der neutestamentlichen Aussagen über den Beilswerth des Todes Jefu ift an fich der Störung nicht ausgesett, welche ich eben in Sinficht der maggebenden driftlichen Borftellung vom Zorne Gottes beurtheilt habe. Niemand wird darauf verfallen, schon aus dem Alten Testamente den zureichenden Sinn der Vorftellungen vom Tode Jesu ermitteln zu wollen; vielmehr läßt die geschicht= liche Begrenzung dieses Factums nur eine vorbildliche Beziehung altteftamentlicher Data und Vorftellungen auf die Bedeutung jenes Ereigniffes gu. Darin liegt nun aber zweierlei begründet. Wenn die Dimenfionen und das Gebiet der Vorstellung vom Tode Chrifti sich mit denen einer analogen Borftellung des Alten Teftamentes decken, fo ift zu erwarten, daß dann noch nicht der tieffte Ginn deffelben ausgesprochen ift. Undererseits wird man den höchsten möglichen Ausbruck des Heilswerthes des Todes Jesu da voraussetzen, wo die Dimensionen des Borbildes und des Abbildes nur im Berhältniß ftehen, wo aber das Gebiet des Abbildes ein anderes ift als das des Borbildes, und wo defihalb Elemente im Nachbilde combinirt werden, welche im Vorbilde nothwendig getrennt sind. Der lettere Fall ift einfach daran anschaulich, daß im Alten Testamente das Thierleben Opfergegenftand ift, Jefus aber in Sinficht feines fittlichen Menfchenlebens dem Opfer verglichen wird, ferner darin, daß Jesus zugleich als Briefter und ale Opfer dargeftellt wird, mahrend diefe Größen für Die altteftamentliche Borftellung nie zusammenfallen können. In diesen Rücksichten ragt die Vorftellung im Neuen Teftamente über den dem Alten Teftament eigenthümlichen Besichtstreis, ungcachtet gewiffer Momente des Ueberganges, weit hinaus. Allein beffen Unschauungen bom Opfer dienen doch nur darum als richtige organische Darftellungs= mittel der driftlichen Vorstellung vom Opfer Chrifti, weil die Dis

222 .A. ma and bernen Ritfol

mensionen und Bedingungen der letzteren in directem Berhältniß zu denen der ersteren stehen. Es ist also nicht eine derartige Inconsgruenz zu erwarten, daß die Borstellung vom Opfer Christi die Ansschauung eines stellvertretenden Strasseidens in sich schließt, wenn zusgegeben werden muß, daß dieselbe dem Nitus des ifraelitischen Sündsopfers fern liegt. Der erste Fall hingegen, daß die Dimensionen und das Gebiet der Borstellung vom Tode Christi und der leitenden alttestamentlichen Borstellung sich decken, betrifft einen Ausspruch, mit dessen Gresien wir unsere Untersuchungen eröffnen.

#### I.

Der Ausspruch Jesu: 6 vide rov andownov hade - Sianonhoai καὶ δοῦναι τὴν ψυγὴν αύτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλών (Marc. 10, 45.; Matth. 20, 28.) - erheischt eine Sorgfalt in der Erklärung, welche er nach meiner Unficht in den mir vorliegenden Erflärungspersuchen noch nicht gefunden hat. Reinem Zweifel fann es unterliegen, daß die Borte auf das bereitwillige Sterben bezogen und daß fie auf die Gewisheit des specifischen Unterschiedes der Berson Jesu von den Bielen begründet find; durchaus unentschieden ift aber auf den erften Anblick die logische Beziehung des avri nollior auf den Gat. Um meisten beliebt ift die Annahme, daß diese Worte nur von deroor abhangen, also daß the worke abtor nur in eine fachliche Bergleidung mit of nolloi gesett merbe. Rach diefer Annahme foll nicht das Weggeben des Lebens Jesu an die Stelle irgend einer Thatigkeit ber Bielen treten; fondern das weggegebene Leben Jeju foll in ein Berhältnift eintreten. das ein bestehendes Berhältnift der Bielen beendet und erfett. Indem man fich bei diefer Erwartung von dem Sinne des Ausspruchs bei der directen Bedeutung des griechischen Bortes Lútour, Lojegeld, beruhigt, so bieten sich doch zwei Möglichfeiten für die wirfliche Erflärung bes Sages bar. Denn diese geht fo vor fich, daß man mit anderen Mitteln, als welche der Wortlaut des Sates einschlieft, das bestehende Berhaltnig der nolloi bestimmt, welches Jefus in feiner Rede voransgesett haben wird. In diefer Sinficht nimmt noch Suther (zu 1 Tim. 2, 6.) mit Berufung auf Rol. 1, 13. den von den ältesten Kirchenlehrern ausgesponnenen Bedanken an, daß die Menfchen unter der Gewalt der Finfterniß find, und erflärt demgemäß, daß Jefus fein Leben der Macht der Sunde unterwerfen wolle, um für diesen Preis die Berrichaft der Gunde

über bie Menschen abzulösen. Hofmann 1) dagegen nimmt als Boraussetzung Befu den Gedanten an, daß die Menichen als Gunder der gottlichen Strafe verhaftet feien, und erklärt in Folge deffen, daß Befus durch die Singebung feines Lebens an Gott die Gunder von der göttlichen Strafe befreien wolle. Beide Erklärungen erwecken jedoch Bedenken. Die erftere genügt freilich insofern der leitenden Anschauung vom Lösegeld, als ihr zufolge das Leben Chrifti in dasfelbe Berhältniß ber Unterwerfung unter die Macht der Gunde verfest gedacht wird, welches für die Menschen angenommen war; die zweite Erflärung hingegen knüpft an die Anschauung vom Lösegeld den Wechsel zwischen dem disharmonischen Berhältniß der ftrafbaren Sünder zu Gott und dem harmonischen Berhältniß Sefu, der in hülfreicher Gefinnung fein Leben durch den Tod dem Bater weiht. Aber auch die erftere Erklärung erlaubt feine vollständige Durchführung der Anschauung vom Lösegeld, da die Boraussicht der Auferwedung Jesu ben von der Gundenmacht eingetauschten Besitz feines Lebens werthlos macht. Defmegen ift bon born herein die Möglichfeit gar nicht abzuweisen, daß Jejus den Gedanken ausdrücken will, daß sein beabsichtigter Act eine Thätigkeit der noddoi erseten foll, welche benfelben von irgend einer Seite zugemuthet wurde oder zujumuthen ware. Auf diefer Grundlage ergeben fich nun aber wiederum zwei Möglichkeiten. Ginmal fann art noddar abhängig ge= macht werden von ήλθε δούναι την ψυχην ·αύτου, so daß das ent= ferntere Object doroov nur eine schärfere Anschauung des gemeinten Bechselverhältniffes zwischen dem Uct Chrifti und der Thätigkeit der πολλοί hervorbrächte. Nach diefer Berbindung ergabe sich der Bedanke, daß Jefu freiwilliges Sterben an die Stelle des Sterbens der Vielen treten folle, dem aber nur das Merkmal der Freiwilligkeit zu fehr mangelt, als daß die versuchte Verbindung die Probe bestände. Aber zweitens kann avri noddav von dem ganzen Sate fabe dovvai την ψυχην αύτοῦ λύτρον abhängig gedacht werden, so daß das ent= ferntere Object den Sauptbegriff bildet, in Beziehung auf deffen Realisirung der Uct Chrifti die Thätigkeit der nollos ersett, und fo, daß das nähere Object την ψυχην αύτου den Inhalt bezeichnet, durch den Jesus das λύτρον realisirt, welches die πολλοί nicht mehr zu realifiren brauchen. Diefe Erflärung bedarf jedoch einer gründlichen Untersuchung.

Bu diesem Zwecke muß man auf das hebräische Wort zurückgeben,

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 299.

224 Ritschl

welches Jesus gebraucht haben wird. Dieses ist and, welches die LXX. mit λύτοον überseten (Brov. 6, 35. 13', 8.; Grod. 21, 30. 30, 12.; Mum. 35, 31. 32.). Aber der Sinn des hebräischen Wortes "Dedung" ift jedenfalls umfangreicher als der jenes griechischen, und bieß ift auch daran zu erkennen, daß die LXX. es an anderen Stellen mit ἐξίλασμα (1 Sam. 12, 3.; βf. 49, 8.), ἄλλαγμα (Umos 5, 12; Jef. 43, 3.), δώρον (Job 36, 18.) wiedergeben. Schon dieß weift darauf hin, daß der allgemeine Sinn des Wortes mannichfachen Modificationen durch den Zusammenhang, in welchem es je vorkommt, unterworfen sein wird. Um so mehr aber erhebt sich die Aufaabe, die Bedeutung des Wortes durch alle Källe feines Gebrauches hindurch gu verfolgen, als die neueren Forscher, welche fich über das Wort 755 erflärt haben, theils bei einem unbestimmten Taften nach feinem Sinne es haben bewenden laffen, theils den Sinn deffelben verfehlt haben. Das lettere Urtheil fann ich nicht umbin, gegen hofmann zu richten, welcher erft dem allgemeinen Begriff "Deckung" den besonberen "Zahlung" substituirt hat, und in der zweiten Bearbeitung des "Schriftbeweises" wenigstens dabei beharrt, dan neb der Insdruck fachlicher Acquivalenz zwischen zwei Gegenständen sei, "was fich bectt mit einem Andern" 1). Der Hauptgrund für diese Specification des Wortfinnes befteht barin, daß, da in einigen Stellen des Alten Testamentes and mit ann alternirt, der Eintritt eines Dinges in Die Stelle eines anderen auf Die gegenseitige Deckung ihrer Werthe hinweise. Allerdings für Sef. 43, 3. scheint die Hofmann'iche Erflarung des Wortes bollfommen zu baffen: "ich gebe als Deine Decfung Megypten, Aethiopien, Caba, auftatt Deiner," - namlich um Afrael burch diefen Erfats aus ber Berrichaft Babels zu befreien. Bas einem Befitzer die Stelle eines ihm entgehenden Gutes ersetzen foll, muß sich mit dem Berthe deffelben deden. Allein dieser Sinn bon 305 ift dem Zusammenhange gemäß nur möglich, nicht aber nothwendig; vielmehr ift auch eine entferntere Analogie zwischen den parallel geftellten Begriffen von Deckung und Stellvertretung in bem gerade porliegenden Kalle deutbar. Gine andere Möglichkeit der Auslegung ift also vorzubehalten, und zwar um so mehr, als in anderen Stellen, welche Sofmann ebenfalls für feine Erflärung geltend macht, durch and nichts weniger deutlich ausgedrückt ift als die Anschauung der Aequivalenz des Berthes zweier Dinge. Dieß ift

<sup>1)</sup> Schriftbeweis II, 1.; erste Ausg. S. 145., zweite Ausg. S. 234.

fcon nicht durchzuführen an der anderen Stelle, in welcher bi mit nnn alternirt, Brob. 21, 18: "Dedung für den Gerechten der Frevler, und anftatt der Rechtschaffenen der Treulose." Der Spruch weift auf die häufige Thatsache hin, daß das Uebel, welches der Bofe dem Guten bereitet, nicht diefen, fondern jenen trifft. In diefem Falle findet also eine Substitution des Treulosen für den Recht= schaffenen Statt; allein wie ber Bedanke ber Substitution nicht nothwendig und allgemein auf den Gedanken der Aequivalenz begründet ift, fo ift fein Unlag und feine Möglichfeit vorhanden, im Berhältniß zu dem Uebel, mit dem der Frevler den Gerechten bedroht, das aber über jenen felbst hereinbricht, eine Deckung des Werthes diefer Beiden anschaulich zu machen. Bielmehr fann die Deckung, die der Gerechte an dem Frevler findet, indem deffen Sewaltthat ihm felbst anftatt dem bedrohten Gerechten gum Schaden gereicht, nur im Sinne des Schutymittels verstanden werden. Diefer Ginn des Wortes findet Anwendung auch auf Prov. 13, 8: "Dedung des Lebens eines Mannes ift sein Reichthum, der Arme aber hört feine Drohung." Der Urme ift vor Drohungen oder vor deren Ausführung dadurch geschützt, daß ihm das Eigenthum fehlt, wegen deffeir allein sich Giner bemühen würde, seinem Leben nachzustellen. Den Reichen befähigt fein Eigenthum jum Schutze feines Lebens, fei es, indem es ihm die Mittel gewährt, Gewaltthat abzuwehren, fei es, indem es dem Wegner mehr werth ift, jenes ju gewinnen, als biefes zu beschädigen. Der Reiche und der Arme werden also nur in der Hinsicht mit einander verglichen, durch mas ihr Leben vor drohender Gewaltthat geschützt ist; הפל muß also hier Schutzmittel bedeuten. Sofern aber daran gedacht werden soll, daß der Reichthum das Leben auch in dem Falle schützt, daß der Begner lieber das Eigenthum als das Leben des Reichen nimmt, fo ift hiermit der Gedanke ber Acquivaleng diefer beiden Größen gerade ausgeschloffen. Schut = mittel ift also eine unumgängliche Bedeutung des Wortes. Dieß wird badurch bestätigt, daß auch bas Berbum an Giner Stelle (Deut. 32, 43.) die entsprechende Bedeutung ich üten in Unfpruch nimmt. Um Schluffe des Liedes des Mofes, in der Schilderung bes glücklichen Ausganges ber Bedrangniffe bes Bolfes, beißt es: "Preifet, ihr Nationen, fein Bolf, denn das Blut feiner Knechte wird er rachen und Radje bezahlen seinen Drangern und wird be = beden fein Land, fein Bolf." Allerdings überfett man das Berbum hier mit "entfündigen", "fühnen". Aber fofern diese Bedeu226 Ritich1

tung dem rituellen Gebrauche des Berbums in der Opfergesetzgebung und sonft entsprechen mag, so findet doch dieselbe ihre Unwendung auf Personen nur mittels ber Prapositionen be ober and, mit dem Accufativ aber nur auf Berathe des Beiligthums (Lev. 16, 20, 33.; Ezech. 43, 20. 26. 45, 20.). Sonft regiert das Berbum den Accufativ in der Formel בפר ברך, Schuld bedecken oder vergeben. Reiner Diefer Falle trifft in der borliegenden Stelle gu. Auch fordert der Busammenhang berfelben nichts weniger als einen Gedanken an die Entfündigung des von feinen Drangern befreiten Bolfes. Singegen findet die Beiffagung der Rache gegen die Feinde des Bolfes ihren erganzenden Abschluß nur in dem Gedanken, daß die bezeichneten Nöthe das erwählte Bolf nie wieder treffen follen, indem Ichova fein Land und Bolt mit feinem Schut ebedecken werde. - Steht also für das Wort and die Bedeutung "Schutmittel" fest, so ergiebt fich ferner, daß, wenn daffelbe folche Baben bezeichnet, burch die man fich, den Umftanden gemäß, bor den übelen Folgen eigener ichuldvoller Handlungen fchütt, die conventionelle Bedeutung "Lösepreis", "Löfegeld" nur von der Sauptbedeutung "Schutmittel" abgeleitet werden fann. Die Bedeutung "Löfegeld" wird jedenfalls im hebräischen Sprachgefühl begrundet sein, da die LXX. 355 mit deroor wiedergeben; aber weder ift mit diesem Sinne die einzige noch auch die hauptfächliche Bedeutung jenes Wortes ausgedrückt, noch endlich ift die Acquivaleng des Werthes der Gefichtspunkt für die Ableitung jener Bedeutung, fondern die Beftimmung einer werthvollen Gabe jum Schute vor Uebeln. Im Ginzelnen erprobt fich dief an folgenden Stellen. Prob. 6, 34. 35: "Gifersucht ift Born des Mannes, und nicht wird er schonen am Tage der Rache Richt wird er Rücksicht nehmen auf alle Deckung, und nicht wird er geneigt fein, weil du Geschenk mehreft." Bier bezeichnet nob dieselbe werthvolle Gabe, welche nachher and heißt, durch welche der Chebrecher die Rache des beleidigten Chemannes abzuwehren suchen wird. Freilich scheint nun hier der Gedante nahe ju liegen, daß bas Geschenk Dedung heißt, infofern es bem durch die Radie bedrohten leben bes Schuldigen äguivalent ift. Aber wenn der Beleidigte bas Beschenk nehmen und deghalb von der Rache an dem Chebrecher abstehen würde, so geschähe es boch, weil ihm bas Gefchent mehr werth wäre, als das Leben seines Gegners zu verleten. Also erprobt sich die Hofmann'iche Erflärung der "Dedung" an diefer Stelle nicht; vielmehr heift das hupothetische Befchent in diefem Falle "Dedung",

weil es ein Schutgeld, eine Gabe zur Schützung des Lebens des Schuldigen sein wurde. Einen sehr starken Schein des Acquivalentes hat freilich wieder das Wort and in dem Gefet Rum. 35, 30-32., bas für den Todtichlag Todesftrafe feftfett, und das feine "Dedung" jum Zwed der Schonung des Lebens des Todtichlägers oder jum 3weck feiner Flucht in die Bufluchtsftadt julaft. Damit trifft das Befet Erod. 21, 29. 30. gufammen, welches den fahrläffigen Befiter eines ftößigen Ochsen, wenn der lettere einen Menfchen getödtet hat, mit dem Tode bedroht, daneben aber auch eine Gelbstrafe für denfelben geftattet, welche bei der Tödtung eines Knechtes oder einer Magd auf dreißig Setel berechnet und welche and genannt wird. Für die Tödtung eines freien Menschen wird eine höhere Geldstrafe in Aussicht gestellt, aber nicht bestimmt berechnet. Demgemäß scheint die Bedeutung des Aequivalentes der Straffumme und des Werthes der getödteten Berfon recht deutlich in dem Worte ausgedrückt zu fein. Allein der Text dieses Gesets fett die Straffumme durch das Wort nicht in Bergleich mit dem Leben der getodteten Berfonen, fondern, indem der Ausdruck בְּרֵירְךְ נַפְּשׁוּ mit jenem Worte abwechselt, in Beziehung zu dem Leben des Schuldigen. Gemeint ift das Lofegeld oder Schutgeld für diefen, nicht ein Werth, der fich mit den Werthen der Getödteten deckt, wenn auch die Geldgabe, durch welche das Leben des Schuldigen gedeckt werden foll, nach dem Werthe des durch seine Fahrlässigfeit angerichteten Schadens berechnet wird. Ebenso ichließt der Text bes Gefetes Rum. 35, 31. 32. den Gedanken aus, als ob die im Falle des Todtschlages ausgeschloffene Geldftrafe be heißt, weil sie dem durch das Bergehen verfallenen Leben des Todt= leiftung des Todtschlägers gestatten solle, durch die er sein Leben schwen oder durch die er seinen Zweck der Erreichung der Zusluchtsstadt verwirklichen könnte. Wir werden deshalb nicht sehlgreisen, wenn wir auch die Stelle Jef. 43, 3. fo erklären, daß die Bölfer, welche für Babel an die Stelle des ifraelitischen Bolfes treten follen, nicht defhalb der genannt werden, weil die Berthe der beiden Befithumer fich beden, fondern weil der Austausch des Besites in der angegebenen Beise dazu dient, Ifrael vor den Uebeln der Herrschaft Babels zu ichüten.

228 Ritici

Während alfo biefe Gruppe von Stellen fich ber hofmann'ichen Erflärung nicht fügt, und auch berjenige Sat, welcher berfelben am leichteften zu entsprechen scheint, anders verstanden werden barf, fo scheint jene Erklärung einen Borichub durch folde Stellen zu gewinnen, in benen bas Wort ben Ginn "Beftechung" ausbrückt. Umos 5, 12: "3ch fenne eure vielen Bergehungen und eure gahlreichen Gunden, die ihr ben Berechten bedranget, Dedung nehmet und die Armen im Thore beuget." Job 36, 18: "Der Born moge bich nicht reizen in der Züchtigung und viel Dedung moge bich nicht beugen." 1 Sam. 12, 3: "Aus weffen Band habe ich Dedung genommen und meine Augen zugethan feinethalben ?" In diefen Stellen ift die Rede von der Haltung eines Richters gegenüber Geschenken, die ihn zu einem ungerechten, aber der einen Bartei vortheithaften Urtheile verleiten follen. Wenn nun erwogen wird, daß der Werth, durch den man eine Bestechung versucht, sich nach dem Bortheile richtet, ben man von einer ungerechten Begunftigung erwartet, fo fonnte es icheinen, dag bei biefer Gruppe von Stellen die Dofmann'iche Erflärung die Probe bestände. Aber der Zusammenhang in den angeführten Gaten weift durchaus nicht, weber direct noch ausschlieflich, auf diese Beziehung des gewählten Ausbruckes bin, ebenfo wenig als hier die Bedeutungen "Schutzmittel" oder "Schutzgeld" angezeigt find. Bielmehr läft der Barallelismus der Gate 1 Sam. 12, 3. fchliegen, daß der Bahl des Ausdruckes eine andere Beziehung zu Grunde liegt. Befanntlich wird die Bestechung des Richters als Berhütlung oder Blendung feiner Angen vorgeftellt (Erod. 23, 8.; Job 9, 24.). Wenn alfo eine zur Bestechung des Richters verwendete Gabe " Deckung" heißt, und wenn Samuel in Barallele mit biefem Wedanten vom Schließen der Augen fpricht, fo ift wahrscheinlich, daß die "Deckung" als das Mittel gedacht ift, die Sehfraft und die Urtheilsfähigfeit des Richters un= wirksam zu machen. Diese Deutung nun wird durch mehrere hervorragende Källe des Gebrauches des Berbums and bestätigt, in welchen die Anschauung ausgedrückt ift, daß das Bedecken dazu dient. die eigenthümliche Bewegung oder Thätigkeit einer Berfon oder eines mit Kraft begabten Wegenftandes zu verhindern oder unwirksam zu machen. Brov. 16, 14: "Gin weiser Mann bede det den Grimm eines Rönigs" - bedeutet, daß ein Weiser durch fein geschicktes Benehmen im Stande ift, dem Ausbruche des Bornes auch unter dem erichwerenden Umftande, den die Rücksicht auf die königliche Burde mit fich

bringt, vorzubeugen oder denfelben unwirksam zu machen. Sef. 47, 11: "Du fannst das Unheil, das über dich fturzt, nicht bedecken": Sef. 28, 18: Bededet wird Guer Bund mit bem Tode und Guer Bertrag mit der Unterwelt besteht nicht", - erfordern die gleiche Erflärung. Endlich auch Gen. 32, 21., wo Jafob vor der Begegnung mit dem auf ihn ergurnten Gfau fpricht: "Ich will fein Angeficht mit dem Geschenke bedecken, das vor mir hergeht, und nachher will ich fein Angeficht feben; vielleicht wird er mich ertragen", - ift die Bededung des Angesichtes nur verftandlich als Mittel, um die auf dem Besichte des Ergurnten ausgedrückte Leidenschaft an ihrer weitergehenden Bethätigung zu verhindern. Sofmann freilich will bem Berbum in diesen Stellen den Werth eines denominativum bon vindiciren und baraus bie Bedeutung ableiten "durch Entrichtung eines Aequivalentes befeitigen" 1). Diefer Sinn paßt aber ebenfo wenig zu den Stellen, als die grammatifche Behauptung bewiesen ist.

Eine neue Wendung in dem Gebrauch des Bortes bietet das Gesetz Erod. 30, 12-16. dar. Die heilige Ropfsteuer von einem halben Sefel für jeden Ifracliten heißt ind , baneben wird in verwandtem Ausdrucke jene Summe als Doo bezeichnet und ihr Bred בפשיחיכם. בא ift freilich hergebracht, den Bebrauch des Wortes in diefem Gefete auf den Ginn bon "Schutmittel, Schutgeld, Lofegeld" gurudzuführen, weil die LXX. es mit Auron wiedergeben und weil die Steuer mit Rücksicht barauf geboten wird, "daß nicht über die Sohne Ifraels eine Plage tomme bei ihrer Mufterung" (B. 12.). Indeffen fcon an einem andern Orte 2) habe ich nachgewiesen, daß diefer im Gingange des Gesetzes ausgesprochene Zweck der Steuer nur als der entferntere Zweck ju betrachten ift, nach welchem die Wahl des Ausdruckes nicht bestimmt werden darf. Denn das regelmäßige Berhalten Gottes gu feinem Bundesvolf ift nicht der Born, fondern die Gnade. Der nächfte 3wecf der Steuer hingegen wird in B. 16. angegeben, junadift in bem identischen Ausbrucke על-נפשתיכם, dann aber mit genauer Be= geichnung der Begiehung הלזכרון לפני יהוה Die Steuer foll den Ifraeliten bienen zur Erinnerung bor ben Augen Gottes, bas heißt, fie ift bie Bedingung bafür, baf Gott ben Ginzelnen als Genoffen bes Bundes anerkennt und behütet, und fie ift nur infofern auch ein Mittel des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) A. a. D. S. 232, 233, — <sup>2</sup>) De ira dei p. 10. Sabrb. f. D. 25. VIII.

230 Riticht

Schutes vor dem göttlichen Borne, ale die Entrichtung der Steuer als obligatorischer Belveis der Bundestreue, ihre Unterlaffung als fpecififcher Bruch des Bundes geachtet werden foll. Wenn alfo das hebräische Bort in diesem Gesetze nicht direct "Schutmittel" oder "Schutgeld" bezeichnet, fo bietet der Zusammenhang auch feinen Unlaft zu der Unnahme, daß es eine Acquivaleng zwijchen dem Geloftuck und dem Bersonleben ausdrücken foll. Bielmehr ergiebt die Bergleidung der beiden Bezeichnungen des nächsten Zweces der Steuer folgende Modification des Sinnes von and. Derfelbe Gegenftand, beffen regelmäßige Entrichtung, als Merkmal ber Bundestreue, dazu bient, ben einzelnen Ifracliten als Bundesgenoffen bei Gott in Erinnerung zu bringen, bient zur Bededung feiner Seele, indem Gott an und von der Person nichts sieht, was ihrer bundesmäßigen Bestimmung nicht entspräche, hingegen sie in der Qualität betrachtet, welche durch die correcte bundesmäßige Leiftung bezeichnet ift. So bient die specifisch bundesmäßige Leiftung bagu, den Sfraeliten in der feiner Beilsbeftimmung gemäßen Beife vor Gott zu vertreten. In Diesem technischen, rituellen Gebrauch des Wortes finden wir alfo eine britte Bendung des Begriffs ber "Deckung", welche ebenfalls in dem Gebrauch des bermandten Berbums wiederfehrt; auf die Beobachtung deffelben werden wir in einem fpätern Theile unserer Untersuchungen zurückfommen.

Es find noch zwei Stellen des Alten Teftaments übrig, in denen bas uns beschäftigende Wort vorkommt. In ihnen wird, wie in dem eben besprochenen Gesete, and in ein Berhältniß des Menschen gu Gott hineingestellt, aber freilich nicht mit dem eben gefundenen rituellen Sinne des Wortes. In Bf. 49. troftet fich der Fromme in dem durch die frevelhaften Reichen ihm zugefügten Unglücke damit, baf dieselben unrettbar dem Tode verfallen seien, daß aber seine eigene Seele durch Gott aus der Hand des Todes befreit und bon Gott gu fich werde genommen werden. Daß der Frevler unbedingt dem Tode verfalle, wird nun B. 8-10. in folgender Beife begründet: "Den Bruder bermag nicht zu befreien der Menich, er wird nicht an Gott die Deckung deffelben geben (theuer ift das Befreiungsmittel für ihre Seelen und er giebt es auf fur immer), daß er noch lebe fur die Dauer und nicht fehe die Grube " 3ob 33, 23. 24. fagt Glibu in der Schilderung der verzehrenden Rrantheit, mit welcher Gott einen Menfchen beimfucht: "Wenn für ihn ein Engel Dittler ift. einer von den Taufend, und er verfündigt dem Menfchen fein Recht

[wonoch er fein Leben einrichten foll], fo erbarmt fich Gott feiner und fpricht: befreie ihn vom Ginten ins Grab, ich habe Dedung gefunden." Als Folge diefer Erklärung Gottes wird bann die Ber= stellung der Gesundheit ausgemalt. — Beidemale bezeichnet and eine Leiftung oder eine Gabe an Gott, durch welche ber Mensch vor dem über ihm ichwebenden Berhängniß zu fterben geschütt, ober daffelbe von ihm abgewendet werden foll. Im erften Falle wird die Möglichkeit einer folden Leiftung eines Menschen für den Andern überhaupt verneint; im zweiten Kalle wird ein Engel, als übermenschliches Wefen, zu Diefer Leiftung fur befähigt ertlart, fofern diefelbe in der gur Befferung des Lebens wirksamen Belehrung des Menschen besteht, und fofern die wider Erwarten hergestellte Gefundheit des Menichen, alfo feine momentane Berschonung mit dem Tode, als bas erreichte Ziel gilt. In der Rede des Elihu alternirt and mit dem Berbum arn befreien, im Pfalm mit פַּרִילן נַבַשְׁם, wie Exod. 21, 30. Das Mittel des Schutzes vor dem Sterben ift gleichgeltend als Mittel ber Befreiung aus der den Menschen bedrohenden Macht des Todes bezeichnet. Da nun ale biefes Mittel eine Gabe oder eine Leiftung an Gott vorgestellt ift; da ferner ein gewiffer Werth der Leiftung für Gott eingeschloffen ift, indem dieselbe als Motiv gelten foll, wegen beffen Gott das Todesverhängnig nicht malten läßt, fo drängt fich die oben conftatirte Modification der erften Bedeutung von and für beide Stellen als statthaft und als nothwendig auf. Freilich ift in feinem der beiden Fälle eine Entrichtung von Beld bei dem Worte gedacht, wie an den oben vorgeführten Stellen. Aber wenn es im Pfalm beißt, daß die Dedung fur den Bruder nicht möglich ift, weil fie theuer (zu theuer) für den Menschen sein würde, so ift wenigftens eine Bergleichung des bei der Dedung unumgänglichen Werthes berfelben für Gott mit dem allgemeinen Werthzeichen, bem Gelbe, angedeutet. Und auch in der Rede des Glibu, wo fogar die beffernde Ginwirfung des Engels auf den Menfchen ale bie für Gott genugende Leiftung zum Schute beffelben vor dem Tode bargeftellt wird, ift deutlich genug der am Erfolge anschauliche Werth dieser Leiftung als das für Gott bedeutsame Motiv hervorgehoben. Also wenn auch nicht "Schutgeld", "Löfegeld", fo murbe doch "Löfepreis" die dem Sinne bes Bortes und dem Zusammenhange ber Cate entsprechende Uebersetung sein. - Damit ift aber wiederum nichts weniger ausgedrückt, als der Gedanke einer Mequivaleng zwischen der hupothetischen Leiftung des Menschen ober ber wirklichen Leiftung des

232 Ritschl

Engels einerseits und bem Werthe, welchen der Beftand bes Tobesverhangniffes über die Menschen für Gott hatte. Die Sofmann'iche Erflärung wurde fich in den vorliegenden Fallen etwa zu dem Gedanken geftalten, daß Gott durch eine Leiftung zu Bunften des Denschen dafür entschädigt werden muffe, wenn er eine Ausnahme von der allgemeinen Ordnung des Sterbens gulicke. Dief murde porausfeten, daß das von Gott gehandhabte Berhangnif des Todes über alle Meniden ein Gut für Gott, ein besonderes Mittel feiner Ehre fei. Rur in Folge beffen mare verftandlich, daß, wenn Gott in einem einzelnen Falle darauf verzichten foll, ihm eine Leiftung von Menich oder Engel erwiesen werden mußte, die von gleichem Werthe für feine Chre ware. Allein es ift ein dem Alten wie dem Neuen Testament gang fremder Gedante, daß der allgemeine Tod der Menichen, auch als Strafe betrachtet, ein But fur Gott, ein Mittel feiner Ehre fei; vielmehr verbindet fich in der biblifchen Borftellung vom Tode mit der Anschauung der Wirfungslofigfeit der Menschen die von ihrer Brecklosigfeit für Gott; ihr Sterben fann also auch nicht dem Zwecke der Ehre Gottes dienen, wie dazu bas Leben der Menschen bestimmt ift. Die das Todesverhängnig abwehrende Leiftung an Gott fann aber ferner auch nicht auf eine Meguivaleng mit dem gum Dienste Gottes bestimmten und defichalb werthvollen Leben des Menschen angeseben sein. Dem das menschliche Leben, welches durch eine besondere Gabe an Gott vor dem Tode geschützt werden foll, tommt in den vorliegenden Stellen eben als folches in Betracht, das dem Tode verfallen, also für Gott werthlos, aber freilich für den Menschen so werthvoll ift, daß er es festhalten möchte. Rach dem Werthe des lebens für den Dien= ichen felbst richtet fich also überhaupt der Gedanke an einen lofepreis für baffelbe; indem aber diefer auch einen beftimmten Werth für Gott haben muß, fo wird in den vorliegenden Stellen die Möglichkeit oder Unmöglichkeit folder Werthgabe nur nach einer durchaus zufällig gehaltenen Werthgebung durch das Urtheil Gottes beftimmt, ohne daß nach irgend einer Seite bin eine Meguivaleng ber Gabe mit der Gegenleiftung Gottes zur Anschauung zu bringen ware. Bahrend ein Mensch für ben Andern nichts zu jenem Zwecke leiften . fann, weil der von Gott geforderte Werth der Gabe die menschliche Leiftungejähigfeit überfteigen wurde, jo gilt die gur fittlichen Befferung führende Belehrung eines Engels als ein lofepreis genügenden Werthes für Gott; eine Nequivaleng biefer Leiftung mit bem bom

235

Tode befreiten Leben des Menschen herauszurechnen, wird uns aber der Ausspruch des Elihu nicht auferlegen.

Der Unterschied unserer Erklärung des Wortes ab als Schutsgelb oder Lösepreis von der Hosmann'schen stellt sich so: Nach Hose mann soll das Wort ursprünglich bedeuten "das, was sich in hinficht gleichen Berthes mit etwas Anderem deckt", was also in abgeleisteter Beise auch als Mittel des Schutzes, der Befreiung und Erlösung eines gleich werthen Gegenstandes gebraucht werden könnte. Hingegen bedeutet das Wort wirklich ursprünglich "Schukmittel"; in dieser Bedeutung bezeichnet es aber in abgeleiteter Weise auch folche Gaben, welche wegen ihres Werthes den Empfänger zu Schut von Personen vor drohenden Uebeln oder zu ihrer Befreiung aus drohender Gesahr bewegen können. Die Anwendung des Wortes Is in diesem Sinne steht auch in allen hierher gehörigen Stellen des Alten Testamentes nur in Relation zu dem Gedanken der Billigkeit, nicht zu dem Ges danken des Rechtes; hierdurch aber wird bestätigt, daß eine eigentliche Aequivalenz des Werthes eines and mit dem verglichenen Gegenftande gar nicht im Gesichtsfreise des Gebrauchs des Wortes liegt. Wenn Prov. 6, 34. 35. es heißt, daß der beleidigte Shemann feine Rüdficht auf die Geschenke und das Schutgeld des Chebrechers nehmen wird, fo hat das den Sinn, dag derfelbe auf feinem Rechte beftehen wird. Wenn das Gesetz Num. 35, 30 - 32. fein Schutgeld für den Todtschläger zugesteht, so heißt das, daß dem Nechte sein Rauf gelaffen werden foll. Dagegen wenn Erod. 21, 29. 30. bem Besitzer eines stößigen Ochsen in Folge fahrlässiger Tödtung von Menschen zwar von voruherein die Todesstrafe angedroht, aber das neben auch die Entrichtung eines lösegeldes zugeftanden wird, so heißt das, daß neben dem Rechte auch die Billigfeit walten foll. So ift es auch nur als Billigkeitsverfahren gedacht, wenn das babylonische Reich für die Befreiung Israels durch die Unterwerfung anderer Bölker entschädigt werden foll (Jef. 43, 3.). Endlich ift bei Gott keine andere Rudficht als die Billigkeit vorausgesetzt, die freilich an der Bürde Gottes ein menschliche Vorstellungen übersteigendes Maß findet, indem sich der Gedanke erhebt, daß Gott, für eine ihm besons ders werthvolle Gegenleistung, einem Menschen das Sterben ersparen würde. Und wenn auch die Billigfeit Gottes nicht fo weit reicht, daß er einen Menschen zu solcher Werthgabe für einen Andern als besfähigt achtete, so wird doch die Villigfeit Gottes durch die von Elihu bargeftellte Probe in ber eigenthümlichen Bufalligfeit und Unmegbarfeit ihres Urtheils auschaulich gemacht.

234 Ritichi

Indem wir also von der gewonnenen Ginficht in den altteftamentlichen Gebrauch bon and Anwendung auf den Ausspruch Jefu bei Marc. 10, 45. zu machen versuchen, so ift zunächst zu bemerten, daß derfelbe feine nächfte Boraussetzung in Bf. 49. und feine nächfte Analogie an dem Worte des Elihu besitt. Dieg Berhältniß wird jedoch um so beutlicher, wenn wir auch noch die Rede Jesu bei Marc. 8, 35-37. (Matth. 16, 25. 26.), namentlich die verneinende Frage: τί δώσει άνθοωπος αντάλλαγια της ψυγης αυτού; in Be= tracht ziehen. Denn auch in diefem Cate wird Jejus das Wort gebraucht haben, welches die LXX. Amos 5, 12., Jef. 43, 3. mit allagua überseten. Die Gedankenreihe Jesu bewegt fich nun auch in denfelben Grengen, welche die von uns erörterte Stelle von Bf. 49. innehalt. Jejus behauptet, daß der Unichluf an ihn und an bas Evangelium, moge er auch den Berluft bes lebens gur Folge haben, das Mittel sei, sich das Leben zu sichern. Um nun die Zweckmäßigfeit und die Ausschlieflichfeit Diefes Mittele erfennen zu laffen, bergleicht Jesus mit feiner Ausfage ben Fall, daß die gange Welt erworben und dabei das leben verloren wird, und verneint durch Die Stellung des Gedankens in die Form der Frage jeden Bortheil diefes Berhältniffes jum 3med der Erhaltung des Lebens. Insbesondere aber verneint er durch die in B. 37. folgende Frage, daß ein Menich, alfo auch der hypothetische Besitzer ber gangen Belt, ein αντάλλαγμα της ψυγης αυτού geben tonne. Während nun Bf. 49. behaubtet, daß fein Mensch eine so werthvolle Gabe an Gott zu richten vermöge, durch die er einen Anderen vor dem Tode schütte, jo ergangt Jefus biefen Gedanten durch die Ausfage, daß fein Menich, auch wenn er über alle Mittel verfügte, die im Umfreise der Belt liegen, im Stande fei, eine folde Gabe, natürlich an Gott, zu entrichten, welche ihm felbft das Sterben ersparte ober den eingetretenen Berluft bes Lebens rückgängig machte. In ber griechischen Uebersetzung bes Musspruches Jesu ist nun durch das Wort arrakkagna der Begriff der Babe an Gott deutlich nach einem Werthverhaltniffe bestimmt. Es wird fich aber fragen, im Berhältniß zu welcher Größe der Werth gedacht ift, und nach welchem Mafftabe der Werth bestimmt werden foll. In der erften Sinficht ergeben fich zwei Möglichkeiten: ob der Werth des menschlichen Lebens für Gott in Betracht fommt, oder für ben Menschen felbst; in der zweiten Sinficht fragt es fich, ob die als möglich gefette, aber in Wirklichkeit verneinte Gabe, indem fie deraldazua genannt wird, nach objectiver Aequivalenz zu dem menschlichen

Leben oder nach irgend einem Belieben Gottes bemeffen wird. Nach bem Werthe des menfchlichen Lebens für Gott richtet fich der Sinn der Uebersetzung Luther's: "Was halfe es dem Menschen, wenn er die gange Welt gewänne und an feiner Geele Schaben litte?" nämlich Beschädigung feiner fittlichen Rraft und feines moralifden Werthes; - "ober was fann ber Menich geben, bamit er feine Seele lofe?" - nämlich von der ihm obliegen= den Pflicht, im Dienste und gur Ghre Gottes gu wirfen. Allein diese Deutung beruht auf einer falichen llebersetzung von ζημιωθηναι την ψυχήν (B. 36.); dieß bedeutet nicht: "moralischen Schaden nehmen", fondern: "das Leben einbuffen". Alfo fommt der Werth des Lebens nur in Beziehung auf den Menschen felbft in Betracht. Das menschliche Leben nun, welches im Allgemeinen bem Tobe verfallen ift und dadurch fowohl für Gott als für den Menfchen werthlos wurde, hat fur den Menschen selbst den höchsten denkbaren Werth; um es zu erhalten und vor dem Tode zu schützen, wurde er ben höchsten bentbaren Befit, die gange Welt, an Gott hingeben, der die Macht über das Sterben hat. Sofern alfo jede Gabe ber Art αντάλλαγμα genannt wird, ergiebt der Zusammenhang die Rothwendigfeit, diese Werthgröße nach dem Urtheile des Menichen über den Werth zu berechnen, welchen für ihn fein Leben hat. Schon hieraus ergiebt sich aber, daß artallaqua nicht nach dem Maßstabe der objectiven Aequivaleng mit dem Werthe des Lebens verftanden werden tann. Die Frage: τί δώσει αντάλλαγμα της ψυχης αὐτοῦ; — um= faßt mit ihrer Berneinung außer der von dem Menfchen möglichertweise beseffenen gangen Welt alle nur bentbaren anderen Gaben an Gott, die dem Menfchen überhaupt Werth haben und deghalb für ihn mit dem Werthe feiner Berfonlichfeit vergleichbar fein können. Allein auch die ganze Welt, welche hypothetisch als αντάλλαγμα dienen würde, fann der Menich nicht feinem eigenen Leben äquivalent finden, weil jeder Befitz dem Werthe des Besitzers selbst inadaquat ift. Aber das hppothetische artallagua tann auch, sofern es einen Werth für Gott haben muß, doch nicht in Aequivaleng mit dem menschlichen Leben gedacht fein. Denn gefett, daß der Mensch eine Gabe diefes Werthes an Gott zu entrichten bermochte, welche alfo auch dem Werthe der Berson nach dem Urtheile Gottes gleich ware, so wurde die Entrichtung einer folden Gabe an Gott dem Zwecke ber Sicherung des Lebens vielmehr widersprechen, als entsprechen. Denn wenn Gott einerseits das Todesverhängnif in feiner Macht hat, andererseits aber

236 Riticht

dem Interesse des Menschen an seinem eigenen Leben darum entgegenstommen würde, weil es in Gottes Dienst gestellt sein soll, so würde dieses Interesse zur Beseitigung des Todesverhängnisses gerade dann nicht wirksam sein, wenn Gott einen objectiv äquivalenten Ersat für das Leben des Menschen empfangen hätte. Ein Ersat dieser Art ist also im Zusammenhang der vorliegenden Rede Jesu gar nicht dents dar. Dieselbe bewegt sich vielmehr nur in den ans dem Alten Testamente uns befannten Boraussetzungen, daß zur Beseitigung des Todessverhängnisses eine Gabe an Gott gereichen würde, die in einem Werthsverhältnisse zu der Schätzung Gottes stehen müßte; aber dasselbe bleibt objectiv unbestimmt und unbestimmbar, und nicht bloß deswegen, weil der Mensch zu einer solchen Leistung für sich wie für einen Anderen als unfähig gelten muß.

Deit diesen Ergebniffen ausgerüftet, treten wir an die Erflärung des Ausspruches Jesu Marc. 10, 45. Aus der Bergleichung deffelben mit den beiden Stellen aus Bf. 49. und Job 33. folgt gunächft. daß das diegor oder and, welches Jefus bezeichnet, ale Wabe an Gott und nicht an den Teufel gedacht ift. Bejus fpricht, indem er unzweifelhaft den Gedanlengang von Bf. 49. in feiner Erinnerung voraussett, davon, daß er fein Leben in feinem berufsmäßigen Dienen Gott widmet, aber nicht davon, daß er fich der Macht der Sunde oder des Teufels unterwirft. Bweiten-s fest Jefus nicht nur indirect voraus, daß fein Menich für den Anderen und Keiner für sich selbst eine solche den Tod abwehrende, werthvolle Gabe an Gott entrichten fonne, also was Pi. 49, 8. und Marc. 8, 37. gefagt war, sondern er spricht, wenn wir die Worte recht deuten, aus, daß er in diefer Sinficht an ber Stelle Bieler leifte, mas Riemand für fich felbst oder für einen Anderen leiften könne, wenn es auch Jeder möchte. Drittens fest das Bewußtsein seiner Befähigung zu der Gabe an Gott in der Analogie des Ausspruchs mit der Rede des Clibu voraus, dag Sefus fich von den dem Sterben verfallenen Menichen fpecifisch unterscheibet, gunächst infofern, als er fich selbst von dem Todesverhängniß ausgenommen weiß und sein Sterben nur als freiwilligen Act der Singebung des Vebens an Gott benft (vgl. 30h. 10, 17, 18.). Gine besondere Erflärung erheischt der Ausspruch nur, sofern gefragt wird, wie die Worte arti nollar zu conftruiren sind.

Daß nämlich die Worte durov duri noddor zu einem Begriffe zusammengefaßt werden, wie auch Hofmann will, entspricht ebensowohl

bem erften Eindrucke der Wortstellung als auch den hergebrachten Erwartungen von der Bedeutung des Hauptwortes. Und die Zusammenftellung von שב und חתה fdeint wiederum die hofmanu'iche Erflärung jenes Wortes zu begünftigen. Allein es besteht feine Meguivaleng zwischen bem an fich vom Sterben ausgenommenen Leben Jefu und den dem Tode verfallenen Bielen. Wenn Seins voraussieht, daß er fein Leben auch im Tobe nur feinem Bater hingiebt, daß er bie specifische Zwechmäßigfeit seines Lebens für Gott im freiwilligen Sterben nicht nur beibehalt, fondern fogar fteigert, fo fteht das in feiner Gleichung mit dem Leben der anderen Menschen, deren Beftimmung jum Dienfte für Gott durch das auf ihnen laftende Todes= verhängniß durchtreugt ift. Man fann alfo aus der Wortstellung auf die Bedeutung von diroor als Aequivalent nur unter der Bedingung rathen, daß man die oben bezeichnete britte Boraussetzung des Ausspruches Jesu fich nicht flar macht. Hofmann bringt auch durchaus teine Mequivaleng zur Anschauung, indem er das von Jefus bingegebene Leben insofern als Lösegeld deutet, als wegen beffen bie Menichen freikommen, während sie sonst ber Strafe ihrer Gun= den verfallen bleiben. Denn wie schon bemerkt ift (G. 223.), tritt das leben Jefu durch den Tod in ein durchaus harmonisches Berhältniß zu Gott, mahrend eine Strafverhaftung der Menichen gegen Gott die äußerste Disharmonie bezeichnet. Nur der Hintergedanke fann über dieje Schwierigfeit hinaushelfen, daß die Beftrafung der Sünder durch das Todesverhängnig ebenfo zur Ehre Gottes gereiche wie das dienstfertige Leben und das freiwillige Sterben Jesu in feinem Berufe. Aber diefer von Anselm ausgesprochene Gedanke ift weder direct noch indirect im Alten oder Neuen Testamente niedergelegt. Ueberhaupt ift in den nachgewiesenen Stellen des Alten Teftaments, welche die Boraussetzungen des Ausspruches Besu enthalten, weder das allgemeine Todesverhängniß mit dem Gedanken der all= gemeinen Sunde, noch die Erwartung einer Abwehr des Todes mit dem Gedanken der Bergebung der Gunde in Berbindung gesetzt, mas freilich im einzelnen Falle z. B. Jef. 38, 17. der Fall ift. Wenn man aber von der Dogmatik her den Anspruch mitbringt, daß wes nigstens im Neuen Teftament eine Befreiung vom Tode nicht ohne die Aufhebung der Sundenschuld in Aussicht gestellt werde, fo fann man sich aus Aussprüchen Jesu wie Joh. 8, 51.; 5, 24.; 6, 50. überzeugen, daß Jejus diefem dogmatischen Zwange fich nicht gefügt hat. Für ben Gedanten eines ftellvertretenden Strafleidens Jefu

238 Ritichi

zum Zweck ber Vergebung ber Sunden ift alfo der Ausspruch, ber uns beschäftigt, auch nicht in entfernter Beziehung eine Beweisstelle.

Die Worte årci πολλών müssen also von dem ganzen Sate hadro doörau ψυχήν μου λύτρον abhängig gedacht werden. Wenn es nun nach oberflächlicher Veurtheilung des Vegriffs λύτρον als möglich erscheint, dieses Wort nur als schärfere Vezeichnung des durch årci ausgedrückten Wechselverhältnisses zwischen dem Sterben Jesu und dem Sterben der Vielen zu verstehen, so wird dieß, absgesehen von dem schon oben (S. 223.) angeführten Grunde, durch die nachgewiesene Vedeutung des Wortes des Als Lösepreis verboten.

Also bleibt nur übrig, so zu conftruiren, daß das entferntere Object dirpor dasjenige Object bedeutet, in deffen Realifirung burch die Bingabe feines Lebens an Gott Jesus basjenige leiftet, mas die Bielen, Jeder für fich und Giner für den Anderen, jum 3weck der Abwehr des Sterbens leiften möchten, aber nicht leiften fonnen, was also Refus an der Stelle ber Bielen leiftet. Innerhalb biefer Deutung bezeichnet diroor oder 305 eine Babe fpecififden Berthes für Gott, welche beghalb Schutmittel gegen bas Sterben ift, wie in den Stellen, nach benen Jefus feinen Gedankengang gebildet hat. Un der Stelle Bieler und nicht Aller ift aber Jesus sich bewuft das werthvolle Schutmittel zu verwirtlichen, weil dabei an die bei Marc. 8, 35, bezeichnete Bedingung und bennach daran gedacht ift, daß nicht alle Menschen fich in die Gemeinschaft mit Jesus setzen werden, die es möglich macht, daß der= felbe an ihrer Stelle realifirt, was fie ihrerseits vergeblich erftreben würden. Der Sinn des Ausspruches Seju ift also: "Ich bin gefommen, auftatt berer, welche eine Werthgabe als Schutmittel gegen bas Sterben für sich oder für Andere an Gott zu leiften vergeblich erftreben würden, daffelbe durch die Singebung meines lebens im Tode an Gott zu verwirklichen, aber eben nur anftatt derer, welche durch Glauben und felbstverleugnende nachfolge meiner Berfon die Bedingung erfüllen, unter der allein meine Leistung den erwarteten Schut für fie bermitteln fann."

Dieß Resultat der Auslegung wird, wie ich mir bewußt bin, denjenigen schwerlich genügen, welche in dem Wortsinne jeder charatteristischen Stelle des Neuen Testaments ein ganzes Dogma eingewickelt zu sinden erwarten. Da nun das Dogma vom Werke Christi zu der Gestalt ausgearbeitet ist, daß die Nothwendigkeit des Todes Christi im Verhältniß zur Gerechtigkeit Gottes und zum Bebürfniß der Menschen nach Sündenvergebung dargestellt wird, so ift die Erwartung hergebracht, daß der Inhalt auch diefer bogmatischen Beweisstelle auf jene Beziehungen des Dogma zurückgeführt werden muffe. Wenn also weder die Rücksicht auf die Bergebung der Gunben noch die auf die Strafgerechtigfeit Gottes in dem Ausspruche nachgewiesen ist, so wird der versuchten Austegung von wer weiß wie Wenigen zu Gute gehalten werden, daß fie dem Grundfate der Auslegung der Schrift aus ihr felbit gefolgt ift. Dabei ergiebt fich nun aber freilich aus der Beziehung des Ausspruches Jesu auf die beiden Parallelen im Alten Teftamente, daß Jefus die Deutung feinis freiwilligen Sterbens in demfelben Dage in den Gesichtstreis des Alten Teftamentes eingeschloffen hat, als diefelbe hinter anderen Aussprüchen Jefu und der Apostel zurüchleibt. Im Alten Testamente ift das Berhängniß des allgemeinen Sterbens noch nicht deutlich in die Bechselwirfung mit der menschlichen Geschlechtsschuld gestellt; die Beurtheis lung jener Thatsache außer Zusammenhang mit biefer verräth also eine auf der Linie des Alten Teftamentes stehende Anschauung. Und daffelbe ift der Fall, indem dabei, daß die freiwillige Singabe des Lebens Jesu als Schutymittel gegen das Sterben feiner Unhänger von Gott angenommen wird, nur gottliche Billfur oder Billigfeit voraus= gesetzt wird. Ift es nun aber mahrscheinlicher, daß Jesus die Bedentung seines Todes in den Formen der Anselmischen oder Lutherischen Satisfactionslehre, oder daß er sie in der Form eines altteftamentlichen immerhin schwebenden und der Vervollständigung fähigen Gedantens aufgefaßt hat? Es ift hier die einfache Bahl zwifchen dem hiftorischen Sinne und Geschmack im Berftandniß der heiligen Schrift und zwischen bem Migbrauche berfelben im felbstgenügsamen Dienste eines theologischen Suftems! Die Entscheidung im erfteren Sinne fest uns aber auch gar nicht in Widerspruch mit dem berech= tigten Interesse am Dogma. Denn wenn auch bei dem Gedanken einer bor dem Todesverhängniffe ichutenden Werthgabe an Gott göttliche Willfür vorausgesett ift, fo hat diefelbe an ber wirklichen Behauptung Jesu von seiner Leiftung ihre bestimmte Schranke. In diefer Sinsicht eröffnet gerade die Bergleichung der beiden Aussprüche Jesu die Aussicht auf eine Gedankenreihe, die sich über den Gefichtsfreis des Alten Teftamentes erhebt. Die freiwillige Aufopferung des lebens Jefu in feinem Beruf wird als das specifisch werthvolle Schutzmittel gegen das Sterben der Menschen bezeichnet, welches Jesus an der Stelle der Bielen leiftet, die einen folden Lose240 Ritio1

preis nicht zu leiften vermögen. Aber diese Bielen, für die Jefu Leiftung den bezeichneten Erfolg haben foll, find diejenigen, die an ihn und an feine Sendung durch Gott glauben; er felbft ift ber Sohn des lebendigen Gottes, dem alle Macht im Simmel und auf Erden anvertraut ift, oder (was damit funonum ift) dem der Bater gegeben hat, das Leben in sich felbst zu haben. Erscheint es bemgemäß noch als eine Erwartung von etwas Zufälligem, als Folge einer blogen Billigfeiterudficht Gottes, daß Jefus durch die Singabe feines Lebens an Gott eine Beranderung des Berhaltniffes der Geinigen zum Tode zu erwirten hofft? Bielmehr eröffnet das Bewuftfein Befu bon ber Bedeutung feiner Berfon nach Gott und nach ben Menschen hin die Aussicht auf die Rothwendigkeit des durch ihn zwiichen beiden vermittelten Berhältniffes. Infofern enthält auch diefer Ausspruch Jefu ben Reim zu dem dogmatischen Gedanken, der jedenfalls irgendwie den Ausdruck der Rothwendigfeit der religiösen Borstellung in sich schließen muß. Wehr aber als derartige Reime gu theologischen Gedanken wird man im Neuen Testament überhaupt nicht fuchen durfen, wenn man die Eigenthumlichfeit beffelben nicht perfennen mill.

## II.

Die Subsumtion des Todes Jesu unter die alttestamentliche Unschauung vom priefterlichen Darbringen des blutigen Opfers ift in bestimmten Aussprüchen auch schon vom Herrn felbst vollzogen worben. Die zur Abendmahlshandlung gehörenden Worte: τοῦτό ἐστιν τὸ αξμά μου, τὸ τῆς διαθήκης, τὸ ἐκγυνόμενον ὑπὲο πολλών (Marc. 14, 24.) vergleichen ben bevorstehenden, mit Blutvergießung begleiteten Tod Jesu mit der Opferhandlung, die Mojes zur Inauguration des am Sinai geschlossenen Bundes veranstaltete. Da diese Unschauung Jesu auch durch die abweichende Wendung sicher gestellt ift, in welcher Baulus (1 Ror. 11, 25: τοῦτο τὸ ποτήσιον ή καινή διαθήκη έστιν εν τω εμώ αίματι) diefe Worte wiedergiebt, so wird auch eine noch fo ffeptische Rritit nicht erweisen fonnen, daß der Unsfbruch Sefu bei Soh. 17, 19: ὑπέο αὐτῶν ἐγώ ἀγιάζω ἐμαντόν, Tva Bow zai adtoi hyraouevoi er alngela - Jeju Gesichtstreis durchaus überfteige. In diefen Worten find nur die allgemeinen Beziehungen des im freiwilligen Sterben zu vollziehenden Opferactes bezeichnet, welche durch die Specialität der Abendmahlsworte eingeschlossen find. Auf dem Boden der Gesetzgebung des Alten Tefta=

mentes bedeutet αγιάζειν jede Art von Handlung, durch welche eine Sache ober eine Berfon Gott als Gigenthum zugeeignet wird, alfo fowohl die geordnete Darbringung einer Gabe an Gott (2 Mof. 13, 2.), als auch die Einweihung eines Priefters jum fpeciellen Dienfte Got= tes (2 Mof. 28, 41.). Wo es nun, wie im Falle Jesu, auf die freis willige Zueignung des eigenen lebens an Gott aufommt, da trägt das Object der Handlung nothwendig die Merkmale jener beiden Fälle zugleich und ohne Möglichkeit der Unterscheidung an sich. Es ift alfo dem Sinne nach gleichgültig, ob man den Ausspruch Jefu nach dem zweiten Borbilde auf die Borbereitung zum Briefterdienft deutet, deffen Opferobject fein eigenes leben ift, oder, nach dem erften Borbild, auf die Darbringung feines eigenen Lebens als Gabe an Gott, in welcher Jefus felbst Priefterdienft verrichtet. Auch Die Ungabe des 3wedes der Selbstheiligung Jesu entspricht der unumganglichen Analogie mit dem Zwecke der gesetzlichen Opfer. Ausbrücklich ift allerdings im Wefete der allgemeine Zweck der Opfer nicht als ber ber Beiligung der betheiligten Fraeliten bezeichnet. Aber wenn dieß die ausgesprochene Bestimmung der Luftrationen ift (2 Mof. 19, 10. 14.; Jos. 7, 13.), und wenn doch das gange Leben des bon Gott erwählten Bolfes unter die Forderung geftellt wird, heilig gu fein, so muffen die den Luftrationen im Allgemeinen gleichartigen Opferhandlungen, die in der Ordnung des Lebens der Ifracliten fo bedeutsam hervortreten, auf denfelben 3med der Beiligung direct bejogen fein. Jefus hat alfo, um die Wirkung feines Lebensopfers jum Beile ber Junger zu bezeichnen, nur ben Ausdruck gewählt, welcher sich aus dem Zusammenhange der mosaischen Opferordnung mit bem Werthe der Bundesreligion überhaupt ergab. Dagegen dürfte die deutliche Entgegensetzung des allein zur wirklichen Beiligung dienenden Opfers Jesu gegen die nur scheinbar wirtsamen Opfer im alten Bunde ale ein ben Gedanten icharfender Zusatz bee Berichterstatters angesehen werden, da dieses Mag der Beurtheilung alttestamentlicher Juftitute, fo febr es dem Standpunkte der Apostel entspricht, doch in dem Gesichtstreise Jesu sonft nicht hervortritt.

Daß der Tod Christi zum Besten, zum Heile der Gläubigen erfolgt ist, ist der äußerlichste Punkt, in welchem sich die Aussagen des Paulus mit dem eben besprochenen Worte Jesu berühren (1 Thess. 5, 10.; 2 Kor. 5, 14. 15.; Röm. 5, 8; 8, 32.; 14, 15.; 1 Petr. 2, 21.). Denn daß die Präposition önko an diesen Stellen nur jenen Sinn hat und nicht anstatt bedeutet, wie die alte theologische

242 Ritsch 1

Schule zu Gunften des Begriffs der Stellvertretung annahm, folat cinfach aus 2 Ror. 5, 15: τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερ-Berte. Denn wenn es von vornherein ein erträglicher Bedanke ift, baf Jefus anftatt der gläubig gewordenen Gunder geftorben fei, fo murde die Behauptung, daß Jefus auch anftatt der Gläubigen auferwectt worden fei, dem Sinne des Paulus insofern völlig que wider sein, als die dem Sate direct entsprechende Folgerung, baf demgemäß die Gläubigen felbst nicht auferwecht zu werden brauchten. den Seilsglauben des Baulus und gerade auch die Bahrheit der Auferweckung Jefu aufheben wurde (1 Ror. 15, 16. 17.). Einen weiteren Grund gegen die früher beliebte Deutung des oneo bietet ber Umftand, daß nicht bloß Petrus fagt, daß Chriftus auf Unlag (neoi) der Gunden geftorben fei, fondern Paulus, in eigenthumlicher Scharfung biefes Wedankens, Chrifti Tod jum Beften (into) ber Sünden (1 Ror. 15, 3., vgl. Rom. 6, 10.), jum 3 weck (did) ber Sünden (Rom. 4, 25.) erfolgt fein läßt. Der Barallelismus ber Sate in der letten Stelle erlaubt nicht, die Praposition did mit Acc, anders als beidemale als Bezeichnung des Zweckes zu deuten; und da in der erftern Stelle Niemand wagen wird, durch Bertaufchung ber Günder mit den Günden die Möglichfeit zu erweisen, baf ύπέο anftatt bedeute, fo find auch bort bie Gunden als 3weck des Sterbens Befu bezeichnet. Diefer auffallende Gedante findet aber feine Erflärung darin, daß es fich um den 3wed der Aufhebung ber Gunden handelt, und daß diefe den Gunden felbst nur gum Bortheile gereicht. Tiefer als diefe blog das Factum des Sterbens Jefu bezeichnenden Aussagen gehen nun diejenigen, in welchen das Todesleiden ber freien thatigen Singebung Sefu untergeordnet wird. Er hat jum Beften des einzelnen Gläubigen und der Gemeinde fich felbft in den Tod übergeben (Gal. 2, 20.; Eph. 5, 25.), auf Anlag unjerer Sünden (Gal. 1, 4.). Specificirt wird diese Behauptung durch die Bezeichnung des Opfere, fofern Chriftus im Sterben das Dbject seiner eigenen Darbringung an Gott ift. Er ift befihalb im Allgemeinen προςφορά (Eph. 5, 2.; Hebr. 9, 14. 28.; 10, 10. 12. 14.), im Besonderen aber blutiges Opfer, Grala (Gph. 5, 2.; Hebr. 9, 26.; 10, 12., vgl. 1 Ror. 5, 7.), weil die Umftande der Rreuzigung Blutergieffung über den eigenen Leib Jesu herbeiführten. Wie nun die Mertmale des Sterbens im Allgemeinen an den Bewegungen bes Leibes hervortreten und befihalb der Tod Jeju speciell auf den leib bezogen wird (1 Betr. 2, 24.; Rom. 7, 4.; Rol. 1, 22.; 2, 11.;

Eph. 2, 16.), so wird auch einmal direct von der προςφορά τοῦ σώματος gesprochen (Hebr. 10, 10.); vorherrschend aber fnüpft sich das Pradicat des Opfere fur Chriftus an die den Tod am Rreuze begleitende Blutvergießung, weil das gleiche Merkmal die Thieropfer des Alten Teftamentes von den übrigen unterschied. Defihalb ift überall, wo an das Blut Chrifti irgend ein Beilverfolg angefnüpft wird, der Bedanke des in feinem Tode vollzogenen Opfers vorausgesetzt (1 Betr. 1, 2. 19.; Offenb. Joh. 1, 5.; 5, 9.; 7, 14.; 1 Joh. 1, 7.; 5, 6.; 1 Ror. 10, 16.; Röm. 3, 25.; 5, 9.; Rol. 1, 20.; Eph. 1, 7.; 2, 13.; Hebr. 9, 12. 14.; 10, 19. 29.; 12, 24.; 13, 12. 20.). Endlich ba das Rreng der Ort des Opfertodes Chrifti war, wird daffelbe gewiß nur darum als Organ des Beilserfolges, als Gegenstand driftlicher Berfundigung und heilfamen Glaubens wie verderblicher Widersetlichfeit genannt, weil die volle Vorstellung vom Opfertode Chrifti damit verbunden ift (1 Ror. 1, 17. 18.; Gal. 6, 14.; Rol. 1, 20.; Eph. 2, 16.; Phil. 3, 18.). Sofern Jesus als Subject seiner Selbstdarbringung näher betrachtet wird, ergiebt fich feine Qualität als Priefter, neben der ale Opfer. Indeffen nur der Berfaffer des Bebräerbriefes ift in der Deutung der Beilswirfung des Todes Jesu diefer Unschauung nachgegangen, obgleich fie bem Baulus bei feiner ausdrücklichen Anersennung der Gelbstthätigteit Jefu in dem Ucte des Todesopfers ebenfo nahe gelegen hatte. Indeffen ift Baulus auf eine nicht minder fühne Combination bedacht gewesen, indem er in der Anschauung des am Rreuze hangenden, mit Blut bedeckten Sterbenden mit den Merkmalen des Opfers die der Rapporeth vereinigt findet (Rom. 3, 25.). Denn nicht nur bedeutet das Bort idaorhow, welches Paulus an jener Stelle von Chriftus präbicirt, überall im Alten wie im Neuen Teftament (Bebr. 9, 5.) jenes ausgezeichnete Berath über ber Lade bes Zeugniffes in dem Allerheiligften, fondern der Zusammenhang der Aussage des Paulus forbert, wie bewiesen werden wird, gerade jenen und nur jenen Sinn des Wortes.

Als die Wirkung des Opfers Chrifti wird von Paulus und dem Verfasser des Hebraerbriefes das apiazeit der Gläubigen bezeichnet (Hebr. 10, 10. 14. 29.; 13, 12.; 2, 11.; 1 Kor. 1, 30.; Eph. 5, 26.), wie in der schon erörterten Aussage des Herrn bei Johannes. Diesem Gedanken zunächst kommen Aussprüche der Art, daß Jesus wegen Sünden gelitten habe, damit er uns zu Gott führe (1 Petr. 3, 18.); daß wir in Christus, und zwar so, wie er als der

244 . Ritsch1

Sterbende angeschaut wird, die Singuführung jum Bater haben (Gbh. 2, 18.; 3, 12.); endlich daß Chrifti priefterliches Thun die Hoffnung bearundet, in welcher wir Gott nahen (Hebr. 7, 19.; 10, 19.; 4, 16.). Diefe Ausfagen liegen nämlich in der einfachen Confequeng des allgemeinen Sinnes bon Opfer und bon priefterlichem Thun, ber aus dem Alten Testamente hervorspringt. Denn die geordnete Gabe der Menfchen an Gott heißt , gre, bas Rahegebrachte, nooggood; die Briefter find diejenigen, welche in der regelrechten Darbringung ber Babe Botte nahen (app, 3 Mos. 10, 3.; 21, 17.; Grech. 42, 13.; vist, 2 Mof. 19, 22.; Ezech. 44, 13.). Allerdings ift nun im Alten Teftamente nicht gefagt, daß auch diejenigen, benen das beftimmte Opfer gilt, durch deffen Bollziehung Gott nahe gebracht werden; allein diefer Gedante ift fo birect in dem Berhältnik des Opfercultus zur Beftimmung der Ffraeliten begründet, daß fein Auftreten im Neuen Testamente fein Befremben erregen fann. Denn wenn das ifraelitische Bolf durch seine Erwählung und unter der Bedingung der Beobachtung des Bundes heiliges Bolf, Gigenthum Gottes, Königreich von Brieftern fein follte (2 Mof. 19, 5, 6.), und wenn Briefterthum und Seiligkeit mit Rabegebrachtwerden innonnm ift (4 Mof. 16, 5.), fo leuchtet ein, daß die Functionen, in welchen die ausgesonderten Abaronitischen Briefter Gott nahten, als Mittel bagu gelten muffen, daß die Sfraeliten im Gangen, ober wen unter ihnen das bestimmte Opfer betraf, Gotte geheiligt, angeeignet ober nahe gebracht würden. Die Ausfagen des Bebräerbriefes überichreis ten den zu Grunde liegenden Gefichtsfreis des Alten Teftamentes auch formell nur infofern, als in Folge des hohenpriefterlichen Opfers Chrifti den Gläubigen ein actives Briefterthum beigemeffen wird, in beffen Ausübung jeder einzelne Chrift, nur unter der Bermittelung Chrifti, diejenigen Opfer des Gebetes und der Wohlthätig= feit felbständig darbringt (13, 15, 16.), welche für die Ordnung des neuen Bundes baffen. Die Ordnung des alten Bundes ift aber nur die, daß die zu Prieftern beftimmten Sfraeliten im Gangen und im Einzelnen durch die Functionen der Abaronitischen Briefter zu einem paffiven Genuffe ihres Priefterrechtes geführt werden. Da also das Opfer Chrifti im Hebracrbriefe fur die Glaubigen als das Mittel der Ginweihung derfelben zum activen Briefterthume dargeftellt wird, so founte es scheinen, als ob ein im Hebräerbriefe noch vor= fommender Ausdruck der Wirfung des Opfers Chrifti, nämlich Teλειουν (10, 14.), fpeciell jenen Gedanten bezeichnete. Die LXX.

nämlich überseten mit τελειοῦν τὰς χεῖρας den Ausbruck מלא אחדיד, der im Ceremoniel der Weihe der Aharonitischen Priester die Füllung ber Sande mit den darzubringenden Gaben bedeutet (2 Mof. 29, 9. 33. u. a.). Calvin und andere Ausleger nach ihm führen nun die von dem Opfer Chrifti ausgesagte Wirkung des redeiove auf jenen Sprachgebrauch juruch; es leuchtet aber ein, daß bei diefer Combis nation das charafteristische Object des redeior nicht berücksichtigt, also die Congrueng des Ansdructes im Hebraerbriefe mit jenem alttefta= mentlichen nicht nachgewiesen ift. Wenn nun eine mit αγιάζειν shnoonyme Wirkung des τελειούν dem Opfer Christi beigelegt wird, so wird dabei nur daran zu denfen fein, daß jedes Opfer die Congruenz des Bundesgenoffen mit dem Gott erftrebt, der felbft bollfommen ift (Matth. 5, 48.), und daß das Opfer Chrifti fpeciell durch feine geiftige Bedingtheit die Bollfommenheit der Gläubigen vermittelt, welche die Thieropfer nicht erreichten (Hebr. 7, 11. 19.; 9, 9.).

Die Deutung des Todes Chrifti als Opfer wird ferner specialifirt, indem jener Act als das Gegenbild verschiedener Arten alt= testamentlicher Opfer angesehen wird. Indirect durch Jesus felbst in den Abendmahlsworten (Marc. 14, 24.), direct im Bebräerbrief (9, 15-21.) wird fein Sterben ale Bundesopfer dem bon Moje am Sinai dargebrachten (2 Moj. 24, 3-11.) gleich = und gegenübergeftellt. In diefer Eigenschaft vermittelt das Todesopfer Jesu die Bereitschaft der von Gott durch ihn berusenen, freilich erft ideell gesetzten Gemeinde zu dem Bunde mit Gott oder zu deffen Eigenthume. Beil erft unter ber Boraussetzung bes Bundesopfers und der darin ausgedrückten Absicht des Bundesgehorfams bas erwählte Bolk wirklich als das Eigenthum Jehova's erscheint, defihalb gilt nun auch bon dem Mittler des neuen Bundes in Sinsicht seines blutigen Opfers, daß er την εκκλησίαν του θεου περιεποιήσατο δια τοῦ αίματος τοῦ ιδίου (Apasth. 20, 28.). Das Nomen περιποίησις nämlich bedeutet Malcachi 3, 17., 1 Betr. 2, 9. als Ueberfetung bon Die besondere Bestimmung ber zum Bunde Erwählten als Gottes Eigenthum. Da nun biefer neue Bund nach Jerem. 31, 31-34. auf die göttliche Berheißung ber Gundenvergebung gegrundet ift, fo wird diefe auch durch das im Tobe Jesu geleiftete Bundesopfer gewährleiftet (Bebr. 9, 15.), obgleich baffelbe feiner altteftamentlichen Urt nach nicht Gundopfer ift, fondern als Brand = und Beils= opfer zu verstehen ift (2 Mof. 24, 5.). Defhalb ift auch ber Bufat zu den Abendmahlsworten bei Matthäus (26, 28.) elg ageger auag246 ... Ritschl

ricor nur dann als eine richtige Ergänzung zu verstehen, wenn man ihn auf den Charafter des von Zesus gemeinten neuen Bundes zurücksführt. Das Bundesopfer des Mose zeichnet sich vor den gesetlich geordneten Opfern dadurch aus, daß das Thierblut nicht bloß um den Altar, sondern auch über das umherstehende Volk gesprengt wird (2 Mos. 24, 8.). Wenn deshalb im Hebrärrbrief (10, 22.; 12, 24.) und 1 Petr. 1, 2. das Bild einer Besprengung der Gläubigen mit dem Blute Christi aufgestellt wird (harropic), um die Wirtungseines Opfers zur Reinigung oder Herstlung des Gewissens zu eigenthümticher Anschauung zu bringen, so ist auch hiersür die Vergleichung desselben mit dem Bundesopfer des Mose der leitende Gebanke (vgl. Hebr. 9, 19. 20.).

Bährend also die eigenthümliche Art des neuen Bundes den Gedanken begründet, daß Chrifti Tod ichon als Bundesopfer Die Sündenvergebung wirft, fo erscheint eine ftraffere formelle Burudführung diefer Wirtung auf den Typus alttestamentlicher Ordnung in der Anschauung vom Tode Chrifti ale Gundopfer, inebesondere in der Gleich = und Gegenüberstellung deffelben mit dem jährlichen Sündopfer für das ifraclitische Bolf am Jom Saffippurim. Es bebarf feiner näheren Erörterung darüber, daß nur das mojaifche Sündobfer für das ganze ifraelitische Bolt als Thous eines Opfers au Gunften der Gefammtheit der Gläubigen dienen fonnte. Defhalb kam es nun aber darauf an, auch an dem Todesopfer Sesu etwas aufzuzeigen, was dem für jenes jährliche Gundopfer vorgeschriebenen eigenthümlichen Ritus entspräche. Diefer Aufgabe hat fich der Berfasser des Hebraerbriefes (9, 1-14. 24. 28.; 10, 1-18.) mit möglichfter Genauigkeit unterzogen. Bum jährlichen allgemeinen Gundopfer (3 Mof. 16.) gehört, daß ber Hohepriefter das Opferblut auch an die im verschloffenen Allerheiligften enthaltene Rapporeth fprenge, an das höchste Symbol göttlicher Gegenwart im Bolfe ber Erwählung. Wie nun aber Chriftus Soherpriefter Melchisedefischer Ordnung ift, bestimmt zur Aneignung der höchsten geiftigen und emis gen Güter für die Gläubigen, fo bezieht fich auch der an feine Selbftdarbringung gefnüpfte Dienft auf das himmlische Borbild der Butte ber Zusammenkunft, wo Gottes Gegenwart eigentlich gedacht werden muß, und beghalb ift fein Opfer nicht mit ber Darbringung feines Leibes am Rrenze (9, 28.; 10, 10.) erschöpft, sondern die von seinem Sterben untrennbare Auferstehung führt ihn direct durch die Reihe der Himmel dahin, wo er als Trager feines vergoffenen Blutes por Gott erscheint, um durch diesen Act sein Opfer zu vollenden. Diese Ausführung der typischen Analogie, welche, wie später gezeigt werden soll, in einem Puntte von der Ordnung des Vorbildes abweicht, ist von dem Gedanken beherrscht, daß nicht die Blutvergießung überhaupt das Merkmal eines legitimen Opferactes ist, sondern nur die Versgießung oder Darbringung des Blutes an der richtigen Stätte, welche als solche nur die Stätte der legitimirten Gegenwart Gottes ist. Wenn also Christi Opfer als das Gegenbild des jährlichen allgemeinen Sündopfers nach mosaischer Gesetzgebung erwiesen werden soll, so gehört dazu nothwendig die Gewähr, daß und wie das Blut des Geopferten vor das Angesicht Gottes gesommen ist.

Rach diesem Magstabe läßt sich auch entscheiden, wie die Unfpielung des Baulus auf den Opferact Chrifti zur Begrundung der Sixalwois und der anolvrowois (Rom. 3, 24-26.) zu verstehen ist. Denn, abgefehen bon anderen Schwierigfeiten diefes Ausspruches, fträubt fich 3. B. Hofmann noch immer dagegen, das Jefu verliehene Bradicat iduorioior dem ftebenden biblifchen Sprachgebrauch gemäß als Ausdruck für die Rapporeth anzuertennen. Seinen Ginwendungen dagegen!) fann ich jedoch viel Gewicht nicht einräumen. Der Mangel bes Artifels bei jenem Bradicate läßt daffelbe nicht als Einzelding einer Gattung erscheinen, sondern als den Gattungsbegriff, unter welchen die genannte Person gestellt wird. Wenn ferner dia ris πίστεως, wie Hofmann richtig behauptet, zu ίλαστήσιον gehört, so fommt es nur darauf an, den Ginn diefes Jefu verliehenen Pradicates richtig zu erfennen, um der Bemerfung auszuweichen, daß fich jene Bedingung wohl mit dem allgemeinen Begriffe eines Guhnemittels, nicht aber mit dem Eigennamen oder dem Sonderbegriffe dieses Dinges verbinden lasse. Das tertium comparationis zwischen ber Person Jesus und jenem Berathe ift ja natürlich nicht in ber materiellen Beftimmtheit deffelben, fondern in feiner religiöfen Beftimmung und feinem Beilewerthe gu fuchen, wie diefelben den Ifraeliten gegenwärtig fein mußten. Dieje Eigenthümlichfeit ber Rapporeth besteht nun aber befanntlich in der Gewißheit, daß jum Zeichen der gnädigen und hülfreichen Wegenwart Gottes in feinem Bolfe die als buntle Rauchfäule angeschaute בָבוֹר, δόξα Gottee, diejenige Erfcheinung, welche fich Gott frei nimmt und giebt, auf der Rapporeth zwischen den getriebenen Cherubimbildern ruht (2 Dof 25, 22.;

<sup>1)</sup> Schriftbeweis II, 1. G. 336 f.

248 Ritsch l

4 Mof. 7, 89.; Bf. 99, 1.). Defthalb heißen diese XeoovBin diene (Sebr. 9, 5.), die zur göttlichen, freilich fünlichem Auge unfichtbaren. Gnadenerscheinung gehörenden Attribute der Rapporeth. Run aber ift für den Glauben des Paulus die heilsmäßige Erscheinung Gottes nicht mehr an jenes Gerath im Allerheiligsten gebunden, vielmehr nhat Gott in unseren Bergen geleuchtet gum Erfolge berjenigen Erleuchtung, welche besteht in der Erfenntniß the Sogne tov Jeor & προςώπω Ίησον Χριστον" (2 Ror. 4, 6.), welcher deswegen ελκών τοῦ θεοῦ ift (B. 4.). Und ebenfo fucht Baulus alle Befriedigung aeman dem (Gnaden=) Reichthum Gottes, welchen er findet in der Erscheinung (Gottes) in Chrifto Jesu (Phil. 4, 19.). Es ergiebt sich hieraus, nach welchem Bergleichspunkte Paulus Jesum idagriow nennen fonnte; ebenso ergiebt fich, daß Jesus als Trager der gottlichen Gnadenerscheinung nur mittels unseres Glaubens anzuerfennen und aufzuweisen ift; ferner daß das fächliche Geprage jenes Bradicates ichon durch die Anschauung der Berson Jesu neutralisirt ift, indem Baulus daffelbe diefer hingufügt. Endlich aber verburgt bas leitende Berbum nooebero auch eine absichtliche Entgegensetzung des neuen Trägers der doga vor Jeor gegen den alten. Denn diefes Gerath war in dem Dunkel des Allerheiligften eingeschloffen; den neuen Träger seiner Gnadenerscheinung aber hat Gott von fich aus öffentlich ausgestellt.

Direct bezieht sich also der Sat or προέθετο ο θεος ίλαστήow nicht auf die Opferqualität Chrifti. Diefelbe wird jedoch durch die von mooi Jero abhängigen Worte er to avror alpare vor Augen gerückt. Gie brücken aus, daß die an dem Leibe des Gefreuzigten ftattgefundene Blutvergießung bagu gehört, damit die in dem Träger ber göttlichen Erscheinung wirtsame Gnadengerechtigfeit die nach Rom. 4, 6-8. synonymen Zwecke ber Gerechtsprechung der Gläubigen und ber Bergebung ihrer Günden erreiche. Diefe Bedingung richtet fich nämlich nach der Ordnung des Borbildes, welche in dem Ritus des Jom Saffippurim enthalten ift. Die Gnadengegenwart Gottes über ber Rapporeth ift an jenem Tage zur allgemeinen Gundenvergebung für das Bolf nur unter ber Bedingung wirtsam, daß die Rapporeth mit dem Opferblut besprengt werde. Indem also auch Baulus die Qualität Chrifti als des Opfers zur allgemeinen Gundenvergebung in Analogie mit jenem altteftamentlichen Ritus anschaut, fo folgt er dabei ebenso wie der Berfaffer des Bebräerbriefes der gesetmäßigen Rücfficht, daß eine Bergiefjung des Blutes Jesu nicht bloß überhaupt,

fondern speciell an die Stätte ber göttlichen Begenwart aufgezeigt werde. Aber indem er das Gegenbild der Rapporeth des Alten Teftamentes nicht im himmlischen Throne Gottes, sondern in Chriftus als dem Chenbilde des Baters sucht, so findet er die jum 3mecke ber allgemeinen Sündenvergebung gereichende Bergiefung des Blutes Jesu schon in dem Momente der öffentlichen Ausstellung deffelben am Rreuze, und verlegt fie nicht erft in den Rreis der Thätigfeit des Auferstandenen. Obgleich wir alfo hierin eine bedeutsame Abweichung zwischen beiden Schriftstellern in der Art sehen, wie fie den Thpus des jährlichen allgemeinen Gundopfere in Jefus erfüllt finden, fo burgt unfere Deutung dafür, daß ber charafteristische Ginn der Unspielung des Paulus nur dann fich ergiebt, wenn man dem herrschenden Sprachgebrauch von idaornsquor auch an dieser Stelle folgt-

Streitig ift, ob Baulus auch 2 Ror. 5, 21. durch das Pradicat auaorla Chriftus als Wegenbild der Gundopfer des Alten Teftamentes bezeichnet. Dafür fpricht die Bedeutung des angegebenen 3 weckes, "να ήμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη θεοῦ εν αὐτῷ, fowohl an sich, als auch wegen der Beziehung des B. 21. auf B. 19. Denn überhaupt ift befannt, daß Gottes Rechtfertigen und Gundenvergeben für Paulus ein Gedanke ift. Wenn aber die Aufforderung in B. 20: "werbet verfohnt mit Gott, werdet Gottes Freunde", ihr Motiv darin findet, daß Gott Chriftus zu etwas gemacht hat, was dem 3mede unferer Rechtfertigung dient; wenn es borber B. 19. hieß, Gott habe in Chriftus die Welt fich wieder berfohnt, d. h. in befreunbete Stellung ju fich gebracht, indem er ihnen die Ucbertretungen nicht anrechnete; wenn endlich die Opferqualität Jesu überall bei den Aposteln der regelmäßige Mittelbegriff ift, durch welchen die Gewißsheit der Sündenvergebung an die Person Chrifti gesnüpft wird: so ift doch alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß das Prädicat ápaoria Jesum als Sündopfer bezeichnen soll. Freilich regelmäßig heißt das Sündopfer bei den LXX. περί άμαρτίας, aber nicht ausschließlich, benn in einzelnen Stellen (3 Mof. 5, 9.; 6, 25.) heißt es auch άμαστία (vgl. δ μόσχος δ της άμαστίας 2 Mof. 29, 36.; 3 Mof. 4, 20. 33.). Allerdings erhebt sich gegen diefe Auslegung der ftarke Schein, daß, wie in diesem Berfe das abstractum δικαιοσύνη θεοῦ ftatt dizacoc ez Geor fteht, so auch augoria als Pradicat Chrifti für apaormdos gefett fei. Diefer Auffaffung tommt ferner der unwillfürliche afthetische Gindrud zu Gute, als beabfichtige Paulus einen Contrast zwischen rov un grorta augotlar und augotlar

Exolyose, solvie zwischen diesem und dem Finalsate ira hueis verafμεθα δικαιοσύνη θεοῦ εν αὐτῶ. Diek Berftandnik der Stelle fommt bann barauf hinaus, daß Jefus nach Gottes Anordnung trot feiner Sündlofigkeit durch die Erfahrung des Todes, welcher Folge oder Strafe der Gunde ift, als Gunder erfchienen fei. Diese unumgangliche Bedingung der borgetragenen Erflärung 1) unterscheidet beren Sinn höchst bedeutsam von dem Inhalte der fehr nahekommenden und meift immer verglichenen Stelle Gal. 3, 13. 14. In diefer ift der Contrast zwischen Mittel und Zweck als Ausdruck eines wirtlichen Verhältnisses gemeint und auch verftändlich. Jesus hat in feinem Rreuzestode wirklich den Wesetesfluch erfahren, damit die Beiden den Abrahamsfegen erführen. Singegen wenn 2 Ror. 5. 21. es heißen foll. Jefus fei nur als Gunder erichienen, damit wir die Gottesgerechtigfeit gewännen, fo ergiebt fich eine Incongruenz zwischen Zweck und Mittel, die dem Baulns lieber nicht zugetraut wird. Bu der Sündererscheinung Chrifti im Tode wurde nur eine Erscheinung, d. h. in diesem Falle ein Schein, von Gottesgerechtigfeit in directem Berhältnif fteben. Da jedoch Baulus Diefes Bradicat der Glaubigen im Sinne voller Birflichkeit meint, fo fann er nicht ein so incongruentes Mittel bazu gedacht haben, wie die vorliegende Auslegung ihm zutraut. Oder aber Baulus denkt unter dem augoriar exolnow, abgesehen von dem bifanten Ausdrucke, nur den unverdienten Tod Jesu; dann aber forderte das Weset des Contraftes zwischen Mittel und Zweck, wie es die Aussage Gal. 3, 13. 14. beherricht, daß es hieße: damit wir wurden Leben in ihm. Da aber diefer Ausdruck, mit welchem der der Gottesgerechtigfeit für Baulus nicht synonym ift, nicht gesett ift, so überzeugt man sich wohl, daß die Voraussetzungen nicht ftatthaft find, denen gemäß die Auslegung des Sates folde Incongruenzen zwischen Ausdruck und Gedanke ergiebt. Bergichtet man nur auf den Gindruck, als ob Paulus die oben bezeichneten Contraste beabsichtige, so erscheint es auch nicht fo dringend, daß man das zweite augoria ebenso wie das Sizaioourn als abstractum pro concreto verstehe. Bielmehr ift an der Bedeutung dieses Bortes als Gundopfer festzuhalten, da beffen Begriffe die Ausfage des Zweckes im Sinne des Paulus vollkommen entspricht; und das vorausgeschiefte charafteristische Pradicat Chrifti ift als diejenige Bedingung ber 2meckgemäßheit feines Gund-

<sup>1)</sup> Auch bei hofmann a. a. D. G. 329.

opfers gemeint, welche der rituellen Fehllofigfeit der Opferthiere analog ift.

Auf die bei Baulus und im Bebräerbriefe nachgewiesene Unschauung von Chriftus als dem allgemeinen Gundopfer ftuten fich also folgende Ausbrücke für die Heilswirfung des Todes Chrifti. In den beiden erörterten Aussprüchen des Paulus wird die mit der Nichtaurechnung der Günden (2 Ror. 5, 19.; Rom. 4, 6-8.) synonyme Rechtfertigung direct von jener Borftellung abhängig gemacht. Gleichen Werth hat das χαρισάμενος ήμῖν πάντα τὰ παραπτώματα (Rol. 2, 13.), welches im Verhältniß zu dem leitenden Berbum συνεζωοποίησεν ύμας σύν αὐτῷ, das ein Attribut der Auferweckung Jefu bezeichnet, und zusammen mit dem folgenden coordis nirten Participium exaleipas ein Attribut des der Auferweckung vorhergehenden Todesmomentes Jefu bildet. Denfelben Grund fett bie übereinstimmende Aussage Kol. 1, 14.; Eph. 1, 7. voraus, έν ὧ έχομεν — την ἄφεσιν των άμαςτιων (παςαπτωμάτων), wobei wir zunächst von dem vorhergehenden the anodotowow absehen. Und vielleicht fordert die rhetorische Art des Briefes an die Spheser eine folche Abtheilung der Worte des bezeichneten Berfes, daß dia rov αξματος αυτου την άφεσιν των παραπτωμάτων zusammengehört. Im Bebraerbriefe erfcheint diefer Ausdruck der Opferwirfung in der von den Opfern des Alten Teftamentes abstrahirten Regel: zwois ainarengerstag od giveral ügerig (9, 22.), und da in dem Opfertod Chrifti die Begründung des neuen Bundes nachgewiesen ift, in weldem nach den Worten des Jeremia Gott der Gunden grundfählich nicht mehr gedentt, so wird daraus gefolgert: όπου άφεσις τούτων, οὐκέτι προςφορά περί άμαρτίας (10, 15-18.). Souft bedient sich der Berfaffer des Bebräerbriefes anderer directer Ausfagen über die Wirfung des Gundopfers Chrifti. Bon ihnen ift wescutlich gleichartig mit jener Formel der Sat: είς άθέτησιν άμαρτίας διά της Avolas αύτου πεφανέρωται (9, 26.), ferner die wiederholte Ausfage, daß Christus den καθαρισμός των άμαρτιων, die Reinigung von den Günden, vollzogen habe (1, 3.), fpeciell, daß das Gewiffen burch das Blut Chrifti von den vezoù kora gereinigt sei (9, 14., vergl. 10, 2.). Denn damit find auch 6, 1. nothwendig und ausschließlich die Gunden als folche Werte bezeichnet, welche dem Charafter des lebendigen Gottes (3, 12.) widersprechen. Die Reinigung von den Sünden wird im Gefet über ben Jom haffippurim (3 Mof. 16, 30.) jo ausbrücklich als ber Erfolg bes jährlichen allgemeinen Gundopfers

252 Ritichi

hervorgehoben, daß die Nebertragung dieses Attributes auf das mit jenem verglichene Sündopfer Christi nicht auffallen kann. Endlich stütt sich auf dieselbe Anschauung die zweimalige Bezeichnung Jesu in dem ersten Briefe des Johannes als ίλασμός περί των άμαρτιών ήμων (2,2.; 4,10.), welcher Formel sich noch im Hebrärerbrief (2,17.) die Zweckbestimmung der Hohenpriesterwürde Christi, είς τὸ ίλάσκεσθαι τὰς άμαρτίας τοῦ λαοῦ, anschließt. Hiermit haben wir den Neberblick aller im Neuen Testament ausgesprochenen Beziehungen des Attributes des Sündopfers sür Christus vorgelegt.

Ferner find aber noch die Unspielungen auf eine dritte Art des Opfere vorzuführen, unter beren Anschauung der Tod Chrifti ebenfalls gestellt wirb. Diese ift das Baffahopfer. Befanntlich giebt Die Jahreszeit des Todes Chrifti den Anlag zu biefer Anichauung. In verschiedener Beise wird nun auch dieft Uttribut mit der Birfung ber Ertöfung von Gunden verbunden; Diefe Bedanfenfolge ift aber in dem Mage schwierig zu verfteben, als fie von den Berhältniffen bes Borbildes fich entfernt, welches ja doch nicht den Charafter des Sündopfers, fondern den bes Beiloopfers an fich tragt. Gehr einfach ift freilich die Darftellung des Baulus 1 Ror. 5, 6-8. Unfer Baffah ift geopfert, nämlich Chriftus; feitdem find wir in der Feier ber ungefäuerten Brote begriffen, wegen beren ber alte Sauerteig aus bem Gebrauche und aus den Säufern geschafft werden mußte (2 Dof. 12, 15.). Mun aber ift für die Chriften die Schlechtigfeit und Bosheit der alte Sauerteig, also folgt aus dem durch das Paffahopfer in Chriftus bezeichneten Charafter ber gegenwärtig die Chriften beschäftigenden Feier, daß die Enthaltung von jenen Untugenden und bie Uebung von Aufrichtigfeit und Wahrheit eintreten muß. Diefe Darftellung fnüpft an ben Paffahcharafter des Todes Chrifti nur die Aufforderung an die Gemeinde, fich bor Gunden gu huten und gewiffe Sünder auszuscheiden, und erreicht diefen Zweck auch nur burch die Deutung des zeitlichen Zusammenhanges der beiden Gefte - bes erften ifraelitifden Monats.

Anders beschaffen ist die Anssage des Petrus im ersten Briefe 1, 18. 19. Daß dieselbe aus der Vorstellung vom Opfer Christi hervorgegangen ist, ist an der Hervorhebung des Vlutes zu ersennen, ελυτοώθητε έχ της ματαίας έμιον άναστροσης πατροπαραδότου τιμίω αξματι ώς άμνοῦ άμώμου καὶ άσπίλου Χοιστοῦ. Schon hierdurch ist es verboten, bei der Vezeichnung Christi als des sehls sosen Lammes, durch welche das Prädicat des Vlutes, τίμιον, bes

grundet werden foll, an den Rnecht Gottes zu benfen, ber wegen feiner Webuld mit einem Schlachtichafe nur verglichen wird (Sef. 53, 7.), wobei die LXX. das Wort ποόβατον gebrauchen. Außerdem aber erlaubt der technische Ausdruck auros an sich, sowie die dasselbe begleitenden, bem Opferritual angehörenden, Beiwörter nur diefe Deutung. Die Bründe, mit benen 3. B. Schott 1) die Anspiclung auf die Beiffagung des zweiten Jefaia dem Texte vindiciren will, find mir eigentlich unverftändlich; nur so viel ift mir flar, baf er ben Zusammenhang ber Sate B. 17-21. nicht richtig bestimmt hat. Der Sat eldores (B. 18.) motivirt allerdings nicht, wie die Meiften annehmen, die vorhergehende Aufforderung: εν φόβω αναστράφητε; denn dieselbe hat schon ihr Motiv an dem vorhergehenden et enieuλείσθε πατέρα κτλ. Jener Participialsat motivirt aber auch nicht, wie Schott ebenfalls in unverftändlicher Beife vorschlägt, den Caufalzusammenhang zwischen den Theilen von B. 17., sondern er motivirt die von Betrus bei den Lesern vorausgesetzte Thatsache, daß fie den unbestechlichen Richter als Bater anrufen. Wenn die Stellung der Sate dieß ale fernliegend erscheinen laft, fo entspricht fie doch der Diction des Petrus auch in B. 22. 23., wo das Participium avavererunuevoi (B. 23.) nur das Motiv für die im Bordersat von B. 22. gemachte Boraussetzung rag wurge bucor hyrudreg ausdrückt. In jenem Falle wird nun die Baterschaft Gottes, welche die Lefer durch die Urt ihrer Unrufung desselben in Anspruch nehmen, auf ihr Bewußtfein davon begrundet, daß Gott fie von ihrem angeftammten nichtigen Wandel durch das Opferblut Chrifti befreit habe. Sowie nun indirect hierin liegt, daß die Baterichaft Gottes zu den Lefern feine natürliche ift, daß fie fich vielmehr auch nur durch Beendigung eines von den Bätern überkommenen (πατροπαράδοτος) Zustandes der Lefer bekundet, fo wird man durch den Sat eduroconner urd. auf ein beftimmtes Borbild hingewiesen, welches Schott nicht erfannt bat, obgleich es ichon von hofmann2) gang richtig bezeichnet war. Sowie die Befreiung aus dem nichtigen Wandel in Aegypten (4 Mtof. 11, 18.) die Baterschaft Gottes gegen das ifraelitische Bolt bewährte (2 Mof. 4, 22.), fo wiffen fich auch die Chriften von Gott aus ihrer Art von nichtigem Bandel befreit. Und zwar diente dazu bas Opferblut Chrifti, welches nicht, wie Gold und Silber, vergänglich ift, weil

<sup>1)</sup> Der erfte Brief Betri ertlart, G. 66.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 462.

254 Ritschl

Chriftus zum Beile ber Menschen ewig vorherbeftimmt und zur Begrundung der driftlichen Soffnung von Gott aus dem Rreife der Todten erweckt und mit Gotteserscheinung, d. h. mit ewigem leben, beschenft ift (B. 20. 21.), und welches insbesondere seinen Werth gu jenem Zweck darin hat, daß Chriftus an Tehllofigfeit einem Opferlamm gleich ift. Diefer Zusammenhang ber Rede des Betrus macht es nun aber unumgänglich, das Lamm, dem Chriftus verglichen wird. als das jum Paffahopfer gehörige zu verfteben. Die Opferthiere beim Bundesopfer am Sinai waren Rinder, beim jährlichen allgemeinen Sündopfer Widder; wenn nun zwar auch bei anderen Opfern Lämmer vorkommen, so wird doch hier die Anschauung auf den Typus des Paffahlammes beschräutt, gerade weil dieses Opfer zu den Mitteln der Befreiung der Fraeliten aus Megupten gehörte, und weil es dazu bestimmt war, die Erinnerung an diese bem Bolte fo hervorragend wichtige Erfahrung dauernd zu vermitteln und zu erhalten. Indem also hiermit erwiesen ift, daß Betrus den Opfertod Chrifti in diesem Sate unter die Rategorie des Baffahopfers ftellt, fo behalten wir une freilich vor, auf die fpecielle Deutung berdaran gefnüpften Wirfung, nämlich des Begriffes Avrooce, fpater zurüchzutommen.

Mit demfelben Vorbehalt berühre ich neben der eben besprochenen Stelle die aus dem Briefe an den Titus 2, 14. Die Formel Xoiστός έδωπεν έαυτον ύπεο ημών (vgl. Gal. 1, 4.) meint wegen der folgenden 3medangaben die specifische Bingebung feiner felbst im Tode an Gott, welche auf die Borftellung vom Opfer hinausfommt. Run find aber die folgenden Awecthestimmungen, Tra derowontal ήμας από πάσης ανομίας και καθαρίση ξαυτώ λαον περιούσιον, in der Art verschieden, daß ihre typischen Beziehungen im Alten Teftamente nur an zweierlei Opfer vertheilt find. Wenn es erlaubt fein wird, nach ber für 1 Betr. 1, 18. 19. gefundenen Erflärung angunehmen, daß der erftere Zweck Chrifti Obfer in Bergleich mit dem ursprünglichen Baffahopfer ftelle, fo ift ber andere 3weck nur an ben Bergleich des Opfers Chrifti mit dem mofaischen Bundesopfer anzuknüpfen. Denn λαός περιούσιος bezeichnet bei den LXX. das Bolf des Gigenthums Gottes (2 Mof. 19, 5, u. a.), das Bundesobfer aber dient zur Einweihung des Bolfes in diesen Charafter, insbesondere durch die Beiprengung deffelben mit dem Opferblute, unter der Bedingung, daß der dabei gelobte Gehorsam gegen ben Bundesgott gehalten werde (19, 5.; 24, 7, 8.). Defhalb ift auch im Brief an Titus als Bedingung die 3wectbeftimmung hinzugefügt

τηλωτήν καλών έγγων. Defhalb ift endlich bei der reinigenden Wirkung der Selbsthingebung Christi ohne Zweisel an ein Analogon zu der Sprengung des Bundesblutes über das ifraelitische Bolf gedacht, welche in der Vorstellung vom δαντισμός αίματος uns schon begegnet ist (1 Petr. 1, 2.; Hebr. 10, 22.; 12, 24.; f. ob. S. 246.). Die Aussiage im Titusbriese würde also in der Anschauung der doppelten Wirfung des Opfers Christi die beiden Typen des Passahppfers und des Bundesopfers zusammenfassen, welche sonst getrennt von einander die apostolischen Vorstellungen leiten. Sowie aber der Verfasser des Hebräerbrieses den Charatter des Opfers Christi nach dem Vorbilde sowohl des Vundesopfers als des jährlichen Sündopfers bestimmt, so darf man sich über die Zusammenfassung auseinanderliegender alttestamentlicher Typen in dem vorliegenden Ausspruche nicht wundern.

Mit dem Ergebnig diefes paulinifden Ausspruches wird es auch wohl gelingen, die verschiedenen Andeutungen über den Charafter und die Wirfungen des Opfers Chrifti in der Apokalypse zu ordnen. Diefelben ftimmen 1, 5. 6. und 5, 9. 10. darin überein, daß in Folge verschieden bezeichneter Birfungen des Blutes Chrifti die Gläubigen zu Königen und Prieftern oder zu einem Rönigreich als Briefter gemacht, alfo in den Beruf des alten Bundesvolfes (2 Mof. 19, 6.) eingeführt find. Gie find im Wegenfate gu diesem aus jedem Bolfe erwählt (5, 9.; 14, 3. 4.); ihr in der letten Stelle bezeichneter Charafter als άπαρχή τῷ θεῷ läßt sie aber auch im Besitz des Borzuges des ifraelitischen Bolkes als erftgeborenen (d. h. Gott geweihten) Sohnes (2 Mof. 4, 22.) erscheinen. Run wird die nächste, unmittelbare Wirfung des Opfers Chrifti theils fo bezeichnet, daß er uns von unseren Sünden befreit hat (τῷ λύσαντι ἡμᾶς έκ τῶν άμαρτιών ήμων, 1, 5.), theils fo, dag er uns für Gott erworben hat (ηγόρασας τῷ θεῷ ἡμᾶς ἐν τῷ αίματί σον, 5, 9., vgl. 14, 3. 4.). Jenes berührt fich nun fo nahe mit ben Formeln 1 Betr. 1, 18. 19.; Tit. 2, 14., daß man nur an den Thous des Paffahopfere benten fann, zumal da das ftehende Bild des Lammes (aprior, 5, 6.; 7, 14.; 13, 8. u. oft) für den mit den Merkmalen des erlittenen Todes vergegenwärtigten Chriftus wieder nicht auf den deuterojesaianischen Inpus des Rucchtes Gottes, sondern nur auf das Ritual der Baffahfeier (ἀπὸ τοῦν ἄρνων λήψεσθε, 2 Mos. 12, 15.) zurüchweist 1). Aber der Gedanke des avoodien to Jew läßt sich schwerlich aus dem Typus des

<sup>1)</sup> Bgl. Entstehung ber altkathol. Kirche, 2. Ausg. S. 121.; ilbereinstimmenb Hofmann a. a. D. S. 296.

256 Ritschl

Baffahopfers erklären. Bei dem Begriff groodlew, der auch bei Baulus (1 Ror. 6, 20.; 7, 23.) in einer nicht näher bestimmten Beise, auf deren Sinn wir gurudtommen, die Beilewirfung Chrifti bezeichnet, deuft man gewöhnlich vorherrichend an die Mertmale einer Exemtion aus fruherem Besite und einer Aequivaleng des Lebens Christi mit dem Werthe der Gläubigen für beren frühern Besiter. Man folgt in diefer Beziehung dem Eindrucke, welchen der Gebrauch von Eggyopalen (Gal. 3, 13.; 4, 5.) erweckt. Indeft ift in dem Gebrauche des einfachen Wortes in der Abokalupfe einerseits die Rücksicht auf den acgenwärtigen Besiter, auf Gott, so bestimmt hervorgehoben, und indem der Ausgangspunkt des Raufens mit ex náons gudns zai ydiogons zai Laor zai Egrove bezeichnet wird, wird badurch der Gedante an einen früheren Besitzer so wenig nahegelegt, daß die Anglogie des Gedankens in der Apokalypse mit dem im Briefe an die Galater fehr gering wird. Andererseits erlaubt aber auch der Zusammenhang jenes Sates gar nicht, baran zu benten, baf Chriftus als Mittel bes Raufes in den Besit einer Gott entgegengesetten Macht übergegangen fei. welche bafür die Gläubigen an Gott entlaffen habe. Denn als Opfer, wie er durch die Erwähnung feines Blutes gefennzeichnet ift, giebt er fich in eigenthümlicher Beise an Gott bin; wenn er nun dadurch auch die Gläubigen aus allen Bölfern für Gott erwirbt, fo findet bas Merkmal ber Aequivaleng mit diesen, ferner ber Uebergang bes Lebens Jefu als Raufpreifes in den Befit einer Gott entgegengesetten Madit gar feinen Boden in der Anschauung des Schriftstellers. Bielmehr ergiebt fich, daß der ftricte Ginn, der fouft dem Borte arood-Ter beimohnt, in diesem Falle nicht angewendet fein fann. Es paft auf das Wort nur der Ginn: jum Eigenthum erwerben, fowie dieß auch Cap. 3, 18. der Fall ift und wie das hebraifche mop, welches regelmäßig taufen bedeutet, auch für erwerben im IIIgemeinen gebraucht wird, in Fällen, welche die fpecifischen Merkmale bes Raufes für ben Gebanten gar nicht gulaffen (Spr. 4, 7.; 15, 32.; 16. 16.: 19. 8.). Wenn also bas Opfer Chrifti im Ginne bes Apotalyptifere die Wirfung hat, Gotte aus allen Bolfern Denichen als Eigenthum zu erwerben 1), fo liegt hierfur ber Thous des Bundesopfers näher, burch welches, im Zusammenhang ber Gefchichte bes alten Bundes, die Beftimmung Afracis jum Gigenthume Gottes ihren Abichluß als Grundlage ber verwirtlichten Bundesgemeinschaft findet.

<sup>1)</sup> hiernach wirb auch 2 Betr. 2, 1. erflart werben burfen.

Dafür, daß jener Typus in die Anschauung des Apokalyptikers vom Opfer Chrifti hineinspielt, ift auch auf das Gesicht hinzuweisen, in welchem die ungahlbaren Genoffen der Bölfer innerhalb der drift= lichen Gemeinde auftreten, angethan mit weißen Gewändern (14, 9.), welche fie gewaschen und weiß gemacht haben in dem Blute des Cammes (Επλυναν τάς στολάς αὐτῶν καὶ ελεύκαναν εν τῷ αίματι τοῦ ἀρνίου, B. 14.). Denn dieß ift nur fo mit der alttestamentlichen Anschauung vom Opfer zu reimen, daß das Blut Chrifti nicht bloß Gott dargebracht, fondern auch auf die Genoffen des Bundes gesprengt ift, daß also der ourriques asparos vorausgesett ift, wie er beim Bundesopfer stattfindet. Also auch der Apotaluptifer icheint in dem Opfer Chrifti die Beziehungen des Paffah = und des Bundes= opfere zusammengefaßt zu haben.

Um diese Uebersicht der äußeren Berhältnisse der neutestament= lichen Borftellungen vom Opfer Chrifti jum Abschluß zu bringen, tommt noch in Betracht, wie die einzelnen Schriftsteller die gu ben mosaischen Opfern ordnungemäßig gehörenden Ucte in ihrer Unschauung des fich darbringenden Chriftus jur Unwendung bringen. Bon jenen fünf Acten, Darftellung des Thieres vor dem Altar, Auflegung der Hände auf das Haupt des Thieres, Schlachtung deffelben, Sprengung des Blutes an den Altar, resp. an die anderen Beiligthümer, Berbrennung des Thierleibes, resp. der Eingeweide auf dem Altar, - kommen für das Opfer Chrifti nur die drei letten zur Erwähnung im Neuen Teftament. Bei den altteftamentlichen Opfern ift nun die Schlachtung des Thieres nur ein borbereitender Act, beftimmt, um das aus der Sals= wunde springende Blut zu gewinnen 1); das im Opfe beabsichtigte fpecififche Berhalten bes Menfchen zu Gott vollzieht fich nur in ben ליהוֹה). In hinficht des Opfere Chrifti ift nun icon hervorgehoben worden, welcher Werth gur Bezeichnung feiner Opferqualität auf die Bergiegung feines Blutes an feinem am Rreuze hangenden Leibe, resp. auf die Darbringung besselben vor den himmlischen Thron Gottes, gelegt wird (f. ob. S. 247.). Ebenfo bestimmt wird aber auch die Darbringung seines Leibes als wesentliches Moment des

<sup>1)</sup> Bgl. Debler, Opfercultus bes Alten Testaments, in Bergog's Real-Ench-Hopadie, Bb. 10. S. 628.

258 .... Nitschl

Opfers bezeichnet (f. ob. S. 243.). Es fragt fich nur, ob noch iveciellere Anfnüpfungen ber Anschauung bom Opfer Chrifti porliegen, welche Erwähnung erheischen. In dieser Binficht ift nun bedeutiam, wie Baulus das charafteriftische Merkmal der Berbrennung des Opferthieres auf Christus überträgt, daß er παρέδωκεν έαυτον ύπερ ήμων προςφορών και θυσίαν τω θεω είς δσμήν εύωδίας (Ερή. 5, 2.). Dieg weift barauf bin, daß ber auf die Bedeckung des Gefreuzigten mit seinem eigenen Blute folgende Todesmoment der Berbrennung bes Thieres im heiligen Feuer entspricht, daß also mit dem. Sterben Chrifti feine Selbstdarbringung ale Act abgeschloffen ift. Baulus bewahrt also in der Anschauung des Opfers Chrifti die Reihenfolge ber für das alttestamentliche Opfer angeordneten Sandlungen. Gine Beftätigung, jugleich aber eine eigenthumliche Bereicherung erfährt diese Auffassung der Anschauung des Paulus durch die Stelle 2 Kor. Wenn die Apostel als Berfündiger des Heilswerthes 2.14 - 16.des Todes Chrifti Χριστον ενωδία τω θεω find, wenn die Erfenntnik von Chriftus, die sie zu ihrem Beruf befähigt, douch heißt, wenn endlich die Apostel wegen diefer Erfenntnif und Mittheilung felbst όσμη genannt werben, die freilich für die entgegengesett disponirten Menschen entgegengesetten Erfolg hat, so ift damit Folgendes ausgedrückt. Als Sandlung Chrifti ift feine Gelbstdarbringung mit bem Tode vollendet, in welchem er bas Gegenbild zu der Erhebung des Thierleibes in das Altarfeuer vollzog; aber was dem Berbrennungsproceß entspricht, der den Gott wohlgefälligen Geruch entwickelt, dieß dauert noch nach dem Tode Chrifti fort in der Berfündigung von beffen Beilsbedeutung durch die Apostel. Aber auch die Auferweckung Chrifti bleibt für die Unichauung des Baulus von dem Opfer deffelben nicht außer Betracht. Der Sat Rom. 4, 25. 1/26097 dia the dexalwan hum schließt die Auferweckung als Mittel in die von Paulus anerfannte Wirtung des Gundopfers Chrifti ein; gewiß demgemäß, daß die Anschauung vom Sterben Chrifti nicht ohne die erganzende Thatjache der Auferweckung vollzogen werden fann, vielleicht aber auch, weil der Gedanke des ereloein, wie er, auf Chriftus angewandt, die Erhebung zu Gott einschließt, an den tednischen Sprachgebrauch des antlingt. - Im Bebräerbriefe findet fich neben der Darftellung, wie der Hohepriefter Chriftus als der Auferwectte fein eigenes Opferblut por den himmlischen Thron Gottes bringt, feine absichtliche Simmeisung auf die Erfüllung der zweiten abschließenden Opferhandlung an Jefus. Allein mit einer gewiffen Unwillfürlichfeit spricht doch der Berfaffer

einmal von Chriftus in der umfassenden Formel: έαυτον ανενέγκας (7, 27.), ferner insbesondere davon, daß wir geheiligt sind διὰ τῆς προςφορᾶς τοῦ σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ (10, 10.); endlich spricht er in hinficht des Opfers Chrifti von einem Altare (dem Arenge), von welchem die Diener der Hütte, d. h. die Chriften, feinen Unterhalt durch Opfermahlzeiten ziehen (13, 10.). Denn das Wefet fchließt bei den allgemeinen Gundopfern, denen Chrifti Darbringung entfpricht, auch die Mahlzeiten der Priefter aus, indem das, mas vom Opferthiere nicht auf dem Altare verbrannt wurde, außerhalb des Lagers bem Teuer übergeben werden mußte. Es wird alfo hiermit auf etwas hingebeutet, was am Opfer Chrifti ber Berbrennung der Eingeweide des Thieres auf dem Altare entspricht. Wenn nun gefragt wird, auf welches specielle Ereigniß jene Meugerungen aufpielen, so entscheidet die Gleichung 9, 27. 28. ganz deutlich, daß der Todesmoment die Darbringung des Leibes Chrifti an Gott in fich fohlieft. "Sofern den Menschen bevorfteht, einmal zu sterben, darnach aber Gericht, so wird auch Christus, nachdem er einmal dargebracht ift, um die Gunden Bieler zu tragen, jum zweiten Male außer Beziehung zur Gunde erscheinen fur die ihn Erwartenden gum Beile." Wenn man meinen könnte, das απαξ προςενεχθείς umfasse das Sterben Chrifti und feine Blutspendung im himmel, und in diesem Umfang werde der Begriff dem Todesverhängniß eines Jeden entgegengestellt, so will schon das Participium des Paffivum nicht recht au dieser Annahme paffen; überdieß aber sehrt der Rückblick auf den B. 26., daß die Vorstellung vom Opfer Chrifti in diesem Zusammen-hang durch die Anschauung von seinem Leiden ausgefüllt ift; diese aber bewirft auch für B. 28. die Ausschließung der Blutspendung von dem Gedanten des noogevey Beig. Also ergiebt sich, daß der Berfasser des Hebräerbriefes, indem er im Tode Christi die Darbringung feines Leibes an Gott, alfo das Gegenbild der Berbrennung der Thierleiber auf dem Altare anschaut und die Blutspendung des Auferweckten im himmel darauf folgen läßt, die Reihenfolge der im Borbitde eingeschloffenen Sandlungen im Entwurfe des Gegenbildes umfehrt. Sierin erscheint eine Freiheit der fumbolifirenden Phantafie. welche freilich in diesem Falle sich nicht mehr erlaubt, als indem in Chriftus die Mertmale des Opfers und des Priefters, des Opfers und der Rapporeth zusammengeschaut werden. Allein in diesem Glemente der Gedankenbildung der Apostel darf man überhaupt keine formale Uebereinstimmung awischen ihnen suchen.

Diek ist auch für das Berhältnik der in der Apotalnpfe bargestellten Anschauungen zu denen des Baulus und im Bebräerbriefe geltend zu machen. Das Merkmal alttestamentlicher Opferhandlung, welches in den bisher besprochenen Darftellungen des Opfers Chrifti aar nicht in Betracht fommt, die Schlachtung, wird an der Lammesgestalt Chrifti in der Apotalupse besonders hervorgehoben (5. 6. 9. 12.: 13, 8.). Das Lamm erscheint freilich in der Bifion de εσφαγμένον (vgl. 13, 3.), weil durch das gegenwärtige himmlische Leben sein Tod wieder aufgehoben ift. Allein da jener Bug im Bilde nur von dem Sterben Chrifti bergenommen fein fann, fo muß gemäß der Anschauung des Apofalphtifers das Obfer Chrifti vollständig in den Umfreis feines hergestellten und himmlischen Lebens fallen. Die Aufeinanderfolge der Aussagen (5. 9.) Eggang zur progugag τω θεω ήμας εν τω αίματί σου beweift, dak auch Johannes, ebenfo wie ber Berfaffer bes Bebraerbriefes, den hauptfachlichen Opferact als Darbringung des eigenen Blutes Chrifti vor den himmlischen Thron Gottes voraussett, demgemäß dann bas Opferlamm vor dem Throne und dem Angesichte Gottes ftehend verharrt. Und diefer Bug des Bildes darf wohl mit gewiffem Rechte als Analogon der Berbrennung des Thierleibes im Altarfeuer gelten. Denn die Berbrennung auf bem Altare, auf welchem Gott zu den Menschen fommt (2 Mof. 20, 21.), mit dem Feuer, welches von dem Angesichte Gottes ausgegangen war (3 Mof. 9, 24.), ist diejenige Handlung, durch welche im symbolischen Sinne die verbrennenden Gaben vor das Ungesicht Gottes gebracht werden. Das Berharren des Opferlammes bor dem himmlischen Throne Gottes murbe also bem Sinne jenes Ritus entibrechen.

Demgemäß verhalten sich die Anschauungen vom Opfer Chrifti bei den drei Schriftstellern in folgender Weise. Dasselbe fällt für Paulus in das diesseitige Leiden am Areuz und in den Tod und die Auferweckung, für den Verfasser des Hebräerbriefes in das diessseitige Leiden und den Tod und in den Umfang des jenseitigen, himmlischen Lebens Christi, für den Apokalyptiker vollständig und aussschließlich in diese Sphäre.

(Fortfetjung folgt im nächften Seft.)

## Origenes und Augustin als Apologeten.

Gin Beitrag zur Geschichte ber Apologetif.

Von

## f. Schmidt,

Repetent - Diakonatsverwefer in Stuttgart.

## Zweiter Artifel. \*)

Wir haben im ersten Artikel den Inhalt der apologetischen Werke bes Drigenes und Auguftin und ihre Boraussetzungen in's Auge gefaßt. Bir versuchen es jest noch, die hauptfächlichften Fragen der Apologetit für sich in's Auge zu fassen und zu sehen, welche Antwort auf fie fich aus diefen Werfen ergiebt. Die zwei Sauptfragen aber find die: was ift das Wefen des Beidenthums? und zweitens: was ift das Chriftenthum im Berhältniß zu ben einzelnen sittlichen Lebensgebieten? Dazu fommen dann noch die befonderen Fragen nach ben einzelnen apologetischen Begriffen, bem Bunder, der Beiffagung. Alfo wie faßten unsere beiden Apologeten das Beidenthum auf? Sehen wir zuerft auf Drigenes, fo muß fogleich gefagt werden, daß in Beziehung auf ihn die Frage weniger leicht zu beantworten ift, ba er fich zu fehr in der Defensive hielt und kaum mit genügender Bollftändigkeit feine Unfichten über das Wefen des Beidenthums entwickelt. - Im Allgemeinen find wir zunächft an die Ansicht gewiesen, die mit dem Drigenes auch Augustin theilt, daß die heidnischen Gotter Dämonen im driftlichen Ginne feien, d. h. bofe, dem Reiche Gottes entgegengesette Beifter. Sofern nun beibe das Charafteriftische am Beidenthum nur in dem Bolytheismus fehen fonnten, die vielen Götter aber nichts Anderes waren als Dämonen, fo ergab fich, daß das Beidenthum feinem eigenthumlichen Charafter nach nur ein damonisches Broduct, bas Reich des Bosen, sein konnte. Dieg mar ja die allgemeine Ansicht der driftlichen Kirche überhaupt. Wollen wir nun aber die jedem von beiden eigenthümliche Anficht vom Beidenthum fennen lernen, jo fann diese nur gefunden werden aus ihren verschiedenen Ansichten über das Befen der Damonen. Bezeichnend

<sup>\*)</sup> S. Jahrb. VII. S. 237 ff.

bürfte nun icon bas fein, daß bei Drigenes von der eubemeriftischen Auffaffung, welche Auguftin mehrfach vertritt, fich nur ichwache Sburen finden 1). Ihm find die Dämonen, metaphhfisch betrachtet, gang biefelben Befen, wie feinem Gegner - Mittelwefen gwijden Gott und Menschen -, sie entsprechen - metaphysisch betrachtet - durchaus den Engeln. Was fie von diesen unterscheidet, ift nur ihr sittliches Wesen. Der Begriff des Damons ift nicht ein mittlerer u. f. f., sonbern es gehört dazu eine bestimmte sittliche Beschaffenheit. 5, 5. ro τών δαιμονίων όνομα ουδέ μέσον εστίν ώς το των ανθρώπων ----'Αεὶ δ' ἐπὶ τῶν φαύλων έξω τοῦ παγυτέρου σώματος δυνάμεων τάσσεται το των δαιμόνων ονομα. - In dem Letteren erhalten wir qualeich eine weitere Bestimmung, wodurch die Damonen bon den Menschen unterschieden werden. - der Unterschied fällt wesentlich in Die leibliche Seite. - Die Damonen haben feinen fo dichten Leib wie Die Menschen. Darauf beruht freilich am Ende auch ihr geiftiger Borgug, daß fie an Biffen, namentlich an Borguswiffen, den Menichen überlegen find. Nach 7, 5. scheint freilich diese Leiblichfeit auch wieder Strafe zu fein, fofern eben an jener Stelle die Dämonen als Menschengeifter gefaßt find und ihnen die Begierde nach einem dichteren Leib zugeschrieben wird. Aber, wie schon gesagt, ist die gewöhnlichere Auffaffung doch die, daß fie ein eigenes Genus in der Stufenleiter der Wesen bilden (7, 69. καὶ είδος τῶν ἐκπεσόντων θεοῦ ἐστιν τὸ τῶν Samonen). Die Bosheit, wodurch sie erst Dämonen wurden, ist dann freilich nur durch einen Fall entstanden. Es ift bier nicht der Drt, diese Damonentheorie fur sich weiter zu verfolgen und sie namentlich an die origenistischen Prämiffen von dem Zusammenhang der Materie mit der sittlichen Beschaffenheit zu halten. Es fragt fich nur: wie wurden die Damonen zu Göttern? Drigenes fcheint vorausaufeten, daß die Bötter der Beiden unter den übrigen Damonen eine hervorragendere Stellung einnehmen und gewiffermagen gewählt werden bon den Dämonen ihres Kreises (7, 70. ourme of Saluores, olovei κατά τόπους της γης συστήματα γενόμενοι, ἄργοντά τινα έαιτοῖς πεποιίχασι, τον ήγησομενον αθτιών). Origenes vergleicht sie darum mit einer Räuberbande, welche auf die Seelen lauert, und bezieht bas Wort Joh. 10, 8: Alle, die bor mir famen, find Diebe und Räuber,

<sup>1)</sup> Eine solche findet fich z. B. 7, 5. ποδαπά χρή νομίζειν είναι πνεύματα τα öλους, τη ούτος δνομάσω, αίωτας προςδεθτέντα — οίχοδομαίς και τόποις. Aber Origenes spricht felbst bier nicht gang beamatisch sieber.

auf die Dämonen. - Die Absicht bei diesen ihren Raubzügen geht nun dahin, möglichft viele Meufchen fich unterthan zu machen. Den 3wed dabei fann man fich verschieden denten. Wenn 6, 44. ber Fall des Satans fo beschrieben wird: 200eo Jelg two aya Dior er anwleig exerero, fo konnte man dabei daran denfen, daß Reid oder Hochmuth der Grund des Falles gewesen sei. Dazu wurde auch ftimmen, daß fie 7, 3. πνεύματα έχθοα τῷ γένει τῶν ἀνθοώπων heißen. Allein wenn wir bedenfen, daß de pr. 1, 5, 5. der Fall auf negligentia und desidia zurücgeführt wird, vgl. auch c. Cels. 6, 45. δι αμέλειαν τοῦ καλοῦ επὶ τὰ εναντία ἀττόντιον, eine Un= schauung, die zu dem xooes deis tor anador ganz tauglich ift, so muß jene erftere Auffaffung wieder problematisch erscheinen. Das Bäufigere ift jedenfalls, daß in der Sinnenluft die eigentliche Sunde der Damonen gesehen wird. Wie schlechte Menschen, heißt es 7, 5., die nichts von dem reineren Leben außerhalb des Leibes wollen, fondern die um leiblicher Luft willen das Leben in dem irdischen Körper fuchen, jo find auch die Damonen, die an dem Blute und am Opferdampfe fich vergnügen und ihre Leiber dadurch maften, vergl. auch Cap. 7. und 64. Chenfo wird an erfterer Stelle das Berhaltnig des Gottes zur Phthia unter den rein finnlichen Gefichtspunkt geftellt. Bu gleicher Zeit suchen fie bann freilich auch die Ehre babei, aber je mehr doch Origenes den Mittelpunft des Bofen in der Reigung gur Sinnlichfeit fand, befto mehr mußte er auch immer geneigt fein, bas Damonifche mefentlich in diefen materiellen Bug zu feten. Co befteht benn auch ihre Thatigfeit auf Erden wefentlich barin, bag fie die Menschen zur Sinnlichsteit herabziehen (5, 5. πλανώντων καὶ περισπώντων τοὺς ἀνθρώπους καὶ καθελκόντων ἀπὸ τοῦ θεοῦ καὶ τῶν ὑπερουρανίων ἐπὶ τὰ τῆδε πράγματα). Sie heißen 7, 3. πνεύματα έγθοὰ - καὶ κωλύοντα τὴν τῆς ψυχῆς ἄνοδον καὶ δί άρετης πορείων και της άληθινης ενσεβείας άποκατάστασιν πρός τον Sedr. Diefes Biel, den Menichen von Gott abzuziehen, erreichen fie nun bor Allem durch Berdunfelung des Berftandes, vergl. z. B. 6, 44: Catan zieht ab von Gott και της περί αὐτοῦ δρθης εννοίας xai and rov doyov avrov. Zugleich haben fie aber auch eine un= mittelbarere Macht der Reizung auf den Menschen und ferner fteht ihnen unter Gottes Zulaffung auch die Berfuchung durch Leiden zu, vgl. 6, 43 f. Gie find es, die die Berfolgungen über die Chriften herbeiführen, 8, 42 ff. Gie haben Macht, Bungerenoth u. f. w. hervorzubringen, 8, 31. Freilich haben nun gerade biefe Leiden, die von

264 Schmibt

ben Dämonen hervorgebracht werden, nach Gottes Willen fein anberes Biel ale Die Befehrung ber Bofen und Bewährung ber Guten. beftwegen find die Damonen aber doch feineswege unmittelbare Berfreuge Gottes. Daf fie vielmehr überhaubt in den Rreis der Bulaffung, nicht der eigentlichen Borfehung gehören, behauptet Dris genes ausdrücklich 7, 68. Gott benutt nur die bamonische Bosheit. Wie aber in diesem Begriff der Aulassung die Freiheit der Damonen gewahrt ift, so wahrt er dann umgekehrt auch wieder die Freiheit der Menschen gegenüber von den Dämonen, vgl. 8, 33. zai zara vouve μέν θεοῦ οὐθείς είληγε δαίμων τὰ ἐπὶ γῆς. διὰ δέ τὴν σφῶν παοανομίαν τάγα μέν αύτοῖς διείλοντο τούς τόπους, ένθα ξοπμία ξστί γνώσεως θεοῦ καὶ τοῦ κατ' αὐτὸν βίου ἢ ένθα πολύς ἐστιν ὁ τῆς θειότητος άλλότριος τάγα δέ ώς άξιοι των πονηφων επιστάται καί κολασταί αὐτῶν ὑπὸ τοῦ διοικοῦντος τὰ ὅλα λόγου ἐτάγθησαν ἄρχειν τῶν ἐαυτούς ὑποταξάντων τῆ κακία καὶ οὐ τῷ θεῷ. Die nähere Modification ber Auffassung von dem Berhältnif der Damonen zu der menschlichen Freiheit, wie fie in der gegebenen Stelle ausgesprochen ift, hängt nun genau mit der Ansicht des Origenes bon der Entstehung des Seidenthums gusammen. Er findet Dieselbe angegeben in der Erzählung bom Thurmbau zu Babel. — Origenes geht 5, 29. von den befannten, in der alten Kirche viel gedeuteten Worten 5 Mof. 32, 8. 9. aus: Gre dieuloizer & vyiotog egen, ws διέσπειρεν υίους Αδάμ, έστησεν δρια εθνών κατά ἀριθμόν άγγελων θεού, καὶ έγενήθη μερίς κυρίου λαός αὐτοῦ Ἰακώβ, σχοίνισμα κληρονομίας αὐτοῦ Ἰσραήλ. Diefes Thema findet er nun historisch aus= geführt in der genannten Ergählung. Freilich eigentlich die hiftorie ift nur Einfleidung eines muftischen Inhaltes, des Theologumenon pom Fall der Seelen. Dennoch aber giebt er Cap. 30 f. auch noch eine historische Auslegung. Der Thurmban ift der Bersuch der Menschen. burch die förperlichen und irdischen Dinge die geiftlichen und unförber= lichen zu überwältigen. In biefem Beginnen wurden fie badurch geftort. baf Gott fie verschiedenen Engeln übergab, beren einer icharfer und ftrenger war als der andere, nachdem fie fich mehr oder weniger von der aufgehenden Sonne entfernt u. f. w. Diefe Engel gaben einem jeden Bolt ihre Sprache ein und führten sie in verschiedene Theile der Welt, die einen in ein heißes, die anderen in ein faltes u. f. f. Mur Ifrael blieb in der avatoly und der avatolieg Sialextos nur Ifrael wurde nicht einem Strafarchonten übergeben, obgleich bie Sunden, die nun boch auch hier fich geltend machten, am Ende die

Uebergabe an die Archonten anderer Bölfer, der Affgrer u. f. to., wenigstens zeitweise herbeiführten. — Suchen wir uns hieraus eine Anschauung zu bilden, so wurde demnach die Entstehung des Polhtheismus mit dem Verlust der einheitlichen Sprache zusammenfallen. Diese einheitliche Sprache selbst aber kann doch wohl nur der Ausdruck sein für den Glang reiner, ungebrochener Gotteserkenntniß. Diefe Trübung des Gottesbewußtseins erscheint hier also als das der eigentlichen Herrschaft der Dämonen Borangehende und scheint ihrerseits aus dem Uebergewicht des Sinnlichen entstanden zu sein. Dieß führt aber auf die andere mystische Deutung hinüber: die Sinnlichkeit selbst in der nach des Origenes Auffassung dem Geist hinderlichen Form ift schon das Product einer jenseitigen That. Stellen wir die Sache unter diefen Befichtspunkt, fo kann gefragt werden, ob das Heidenthum überhaupt noch einen hiftorischen Ursprung im engeren Sinne hat — ob nicht das Heidenthum Naturreligion ist in dem Sinne, daß überhaupt das Gottesbewußtsein ursprünglich schon ein polytheistisches war und hingegeben an die natürlichen Mächte. Der Fortgang unferer Untersuchung wird auf biefe Frage gurudführen und zu ihrer weiteren Beleuchtung noch Beranlaffung geben. Jeden- falls liegt aber schon in dem Bisherigen, daß das Heidenthum, wie immer entstanden, auch irgendwie göttlichen Zwecken dienen und darum auch ein positives Verhältniß zur Religion der Offenbarung haben muß. Diesen letzteren Ausdruck können wir schon vorläusig anwenden im Gegensat zu dem Beidenthum, das fein charafteriftisches Merkmal eben darin hat, daß das Berhältniß des Menfchen zu Gott in seiner subjectiven Ausprägung eigentlich untergegangen ist unter der falschen Bermittelung. Das bloß Untergeordnete und Dienende ift für das heidnische Bewußtsein an die Stelle des Absoluten gestreten. Ift aber die wesentlichste Bestimmung des Absoluten die Eins heit, so kann sich diese factische Trennung von dem Absoluten auch nur in der Störung der Einheit in allen Lebensgebieten beweisen. Bergl., wie namentlich 5, 44. die Ausprägung des Monotheismus bei den Juden in der Einheit des Tempels, Altars u. s. w. als charafteristisches Unterscheidungsmerfmal von dem Heidenthum hervorgehoben wird. Dieser Mangel an Einheit spricht sich schon in den nationalen Besonderheiten, in den verschiedenartigen, an sich nur relative Gültigfeit und Wahrheit in Anspruch nehmenden Bolksgesetzen und Volkssitten aus. Ift aber nicht diese Zersplitterung selbst eben der befte Beweis für den durchaus finnlichen Charafter bes Beidenthums? -

Wenn aber also gesagt wurde, daß doch auch ein positives Berbaltnift bes Beidenthums jum Chriftenthum gefett fei, fo weift ja ichon die Art, wie Celjus felbft das Beidenthum auffaft, auf einen positiven Bunkt der Berständigung bin. Auch Celsus, fo fehr er bas Subject an bas Bolfsgesets binden will, fteht doch mit feinem Bewuftfein ichon in einem allgemeinen Sittengesetz und ber absolut Eine hat auch für ihn feine Berrichaft jenseits der Menge dämonischer Bermittler. In der' That scheint einen Augenblick die gange Differeng awischen Celjus und Drigenes zu einer Logomachie zu werden. Auf Grund eines im Wesentlichen gleichen Gottesbegriffes wird von beiden Seiten die Nothwendigfeit einer Bermittelung durch niedere Beifter zugegeben. Mit Celfus fieht auch Drigenes in der Natur und Welt die Borfehung Gottes durch lebendige Rrafte repräsentirt und der gange Unterschied scheint barauf hinauszufommen, daß Celfus diese perfonlichen Energien Damonen nennen will, mahrend Drigenes bagegen protestirt, daß Damon eine vox media fein foll, und als eigentliche Diener göttlicher Borfehung nur die Engel anerkennen will. "Auf einer fo ichmalen Grenglinie", fagt Baur a. a. D. S. 404., "bewegt fich hier die Polemit zwischen dem Chriftenthum und Beidenthum. Burden also nur die Chriften fich bagu verfteben fonnen, ihre Engel Damonen zu nennen und dafür zu halten, fo ware ichon ba= burch ein fehr großer Unftoß beseitigt, welchen die Beiden am Chriftenthum nehmen." - Aber in der That flafft hier die allergrößte Rluft. Bas konnte denn den Origenes zumeist von dieser Concession abhalten? Das Mergernift lag eben für bie Beiden noch auf einem andern Bunfte, der auf den eben besprochenen erft das volle licht wirft. Alles Aergernif, bas Nichtdriften am Chriftenthume nehmen, muß fich boch immer auf die Berfon des Ertofers beziehen. Wenn nun Celfus 5, 52. Jefum als Engel anerkennen will, aber nur mit der Einschränfung, daß er nicht allein und zuerft gefonnnen fei, fo durfte gerade in diesem Sate, den Baur mit Recht nicht gang flar findet. ber Nerv der Debatte liegen. Der Vorwurf tann doch nur besagen wollen, daß die Berfehrtheit des Chriftenthums jedenfalls in der erclufiven und absoluten Bedeutung bestehe, welche baffelbe feinem Stifter gufchreibe. Und das ift nun auch für das chriftliche Bewußtsein das Unftößige an dem Ramen Damon, daß derfelbe in gang anderer Beise als etwa ein Engel auf eine Art von Berchrung Ansbruch macht, die mit dem Monotheismus in unversöhnlichem Conflict fteht. Die Dämonen zu Engeln oder umgefehrt die Engel zu Dämonen zu

machen, hieß also, abgesehen von dem schlechten Charafter, den man letzteren zuschrieb, das Beidenthum auf gleiche Stufe mit dem Chriftenthum feten oder umgefehrt das lettere auf die Stufe des erfteren herabruden. In der damit gefetten Berfplitterung bes Gottesbewuftfeins liegt eben unmittelbar gegeben, daß das Beidenthum fich nicht über Die Natur mahrhaft erheben will, daß es auch in ethischer Beziehung nicht zu einem absoluten Sittengesetz fortzugeben gesonnen ift, fondern bei dem blogen noos re ftehen bleibt, 5, 28. Weil der eine Gott im Seidenthum fur bas Bewußtfein immer polytheiftifch gerfplittert bleibt, bringt er es nie zu einer vollen Offenbarung; darum eben ift dem Celsus der Begriff der Offenbarung überhaupt so anftößig, weil auch das fittlich = religiöfe leben gleich dem natürlichen nur in einer fich ewig gleichbleibenden Bielheit von Geftaltungen fich darftellen fann; die Natur ift die vollkommene Darftellung des Göttlichen. Das alfo ift der große Unterschied zwischen Engeln und Damonen, daß, mahrend die erfteren auch in ihrem Walten in der Natur Diener des einen Abyog, des fich offenbarenden Gottes, find, die Dämonen Geifter find, welche Gott verhüllen, fich an die Stelle des Ginen feten. Run fann freilich auch die Philosophie diefe Zersplitterung überwinden, fie fann in ihrem Bewußtsein nicht nur zu dem einen Gott, fondern auch gu einem allgemeinen Gultigen in ethifcher Begiehung zu gelangen fuchen, aber es bleibt diefes Bewußtsein seinem Wefen nach das Eigenthum Beniger. Das Beidenthum laborirt also noch an einem Mangel an Universalismus in anderem Sinne. Wie in intellectueller, so in ethischer Beziehung fteht, wie wir faben, Celfus ganz auf dem ariftofratischen Standpunkt ber claffischen Belt. Das Chriftenthum icheint ihm ja hinlänglich gerichtet durch den Charafter seiner Unhänger in diesen beiden Beziehungen. Origenes aber kann in der Berachtung des Glaubens als des der Offenbarung entsprechenden Mittels der Erhebung ju Gott nur die Unfähigfeit des Beidenthums feben gu wahrhaft universeller Wirfung; vgl. z. B., wie er 3, 39. ben Borzug der apostolischen Schreibweise eben in der weiteren Wirksamkeit fieht, namentlich aber 1, 9., wo der Glaube als Erfat für die im Großen unanwendbare Philosophie angesehen wird. Un die Stelle ber Berfplitterung in die vielfachften Boltsindividualitäten im gemeinen Boly= theismus tritt in der Philosophie nur der große Dualismus zwischen den Wiffenden und Richtwiffenden. Ift aber fo der Unterschied zwifchen der Philosophie und dem Chriftenthume der nun freilich fehr princibielle, aber doch immer noch nur formelle, daß die Offenbarung

268 Schmibt

im Λόγος die bessere philosophische Erkenntniß zu einer allgemeines ren macht, so kommt nun auch noch ein materieller hinzu. —

Der Berachtung bes driftlichen Bobels in fittlicher Beziehung ftellt ja Drigenes triumphirend bas entgegen, bag bas Chriftenthum, mas Celfus für unmöglich erklärt, gerade die Berdorbenften gur Bufe leite, 3, 63 ff. Sa, hat die Philosophie fich der Umanderung früher ichlechter Menschen in gute gerühmt, eines Bolemo u. f. w., fo fann ja das Chriftenthum noch viel mehr sich einer sittlich umschaffenden Wirfung rühmen, 3, 67 f. Wenni er aber Cap. 68. eben deffwegen die anddeigig der Apostel als specifisch verschieden von der hellenischen Art des Beweises darftellt, fo führt ja gerade dieß darauf, daß Drigenes überhaupt dem Seidenthum die sittliche Wirksamfeit abspricht. Ift die erfte Wirfung der Damonen die Berfinfterung des Bewuftfeins gewesen, hat rest, der Gintritt der Scele in die materielle Welt in erfter Linie eine theoretische Berdunkelung zur Folge gehabt, fo fann zwar diefe Berdunkelung ichon durch die Philosophie theilweise aufgehoben werden, nicht aber die fittliche Depravation, welche die Folge jener Verdunkelung war, ohne hiftorifche Offenbarung. Dag fie Die Seiden - γνόντες τον θεον ούν ώς θεον εδόξασαν η ηθγαρίστησαν, ift - vgl. fcon 3, 47. - der immer wiederkehrende Bortvurf. Ramentlich führt er dieß 6, 2 ff. aus. Gin Plato und ahnliche Philosophen, fagt er hier Cap. 4., τοιαντα περί τον πρώτου άγαθον γράψαντες καταβαίνουσιν είς Πειραέα προςευξόμενοι ώς θεω τη Αρτέμιδε κτλ. καὶ τηλικαῦτά γε φιλοσοφήσαντες περὶ τῆς ψυχῆς καὶ τὴν διωγωγήν της καλώς βεβιωκνίας διέξελθόντες, καταλιπόντες το μέγεθος ών αυτοῖς ὁ θεὸς ἐφανέρωσεν, εὐτελῆ φρονοῦσι καὶ μικρά, άλεκτουόνα τω Ασκαληπιώ αποδιδόντες κτλ. Darum fann auch Drigenes den heidnischen Staat, und da er vorderhand feinen andern fennt als den heidnischen, den Staat überhaupt, nicht als würdigen Wegenstand eigentlich driftlicher Thätigkeit ansehen. Drigenes fieht zwar im römischen Staat eine analoge Vorbereitung des Chriftenthums, wie in der Philosophie. Sehr bestimmt führt er 2, 30. aus, wie die Weltherrichaft Angufts in doppelter Weise das Reich Chrifti gefördert habe, einmal, indem die Bölfermischung den Aposteln die Predigt in der olungern erleichtert habe, und zweitens, indem fie burch Berbeiführung eines allgemeinen Friedens den Bolfern Zeit gelaffen habe, den Ginn auf die Predigt bes Friedens zu richten. Aber bennoch hängt feines Grachtens aud bem Staate die Richtung auf das Irdifche, Sinnliche an, weftwegen er die Kirche unmittelbar

dem Staate entgegenstellt als die wahre narols, in welcher Alle vereinigt werden mit dem end naor Ieds; vgl. 8, 73—75. So zeigt sich das Heidenthum nach allen Seiten hin als das bloß Natürliche, unfähig, die natürlichen Schranken des Nationalen, Volksmäßigen, der intellectuellen und sittlichen Eigenheiten und Abnormitäten zu überswinden und nach allen diesen Seiten hin ist der Polytheismus der ganz charakteristische Ausdruck, in ihm spricht sich ja auch ganz conscentrirt der dämonische Ursprung dieser Vindung an das Natürsliche aus.

Was ift also ber höchste Gegensatz unter dem fich am Ende alle Unterschiede zwischen Chriftenthum und Beidenthum nach Drigenes aufammenfaffen laffen? Es ift ichon auf die Bedeutung des Begriffe der Freiheit hingewiesen worden, des Begriffe, mit dem Drigenes die principiellen Erörterungen des vierten Buchs wesentlich durchzuführen sucht. Die Bedentung der Freiheit ift, daß fie die conditio sine qua non einer wahrhaft sittlichen Beltentwickelung ift gegenüber der bloß afthetischen Weltanschauung, wie fie das Beidenthum hatte. Die Gintheilung in teleologische und afthetische Religionen durfte ihrem Sinn nach um ein Gutes über Schleiermacher binaufreichen. Mit dem Begriff der Teleologie ift auch der Begriff der Geschichte gegeben. Die Idee der Weltgeschichte hat schon Nitsch (theologische Beautwortung der philosophischen Dogmatif des Dr. Strauf. theol. Stud. u. Krit. Jahrgang 1843, S. 50 f.) der Prophetie vindicirt und in feinem Suftem driftlicher Lehre §. 25. Die Geschichtlichkeit als eigenthümliches Brädicat ber Offenbarung gegenüber von dem Beidenthum geltend gemacht. In der That muß man fagen, daß auch der Blatonismus trot aller feiner ethischen Momente ferne davon war, den Begriff der Freiheit näher zu fixiren und in ihr ben Ausgangspunkt einer geschichtlichen Bewegung zu feben. Innerhalb der altfirchlichen Literatur aber gebührt dem Origenes das Berdienft, zuerft mit flarem Bewußtsein die driftliche Offenbarung unter diefen Besichtspunkt gestellt zu haben 1). Wie aus ber früher gegebenen Inhaltsüberficht erhellt, war es der Borwurf des Celfus, daß Gott μετά τοσούτον αλώνα άνεμνήσθη δικαιώσαι τον άνθρώπων βίον, πρότερον δέ ημέλει, 4, 7., der dem Drigenes die Beranlassung

<sup>1)</sup> Bor Origenes hat Irenaus schon diese Auffassung am bestimmtesten ans gebahnt, aber mehr noch in Bezug auf die Kirche als auf die Offenbarung durchgeführt; vgl. aber namentlich adv. haor. lib. IV., besonders z. B. Cap. 9.

gab, sich auszusprechen. In jedem Geschlecht, erwidert er, macht Die Beisheit Gottes, herabsteigend in Die heiligen Seelen, Die fie findet, Freunde Gottes und Propheten. - Run, fahrt er Cap. 8. fort. ift es nichts Verwunderliches, daß in etlichen Geschlechtern Propheten auftraten, die hervorragten über frühere und fbatere. Go ift es benn aber auch nicht verwunderlich, wenn es eine Zeit gab, or' Esaloetor τι χοημα επιδεδήμηκε τω γένει των άνθοώπων και διαφέρον παρά τούς προγενεστέρους αὐτοῦ ή καὶ μεταγενεστέρους. Die Offenbarung des Abyog ift also die Spite der Offenbarungen dem allgemeinen Gefetz gemäß, daß, wo Unterschiede find, auch ein absolutes Daß fich finden muß (val wie er ähnlich 6, 45. den Begriff des Untichrifts deducirt). Dag diefes absolute Dag nicht mit einem Male auftritt, findet seine Erklärung in der Freiheit, die ihrem Begriffe nach der Bermittelung bedarf. Die Spite der Offenbarung findet zugleich in der vorangehenden ihre Borbereitung. Wie fo zeitlich die Offenbarung eines geschichtlichen Anknüpfungspunktes bedarf, fo auch räumlich. Co univerfell die Wirfung der Erlöfung ift, fo mußte fie doch von einem Boltsthum ausgehen, das eben das besondere Erbe des Abroc form immer war. 6, 68. Άλλα και ή δοκούσα είς μίαν γωνίαν έπιδημία τοῦ Ἰησοῦ εὐλόγως γεγένηται, ἐπείπεο ἐγοῆν τοῖς Ενα Θεὸν μεμαθηχόσι καὶ τοὺς προφήτας αὐτοῦ ἀναγιγνώσκουσι καὶ κηρυσσόμενον Χοιστόν μανθάνουσιν ξπιδημήσαι τον προφητευόμενον καί ξηιδημήσαι εν καιρώ ότ' έμελλεν έκχεισθαι από μιας γωνίας ό λόγος επιπασαν την ολκουμένην. Wie er den Dofetismus in Bezug auf die Berson Chrifti mit dem nothwendigen geschichtlichen Charafter ber Offenbarung befämpft (vgl. 1, 61. 66. und fonft), fo auch den Dofetismus in Bezug auf die Offenbarung überhaubt.

Barum aber hatte der Platonismus feinen Sinn für diese Geschichtlicheit? Warum fand er gerade in dem geschichtlichen Charafter einen Hauptgrund gegen den Begriff der Offenbarung überhaupt? Untwort auf diese Frage giebt Celsus zunächst durch die Behauptung: οὔτε τῷ θεῷ καινοτέρας δεῖ διορθώσεως, 4, 69. Es ist das die bestannte von deistischem Standpunkt ausgehende Ginwendung. Sie erhält aber bei Selsus eine eigenthümliche Bestimmung noch durch die weitere Ausführung, daß οἔτε τὰ ἀγαθὰ οἔτε τὰ κακὰ ἐν τοῖς θνητοῖς ἐλάττω ἢ πλείω γένοιτ' ἄν (a. a. D.). Damit ist das Böse bereits beterministisch und pantheistisch zu etwas bloß Natürlichem gemacht. Darum erstärt denn auch Celsus Cap. 67. δμοία ἀπ' ἀρχῆς εἰς τέλος ἐστὶν ἡ τῶν θνητῶν περίοδος καὶ κατὰ τὰς τετινμένας ἀνακυκλήσεις ἀνάγκη τὰ αὐτὰ ἀεὶ καὶ

yeyorévai xai foeo Jai. Die scheinbare geschichtliche Bewegung ift also in der That das fortgehende Abspielen eines und deffelben langweiligen Thema's ohne alle Bariation. Wenn nun Origenes bagegen das Bedürfnif eines larode geltend macht, 4, 69., wenn er Cap. 79. die beiläufige Meugerung des Celfus: "ehe es Städte, Runfte u. f. w. gab", benutt, um ihm ju zeigen, daß er felbst ja auch eine Entwickelung annehme, wenn er gegen die ewig gleichen Beltperioden die menschliche Freiheit in's Feld führt, gegen ben blog natürlichen Begriff des Bofen hervorhebt, daß das Bose nicht in der υλη, sondern im ήγεμονικον liege, das αίτιον fei της υποστάσης εν αυτώ κακίας, ήτις εστί το κακόν κακαί δέ και αι απ' αὐτῆς πράξεις και άλλο οὐδέν, ώς πρός ακοιβή λόγον, καθ' ήμας έστι κακόν - wenn das Alles von Drigenes hervorgehoben wird, fo spricht fich in allen diefen Ginwendungen nur aus, daß der eigentliche Gegenfatz noch auf einem tieferen Bunkte liegen muß. Die menschliche Freiheit - beren Darftellung und Leitung ja der Inhalt der weltgeschichtlichen Entwickelung fein foll fann nur auf einem theistischen Standpunfte jum Rechte fommen. Die Bermischung zwischen Gott und Welt macht die Freiheit metaphyfifch unmöglich, die deiftische Auseinanderhaltung fann eine Freiheit nicht mit der Unerkennung der Weltordnung zusammenreimen. Darum find es auch die Lehren bon der Schöpfung und der Borfehung, in benen bas lette apologetische Argument bes Drigenes liegt. Wenn Celfus zwar bie Schöpfung der Seelen auf Gott gurucführen, die Bildung des leibes dagegen für feiner unwürdig erflaren will, 4, 52., fo liegt biefem Sat offenbar die pantheiftische Unfcauung zu Grunde, daß die Seele, ein Ausfluß Gottes, in die außer Gott von Ewigfeit her volhandene Materie herabgefunten fei. Den entgegengefetten theiftischen Gedanken, daß die Belt freie That Gottes sei, beweist Origenes in Bezug auf die Materie ex concessis. Ift nämlich die Seele göttliche Schöpfung, fo folgt, daß auch der leib von Gott abhängig fein muß, da bas Berhaltnif von Geele und Leib fein zufälliges äußerliches ift, fondern das Sinnliche als das rein Baffive durchgängig beftimmt ift von dem Beiftigen. Dief Lettere felbst aber zeigt sich wieder an dem durchaus Harmonischen und 3weckvollen der Welteinrichtung, die auf einen einheitlichen bernunftigen Beltschöpfer hinweift (vgl. 4, 54.). - Celfus hatte zeigen muffen, δτι μή τέλειός τις νοῦς τὰς τοσαύτας ἐνεποίησε ποιότητας τῆ ὕλη των φυτων. Hat er fo die Immanenz abgewiesen und die in Gott subjectiv vorhandene Unterscheidung von Mittel und Zweck bei der

Schöpfung hervorgehoben, fo führt dieß von felbft auf den Begriff der Borfehung. In der Borfehung faßt Drigenes das eigentlich Specififche des driftlichen Gottesbegriffes auf. In der Borfehung ift einmal gefett ein bestimmter Weltzweck und die Unterscheidung ber Naturstufen. Go führt er 4, 74. aus, baf es eine aochein gegen den für die Logika forgenden Gott fei (els tor nooroovrta tor λογικών θεόν) απλιιπεμμεπ μη μάλλον ανθοώποις γίνεσθαι ταύτα ποὸς τοοφήν ή τοῖς φυτοῖς, δένδροις τε καὶ πόαις καὶ ἀκάνθαις. Die aloya Coa nehmen vielmehr nur mittelbar an ben Belt= gütern Theil. Was der Beltzweck fei, das fnübft fich ihm an die Lehre von der Gottebenbildlichkeit an. Rann er das Specififche des Menfchen nur in feiner auf der logischen Natur beruhenden Freis heit, durch die er eben gottebenbildlich ift, sehen, so unterscheidet er 4, 30. von der elzw die Suolwois als die ethische Berähnlichung, welcher ber Menich nachzustreben hat. Diese ethische Berähnlichung tann aber nicht geschehen ohne göttliche Mittheilung und Ginwirfung auf die Freiheit. Die Borsehung stellt sich also der Freiheit gegenüber als Erziehung bar, und es liegt so zweitens in dem Begriff der Borfebung für Origenes auch bas, bag Gott fich offenbart. Die Behauptung des Celfus, daß Gottes Sohn nicht auf Erden herabtommen tonne, nennt er 5, 3. geradezu eine Aufhebung der Vorfehung. Diese lettere ift eben nicht bentbar ohne thatsächliches Eingreifen Gottes in die Beltangelegenheiten, und diefes Gingreifen muß nach dem Dbigen auch irgendwie zu einem absoluten werden. Blicken wir von hier aus zurud, fo zeigt fich uns allerdings, wie ber scheinbar wenig durchareifende, mehr nur äußerliche Gegenfat des Bolntheismus und Monotheismus in der That von der allerprincipiellsten Bedeutung ift, wie in dem letteren ebenfo der teleologische und Offenbarungscharafter des Christenthums gegeben ift, wie umgekehrt in dem Bo-Intheismus der afthetische ftabile Pantheismus des Beidenthums. -Damit ift nun freilich das fpecifische Wefen des Chriftenthums noch nicht erschöpft: der Offenbarungsbegriff ift ja ein dem Judenthum und Chriftenthum gemeinsamer. Erft die Betrachtung des Berhältniffes diefer beiden letteren Religionen fann auch über das eigentliche Wefen bes Chriftenthums vollen Aufschluß geben, und indem wir die Erorterung über des Origenes Unfichten von der metaphysischen Möglichfeit der Offenbarung und des Bunders einem etwas fpateren Orte vorbehalten, wenden wir uns zu der zulett angeregten Frage.

Schon aus dem Obigen geht hervor, daß Origenes das Chriften-

thum im Allgemeinen für bie Bollendung des Judenthums halt, für die absolute Offenbarung gegenüber von der nur unbollfommenen vorchriftlichen. Wie schon Justin im Christenthum das dozende to odor fah gegenüber von dem Partiellen, von dem in verschiedenen Strab-Ien Gebrochenen früherer Offenbarung, fo im Bangen auch Drigenes. Der Abyog stieg in die Seelen der Propheten herab auch in der vorchriftlichen Zeit, aber rein und voll erscheint der Abyog erst in Jefu. Aber dieß find im Gangen immer noch bloß formelle Beftimmungen. Was ift denn der materielle Unterschied beider Teftamente? 2, 4. fagt Drigenes gegen die Behauptung des Abfalls der Chriften von ihrem väterlichen Geset; in Wahrheit ift den Chriften ή είςαγωγή άπὸ τῶν ἱερῶν Μοϋσέως καὶ τῶν προφητικῶν γραμμάτων. Rach dieser elgaywyn liegt der Fortschritt für die Eingeführten in der denγησις und σαφήνεια diefer γράμματα beim Suchen des geoffenbarten Seheimniffes (τὸ κατὰ ἀποκάλυψιν μινστήριον χρόνοις αλωνίοις σεσιγημένον, φανερωθέν δέ νῦν ταῖς προφητικαῖς φωναῖς καὶ τῆ τοῦ χυρίου ημών Ίησοῦ Χριστοῦ ἐπιφανεία). Hier scheint das Reue des Chriftenthums wefentlich in der Auslegung zu bestehen, die im Chriftenthum gegeben ift. Go wird freilich in einem Zusammenhang, wo es fich eben um Unerkennung der altteftamentlichen Schriften handelt, geradezu gefagt, daß zwischen Juden und Chriften nur um die Muslegung der Schrift Streit sei (5, 60.). Der Nerv dieses Unterschiebes ift ja nun aber freilich, daß, mahrend die Juden noch auf den Berheißenen warten, in der Zutunft erft den Inhalt der Beiffagung fuchen, die Chriften ichon den Gefommenen haben (3, 4.). Worin besteht nun aber diefer lettere Borzug? Im Ganzen doch nur darin, daß die Wahrheit in umfoffenderer Beife offenbar wurde. Der gott= liche Aóyos, wird 3, 62. gesagt, wurde gesandt, 2090 pèr largos roïs άμαρτωλοῖς, καθὸ διδάσκαλος θείων μυστηριων τοῖς ήδη καθαροῖς καὶ μηκέτι άμαρτάνουσιν. Giebt es nun überhaupt die lettere Menfchenklaffe vor Chriftus auch nur im relativen Ginn, fo kann das Wefentliche ber Erlöfungsthätigkeit eigentlich nicht mehr in ber Beilung von Sunden beftehen, sondern die arztliche Thatigfeit des Berrn wird nur zu einem Moment der Lehrthätigkeit, welche lettere den eigents lichen Mittelpunkt ausmacht. Wird ja doch auch 2, 5. die groots als das Reich Gottes angesehen, das den Juden genommen wird. Wir muffen uns nun freilich erinnern, welche Bedeutung das Wiffen auf dem intellectualiftischen Standpunkt des Drigenes hat, wie er in der erscheinenden absoluten Bahrheit eine unmittelbar wirkende Naturmacht gewiffermaßen fieht, aber andererseits, wenn boch ber gange Inhalt beffen, was Chriftus bringt, ichon im Alten Teftamente niedergelegt ift und das Wesentliche an dem erscheinenden Abroc eben auch nur fein Wahrheitsgehalt ift, fo kommt der Unterschied zwischen dem Alten und Neuen Teftamente immer noch nicht zu seiner gangen Wahrheit. Das Hervorragende an Chriftus ift bann boch nur bas, daß er aus den Banden des Bolfsthums die Wahrheit herausgewickelt und zu einer allgemeinen gemacht hat. Ift nach jener Erzählung über die Entstehung des Heidenthums der Abgog zugleich der Inbegriff der judischen Bolteindividualität gewesen, fo ift nun im Chriftenthum der Abyog zum allgemeinen religiofen Princip geworden. Das Chriftenthum ift nur das universalistisch gewendete Judenthum (5, 33.). Diefer Universalismus ift aber nicht sowohl eine neue geoffenbarte Wahrheit, sondern nur die Enthüllung des schon im Alten Teftamente Riedergelegten. Die Juden verftanden fleischlich, was doch nur durch die μυστική θεωρία recht fann erfannt werden. In der That hat ja auch die Menschwerdung feinen anderen Zweck, als in einem finnlichen Substrat die Wahrheit fo darzustellen, daß auch die Beringeren zu ihr aufsteigen tonnen. 6, 68. εγένετο σάρξ, ενα χωρηθη ύπο των μή δυναμένων αυτόν βλέπειν, καθό Λόγος ήν και πρός θεόν ήν καὶ θεὸς ην. . . . . σκηνώσας δὲ καὶ γενόμενος ἐν ἡμῖν οὐκ ἔμεινεν ξπὶ τῆς πρώτης μορφῆς, ἀλλ' ἀναβιβάσας ἡμᾶς ἐπὶ τὸ λογικὸν ύψηλον δρος έδειζεν ήμιν την ένδοζον μορφήν έαυτου κτλ., και ούχ ξαυτούγε μόνον, άλλα και του πνευματικού νόμου, ός έστιν εν δύξη δαθείς μετά Ίησον Μωνσής. - Ift denn nun aber wirtlich dem fo, daß Chriftus für Alle jenen tieferen Sinn geoffenbart hat? Wenn uns Drigenes diefe Frage genau beantworten fonnte, wurde eine der wesentlichsten Lücken in seiner Auffassung fortfallen. In der That aber ift ja Jesus nicht für Alle derselbe, 2, 64. O Ingove ele wor πλείονα τῆ ἐπινοία ἦν καὶ τοῖς βλέπουσιν οὐχ ὁμοίως πᾶσιν ὁριώμενος. Der Unterschied des Eroterischen und Goterischen dauert alfo auch nach der Ericheinung Chrifti noch fort, und zwar hat Drigenes nicht vermocht ju zeigen, wie denn in fich das Exoterische, Sinnliche zum Beiftlichen, Efoterifchen, hinführe. Wohl foll der Glaube nur eine nood, wie fein, die von felbst zur Erfenntniß führe, eine vorläufige orgzuradenig περί Ίησον in Folge des Eindrucks der Bunder, eine συγκατάθεσις, durch die fich der Mensch to ent naoi Deg als Führer ergiebt (3, 39.). Aber obgleich mit dem Glauben (3, 13.) die oogla zusammengestellt wird und unter die lettere als Zwischenftufe die groois, gang entsprechend

ber anthropologischen Trichotomie und dem dreifachen Schriftsinn, fo ift bennoch ein innerer Fortschritt nicht nachgewiesen, im Gegentheil, die sogia erscheint als yaoisua und 7, 41. wird die finnliche Darftellung des Abyog nicht fowohl unter den Gefichtspunkt eines Mittels der Erhebung als vielmehr unter den der Berablaffung und Berhüllung geftellt. Den overwregois giebt er Deologiar enagui rhe ψυχήν από των τηδε πραγμάτων δυναμένην. Die Idioten unterftust er wenigstens durch δόγματα von Gott, wie fie dieselben faffen fonnen, jum möglichst guten Leben. Also die Erkenntnig, welche der wesentliche Vorzug des Chriftenthums vor dem Judenthum ift, wird nicht Allen in vollem Mage aufgeschlossen und der Unterschied zwifchen Judenthum und Chriftenthum läßt fich auf feinem Buntte mehr scharf fixiren. Der Abyog ift nun in der Schrift verfaßt, hat im Buchftaben der neuteftamentischen Schrift feine finnliche Bulle gelvonnen, aber diefe Gulle ift ebenfo Berhullung als Offenbarung. Mit Unerfennung der Inspiration auch des Neuen Testamentes ift daffelbe für die alte Kirche auch gewiffermaßen wieder auf das Niveau des Alten Teftamentes herabgefunken, auch das Rene Teftament ift jett Gegenstand allegorischer Auslegung. Die Unterscheidung zwischen erfter und zweiter Barufie, die Juftin dem Trupho gegenüber zum Ausgangspunfte feiner Apologetif machte, ift auch von Origenes in einer Beife betont worden, daß das Reue Teftament felbft wieder Bur ozià wird einem elvigen Evangelium gegenüber, de princ. 4, 25. Es soll zwar die neutestamentliche Dekonomie ein Abbild der unegovodria fein, aber in diese höheren Regionen ift doch nur dem Gnoftifer ein schwacher Blick vergonnt, während die Menge auch der Chriften doch noch wefentlich im Sinnlichen hängen bleibt. Go ergiebt fich une denn die merkwürdige Erscheinung, daß, während Drigenes den richtigen Begriff der geschichtlichen Entwickelung für die Offenbarung vindicirt und das Berhältniß von Judenthum und Chris ftenthum unter ben Gefichtspunkt eines zeitlichen Fortschritts zu ftellen versucht, am Ende ein gang anderer Unterschied fich als viel wefentlicher herausstellt, der zwischen dem Bistifer und Gnoftifer, zwischen bem Soterifer und Exoterifer. Wir fonnen Diefen letteren vielleicht einen räumlichen Unterschied nennen, fofern er ein ruhender, gleichzeitiger ift. Go bleibt benn wohl dem Chriftenthum immer der Ruhm, die Wahrheit zum Gemeingut gemacht zu haben, aber Altes und Neues Teftament find doch wieder gleichmäßig Gegenftand allegoris scher Auslegung und der Gnostifer findet die Wahrheit dort wie hier 276 Schmidt

in gleichmäßiger Fülle. — Woher tommt es, muffen wir fragen, daß Drigenes den Gegensat zwischen den beiden Dekonomien nicht schärfer ju fixiren mufite, daß fich ihm die hiftorifche Betrachtungsweise wieder aufhob? Im Allgemeinen fann wohl nur gefagt werden, daß die einfeitig intellectualiftische Fassung ber Erlösung die Schuld baran trägt. Wie den Apologeten im engeren Sinne, so ift auch dem Origenes bas Söchste am Chriftenthum Erfenntnig, - bas Chriftenthum felbft nur die höchste und beste Philosophie. Die im Chriftenthum gegebene fittliche Erneuerung wurde eben doch nur als mittelbare Wirfung durch die Trefflichkeit der Lehre angesehen, wie umgefehrt dann wieder allerdings die fittliche Reinheit Boraussetzung der vollen Erfenntnif bei ihm ift: nur mit reinem Bergen ichaut man Gott. Aber ethifches und intellectualiftisches Element hatten fich in dem eigentlich religiöfen noch nicht genügend verbunden. Darum blieben auch beide Elemente in ihrem blogen Rebeneinander noch ziemlich oberflächlich; das Specififche des Chriftenthums tritt nicht einmal dem Beidenthum gegenüber rund und nett hervor. Auch die Offenbarung will Origenes ja feineswegs ichlechthin beidranten auf bas ifraelitische Bolt. Der Abyog, obgleich in besonderem Berhältniß zu Afrael ftehend, ift ja doch allgemeines Bernunftprincip nach ber befannten zu de princ. 1, 3, 5. gehörigen Stelle, wie fie in dem Schreiben Juftinians an Mennas erhalten ift bei Manfi 9. S. 524. — einer Stelle, die ihre Analogien nicht nur in dem von uns betrachteten Werk gegen den Celjus, fondern noch mehr bei den alteren Apologeten hat. Es ift doch im Grunde daffelbe Beschäft, wenn die Philosophie, an die zowai Erroiai anknüpfend (über deren Berwandtschaft mit dem Glauben vgl. 3, 40.), die Beiden hinausführt über das einzelne Volksgeset, 5, 35., und wenn der Abyog gewiffermagen zur Rache für die feinem Bolfe bon den anderen Bolfearchonten angethanen Beleidigungen, nun, da er Dacht erhalten hat, von den übrigen Bölfern an fich au giehen, welche er fann, dieß thut, ihnen Gefete giebt und ein Leben zeigt, nach dem zu leben ift, damit er fie hinführe zu dem Biele, ju dem er hinführte, die nicht fündigten aus dem früheren Bolfe, 5, 31. Die Ueberwindung der Damonen, auf die Drigenes fo großen Werth legt, scheint so mit der Ueberwindung der fündigen Boltseigenthümlichkeiten zusammenzufallen. Und mit Recht fann die Philosophie, die namentlich feit der macedonischen Zeit einen fo ausgesprochenen tosmopolitischen Bug angenommen hatte, nur als positiver Factor bei dieser Ueberwindung angesehen werden, wie er denn auch

die Bollendung des römischen Beltreichs durch August für ein pofitives Förderungsmittel anfieht für bas Reich Gottes, 2, 30. Diefes lettere politische Moment ift freilich nur außerliches Mittel, bagegen nennt Drigenes die Philosophie, die ανθοωπίνη σοφία 6, 13. ein γυμνάσιον für die göttliche, und wenn er 3, 52. ausführt, daß die Chriften, um ihre Gemeinschaft zu einem Rreife von goormor avδοες zu machen, lehren wenn er fortfährt: καὶ τὰ ἐν ἡμῖν μάλιστα καλά καὶ θεῖα τότε τολμιωμεν εν τοῖς πρὸς τὸ κοινὸν διαλόγοις φέρειν είς μέσον, δτ' ευπορούμεν συνετών ακροατών — so hat man unter diesen godrinoi ardoes offenbar nicht Leute zu versteben, die das Mag ihrer Bildung erft innerhalb der driftlichen Rirche gewonnen haben, sondern folde, die schon anderweitig zu diefer Bobe der Bildung gelangt find. Da aber ihnen die Besa anvertraut werden follen, fo ift alfo biefe fremde philosophische Bildung feineswege etwas religiös Indifferentes, fondern hat einen positiven Werth für die allerhöchste religiose Function. - Und wenn nun ausdrücklich gesagt wird, daß die Geftalt des Abyog fich nach der subjectiven Beichaffenheit der Sehenden und Borenden gerichtet habe, fo durfte die Wefahr, die damit der Objectivität der Offenbarung droht, faum zu leugnen fein. - In der That, wenn der Unterschied zwischen der Offenbarung im engeren Sinne und der philosophischen, beziehungemeife religiösen Erfenntnig der außerhalb des Offenbarungsgebietes Stehenden nur darin befteben fann, daß der Weg jener herab, der diefer von Unten nach Oben geht, fo ift auch dieser principielle Bunft von Origenes feineswegs ju genugender Rlarheit gebracht. Es ergiebt fich dieß aus der Art, wie Origenes die metaphysische Möglichkeit der Offenbarung rechtfertigt. Der Haupteinwurf des Celfus gegen bie Möglichfeit der Offenbarung ift immer der, daß Gott damit in das Gebiet des Werdens herabgezogen werde. Go fchließt er 4,5. aus dem Berabtommen Gottes, daß diefer την ξαυτού έδραν καταλιπείν. Darauf erwidert Drigenes: "Wenn der Gott des Alls τη ξαυτού δυνάμει συγκαταβαίνη τῷ Ἰησοῦ εἰς τὸν τῶν ἀνθοώπων βίον, jo wird er nicht έξεδρος, fondern die δέναμις und θεότης Gottes επιδημεί δί οδ βούλεται και έν ῷ εύρίσκει χώραν, ohne den Raum zu wechseln, u. f. f. Erfüllt wird die Seele, indem fie uerezei rov Jelov nvevματος." Diefer Ausdruck "μετέχειν" ift für Origenes bezeichnend. Roch deutlicher wird die Sache 4, 14., wo Celfus von dem Begriffe der Unveränderlichkeit Gottes überhaupt ausgeht. Μένων γάο τῆ

278 Ghmidt

οὐσία ἄιρεπτος, sagt darauf Drigenes, συγκαταβαίνει τη προνοία καί τη οἰκονομία τοῖς ἀνθρωπίνοις πράγμασιν. Hier ift also bas Herabsteigen Gottes durchaus ein dynamisches. Bom Abyog felbst aber fagt er Cap. 15: "Der Abyog, seinem Wesen nach Abyog bleibend, leidet nichts von dem, was Leib ober Seele leiden; zuweilen fteigt er ju dem berab, der die Strahlen und den Glang feiner Gottheit nicht zu sehen vermag, wird gewissermaßen (olovel) Fleisch, ownarixwe haλούμενος, bis der, der ihn als einen folden aufgenommen hat, einiger= magen von dem Abyog erhoben, auch feine vorzügliche Geftalt zu feben vermag." - Ift hier noch immer von einem Berabsteigen bie Rede, wenn daffelbe auch durch die Berbindung, in die es mit der fubjectiven Beschaffenheit berer tritt, an welche bie Offenbarung ergeht, schon zweifelhaft wird, fo stellt sich ja in der Christologie des Origenes die Sache in der That fo heraus, daß die Seele es ift, welche den Aóyog in sich aufnimmt, nicht umgefehrt nimmt der Aóyog die Seele an. Alle Bewegung geht in der That bei Origenes von Unten aus, weil der Gott der Enexeiva Tig odolag ift in feiner unveränderlichen Rube, in feinem abstracten Fürsichsein ber Weltgemeinfchaft trott. Darum wird die gange Weltbildung nicht fowohl als Product der Thätigkeit Gottes als vielmehr als Ergebniß der creatürlichen Freiheit angesehen. Die Weltideen, obgleich im Abros aus ihrer abstractesten Ginheit herausgenommen, find boch in ihm immer noch in einer Einheit, in welcher der Unterschied noch nicht zur Realität zu kommen vermag. Die Freiheit ist der Neizog, der erst in biefem ursprünglichen Squigos die Bewegung veranlagt. Aber eben weil die Freiheit nicht das mahrhaft Positive, gottlich Gesette, fondern nur das Princip des Richtgöttlichen, die Möglichfeit des Richtfeins ift. barum ift auch biefe Freiheit am Ende ein felbständiges Brincip neben Gott, das aus ihm nicht mehr völlig erflärt werden fann. In der Freiheit ift von Anfang an der Beltteim außer Gott gefett - fie ift die anows oun, die aud, wenn Alles in Gott guruckfehrt, als Weltschlacke guruckbleibt, um Anlaß zu neuen Bildungen gu merden. Damit ift aber die Freiheit felbst aus dem wahrhaft sittlichen Gebiet herabgezogen in das natürliche. Man mag Dorner Recht geben, wenn er fagt, daß des Drigenes Freiheitsbegriff feinesmegs fo formell fei, als er gewöhnlich gefaßt werde (Chriftologie I. S. 684.), fofern das Bedürfniß einer tieferen Faffung fich ihm an manchen Stellen aufbrängt, aber gum mindeften wird fich boch nicht leugnen laffen, daß Drigenes feineswegs mit flarem Bewuftfein bie mahr=

haft ethische Bedeutung der Freiheit erkannt hat'). Sofern denn nun eben damit auch bas Sein an fich als bas Bute gefett ift (enei 6 θεός αγαπα τὰ όντα πάντα καὶ οὐδέν βδελύσσεται ὧν ἐποίησεν, 1, 71.), ift auch das Endliche, Weltliche, das mit der Regativität Behaftete und nur Beftimmte zugleich mit dem Bofen behaftet und bas Boje felbst nur ein Defect. Daber neben dem pelagianischen Buge auch wieder der dofetische. Diese anoiog un, aus welcher der Leib Chrifti besteht, in ihrer unbegrenzten Fähigkeit, alle möglichen Formen anzunehmen, ift doch am Ende faum noch etwas Underes als ein fubjectives Vorstellungsmedium. Wie sollte auch die Menschwerdung eine reale Bedeutung noch haben fonnen, wenn ber Abyog nichts wird und die Menschheit nur Bulle ift, die wieder abgeftreift werden fann? Ift doch der Abyog dogiegedg und Mittler in feiner vorzeitlichen Existenz, sollen doch Alle, die ihn wahrhaft erkennen wollen, über seine irdische menschliche Existenz sich erheben. Wird aber der Mittelpunft aller Geschichte im driftlichen Sinne schwanfend, brobt er, seiner wahrhaften Bedeutung beraubt zu werden, so droht eben damit auch das gange Gebäude einer hiftorischen Entwickelung einzufturgen - benn Geschichte im eigentlichen Ginne giebt es nur, wo Gott als das perfonliche lebendige Ziel von der Welt unterschieden und als die in der Welt waltende Macht boch nicht von ihr geschieden ift. Wenn nun im Borhergehenden zu zeigen versucht wurde, wie Drigenes feinen Gegner gerade von dem Gefichtspunfte einer hiftoriichen, auf die Gemeinschaft des Menschen mit Gott als das Biel angelegten, von dem Wefen des Menschen als eines sittlich freien ausgehenden Entwickelung aus zu überwinden suchte, fo hat fich uns nun ergeben, daß auch Drigenes felbst von feinen Prämiffen nicht gehörig auszuscheiden bermochte, was ihn den Confequenzen seines Begners entgegenführen fonnte. Die Schwächen in der origenistischen Apologetik stammen von nichts Anderem her als davon, daß auch Drigenes in feinem platonifchen Gottesbegriff ein Sinderniß fur einen vollen Offenbarungsbegriff, in seinem platonischen Intellectualismus ein Sinderniß für die Erfaffung des perfonlich fittlichen Wefens des Menschen fand. Es mag in Bezug auf das Lettere nur noch an=

<sup>1)</sup> Die einzig ganz entscheidende Stelle, Die Dorner anfilhrt, ad Rom. 5, 10., ist doch aus einer Schrift, beren Urkundlichkeit starken Zweiseln ausgesetzt ift. Und selbst biese vorausgesetzt, würden seine metaphysischen Principien dem Origenes es unmöglich machen, ben an jener Stelle ausgesprochenen Gedanken überall festzuhalten.

280 schmidt

gemerkt werden, wie Origenes das Bofe noch wefentlich außerhalb des Menschen in dämonischen Kräften sieht und auch hierin eine schon angedeutete Unterscheidung von Augustin eine Bestätigung erhält, baf ihm nämlich die Engel und damit auch die abgefallenen Engel, die Dämonen, in viel höherem Sinne Zwischenwesen find als dem Lettgenannten (vergl. namentlich das intereffante Cap. 2. des 3. Buches de princ., das Cap. de contrariis potestatibus). Es fonnten diese oberften, principiellsten Mängel hier freilich nur affertorisch angegeben werben, da alles Beweisverfahren auf eine Entwickelung des ganzen origenistischen Systems geführt haben würde; aber wenn bewiesen werden konnte, daß Drigenes weder dem Beidenthum noch dem Judenthum gegenüber das Chriftenthum in feinem eigenthumlichen Wefen icharf abzugrenzen, gegen jenes ben Begriff ber Offenbarung, gegen diefes den Begriff der Menschwerdung nicht in wahrhaft principieller Bedeutung geltend zu machen wußte, fo ift damit wenigstens fo viel bewiesen, daß in den oberften Brämiffen noch Gehler fich finden müffen.

Eine noch weitere Bestätigung mag den Behauptungen in Bezug auf die in den Grundsehren des Origenes liegenden Consequenzen vielleicht erwachsen, wenn wir auch bei Augustin die Schwäche seines apologetischen Standpunktes deutlich in solchen Punkten liegen sehen, die mit den Grundvoraussetzungen des Platonismus zusammenhängen.

Es ift schon oben versucht worden nachzuweisen, inwiesern die Auffassung des Neuplatonismus vom Heidenthum und von dessen Bershältniß zum Christenthum eine Fortbildung des Standpunttes des Celsus ist. Sehen wir nun, inwiesern auch Augustin seinerseits in apologetischer Beziehung fortgeschritten ist.

Auch Augustin fonnte nur im Polytheismus das unterscheidende Mersmal des Heidenthums sehen. Seine ganze Bestreitung namentlich von lib. VI.—VII., ist ja darauf gerichtet, die Bolssgötter in ihrer Thorsheit und Nichtigseit zu zeigen. Aber auch für ihn war der Polytheismus nicht allein eine Thorheit, sondern eine wirkliche positive böse Wacht. Nicht nur waren ihm die heidnischen Götter Dämonen, sondern er hatte auch eine gewisse Neigung zu euhemeristischer Auffassung (de civ. Dei 8, 26, 1: tanta enim homines impii caecitate in montes quodammodo offendunt resque oculos suos ferientes nolunt videre, ut non attendant in omnibus literis Paganorum aut non inveniri aut vix inveniri deos, qui non homines suerint, vgl. auch 6, 7, 1. und 9, 11.). Beides schließt sich nach Augustin's Ausschl

twohl nicht aus, da er aus der Ansicht des Hermes Trismegistus die Consequenz (ebendas. Nr. 3.), daß die Dämonen ex hominum mortuorum animis exstitisse, herauszuziehen sich bemüht. In seine eigentliche Beschreibung des Wesens ber Damonen hat er freilich biesen Zug nicht aufgenommen. Diese giebt er 8, 22. dahin, sie seien spiritus nocendi cupidissimi, a justitia penitus alieni, superbia tumidi, invidentia lividi, fallacia callidi, qui in hoc quidem aëre habitant, quia de coeli superioris sublimitate dejecti, merito irregressibilis transgressionis in hoc sibi congruo velut carcere praedamnati sunt. — Sed multis plane participatione verae religionis indignis tanquam captis subditisque dominantur. — Hier hat es nun allerdings den Anschein, als ob nur gefallene Engel unter bem Begriffe ber Damonen befagt murben, obgleich die, über welche fie herrichen, dann allerdings Menfchenfeelen fein muffen. Erwähnenswerth durfte das Bange nur darum fein, weil Augustin, wie er auch Menschen in die Bahl ber Engel aufgenommen werden läßt, fo von Anfang an auch bei den Dämonen den Gedanken bestimmter ausschließt als Origenes, daß es eigentliche 3mifchenwesen gebe, die auch in fittlich er Beziehung eine Bermittelung zwischen Gott und den Menschen übernehmen könnten, 9, 23. Satte Origenes durch feine Boraussetzung, daß die Naturgeftaltung jedes vernünftigen Befens Product feiner fittlichen Beschaffenheit fei, doch wieder in concreto das Sittliche an das Natürliche gebunden, resp. das erftere unter das lettere erniedrigt, fo macht nun Auguftin mit aller Energie geltend, daß im Berhaltniß ju Gott nur die fittlichen, nicht die natürlichen Eigenschaften von Bedeutung feien, 8, 15. 20 f. Daß nun aber in sittlicher Bezichung die Dämonen nur als unwürdig angesehen werden können, dieß ist ihm nicht allein Boraussetzung, fondern er fucht dief auch an den Definitionen namentlich des Apulejus zu erweisen, 8, 4. 9, 3 ff., namentlich aber 9, 13: est itaque secundum Platonicos sublimium deorum vel beata aeternitas vel aeterna beatitudo, hominum vero infimorum vel miseria mortalis vel mortalitas misera, daemonum autem mediorum vel misera aeternitas vel aeterna miseria. — Ja gerade, führt er 9, 18. aus, indem die Damonen felbst aus dem sittlichen Berhältniß des Menschen zu Gott ein wesentlich natürliches zu machen versuchen, beweisen sie fich als Berfälscher der Bahrheit, die ne via teneatur ad Deum impediunt. Auch der Borzug, den Augustin in ihrem Namen schon angedeutet findet, - der Borzug des Wiffens -

ift darum 9, 20. nur ein fittlicher Mangel. Denn Biffen ohne Liebe blähet auf. Est ergo in daemonibus scientia sine charitate et ideo tam inflati id est tam superbi sunt, ut honores divinos et religionis servitutem, quam vero Deo deberi sciunt, sibi sategerint exhiberi. Saben fie fich im Bolfsglauben fo an die Stelle Gottes gesett, so haben sie für Solche, welche aliquanto attentius et diligentius ihre vitia betrachten konnten und die darum sich nicht überreden ließen, daß fie Götter seien, sich wenigstens für internuntii und impetratores beneficiorum ausgegeben und die Connivenz gegen den Bolfsglauben hat denn auch die Philosophen zu ihrer Berehrung gebracht, 8, 22. Die Dämonen sind aber vielmehr separatores als mediatores zwischen den Göttern und Menschen, 9, 15, 2. - Je bewufter nun Augustin den eigenthümlich fittlichen Wefichts= punkt der bloß natürlichen Betrachtungsweise gegenüber hervorhob. besto mehr war er veranlagt, auf die Entstehung des Polytheismus zu reflectiren. Und es ift icon bezeichnend, daß er fich verhältnißmäßig eingehender ale Origenes barüber äußert. Beruht ber Polytheismus auf einer objectiven, realen Macht, fo fann auch fein Urfprung in erfter Linie nur in eine transscendente Region fallen. -Im Abfall der Engel liegt die erfte Begründung deffelben. Diefe geht ichon aus ber oben nach 8, 22. gegebenen Definition hervor. Auch nach Auguftin find die Engel anfangs gleich geschaffen worden (vgl. die Erörterungen 11, 11 ff.) und erft burch einen Fall ift eine Scheidung entstanden, gan; wie in der Menschenwelt auch, 12, 1. indem die einen Engel fich felbst zum Gute machten. Sochmuth und herrschsucht veranlagte diefe erfte Gunde oder war vielmehr die erste Sünde (vgl. auch 14, 11, 2: superbus ille angelus ac per hoc invidus, per eandem superbiam a Deo ad semet ipsum conversus, quodam quasi tyrannico fastu gaudere subditis quam esse subditus eligens de spirituali paradiso cecidit). — 28cm fie Opfer verlangen, fo ift es nicht fowohl bas finnliche Bedürfnif. nach deffen Befriedigung fie babei trachten, sondern vielmehr bem Hochmuth suchen sie auch darin zu fröhnen, 10, 19: nec ob aliud fallaces illi superbe sibi hoc (sc. sacrificium) exigunt, nisi quia vero Deo deberi sciunt. Non enim revera cadaverinis nidoribus, sed divinis honoribus gaudent - und ihre Berfolgung gegen bie civitas Dei hat ihren 3weck in der Erpressung der Ehre der Opfer, 10, 21. - Diefer Radiweis des Falles der Engel und ihrer hochmüthigen, gottfeindlichen Anmagung genügt aber für Auguftin nicht.

Er fennt ja einen hiftorischen Urzuftand, tann nicht wie Drigenes ben Fall der Dämonen mit dem der Seelen überhaupt combiniren. Wenn auch nicht ohne teuflische Unregung hat doch die Gunde und damit auch der Polytheismus einen eigenthümlichen Urfprung im Menichen felbft. Das ift der große Fortidritt von Origenes zu Auguftin, daß die Sünde nicht mehr als eine über den Menschen ftehende Macht angesehen wird, die ihn von Außen bindet, sondern als eine in dem Mittelpunkt feines Wefens ihren Git habende. — Darum ift nun hier die Sunde auch nicht mehr mit der Sinnlichkeit unmittelbar gufammengenommen, fondern eine Stufe höher hinaufgeruckt. Auch die Sunde in der Menschenwelt hat ihren Anfang im Hochmuth, 14. 13, 1 f., in dem secundum se ftatt secundum Deum vivere. Das secundum se vivere wird aber unmittelbar zum secundum carnem vivere, 14, 3, 2. und oft. Diefer Hochmuth erft war der Grund, warum die Menschen dem Teufel unterworfen wurden, 14, 13, 1., ebendas. 27. Diese Singabe involvirt nun feineswegs ichon eine Berrichaft in dem Sinne, wie fie fich Origenes deuft, fo dag unmittelbar damit das Heidenthum gefetzt wäre, sondern dieses selbst fann von ihm nur als mittelbar aus der Teufelsherrschaft fliegend dargestellt werben. Sofern der Mensch eben nun an die sinnlichen Mächte hingegeben ift, von dem wahren Gotte fich getrennt hat, wird auch fein Auge für das Göttliche trüber, die Damonen wiffen nun durch ihre Lügenfünfte, durch ihre scheinbare Macht über die Natur den Menfchen zu betrügen (über ihr Borauswiffen vgl. 9, 22., über ihre Bunder 10, 16, 2.). Näher fixirt Augustin die Entstehung bes Beidenthums nicht. Aus 16, 12. fonnte man fchließen, Auguftin habe sie auch mit dem babylonischen Thurmbau zusammengenommen, wenn er hier ausführt, in der Fluth der vielen abergläubischen Meis nungen (in diluvio multarum superstitionum per universum mundum) sei ebenso das Haus Thara's allein als plantatio civitatis Dei geblieben, auch mit der einen Ursprache, wie in der Wafferfluth das Haus Noah's ad reparandum genus humanum. Aber genauer ift diefe Unficht nicht entwickelt und ebenfo wenig durfte die Stelle 4, 32., in welcher er auf die fallacia der Staatenlenker die Einführung des Bolutheismus zurücführt, dafür beweifen, daß dieß wirklich feine eigentliche Ansicht gewesen ift. Sah er auch im Polytheismus einen sprechenden Beweis für den damonischen Charafter des Heidenthums, fo lag ihm das Princip des letteren doch tiefer - das Heidenthum war da mit der civitas terrena, also mit Kain,

noch ehe der Polytheismus da war — auch dieß ein Beweis, wie von Augustin das Brincip des Baganismus subjectiv verinnerlicht war.

Je mehr dem alfo ist, besto mehr muß gefragt werden, worin benn nun Auguftin bas eigentliche Brincip bes Beidenthums gefunden habe. - Wir greifen bier junächst nach einer Stelle, Die freilich nicht dem Zusammenhang der civitas Dei angehört, aber zu bezeichnend ift, als daß fie nicht hier hervorgehoben werden follte. Auf den Borwurf des Manichäers Fauftus, daß das fatholische Christenthum mit feinem Monotheismus auf durchaus heidnischem Boden ftebe, c. Faust. 20, 3., erwidert er Cap. 19., daß das wesentlich Unterscheidende des Beidenthums die Creaturvergötterung fei. Darin eben zeigt fich die superbia, daß sie nicht unter den unsichtbaren Gott sich beugen. fondern das Göttliche aus sich selbst produciren will. De civit. Dei 18, 54, 2: illa quae terrena est (sc. civitas) fecit sibi, quos voluit, vel undecumque vel etiam ex hominibus falsos deos, quibus sacrificando serviret; illa autem quae coelestis peregrinatur in terra, falsos deos non facit, sed a vero Deo ipsa fit, cujus verum sacrificium ipsa est. Bahrend Origenes die Beidengötter theils als felbständige Räubermächte auffaßt, die den Denfchen in ihre Gewalt bringen, theils als Mächte, welche die göttliche Borfehung ale Strafengel gebraucht, hat Augustin mehr und mehr biefen Befichtspunft bom Damonenbetrug aufgegeben; bas Beidenthum ift, auch foweit es wirkliche Damonen ehrt, reines willfürliches Wenschenbroduct. - Der brimarfte und tieffte Wegensatz ift nicht ber theoretische zwischen mangelhafter Gotteserkenntniß und vollkommener, fondern der tieffte Gegensat ift eben der ethische. Dief liegt ichon darin, daß Augustin den Begriff der civitas hat. Es steben fich nicht Lehre und Lehre, nicht Philosophie und Philosophie, selbst nicht nur notürliches Licht und Offenbarung entgegen, sondern die Bemeinschaft, die ihre Basis in Gott hat, und die auf sich selbst beruhende, fich felbft jum Ziele machende. Der firchliche Beift, ber im Abendlande ichon feit dem romifchen Clemens eine fo eigenthum= liche und bestimmte Entwickelung nahm, zeigt fich auch bei Auguftin. Der politische Beift des alten Roms, der selbst ben auf griechischem Boden mit fold' individuellem Gelbftbewuftfein auftretenden Stoicismus politisch fruchtbar zu machen wußte, hat auch bem Chriftenthum die Form der civitas gegeben in realistischerem Sinne, ale in bem auch Origenes die Exxlygia dem Staate entgegensett. Um vollftändiaften wird das heidnische Wesen der civitas terrena 14.28. aeschil-

bert: fecerunt itaque civitates duas amores duo, terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum Dei, coelestem vero amor Dei usque ad contemptum sui. Denique illa in se ipsa, haec in Domino gloriatur. Die Weisen der civitas terrena, indem sie secundum hominem lebten, suchten ihres eigenen Leibes oder ihrer eigenen Seele ober beider Büter ober die, welche Gott erkennen fonnten, haben sich, dominante sibi superbia, in ihrer Beisheit erhoben und find zu Thoren geworden - jur Anbetung von Göbenbildern waren sie vel duces populorum vel sectatores. Das Beidenthum ift also principielle Berkehrung, nicht nur Schwäche, nicht nur, wie es bei Drigenes icheinen fann, fofern er bei ber Sprachverwirrung auch an den Fall der Seelen denkt, die mit der Sinnlichkeit gegebene natürliche Religion. Das Wesen bes Beidenthums ift darum auch so unnatürlich als möglich. — Hat die terrena civitas ihr But hier, so ift fie bafür auch, ba bieg But fein folches ift, ut nullas angustias faciat amatoribus suis, in sich selbst immer getheilt durch Streiten, Rriegen, Rämpfen u. f. w., 15, 4. Babel, d. h. confusio, ist ihr Name, 16, 4. Der Gründer dieser civitas terrena ift der Brudermörder Rain, wie die Stadt, in der fich das Beidenthum zu feiner höchften Macht erhob, - wie Rom von einem Brudermörder gegründet wurde. Bei Abel und Rain zeigt fich der Haß der civitas terrena gegen das Göttliche, bei Romulus und Remus der Sag der Bofen unter einander, 15, 5. - Run ift freilich auch innerhalb diefer principiellen Verkehrung doch noch etwas Gutes geblieben, giebt es doch nach Augustin überhaupt nichts schlechthin Boses, das nicht irgendwie auch noch etwas Gutes an sich hatte. vgl. 19, 13, 2: quapropter natura est, in qua nullum malum est, vel etiam in qua nullum potest esse malum; esse autem natura, in qua nullum bonum sit, non potest. Es giebt also auch eine pax terrena. Die civitas terrena in eo defigit imperandi obediendique concordiam civium, ut sit eis de rebus ad mortalem vitam pertinentibus humanarum quaedam compositio voluntatum, 19, 17. Es muß auch hier wieder hervorgehoben werden, wie als das, was der Chrift aus dem Beidenthum heraus fich anzueignen hat, nicht sowohl wie von Origenes in erfter Linie Bildung und Philosophie für fich, sondern das ftaatliche Leben nach allen feinen Seiten bezeichnet wird. Go wiederholt Augustin es hervorhebt, daß ber römische Staat auf einem verfehrten Principe beruhe, daß ihm gerade das fehle, was den Staat ausmache, fo fehr er die Leiden

286 Schmidt

der vita socialis geltend macht, so sagt er boch wieder, daß auch die civitas coelestis jo viel als möglich diesen irdischen Frieden suche und gebrauche, 19, 13. u. 17.1) - Ift aber überhaupt in der heidnischen Welt noch etwas Gutes, so muß es auch Abstufungen des Bofen geben. Damit, daß das Beidenthum feinem ganzen Wefen nach Berkehrtheit ift, ift nicht ausgeschloffen, daß die einzelnen Erscheinungen mehr oder weniger verkehrt sind, sagt er doch Ep. 167, 2, 4., daß die Ansicht des Jovinian von der parilitas peccatorum ftoisch sei und contra omnem sensum generis humani. So sieht er den auch im Beidenthum nicht erloschenen Bug zur Ginheit Gottes für eine gute Mitgabe an, welche das äußerfte Berfinfen des Beidenthums achindert habe, - und darnach muß doch unterschieden werden, ob daffelbe diefer Ginheit näher oder ferner fteht. Gbenfo haben wir schon aus der Inhaltsübersicht unseres Werfes gehört, wie Augustin noch näher sittliche Unterschiede fennt, einen Catilina und Scipio unterfcheidet, den Platonismus und Spifureismus voneinander trennt. 3m Allgemeinen haben wir auch gefehen, wie er die zwei großen Berfehrungen innerhalb des Heidenthums Scheidet, die Berkehrung des 3wectes und die Berkehrung des Mittels. Gucht das Beidenthum in letterer Begichung immer fich felbft, fo tann bief doch auf feinere oder gröbere Weise geschehen, so tann biese Selbstsucht entweder ichon in der Aufftellung der Zwecke unmittelbar oder erft in der Art, die Mittel zu wählen, hervortreten. Das Erstere zu erweisen ist, wie wir fahen, die Absicht des erften Theiles feines Wertes. Der höchfte irdische Zweck - die gloria - ist doch so wenig etwas Gutes, daß die Begierde darnach der Wahrheit und Gerechtigfeit geradezu binderlich ift, 5, 14. Ift diefe Ruhmbegierde verhältnifmäßig etwas Edles, fofern die niedrigeren finnlichen Triebe dadurch eingeschräntt werden, 5, 12, 1 ff., so bekommt sie allerdings auch einen Lohn, aber eben den Rohn, den sie selbst sucht, die ventositas und inanitas. Die Römer find geehrt in fast allen Boltern ihrer Berrichaft, Wefete haben fie vielen Bolfern auferlegt, durch Literatur und Geschichte find fie heutzutage unter allen Bölfern ruhmvoll, — aber damit haben fie auch ihren John dahin, 5, 15. - In der That bleibt ja für die

<sup>1)</sup> An bas befannte platenische Wort erinnert, wenn er 5, 19. nur die eines ber civitas Dei für eigentlich Heil bringende Regierer der civitas terrena erflärt. Es liegt barin boch der Gedanke, baß nicht, wie Trigenes will, die Kirche au und für sich schon vollen Ersatz bieten kann für den Staat, sondern baß bas Christenthum auch eine staatliche Ausgabe bat.

Tugend ohne die Grundlage der pietas nur der formale Begriff der Geistesenergie übrig. In Wahrheit aber find Tugenden, welche der Beift zu haben glaubt, wofern er fie nicht auf Gott bezieht, vielmehr Lafter als Tugenden. Denn wenn auch Etliche die Tugenden dann für wahre und ehrenwerthe halten — cum ad se ipsas referuntur nec propter aliud expetuntur — etiam tunc inflatae ac superbae sunt, 19, 25., ja die Tugend ift nur tanto mendacior, quanto superbior, 19, 4, 5. Wenn diese berühmte Auffassung auch neuerdings wieder von Baur für inconsequent erklärt worden ift, wenn er (das Chriftenthum und die driftl. Kirche vom 3.-6. Jahrh. S. 57.) fragt: "Ift es nicht ein Widerspruch, die Römer zwar für die gegenwärtige Belt einer ihren edlen Beftrebungen entsprechenden Belohnung würdig zu erachten, für die fünftige aber gleich den übrigen Wertzeugen des Teufels und der Dämonen in das ewige Feuer verftogen werden zu laffen?" - fo durfte doch dagegen immer geltend zu machen fein, daß der Unterschied zwischen dem Absoluten und Relativen, der feiner Ratur nach ein absoluter ift, den Unterschied innerhalb des Melativen nicht ausschließt. Bon Gott aus angesehen, find eben die Beftrebungen der Römer feineswegs edel, fie find es nur im Berhältniß zu anderen Bestrebungen einer niederen Art von Selbstsucht. Im Berhältnif dazu werden fie auch höher belohnt, aber diefer Pohn bleibt doch innerhalb ber Sphare bes Relativen. Die Tugend ift freilich nach Augustin nicht etwas nur Formelles, darum aud nur Subjectives, fondern fie hat die beiden Elemente in fich, das formelle und das materielle: fie ift das energische Erstreben des Abjoluten. Bgl. 19, 10: Sed tunc est vera virtus, quando et omnia bona, quibus bene utitur, et quidquid in bono usu bonorum et malorum facit, et se ipsam ad eum finem refert, ubi nobis talis et tanta pax erit, etc. Dieses erstere formelle Moment, die Energie des Willens, ist wohl unter der vera via 5, 15. zu verstehen. Augustin will dort fagen: die Römer find zwar auf dem rechten Wege gewefen, aber es war doch nur tanquam vera via, da sie nicht das lette höchste Ziel im Ange hatten. Reineswegs aber ist das tanguam mit Baur zu überseten: "was sie nach ihrer Unsicht für recht und gut hielten" gleich als wollte Augustin bei der Frage, was Tugend fei, fich nur an das subjective Moment halten. Im Gegentheil, diefe Frage fann nur vom objectiven Standpunfte aus entschieden werden nach Augustin. Demnach ist nicht abzusehen, wie auf diesem Buntte "der abstracte Dualismus jener beschränften Weltanficht, welcher zu-

folge Christenthum und Heidenthum schlechthin wie Göttliches und Dämonisches einander gegenüberstehen, sich in sich selbst verwickelt" — um so weniger, als dieser abstracte Dualismus, wie wir sahen, gar nicht vorhanden ist. Etwas schlechthin Böses giebt es für Augustin nicht — auch das Heidenthum hat etwas Gutes an sich, so gewiß die Dämonen ja selbst noch etwas Gutes an sich haben —, aber es ist eben die Verkehrung des Guten.

Wie num aber die formale Energie zwar dem Beidenthum eignen fann, aber ohne daß das rechte Ziel in's Ange gefaßt wurde, fo ift umgekehrt es auch im Beidenthum möglich gewesen, von ferne das Land der Heimath zu erblicken, aber ohne den Weg dazu finden zu fonnen. Der Blatonismus hat das incommutabile bonum in's Auge gefaßt, aber zu ergreifen vermochte er es nicht, 9, 29, 1: Itaque videtis utcunque, etsi de longinquo, etsi acie caligante, patriam, in qua manendum est, sed viam, qua eundum est, non tenetis. Augustin macht im Berfolg namentlich den Begriff der Gnade als den dem Beidenthum fehlenden geltend. Wohl fucht er auch in Porphyr's Worten noch biefen Begriff auf, aber die Gnade, wie fie fich voll in der Menschwerdung geoffenbart hat, konnen fie darum doch nicht anerkennen. Sed huic veritati, sagt er a. a. D. Mr. 2., ut possetis acquiescere, humilitate opus erat, quae cervici vestrae difficillime persuaderi potest. - Quid causae est, fragt er weiter unten, cur propter opiniones vestras, quas vos ipsi oppugnatis, christiani esse nolitis, nisi quia Christus humiliter venit et vos superbi estis? - Dieser Hochmuth liegt vornehmlich in der Abneigung gegen die Fleischwerdung. A. a. D.: sed ideo viluit superbis Deus ille magister, quia Verbum caro factum est. Auguftin hat die gange Dialettit bes Baganismus durch= schaut, wie aus der Verfentung in die Sinnenwelt die völlige Welt- und Rleischesflucht wird1). Es ift eben in der That feine sittliche, sondern nur eine natürliche Trennung zwischen Gott und Menschen. Der Begriff ber Sunde fehlt, darum auch das Bedürfnif des Erlöfers im sittlich-religiosen Sinne. Die Gunde ift bas Einzige, was uns bon Gott trennt, 10, 22., und fie fann nur burch Gnade wieder auf-

<sup>1)</sup> Das Naturartige ber platenischen Ethik burchschaut Augustin Kar, wenn er 14, 5. sagt: nam qui velut summum bonum laudat animae naturam et tanquam malum naturam carnis accusat, profecto et animam carnaliter appetit et carnem carnaliter fugit

gehoben werden. Saben die bofen Damonen fich darüber erhoben, daß fie Geifter seien, so zeigt umgekehrt der wahre Mittler, daß nur die Sunde das Bofe ift, nicht des Fleisches Substang oder natur, a. a. D. 24. Bon hier aus muffen wir auch in bem Sate Baur's (a. a. D.): "Rommt das Beidenthum in feiner Philosophie dem Chriftenthum fo nahe, daß "nur" ber lette Schritt noch fehlt, um den Platonifer, wenn er "nur" die Thatjache der Fleischwerdung Gottes anerkennen und feine Antipathie gegen das Fleisch ablegen wollte, jum Chriften zu machen", - wir muffen in diefem Sate bas "nur" in Auspruch nehmen. Was hier mit "nur" eingeführt wird, ift in der That der größte salto mortale, den allein der Glaube machen fann. Diefen einen Schritt tann eben bas Beibenthum nicht machen, ohne fich felbst aufzugeben; bei diesem Schritt handelt es fich nicht etwa um eine theoretische Controverse, sondern um die allertiefste sitt= liche Umkehr. Der Naturweg will aus bem Fleische heraus mit seiner Rraft sich emporheben zu der unveränderlichen Gottheit, der wahrhaft sittliche Weg weift ben Menschen zum demüthigen Glauben und Nehmen, zur Anerkenntniß an, daß die Gunde nicht bloß im Fleisch, fondern im Selbst liegt und daß die Reinigung durch Bergebung hindurchgeben muß 1). Wir benfen, diese Auffassung Augustin's kann fich auch bor ber heutigen Wiffenschaft noch feben laffen, ohne fürchten ju muffen, durch viel tiefere Speculationen beschämt ober in fich felbft des Widerspruches überwiesen zu werden. Was Origenes nur dunkel ahnte, Augustin hat es bestimmt ausgesprochen: im Beidenthum geht der Weg von Unten nach Oben - oder richtiger, das Beidenthum will, wenn nicht in der Welt selig werden oder in sich selbst, so doch durch die Welt und durch fich felbst -, im Chriftenthum geht der Weg von Oben nach Unten. Schon fagt er 19, 4, 5: Die Philosophen wollen fich, weil fie die wahre Seligkeit, die fie nicht fehen können, auch nicht glauben mögen, hic sibi falsissimam fabricare, quanto superbiore, tanto mendaciore virtute. Am pragnantesten ist wohl

<sup>&#</sup>x27;) Fast wie eine Uebersetzung aus Augustin klingen Zeller's Worte a. a. D. S. 690: "Beibe Theile [Reu-Platonismus und Christenthum] haben das gleiche Ziel, die Einigung des gottentfremdeten Menschen init der Gottheit, und sie besehden sich gerade deshalb so unversöhnlich, weil sie dieses Ziel durch wesentslich verschiedene Mittel, von einem entgegengesetzten Standpunkt aus zu erreichen suchen — jene durch die Erhebung des Menschen zu einer übermenschlichen Göttlichkeit, diese durch das Herabsteigen Gottes in alle Tiesen der menschlichen Schwachheit." Bgl. auch 14, 13, 1.

der Gegensatz 22, 6. 1: Roma conditorem suum jam constructa et dedicata tanguam Deum coluit in templo, haec autem Jerusalem conditorem suum Deum Christum, ut construi posset et dedicari, posuit in fidei fundamento. Illa illum amando esse Deum credidit, ista istum Deum esse credendo amavit. Die Selbstvergötterung des Endlichen ift das Princip des Beidenthums -diefen Sat hat Augustin auf allen Bunften fiegreich erwiefen; fest er nun, wie wir sehen, das Dämonische in nichts Anderes als in die superdia - mit welchem Recht kann man es einen mit der Wirklichfeit in Widerspruch ftebenden fchroffen Dualismus nennen, daß er das Heidenthum für etwas Damonisches halt? Das Endliche ist ihm ja nicht an sich das Bose, er faßt ja doch den Teufel nicht manichaisch, fondern nur, daß diefes Endliche aus feiner Begiehung zu dem Absoluten losgeriffen ift, das ift das Bofe. Darum ift ihm auch das Heidenthum Frreligiosität, weil religio nur da ift, wo die Menschen den Gott, quem neglexerunt, religunt (9, 3. 2.). Wie weit geht doch das hinaus über des Drigenes Anschauung! Bei diesem ist ja freilich der Unterschied zwischen dem Platonismus und Chriftenthum nur ein formeller; die Menschwerdung bat nur den formellen Werth, den Abyog aller Welt zu zeigen; was soust der Philosoph nur für fich mit Duihe zu erfennen vermochte, wird nun allgemein. Bei Augustin ift es der ethische Unterschied, der in die Mitte tritt, aber bennoch hat er auch jenen Gesichtspunkt nicht gang aufer Acht gelaffen, baf in Chrifto Schranken gefallen find, die bis dahin in der Welt vorhanden gewesen waren. Wenn auch nicht fo flar wie Origenes findet doch auch er einen Zusammenhang zwischen ber Gunde und der Trennung der Bolter. Wir haben gesehen, wie sich ihm das Princip der civitas terrena — der Haß — in der confusio der Sprachen darftellt. Go ftellt er auch wieder 19, 7. unter ben Uebeln, durch welche das leben der Bolfer im Bangen und Großen bedrückt ift, die Sprachverschiedenheit voran, die hominem alienat ab homine; so sieht er 10, 32, 1 ff. in dem Anerkenntnig des Borphyring, daß ihm noch feine universalis via liberandae animae befannt geworden fei, zugleich ein Zeugniß dafür, daß das Beidenthum noch feine volle Wahrheit gehabt habe. Er fieht 19, 7. in dem Streben Roms nach der Weltherrichaft allerdings insofern etwas Gutes, als die Scheibewände dadurch fallen, aber er bezeugt zugleich auch die großen Uebel, die aus dem Wege, auf dem diese Ginigung erreicht wurde, hervorgingen. So wichtig ihm diese Einheit aber auch ift,

bennoch unterscheidet er viel bestimmter als Origenes das religiöse Moment von dem volksthümlichen und behauptet 19, 17. das Fortbestehen der nationalen Sonderungen neben der Ginheit des Glaubens. Andererseits aber greift Augustin auch wieder höher hinauf als Dris genes. Dem fproden Freiheitsbegriff des Letteren, der, wie wir faben, am Ende gerade die geschichtliche Bewegung wieder scheitern macht, fofern der Ginzelne in jedem Augenblick doch wieder innerlich unbeftimmt dafteht, - diesem Freiheitsbegriff ift es gang entsprechend, die Entstehung des Menschen sich auf eine Beise zu denten, daß das berechtigte Moment des Traducianismus völlig darüber verloren geht. Dagegen macht nun Auguftin, wie er von Anfang an das religiöfe Leben zugleich als Gemeinschaftsleben ansieht, auch auf die Bedeutung der Geschlechtseinheit aufmerksam. Michts, fagt er 12, 27., ift tam discordiosum vitio, tam sociale natura als diefes Geschlecht, d. h. das menschliche. Neque commodius contra vitium discordiae vel cavendum, ne existeret, vel sanandum, cum exstitisset, natura loqueretur humana, quam recordationem illius parentis, quem propterea Deus creare voluit unum, de quo multitudo propagaretur, ut hac admonitione etiam in multis concors unitas servaretur (vgl. 12, 21.). In diefer Einheit des Geschlechtes erft ift auch bestimmt die geschichtliche Bewegung garantirt.

Jene naturalistische Auffassung, die von keinem Fortschritt weiß, welche die Welt nicht von Gott losmachen, darum sie auch nicht zu Gott zurückehren lassen kann, bekämpft auch Augustin wie Origenes 1), aber gerade hier zeigt sich nun die schon mehrsach hervorgehobene Differenz zwischen beiden Apologeten wieder auf's Reue. Origenes macht den Freiheitsbegriff für sich geltend, in der Freiheit liegt auch die Möglichkeit immer neuer Entwickelungen und Combinationen. Augustin geht von einem materiellen Ziese aus, durch welches der Freiheitsbegriff gattungsmäßig beschränkt ist. Das Ziel eines jeden Dinges ist die pax (vgl. z. B. 19, 12, 3. und 19, 13, 1.). Subjectiv restectirt ist diese pax die beatitudo. Aus diesem Begriff heraus sucht er nun namentlich im zwölsten Duche jene stoische und neuplatonische Lehre von der Wiederschr aller Dinge zu bekämpfen. Zur beatitudo gehört nämlich auch die Sicherheit derselben, ihre Unverlierbarseit. Eine beatitudo, die dem Wechsel ausgesetzt ist, ein Schauen Gottes,

<sup>1)</sup> Die fortgebenben eireumitus werben namentlich 12, 17. mit ber Beit- lofigfeit Gottes befampft.

das ein Aufhören fürchten muß, ist also ein in sich widersprechender Begriff, oder es liefe fich die beatitudo nur durch eine Selbittaufdung herstellen, die wiederum mit dem Begriff der beatitudo streiten wurde (12, 20, 2: quid enim illa beatitudine falsius atque fallacius, ubi nos futuros miseros, aut in tanta veritatis luce nesciamus, aut in summa felicitatis arce timeamus?). Der Begriff des telos ift also entichieden energischer herborgehoben als bei Origenes und damit eben der nur formale Begriff der Freiheit principiell negirt. Von hier aus befämpft er gerade des Drigenes Gate über die Emigfeit der Creatur und die endlose Reihe der Welten lib. 12. 15. 1 ff. und 12, 18. (an der letteren Stelle fucht Augustin die Schwierigkeit, welche ben Origenes zur Aufftellung feiner Behre von der unendlichen Folge begrenzter Welten veranlafte, nämlich bas Broblem, wie die ichlechte Unendlichkeit, das aneipor im hellenischen Sinne, mit ber Wahrheit des Unendlichen zu vereinigen sei, durch Orymora zu lösen, wie 3. B.: cujus sapientia simpliciter multiplex et uniformiter multiformis, tam incomprehensibili comprehensione omnia incomprehensibilia comprehendit, u. f. f.).

Bon dem Begriff des Endes aus gewinnt dann Auguftin wieber ben Begriff bes Anfangs - ber Schöpfung in der Zeit ober genauer mit der Zeit - und damit auch den Bunkt, welcher die conditio sine qua non der Unterscheidung zwischen Gott und Welt und damit des sittlichen Berhältniffes der Menschen zu Gott ift. Damit find wir aud auf den Bunft gefommen, wo wir unfere Blice bestimmter auch auf die Auffaffung richten muffen, die er vom Chriftenthum hat. Das Beidenthum hat fich alfo, wie ethisch und erkennt= niftheoretisch, so auch metaphysisch als Berkehrtheit herausgestellt in letterer Begiehung eben, fofern es den Unterschied des Natürlichen und Ethischen nicht beachtet, sondern auch den Beift in den Decha= nismus der Natur verftricken will. Dagegen ift das Chriftenthum nun die vera religio; an dieser letteren Bezeichnung participirt bas Judenthum als Offenbarungsreligion. Diefer Begriff der Offenbarung aber fommt bei Augustin in erster Linie nicht sowohl nach feiner formellen Seite in Betracht, als gottliche Mittheilung an ben Menfchen, fondern viel häufiger bezeichnet er bas, was wir unter Offenbarung verstehen, als Gottesgemeinschaft. Der ethische Factor ift der entscheidende fides, spes und amor der civitas Dei find anders bestimmt als bei der civitas terrena. Darnach ist nun auch der geschichtliche Charafter der Offenbarung bei Augustin andere be-

stimmt als bei Drigenes. Es handelt sich nicht, wenigstens nicht nur um einen Fortschritt der Erkenntnig, sondern um die Entwickelung der Gottesgemeinschaft — um die Offenbarung einer Gemeinde von Solden, die ichon mit Gott verbunden find. Der Anfang des Chriftenthums als einer civitas liegt jenseits ber irbifchen Sphare. Dieselbe Gemeinschaft, welche die Menschen hier zu einer driftlichen Rirche fammelt, verbindet fie auch mit den Engeln. In ihrer Bemeinde liegen die Anfänge diefer irbifchen. Wie das Beidenthum wesentlich Gottlosigkeit ift, so ift umgekehrt das die civitas Dei Rennzeichnende die Gemeinschaft mit Gott - ale Liebe zu ihm und Erkenntniß seiner. So wird sie 11, 33. geschildert als fruens Deo, als flagrans Dei sancto amore, als habitans in coelis coelorum, als luminosa pietate tranquilla u. f. f. Obgleich nun diese Berbindung mit Gott als eine unmittelbar gesetzte vorhanden war (11, 11.), fo follte diefelbe boch auch von den zu ihr Berufenen ausdrücklich gefett und bejaht werben; es ift alfo hier ichon eine Entwickelung gefordert, aber freilich diefe Entwickelung ift auch fehr furz abgemacht - ja Augustin kann 11, 12 ff. die Frage aufwerfen, ob denn nicht, wenn auch durch den Billen vermittelt, diefe Entwickelung ichon bon Aufang an abgeschloffen fei. Reigt er fich auch babin, erft in einem beftimmten Act die Seligfeit der Engel durch das Bewußtsein ihrer Unverlierbarkeit für abgeschloffen zu halten, und setzt er 12, 1. 2., daß die contrarii appetitus beider Staaten voluntatibus und cupiditatibus exstiterunt; dum alii constanter in communi omnibus bono, quod ipse illis Deus est, atque in ejus aeternitate, veritate, charitate persistunt, so ift doch auf alle Fälle mit einem einzigen Acte das Bange abgemacht. Für immer find die Ginen felig, für immer die Anderen unselig. Go eng also die eigentliche civitas superna mit ber peregrinans verbunden ift, so scheint doch der sehr wesentliche Unterschied vorhanden zu sein, daß nur die lettere an eigentlich geschichtlicher Bewegung Theil nimmt. Erft innerhalb der Menschenwelt treten die Principien in jene Berkettung unter einander, welche den Inhalt der geschichtlichen Entwickelung bilbet, indem nun auf Grund der eingetretenen Gunde und der durch fie entftandenen Verkehrung der Menschheit in eine massa perdita eine Reuschöpfung eintritt, die zwar a parte Dei ewig vollendet, in concreto jedoch eine zeitlich fich vollziehende ift. Die Geschichte ber civitas Dei ift die Geschichte der subjectiven Realisirung der Bradeftination.

Diefe Realifirung ift aber wiederum nur durch geschichtliche Mit-

theilung Gottes möglich. - Den Begriff der Offenbarung im Allgemeinen findet Augustin im Wefen des Geiftes begründet. In der Ebenbildlichkeit des Menschen liegt auch die Forderung und Dlöglich feit eines unmittelbaren Berfehrs. 11, 2: loquitur Deus ipsa veritate, si quis sit idoneus ad audiendum mente, non corpore. Ad illud enim hominis ita loquitur, quod in homine caeteris, quibus homo constat, est melius et quo ipse Deus solus est melior. Cum enim homo rectissime intelligatur, vel si hoc non potest, saltem credatur factus ad imaginem Dei; profecto ea sui parte est propinguior superiori Deo, qua superat inferiores suas, quas etiam cum pecoribus communes habet. Der specifische Begriff der Offenbarung tritt nun aber erft ein in Folge der Sünde. Ift nämlich bas Berhältniß des Geiftes zu Gott von Anfang an ethisch bestimmt, fo tritt mit der Gunde auch eine Berfinfterung und eine Störung ber Gottesgemeinschaft ein, welche eine andere Urt ber Mittheilung nöthig macht. Diese Offenbarung im besonderen Ginn ift nun die Darftellung des Göttlichen im Sinnlichen. Wie Origenes will auch Auguftin durch das sinnliche Medium das auf die finnliche Welt gerichtete Auge des Beiftes erhoben werden laffen jum Gottlichen, aber der Unterschied ist nun, daß er die Materie nicht nur ale die άποιος ύλη faßt, sondern daß auch fie ihm von Anfang an in die göttliche Ordnung aufgenommen ift, daß fie von Anfang an ebenfalls Offenbarung göttlicher Borfehung ift (vgl. 10, 14., wo er fich auf das Zeugniß Plotin's felbst beruft). Gie ift nicht nur das immer nur Berfliegende, fich Berandernde, fondern in der Stufenreihe des Gangen hat auch das finnliche Dafein feine bestimmte Stelle. Darum ift benn auch die vollständige Offenbarung in dem Sohne zugleich ethische Herablassung, nicht nur Annahme einer bloßen vorübergehenden Bulle, fondern Unnahme einer anderen Dafeinsform, wie umgefehrt der Glaube, der an den Menschgewordenen sich halt, auch ethisch bestimmt ift. Es ift eine Reinigung nöthig fur den Denichen, die durch den Glauben bewerfftelligt wird - (mens) fide primum fuerat imbuenda et purganda, 12, 2. Es realifirt sid in der Menschwerdung der Begriff der gratia. Darum ift ihm Chriftus auch Mittler und Hohebriefter nur als der Gottmenfch, nicht als der reine Aóyos, 9, 15, 1: mediatorem inter nos et Deum et mortalitatem habere oportuit transeuntem et beatitudinem permanentem. — ibid. 2: Nec tamen ob hoc mediator est, quia Verbum - - sed mediator per quod homo. So ift benn für Augustin

die Menschwerdung von viel tieferer, principieller Bedeutung, als fie es bei Origenes sein konnte. Aber nur um so mehr kann auch an Augustin die Frage gerichtet werden: warum fam der Erlöser fo fpat? - Im Allgemeinen liegt ja die Antwort auf diese Frage, wie es sin engementen negt sa die einsbett uns obest Gruge, wie er scheint, für die augustinischen Prämissen sehr nahe. Dennoch antswortet er, wo er sie ausdrücklich stellt, 10, 32, 2., einsach: nec debuit nec debebit ei dici: quare modo, quare sero? quoniam mittentis consilium non est humano ingenio penetrabile. Näher beantwortet er nun aber die auf die Unveränderlichkeit Gottes aegründete Einwendung schon bei Gelegenheit der Frage nach der zeits lichen Schöpfung 12, 14. damit, daß er es eben als zur altitudo göttlicher Weisheit gehörig betrachtet, daß der ewige Gott ab aliquo tamen initio exorsus est, tempora et hominem, quem nunquam ante fecerat, fecit in tempore, non tamen novo et repentino, sed immutabili aeternoque consilio. Usso in der Joealität des götts lichen Rathschluffes wird schließlich bie Ausgleichung gefunden. Es ift die zeitliche Geschichte nur die Heraussetzung des Ansichseinden. Aber innerhalb dieser zeitlichen Entwickelung — warum fällt hier die Menschwerdung so spät? — Augustin hat darauf nicht wie Origenes eine allgemeine Untwort gegeben, wenn wir nicht eben bas Buruckgeben auf die Geheimniffe Gottes barunter verftehen wollen. Defto mehr aber hat er versucht, im Einzelnen wirklich eine hiftorische Be-wegung nachzuweisen. Die allgemeine Idee des Origenes hat hier Fleisch und Blut gewonnen: Augustin giebt uns ja eine universalshistorische Uebersicht, die von der Schöpfung dis zum äußersten xelog der beatitudo reicht und Christum zum Mittespunkte hat. Auf ihn hin gehen alle Strahlen der Weltgeschichte und von ihm aus geht hinwiederum alle geschichtliche Bewegung, so sehr, daß auch die Weltreiche, die ganze terrena civitas in ihrem Leben von Chrifto abhängig ist und ihren Werth nur in der Beziehung auf die civitas Dei hat: dem ewigen Wesen dieser gegenüber ist sie nur das Accidentielle, obwohl auch in ihr wieder - felbft fofern fie nicht zu Chrifto fommt — Gesetzmäßigkeit und göttliche Gerechtigkeit herrscht. — Was sind. denn aber die Entwickelungsgesetze dieser civitas Dei selbst? — Augustin unterscheibet verschiedene Spochen (articuli temporis). Er vergleicht diefe 16, 43. mit den verschiedenen Lebensaltern des Menschen. Die infantia sieht er in der vorsündfluthlichen Batriarchenzeit, die pueritia geht von Noah bis Abraham et ideo prima lingua inventa est, id est hebraea; pueritia namque homo incipit loqui-

Bon Abraham bis David erftreckt sich die adolescentia. Ab adolescentia quippe incipit homo posse generare, propterea generationum ex Abraham sumpsit exordium. Mit David bes ginnt alsdann die juventus — das eigentlich prophetische Zeitsalter (17, 1.). Wollte nun Jemand behaupten, diese Auffassung Augustin's sei eine mehr beiläusige, keineswegs durchgehend seste gehaltene, so möchte dem kaum mit Grund widersprochen werden könenen, nur ist das kestzuhalten, daß sich auch in dieser mehr zufälligen Darstellung das Bedürfniß geltend macht, ein systematisches Princip für die Entwickelung zu erhalten. Diese Vergleichung mit den Lebensealtern ist nun freilich von nur formelsem Werth, ein materielles Entwickelungsprincip liegt darin noch nicht.

Ein folches könnten wir eher darin finden, daß Augustin wiederholt die Bedeutung hervorhebt, welche einzelne Zeitabschnitte für das Berhältniß der beiden civitates zu einander haben. So wird 15, 22 f. bemerkt, daß durch die Bermischung der Gohne Gottes 1 Mof. 6. eine Bermifchung der beiden civitates eingetreten fei. Go ift wieder 16, 10, 1 ff. davon die Rede, daß die civitas Dei eigentlich noch unter ben Weltvölkern verborgen gewesen sei, und daß erft mit dem Thurmbau zu Babel die civitas impia als Ganges für fich aufzutreten begann. Go wird die Bedeutung Abraham's 16, 12 ff. wesentlich barin gefunden, daß ihm eine boppelte Berheifung wurde, eine geiftliche und eine äußerliche, daß in ihm die civitas Dei einen eigenthümlichen Dragnismus zu gewinnen begann (vgl. 16, 43, 2, und 18, 1.). Der leibliche, natürliche Theil der Berheiffung, die dem Abraham zu Theil wurde, fand seine Erfüllung in David, 17, 2. Darum beginnt nun Die eigentlich prophetische Zeit, die die andere Seite der abrahamitifden Berheifung, daß er der Bater aller Gläubigen fein werde, besonders hervorhebt. Bon hier aus betrachtet, hat dann Chriftus felbst wesentlich chen wieder die Bedeutung, aus allen Bölfern die Gläubigen berufen (vgl. 18, 49., wo die Sprachengabe, das Gegenbild ber babylonischen Sprachverwirrung, besonders bei ber Beiftesausgiefung hervorgehoben wird) und damit die mahre innere Scheis bung begonnen zu haben, 17, 24. - In diefem Sinne wird auch die Entstehung der beiden großen Weltreiche, welche Augustin annimmt, des affprischen und römischen, besprochen. Es wird das Bufammentreffen des Sohepunktes der affhrifden Macht mit den Berheifiungen, die Abraham wegen bes Segens über alle Bolfer wurden, herborgehoben, 16, 17, 18, 2, 3, 3, 27.; ce wird die Gründung

Rom's mit dem Aufschwunge der eigentlichen Prophetie zusammensgenommen, 18, 27: quando autem ea scriptura manifestius prophetica condedatur, quae gentibus quandoque prodesset, tunc oportebat inciperet, quando condedatur haec civitas, quae gentibus imperaret. In diesem Sinne wird dann auch die Bedeutung der römischen Beltmacht für Völkereinigung hervorsgehoben.

Aber alle diefe Ausführungen bedürften doch immer noch einer tieferen Begründung, wenn fie uns zu einer eigentlichen ratio berhelfen sollten von der Folge der Geschichtsepochen. Denn auch die verschiedenen Verfettungen der beiden civitates, das gegenseitige Anschließen und Aufschließen gewinnt doch nur Bedeutung, sofern das durch auch eine innerliche Zubereitung, ein inneres Fortschreiten der centralen Offenbarung zugegeben ift. — Nun fieht ja freilich auch Augustin die Zeit vor Chriftus als eine Borbereitungszeit auf ihn hin an. So wird benn nun 18, 45, 1 ff. ber Zustand ber Juden unmittelbar vor Chriftus, namentlich unter ber Fremdherrschaft bes Berodes, als geeignet geschildert, auf Chriftum und die plenitudo temporum hinzulveisen. Es wird a. a. D. 46. die Zerstreuung des Bolfes unter die Beiden als Borbereitung auch der letteren, es wird die Bedeutung geltend gemacht, welche die LXX, die auch dem Augustin für inspirirt gelten, für die Vorbereitung des Glaubens der Bölfer haben, 18, 42., und wiederum muß an die Bedeutung Rom's für Bölfereinheit auch in diesem Zusammenhang erinnert werden. — Aber organisirt erscheint auch diese Vorbereitungszeit nicht — wohl wird bei Abraham und wieder bei der davidischen Zeit hervorgehoben, daß die oracula nun clariora und apertiora geworden seien, 3. B. 16, 12. 17, 1., aber auch diese Bestimmung bleibt immer noch vog. Die Prophetie ist ja freilich einer der wichtigften Factoren in der Borbereitungszeit auf Chriftus, ja wenn man das Bort Auguftin's, das er dem manichaischen Angriff auf das Alte Testament entgegenhält, c. Faust. 3, 4. — ut non solum ille aut ille homo, sed universa ipsa gens totumque regnum (nämlich ber Juden) propheta fieret Christi christianique regni, vgl. aud de civ. Dei 7, 22. wenn man diefes Wort recht deutet, fo mag mit Recht die Brophetie als die Summe aller Borbereitungen angesehen werden. Allein die Geschichte wird eben bei Augustin am Ende zur blogen Allegorie und felbst die heidnische Welt muß am Ende ihre Bedeutung wefentlich nur durch die prophetischen Beziehungen, zum Theil durch das, was

fie felbst an Orafeln geleiftet hat, gewinnen : die Philosophie, die in anderem Zusammenhang doch so wohl gewürdigt wird; tritt bei ber eigentlich hiftorischen Betrachtung guruct 1). Mit Ginem Borte. Die gange Beschichte broht zu einem blogen Schatten zu werden: bas Chriftenthum ift eben ichon vorhanden im Alten Testamente. Daa auch immerhin die Geschichte in ihrem wörtlichen Verftande als wirtliche aufrecht erhalten werden, ja mag Auguftin fogar Ginzelnes als nur hiftorifd, ohne tieferen Ginn damit zu verbinden, ansehen. 17, 3, 2., bennoch hat eben das Siftorische nicht für fich Bedeutung. nicht dadurch, daß es thatfächlich vorbereitet und hinführt auf Chriftum. fondern nur als Bille von Ideen erfüllt es feine vorbereitende Aufgabe. — Bas ift der Unterschied zwischen beiden Testamenten? — Hier weiß Augustin nichts von lex und gratia, sondern bas im Alten Testament Berborgene ift im Neuen geoffenbart. Quid est enim quod dicitur testamentum vetus nisi occultatio novi? heifit es 16, 26, 2., et quid est aliud quod dicitur novum nisi veteris revelatio? Die Art, wie die Frommen des alten Bundes gerecht wurden, ift gang dieselbe wie bei den neutestamentlichen. (Christus Jesus) venturus in carne sic antiquis sanctis praenuntiabatur, quemadmodum nobis venisse nuntiatus est, ut una eademque per ipsum fides omnes in Dei civitatem, Dei domum. Dei templum, praedestinatos perducat ad Deum, 18, 47., val. auch 10, 25. - Wir hören hier das Hauptwort, auf das es ankommt: es ift die Bradeftination, welche die Menschwerdung, den Mittelbunft der Geschichte, aus ihrer principiell begründenden Stellung verruckt und fie zum bloken andeutenden Mittel herabsett; auch Augustin fieht am Ende in der Menschwerdung mit Origenes doch wieder nur das Mittel der Erhebung zu dem Abroc; darum wird die Gefcichte überhaupt zu einer bloß subjectiven Entwickelung. Rimmt boch Augustin a. a. D. keinen Anstand, die Glieder der civitas Dei auch außerhalb Jfraels zu suchen; ja 18, 23, 2. jagt er von der ernthräis ichen ober tumäischen Sibnlle, fie gehe fo gegen ben Cultus falicher Götter an, ut in eorum numero deputanda videatur, qui pertinent ad civitatem Dei. Wird so nicht wirklich der Zusammenhang mit der hiftorischen Offenbarung vergleichgültigt und der Abyog Gouoxog mit derfelben Bedeutung ausgerüftet, die doch nur der Menfchwerdung zufommen fann? Berliert nicht die fo wohlbegrundete Bo-

<sup>1)</sup> Bgl. nur 18, 41, 1., wo ihre Uneinigfeit ber concordia ber h. Schrift entgegengesiellt wirb.

lemik Augustin's gegen die Verachtung des Fleisches seitens der Plastoniter eben damit auch ihre letzte schärfste Spitze selbst wieder, indem auch hier der wirkliche geschichtliche Leib der Dinge verslüchstigt wird?

Wenn am Ende alle Apologetif in letter Beziehung eine Frage nach dem Gottesbegriff ift und wenn demnach Alles, was die beiden Apologeten beibringen, hindrängt auf den Gottesbegriff, wenn beide diesen Be riff fo zu faffen suchen, daß die Lehren von der Schopfung und Vorfehung ihre volle Bedeutung erhalten, daß aus ber letteren Lehre sich die Offenbarung als Resultat ergeben muß: fo kann auch der Mangel, der beiden anhaftet und der fich namentlich darin zeigt, daß feiner von beiden mit genügender Klarheit den Unterschied der altteftamentlichen und neutestamentlichen Dekonomie zu entwickeln und das mit die Geschichtlichkeit der Offenbarung concret nachzuweisen vermag,jo fann auch diefer Mangel nur in einer mangelhaften Ueberwindung des afosmiftifden und pantheiftifden Gottesbegriffes bes Beidenthums feinen Grnud haben. In der That haben wir gefehen, wie jener pantheiftiichen Auffaffung gegenüber, die Celfus vorzugsweise geltend machte, Drigenes die Transscendenz Gottes auf eine Beise hervorhob, die am Ende ben Schöpfungsbegriff beinahe unmöglich machte; die gottliche nords kann schließlich die Welt nur a priori außer sich und neben fich haben. Der Weltfeim, welcher in der Freiheit liegt, ift das Unüberwindliche für Gott, der, wo er am Ende auch in Gott guructgenommen scheint in der anoxarastasis nartwr, doch als Weltmög= lichkeit immer wieder aus Gott hervorzugehen bereit ift. Die dualiftische Gefahr, die hierin liegt, wird nur dadurch zu beseitigen gesucht, daß die Welt felbft als anows ban auch wieder das rein Beftimmbare, Bechselnde, eigentlich Nichtseiende ift. Es wurde auch barauf hinzuweisen versucht, wie gerade das, was Origenes am hauptfächlichsten geltend macht - die ethische Betrachtungsweise - einer naturaliftischen bas Feld zu räumen broht. Während einerseits bas Beibenthum wesentlich bose ift durch die Mächte, die Gewalt über daffelbe haben, während darum einerseits ein ichroffer Gegenfat zwischen dem Beidenthum und der Offenbarungsreligion fich ergiebt, fteben innerlich beide fich boch nahe genng, weil das Bofe nur das Natürliche ift und darum, weil der heidnische Belagianismus feineswegs übermunden ift. Der Werth der origenistischen Apologetik besteht darum auch wesentlich nur in der Entwickelung der formellen Begriffe der Offenbarung u. f. w.

Benn dagegen Anguftin den Neu-Blatonismus befämpft, fo befämpft er die origenistischen Resultate hinsichtlich der Gotteslehre mit; jenem berichloffenen Gottesbegriff, wie ihn der eigentliche Neu-Blatonismus ausbildete und wie wir ihn bei Drigenes als Untithese gegen ben Bantheismus fanden, ftellt Augustin einen viel tiefer bynamisch gefaften entgegen. Auch ihm ift ja freilich Gott bas absolute Sein. das summe esse, der berwe de, aber diefes Sein ift doch als ein lebendiges, sich mittheilendes gedacht, daber die energischere Bervorhebung des Schöpfungsbegriffes. Das irdifche Sein ift von Anfang an gefett und bestimmt von dem göttlichen, barum fann es ebenso wenig eine felbständige Macht Gott gegenüber fein, ein Unüberwindliches, als andererseits wieder nur das Unbestimmte. Bielmehr herricht bis in die Enden und Spigen alles irdischen Seins hinaus gottliche Ordnung und ein göttliches Befet, bas auch bas Geringfte noch ju einem Mittel der Schönheit des Gangen macht. Aber in Ginem bleibt boch auch Auguftin wieder hängen an derfelben Rlippe, die dem Origenes verhängnifivoll wurde: auch ihm ift der Begriff der Freiheit nur ein negativer, fällt nur zusammen mit der creatürlichen mutabilitas überhaupt (vgl. namentlich die Erörterungen 12, 2-8. und 14, 11.), darum ift er eben auch noch ein naturalistischer, einer wahrhaft sittlichen Entwickelung widerstrebender: er ift nur die Form für die Darstellung göttlicher Macht. Darum erscheint auch von Anfang an der Dualismus des Endes als ein nothwendiger. Diefer Dualismus gehört zur Beltvollkommenheit, zur vollen Darftellung ber göttlichen Eigenschaften in der Welt: Die Prädeftination ift nur die höhere Form eines Naturgesetzes. Ohne Zweifel hat mit seiner dynamischen Auffassung Augustin ben Begriff der Gnade gewonnen und damit eine materiell viel tiefere Ansicht vom Wefen des Chriftenthums, aber der dynamische Bantheismus negirt boch in letter Beziehung bas auch von Auguftin als folches erfannte Grundproblem der Chriftologie. Indem die Bradeftination die Entwickelung vor ihrem wahren Beginn abichließt, werden von vorneherein die beiden civitates und damit Beidenthum und Chriftenthum fo icharf geschieden, daß die positiven Beziehungen bes letteren auch in ihrem berechtigten Dage geleugnet werden. Wird auch der civitas Dei das Recht eingeräumt, die Güter der civitas terrena und deren pax zu gebrauchen, löft das Chriftenthum nicht die Boltsindividualitäten auf, 19, 17., ift barum bas Berhältnif bes Chriftenthums zum Staatsleben ein viel positiveres, ale es bei Dri-

genes sein konnte, sieht er geradezu die driftliche justitia als die alleinige Barantie bes Staatslebens an, fo ift bennoch auch ihm bas gange irdifche Leben nur eine peregrinatio in dem Ginne, daß die irbifchen Geftaltungen feinen realen Werth haben, fondern am Ende nicht minder als bei Drigenes doch nur als Ausschmückungen eines Straf = und Berbannungsplages ericheinen. Augustin hat wohl gezeigt, welchen Werth das Chriftenthum fur den Staat hat, aber nicht umgefehrt auch nachzuweisen vermocht die innerliche Aufgabe des Staates für das Chriftenthum. Undererfeite ift dann aber auch bei Augustin das Berhältniß zwischen Beidenthum und Chriftenthum ein. ju nahes. Werben nämlich beide Religionen unter ben Begriff der zwei contradictorisch entgegengesetzten civitates subsumirt, so ergiebt fich leicht, daß das geschichtliche Christenthum sich nicht mit der civitas Dei deckt. Umgekehrt deckt sich aber auch das außerhalb der Offenbarung stehende Gebiet nicht mehr schlechthin mit der civitas terrena. Die Grenzen der hiftorifchen Gegenfate werden gerade verwischt durch das schroffe Berhältniß der idealen. - Wie dem Drigenes durch die Betonung der formellen Eigenschaft des Chriftenthums als der Offenbarung der Unterschied zwischen Judenthum und Chriftenthum zu berschwinden droht, fofern beide ja in dem Charafter einer Offenbarungereligion jufammenfallen, fo macht bem Auguftin fein absoluter Gnadenbegriff, der über alle hiftorifchen Entwickelungen übergreift und unabhängig von ihnen ift, nicht minder diefen Wegenfat zu einem problematischen. Bei beiden fällt bas Bewicht bes Chriftenthums dem Judenthum gegenüber borzüglich nur auf die Seite, daß das Berborgene allgemeiner durch das erftere juganglich gemacht worden ift. Obgleich wir fo schließlich bei einem den beiden Apologeten anhaftenden Grundmangel glauben angefommen zu fein, fo find doch die Differengen, die wir auf den wesentlichsten Buntten aufzuzeigen suchten, fo bedeutend, daß feineswegs nur die zwischen Drigenes und Auguftin in der Mitte liegende Zeit der Entwickelung jur Erflärung hinreichen durfte, vielmehr glauben wir ichon im Bisberigen an einzelnen Buntten das Bervortreten eines bestimmten nationalen Typus nachgewiesen zu haben. Es ift hier nur noch zu conftatiren, daß diefer Wegenfat in ber That ein durchgreifender ift. Der Begriff der civitas ift gewiß bei Augustin ein höchst einflußreiches Moment, dadurch ift der tiefe ethische Grundzug feiner Apologetit, dadurch ift die tiefere geschichtliche Auffassung des Chriftenthums, die ihm beiwohnt, bedingt. Erfennen wir darin nicht den

Römer wieder und die Gaule einer Rirche, die fich am Ende gu einem so gewaltigen hierarchischen Bau entwickelte? - Umgekehrt in der Hervorhebung des formalen Offenbarungsbegriffes, in welcher am Ende die origenistische Apologetif ihre Stärfe und ihre Schwäche hat, flingt une deutlich das Intereffe entgegen, welches den Bellenismus vorzüglich bewegte, und durch den pelagianischen Freiheitsbegriff, der eine fo bedeutende Rolle bei Origenes fpielt und felbst wieder zur Stütze des Offenbarungsbegriffes bient, werden wir erinnert, daß wir auf dem Boden der Rirche ftehen, die trot der Berurtheilung, die sie über Drigenes und ben Belagianismus ergeben lich, es nie zu einer vollen innerlichen Ueberwindung des Heidenthums brachte und darum auch nie wahrhaft zu einer innerlichen Fortentwickelung des Chriftlichen gedieh, fondern ichlieflich innerlich erstarrte unter der äußerlichen driftlichen Bulle. Es moge an diesen Andeutungen genügen, die dazu hinreichen durften, alle die feitherigen Erörterungen in das Licht eines allgemeinen Gegenfates zu ftellen, des Gegensates zwischen den beiden großen Abtheilungen der alten Rirche.

Um den Zusammenhang und die Uebersichtlichkeit des Ganzen der origenistischen und augustinischen Abologetik nicht zustören, konnten im Borangchenden die einzelnen besonderen abologetischen Begriffe: Bunder, Beiffagung, Juspiration, Schrift, Glauben und Wiffen, nur beiläufig berührt werden. Wir fuchen fie nachträglich noch turz für fich zu firiren. Unter ben einzelnen Beweisen für die Wahrheit des Christenthums hat befanntlich in der ältesten Rirche feiner eine größere Bedeutung gehabt, als der Beiffagungsbeweis, der uns von Juftin an bei allen Apologeten in der breiteften Ausführlichfeit begegnet. Auch die beiden von uns betrachteten Apologien machen einen fehr reichlichen Gebrauch davon, doch ift ichon zum Boraus anzumerken, daß derfelbe dem Bunder gegenüber bei Auguftin feineswegs mehr fo einseitig überwiegt, wie bei Origenes und noch mehr bei ben älteren Apologeten. Abgesehen von den individuellen Momenten, Die bagu mitwirften und die wir unten furz werden berühren muffen, ift Diefe Erscheinung wohl am meiften baraus zu erklären, daß in ber älteften Kirche das Bunder nicht in dem Mage als Prarogative Gottes galt, wie in fpaterer Zeit. Nicht nur rühmte fich die altefte Rirche bis zu ben Zeiten eines Frenaus, Tertullian und Drigenes fortgehend bes Befiges ber Bundergaben, und ber Montanismus war ja mit ein Bersuch, gewaltsam als agnazude das Charisma festguhalten, fondern auch die heidnische Welt war mit Bundern sehr freigebig, ohne bag bas Chriftenthum den beffallfigen Prätenfionen bestimmt zu widersprechen gewagt hatte. Um so mehr aber mußte es die Wunder erft fritisch sondern, ehe es apologetischen Webrauch davon machen fonnte. Diese Sonderung aber mußte nothwendig die eigentliche Beweistraft ichwächen. Drigenes ift darum auch mehr Apologet der Bunder, als daß er durch sie einen Gindruck zu machen versucht hatte. Unders war es in einer späteren Zeit; je mehr einerfeits das Chriftenthum im Gangen in den hiftorischen Gang eintrat, gleichsam den Naturgesetzen der geistigen Welt überhaupt fich conformirte, defto mehr mußte auch die außerordentliche Erregung in Bezug auf die äußere Natur zurücktreten. Auguftin giebt zwar im 22. Buche der civitas Dei eine Sammlung von Bundern aus feiner Zeit, aber wir seben bei ihm auch schon, wie das Bunder nicht mehr das Charisma der lebenden, sondern der todten Heiligen wird. Je mehr fodann andererseits auch das Beidenthum, nur noch die Religion von Philosophenschulen, seiner Bunder sich selbst entledigte, desto bedeutjamer mußte für die Chriften der Bunderbegriff werden 1).

Schon Origenes ftellt die Bunder zusammen mit den Beiffagungen als die zwei Sauptbeweise für die driftliche Wahrheit. Es giebt, fagt er 1,2., für den Λόγος eine ολεία απόδείξις θειστέρα παρά την από διαλεκτικής Έλληνικής, nämlich die απόδειξις πνεύματος και δυυάμεως - πνεύματος μεν διά τάς προφητείας, δυνάμεως δε διά τάς τεραστίους δυνάμεις —, deren Spuren auch jett noch sich finden. — Das Bunder erscheint also hier noch nicht als an sich mit der Offenbarung verfnüpft, als eine Form der Offenbarung, sondern als begleitender Umftand. Auch 8, 47. wird die Nothwendigkeit der Wunder nur damit bewiesen, daß die Apostel als avodunaror und idiarar nur durch die ihnen gegebene dérauis haben das Bertrauen gewinnen fonnen, das jur Berfündigung des Evangeliums nothig war, und ebenfo hatten, die sie hörten, nicht zum Berlassen ihrer natowa nodvyodna En bewogen werden fönnen μη άξιολόγου τινός δυνάμεως αὐτούς καὶ τεραστίων πραγμάτων μετακινησάντων, vgl. 2,52. Ginigermaßen wird biefer Mangel wieder durch das ausgeglichen, was zur Unterscheidung der heidnischen, damonischen Bunder und der Bunder des Offenbarungsgebietes gefagt wird. Als Rriterium wird gewöhnlich angeführt, daß, während die heidnischen Bunder gang zwecklos gewesen feien, höchftens als Schauftucke gedient haben, die Bunder Chrifti

<sup>1)</sup> Bgl. Tischirner, Geschichte ber Apologetif I. S. 148 ff.

und der Apostel die Empfehlung einer durchaus sittlichen Lehre gum Zweck gehabt haben. Ti yao, fragt er 3, 31., Bovdouern ή χαρισαμένη θειότης τῷ Ύπεοβορείω 'Αβάριδι δίστῷ συμφέρεσθαι τὸ τηλικούτον αὐτῷ ἐδωρεῖτο, ઉνα τί ωψεληθή τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος; η αυτός εκείνος τι ώνατο δίστω συμφέρεσθαι; Umgefehrt richteten fich 2, 48. die Todtenerweckungen Jesu ebenso nach der sittlichen Beschaffenheit derer, an denen sie geschahen — μόνοι ανέστησαν ους έγνω ο Αόγος επιτηθείους πρός την ανάστασιν — wie die θαυμασία Sidaozadia des Evangeliums dadurch ausgebreitet werden follte. Darum führt er die angefangene Stelle fort: Tra pi, poror oduβολά τινων ή τὰ γενόμενα ύπὸ τοῦ κυρίου, ἀλλὰ καὶ αὐτόθεν προςαγάγη πολλούς τη θανμασία τοῦ εδαγγελίου διδασκαλία. Damit wurden denn die Wunder auch zugleich zu Darftellungen eines inneren Gefchebens. Gie find nur die Rehrseite deffen, was innerlich Menes gefchah. 'Aεί γὰο ἀνοίγονται ὀφθαλμοί τυγλών την ψυχήν erd. heißt es a. a. D. Auf das Gebiet des Beiftes lenft fich des Drigenes Blick überhaupt fehr häufig, wenn von Bundern die Rede ift. Wie er in den Bundern Beweismittel fieht für die Apoftel und für die Lefer der Schrift, fo bedarf er doch andererseits auch wieder des Beweises für die Bunder selbst und auf nichts Anderes beruft er fich nun deffalls häufiger, als auf die großen fittlichen Wirkungen, die aus dem Bunder des Chriftenthums hervorgehen, vergl. 3. B. 1, 43. den Beweis für die Wahrheit der Erscheinung bei der Taufe: δίε δύναμις Ίησον ift μέχρι του δεύρο ενεργούσα την επιστροφήν καὶ τὴν βελτίωσιν εν τοῖς πιστεύουσι δι αὐτοῦ τῷ θεῷ. Der deut= lichfte Beweis, fährt er fort, davon, daß in feiner Rraft Solches geschah, ift, daß, während es keine Arbeiter gab, welche die Ernte der Seelen betrieben, nun eine fo große Ernte von Solchen ftattfindet, welche είς τας πανταχού άλωνας του θεού και έκκλησίας χυίαιπητη» gebracht werden. - Wenn fo das Bunder für uns am Ende nur noch historischen Werth hat Angesichts des Wunders der driftlichen Rirche, fo ift überhaupt das Bunder nur Anfnüpfungspuntt. Es foll ja der Standpunkt überschritten werden, der fich an Wunder hält; diese sind für die Menge. Die historische Realität der Bunder fucht er nun aber auch auf einem Bege zu erweifen, der uns an den Beweisgang des neueren Supranaturalismus erinnert. Er propocirt 1, 38. auf die perfonlichen Gefahren, unter denen die Apostel ihre vom Beren gegebenen Bunderfrafte gebraucht und bie Bunder des Berrn verfündigt haben.

Ift so im Allgemeinen die Stellung der Bunder in der Apologetif und damit zugleich deren geschichtliche Bezeugung bewiefen, fo fragt ce sich ja freilich noch nach der metaphysischen Möglichkeit derfelben. Celfus bringt dieß Thema in Anregung, indem er zunächft mit Bezug auf die Auferstehung es für eine abgeschmachte Ausflucht erflärt, fich auf die Allmacht Gottes zuruckzuziehen, 5, 23. Darauf erwidert Origenes, allerdings fonne Gott nicht Schimpfliches thun, und wolle man das Bofe als naga grow feiend bezeichnen, fo fei es auch richtig, daß Gott nichts naoà giow wolle, ovre tà and κακίας ούτε τα αλόγως γενόμενα. Aber dann ift eben auch nichts, was nach dem Willen Gottes geschieht, καν παράδοξα ή ή δοκουντά τισι παράδοξα, παρά φύσιν. Das Bunder ift der alltäglichen (xoiνοτέραν νοουμένην) Natur gegenüber υπέρ φύσιν, indem Gott den Menschen über die menschliche Ratur hinaufführt und ihn fich verändern läßt in eine beffere und göttlichere Ratur. Bei diefer Theorie haben wir uns einmal daran zu erinnern, daß Drigenes von einer Weltordnung weiß, welche jenseits diefer irdischen empirischen liegt, von welcher diese irdische nur das Abbild ift. Es könnte uns dieß an Gedanken erinnern, wie fie bie neueste bogmatische Speculation hervorgebracht hat, wenn im Bunder das Berborbrechen einer höheren Naturordnung gesehen wird. Nun tritt sofort aber auch die eigenthümliche origenistische Farbe hervor, wenn von einem αναβιβάζειν τον ανθοωπον die Rede ift. Nicht sowohl das Göttliche kommt herab, als vielmehr der Menfch wird jum Schauen einer höheren Ordnung berufen. Das Schwanfen zwischen subjectiver und objectiver Auffaffung der Offenbarung macht fich auch hier geltend. Damit hängt denn das Andere zusammen, woran wir uns zu erinnern haben, nämlich daß diese irdische Natur ja überhaupt nur Hulle ift, das Sinnliche immer nur die Schranke, die dem Endlichen anhaftet; die Sinnenwelt ift ja nur dieß an und für fich Beftimmungslose, bas überall erft von der geiftigen Qualität feine bestimmte Geftalt erhalt. Das Sinnliche ift, so zu fagen, noch gang im Fluß befindlich, hat sich noch nicht berfestigt zu einer abgegrenzten Ordnung. Darum benft Drigenes auch bei der grois - gegen welche nicht angegangen werben kann - fofort an die geiftige, fittliche und bernünftige Ordnung. Roch auf einem anderen Buntte tritt ein gewiffer Idealismus bei Drigenes zu Tage: er unterscheidet die mahren Bunder von damonischen auch durch die Art ihrer Bermittelung; 7, 4. stellt er der Art, wie auch auf heidnischem Gebiete Damonenaustreibungen ftattfinden

fönnen — περιέργω καὶ μαγικῷ ἢ γαρμακευτικῷ πράγματι — die christliche Art — μόνη εὐχῆ καὶ δοκώσεσιν άπλουστέραις — gegensüber. Das christliche Wunder ist also Ueberwindung der Natur durch den Geist, das dämonische mehr oder weniger nur Ueberwindung einer Naturmacht durch die andere.

• Es ift nun bereits beiläufig bemerkt, wie gerade hinfichtlich ber Feststellung ber Naturordnung Augustin weiter fortgeschritten ift.

Rnüpfen wir eben an diefen Buntt an, fo ift ju fagen, daß Augustin eine ähnliche Erflärung ber metaphpfifchen Dlöglichfeit bes Wunders aufstellt, wenn er 21, 8, 2. fagt: portentum ergo fit non contra naturam, sed contra quam est nota natura. Aber es ist nun flar, daß hier ichon eine feft bestimmte Raturordnung vorausgesetzt wird; unmittelbar barauf fragt er: quid ita dispositum est ab auctore naturae, coeli et terrae, quemadmodum cursus ordinatissimus siderum? quid tam ratis legibus fixisque firmatum? Darum erinnert benn auch die Lösung, die er giebt, mehr an die Schleiermacher'iche Unficht vom Bunder: es find nicht transscendente Ordnungen, die hereinragen in diefe Naturordnung oder zu denen das Subject erhoben wird, fondern es find die verborgenen Grunde biefer irdischen Ratur, aus denen die Bunder hervorbrechen. In anderer Beise als bei Origenes ift ihm das Wunder etwas Subjectives: das Wunder ift ein Wunder nur durch die raritas, quamvis, sagt er a. a. D. Nr. 3., et ipsa, quae in rerum natura omnibus nota sunt, non minus mira sint, essentque stupenda considerantibus cunctis, si solerent homines mirari mira, nisi rara; cf. 12, 27, 1.: neque enim et ipsa (sc. prodigia), si usitato naturae curriculo gignerentur, prodigia dicerentur. So wird auch 5, 9, 4. von den zufälligen Ursachen gesagt, daß sie nur causae latentes in Deo feien. Räher werden aber nun die Wunder aus der bloß subjectiven Sphäre wieder hinausgeruckt durch die Beftimmung des Begriffs der Natur. — Was sind Naturgesetze? Nach Augustin doch eigentlich nichts Anderes als die species, welche die aeterna intelligentia in fich enthält, 12, 26. Ja mas ift die Natur jeden Dinges, als eben ber Wille des Schöpfers? 21, 8, 2. Also göttliche Allmacht und Naturgefet beden fich - wie bei Schleiermacher - nur daß Auguftin bieß nicht auf zwei verschiedene Betrachtungeweisen zurückführt, sondern daß er von feiner dynamischen Betrachtungsweise aus in den Naturgesetzen den wirklich gegenwärtigen Willen Gottes fieht. Obgleich auch er feineswege den Unterschied zwischen Schöbfung und Bor-

fehung klarer präcifirt hat, wie ihm das von feiner ziemlich abstracten Auffassung der Ungeitlichkeit Gottes, bei der ein rechtes Berhältnift Gottes zur Zeit nicht mehr übrig bleibt, auch nicht wohl möglich war, so hat er eben doch den Schöpfungsbegriff felbst theiftischer gefoft. Mit ber Schöpfung stellt er benn auch 10, 12. die Bunder zusammen. Sat Gott den Menschen gemacht, so ift es auch nichts Auffallendes mehr, wenn er Wunder thut, die alle geringer find als der Menfch. Die Zeitlosigkeit Gottes fcheint er dabei durch die Ginfchiebung von Engeln ficher ftellen zu wollen. Das in Gott Zeitlofe wird in der subjecta creatori creatura zeitlich dargestellt. Darum wird denn auch 22, 9. gefagt: sive Deus ipse per se ipsum miro modo, quo res temporales operatur acternus, sive per ministros suos ista faciat . . . sive quaedam faciat etiam per Martyrum spiritus, sicut per homines adhuc in corpore constitutos, sive omnia ista per angelos, quibus invisibiliter, immutabiliter et incorporaliter imperet, operetur. Tiefer in einen eigenthümlichen chriftlichen Gedanken führt es hinein, wenn Augustin das Bunder ale Wiederherftellung faffen will. In jener Stelle, bon der wir ausgegangen find, fagt er, der einfachfte Beweis für die Qualität der Auferstehungsleiber — denn auch ihm hatte fich die Frage nach den Wundern vorzugsweise an die nach der Auferstehung angeschlosfen - ware, wenn man von der Schrift ausgehen konnte, es wurde sich da ergeben hanc ipsam humanam carnem aliter institutam fuisse ante peccatum, id est ut posset nunquam perpeti mortem, aliter autem post peccatum, qualis in aerumna hujus mortalitatis innotuit, ut perpetuam vitam tenere non possit. Sic ergo aliter, quam nobis nota est, instituetur in resurrectione mortuorum'). Darum wird auch 22, 8. die Auferstehung Chrifti als das Centralwunder, dem die anderen dienen, angesehen. Während also alle anderen Wunder, namentlich auch sofern sie noch fortdauern, nur ihre Abzweckung in der Bezeugung für etwas Anderes haben, scheint die Auferstehung ale Thatsache für sich felbst in voller Bedeutung dazustehen. Es ift eben die tiefere geschichtliche Betrachtungsweise Augustin's, die ihn hier auch über die bloß significative Bedeutung des Centralwunders hinaustreibt. Freilich, wie wir oben faben, daß

<sup>1)</sup> Es ist zu erinnern, daß mit dem von Augustin bestimmten fizirten Begriffe der Biedergeburt von selbst auch der Gedanke des Bunders als einer Neuschöpfung gegeben scheint.

in letter Beziehung doch auch ihm wieder die Menschwerdung in ihrer vollen geschichtlichen Bedeutung verschwand, fo ift es auch mit dem Wunder: zu einer flaren Scheidung fommt es nicht: am Ende bleibt es doch babei, daß die Bunder, prodigia, ostenta, portenta, nur begleitende Zeichen der Offenbarung find, die irdifche finnliche Welt ift nur Symbol für die geiftige. Bas die Diener Gottes, b. h. die Engel, faciendum modis ineffabilibus audiunt et usque in ista visibilia atque sensibilia perducendum, incunctanter atque indifficulter efficiunt, 10, 15. Der 3weck der Wunder ift, über das Sinnliche hinaus zu Gott hinzuführen. Dadurch untericheiden fich auch wesentlich die wahren engelischen Bunder bon ben dämonischen. Bebt Origenes mehr die sittliche Wirkung im Allgemeinen herbor, so macht Augustin 10, 12. besonders darauf aufmerffam, daß die Bunder, die nicht ad unius Dei cultum referuntur, malignorum daemonum ludibria et seductoria impedimenta feien. Wahre Bunder sind folche, die dahin gehen, ut Dei unius. in quo solo beata vita est, cultum religionemque commendent, vgl. 10, 16, 1. u. 2. und 22, 10. (vgl. 10, 18: die Beidengötter wollten sich durch die Bunder mirabiles potius quam utiles ostendere). Daneben wird nun aber auch das wahre göttliche Bunder noch unterschieden von dem dämonischen durch die Art, wie es geschieht. Fiebant, fagt er 10, 9, 1. von den mosaischen Bundern, simplici fide nefaria atque fiducia pietatis, non incantationibus et carminibus, curiositatis arte compositis, d. h. cben: sie geschahen nicht auf magische Beife. So hoch Augustin fo die mahren Bunder über die damonischen stellt, fo will er doch die letteren nicht gang lengnen. Freilich scheint er mehrfach anzudeuten, daß biefe Bunder nur durch fluge Benutung gewiffer geheimer Naturvorgänge geschehen, vgl. 21, 6, 1 ff., und wenn er von den heidnischen Bunderergählungen fehr viel dahingestellt fein läßt, a. a. D. 7, 1. u. 2., fo macht er bagegen 22, 7. auf das ngelehrte Bublicum" aufmertfam, das die Bunder Chrifti mitbezeuge. Sofern nun aber die Bunder felbft nur die Bedeutung der Binweisung haben, muffen sie auch nach Augustin am Ende eigentlich überflüffig werden. Quisquis adhuc, fagt er a. a. D. 8, 1., prodigia ut credat inquirit, magnum est ipse prodigium, qui mundo credente non credit. Das höchfte Bunder ift ja eben ber Glaube der Welt. Freilich gerade hier zeigt fich bann auch wieder Auguftin's Beftreben , in dem Auferstehungswunder felbft das ju feben, worauf ber Glaube der Welt uns hinweift. Auferstehung und Glaube der

Welt bedingen und stützen sich. Tria sunt incredibilia, sagt er 22, 5., quae tamen facta sunt. Incredibile est Christum resurrexisse in carne et in coelum ascendisse cum carne; incredibile est mundum rem tam incredibilem credidisse; incredibile est homines ignobiles, infimos, paucissimos, imperitos rem tam incredibilem tam efficaciter mundo et in illo etiam doctis persuadere potuisse. Hier ist also das Wunder gerade in seiner zweisseitigseit angesehen: einestheils ist die Auserstehung Grund und Aussgangspunkt des Glaubens und andererseits soll auch der Glaube sich auf dieses Wunder richten.

Wenn in diesem Gedanken beide Apologeten — freilich mit einem, wie das Obige nachzuweisen versuchte, nicht unwesentlichen Untersschiede — zusammentrasen, so ist ihnen auch das wieder gemeinsschaftlich, daß sie nicht nur den Glauben der Welt nach Christus, sondern auch die Hinweisung auf ihn — die Beissagung — zur Besgründung des Glaubens an Jesum gebrauchen.

Μετά ταῦτ', οὐκ οἰδ' ὅπως, ſagt Drigenes 1, 49., τὸ μέγιστον περί της συστάσεως του Ίησου κεφάλαιον, ώς ότι προεφητεύθη ύπο των παρά Τουδαίοις προφητών, παραπέμπων κτλ. Diefes μέγιστον κεφάλαιον wurde in der That auch von dem Gegner infofern anerkannt, als die Angriffe fich jum nicht geringen Theile eben auch auf die Beweiskraft der Borberverkundigung bezogen. Es hanbelte fich einmal darum, ob überhaupt die judische Prophetie anzuerkennen fei. Die Nothwendigkeit diefer Anerkennung fucht Drigenes auf gang ähnlichem Wege zu beweisen, wie die Wahrheit der biblifchen Bunderergählungen. Wie auf die Leiden der Apostel, so beruft er fich 7, 7. auf die Reinheit der Propheten, auf das rov Blov Svcμίμητον καὶ σφόδρα εὐτονον καὶ έλευθέριον καὶ πάντη πρὸς θάνατον και κινδύνους ακατάπληκτον. Weil sie die Sünder freimuthig ftraften und um der Wahrheit willen wurden fie gesteinigt u. f. w. "Die Beiffagungen der judifchen Propheten", fagt er, "bewundern wir, da wir sehen, daß ihr startes, standhaftes, ehrwürdiges (σεμνός) Leben des Geiftes Gottes murdig war, der auf eine neue Beife weiffante." Und wie für die driftlichen Bunder auf den Glauben der Welt, so beruft er sich 3, 3. für die Wahrheit der Prophetie auf den unerschütterlichen Glauben der Juden. "Wenn diese", führt er hier aus, "nicht allein von Gott nicht abfielen, fondern aud alles Mögliche erduldeten, nur um dem Judaismus nicht untreu zu werden, fo ift es doch höchst wahrscheinlich, daß die wunderbaren Geschichten

und Weiffagungen feine Dichtungen waren, fondern bag ber göttliche Beift die reinen Seelen der Propheten, die aus Liebe gur Tugend feine Mühe gescheut haben, zur Beiffagung getrieben habe." Ja, im vorhergehenden Capitel und ausführlicher noch 1, 36. macht er den Bersuch, a priori das Borhandenfein wahrer Prophetie bei den Juden zu erweisen. Wenn die Beiden, fagt er an der lett angeführten Stelle, alle möglichen Arten bon Beiffagungen hatten, Tovdaior aber μηδεμίαν είχον παραμυθίαν γνώσεως των μελλόντων, υπ' αυτής αν της ανθοωπίνης περί την γνώσιν λιχνείας των εσομένων αγόμενοι κατεφρόνησαν μεν αν των ίδίων ώς οδδεν εχόντων θεων εν έαυroig. Die Bolfserifteng Ifraels beweift demnach ebenso für die Weiffagungen als die Eriftenz ber driftlichen Rirche für den Abroc in Jefu. — Nun aber wurde die alttestamentliche Beiffagung auch als mit der Erfüllung in Chrifto nicht harmonirend angegriffen, 1, 50. Darauf fann Origenes natürlich nur antworten durch Anführung fpecieller Beifpiele. Go führt er Cap. 51. denn namentlich die Beiffagung über Bethlehem aus Micha an. Auty d' ή προφητεία οὐδενί άρμοσαι αν των, ως φησιν ο παρά τω Κέλσω Ιουδαίος, ενθονσιώντων και άγειρόντων και λεγώντων άνωθεν ήκειν κτλ. Der Werth ber Beiffagung befteht alfo mefentlich in ihrer Specialität, vgl. auch 2, 28. Richtsbeftoweniger unterscheibet er Beiffagung und Pradiction. Rur die erstere ift das Eigenthum des judischen Bolfes, an ber letteren haben auch die Beiden Theil, ja vielmehr ift gerade die lettere fo fehr das Eigenthum der heidnischen Welt, daß eigentlich umgekehrt gefagt werden muß: auch das Judenthum nahm an den Brädictionen Theil. Der Unterschied zwischen heidnischer und judischer Weiffagung wird nämlich darin gefunden, daß, während jene sich auf za zvyorta bezieht, diese rà xaIodizà im Ange hat, 1, 36, 37. rà xaIodizà er= flart er näher als ώς τὰ περί Χριστοῦ καὶ τὰ περί βασιλειών κοσμιχών και περί των συμβησομένων τω Ίσραήλ και περί των πιστενόντων τῷ σωτῆρι εθνῶν, unter die τυχύντα rechnet er 3. B. die Bahrjagung über Caul's Efelinnen u. f. f. Der Wegenstand der Prophetie im Allgemeinen ift alfo wohl bas Reich Gottes und beffen Bang im Unterschied von blogen Privatangelegenheiten, welche nur defimegen auch bon den Propheten behandelt werden, damit die Ifraeliten feinen Grund haben, fich an heidnische Mantit zu wenden, aber ihre Bewährung findet die Prophetie doch nur in den individuellen Bugen, die fie bei Berfundigung bes Reiches Gottes und bes Deffias im Besonderen hervorhebt. Freilich eine folche Uebereinftimmung

des alttestamentlichen Bildes und der neutestamentlichen Erfüllung, wie er sie unter diesen Boraussetzungen bedurfte, war nur herzustellen durch Provocation auf eine zweite Parusie, wie sie schon von Justin ausgesprochen war, vgl. 1, 56. Mit Rücksicht darauf wird denn auch dem Neuen Testament selbst wieder Beissaung zugeschrieben, vergl. 2, 13.

Andererseits vermehrte das Capital an folden besonderen und treffenden Zügen die Allegorie, deren Anwendung durch Origenes befannt ift. — Neben der Allegorie gahlt er 1, 80. noch andere Formen ber Beiffagung auf: die einen Bropheten nämlich verfündigten Sc αλνιγμάτων, οί δὲ δὶ ἀλληγορίας ἡ άλλω τρόπω, τινὲς δὲ καὶ αὐτολεξεί. Der Unterschied zwischen den αλνίγματα und der άλληγορία durfte nun freilich schwer zu bestimmen fein. Soweit bon bem adrodeget feine Rede fein kann, ift es doch wesentlich die Eigenthumlichkeit der Allegorie, die da herrscht. Die Boraussetzung aller Brophetie ift nämlich bei Origenes immer, daß der Weiffagende das Bild ober Rathsel ausdrücklich und mit Bewuftfein fest, und auch die geschichtlichen Borbilder werden am Ende nicht in sich als bedeutungsvoll gefaft, fondern fie find von dem Schriftfteller eben als Bullen für tiefere Bedeutung aufgezeichnet, vgl. 3. B. 4, 44. nodλαγού δέ ίστορίαις γενομέναις συγγρησάμενος δ Λόγος ανέγραψεν αὐτάς εἰς παράστασιν μειζόνων καὶ ἐν ὑπονοία δηλουμένων. — Und wie die Prophetie überhaupt auch noch auf neutestamentlichem Boden ihre Bedeutung hat, fo ift felbst die neutestamentliche Geschichte, fofern fie niedergeschrieben ift, eigentlich nur Symbol eines tieferen Sinnes, vgl. 3. B. de princ. 4, 19.

Gerade in der Klarheit des Bewußtseins bei der Weissaung sieht Origenes den Borzug der alttestamentlichen Weissaung vor der heidnischen Prädiction; für die Form der Allegorie kann er nur in der griechischen Philosophie die Borbilder sehen. Also, wie schon gezeigt, nicht die Weissaung überhaupt nimmt er als Prärogative der Offenbarung in Anspruch; die gemeinsame Voraussetzung von ihm und seinem Gegner ist, daß es Weissaung gebe — es handelt sich nur um Form, Art und Bedeutung derselben. Darum kam auch die metaphysische Möglichkeit weniger zur Sprache; soweit nicht die Lehre von der Inspiration dabei in Betracht kommt, erhält Origenes nur über Einen dahin gehörigen Punkt sich auszusprechen von seinem Gegner die Gelegenheit. Es handelt sich um das Verhältniß der menschlichen Freiheit zur Weissaung. Origenes löft die Frage in

312 Schmidt

demfelben Sinne wie ichon Juftin. "Bufte Jefus", fagt er 2, 18., nale Gott voraus und konnte feine Vorausficht fich nicht täuschen, fo war es auch nicht möglich, daß ber als fünftiger Berrather Erfannte nicht verrieth oder daß der der Berleugnung Beguchtigte nicht verleugnete. Denn wenn er feinen Berrather voraus erfannte, fo wufte er eben die Schlechtigfeit voraus, von welcher der Berrath ausgehen werde." Roch allgemeiner fagt er dann Cap. 20: Celfus meint did τοῦτο γίνεσθαι τὸ ὑπό τινος προγνώσεως θεσπισθέν, ἐπεὶ ἐθεσπίσθη: ήμεῖς δὲ τοῦτο οὐ διδόντες φαμέν οὐχὶ τὸν θεσπίσαντα αίτιον είναι τοῦ ἐσομένου, ἐπεὶ προείπεν αὐτὸ γενησόμενον, ἀλλὰ τὸ ἐσόμενον, ξσόμενον αν και μη θεσπισθέν, την αιτίαν τω προγιγνώσκοντι παρεσγημέναι τοῦ αὐτὸ προειπεῖν. — Es ift dieß eben nur eine Ausführung bes Sates, bag die Freiheit als Moment in die gottliche Allwiffenheit aufgenommen fei - ein Sat, ber bem Drigenes um fo leichter auszusprechen werden mußte, je weniger ihm die Bedeutung der Realität der Zeit für die Freiheit bei feinem idealiftischen Standpunfte jum Bewuftfein fommen fonnte.

Wenn nun das Ungenügende der origeniftischen Lehre bon der Beiffagung ohne Zweifel in ber boketischen Auffaffung der Geschichte liegen dürfte, auf welcher fie beruht, fo kann die Anficht Augustin's im Allgemeinen nur als ein wefentlicher Fortschritt angesehen werden. Wie ihm von der tieferen ethischen Fassung des driftlichen Grundprincips aus ber Gedanke geschichtlicher Entwickelung überhaupt tiefere Bedeutung gewann, fo ftellt er auch die Prophetie beftimmter unter den hiftorischen Gesichtspunkt. Wir haben ichon oben, wo von dem Berhältniß die Rede war, in das Auguftin das Chriftenthum jum Judenthum fest, auch gehört, wie er einen Berfuch macht, in der ifraelitischen Geschichte die thatsächliche Borbereitung auf Chriftum ju feben, wie er darum auch in der Prophetie einen Fortschritt fah zu immer größerer Bestimmtheit der Verfündigung. Augustin ift fo der Erfinder auch des Typus im modernen Sinne. Zwischen ber antiochenischen Rüchternheit und der alexandrinischen Ueberspannung fuchte er zu vermitteln, indem er eine mehrfache Beziehung ber Beiffagung annahm. Die oracula divina, fagt er 17, 3, 1., partim pertinent ad gentem carnis Abrahae, partim vero ad illud semen ejus, in quo benedicuntur omnes gentes cohaeredes Christi per testamentum novum ad possidendam vitam aeternam regnumque coelorum - partim ergo ad ancillam, partim vero ad liberam civitatem Dei; sed sunt in eis quaedam, quae ad utram-

que pertinere intelliguntur, ad ancillam proprie, ad liberam figurate. Dabei verwahrt er sich nun a. a. D. Nr. 2. ausdrücklich gegen diejenigen, welche nur das tertium genus anerfennen wollen. qui prorsus ibi omnia significationibus allegoricis involuta esse contendunt. Freilich factisch wird, wie ja ebenfalls schon gezeigt, auch ihm Alles am Ende zur Allegorie und nicht mehr die Dinge felbst nach ihrer realen Bedeutung stellen göttliche Reichsgesetze bar und führen auf Chriftum bin, sondern nur ihr Meugeres ift auch bier bas Bilb eines gang anderen Inneren. Dagegen tritt bei Auguftin der Gedanke in den Sintergrund, daß unter den Sanden des Schreibenden — erft oder ichon — die geschichtliche Thatsache zum Bild geworden fei. Bielmehr ift, wenn man fo will, die alte Wefchichte ber objective Schatten beffen, was in Chrifto ift - ein Schatten, in dem auch das Bewuftfein der Alten noch fteht. Das letztere freilich wird wiederum unsicher durch die bestimmte Behauptung, daß es auch feinem Gegenstande nach derselbe Glaube fei, durch den die alttestamentlichen Frommen gerecht wurden, wie der, durch den wir gerecht werden. Es ift dieß eben ber Puntt, auf dem, wie gezeigt, überhaupt der Doketismus auch des Auguftin noch zu Tage kommt, vgl. das intereffante cap. 32. lib. VII. - Die mehr auf das große Bange gerichtete Anschauung Auguftin's bringt es nun mit fich, daß auch die Beiffagung mehr in allgemeinen Zügen als in individuellen Bunften ihre Bedeutung hat. Schon bas ift bedeutsam, bag die Beiffagung nicht sowohl auf die individuelle Berson Chrifti bezogen wird, sondern vielmehr auf die civitas Dei als Ganges. Es wird cben darauf Werth gelegt, daß die nöthigften Beilsmittel, wie fie in der mittelbunktlichen Offenbarung in Chrifto gegeben find, auch den altteftamentlichen Frommen nicht fehlten. Ift auch jett die Bufammenftimmung der Beiffagung und Erfüllung ein Grund zum Glauben auch an die übrigen göttlichen Beiffagungen, 18, 40, fo geht doch Die Beiffagung in erster Linie eben die an, an welche fie gerichtet ift, hat ihre Bedeutung nicht lediglich nur darin, für die eintretende Erfüllung ein Zeugniß abzulegen, vgl. 16, 2, 3. Auch nach Auguftin ift nun freilich die Erfüllung der Weiffagung in Chrifto noch nicht abgeschloffen, aber einmal ift die Erfüllung bestimmter als fortgehende betrachtet, weil eben nicht Chriftus allein, sondern die fich entwickelnbe Rirche Gegenstand ber Weiffagung ift, und sodann ift das N. T. nicht felbst wieder zum prophetischen Buche herabgesett, sondern die Beisjagungen, deren Erfüllung noch reftirt, find ebenfalls altteftamentliche.

314 Schmibt

Wie Origenes unterscheidet nun auch Augustin die Weiffagung von der Pradiction und Divination vorzüglich durch ihren Gegenftand. Mit Recht, fagt er 10, 32, 3., schlagen die Platonifer den Werth der Prädiction gering an. Nam vel inferiorum fiunt praesensione causarum, sicut arte medicinae quibusdam antecedentibus signis plurima eventura valetudini praedicantur; vel immundi daemones sua disposita facta praenuntiant, quorum jus et in mentibus atque cupiditatibus iniquorum ad quaeque congruentia facta ducendis quodam modo sibi vindicant et in materia infima fragilitatis humanae. Auch folche Dinge wurden theilweise vorhergesagt von den wahren Propheten, sed alia erant vere magna atque divina, quae, quantum dabatur, cognita Dei voluntate futura nuntiabant, nämlich Christus in carne venturus u. f. w. Augustin hat aber auch hier ben Unterschied nicht nur in Beziehung auf den Gegenstand, fondern auch in Beziehung auf die Art der Bermittelung verfolgt. Die dämonische Borausverfündigung beruht auf einem dem menschlichen qualitativ gang gleichen Biffen. Dieg Wiffen ist (9, 22.) nicht etwa ein intuitives, sed quorundam signorum nobis occultorum majore experientia multo plura quam homines futura prospiciunt. Dispositiones quoque suas aliquando praenuntiant. Denique saepe isti — — falluntur, cf. de div. daemonum, cap. 6, 10. Dieses ihr höheres Wissen gebrauchen ferner die Damonen eben auch noch zur Berückung der Menschen und zur Verflechtung derfelben in das Bofe und das Berderben, vgl. 2, 23, 2., wo dieß an dem Beispiel Sulla's nachgewiesen wird. — Bie aber Angustin letztlich wieder eine Offenbarung auch auf dem Gebiete der natürlichen Religion zugab, so setzt er ja auch eine Prophetie mitten in dem Gebiete dämonischer Prädiction als möglich, wenn er die erhthräische Sibhle zur civitas Dei rechnen will. Eigentlich metaphyfifch beantwortet aber auch Augustin nicht die Frage nach der Beiffagung; in dem Mage, als Borphyr und Die Neu-Blatonifer fich in den alten Glauben tiefer hineinschwindelten, als dieß noch bei Celfus der Fall war, hatte Augustin auch weniger Beranlaffung, derlei Angriffe von ihrer Seite abzuwehren. Richt fowohl in Beziehung auf die Prophetie speciell als vielmehr in Begiehung auf das Berhältniß göttlicher Borfehung zur menschlichen Freiheit im Allgemeinen fpricht fich Augustin in abnlicher Beife wie Drigenes aus. Et ipsae quippe, fagt er 5, 9, 3., nostrae voluntates in causarum ordine sunt, qui certus est Deo ejusque praescientia continetur, quoniam et humanae voluntates humanorum

operum causae sunt. Atque ita, qui omnes rerum causas praescivit, in eis causis etiam nostras voluntates ignorare non potuit, quas nostrorum operum causas esse praescivit. — In dieser Beziehung vermochte auch Augustin noch nicht tieser zu gehen, wennsgleich er die Zeitlosigkeit Gottes im Verhältniß zu der zeitlich mensche lichen Entwickelung noch viel energischer hervorhob zund so auch mehr Veranlassung gehabt hätte, die Frage nach dem Verhältniß der Zeit und der Freiheit in's Auge zu fassen.

Ihre Bollendung erhält aber nun die Lehre von der Beiffagung durch die von der Inspiration. In Beziehung auf diese Lehre ift Drigenes Epoche machend. Den Unterschied der heidnischen Mantif und der prophetischen Inspiration bestimmt er auf eine Beife, welche die Anschauung der älteren Apologeten auf die Stufe der ersteren herabsett. Wir sehen darin den Ginfluß, welchen der Montanismus auf die Bildung dieses Dogma's mittelbar übte. Die Hauptstelle ift 7, 3. μ. 4. 'Αλλά καὶ τὸ εἰς ἔκστασιν καὶ μανικὴν ἄγειν κατάστασιν την δήθεν προφητεύουσαν, ώς μηδαμώς αὐτην ξαυτή παρακολουθείν, οὐ θείου πνεύματος έργον έστίν. Dieß ist die eine Seite. Umgekehrt gilt von den judischen Propheten, daß sie ελλαμπόμενοι ύπο τοῦ θείου πνειματος τοσοῦτον, όσον ην καὶ αὐτοῖς τοῖς προφητεύουσι χρήσιμον, προαπέλαυον της τοῦ κρείττονος εἰς αὐτοὺς έπιδημίας, καὶ διὰ τῆς πρὸς τὴν ψυχὴν αὐτιον - "ν' ούτιος ονομύσω - άφης τοῦ καλουμένου άγίου πνεύματος διορατικώτεροι τὸν νουν έχίνοντο και την ψυχην λαμπρότεροι. Das Auszeichnende dieser Theorie ift einmal die Analogie, in welche die Juspiration mit dem gefunden Seelenleben überhaupt gefett wird, fodann die Begiehung, in welche die Inspiration zu dem fittlichen leben tritt: die Inspiration ift die höchste Erhebung des Beiftes, die, wenn auch gunächft auf theoretischem Gebiete stattfindend, eben darum fich auch unmittelbar fittlich wirtsam erweisen muß. - Umgefehrt wird dann auch wieder die fittliche Beschaffenheit als Borbedingung der Erleuch-. tung gesett. Die Bahl der Propheten geschah eben in Folge göttlicher Borhersehung und traf Solche, auf deren sittliche Bewährung fich vertrauen ließ, 7, 7. Gbenso heißt es 4, 95: Das wahrhaft Göttliche in Bezug auf die Erkenntnif der Zufunft gebraucht weder die άλογα ζωα noch beliebige Menschen, άλλα ψυγαίς άνθοώπων ίδοωτάταις καὶ καθαρωτάταις, άςτινας θεοφορεί τε καὶ προφήτας noier. Wird so die Prophetie auf die allgemeine Berbindung des Abyog mit der Seele guruckgeführt, - eine Berbindung, die nur etwa in demfelben Dage eine innigere und vollere ift, als die Bro316 Schmibt

pheten sittlich über Anderen stehen (vgl. 4, 3.) -, so fann auch die Brophetie nicht etwas rein Unmittelbares, fie muß durch Reflexion vermittelt sein. Die Intuition (διορατικώτεροι) fordert die verständige Auffaffung doch wieder. Allein die rechte Frucht dieser dogmatischen Unschauung geht dem Drigenes durch seine Lehre von der Allegorie wieder verloren. Je mehr einerseits die Allegorie darauf gebaut ift, daß auch das einzelne Wort von Werth und Bedeutung ift, defto mehr fordert fie wieder eine magische Inspirationslehre, und andererseits, je mehr, bei Licht besehen, die Auslegung der Allegorie, der geheime mpftische Sinn das Privilegium der Esoterifer wird, in der That doch nur hineingetragen erscheint von dem durch weltliche Wiffenschaft gebildeten Berftande, besto mehr verliert die Inspiration wieder ihren religiöfen Charafter: fie ift das Product nicht nur des heiligen Beiftes. sondern vielmehr des Abyog, welcher eben nicht specifisch religiöses, fondern allgemeines Bernunftprincip ift. Der rationalistisch pelagia= nische Zug in Origenes bricht auch bei diesem Dogma wieder hervor. Er erleichtert fich dadurch die Apologetif, aber nicht ohne Wefahr für ben eigenthümlichen Gehalt beffen, was fie zu vertheidigen hat.

Bang ähnlich wie bei Drigenes lautet die Bestimmung bei Augustin 10, 4, 1., daß bei der Schöpfung die Sapientia Dei zugegen gewesen sei, per quam facta sunt omnia, quae in animas etiam sanctas se transfert, amicos Dei et prophetas constituit eisque opera sua sine strepitu intus enarrat. Ift hier die Inspiration ebenso auf den Abyo: zurückgeführt und in Parallele gesetzt mit der fittlichen Erneuerung, fo erscheint bagegen an den anderen Stellen ber Beift als ausschliefliches Brincip ber Inspiration, die bann auch anderer Thätigfeit des Geiftes im Menschen gegenüber in größerer Gigenthumlichkeit erscheint. Go wird 18, 38. ansbrücklich bei ben Propheten felbst das unterschieden, was sie sieut homines historica diligentia, bon dem, was sie sicut prophetae inspiratione divina scribere potuerunt. Der Zustand der Inspiration ift also ein besonderer, nicht dauernder. Darum erscheint er aber eben auch als ein baffiver. So behauptet Augustin 17, 14., daß fammtliche Pfalmen von David seien und die Ueberschriften, welche andere Berfasser angeben, auf eine von Gott inspirirte dispositio quamvis latebrosa non tamen inanis hinweisen. Der prophetische Beift habe dem weisfagenden König auch bie Namen fünftiger Propheten offenbaren fonnen. Richt minder tritt die menschliche Berfonlichfeit guruck nach ihrer felbstthätigen Seite, wenn 18, 43. die Inspiration der LXX in der Beife behauptet wird, daß es gang gleichgültig erscheint, durch wen

der h. Geift reden wollte: es fommt allein auf diesen als den auctor primarius an. Bufate ber LXX find ebenfo tanonisch ale Sate bes hebräischen Textes, welche jene nicht haben: der Beift wollte nun eben die einen durch jene, die anderen durch diese Sate fund machen. Es würde nun zu weit führen, sollte auch das, was Augustin sonft noch in anderen Zusammenhängen, namentlich in seinem Buche de doctrina christiana, über die Inspiration lehrt, beigezogen werden. Allein wir finden doch felbst in der civitas Dei wieder Erörterungen, welche diese Ansicht von der Art der Inspiration, wie sie den eben beigebrachten Saten zu Grunde liegt, wieder modificiren zu wollen icheinen. In jener oben angeführten Stelle 10, 4, 1. ift neben der Sapientia auch noch eine andere Vermittelung genannt. Loguuntur eis (sc. prophetis) quoque angeli Dei, qui semper vident faciem patris. Die Engel sind ja überhaupt die Bermittler des unzeitlichen unsichtbaren Gottes für die zeitliche räumliche Welt. In dieser Begiehung murde eben ichon bei der Lehre bon den Bundern die Stelle 10, 15. angeführt, die sich noch mehr auf die Inspiration als auf Die Bunder bezieht. Darnach seten die Engel das, mas fie, in feliger Unfterblichfeit ber Gottesgemeinschaft geniekend, mit bem Ohre bes Beiftes vernehmen, in finnliche Bahrnehmbarkeit um. Die Inspiration würde darnach auf einer objectiv vermittelten Anschauung ober auf einem objectiven Boren beruhen - ein Gedanke, ber uns an neuere Theorien erinnert. Sofern die Inspiration so durch ein Berhältnif des creatürlichen Beiftes zum creatürlichen Beifte vermittelt ift, wurde fich baran auch die Unterscheidung zwischen bamonischer und göttlicher Inspiration aufnühfen. 9, 21. 22. bestimmt er den Unterschied zwischen bem Biffen ber Engel und Dämonen babin, daß jenes durchaus intuitiv, dieses dagegen bloß discursiv, durch Reflexion gewonnen fei. Die Engel feben die Dinge in Gott, nach ihren causae principales, während die Damonen nur mit Einzelnem rechnen: das Wiffen jener ift darum unfehlbar, das diefer boll Täufonng. Bu einer eigentlichen Theorie find diefe Gedanten aber nicht entwickelt. Im Allgemeinen wollte Augustin wohl die Berbalinfpiration ausgleichen mit einer antimontaniftischen Ansicht von deren Vermittelung. Aber das erftere Interesse war zu überwiegend, als baß bas lettere zu feinem bollen Rechte hatte gelangen fonnen.

Durch ben Begriff der Inspiration erst kommt nun auch der Begriff ber kanonischen Schrift zu Stande.

Die Schrift ist eigentlich der Abyos, nur in anderer menschlicher Gestalt, als er ursprünglich erschienen war, nach des Origenes Ans

318 Schmibt

ficht, oder richtiger: die Schrift ift die sinnliche Bulle für den Abroc. Die, wie feine menschliche Geftalt, zur Bermittelung bestimmt ift für die Erkenntnig des reinen Abyog. Drigenes fagt darum auch junächst neben den altteftamentlichen prophetischen Schriften die Evangelien in's Auge. Ueber ihre Entstehung giebt er 2, 13. eine Unbeutung, wenn er fagt, man werde doch nicht behaupten wollen, daß die Befannten und Buhörer Jefu ohne Schrift die Lehre der Evangelien überliefert und ihre Schüler ohne schriftliche Nachrichten über Sefum (χωρίς των περί Ίησου έν γράμμασιν υπομνημάτων) zurüctgelaffen hatten. - Ift dieß eine Art von Beweis für die Authentie der Schrift des Neuen Teftamentes - Die des Alten Teftamentes beweift sich ihm, abgesehen von der Erfüllung ihrer Beiffagung, schon aus der untwidersprochenen Tradition - fo führt er auch für deren Glaubwürdigkeit einen Beweis, wenn er 2. 10. von den neutestamentlichen Schriftstellern fagt: τοσαύτην γάο ύπομονην και ένστασιν μέχοι θανάτου ανειληφέναι τούς Ίησοῦ μαθητάς μετά διαθέσεως ούχ άναπλασσούσης περί τοῦ διδασχάλου τὰ μη όντα καὶ πολύ τοῖς εθγνωμονούσι τὸ έναργές έστι περί τοῦ πεπείσθαι αὐτοὺς περί ιδν ανέγραψαν, έκ του τηλικαύτα καὶ τριαύτα διὰ τὸν πεπιστευμένον αὐτοῖς είναι νίὸν θεοῦ ὑπομεμενηχέναι (vgl. auch 2, 15., two die Offenheit der Apostel über ihre eigenen Fehler als Grund der Glaubwürdigfeit der Evangelien angegeben wird). Dieg begründet nun nur eine fides humana, fehr vielfach aber beruft fich Origenes auch noch auf etwas Soheres - fo in ber bereits benutten Stelle 1, 2., wenn hier vom Beweis des Geiftes und der Kraft die Rede ift. Was in Bezug auf das Chriftenthum im Allgemeinen gilt, hat feine befondere Bedeutung noch für die Schrift. Gine Fortführung Diefes Gedantene, daß die Bunder für die Schrift beweifen, ift es alsdann, wenn er das größte Bunder, nämlich die Befiegung der Welt durch die Schrift, besonders aufführt, 2, 13. Ihre volle Bedeutung aber hat diefe Berrichaft der Schrift erft darin, daß fie durch eine innere Macht, die dem Worte beiwohnt, vermittelt ift. Go fagt Drigenes denn 1, 18: και γάο έπρεπε τον όλου τοῦ κόσμου δημιουργον νόμους τεθειμένον όλω τω χόσμω δύναμιν παρασχείν τοίς λόγοις χρατήσαι τών πανταγού δυναμένην. Gilt dieß ichon bon den mojaischen Schriften, wie viel mehr muß es von den neutestamentlichen gelten! Bunächst hinsichtlich der mündlichen Lehre der Apostel führt er 1, 62. aus, daß fie bei vernünftiger und billiger Prüfung gang unleugbar derause θεία εδίδασχον τον γριστιανισμόν και επετύγγανον υπάγοντες ανθρώπους τω λόγω του θεού. Satte Jesus Beise zu seinen Dienern er-

wählt, so ware das, was sie vortrugen, am Ende eben auch er neiθοί της εν φράσει και συνθέσει των λέξεων σοφίας gewesen. Nun aber hat ihr Wort auch ohne das die Herzen ergriffen. Aid rovro δυνάμεως μέν πληρούνται οἱ λόγου τοῦ μετὰ δυνάμεως ἀπαγγελλομένου ἀχούοντες. Die Gewalt des Logos, fagt er weiter unten, ergreift ohne Lehrer die Gläubigen τη μετά δυνάμεως θείας πειθοί. - Dann aber redet er 6, 2. ansbrücklich auch von einer besonderen Rraft der Schrift: ούκ αὐταρκες είναι τὸ λεγόμενον (κὰν καθ' αύτὸ άληθές και πιστικώτατον ή) πρός το καθικέσθαι άνθρωπίνης ψυγής, έὰν μη καὶ δύναμίς τις θεόθεν δοθή τῷ λέγοντι καὶ χάρις ἐπανθήση τοῖς λεγομένοις καὶ αυτη οὐκ άθεεὶ ἐγγινομένη τοῖς ἀνυσίμως λέγουσι. Die in der Schrift waltende, von ihr ausgehende Gnadenmacht was fann fie Anderes fein als die Macht des Abyog felbst, der eben auf geheimnifvolle Beise an sich zieht alle logischen Reime in der Welt? Aber wie bei der perfönlichen Erscheinung des Abyog das Menschliche nur Sulle ift des Göttlichen, fo ift eben auch die Schrift in ihrem unscheinbaren Stile die Bulle für das eigentlich Wahre, Göttliche, - die Sulle, welche erft durchbrochen werden muß. Das große Capitel von der allegorischen Schriftauslegung eingehender zu betrachten, wurde hier zu weit führen - um fo mehr, ba die eigentlich dogmatische Betrachtung der Sache nicht dem Werke gegen ben Celfus, sondern dem vierten Buch der Grundlehren angehört -, nur an das mag erinnert werden, wie der bekannte dreifache Schriftfinn in seiner Analogie mit der anthropologischen Trichotomie eben auch darauf hinweift, daß die Schrift dem Origenes gewiffermagen die Fortsetzung der persönlichen Erscheinung des Abyog ift. Wenn nun, wie wir faben, die Erfenntnig des tieferen Schriftfinns oder des eigentlichen Abyog aogozog von einer unsichtbaren Gnadenwirkung abhängig gemacht wird, als eigentliche Erleuchtung erscheint, fo fehlt doch auch hier die andere Seite nicht: wie der persönlich erscheinende Abyog seine berschiedenen Geftalten hatte, fo ift's im Grunde auch mit ber Schrift. O de Ingove, wird 6, 6. gefagt, ore ner edaltee τὸν τοῦ θεοῦ λόγον τοῖς μαθηταῖς κατ' ίδίαν καὶ μάλιστα ἐν ταῖς αναχωρήσεσιν, είρηται τίνα δ' ην ά έλεγεν, ούκ αναγέγραπται. Οὐ γὰο εγαίνετο αὐτοῖς γραπτέα ίχανῶς είναι ταῦτα πρὸς τοὺς πολλούς, orde onta. - Darum haben benn bie Apostel auch geschen, ag' av ελάμβανον χάριτι θεού νοημάτων, τινά μέν τὰ γραπτέα καὶ πώς γραπτέα, τινά δὲ οὐδαμιῶς γραπτέα εἰς τοὺς πολλούς, καί τινα μεν όητά, τινά δέ οὐ τοιαῦτα. Damit ift alfo eigentlich die Sufficieng ber Schrift aufgegeben; wie die menschliche Eriftengform eine für ben

320 Schmibt

Δόγος inadäquate war, so ift auch die Schrift in ihrer εδτέλεια doch eine so inadäquate Form, daß auf anderem Wege wieder die Erkenntsniß vermittelt werden muß. Es kann das am Ende nichts Anderes sein, als die bekannte Tradition eines Clemens — die Tradition, in der das eigene philosophische Selbstbewußtsein sich objectivirt: dieß leitet schon hinüber auf den letzten zu besprechenden Punkt, die Lehre vom Glauben und von der Erkenntniß. Ehe wir aber diese in's Auge fassen, ist zuvor auch Augustin's Lehre von der Schrift kurz zu betrachten.

In dem Mage, als dem Augustin die hiftorische Erlöfung eigenthumliche, felbständige Bedeutung gewann, mufte auch in einem Betracht die Schrift gurudtreten: fie ift nicht mehr die unmittelbare Fortfetung der gottmenschlichen Erscheinung, sondern nur das Zeugniß bon ihr. In dieser ihrer nur vermittelnden Bedeutung tritt nun auch das testimonium spiritus sancti, wenn wir mit biesem Ramen die innerliche dévaue, welche Origenes der Schrift auschreibt, bezeichnen wollen, zurück und die Fragen nach der Ranonicität und der fides humana fommen ausschließlicher zum Recht. Ausbrücklich unterscheibet Augustin das Augenzeugniß und Schriftzeugniß 11, 3. Sier heißt es von Chriftus, er habe zuerft durch die Bropheten, dann durch fich felbst, hernach durch die Apostel geredet und auch die Schrift gegrunbet, quae canonica nominatur, eminentissimae auctoritatis, cui fidem habemus de his rebus, quas ignorare non expedit nec per nosmet ipsos nosse idonei sumus. Die Schrift ist nun nothwendig, weil, wie wir von sinnlichen Wegenständen, die entfernt von uns find, eines vermittelnden Zeugniffes bedürfen, alfo auch in Beziehung auf die unsichtbaren Dinge, quae a nostro sensu interiore remota sunt, iis nos oportet credere, qui haec in illo incorporeo lumine disposita didicerunt vel manentia contuentur. — Bas nun aber die Glaubwürdigfeit der fanonischen Schriften betrifft, fo stellt er dieselben gunächst mit der historischen Literatur überhaupt gufammen. Wer die biblifchen Bunder lengne, fagt er, der lengnet überhaupt ullis literis esse credendum, potest etiam dicere nec Deos ullos curare mortalia, 10, 18. Augustin will also die all= gemeinen fritischen Principien auf die h. Schriften angewendet wiffen, nur foll der Wunderbegriff feine Prafcription bilben. Etwas voraus aber foll die heilige Schrift doch dadurch haben, daß in ihr fich Alles auf die Berehrung des Ginen Gottes bezieht. Mit der Beweisführung des Origenes stimmt es überein, wenn 12, 10, 2. die Autorität der Schrift damit begründet wird, daß entsprechend ber in ihr

felbst ausgesprochenen Verheißung die Welt ihr geglaubt habe. Ebenso wird 18, 40. auf die Erfüllung der Berheifzungen in der Schrift der Glaube an das, mas fie fonst verkündigt, gegründet. Eigenthumlich bagegen ift es, wie im folgenden Capitel Rr. 3. Die göttliche Autorität ber Schrift mit dem unbedingten Anseben bewiesen wird, in dem diefelbe in Ifrael ftand. Bahrend die Beifen der Beidenwelt nur das Babylon, die confusio, darstellen, wurden in Afrael nicht mahre und falsche Propheten verwechselt, sed concordes inter se atque in nullo dissentientes, sacrarum literarum veraces ab eis agnoscebantur et tenebantur auctores. Wenn so eigents lich nicht sowohl die objective Einheit und Harmonie des Ranons behauptet, sondern mehr auf die subjective Einheit des ifraelitischen Glaubens recurrirt wird, fo icheint das hinüberführen zu muffen. auf eine Erörterung der subjectiven Wirkung des Wortes. Allein Augustin bleibt doch vielmehr bei der objectiven Einheit stehen, wenn er aus dem Doama der Insbiration auf die Einheit des Inhalts schließt. 18. 41. 1: denique auctores nostri, in quibus non frustra sacrarum literarum figitur et terminatur canon, absit ut inter se aliqua ratione dissentiant. Auf dieser Einheit, wie sie eben durch den auctor primarius bedingt ift, beruht die Kanonicität. Augustin tommt auf diese Frage bei Gelegenheit des Buches Enoch in einer bereits oben benutten Stelle, 18, 38., ju reben. Obgleich es feinem Zweifel unterliegen könne, daß Enoch geweiffagt habe, fei es doch wegen des großen Alters unmöglich gewesen, die Authentie des Buches Enoch so festzustellen, ale die castitas des Ranons verlangt hatte. Die Beziehung auf die Beiffagung Enoch's im Briefe Juda fei alfo fo anzusehen, wie die manchfachen Berufungen im Alten Testamente auf außerkanonifche Schriften, die doch auch von Propheten herftammen. "Das eine Mal haben die Propheten nur als Hiftoriter, das andere Mal als wirkliche Propheten geschrieben." Aus dieser interessanten Stelle erfahren wir benn auch zugleich, daß Auguftin die Aufnahme eines Buches in den Ranon auf fehr reflectirte Thätigfeit jurudführt. Geradezu fagt er auch 15. 23. 4., die Apokryphen feien ausgeschieden worden ab auctoritate canonica diligente examinatione. Unter diesen Apokryphen sind nun freilich nicht die alttestamentlichen, sondern häretische Fabricate und eben Bücher wie das henochbuch zu verftehen; die ersteren werden vielmehr mit den LXX für kanonisch erflart 17, 20, 1. 15, 13. 14. Bei der erfteren Stelle ift zu bemerfen, daß die Ranonicität der Beisheit und des Jesus Girach behauptet wird, obgleich sie nicht als salomonisch anerkannt werden,

während doch umgefehrt nach den obigen Stellen die diligens examinatio sich am Ende nur auf die Authentie beziehen tann und bemnach die Ranonicität von dem Erweis der Verfafferschaft abhängig gemacht mare. Sier ift auf alle Falle eine große Lucke bei Auguftin: die subjective Vermittelung des testimonium fehlt. Wir sehen, wie hier allerdings der Bunkt ift, wo dem Augustin die Tradition eintreten muß oder die Autorität der Kirche. Diese scheint noch auf einem anderen Punkte eingreifen zn mussen, ausdrücklich nämlich behauptet Augustin 11, 19. die Dunkelheit der Schrift. Doch fommt diese lettere der Rirchenautorität so wenig zu Gute als die Insufficng der Schrift, die Drigenes behauptet. Er fieht in der Dunfelheit eine weise göttliche Anordnung, um eben durch das Suchen plures sententias veritatis hervorzulocken, und er verlangt eine Auslegung des Dunkeln aus der attestatio rerum manisestarum oder aus anderen zweifellofen Stellen. Wollen wir genau reben, fo fann auch die Autorität der Kirche für die Ranonicität einzelner Bücher eigentlich nur eine vorläufige fein, benn was Drigenes unter ber ydois und Surauc ber Schrift verfteht, tommt auch bei Augustin wieder gur Unerkennung - in der Lehre vom Glauben. Diefer ift ja absolute göttliche That im Menschen, und von hier aus finden fich benn allerdings Stellen, welche der Lehre bom testimonium spiritus sancti nahe genug kommen. So wird 15, 6. gefagt: spiritus sanctus operatur intrinsecus, ut valeat aliquid medicina, quae adhibetur extrinsecus. Ohne die göttliche Gnade nütt die praedicatio veritatis bem Menschen nichts. Aber es ift hier auch beutlich, wie ein Dualismus zwischen der Schrift und der Beifteswirkung geset ift, melder eben das Specifische der evangelischen Lehre bom testimonium aufhebt. Das ift das Gine, und das Undere ift, daß aud dem Augustin ja der Glaube fich wieder aufheben muß zum Erfennen. Die Schrift ift ja auch ihm noch eine allegorische Bulle, wenn auch freilich von festerer Realität als bei Origenes. Augustin tennt feine geheime Tradition mehr, teine religiofe Wahrheit außer der Schrift, wohl aber fennt er in der Schrift noch ein Tieferes als den Wortfinn. Der Glaube hat, wie bas äußere Wort, auch ihm erft vermittelnde Bedeutung, aber mit diefer Bermittelung ift es hier höherer Ernft, und darum tommt benn bie Schrift, namentlich die neuteftamentliche, nicht nur als Allegorie in Betracht, sondern namentlich die apostolischen Briefe bleiben in ihrem unmittelbaren Sinne unangetaftet, um in diefer Geftalt ichon ein tieferes Wiffen darzuftellen.

Wie weit ift aber gerade in Bezug auf das Berhältniß von

Glauben und Wiffen Augustin ichon entfernt von der alexandrinischen Onofis!1) In der That zeigt fich ja nirgends fo deutlich als in der Lehre vom Glauben bei Drigenes das Bereingreifen heidnischer Glemente in fein Bewuftfein. Bur Begriff des Glaubens als der fubiectiv tiefften Aneignung der Offenbarung, als bem Product aus dem göttlich gesetzten testimonium spiritus sancti und der meuschlich ihm entaggenkommenden That des Herzens schlieft sich die Apologetik ab. So lange diefer Begriff noch nicht erreicht ift, wird immer eine Lücke bleiben. - Die Ginscitigkeit, die dem origenistischen Begriff des Glaubens anhaftet, ift schon oben bezeichnet worden: es ift der Intellectualismus, der eben nur eine Borftufe für die Erfenntnif in ihm fieht, es ift der Intellectualismus, der im Glauben nur die zowal Errotat, nur eine πρόληψις sehen fann. Es ift nun freilich auch schon gesagt, daß ein sittliches Clement dabei nicht ausgeschlossen ift. Ginmal ift der Glaube ihm auch Bertrauen — man vertraut sich zw ent naoi Dew an, sieht in dem, was Chriftus that als odgros, den Finger ber Borsehung. Man traut ferner ταιζ προαιρέσεσι των γραψώντων τὰ εδαγγέλια, weil fie in ihren Schriften odder rogor zai zußertizor u. f. w. haben, und um der Kraft ihrer Rede willen. Sodann liegt ein zweites fittliches Element insofern darin, als ja eben auf eine Dela dévanic aeschlossen wird, welche im Glauben ihre Wirksamfeit beginne, 3, 39. 40. Dennoch ift damit ber Begriff noch nicht aus dem intellectualiftischen Boden herausgenommen - fo lange ber Glaube feine Fortsetzung nicht nur, sondern auch seine Aufhebung in der Erfenntniß findet: vgl. namentlich 6, 13., wo die πίστις chen für die άπλούστεοοι beftimmt ift. Sofern der Glaube nothwendig ift, ift er es doch am Ende in keinem anderen Sinne, als in welchem alle Philosophie, 1, 10., ja alles menschliche Handeln, 1, 11., den Glauben vorausfest. Es wird nun auch 3, 28. ausgeführt, daß man dem Abyog nicht allein zu glauben habe, fondern daß ebenfo die menschliche Seite ber Person des herrn Gegenstand des Glaubens sei; ja ce wird gerade die Bereinigung ber göttlichen und menschlichen Seite in Chrifto als der eigentliche Gegenstand des Glaubens aufgeftellt und es wird baran fogar ber Gedanke geknüpft, daß im Glauben fich das gott-

<sup>1)</sup> Das Folgende macht durchaus nicht den Anspruch, weder die schon so vielfach besprochene Frage über die alexandrinische Gnosis, noch die sehr weit- läusige Erkenntnistheorie Augustin's, die sich namentlich auch mit seinen frühessten platonisirenten Schriften, c. Acad. u. s. w., auseinandersetzen müßte, in die Tiefe zu versolgen. Es handelt sich nur darum, kurze Resultate zu geben, wie sie zum Abschluß des Vorangehenden nöthig erscheinen.

324 Schmibt

menschliche Leben in uns fortsetze (" ή ανθρωπίνη τη πρός το θειότερον κοινωνία γένηται θεία ούκ εν μόνω τῷ Ἰησοῦ, ἀλλὰ καὶ πασι τοις μετά του πιστεύειν αναλαμβάνουσι βίον, ον Ίκοους εδίδαξεν). — Wenn aber schon in dem Zusatz des αναλαμβάνειν βίον eine Abschwächung des Glaubens liegt, fo find ja die Stellen gahlreich genug, in welchen die menschliche Seite Chrifti nur das Borläufige, Bermittelnde ift. Es könnte nun freilich insofern wenigstens bas eigenthümlich Chriftliche dabei gewahrt erscheinen, als auch die Erfenntniß als göttliche That erscheint, 7, 44. heißt es, Jeia rivi yaoere werde Gott erfannt. Aber einmal wird die Rothwendigkeit einer folden Sulfe gur Erfenntnig nur in dem natürlichen Berhaltnif gefunden, daß die γνώσις Gottes μείζονα η κατά την ανθοωπίνην φύow elvat, und fodann wird zwar als Bedingung eine xabaod xapdia erfordert, diese selbst aber erscheint doch natürlich bedingt - wes niaftens handelt es fich nur um eine Erhebung über bas Sinnliche: μύσας τούς της αλοθήσεως όφθαλμούς και έγείρας τούς της ψυγης ύπεραναβαίνει τον όλον κόσμον, wird vom Christen a. a. D. gesagt. Die Erfenntniß Gottes fann alfo allerdings nicht durch eigene Reflexion entstehen, sondern es ift eine Intuition Gottes nöthig. Allein diefe erscheint durchaus nicht schlechthin an eine historische Offenbarung gebunden, 7, 46. Diefe Offenbarungsbedürftigfeit ift doch qualitativ eigentlich feine andere ale die neuplatonische, die zu Gott eben auch nur durch Erhebung über das eigene Bewuftfein gelangen fann.

Un einem früheren Orte ift nun auch bereits darauf hingewiefen, wie bei Augustin der Glaube eine tiefere ethische Bedeutung gewonnen hat, indem er namentlich das Moment der Demuth in fich aufnahm. 3war hat auch Augustin, wie er den einseitigen Offenbarungebegriff als einer Darftellung des Unfinnlichen im Sinnlichen nicht gang gu überwinden vermochte, auch dem Glauben nicht überall feine volle Bedeutung zu vindiciren gewußt - fo wenn 11, 2. Chriftus Mittler heift per hoc, per guod homo - ein stanfaristischer Sat -, so ift damit angedeutet, daß der Glaube sich zu erheben habe über die finnliche Erscheinung Chrifti. Allein der Gegensatz jum Glauben wird nicht ausschließlich in dem intelligere gefunden, das ja freilich auch zu dem Glauben hinzufommen foll, fondern in dem Schauen. So wird das Glauben allerdings auch 19, 18. mit der philosophischen πρόληψις zusammengestellt und ber neuafademischen Stepfis entgegengesetht; aber nun auch fogleich nicht nur in ber Schrift ein concreteres Object des Glaubens, als wir es bei Origenes fanden, auf-

gestellt, sondern auch der Glaube fortgehend als Wesen unseres irdischen Lebens bezeichnet - fides, ex qua justus vivit, per quam sine dubitatione ambulamus, quamdiu peregrinamur a Domino. Imwiefern der Glaube diese Grundbestimmtheit ift, wird uns 19, 4. gefagt, wenn es hier heißt: das höchfte But fei das ewige Leben; ju seiner Erlangung muffen wir recht leben: propter quod scriptum est: justus ex fide vivit, quoniam neque bonum nostrum jam videmus, unde oportet, ut credendo quaeramus, neque ipsum recte vivere nobis ex nobis est, nisi credentes adjuvet et orantes qui et ipsam fidem dedit etc. Der Glaube findet seine Fortfetzung alfo nicht allein in einem Erfennen, fondern in dem praftifchen Beilsleben. Diese Fortsetzung ift aber nicht eine naturgemäß aus dem Glauben hervorgehende, sondern die weitere Gnade wird dem Glauben als Belohnung zu Theil - wie 22, 29, 1. auch die visio des etwigen Lebens ausdrücklich als praemium bezeichnet wird. Der Glaube ift fo nicht die innerliche, bleibende Burgel für beides, für das Erkennen und für das Leben, sondern in erfter Linie auch als Annahme im theoretischen Sinne gefaßt, wird ber Glaube einfeitig unter ben Gefichtspuntt des Berdienftes geftellt, alfo als fittliche That angesehen. Darum ift benn auch der heidnische Pelagianismus doch nur zu bermeiden durch die Unnahme, daß der Glaube absolute That Gottes im Menschen fei. Aus feiner specififch religiöfen Bedeutung entruckt, verliert der Glaube auch seinen gottmenschlichen Charafter und damit feine tieffte apologetische Bedeutung. Ift der Glaube durch schlechthinige göttliche That gefett, fo ift er eben das absolute Bunder, das fich nicht mehr verftändigen fann mit Anderen. Damit wird auch hier das Chriftenthum felbft wieder zum absoluten Bunder, das trot aller scheinbaren Borbereitung nicht recht geschichtlich zu werden vermag. Wie des Origenes Glaubensbegriff einen Bug zur anoxuraστασις verräth in der bloß natürlichen Fassung, so zeigt sich bei Augustin der Bug zum Dualismus und es fteht dief in directem Bufammenhange mit ber entgegengesetten Confequeng beider Spfteme hinfichtlich des Gottesbegriffs (vgl. oben). Es ift von hier aus einem oben befämpften Borwurf, der wider Augustin erhoben murde, in gewiffem Sinne Recht zu geben, aber nur mit der Reftriction, daß biefer Borwurf feineswegs der Anerkennung Gintrag thun darf, welche dem Augustin auf apologetischem Gebiete nicht allein im Bergleich mit dem Drigenes, fondern auch im Bergleich mit den Broducten viel fpäterer Zeiten gebührt.

## Ueber die öfnmenischen Concilien

mit Rudficht auf Dr. Befele's Conciliengeschichte ').

Bon

Dr. Philipp Schaff, Brof. ber Theol. ju Mercersburg in Bennfpfvanien.

Die ökumenischen Concilien stellen die höchste Blüthe der griechischlateinischen Kirche des Alterthums dar und leben noch immer in den Glaubensbekenntnissen der orthodoxen Christenheit fort.

Um höchsten stehen sie im Undenten der griechischen Kirche, welche fie in's Dasein rief und mit ihrem Geiste beherrschte. Sie hatten ja einen überwiegend orientalischen Charafter, wurden auf griechischem Boden in der Hauptstadt des griechischen Raiserreichs oder boch gang in ber Nähe gehalten und verhandelten griechische Streitfragen in griechischer Sprache. Sie genießen bort eine Verehrung wie kein abendländisches Concil im Abendlande, mit Ausnahme etwa des Tribentinum in der römischen Rirche. In den Rlöftern von Athos, in ber Bafilifa von Bethlehem und in den Rathedralen von Rufland begegnet man auf den Gemälden an der füdlichen Mauer den fieben, burch die verschiedenen präsidirenden Raiser und Raiserinnen leicht unterscheidbaren, Concilien vom ersten Nicanischen i. 3. 325, welches das berühmte Glaubenssymbol über die Gottheit Chrifti aufftellte, bis gum zweiten Nicanischen i. 3. 787, welches die Bilderfeinde verdammte und die firchliche Bilberverehrung fanctionirte. Am erften Sountag in der Fastenzeit, dem sogenannten orthodoren Sonntag (& zwoiax) της δοθοδοξίας), wird feit 842 das Andenfen diefer sieben Concilien alljährlich gefeiert, wobei biefelben im Gottesbienfte bramatisch reproducirt werden. Es lebt unter griechischen Chriften die Soffnung, baß ein achtes öfumenisches Concil die Spaltungen der Kirche und Krankheiten der Zeit heisen werde.

<sup>1)</sup> Conciliengeschichte. Nach ben Quellen bearbeitet von Dr. Carl Joseph Hefele, Prof. ber (fathol.) Theologie an ber Universität Tübingen. Freiburg, 1855 ff. Bis bahin 4 Bände.

In der römischen Kirche werden die dogmatischen Beschlüffe dieser Concilien ebenfalls für unsehlbar angenommen und der heil. Schrift als Glaubensregel gleich geordnet, doch stellt sie sich unabhängiger zu den disciplinarischen Beschlüffen oder Kanones.

Die evangelische Kirche endlich nimmt zwar auch die Glaubenssipmbole der vier ersten Concilien, betreffend die Lehre von der Trisnität und der Person Christi, an, aber nur in gehöriger Unterordnung unter die heilige Schrift als die höchste und zulängliche Autorität in allen Sachen des christlichen Glaubens und Lebens. Die drei spästeren haben für den Protestantismus mehr bloß eine historische Besdeutung. Dasselbe gilt von den disciplinarischen Kanones aller dieser Concilien, da sie auf ganz verschiedenen, wesentlich katholisch spierarschischen Anschauungen über Versassung und Cultus beruhen.

Wir wollen hier das Wichtigste, was sich zur allgemeinen Charakteristik dieser Generalspnoden sagen läßt, zusammenstellen und dabei gelegentlich auf das gründlichste und aussührlichste Werk der neueren Zeit über die Geschichte der Concisien, die wir dem rösmisch-katholischen Theologen Dr. Fesele in Tübingen verdanken, des sonders auf seine allgemeine Einleitung, Band I. S. 1-28., theils beistimmend, theils abweichend Rücksicht nehmen.

- 1. Die Zahl der Concilien, welche in der orthodogen griechisichen und lateinischen Kirche einstimmig als ökumenische gelten und denen auch vom protestantischen Standpunkte dieser Charakter zugesschrieben werden kann, beschränkt sich auf sieben. Diese sind folgende:
- a) Das erfte Nicänische, gehalten zu Nicäa in Bithynien i. J. 325, bestehend aus 318 Bischösen'), berufen von Constantin dem Großen zur Schlichtung der arianischen Streitigkeit. Das Resultat war die Feststellung der Lehre von der wahren Gottheit Christi oder von der Wesensgleichheit (Homousie) des Sohnes mit dem Vater im Gegensatz gegen die arianische Wesensverschiedenheit (Heterousie) und gegen die semiarianische Wesensähnlichkeit (Homoinsie). Es heißt im emphatischen Sinne "die große und heilige Synoden, steht unter allen Synoden, besonders bei den Griechen, am höchsten und lebt fort in

<sup>1)</sup> Dieß ist die gewöhnliche Annahme, welche sich auf die Antorität des Athanasius, Sofrates, Sozomenus und Theodoret stützt, weshalb das Concil auch bisweilen die Bersammlung der 318 heißt. Andere Angaben reduciren die Zahl auf 300, oder 270, oder 250, oder 218, während die spätere Tradition sie zu 2000 und darüber anschwellt.

328 Schaff

dem Nicänischen Symbol, welches für die griechische Kirche dieselbe Bedeutung hat, wie das apostolische für die abendländische. Dieses Symbol wurde sedoch befanntlich erst auf der zweiten öfumenischen Synode abgeschlossen und in die jetzige Gestalt versaßt mit Ausnahme des späteren lateinischen Zusates filioque, welchen die griechische Kirche nie angenommen hat. Außer diesem Symbol erließ es mehrere, nach der gewöhnlichen Annahme zwanzig Kanones über verschiedene Disciplinarfragen, unter welchen die über die Vorrechte der Metropoliten, die Zeit der Osterseier und die Gültigkeit der Ketzertause die wichtigsten sind.

- b) Das erfte Conftantinopolitanische Concil v. 3. 381 wurde vom Raifer Theodofius I. berufen und in der Refideng ge= halten, die bei Abhaltung des Nicanischen Concils noch nicht gebaut war. Es beftand bloß aus 150 Bischöfen, da der Raifer nur die Unhänger der Nicanischen Partei eingeladen hatte, welche unter der vorigen arianischen Herrschaft herabgeschmolzen war. Der Raiser wohnte nicht bei und war auch durch feinen Commiffar vertreten. Den Borfit führten nach einander Meletius von Antiochien bis gu feinem Tode, Gregor von Naziang und nach deffen Resignation ber neuerwählte Batriarch Neftarius von Conftantinopel. Die Synode erweiterte das Nicanische Symbol durch einen Bufat über die Gottheit und Perfonlichfeit des heiligen Geiftes im Gegenfatz gegen die Macedonianer oder Bueumatomachen (daher der bollständige Name Symbolum Nicaeno - Constantinopolitanum) und erließ außerdem fieben Kanones, wovon jedoch die lateinischen Uebersetzungen bloß die vier ersten haben, wefihalb die Aechtheit der drei anderen von Manchen bezweifelt wird.
- e) Das Ephefinische Concil v. J. 431, berusen von Theosbosius II. und gehalten unter der Leitung des herrschsüchtigen und gewaltthätigen Christ von Alexandrien. Diese Synode bestand ansfangs auß 160, später auß 198 Bischösen, während die unter dem Borsitz des später eingetrossenen Patriarchen Johann von Antiochien gehaltene Ephesinische Gegensynode im Juteresse des Nestorius und unter dem Schutz des kaiserlichen Commissärs Candidian 43 Mitsglieder zählte. Sie verdammte die Irrlehre des Nestorius über das Berhältnis der beiden Naturen in Christo, hatte also bloß ein negastives Nesultat und ist überhaupt die unbedeutendste unter den vier ersten Concisien. Sie steht auch in sittlicher Hinsicht den anderen weit nach. Sie wird von den nestorianischen oder chaldäischen Christen

verworfen. Die sechs Kanones berselben beziehen sich ausschließlich auf die nestorianische und pelagianische Angelegenheit und wurden von Dionysius Exiguus in seiner Sammlung ganz übergangen.

- d) Das Chalcedonensische Concil v. J. 451, berufen vom Kaiser Marcian auf Anregung des römischen Bischofs Leo I., gehalten zu Chalcedon in Bithynien gegenüber von Byzanz und zusammengesetzt aus 520 (nach anderen Angaben aus 630) Bischösen. Es sixirte die orthodoxe Lehre von der Person Christi im Gegensatz gegen den Eutychianismus und Nestorianismus. Außerdem erließ es 30 (nach einigen Handschriften bloß 27 oder 28) Kanones, von denen der 28. bei den römischen Legaten und später bei Leo I. energischen, aber ersolglosen Widerstand fand. Dieß war die zahlreichste und ist nächst der Nicänischen die wichtigste unter den Generalspnoden, wird aber von allen monophysitischen Secten der orientalischen Kirche verworfen.
- e) Das zweite Constantinopolitanische Concil wurde vom Kaiser Justinian i. J. 553 ohne Zustimmung des Pahstes zur Beilegung des Dreicapitelstreites berusen, vom Patriarchen Euthches von Constantinopel geleitet, bestand bloß aus 164 Vischösen und ersließ vierzehn Anathematismen gegen christologische Irrlehren. Diese Synode wurde jedoch, auch nachdem der Pahst Vigilius seine Zustimmung gegeben hatte, von vielen Occidentalen nicht anerkannt und führte sogar ein temporäres Schisma zwischen Oberitalien und dem römischen Stuhle herbei. Sie steht an Bedeutung und Autorität den vier älteren Generalconcilien weit nach. Die griechischen Acten dersselben sind versoren gegangen mit Ausnahme der 14 Anathematismen.
- f) Das dritte Conftantinopolitanische Concil v. J. 680, berufen vom Kaifer Conftantin Pogonatus, verdammte den Mosnotheletismus (sowie den härctischen Papst Honorius) und brachte die attfatholische Christologie zum Abschluß.
- g) Das zweite Nicänisch e Concil unter der Kaiserin Irene i. J. 787, welches den kirchlichen Bilderdienst sanctionirte.

Nicaa — jest ein elendes türfisches Dorf, Is-nif (eig Ninmar) — hat also die Ehre, die Reihe der anerkannten ökumenischen Synoden zu eröffnen und abzuschließen.

Bon da an gehen die Griechen und Lateiner auseinander, und es fann daher von feinen weiteren öfinnenischen Synoden die Rede sein. Die Griechen betrachten die zweite Trullanische Synode, die sogenannte Quinisexta, von 692, welche aber fein Glaubenssymbol, sondern bloß Kanones erließ, als einen Anhang zur sechsten ösumes

330 S d) aff

nischen Synode, wogegen die Lateiner von Anfang an protestirten. Umgefehrt erheben die Lateiner das vierte Conftantinopolitanische Concil von 869, welches den Patriarchen Photius absette, jum Range der achten öfumenischen Synode; allein dieselbe wurde durch die spätere Restitution dieses Borfambfers der griechischen Rirche im Rampfe mit der lateinischen annullirt. Sodann fügt die romische Rirche unter Voraussetzung ihrer Ansprüche auf ausschließliche Ratholicität noch mehrere Generalconcilien bis zum Tridentinum herab hinzu, welchen aber von der griechischen und evangelisch protestantischen Christenheit bloß ein sectioneller, mittelalterlich römischer Charafter zugeschrieben werden kann. In Bezug auf die Zahl diefer pfeudo sokumenischen Concilien find übrigens die römischen Theologen und Siftorifer selbst nicht einig. Die Gallicaner zählen deren 13, Bellarmin 10, Befele bloß 8. Unbeftritten unter ihnen find folgende 8: das erfte Lateras nenfische Concil vom Jahr 1123, das zweite Lateranenfische von 1139, das dritte Lateranensische von 1179, das vierte Lateranensische von 1215, das erfte zu Lyon von 1245, das zweite zu Lyon von 1274, das Florentinische von 1439 und das zu Trient von 1545-1563. Die Frage über den öfumenischen Charafter der drei berühmten reformatorischen Concilien von Bifa, Constanz und Bafel im Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts wird je nach dem gallicanischen oder ultramontanen Standpunfte verschieden beantwortet. Befele halt fie für theilweise öfumenisch, nämlich fofern fie vom Bapfte bestätigt wurden.

2. Daran fnüpft sich zunächst die Frage, was zum öfumenischen Charafter eines Concils erforderlich sei. Streng genommen, war eigentlich kein einziges Concil in dem Sinne allgemein gewesen, daß auf ihm auch nur die Gesammtheit der Bischöfe als der ecclesia docens vertreten gewesen wäre. Nach der Natur der menschlichen Verhältnisse fonnte dieß auch nicht der Fall sein, nachsdem einmal die Kirche eine solche Ausdehnung gewonnen hatte, wie das zur Zeit Constantin's des Großen der Fall war, also zu einer Zeit, wo die Reihe der öfumenischen Synoden beginnt. Selbst in Nicäa und Chalcedon war die Zahl der versammelten Vischöfe taum der fünste Theil der sämmtlichen Vischöfe der griechisch römischen Reichstirche. Mehrere nordafritanische Synoden waren zahlreicher. Die schismatischen Donatisten allein hielten i. J. 308 zu Carthago ein Concil von 270 Vischöfen.). Das Abendland war auf assen dien diesen

<sup>1)</sup> Bgl. Wiltid, Santbuch ber fircht. Geographie und Ctatiftif I. S. 53. u. 54.

Concilien faft nur durch ein Baar Delegaten des romifchen Bifchofs vertreten, die dann aber freilich mehr oder weniger im Namen ber gangen lateinischen Rirche handelten. Gie waren eigentlich gang griechische Synoden, die lette und höchste Kraftaukerung der griechischen Rirche, welche überhaupt in den ersten feche Jahrhunderten in den Vordergrund tritt als die Trägerin aller bedeutenden firchengeschichtlichen und befonders aller dogmengeschichtlichen Bewegungen. Sie verhandelten fämmtlich, wie schon bemerkt, griechische Streitfragen in griedifcher Sprache, wurden in Conftantinopel oder gang in der Rabe gehalten und beftanden fast gang aus orientalischen Mitgliedern. Selbst unter den 520 oder 630 Bischöfen der Chalcedonenfischen Synode, wo der Einfluß des römischen Bischofs am ftartsten hervortrat, war das Abendland bloß durch zwei Legaten Leo's und durch zwei Africaner bertreten, die zufällig als Flüchtlinge beiwohnten. Auguftin, der bedeutenofte Theologe der lateinischen Rirche, war zwar zum Ephe= finischen Concil eingeladen, ftarb aber, ehe er das Einladungsschreiben erhielt. Die erfte Conftantinopolitanische Spnode war von feinem lateinischen und auch bloß von 150 griechischen Bischöfen besucht. wurde aber später durch die Zustimmung der lateinischen Kirche zum Range einer allgemeinen erhoben, obwohl noch Leo I. geringschätig von ihr fprach. Undererseits follte die Synode von Ephesus v. 3. 449 nach der Absicht des Raifers und des Papstes eine allgemeine werden, wurde aber ftatt bessen in der Geschichte mit dem Namen der Räubersmode gebrandmarkt, weil sie durch Gewalt die entychianische Arrlehre fanctionirte. Die Synode von Sardica i. 3. 343 1) war cbenfalls als eine allgemeine intendirt, erhielt aber gleich nach bem Rusammentritt durch die Secession der orientalischen Bischöfe, die zu einem Gegenconcil zusammentraten, einen fectionellen Charafter.

Es ift also nicht die Zahl der anwesenden Bischöfe, noch auch die Rechtmäßigkeit der Berufung, sondern vor Allem der Erfolg und die Zustimmung der gesammten orthodoren griechischen und lateinischen Christenheit, welche über den öfumenischen Charafter einer Synode entschieden. Diese Zustimmung ist den sieden ersten öfumenischen Concilien factisch zu Theil geworden und gehört nicht zu den "leeren Einbildungen", wie Schröck) behauptet.

<sup>1)</sup> Daß bieß und nicht 347, bas richtige Datum ist, haben neuerdings bie fprischen Festbriefe bes Athanasius constatirt, vgl. Hefele 1. S. 513 ff.

<sup>2)</sup> Rirchengeschichte, Th. 8. G. 201.

332 Schaff

3. Die Veranlassung bieser Synoben waren jene großen dogmatischen Streitigkeiten, welche die gesammte Christenheit berührten, wor Allem die Lehre von der Trinität und von der Person Christi. Die Wichtigkeit dieser Dogmen, ihre centrale Stellung in dem System des objectiven Christenthums und der orthodoge Justinct, mit welchem dieselben im Gegensatz gegen die entsprechenden Irrlehren, besonders den Arianismus, Nestorianismus und Monophysitismus, sessunder wurden, geben diesen Synoden einen epochemachenden Charafter in der Dogmengeschichte. Allein um solche die ganze Kirche des römisschen Reiches repräsentirende Kirchenversammlungen möglich zu machen, war die Bekehrung des römischen Kaisers und die Erhebung des Christenthums zur Staatsresigion erforderlich. Dieß führt uns

4. zu dem reichstirchlichen Charafter dieser Synoden und dem hervorragenden Antheil der Kaiser an denselben. Schon der Name weist auf die odovycken, den Ordis Romanus, das Kaiserreich hin. Die Kaiser übten eine Schirmherrschaft und äußere Oberaufssicht über dieselben aus.

Die consequent hierarchische Theorie, welche sich im Wittelalter ausbildete und von den römischen Theologen noch heute vertheidigt wird, verlangt, daß bloß der Papst, als das allgemeine Oberhaupt der Kirche, eine allgemeine Synode berufen, leiten und bestätigen kann.

Allein die Geschichte der acht allgemeinen Synoden von 325. bis 869 giebt dieses dreifache Recht unleugbar den byzantinischen Kaisern, von denen sich dann später ein ähnlicher Cäsaropapat auf die russischen Szaren — aber freilich in weit größerer Ausdehnung — verpflanzt hat. Dafür zeugen die noch vorhandenen Sticke, die Concilienacten und die Berichte aller griechischen Historiser, sowie die gleichzeitigen lateinischen Duellen.

Zunächst also ging von den Kaisern die Berufung der öfumenischen Concilien aus. Sie bestimmten Zeit und Ort der Berssammlung, luden die Metropoliten und angesehenen Bischöse durch Edicte ein, sorgten für die Transportationsmittel und bestritten die nicht unbedeutenden Reisekssten und anderen Ausgaben aus der Staatskasse. Das Factum dieser kaiserlichen Berufung giebt auch Dr. Hefele (I. S. 7.) im Gegensatz gegen Bellarmin (Disput. lib. I. c. 12.) zu. "Die acht ersten allgemeinen Synoden", sagt er, "sind von den Kaisern, alle späteren dagegen so. h. alle römisch stathostischen Generalsynoden von den Päpsten angesagt und ausgeschrieben worden; aber auch bei senen ersten zeigt sich eine gewisse Betheis

ligung ber Bapfte an ihrer Convocation, die in den einzelnen Fällen bald mehr, bald minder deutlich hervortritt." Die lettere Behanbtung ift indeß zu allgemein und fann durch zuverlässige fritische Autoritäten nicht begründet werden. Bei den zwei ersten öfumenischen Synoden, der Micanischen von 325 und der Constantinopolitanischen von 381, geschah jene Berufung ohne alle vorangegangene Berathung oder Zuftimmung des roinischen Bischofs. Denn die Behaubtung, daß der Babit Damafus gemeinschaftlich mit Theodofius I. die Conftantinopolitanische Synode von 381 berufen habe, ruht auf einer Berwechselung dieser Synode mit der unbedeutenden Conftantinopolitanischen Spnode von 382. Dr. Hefele, der früher!) ebenfalls diefe Behauptung aufstellte, hat fie felbst fpater als einen Frrthum gurückgenommen und widerlegt 2). In Bezug auf die Nicanische Sprode fprechen Gusebins und die übrigen älteften Quellen bloß von der berufenden Thätigfeit des Raifers, und erft mehr als dreihundert Jahre fpater wurde auf der fechften allgemeinen Synode von 680 der Name des Papftes Silvefter mit dem des Conftantin in der Berufung verknüpft. Erft auf dem Chalcedonischen Concit trat der papitliche Ginfluß entschieden hervor, aber auch da noch in factifcher Unterordnung unter die höhere Autorität der Synode, welche fich um den Protest der Legaten Leo's gegen den 28. Ranon in Betreff des Ranges des conftantinopolitanischen Batriarchen nicht fummerte. Merkwürdig ift, daß noch im Aufang des fechsten Sahrhunderts auch mehrere orthodoxe Provinzialsnoden zu Rom, welche über die streitige Papftwahl des Symmachus entscheiden sollten, von cinem weltlichen Fürsten und zwar von dem arianischen Theodorich, berufen wurden. Die Spnode von Arles i. J. 314 wurde von Conftantin, die Synode von Orleans i. 3. 549 von Childebert, Die Sunode von Frankfurt i. J. 794 von Carl dem Groken berufen3).

Was sodann den Antheil der Kaiser an den Bersammlungen selbst und besonders die wichtige Frage über das Präsidium bestrifft, so steht hierüber Folgendes fest. Sie wohnten allen öfumenis

<sup>1) 3</sup>m Afchach'ichen Kirchenlegicon, Bb. II. G. 161.

<sup>2)</sup> Concisien Geschichte, Bb. I. S. 8. und Bb. II. S. 36. Bgs. Balesius, Noten zu Theodor. Hist. ecol. V, 9.

<sup>3)</sup> Beispiele anderer Provinzialinnoden, Die von weltlichen Filirsten berufen wurden, fiebe bei Harduin, tom. XI. p. 1078 sog.

334 Schaff

ichen Synoden, die fie beriefen, mit Ausnahme ber zweiten und fünften, bei, entweder perfonlich, wie Conftantin der Groke, Marcian und feine Gemahlin Bulderia, Conftantin Bogonatus, Frene und Bafilius Macedo, oder gewöhnlich durch Stellvertreter oder Commiffare, die dann, wie die Legaten des Bapftes (der felbft nie perfönlich beiwohnte) mit der vollen Antorität ihres Herrn befleidet waren. Sie eröffneten die Berfammlung durch Berlefung bes faiferlichen Edicts (in lateinischer und griechischer Sprache) und anderer Documente, präfidirten in Gemeinschaft mit den Batriarchen? leiteten ben gangen Beschäftsgang, wachten über Ordnung und Gicherheit, beeinflußten nicht felten den Bang der Berhandlungen, ftimmten aber nicht, wie denn ja überhaupt die Präsidenten von berathenden und gefetgebenden Berfammlungen gewöhnlich nur dann ein Botum abgeben, wann die Entscheidung der Frage dabon abhängt. Ebenso schlossen sie die Sitzungen und unterzeichneten die Acten entweder an ber Spite oder am Schlusse der Reihe der Bischöfe. Die griechischen Siftorifer und die Concilienacten reden häufig von dem Brafidium des Raifers und ihrer Commiffare. Selbst Bapft Stephan V. (i. 3. 817) schreibt, daß Conftantin der Große auf dem Ricanischen Concil präsidirt habe. Rady Eusebius eröffnete er die Sauptversammlungen mit einer feierlichen Rede, wohnte fortwährend den Sitzungen bei und nahm dabei den Chrendlat ein. Am Schluffe gab er den Bischöfen ein Gaftmahl und feine Gegenwart unter ihnen schien dem paneghriftischen Biographen ein Bild Chrifti unter seinen Seiligen ju fein') (!). Diefe hervorragende Stellung Conftantin's ju dem berühmtesten und angeschenften aller Concilien ift um so auffallender, ba er bamals noch nicht einmal getauft war; benn erft auf feinem Todtenbette, zwölf Sahre fpater, empfing er befanntlich dieses beilige Sacrament, und zwar aus den Banden des arianischen Bischofs Gufebius von Mitomedien. 2118 Marcian und feine Gemahlin Bulcheria mit ihrem Sofe auf dem Concil zu Chalcedon erschienen, um die Befchluffe zu bestätigen, wurden fie von den versammelten Bischöfen im bombaftischen Style des Drients als Bertheidiger des Glaubens, als Säulen der Orthodoxie, als Teinde und Berfolger der Baretifer, der Kaifer als ein zweiter Conftantin, ja-als ein neuer David und neuer Baulus, die Raiferin als eine zweite Belena und mit anderen hoch-

<sup>1)</sup> Ειιβεδία 8, Vita Const. III, 15: Χρισιού βασιλείας έδοξεν ἄν τις φαντασιούσθαι είκονα, ὄνας τ' είναι, άλλ' οὐχ ὅπας τὸ γινόμενον.

tönenden Ehrenprädicaten begrüßt 1). Nur auf dem zweiten und auf dem fünften allgemeinen Concil war der Kaiser nicht repräsenstirt und das Präsidium in den Händen der Patriarchen von Consstantinopes.

Neben den kaiferlichen Commissären oder in Abwesenheit dersselben nahmen aber allerdings — das muß man Hefele und den rösmischen Historisern zugeben — die verschiedenen Patriarchen oder ihre Bertreter, vor Allem die Legaten des römischen Patriarchen, auf dem dritten, vierten, sechsten, siebenten und achten Concil Antheil am Präsibium.

Denn das Präsidium des Kaisers bezog sich mehr auf die Geschäftsssührung und die äußeren Angelegenheiten der Shnode, nicht aber auf die theologisch-religiösen Fragen. Auf diesen Unterschied weist schon das bestannte Wort Constantin's von einem doppelten, einem außerfirchlichen und einem innersirchlichen, Epissopat oder einem Epissopat über die äußeren und einem Epissopat über die innerlichen Angelegenheiten der Kirche (jus eirea sacra und jus in sacra) hin 2). Demgemäß handelte er auch auf dem Nicänum. Er erwies den Vischen größere Achtung, als seine heids

<sup>1)</sup> Mansi, Concil. VII, 170.

<sup>2)</sup> Seine Worte, Die gewiß nicht als Scherz, auch nicht ale bloges Compliment gegen die Bijdofe, fondern als ernftliche, obwohl mehr inftinctartige Ueberzeugung ju faffen find, lauten bei Eusebius, Vit. Const. IV, 24: 'All' vuels (die angereteten έπίσκοποι) μέν των είσω της έκκλησίας, έγω δέ των έκτος ύπο θεού καθεσταμένος έπίσκοπος αν είην. Der Genitiv των είσω und tor extos barf nicht als masculinum gefaßt werden in bem Ginne, baß bas erftere bie Chriften, bas zweite bie Beiben bezeichne; benn Eusebins fagt gleich barauf, baf Conftantin über alle feine Unterthauen eine gemiffe religiofe Aufficht führte (robs apzouerovs anarras eneguonei url.), und nenut ibn auch anderewo einen bon Gott eingesetten allgemeinen Bijchof (oid tes xorros έπίσκοπος έκ θεού καθεσταμέτος, Vit. Const. I, 44.). Gotann ift auch bie Erflärung Giefeler's (§. 92. in ber letten Rote) zu verwerfen, wonach of entos zwar fammtliche Unterthanen, Chriften fowohl als nichtdriften, aber blog nach ihren ftaatlichen Berhaltniffen, fofern fie außer ber Rirche feien, bezeichnen foll; benn badurch wird ber Begenfat ju of elow gang abgestumpft und bem Raifer ftatt einer neuen, burch bie Beitverbaltniffe ibm aufgebrängten Anschanung ein bloger Gemeinplat in ten Mund gelegt. Bielmehr ift ber Genitiv in beiten Källen neutral zu faffen und nogyuarwe bagu zu ergangen, mas mit bem Gprachgebrauche (3. B. bei Polybius) übereinstimmt und burch bie gange Pragis Conftantin's nach ber Darftellung bes Eusebins bestätigt wird. Aber freitich ift bie eigentliche Grenglinie zwischen interna und externa ber Rirche ichwer zu bestimmen.

336 Schaff

nischen Borganger den römischen Senatoren. Er wollte ein Diener und nicht ein Richter ber Nachfolger ber Apostel fein, welche ju Brieftern und Göttern auf Erden gefett feien. Rach feiner Eröffnungsrede überlick er das Wort den (geiftlichen) Borfitern der Ennode 1). unter benen wahrscheinlich - benn die Sache ift nicht flar conftatirt - der Bijchof Alexander von Alexandrien, Guftathius von Antiochien, vielleicht auch Hosius von Corduba - der Lettere als befonderer Freund und Rathgeber des Kaisers und als Repräsentant der weftlichen Rirchen und speciell des Bischofs von Rom - zu verftehen find. Dieselbe Unterscheidung zwischen einem weltlichen und geiftlichen Bräfidium begegnet uns bei Theodofius II. Er schickte ben Comes Candidian als feinen Stellvertreter auf die dritte allgemeine Synode mit Vollmacht über die gange Gefchäftsordnung, aber nicht über die theologischen Untersuchungen selbst: "denn" - so schrieb er an die Synode - "es ift nicht erlaubt, daß, wer nicht dem Rataloge der heiliaften Bischöfe angehört, in die firchlichen Erörterungen sich einmische." Indek bräfidirte Chrill von Alexandrien (augleich im Namen des römischen Bischofs) auf dieser Synode und führte die Geschäftsordnung zuerft allein, später in Gemeinschaft mit den papftlichen Legaten, während Candidian die neftorianische Gegenpartei unterstütte, welche unter bem Patriarchen Johann von Antiochien ein eigenes Concil hielt.

Endlich ging auch die Bestätigung der Concilien von den Kaisern aus. Sie gaben den Beschlüssen theils durch ihre Unterschrift, theils durch besondere Edicte Rechtsgültigkeit, erhoben sie zu Reichsgesetzen, sorgten für ihre Beobachtung und bestraften die des harrlichen Dissidenten mit Absetzung und Berbannung. Dieß that schon Constantin mit den nieänischen, Theodosius der Große mit den constantinopolitanischen, Marcian mit den chalcedonensischen Beschlüssen. Die zweite ösumenische Synode erbat sich vom Kaiser ausdrücklich diese Bestätigung, da er selbst nicht anwesend gewesen war und auch seinen Stellvertreter gesandt hatte. Die päpstliche Bestätigung das gegen wurde erst seit der vierten allgemeinen Synode v. J. 451 für

<sup>1)</sup> the orrodor neoideois, fagt Eusebins unbestimmt, Vita Const. III, 13. Doch ist ber gauze Bericht bes Eusebins summarisch und untlar, benn gleich barauf sagt er, baß ber naiser an ben Berhandlungen selbst börend, redend und zur Sintracht ermabnend lebbaften Antbeil genommen habe, also feineswegs bloß ein passwer Buschauer war.

nothwendig anerkannt!). Deffen ungeachtet setzte Justinian die Beschtlisse der fünften ötumenischen Synode von 553 ohne die Gesenehmigung, ja trotz der anfänglichen Weigerung des Papstes Vigislius durch. Im Mittelatter dagegen kehrte sich das Verhältnis um, indem der Einstuß des Papstes auf dem Concisium zunahm, der des Kaisers dagegen abnahm, oder vielmehr der deutsche Kaiser nie eine so hervorragende Stellung in der abendländischen Kirche behauptete, wie der byzantinische in der morgenländischen. Doch ist das Vershältnis des Papstes zu einem Generalconcil oder die Frage, ob jener über oder unter diesem stehe — eine Frage, die Heste eine ganz unsgehörige und schieße nennt, weil nur beide zusammen ein Concil aussmachen — befanntlich noch immer ein Streitpunst zwischen der curiaslistischen oder ultramontanen und zwischen der epistopalistischen oder gallicanischen Schule.

5. Mit Ausnahme diefer hervorragenden Stellung der bygantinischen Raifer und ihrer Commissäre, die ebenfalls Laien waren, hatten die ötumenischen Concilien einen burchaus hierarchischen Charafter. Auf dem Apostelconcil von Jerufalem nahmen die Apostel, die Aeltesten und die Brüder (also nach späterem Sprachaebrauche auch die Laien) Theil, und ber Befchluß beffelben erging im Ramen der gangen Bemeinde2). Allein diefes, fo zu fagen, rebublicanische oder demotratische Element, wie es auch von Dr. Rothe in seinen Anfängen ber driftlichen Rirche genannt worden ift, hatte längst dem ariftofratischen oder bischöflichehierarchischen Blatz gemacht. Blok die Vischöfe als Nachfolger der Apostel und Erben ihrer Autoritat, ale bie ecclesia docens, hatten Gig und Stimme auf ben Snnoden (auffer auf den Diöcesans oder Diftrictsnnoden, welche der Bifchof einer einzelnen Diocefe mit feinem Rlerus hielt). Daber wird im fünften Ranon von Nicaa felbft eine Provinzialfunode "die allgemeine Berfammlung der Bifchofe der Proving" genannt. Die Bresbnter und Diakonen nahmen zwar an der Berathung Theil und Athanafins, obwohl damals blof Diakonus des alexandrinischen Bi-

<sup>1)</sup> Nämlich in einem Schreiben ber Synobe an Leo (Epist. 89. in ben Briefen Leo's, ed. Ballerini, tom. I. p. 1099.) und in einem Briefe Marcian's an Leo (Ep. 110. tom. I. p. 1182 seq.).

<sup>2)</sup> Apgeich. 15, 22: τότε έδοξε τοις αποστόλοις και τοις πρεσβυτέροις σύν όλη τη έκκλησία, und B. 23: οί απόστολοι και οί πρεσβύτεροι και οί αδεληοί τοις... άδελησίς. Egl. meine Geschichte ber appsiol. Kirche, §. 69. und §. 128.

338 . Schaff

schofs, übte auf dem Nicanum durch seine Talente und seinen Sifer wahrscheinlich mehr Einfluß aus, als die meisten Bischöfe; aber sie hatten kein votum decisivum, außer wenn sie, wie die römischen Les gaten, die Stelle ihres Bischofs vertraten. Die Laien waren gänzlich ausgeschlossen.

Indeß muß man bedenken, daß die Bischöfe jener Zeit durch die Art ihrer Wahl tieser im christlichen Volksleben wurzelten als später und ihren Gemeinden für ihr Berhalten gewissermaßen verantwortlich waren, obwohl sie allerdings in ihrem eigenen Namen, als Nachfolger der Apostel, ihr Votum gaben. Eusedius fühlte sich verbunden, sich vor seiner Diöcese in Cäsarea wegen seines Votums in Nicäa zu rechtsertigen, und die ägyptischen Vischöfe zu Chalcedon sürchteten sich vor einem Ausruhr in ihren Gemeinden, so daß sie das Concil auf den Knieen slehten: "Schonet ans, tödtet uns hier, wenn ihr wollt, — aber sendet uns nicht nach Hause zu gewissem Tode: die ganze Propinz Aegypten wird sich gegen uns erheben").

Sodann fanctionirten die Concilien überhaupt und die öfumenischen insbesondere in einem Zeitalter des absoluten Despotismus
das Princip gemeinsamer öffentlicher Berathung, als des besten
Weges, um zur Erfenntniß der Wahrheit zu gelangen und eine
Streitigkeit beizulegen. Sie waren insofern ein Damm gegen die
Willfür des Einzelwillens und die absolute Monarchie in der Kirche.
Sie erneuerten das Schauspiel des römischen Senates in firchlicher
Umbildung und waren die Vorläuser repräsentativer Verfassung und
parlamentarischer Gesetzgebung.

In Disciplinarangelegenheiten entschied die Majorität, in Glaubenssfachen aber war Einstimmigkeit ersorderlich, welche nöthigenfalls durch Ausschließung der dissentirenden Minorität erzwungen wurde. In der Mitte der Versammlung lag auf einem Pulte oder Throne ein aufgeschlagenes Evangelienbuch als Symbol der Gegenwart Christi, dessen untrügliches Wort die Richtschnur aller Kirchenlehre ist oder sein soll.

6. Die Jurisdiction der öfumenischen Synoden bezog sich auf die gesammte Gesetzgebung der Kirche, auf Sachen des christlichen Glaubens und Lebens (fidei et morum) und auf Sachen der Bersfassung und des Cultus. Die dogmatischen Beschlüsse hießen dogmata oder symbola, die disciplinarischen hießen canones. Zugleich übten

<sup>1)</sup> Mansi, Concil. VII, 57.

fie, wo es Gelegenheit gab, die höchste richterliche Gewalt aus durch Excommunication von häretischen Bischöfen und Patriarchen, wie des Nestorius.

7. Was die Autorität dieser Synoden betrifft, so entschieden sie Streitfragen in höchster und letzter Justanz. Es gab von ihnen keine Appellation an ein höheres Tribunal. Sie standen über den Kaisern, Patriarchen und Päpsten, die zu ihnen das Verhältniß der vornehmsten Mitglieder einnahmen.

Den dogmatischen Beschlüffen derselben murde schon im vierten Sahrhundert, noch deutlicher im fünften Infallibilität augeschrieben. indem man die Berheißung des Herrn von der Ungerftorbarfeit feiner Rirche (Matth. 16, 18.), von seiner ununterbrochenen Gegenwart bei dem Lehrstande (28, 20.) und von der Leitung des Beiftes der Wahrbeit (Joh. 14, 26.; 16, 13.) im vollsten Sinne auf die allgemeinen Snnoben übertrug, weil sie die gefammte Rirche repräsentirten. Nach dem Vorgang des Apostelconcils wurde die Formel gebräuchlich: visum est Spiritui Sancto et nobis 1). Schon früher hatten Provinzial= concilien diese oder ähnliche Phrasen auf sich angewandt, 3. B. das Concil von Carthago i. 3. 2522). Conftantin der Große nannte die Beschlüffe des Nicanischen Concils ein göttliches Gebot3). wobei jedoch der Migbrauch dieses Pradicates in der Sprache der byzantinischen Despoten nicht zu vergessen ift. Athanafius sagt mit Rücksicht auf die Lehre von der Homoufie des Sohnes mit dem Bater: "Was Gott durch das Concil von Nicaa gesprochen, mahret in Emigfeit." Auch Ifidor von Belufium nennt in einem feiner Briefe dasfelbe Concil "göttlich inspirirt" (Θεάθεν εμπνευσθείσα). Das Concil von Chalcedon erflärte die Beschluffe der Micanischen Bater für unabanderliche Satungen, weil Gott felbft durch fie geredet habe 1). Das Concil von Ephesus bedient sich in dem Decrete der Absetzung und Berdammung des Neftorius der Formel: "Der von ihm Mefto-

<sup>1)</sup> Apgesch. 15, 28: έδοξε ιῷ πνεύματι ἀγίφ καὶ ἡμῖν.

<sup>2)</sup> In ben Berfen Coprion's: Placuit nobis, Sancto Spiritu suggerente et Domino per visiones multas et manifestas admonente. Achusich bas Concil von Arles i. J. 314: Placuit ergo, praesente Spiritu Sancto et angelis ejus.

<sup>3)</sup> Geiar errolis und Geiar hoodlyser bei Eusebins, Vit. Const. III, 20. Bgl. auch den Brief des Kaisers an die Kirche von Alexandrien bei Sokrates, Hist. occl. I, 9.

<sup>4)</sup> Act. 1. bei Manfi VI. S. 672.

340 · Schaff

rins] gelästerte Herr Jesus Christus bestimmt durch die heiligste Shnoben 1). Papst Leo spricht von einem "irretraetabilis consensus" des Chalcedonensischen Concils in Bezug auf die Lehre von der Person Christi. Justinian stellte die Dogmata der vier ersten Concilien der heiligen Schrift und ihre Kanones den Reichsgesetzen gleich 2). Gregor der Große verglich dieselben mit den vier Evansgelien 3).

Augustin, ber genialfte und frommste unter ben Kirchenvätern, bildete fich im beften Geifte feiner Zeit eine wohldurchdachte, von Dr. Hefele nicht berührte, aber von Dr. Reander und Gieseler berücksichtigte Unsicht, welche zwischen abgöttischer Verehrung und ungebührlicher Berabsetzung dieser Concilien eine weise und gefunde Mitte halt und fich ber freieren evangelische protestantischen Unschauung nähert. Er ordnet nämlich ihre Autorität mit Recht der beil. Schrift. als der höchsten und unverbefferlichen Rorm des Glaubens, unter und nimmt an. daß die Beichlüffe berfelben durch die tiefere Erfenntnif einer späteren Zeit zwar nicht beseitigt und aufgehoben, aber doch ermeitert und vervollkommnet werden können. Gie sprechen bas durch vorangegangene theologische Streitigkeiten bereits gehörig vorbereitete Resultat für das allgemeine Bedürfniß aus und geben dem Bewuftfein der Kirche über den betreffenden Artitel des Glaubens den flarften und angemeffensten Ausdruck, der in dem gegebenen Zeithunkte möglich ift. Allein diefes Bewußtsein ber Kirche ift felbst einer Entwickelung fähig. Bahrend die heilige Schrift allein die Bahrheit auf eine zweifellose und untrügliche Beise barftellt, fann das Urtheil ber Bischöfe durch das weisere Urtheil anderer Bischöfe, das Urtheil ber Provinzialconcilien durch das Urtheil der Generalconcilien und diefes felbst durch spätere Generalconcilien verbeffert und durch neue Wahrheiten aus dem Worte Gottes bereichert werben. Er fett dabei freilich voraus, daß Alles im Geifte der Demuth, Gintracht und driftlichen Liebe verhandelt werde 1). Hätte er aber dem Generalconcil

ό βλασφημηθείς παρ'αὐτοῦ Κύριος Ίησοῦς Χριστὸς ὥρισε διὰ τῆς παρούσης ἀγιωτάτης συνόδου.

<sup>2)</sup> Sanctarum synodorum dogmata, sicut sanctas scripturas, accipimus et regulas, sicut leges, observamus. Just. Novell. CXXXI.

<sup>3)</sup> Ep. I, 25. ed. Bened.

<sup>4)</sup> De baptismo contra Donatistas 1. II. c. 3: Quis autem nesciat Sanctam Scripturam canonicam omnibus posterioribus episcoporum literis ita praeponi, ut de illa omnino dubitari et disceptari non possit, utrum verum

von Sphesus i. J. 431, zu welchem er um die Zeit seines Todes eingeladen wurde, beigewohnt, fo wurde er mit betrübtem Bergen bort einen gang anderen Beift gefunden haben. Auguftin giebt alfo offenbar eine allmähliche Fortentwickelung ber Rirchenlehre zu, welche durch die Generalconcilien von Zeit zu Zeit fich einen entsprechenden Ausbruck giebt, aber freilich nicht eine burch entgegengesette Extreme hindurchgehende Entwickelung im Ginne des bialeftischen Proceffes nach ber Segel'ichen Philosophie, sondern einen ftetigen, homogenen und conservativen Fortschritt innerhalb der Wahrheit, ohne einen bofitiben Irrthum. Denn andererseits machte ja Auguftin, den Baretifern gegenüber, die Autorität der heil. Schrift von der Autorität der fatholischen Kirche abhängig, wenn er gegen den Manichaer Fauftus crffart: Ego vero evangelio non crederem, nisi me ecclesiae catholicae commoveret auctoritas. Aehnlich sehrt auch Bincentius Lerincufis, daß die Rirchenlehre awar durch verschiedene Altersftufen hindurchgehe und im Gegenfatz gegen neue Irrthumer immer flarer und schärfer bestimmt werden muffe, aber niemals verändert und berftummelt werden durfe 1).

· Anders verhält es sich mit den disciplinarischen Berords nungen, welche in den Kanones niedergelegt sind. Diese galten von Anfang an nicht für so allgemein verbindlich, wie die Glaubenssymbole,

23

vel utrum rectum sit, quidquid in ca scriptum esse constiterit, episcoporum autem literas per sermonem forte sapientiorem et per aliorum episcoporum graviorem auctoritatem et per concilia licere reprehendi, si quid in eis forte a veritate deviatum est, et ipsa concilia, quae per singulas regiones vel provincias fiunt, plenariorum conciliorum auctoritati, quae fiunt ex universo orbe christiano, sine ullis ambagibus cedere ipsaque pleniora saepe priora posterioribus emendari, quum aliquo experimento rerum aperitur quod clausum erat et cognoscitur quod latebat, sine ullo typho sacrilegae superbiae, sine ulla inflata cervice arrogantiae, sine ulla contentione lividae invidiae, cum sancta humilitate, cum pace catholica, cum caritate christiana? Bgl. bit Stelle Contra Maximinum Arian. II, 14, 3: Sed nunc nec ego Nicaenum nec tu debes Ariminense tamquam praejudicaturus proferre concilium. Nec ego hujus auctoritate nec tu illius detineris: Scripturarum auctoritatibus, non quorumque propriis, sed utrisque communibus testibus, res cum re, causa cum causa, ratio cum ratione concertet.

<sup>1)</sup> Commonitorium cap. 28: Nullusque ergo in ecclesia Christi profectus babebitur religionis? Habeatur plane et maximus. Nam quis ille est tam invidus hominibus, tam exosus Deo, qui istud prohibere conetur? Cap. 30: Accipiant licet evidentiam, lucem, distinctionem, sed retineant necesse est plenitudinem, integritatem, proprietatem.

342 Schaff

indem Verfaffung und Cultus dem Wechsel der Zeit unterworfen find und mehr zur Außenseite ber Rirche gehören. Gregor von Raziang zählt den fünfzehnten Ranon des Nicanischen Concils, welcher die Bersetung des Klerus bon einer Stelle zur anderen verbot'), - ein Berbot, welches auf der dogmatischen Auffassung des Berhältniffes awischen dem Geiftlichen und seiner Gemeinde als einer unftischen Che rubte und dem hierarchischen Chraeize Rügel anlegen wollte unter "die längst erftorbenen Gefete" 2). Gregor felbst wechselte mehrmals feine Stelle, und Chryfoftomus wurde von Antiochien nach Conftantinovel berufen. Leo I. fprach fogar mit auffallender Geringschätzung vom dritten Ranon des zweiten öfumenischen Concils, weil es dem Bischof von Conftantinopel dieselben Rechte mit dem römischen und den ersten Rang nächst diesem einräumte, und broteftirte aus bemfelben Grunde gegen den 28. Ranon des vierten öfumenischen Concils 3). Ueberhaupt hat die römische Rirche nicht alle Disciplinar= verordnungen diefer Synoden angenommen. Roch Gregor I. schreibt i. 3. 600 in Bezug auf die Ranones der Stnode von 381: Romana autem ecclesia eosdem canones vel gesta synodi illius hactenus non habet nec accepit; in hoc autem eam accepit, quod est per eam contra Macedonium definitum 1).

Noch viel weniger haben die Kanones für den Protestantismus ein maßgebendes Ansehen, da sie auf ganz verschiedenen, wesentlich katholischen, nämlich hierarchischen und priesterlich sacrificialen Ansschauungen über Verfassung und Cultus beruhen.

Aber auch in dogmatischer Bedeutung und Autorität stehen die Concilien selbst nach tatholischer Anschauung nicht auf gleicher Stufe. Die vier ersten gelten allgemein für die wichtigsten, und unter diesen stehen wieder das erste und vierte obenan, weil sie Grundlehren der öfumenischen Orthodoxie, nämlich das Dogma von der Trinität und von der gottmenschlichen Person des Erlösers, mit großer klars

<sup>&#</sup>x27;) Conc. Nic. can. 15: οστε από πόλεως eis πόλιν μη μεταβαίνειν μήτε έπίσχοπον μήτε πρεσβύτερον μήτε διάχονον. Das gleiche Gebot findet sich schon in ben Canones Apost. c. 13 und 14., wurde aber oft übertreten. Selbst auf der Nicanischen Synode waren mehrere angesehene Mitglieder, wie Eusebins von Nisomedien und Eustathins von Antiechien, die ihr erstes Bisthum mit einem anderen und besserver vertauscht hatten.

<sup>2)</sup> νόμους πάλαι τεθνηκότας, Carm. de vita sua, v. 1810.

<sup>3)</sup> Epist. 106. (al. 80.) ad Anatolium und Epist. 105. ad Pulcher.

<sup>4)</sup> Lib. VII. Epist. 34. p. 882, ed., Bened.

heit und Schärfe entwickelten und festsetzten. Defhalb ftellt Gregor I. biese vier Concisien, ohne des fünften von 553 zu erwähnen, den vier Evangelien gleich 1).

Eine folche Gleichstellung ift nun allerdings dem formalen Er= fenntniffprincip des Protestantismus völlig zuwider, der es nie und nimmer dulden fann, daß irgend eine menschliche Autorität der göttlichen coordinirt werbe. Deffenungeachtet hält auch er die dogmatischen Beschlüffe ber vier erften Concilien in großer Achtung, weil er fie für schriftgemäß halt. Die lutherische und anglicanische Rirche haben das Nicanische und das spätere und noch viel entwickeltere Athanafianifche Symbol formlich unter ihre fymbolifchen Bucher aufgenommen. Es ift nicht zu leugnen, daß jene Concilien unter höherer Leitung ftanden, mit ficherem Wahrheiteinstincte zwischen ben Rlippen der verschiedenen Freiehren hindurchjegelten und der chriftlichen Lehre von der Dreieinigkeit und von dem Berhältniß der beiden Naturen in Chrifto für jene Zeit den angemeffenften Ausdruck gaben, über welchen auch die evangelische Theologie bis auf den heutigen Tag noch keinen wefentlichen Fortschritt gemacht hat. Denn theologische Speculation und firchliche Erfenntniß find zwei verschiedene Dinge. Die von lutherischen Theologen angeregte Lehre von den beiden Zuftanden Chrifti und die zuerst von den reformirten Theologen entwickelte Lehre von den drei Alemtern Chrifti ift allerdings ein Fortschritt in der Chriftologie, aber nicht in Bezug auf den Punkt, um den allein es sich auf dem Sphesinischen und Chalcedonensischen Concil handelte.

8. Der sittliche Charafter der Generalconcilien, den Hefele in der allgemeinen Einleitung ganz übergeht, steht im Wesentlichen auf gleicher Stuse mit dem älterer und neuerer Synoden und darf nicht zum Maßstabe ihrer Autorität gemacht werden. Sie sind ein treuer Spiegel der Licht und Schattenseite der alten Kirche. Sie trugen den himmlischen Schatz in irdischen Gefäßen. Gab es sogar unter den inspirirten Aposteln auf und kurz nach dem Jerusalemischen Concil eine temporäre Collision zwischen Paulus und Betrus, sowie zwischen Paulus und Varnabas, so muß man natürlich noch viel

¹) Ep. I, 25: Sicut sancti evangelii quatuor libros, sic quatuor concilia suscipere et venerari me fateor: Nicaenum scilicet, in quo perversum Arii dogma destruitur; Constantinopolitanum quoque, in quo Eunomii et Macedonii error convincitur; Ephesinum etiam primum, in quo Nestorii impietas judicatur; Chalcedonense vero, in quo Eutychetii Dioscorique impietas reprobatur.

344 Schaff

Schlimmeres von den Bischöfen des Nicanischen und nachnicanischen Zeitalters erwarten, die bereits allen Bersuchungen einer permeltlichten Staatsfirche und eines fittlich verfallenen Zeitaltere ausgesett waren. Die würdigen Bischöfe brachten ihre Kenntniffe, Gaben und Tugenden, die unwürdigen - und deren Rahl war nicht gering ihre Janorang, Leidenschaften und Schwächen mit. Diese Leiden= schaften wurden durch die öffentlichen Debatten und gegenseitiges Aufeinanderplaten der Geifter nur noch mehr aufgeregt. Die berüchtigte rabies theologorum wiithete damals fo ftark als je, ja ftarker, weil die religiösen Streitfragen das Interesse des Reitalters fast gang abforbirten und alle Stände vom faiferlichen Sofe bis zu den Sandwerfern herab in den Strudel der Parteien mit hineinriffen. Gerade weil die Religion die tieffte und heiliafte Angelegenheit des Menschen ift, fo find auch die religiöfen Leidenschaften die heftigften und bitterften. Die großen Concilien, von denen hier die Rede ift, verbanften ihre Entftehung, wie ichon bemerkt, ben Streitigfeiten über die schwierigsten Probleme der Theologie und sind daher in der Dogmengeschichte daffelbe, was offene Felbschlachten in der Rriegs-· geschichte find.

Gregor von Nazianz verlor sogar, obwohl mit Unrecht, alles Bertrauen auf Synoden. Er nennt fie einmal in feinen Bedichten "Berfammlungen bon Kranichen und Ganfen". "Ich bin fo geftimmt" - fo antwortete er i. 3. 382 (alfo ein Jahr nach dem Aweiten öfumenischen Concil) dem Procopius, als dieser ihn im Namen des Raifers vergeblich zu einer neuen Synode einlud - "wenn ich Die Wahrheit fagen foll, daß ich jede Berfammlung von Bischöfen fliebe, weil ich noch nie gesehen habe, daß eine Sunode ein gutes-Ende genommen oder die Uebelftande aufgehoben ftatt vermehrt hatte. Denn es regieren daseibst (und ich glaube nicht, daß ich mich hier zu hart ausbrücke) unbeschreibliche Streit- und Berrschsucht, und leichter wird fich Giner ben Borwurf zuziehen, daß er fich zum Richter über die Schlechtigkeit Anderer aufwerfen wolle, als daß es ihm gelingen fonnte, die Schlechtigfeit zu tilgen. Defwegen habe ich mich felbft juruckaezogen und die Ruhe meiner Seele allein in der Ginfamteit gefunden" 1). Allerdings hatte Gregor überhaupt eine Abneigung

<sup>1)</sup> Epist. ad Procop. 55. (al. 42.). Achnliche Schilberungen über bie Bischöfe und Synoben seiner Zeit giebt er Ep. 76. 84.; Carm. de vita sua, v. 1680—1688.; Carm. X. v. 92.; Carm. adv. Episcop. v. 154. Bgl. Ullmann,

gegen das öffentliche Leben und Treiben und ließ sich in solchen Urstheilen zu sehr von subjectiven Stimmungen leiten. Auch ist er jedensfalls inconsequent, da er sonst von dem Nicanischen Soncil mit großer Achtung spricht und nächst Athanasius der Hauptvertheidiger des Niscänischen Symbols war. Aber dessenungeachtet bleibt genug von seinen vielen ungünstigen Schilderungen der Bischöfe und Synoden seiner Zeit übrig, um alle Illusionen über eine makellose Reinheit derselben zu zerstören. So groß jene Periode war, so menschelt sie doch überall. Beausove sagt irgendwo, entweder müsse Gregor der größte Berstenmder oder die Bischöfe seiner Zeit sehr tadelnswerth gewesen sein. Das Erstere wird man am wenigsten auf dem katholischen Standpunkte annehmen dürsen, da er ein kanonisirter Heiliger, eine Zeit lang selbst Präsident der zweiten ökumenischen Synode war und nach dem Urstheil des Sokrates i) alle seine Zeitgenossen au Frömmigkeit und Besredtsamkeit übertras.

War dieß der Charafter der Synoden im vierten Jahrhundert, so steht der Charafter der Synoden im fünsten in sittlicher Hinsicht noch tieser. Auf dem dritten ökumenischen Concil zu Ephesus i. J. 431 herrschten nach allen Berichten unwürdige Intriguen, lieblose Verdammungssucht und rohe Gewaltthätigkeit fast in ebenso hohem Grade als auf der berüchtigten Räuberspnode zu Ephesus v. J. 449; aber freilich mit dem wichtigen Unterschiede, daß jenes für die Wahrsheit, diese für den Irrthum sich entschied. Auch in Chalcedon war die Consusion der Bischöse bei der Zulassung des berühnten Exesgeten und Historikers Theodoret, der im Verdachte des Restorianismus stand, so arg und betäubend, daß die kaiserlichen Commissaus stand, so arg und betäubend, daß die kaiserlichen Commissaus stand, so arg und Värde der Versammlung herstellen mußten. Man wird dabei fast unwillkürlich an die modernen entschrenden Schlägereien der griechischen und lateinischen Mönche auf dem Grade des Erlösers unter der Aufsicht der türksischen Polizei ers

Greger von Nazianz, S. 246 ff. und S. 270. Daß hefele solide Schilberungen ilbergeht, läßt sich von seinem kirchlichen Standpunkte leicht begreisen. Aufsfallend ist aber; daß sie der ungläubige Gibbon nicht benutt, um das wegswersende Urtheil zu bestätigen, das er über die allgemeinen Synoden am Ende des 20. Capitels seines berühmten Geschichtswerkes sällt: "The progress of time and superstition crased the memory of the weakness, the passion, the ignorance, which disgraced these ecclesiastical synods; and the Catholic world has unanimously submitted to the infallible decrees of the general councils."

<sup>1)</sup> Hist. eccl. lib. V. cap. 7.

innert. Als Theodoret eintrat, schrieen seine ägyptischen Gegner aus vollem Halse: "Der Glaube geht zu Grunde, werst ihn hinaus, diesen Lehrer des Nestorius!" Seine Freunde entgegneten mit derselben Heftigkeit: "Man hat uns sauber Rüubershnode von 449] durch Schläge zur Unterschrift gezwungen; werset die Manichäer, die Feinde des Flavian, die Feinde des Glaubens, werset den Mörder Dioskur hinaus! Wer kennt nicht seine Frevelthaten?" Die ägyptischen Vischöse schrieben abermals: "Werst den Juden hinaus, den Widersacher Gottes, und nennt ihn nicht Vischos!" Darauf die orientalischen Vischöse: "Werset die Unruhestister hinaus, werset die Mörder hinaus; der orthodoxe Mann gehört zur Synode!" So ging es fort, dis die kaiserlichen Commissäre solchem unwürdigen und unnühen Pöbelgeschrei (ἐνβοήσεις δημοτικαί), wie sie es nicht mit Unrecht nannten, ein Ende machten 1).

Bei all diesen Ausbrüchen der menschlichen Leidenschaft dürsen wir aber nicht übersehen, daß der Herr die Ruder des Schiffes der Kirche führte und durch alle wilden Wogen und Stürme hindurch rettete. Der Geist der Wahrheit, der nie von ihr weichen soll, siegte immer zuletzt über den Frrthum und verherrlichte sich auch durch schwache Werkzeuge.

Auf diese unverkennbare höhere Leitung, die im Contraste mit den menschlichen Unvollkommenheiten nur um so stärker an's Licht tritt, müssen wir unsere Uchtung vor den Generalconcilien der alten Kirche gründen. Auch hier gilt kas Wort: Soli Deo gloria! oder in der Sprache des Chrysostomus: δόξα τῷ Τεῷ πάντων Ένεκεν.

<sup>1)</sup> Bergl. die nähere Schilberung aus den Acten bei Harduin II. S. 71 ff., bei Manst VI. S. 590 f. und auch bei Hefele II. S. 406 f.

## Anzeige neuer Schriften.

## Gregetische Theologie.

Die thpologischen Citate der vier Evangelien erklärt von Friedrich Rleinschmidt. Halle 1861. 55 S.

Intem ber Berfaffer ber vorliegenden Arbeit fich bie Erflärung ber invologischen Citate ber vier Evangelien zur Aufgabe ftellt, betritt er zwar nur einen fleinen Theil bes weiten Gelbes ber biblifchen Eregese, aber einen Theil, ber bod von weitgreifender Bebeutung ift. Es braucht ja faum bemerft zu merben. daß bei einer Untersuchung über die Art und Beife, wie das alttestamentliche Bibelwort im Reuen Testament sich barftellt, Die Lehre bon ber Dffenbarung und ber Inspiration unmittelbar betheiligt find. Daß nun gerabe folche Unterfuchungen, welche Die Boraussemungen ber Inspirationslehre jum Gegenstand haben und fie naber beleuchten, eben in unferer Zeit von Werth find, laft fich nicht beftreiten, fofern die Lehre von ber Juspiration fich gegenwärtig in ben Borbergrund brangt. Und gerade bei ben in ber obigen Schrift behandelten Stellen, beren Erflärung, burch bogmatische Pramiffen nach ber einen ober anderen Seite bin beberricht und irregeleitet, fo vielfach faliche Resultate erzielt und eine irrige bogmatische lleberzeugung nur noch bestärft, statt sie wantend zu machen, gerade bier ware eine unbefangene, eingehente Eregese auch nach ben einschlägigen Arbeiten von Tholud und Lechler noch immer febr erwiluscht. Dag nun biefem Bedürfnig burch bie obige Schrift abgeholfen ift, muffen wir febr ftart bezweifeln, ja es ftellt fich fogar Die Sache fo, bag ber Berjaffer wegen ber entschiedenen Diffgriffe, Die er fich ju Schulden tommen lagt, ben eregetischen Thatbeftand nicht nur nicht aufgeklärt, fondern geradezu verwirrt hat. Bor Allem fällt auf, daßedie Untersuchung ziemlich aphoristisch und principlos geführt ift. Der Berfaffer redet zwar im letten Sage feiner Arbeit von ben Principien feiner Auslegung topologischer Citate. Ich geftebe reblich, bon Brincipien in ber Arbeit felbft nichts bemertt zu haben. Zwar scheibet ber Berfaffer bas Berbaltnif von Beiffagung und Erfüllung einerseits, von Typus und Antitypus andererseits, aber was hilft biese Unterscheidung, wenn man willfürlich bie eingelne Stelle in Die eine ober andere Rlaffe einreibt. Es mare boch offenbar Die erfte Aufgabe gewesen, Die einzelnen Stellen icharf barauf angufeben, ob ber Evangelift in ihnen eigentliche Brophetie, ob nur eine vorbildliche Barallele gefunden ober ob er fie nicht etwa bloft ale Gubftrat für feine eigenen Bedanfen verwendet. Für bie Entscheidung biefer Frage ift fcon bie Form bes Citirens wichtig, was aber ber Berfaffer gang überfeben bat. Dan vergleiche 3. B. nur Die Matth. 2, 17. sich findende Formel mit ber gewöhnlichen Citationsweise bes ira oter onws nanewir. Go ift es benn bem Berfaffer begegnet, bag er ba birecte Weiffagung fant, wo ber Evangelift nur ein topifches Citat giebt, und

umgekehrt. Es sei mir erlaubt, hier einige Beispiele aus bem ersten Ebanges lium berauszugreisen, das feinem befannten Charakter gemäß das Hauptcontinsgent für die vorliegende Arbeit gestellt hat.

Nach ben langen Erörterungen (S. 21—27.), die Befanntes in ziemtich breiter Form vordringen, fommt der Berfasser zu dem Resultate, daß in den neutestamentlichen Stellen, in welchen Sitate aus den zesalanischen Abschnitten über den Knecht Jehovah's sich sinden, nicht ein Berhältniß von Thypus und Antitypus, sondern das von Beissaung und Ersiklung zu statuiren sei. Allein nun steht unter den hierbei angezogenen Stellen, die etwas bunt gemischt sind (S. 27.), auch Matth. 8, 17. Es möchte dem Berzssser schwerken, zu beweisen, daß zwischen zes. 53, 4. und Matth. 8, 17. das Verbättniß von Weissaugung und Erzüllung stattsindet. Bezieht za doch der Evangelist die jesainische Stelle auf die von ihm B. 16. berichteten Krankenheilungen; was also bei Zesaias ethisch gemeint ist, daß der Messias die Sünde seines Volkes auf sich nehmen werde, deutet der Evangelist physisch es ist daher eine typische Barallele, höchsten kann man mit Tholuk sagen, der Evangelist habe es vielleicht als intendirt betrachtet, daß das zesainische Wort auch in diesem Sinne wahr werden soll.

In Matth. 15, 8. (vgl. Marc. 7, 6.) will der Verfasser eine directe Prophetie der dort angezogenen Stelle aus Jesaias (29, 13.) angezeigt sinden. Dieß wird damit gestührt, daß es im Charafter des Wortes Gottes liege, auf alle Zeiten zu deuten und in irgend einer Weise darin seine Anwendung zu sinden. Das ist schon richtig; allein es fragt sich nur, in welcher Beise es seine Anwendung sindet. Daß die Worte von Iesaias zunächst an das halsstarrige Gesschlicht seiner Tage gerichtet sind, muß der Verfasser schlebt zugeden; und Matthäus will — wie diese wiederum die vom Versasser nicht beachtete Form des Citates beweist — Jesus nur sagen lassen, was Jesaias dort von seinen Zeitzgenossen sage, hasse trefssich auf die Pharisäer. Eine "Warnung und Strass silt die Zulunst" (S. 43.) sind Jesaias' Worte auch so noch. Joh. 12, 38. 40. hätte, wie in dem Schristen überhaupt, so besonders bei dieser Stelle berücksichtigt werden sollen.

Bas follen wir ferner von einer Eregese halten, Die aus Dattb. 13, 35. (vgl. Pf. 78, 2) bas ftaunenswerthe Refultat ernirt, daß Chriftus bas burch fein Wort vollendet habe, mas er felbft in feiner afarfifden Geineweife burch Affaph begonnen ?! Der Berfaffer hatte fich fcon von Calvin eines Befferen belehren laffen konnen. Dit biefer Verkundigung Affaph's foll bas Kommen bes Berrn gu ben Dleufchen begonnen haben! 3ft benn Pfalm 78. ein meffianischer Bfalm? Und wenn er es auch ware, find benn nicht andere meffianifche Beiffagungen vorausgegangen, in benen ber Berr, wenn man einmal fo will, auch fommt? Es beifit bann biefer bebauerlichen Eregefe bie Rrone auffeten, wenn ber Berfaffer Die Behauptung aufftellt, bas Rommen Jeju fei eine nothwendige Folge jener Gleichnifrede Affaph's gewesen (!) In Datth. 21, 42. (vergl. Pf. 118, 22, 23.) fintet er nur eine typische Ansteutung bes Evangeliften, mabrent boch jett fo ziemlich allgemein zugegeben ift, bag ber betreffende Bfalm eine echt meffianische Weiffagung ift. Worin er biefen Typus findet, muß Referent bem Lefer felbst nachzuschlagen überlaffen (G. 33.); man mußte eigentlich jeden Gat befämpfen, ausgenommen etwa bie unumfiofliche

Bahrheit, daß ber Ed- und Grundstein nicht oben, sonbern unten am Bau sich befindet, eine Wahrheit, die wir dem Berjaffer auf's Wort auch ohne Berufung auf Epb. 2, 20. geglaubt batten.

Ebenso irrig ift, mas ber Berfaffer über Matth. 2, 18. fagt. Er icheint bie von Matth. (2, 16.) berichtete Thatfache als unmittelbare Erfüllung von Ber. 31, 15. ju betrachten. "Richt barin", fagt er G. 12., "befteht bie Erfüllung eines prophetischen Wortes, bag eine Sandlung geschieht, welche ber abnlich ift, in Bezug auf welche es gesprochen murbe, vielmehr muß biese mit jener im Berhaltniß bes Caufalnerus fteben." Aber gerade biefe Stelle hatte ben Berfaffer auf eine richtigere Ansicht bringen konnen. Zeigt boch ichon ber Wechsel ber Formel (nicht Tra alnower, fondern rore enlnowing, Matth. 2, 17.), bag ber Evangelift bier nicht eine birecte Beiffagung, nicht eine gottliche Intention ber Erfüllung (baber nicht Tra), fonbern ein bloges simile findet und boch redet er von alngovoda. Die Definition, die der Berfaffer S. 11. von alneovodae giebt, bleibt auch so noch stehen. Wie unhaltbar ift aber bie Erflärung ber in Rebe ftebenben Stelle! Soren wir ginmal, mas ber Berfaffer barüber fagt: "In ber meffianischen Beit liegt ein folder Abschnitt ber Geschichte vor, über welchen binaus eine Thatigfeit von Berfonen altteftamentlicher Entwidelung nicht gedacht wirb." Diefer Gat bilbet ben Grundgebanken für feine Erklärung unserer Stelle. 3ch begreife ben Ginn biefer Worte nicht und noch weniger begreife ich, wie ber Berfaffer baraus ben Schluß gieben tann: "Daber ift bas lette, mas Rabel zu beweinen bat, ber bethlehemitische Rindermord, benn mit ihm ichließen fich die außerordentlichen Strafgerichte Bottes vor [sic!] ber Anfunft bes Meffias ab." Ift benn ber Borigont bes Alten Testaments ein fo beschränfter? Und wenn nicht, warum follte biefes bas lette Strafgericht fein, bas bie Stammmutter zu beweinen hat? Doch gang abgeseben hiervon, wird benn in ber betreffenben Stelle bes Matthaus ber bethlehemitifche Rinbermorb als ein Strafgericht in Caufalnerus gefett mit bem Strafgericht bes babylonifchen Exils? Giebt ferner ber Text irgend ein Recht an die Sand gu ber Bebauptung, baß es "Folge einer und berfelben Gunde fei, wenn Gott bas Bolf vernichtet und nach Babel führt, und wenn Ifrael in feinem aus berfelben Gunde geborenen Ronig ben Befalbten bes Berrn zu tobten ftrebt"? Dit welchem Worte beutet benn Datthaus an, bag Ifrael in Berobes ben Gefalbten töbten will? Es bebarf mahrlich all biefer Deuteleien nicht, um bas mabrhaft Schone biefes prophetischen Citates zu begreifen. Die Stammmutter, will ber Evangelift fagen, bat jest erft ein Recht zur Rlage, weil nicht bas fündige Bolf es ift, bas bon einem fremden Ronig mit fing und Recht in's Exil geführt wird, fondern weil unschuldige Rinder von einem Tyrannen bingeschlachtet werden, ber nur feinen Thron fichern und barum Ifraels mabren Ronig todten will. - Diese Beispiele mogen genfigen, um bas ichon oben über bas Schriftden ausgesprochene Urtheil zu bewahrheiten. 3ch bemerte nur noch, baß auch Matth. 1, 23. und 3, 3. ber Sinn, in welchem ber Evangelift alttestamentliche Stellen citirt, bom Berfaffer nicht richtig aufgefaßt worden ift. Muf manche alttestamentlichen Stellen hat er fich zu weitläufig eingelaffen (3. B. S. 15 ff.) und bafür neutestamentliche Stellen wie Matth. 24, 15. nicht berud. fichtigt. 218 einen Beweis, mit wie wenig Glud er bie Anfichten Anderer befampft, fuhre ich nur bas eine Beifpiel von G. 9. an. Sier will er bie Behauptung Hofmann's, daß Ifrael als Bolf zu Gott in demfelben Berhältniß siehe wie Zesus als Mensch zu Gott, widerlegen mit den Worten: "Dann müßte ja das Volk mit Gott zu Einer Person verbunden sein, wie in Jesu Christo Gott und Mensch Eine Person ist, er müßte mit Ifrael in Sünde, Laster und Gögendienst fallen" (!).

Tübingen.

Rep. Dr. Dietich.

Biblischer Commentar über sämmtliche Schriften des Neuen Testaments, zunächst für Prediger und Studirende, von Dr. H. Olsshausen. II. Bd. 2. Abth. Die Leidensgeschichte des Herrn, revidirt von Dr. Aug. Ebrard. 4. Auflage. Königsberg 1862. 247 S.

Der Berausgeber biefes nun in vierter Auflage erscheinenben Commentars bat, wie er in ber Borrebe bemerft, eine völlige Umarbeitung gerabe biefes Theile nicht für geboten grachtet; er hielt eine Revision für genugent. Dagegen erforberten zwei Fragen, welche feit Dishaufen's Tob bie neutestamentliche Eregese. ja die Theologie überhaupt bewegt haben, eine eingehendere Behandlung. Es find bieg einmal bie Frage nach ber Beit bes letten Mables Jeju, respective nach bem Berbaltnig bes fnooptifden und ichanneifden Berichtes über ben Tobestag Jefu, und fodann die Frage nach bem Ginn ber Ginfetjungeworte bes beil. Abendmabis. Ebrard bat ber Erörterung biefer Fragen zwei langere Ercurse gewidmet (3. 18-56. u. 76-110.). Bas ben ersten Bunkt betrifft, so ift feine Anschauung von ber Sarmonistit ber vier Evangelien und feine Dethobe icon bon feiner Rritit ber evangelischen Geschichte ber befannt; Dieselben find auch in ber porliegenden Arbeit fich gleich geblieben, wenn er auch in einzelnen Bunften feine früheren Unfichten gurudgenommen ober berichtigt bat. - Der erfte Theil bes Commentars behandelt Jefu Leiden und Tod (G. 7-191.), ber zweite bie Auferstehung Jefu. - §. 1. behandelt bie Borgange beim letten Mabl: biefelben ericeinen bier in einer wohl richtigen Anordnung. Ebrarb ftellt fich auf Die Seite berer, welche eine Anwesenheit bes Berrathers bei ber Stiftung bes Abendmable nicht annehmen. Der Bericht bes Lucas, ber bagegen gu fprechen icheint, ift nicht genau, was fich Ebrard nicht fowohl aus bem Umftanbe erffart, bag Eucas nicht felbft jugegen war, als vielmehr aus bem 3mede feiner Darftellung. Das Refultat feiner Unterfuchungen über ben Tobestag Bein fpricht er (S. 56.) babin aus: es fieht als gesichertes Ergebnif feft, baß Jejus am Donnerstag Abend (ben 14. Dijan) bas Baffah mit feinen Bungern gehalten hat und Freitag ben 15. Rifan, alfo am Baffahtag, geftorben ift. Darin feien Synoptifer und Johannes eins. - Dlan fieht, wie Ebrard auf Die Seite berer fich ftellt, welche bie johanneische Darftellung auf die synoptische re-Duciren. Die Schwierigfeiten, welche bas Berhattniß tes fonoptischen und jobanneifden Berichtes ber Eregese bereitet, lofen fich mit einem Male, sobald man annehme, Johannes wolle bon feinen Lefern nur im Ginne ber fonoptiiden Chronologie verftanden werben. Bon einer absichtlichen Berichtiaung bes fnoptischen Berichtes burch Johannes fei feine Spur ju finden. -Chrard ift fo unbefangen, jugugeben, bag, mer ben Johannes allein lefen milrbe, ohne bie Spnoptifer ju tennen, faum auf eine andere Unichauung geführt werben würde, als bie, daß Johannes im Gegensat zu ben Spnoptikern ben Tobestag Jesu auf ben 14. Nisan setze. Es ist bann nur die nothwendige Consequenz seines harmonistischen Standpunktes, wenn Ebrard aus dem eben Gesagten ben Schluß zieht: also will Johannes nach ben Spnoptikern ausgelegt sein. — Mühsam weist er eine Uebereinstimmung nach, ohne zu ben betreffenden johanneischen Stellen irgend etwas wesentlich Neues beizubringen. —

Die eingehende Entwickelung über den Sinn der Einsetzungsworte des Abendmahls (S. 81 ff.) giebt manches Richtige zur Widerlegung der synets dochischen Fassung des rovro. Was Strard positiv statuirt über das Verhältniß von Zeichen und Sache, entbält zu wenig. In richtiger Weise betont er, daß es sich im Abendmahl wesentlich um den gekreuzigten Leib handelt, nicht um den verklärten.

Bas die Berichte über ben Tod des Verräthers (Matth. 27, 3—10. und Apssch. 1, 18.) betrifft, so gleicht sie Ebrard in der bekannten Beise dahin aus, der Erhängte habe sich beim Herabfallen beschätigt. Allein die Austegung des έκτήσατο (Apssch. 1, 18.) ift philologisch nicht zulässig. Es ist nicht bes greislich, wie Ebrard sagen mag, Apssch. 1, 18. wolle der Apostel nicht den äußerlichen Borsall erzählen. — Bei den Berichten über die verschiedenen Erscheinungen des Auserstandenen hat Ebrard die völlige Uebereinstimmung in den Hauptsachen nachzewiesen und zu zeigen versucht, welchen Standpunkt Iohannes gerade hier den Synoptisern gegenüber eingenommen. Streiten könnte man über einzelne Erkfärungen, z. B. über die Fassung des μή μου ἄπτου (S. 208 s.). Ferner ist es unrichtig, wenn Ebrard behauptet (S. 230.), in Marc. 16, 16. sei die Seligkeit von der Tause abhängig gemacht. Daß dieß irrig ist, zeigt das δ δè ἀπιστήσας κατακριθήσεται beutlich.

In praktischer Beziehung giebt ber Commentar manches Brauchbare, es zeigt aber auch die Erklärung mancher einzelnen Stellen mehr Anwendung als eigentlich wissenschaftliche Auslegung. An philologischer Präcision und Schärfe sieht die Arbeit den Meyer'schen Commentaren entschieden nach. Unangenehm fallen die vielen Druckseller in den griechischen Citaten auf; wir wollen zur Ehre des Herausgebers annehmen, daß unter diese auch das ös dv (S. 108.) gehöre.

Tübingen.

Rep. Dr. Dietsich.

Biblischer Commentar über sämmtliche Schriften des Neuen Testaments, zunächst für Prediger und Studirende, von Dr. H. Dlshausen. II. Bd. 3. Abth. Die Apostelgeschichte, umgearbeitet von Dr. Aug. Ebrard. 4. Ausl. Königsberg 1862, bei August Wilhelm Unzer. 325 S.

In fortiansender Reproduction des Textes, wobei sprachliche und sachliche Bemerkungen meist in Parenthese angesugt werden, orientirt der vorliegende Commentar in einer namentlich für den praktischen Gebrauch zweckbienlichen Beise über die exegetischen Fragen, wenn auch naturgemäß unter den verschiedenen Hauptansichten nur das Besentlichste ausgehoben wird. Mit Borliebe geht der Berfasser auf dogmatische und dogmatischen Erörterungen ein, welche aber, da dem Ausdruck concise Schärse abgeht, bei der Kürze wenig tief ein-

bringen (vgl. ju 9, 3 f. G. 148. über bie Resistibilität ber Gnabe; ju 9, 19, S. 153, über bie Objectivitat ber Sacramente). Ramentlich werben auch gern praftische Andeutungen gegeben, fo gu 8, 18 ff. G. 133, über bie Simonie, Die auch heutzutage ftattfinde; vgl. ju 14, 23. S. 204. den animojen Ausfall gegen die "Maffenreprafentanten" bes Brof. Schenkel in Beibelberg, mo Dlever forgfältiger eingebend erffart: "Baulus und Barnabas finmmwählten ihnen Bresbyter, b. h. leiteten beren Stimmmahl bei ben Gemeinden". Aebnliche Berfidfichtigung finden G. 282, Die firchlichen Wirren in Baben und in ber Bfalt. Im Bergleich bamit, bag bas Buch in 4. Auflage erscheint, ift in fprachlichen und fachlichen Bemerkungen Afribie und Buberläffigkeit febr ju vermiffen. Go wird 2, 6. S. 50. dialentos ofne Noth mit "Sprache" ftatt "Muntart" iberfett, 2, 33. S. 66. τη δεξια ύψωθείς mit "zur Rechten Gottes" ftatt: burch Die Rechte b. i. die Macht Gottes; 4, 2. S. 84., vgl. 16, 17. S. 230., wird bie allerdings üblich geworbene, im classischen Sprachaebrauch nicht erweistiche. für bie neutestamentliche Gräcität nicht nothwendige Bedeutung von dianoreiσθαι = moleste ferre ftatt: fich anftrengen, Anftrengungen machen, feine Kräfte aufbieten - feftgebalten. Gan; falich und nach bem Bufammenbang ale Berfeben zu faffen ift eine Bemerkung über φοβείσθαι mit μή oder μήπως zu 5. 26. S. 99., we aefaat wird: "gobeiodae wird nie mit un ober unaws, fiets mit Tra conftruirt." Aber auch die beabsichtigte umgefehrte Bemerfung ware nicht gang richtig. Mit ber Bemerfung zu 10, 25: "Diefer Genitiv bes Infinitive im etbatischen Ginne ift bem Lucas geläufig, 3, 12. 7, 19.". ift bie Eigenthumlichkeit biefes Kalles gar nicht erfannt. Winer bezeichnet benfelben "als eine über die Grenzen hinausgetriebene Anwendung bes Infinitive mit rov, bie allerdings gerade bei Lucas febr befremben muß." Fälfchlich wird ju 18, 24. S. 251. gefagt: "logios beift: gelehrt, nicht: beredt", mabrend es beibes bedeuten fann; ohne Grund wird in 18, 27. S. 252. zages = zageona genommen und 19, 22, eis thr 'Aoiav = "jum Beften Affiens" gefaft. Gang verwirrend ift bas Citat aus Grotius ju 13, 1. S. 187. unten: "Der bier genannte Berobes ift übrigens nach ben dronologischen Berbaltniffen eber Berotes Antipas (Grotius). bamals 17 Jahre alt, als Berodes Agrippa (De Wette), welcher nicht als Tetrarch bezeichnet murbe." Grotius bemerkt aber bieft: "Howdov tov retgagrov -Agrippae minoris, qui, filius illius Agrippae, cujus mors jam narrata, non Judaeae, ut puto, sed Chalcidi primum, deinde et aliis quibusdam regionibus praefuit, tetrarchae nomine." Gretius meint alfo Narippa II., und biefer - nicht, wie Chrard abermals gang falich angiebt, Berodes Antipas - mar bamale erft 17 Jahre alt, wegwegen allerdinge an unferer Stelle Berobes Antivas, ber Tetrard von Galifaa (Matth. 14, 4 ff.; Luc. 23, 7.) gu verfteben ift. Wenn ferner - um noch einige fachliche Bemerkungen zu priffen - S. 44. bas altteftamentliche Pfingftfest ohne Beiteres ale Feier bes "Andentens an Die mofaifche Gefetgebung auf bem Berge Sinai und ale Erntefest" bezeichnet ift, fo ift bieß mindeftens febr unpräcis, fofern bie bier in ben Borbergrund geftellte Bebeutung jedenfalls bie abgeleitete ift, von ber (f. Winer, bibt. Realwörterb. II. S. 242. Note 7.) Philo noch nichts weiß. Sehr unwahrscheinlich ift bie S. 134 f. ausgesprochene Bermuthung, daß der Dagier Simon befehrt worden fei. Daft bie Bestimmungen bes Apostelconvents in Apgid. 15. ten noachischen Beboten entnommen feien, ift bei genauerer Bergleichung beiber miteinander

und bei Beachtung ber zwischen beiben ftattfindenden Differengen faum baltbar. Die Art bes von Paulus in Kenchrea übernommenen (richtiger: beendigten und gelöften) Gelübbes burfte forgfältiger bestimmt fein. Denn bas Nafiraatsgelubbe war an Tempel und Priestervermittelung gebunten. Richtig baber Bengel: votum hoc, cujuscunque rei fuit, proprie non fuit Nazaraeatus, sed Nazaraeatui affine. Es war alfo eine Art Privatgelubbe. Allerbinge fann es bann nicht mehr gur Erflärung ber beschleunigten Reise nach Jerusalem verwendet werden, wie Bengel und Ebrard wollen. Gefünstelt ift die Art, wie G. 281 f. bie Mafregel, welche Paulus jur Theilung und Trennung ber anklagenben Parteien anwendet, gerechtfertigt wird. Die Frage wird fo gefiellt: "Satte Baulus eine innere fittliche Berechtigung, bon ben tiefgreifenden Umftanden, Die ihn von ben Pharifaern trennten, bier abzuseben?" Die Antwort ift nein beftimmtes feftes Ja". "Denn ber Sabbucaismus mar ber becibirte Unglanbe; ber Pharifaismus war Glaube, wenn auch franter Glaube, boch Glaube." Daber war es bem Apostel möglich und erlaubt, fich mit den Pharifaern gu ibentificiren - weil bier ein Fall vorlag, "wo es fich um jenen rabifalen Wegenfat (von Unglanben und Glauben) handelte." Die Stellung, welche bier ben beiden Parteien angewiesen wird, ift nicht historisch und nach ber neueren ifraelitischen Geschichtsforschung nicht mehr gerechtfertigt. Dem Busammenhang aber nicht entsprechend ift es, wenn Cbrard, an bas Dbige auschließend, behauptet, Paulus habe ber Bersammlung ihre innere Richtberechtigung über Die Frage: ob Chriftenthum? ob Judenthum? ju enticheiben, jur Erfenntnig bringen wollen, indem er ihr zeigte, baf fie über die primitive Frage: ob Unglaube? ob Glaube? felbft noch nicht im Reinen fei.

Die harmonistischen Bestrebungen und die Behandlung der fritischen Frage können wir übergeben, ba die letztere in der Cinseitung nur mit Wenigem berührt wird und in Beziehung auf die ersteren Cbrard meist auf seine Kritik der evangelischen Geschichte verweist, von woher sein Standpunkt in diesen Fragen zur Genilge bekannt ift.

Tübingen.

Repetent Sandberger.

Der Brief an die Hebräer in sechs und dreißig Betrachtungen aussgelegt von Rudolph Stier, Dr. der Theologie, Superintensdent und Oberpfarrer in Eisleben. Zweite neu bearbeitete Aufslage. Theil I., vom Anfang bis Cap. 10, 18., Theil II., von 10, 19. bis Ende enthaltend. Braunschweig, Schwetschse u. S. 1862. 8.

Es liegt uns in bieser zweiten Auslage ber Auslegung bes Hebräerbrieses bie letzte Arbeit bes Berjaffers vor, bessen Name bei Allen, die Freude an dem Gebeiben frommer und lebensvoller Theologie haben, von gutem Rlange geswesen ist und bleiben wird, wenn auch seine Anschaungsweise, sowie die Bahn, in welche er die Schristaussegung zu bringen bemüht war, sehr verschiedenartig beurtheilt werden mag.

Die neue Auflage ift nach ber Bemerkung bes Borwortes ber erften gegenilber, beren Bergleichung uns jum Zwede tiefer Anzeige nicht zugänglich war,

burchgängig vermehrt und erweitert in genauerem Bezug auf bas friiber zur Bemahrung bes Rebefluffes mehr bei Geite gelaffene Nebenfachliche, bamit bas Gange jett monlichft einem vollftanbigen Commentare entspreche. Deffennngeachtet trägt fie, obwohl überall auch bas Gingelne genau in's Auge faffend, noch vollständig den Charafter ber praftischen Auseinandersegung und Reproduction bes Schriftwortes mit beständiger Rudficht auf bas gegenwartige Bedurfnift ber Gemeinde an fich, mie ibn bes Berfaffers Auslegungen burdmeg zeigen. Die Befahren folder Schriftauslegung, wo fie fich ber eigentlich gelehrten gegenüber fprode und abweisend verbalt, liegen auf ber Sand, und ein Ueberhandnehmen berfelben burfte weber bem Schriftverftanbnig forberlich fein, noch felbft bas praftifche Bedürfnift mefentlich unterftugen, ba fie leicht bie Gelbfitbatigfeit ber Schriftanmenbung hintern und Diefelbe in vorher ausgebabnte Gleife führen fonnte. Aber Bücher wie bas vorliegente, obwohl auch in ibm nicht felten eine gefliffentliche Opposition gegen bie rein wissenschaftliche Auslegung unangenehm berührt, zeigen besto beutlicher, baf in geschickter Sand und aus bem Schate umfaffender Schriftfenntnig und geiftvoller, gedankenreider Schriftbetrachtung folche Werke angerorbentlich forbernd und anregend fein konnen.

Das nun bes Berfaffers eigenthumliche Stellung zu ber Auslegung bes Sebraerbriefes betrifft, fo muffen wir uns bon born berein in einem Buntte und zwar einem grundlegenden und von bem Berfaffer besonders betonten gegen bie Anschauung beffelben erklaren. Es ift feine Stellung ju ter geschichtlichen Form ber Schrift und zu ber menschlichen Thatigfeit bei Entstehung berfelben. Wenn er bier mit ben barteften Ansbruden (wie I, 11.; II, 322. ober gu 9, 4.; 1. 6.) Diejenigen als ungläubig ober bod bon bem Unglauben angestedt begeichnet, welche bie Anschauung ber beiligen Schriftsteller bon altteftamentlichen Stellen aus ber allaemeinen Ausscauna berselben in ber gläubigen Gemeinbe Ifrael berleiten, ohne barin einen Beweis fur grammatifc - biftorifden Ginn berfelben ju feben, - wenn er bie Bablen ber Benefis, wie bie Befdichteergablungen beffelben Buches zur Grundlage für bifterifche Untersuchungen macht und jebes fritische Berftanbnif berfelben ausschließt (vgl. ju Cap. 11., auch II, 277.), - wenn er bie gange Schrift nicht blog nach bem Beifte, aus bem fie ftammt, fondern auch nach ben Gingelheiten ihrer Ergablungen und Ausfagen als ein überall ineinander verschlungenes Bange betrachtet, - ben Aposteln fritijde Auswahl und abfichtsvolle Unterscheibungen zwischen ber Uebersetung ber LXX und bem masoretischen Texte unterlegt (gu 12, 6. u. ö.), - so ift bas ein Berfahren, nicht bloß an fich unberechtigt und ungerecht gegen bas Bewiffen mabrheitsliebenter Bibelerklarer, fondern auch auf's Menferfte gefährlich für ben Glauben, ber fich auf Boraussetzungen bauen und mit ihnen verflechten foll, welche ein gefunder Blid in tie Geschichte und Sprache gerftoren muß. Es ware beflagenswerth, wenn ber gottliche Berth ber beil. Schriften bavon abbinge, ob ibre Berfaffer in dronologischen, grammatischen, großologischen Fragen ben Anforderungen einer Biffenicaft entsprachen, welche ibre Beit nicht gefannt bat. Dan follte benten, gerabe ber Bebraerbrief mußte bas Jedem fagen, ber boren will.

Damit bangt and bie anderweitig von bem Verfaffer aussilbrlicher bargesegte Lebre vom boppetten Schriftfinn gusammen. Auch uns ericheint es im bochften Grade wichtig, einen geschichtlich entwickelten Ginn mancher altteftamentlichen Stellen von ihrem ursprünglichen grammatisch-historischen zu trennen und einsehen zu lernen, wie berselbe fraft bes Inhaltes biefer Stellen mit Nothwenbigkeit, also nach ber Kraft bes Geistes und nach göttlichem Willen, sich in ber gläubigen Gemeinde Israels gebildet hat. Aber ein zweisacher Schriftsinn ohne Annahme geschichtlicher Entstehung besselben sührt die Exegese in alle jene Unklarheiten zurück, aus benen sie die reformatorische Bibelauslegung zuerst mit Erfola befreit bat.

Die Frage nach bem Berfaffer bes Briefes und feinen Lefern ift mit Recht nicht fo in ten Vordergrund gestellt, wie es fouft wohl geschieht. Der Ansicht bes Berfaffers aber, bag Baulus ber Urheber ber Bebanfen fei, Jerufalem ber Ort, an welchen ber Brief abreffirt ift, milfen wir entschieden entgegentreten. Der Brief ift nicht blof in Schreibweise und Form, sondern auch an Lebrgehalt fo felbfiffanbig Paulus gegenüber, bag, auch bon allen anderen Grunden abgefeben, bie, weim auch nur mittelbare, Autorschaft bes Paulus psychologisch unmöglich ift. Chenfo fann Jerufalem nicht der Bestimmungsort bes Briefes fein. Schon Sprache und Anwendungsart ber LXX entscheiden bagegen, 2, 3. fann nicht an eine Gemeinde von Augenzeugen gerichtet fein, ebenfo wenig 12, 4. an eine Bemeinbe, die Martyrer gehabt; benn es ift von biefer Gemeinde ale einer fortlaufenden, nicht von einer einzelnen Generation die Rebe (10, 32 f.). Ferner läßt fich bis zur Berftorung bes Tempels ein moralischer Buftand ber Gemeinde Bu Berufalem, wie er bier vorliegt, nicht benten, fowie auch die gange Stellung Berufaleme in ber apostolischen Rirche einen Lehrbrief außer etwa von einem ber brei Gaulenapoftel ausschließt. Auch bie Ermahnung von Gelbverluft (10, 32.) und Gelbunterftütung anderer Gemeinden (6, 10.) pagt nicht auf Berufalem, wie überhaupt in Jerusalem wohl am wenigsten eine Trennung von der judifchen Gemeinde vollzogen und in Gefahr, rudgangig gemacht zu werben, mar.

Die so vorwiegend noch immer sestgehaltene Ansicht, daß Jerusalem Besstimmungsort des Briefes sei, stammt wohl hauptsächtich aus der falschen Meinung, ein Tempeldienst und Opfercultus als gegenwärtige reale lägen vor den Lesen, während sich der Brief nur auf das Schriftbild der Stijtshütte und des Cultus einläßt, also einsach den alten Bund seinen Monumenten gemäß dem neuen gegenüberstellt. Im Gegentheil setzt der Brief Leser voraus, die gewohnt waren, das Schriftbild solcher Berhältnisse in pneumatischer Beise zu behandeln und damit zu beweisen, wie sich solche vor Allem wohl zu Alexandria sanden. Das erwähnte Bornrtheil bewegt auch Bieseler in seinen tressichen Abhandlungen über unseren Gegenstand, den Oniastempel aus's Neue in Betracht zu ziehen, — eine Weinung, die so wenig irgend Anklang gesunden hat, als sie nöthig ist, um alexandrinische Leser anzunehmen. Die genannten Abhandlungen haben uns sonst nur noch sicherer darin bestärft, daß, soweit die Kritit ohne positive Ueberlieserung schließen dars, der Brief ein Schreiben des Barnadas nach Alexandrien ist.

So haben wir in Beziehung auf allgemeinere Fragen unserm Versaffer ents gegenzutreten. Außerdem möchten wir seine Anschauung von dem Blute Jesu, als gesondert im himmel bewahrten (I, 304 ff.), von der Darstellung der Dreiseinigkeit in der Bundeslade (I, 278.), seine Erstärung von θυμιατήριου (9, 4.) als Nauchsaß, von έχωμεν χάριν = Dankbringen (12,28.) rügen, sowie uns auch 3, 1. das έπουράνιος, 3, 2. das ποιήνας, 3, 4. die Beziehung des θεδε auf

Christus, 5, 7. ειλάβεια, 11, 11. πίστις, 11, 23. πατέρες und άστετον, 12, 18. ψη-λαη ώμενος, 12, 29. και γάρ ὁ δεὸς ήμων, 13, 22. και γάρ διά βραχέων μ. α. falsch erklärt scheinen. Dèit seiner sonstigen Auffassung ber heitigen Schrift hängt es zusammen, wenn ber Versasser, 3. B. 9, 14 ff. ben Deppetsinn von διαθήκη nicht anerkennen will, ben Patriarchen ben Glanben an Unsterblichkeit wirklich beilegt (auch das Opfer Isaaks faßt er in diesem Sinne), wenn er die Realität des neuen Ierusalem im eigentlichen Sinne festbält (II, 295 ff.).

Trot so mander Anschanungen aber, die uns siörend beim Lesen des Busches entgegentraten, milfen wir, wenn wir den Gesammtinhalt überblicken, dem Buche das Zeugniß geben, daß es meistens die gesunde und richtige Auslegung giebt, überall eine Fille von Gedanken und Inhalt aus dem Schriftwerte entswickelt und dieselbe erbanlich und ansprechend zugleich dem Leser darbietet, daß der Geist, der aus ihm weht, sast überall ungemein wehlthuend und edel ift. Eine sleißige Benutzung des Buches wird auch denjenigen, welche die bermeneustischen Grundsätze des Berfassers nicht theilen, neben wahrhafter Erbauung geswiß auch einen reichen Ertrag von Belebrung bieten.

Göttingen. S. Soult.

- 1) Bolfmar, Dr. G., Commentar zur Offenbarung Johannis. Zürich, Drell, Füßli & Comp. 1862. 8. XI und 350 S.
- 2) Bleet, Dr. Fr., Vorlesungen über die Apokalypse. Herausgeg. von theol. lic. Th. Hofbach. Berlin, Reimer, 1862. 8. VII und 367 S.
- 3) de Wette, kurzgefaßtes exegetisches Handb. z. Neuen Testament. 3. Bd. 2. Th. Kurze Erklärung der Offenbarung Johannis. 3. Aufl., bearb. von Lic. W. Möller. Leipzig, Hirzel. 8. XII u. 235 S.

Benn ich es unternehme, über einige bebeutenbere Erklarungsichriften gur Johanneischen Apokalypse, welche neuerlich erschienen find, fritischen Bericht gu erstatten, fo babe ich bem Lefer gegenüber ben Bortheil, bag ich mich nicht erft barüber auszuweisen brauche, wie ich meinerseits bas neutestamentliche Mathfelbuch verstehe und beurtheile. Freilich handelt es fich bei diesem wie bei jedem anberen biblijchen, jumal neutestamentlichen, Buche feineswegs allein um ein gelehrtes Urtheil ober um eine fritische und exegetische Leiftung, welche rein als folche befteben, welche innerhalb ber burch ben Text gegebenen Grenzen befriedigenb vollzogen werben und aller weitern Interessen fich entschlagen könnte. Bielmehr bat das miffenschaftliche Urtheil bier nothwendigerweise eine folde Tragweite, baß es bie garteften Gaiten bes driftlichen, firchlichen Lebens berührt; beghalb erfordert und erprobt die Auslegung ber heiligen Schrift nicht allein ben gelehrten Rritifer und Exegeten, fondern ben gangen theologischen Dann. Dug aber ber theologische Mann nicht ber allen Dingen ein Mann in Christo fein? Alstann wird bie wiffenfchaftliche Bearbeitung ber beitigen Urfunden, burch welche wir ben Beiland gefunden baben und auf beren Babrheit bie Rirche beruht, mit einer Pietat und Gemiffenhaftigfeit geschehen muffen, woburch bas wiffenschaftliche Streben mit feinem Forfchen, Fragen und Zweifeln nicht gebemmt ober gelähmt, sondern magvoll und umfichtig gemacht wird. Je bober

Je höher wir die Autorität einer biblischen Urkunde anschlagen, besto sorgfältiger werden wir erforschen müssen, was dieselbe wirklich aussagt; und wenn wir als die Grundsteine des Hause Gottes in der Welt einzig und allein die "kanonischen" Schriften Alten und Nenen Testaments ansehen können, so haben wir das höchste Interesse sowohl daran, einen gesunden und festliegenden Grundstein nicht ausbrechen zu lassen, als auch daran, den Grundbau sauber zu halten und mit kritischer Hand aus dem "Kanon" jedes Buch zu entsernen, welches, wenn auch durch einen tausendjährigen Irrthum scheindar geschützt, mit unwidersprechslichen Gründen als nicht "kanonisch" erwiesen wird.

Bon allem bisber Bejagten werben mohl nur bie letten Borte bei bemjenigen unter ben neuesten Auslegern ber Johanneischen Apokalypse, über beffen Arbeit ich zunächst berichten mochte, einigermaßen Beifall finden. Dr. G. Bolfmar, Professor ber Theologie und Rantonalbiafon ju Burich, bat bei feinem Commentar jur Offenbarung Johannis (Bürich 1862) eine Sauptaufgabe barin gefunden, gegen mich zu ftreiten, b. b. einfach jebe Unterbrudung bes von mir fetbit erkannten Textes zu verwehren (G. VI.). Böllig einverstanden ift Bolfmar mit meiner fortwährenden Bolemit gegen bie Allegoriften; einverftanden ift er - abgesehen von der einen Stelle Apok, 13, 14. - mit meiner Textfritit; einverstanden mit febr vielen Refultaten ber Gingelauslegung; bennoch steben wir in einem Gegensatze zu einander, welchen auch ich nur als einen unversöhnlichen bezeichnen fann. Die Anklage, welche Bolkmar gegen mich, wie gegen ben von mir beständig betämpften Bengftenberg, ja fogar gegen Emalb (S. VIII.) erhebt, lautet auf "Kanonif". Wir allefammt fteben unter bem "Banne" ber Ranonif; feiner von uns ift gur "freien Wiffenichaft" burchgedrungen; wir find die Leute, welche ben von uns felbft erfannten Text beugen, vernichten, um ber "Ranonit" willen; benn wir, bie wir "orthodor" fein wollen, bie mir eine Inspiration ber biblifchen Bucher annehmen, wir "machen ben tatholifden Ranon gum Anbalt, follte barüber auch ber Text in Die Brude geben". Defibalb ift es bochft nothig, baf biefem fanonischen Treiben gesteuert werbe, und zwar von Seiten berjenigen, welche "bie wirflich Orthodoren" find, weil fie "ber Reformationsfirche und somit ber freien Wiffenschaft entsprechen, indem fie allein bom Texte ausgehen, mag auch dabei ber katholische Ranon in bie Britche geben" (G. VII f.).

Die Anklage auf "Kanonik" beruht, sofern sie gegen mich erhoben wird, wesentlich auf meiner Auslegung von Cap. 13. und 17., welche nicht nur gegen Hengstenberg und alle anderen Allegoristen, sondern auch gegen Bleck, Lücke, de Bette, Ewald u. A., denen Bolkmar sich auschließt, gerichtet ist. Die in Beziehung auf die "Kanonik" entschedende Frage ist hier diese: ob der Apokalyptiker wirklich aussage, daß der Nero redivivus als persönlicher Anstichrift wiederkommen werde. Sieran schließt sich nothwendigerweise die andere Frage: ob ein Buch, das einen solchen Aberglauben enthalte, im neutestamentslichen Kanon stehen dürse. Hätte ich diese beiden Fragen in umgekehrter Reihensfolge ausgestellt, hätte ich geurtheilt: weil ein kanonischer Schriftsteller einen solchen, selbst von den Heiden verlachten Bahn nicht vordringen darf, deßhalb darf die Exegese keinensalls sinden, daß dergleichen in unserer Apokalypse gesschrieben stehe, dann hätte ich den wesenklichten Grundsatz der protesiantischen Schriftanslegung verletzt, dann hätte Bolkmar mit seiner Anklage wegen kas

tholifder Ranonif, welche um bes trabitionellen Ranons willen ben Tert in bie Briiche geben laffe, vollfommen Recht. Dief aber ift mir niemals in ben Ginn gefommen. Die Sache liegt vielmehr fo. 3ch habe bie von Bleet, Emalb u. A. porgetragene Erflärung von Cap. 13. und 17. verworfen, erftlich weil ber Tert, wie er lautet, fich gegen die Vorstellung von bem Nero redivivus ju ftrauben ichien, zweitens weil ich meinte, ben urfundlichen Beweis bafur liefern au tonnen, baf jener Aberglaube in feiner driftlichen Gestaltung gerabe aus bem Mifverftanbnif ber apotalyptifden Stellen entstanden fei. Sierbei babe ich brittens mein bobes "kanonisches" Intereffe nicht verhehlt, indem ich meine Heberzengung aussprach, daß jener Aberglaube eines fanonischen Schriftstellers unwürdig fei. Deine Meinung ift allo nach wie por: wenn wirklich, mas bie Eregese ausmachen muß, jener Aberglaube in ber Apotalppfe ftebt, fo muß fie aus bem Ranon eutfernt werden. 3ch habe aber allerdings fo viel Bietat gegen ben bestehenden Ranon ober finde mich fo febr unter bem "Banne ber Ranonit". baft ich erft hundertmal bie ben Nero redivivus mir barbietenbe Eregese prufen werbe, ebe ich biefelbe annehme. Bolfmar ift aber nicht ber Mann, ber mich au ibr befehren wirb.

Die Wichtigkeit ber Boltmar'iden Arbeit liegt barin, baf bier ein nambafter Anbanger ber fogenannten Tubingifden Schule endlich ben Berfuch gemacht bat, basjenige neutestamentliche Buch, welches in ben fritischen Operationen jener Schule eine fo bedeutende Rolle fpielt, in bollftanbigem Bufammenbange ju erklaren. Erft burch eine folde Auslegung bes gangen Buches fonnte une boch genilgend veranschaulicht werben, wie bie Apotalupfe burch ibre inbaiflifche Beidranttbeit ale bas einzig echte Wert bes Apoftele Johannes, gang in Uebereinstimmung mit ben ichlagenben Beugniffen ber biftorifchen Tradition, fic erprobte; erft ein wirklider Commentar tonnte uns bor bie Augen fiellen. mit welchem Gifer ber Judenapoftel Johannes gegen die bemfelben ärgerliche Freiheit bes Beibenapostele Baulus ankampfte; und wenn wir erft bie apostolifcjohanneische Apotalppse recht verfteben gelernt hatten, fo murbe auch um fo flarer, wie Marcus, ber Antiapofalyptifer, wie die übrigen Bseudoevangelisten und wie die Berfaffer ber mancherlei Briefe, welche wir aus bem zweiten driftlichen Jahrhundert überfommen haben, thetisch ober antithetisch zur Apotalppie. als ber mabrhaft apostolischen Grund- und Sauptidrift, fich verhalten haben.

Das fühne System der Tübingischen Hypothesen hat sich bisher auf zweit unseren Kanon betreffende Annahmen gestützt: daß wir vier echte Briese des Paulus haben (Gal., 1 und 2 Kor., Fragment von Röm.) und daß die Apostalppse von dem Zwölsapostel Johannes geschrieben sei. Sind doch dieß die unentbehrlichsten Urtunden über den harten Biderstreit zwischen Judaismus und Paulinismus in der wirklich apostolischen Zeit. Die apostolischen Zeugnissen Unthentie der Apostalppse hat man namentlich auch aus den historischen Zeugnissen bewiesen, welche gerade für dieß Buch in einer außerordentlichen Fülle und Klarheit vorhanden sein sollten. Aber wie nun? Boltmar sagt (S. 41.), es scheine mistich, zwiel auf Ueberlieserung zu bauen, wenn solche erst im zweiten Jahrhundert hervortritt, aber auch bei noch weit höherem Alter sich so leicht als einen Schluß aus der Schrift selbst giebt. Dazu komme, daß das apostalpptische Buch selbst ein doppeltes Vorwort habe, indem es (1, 1—3. und V. 4—9.) den Seher der Offenbarung von dem Schreiber derselben unterscheide.

"Es liegt barin ein Sich-Bersieden, eine nabezu täuschenbe Einkleibung, bie unseren Gesühlen wiberstreht, welche aber ber ganzen alten Christenheit eigen, ja geradezu die Regel in ihr ist. Denn außer vier Briefen Pauli stind bis 150 nur Justin's Schriften prosaisch echten Namens." Es ist serner zu bebenken, daß die Darstellung 21, 14. einen Schriftseller verräth, ber nicht selbst zu den Zwölsaposteln gehörte; also — auch die Apokalypse ist nicht von dem Apostel Johannes versatt, sondern von einem Judenchristen, welcher "vom Geiste eines Höhern aus, unter dem Schilde des letzten Hauptes der zwölf Apostel schrieb". Zetzt sehlt nur noch, daß Einer kommt, der uns sagt, daß auch die vier Paulinischen Briese nur im Namen und Geist des Heidenapostels geschrieben seine; dann baben wir reine Babn.

Dag Bolfmar's Collegen von ber Tubingifden Schule ibm für bas Kallenlaffen ber Apofalppfe, ale einer wirflich apoftolifchen Schrift, bantbar fein werben, glaube ich nicht; benn bas "geschichtliche, lebenswarme Berffandnig" (S. 40.) bes Buches, als ber enticheidenben Urfunde ber urdriftlichen, b. b. antipaulinischen, Richtung, bangt, ben nachdrucklichften Berficherungen jener Rrititer zufolge, gerade baran, bag bieß Buch mit einer fo gut wie zweifellofen Siderheit bem 3molfapoftel Johannes vindicirt werben fann. Wenn ient aber Bolfmar erklart, bag ber Apokalpptiter ben Ramen bes Apoftels nur angenommen habe, fo giebt er bem Bedenten Raum, es moge ber beidrantte Antipauliner im Ramen bes Johannes Manches porgebracht baben, mas ber Judenapoftel felbft niemals gebilligt haben murbe. Ift es boch ein gewaltiger Unterschied für die geschichtliche Auffaffung ber urdriftlichen Beit, ob ber Apostel Johannes ober ob ein vielleicht felbft ber Reberei verfallener Jubendrift gegen Die "Baulinische Reterei" (vgl. Bolfmar ju 2, 21. u. a. St.) ftreitet. Das Difflice biefes Berhaltniffes wird baburch nicht befeitigt, baf Bolfmar bie Ansicht von ber Abfaffung ber Apokalppfe unter Galba (zwischen Aug. 68 und Jan. 69) festbatt; mohl aber wird hierburch feine Meinung über ben Berfaffer bes Buches im bochften Grabe bebeuflich; benn bie Sache liegt nun fo, baf bie Apofalppfe bem Apoftel Johannes bei feinen Lebzeiten untergeschoben fein foll.

Diese Art ber Kritif hat in ber That nicht viel Berlockendes. 3hr gegensüber können wir leicht zwei Hauptpunkte sesthalten: erstlich daß der Apokalpptiker selbst sich durchaus nicht für den Apokel Johannes ausgiebt, daß vielmehr das Selbstzeugniß des Buches auf einen anderen Bersasser, der unter dem Namen Johannes seinen kleinasiatischen Lesern bekannt war, mit Sicherheit schließen lät; zweitens daß die Zeugnisse der Tradition mit dem entscheindenden Selbstzeugnisse des Buches insofern übereinstimmen, als sich deutlich nachweisen läßt, wie die Kirchenväter, welche den Apostel Johannes als Bersasser nennen, vor allen Irenäus, zu diesem Irrthum gekommen sind.

Die wesentlichste Bedingung fur die richtige Auslegung der Apokalppse ist bie klare Einsicht in die kunftreiche Anlage des Buches, in die eigenthümliche Art und Beise, wie die einzelnen Visionengruppen unter einander verknüpft sind, wie aus den vorangehenden die nachfolgenden gleichsam herauswachsen. Das in dieser Hinscht wahrhaft Entschedende haben Lücke, Bleek, Ewald und de Bette einstimmig und völlig überzeugend dargelegt; auch die neueste Schrift Ewald's über die Apokalpse (die Johanneischen Schriften überseit und erstärt. Bb. II. Göttingen 1862) verleugnet das richtige Verständnis von dem

Grundriffe des apokalyptischen Kunstwerfes nicht, obgleich dasselbe hier durch die nicht hinreichend begründete und nicht sehlerfrei durchgesihrte Combination gewisser Zahlenverhältnisse getrübt erscheint oder nach Volkmar's ungerechtem Urtheil (S. VIII) "bis zum Kopsverdrechen künstelnd geworden iste. Für die Wichtigkeit bessen, was Lücke, Bleek und Ewald zuerst über die planvolle Anlage der Apokalypse gelehrt haben, liesert jede abweicht, desto tieser in einen neuen Beweis dadurch, daß sie selbst, je weiter sie abweicht, desto tieser in einen zwiesachen Irrthum verfällt: in die Recapitulationskheorie und in das Allegorissiren. Dieser unspreiwillige Beweis sehlt auch bei Volkmar nicht. Allerdings ist dieser Exeget grundsählich ein Feind der Allegoristik; auch ist er teineswegs der Meinung, die echte und consequente Recapitulation, etwa im Sinne von Hosmann, wiederum vorzubringen; aber um so bedeutsamer ist es, wenn gerade ein Interpret wie Volkmar sein Abirren von der richtigen Bahn unssehlbar dadurch bilit, daß auch er sosort der Recapitulationskheorie und ihrer Zwillingssschwesser, der Allegoristik, seinen Tribut bezahlen muß.

Der entscheidende Irrthum Boltmar's hinfichtlich bes Blans ber Apota-Ippfe liegt barin, bag er, im Anschluß an Baur, Die Grenze ber beiden angenommenen Saupttheile bes Buches zwischen Cap. 9. und Cap. 10. findet und babei erklart, bag bie Besichte bes erften Theiles (von 1, 9. an) im himmel borgeben und die Antundigung bes Berichts enthalten, mabrend die Befichte bes ameiten Theiles ihren Schauplats auf Erben baben und ben Bolling bes Gerichts barftellen. Wenn Bleef einmal bie bon ibm felbft wiberrufene Meinung äuferte, daß die Apotalppfe aus zwei Theilen, die zwischen Cap. 11. und Cap. 12. ber festen Berbindung ermangelten, gusammengesett erscheine, fo batte bieft Miffverständniß einen gewiffen Anhalt in bem Abichluffe von Cap. 11. und in bem anscheinend gang neuen Beginn mit Cap. 12. Der Busammenhang amifchen biefen beiben Capiteln leuchtet in ber That nicht fofort ein. Aber wie man eine Grengscheibe zweier Saupttheile zwischen Cap. 9. und Cap. 10. jegen fann, ift ichwer begreiflich. Um Schluffe von Cap. 9. haben wir von ben fieben 8, 2 f. angefündigten Pofannen, welche nach Bolfmar's eigener Angabe (5, 22.) fammtlich "nur im Simmel erschallen, weil bas Bericht noch ferner ift", erft feche vernommen. Und wenn irgend eine Bofaune wirklich eine bimmlifche Scene berbeifihrt, fo ift es gerabe Die fiebente (11, 15 ff.); bennoch muß biefe jum zweiten Theile, zur irbifden Bollgiehung bes vorber im himmel angefündigten Berichtes, geboren, benn wenn wir Bolfmar glauben, fo wird bier bie Giegeszuversicht ber Trenen, ber Chriftenheit, bei bem jest auf Erden beginnenben Gerichte geschilbert.

Bolkmar unterscheidet nämlich sieben Bisionen, von benen drei den ersten, vier den zweiten Haupttheil des Buches bilden. Die erste Bision (1, 9–3, 22.) enthält die Briese oder den ankündigenden Bußruf an die siebenfältige Gemeinde. Die zweite Bision (Cap. 4–6.) schildert in den Siegeln die beginnende Eröffnung des Gerichts; die dritte Bision (Cap. 7–9.) bringt die Posaunen oder die Annäherung des Gerichts. Dieß Alles ist "Antündigung des Gerichts". Insbesondere zeigt uns "das Ganze der zweiten Bision das Ganze des Gerichts in der Ferne des Himmels" (S. 143.). Näher sehen wir das Gericht mit den Posaunen kommen; aber auch diese bringen noch nicht den irdischen Bollzug, sondern eine himmsliche Antündigung. Auf die Erde herab, als ein wirtlich in

Vollzug gesettes, kommt das Gericht erft im zweiten Haupttheile (S. 169 ff.). hier zeigt die vierte Vision zunächst "den Feind Israels oder den Beginn bes Bollzugs" (Cap. 10—13.). Die fünste Vision (Cap. 14—16.) bringt alsbann "die Zornesschafen oder das Rachegericht". Die sechste Vision (Cap. 17—19.) schildert den Fall Babylons; die siebente Vision (Cap. 20—22, 5.) schließt dann ab mit dem Sturz der letzten Feinde, also der Vollendung des Gerichts, und mit der Herrlichkeit des ewigen Gottesfriedens.

Benn auch in biefer Uebersicht basjenige, welches bie entscheidende Saupt= fache im Plane ber apotalpptischen Darftellung ift, faum angebeutet ericeint, - nämlich bie Bliederung in Siegel-, Pofaunen. und Schalengefichte, welche berart untereinander berbunden find, baf aus bem letten Giegel bie Bofaunen und aus ber letten Pofaune bie Schalen berborgeben - fo tritt uns bod im Berlauf ber Auslegung bes Gingelnen wiederholt Die richtige Erfenntnift entgegen. Aber Diefe gelegentlich burch ben Context bargebotenen Erinnerungen an ben mahren Blan ber Apotalupse verschwinden vor bem Brrthum, nach meldem Bolfmar bas Buch bisponirt. In ber That geben icon aus ben Giegeln bie erften, vorläufigen Blagen, welche beim Berannaben bes Berrn gum letten Berichte bie Erbe treffen follen, in vifionaren Abbilbungen berbor: neue Plagen, mit benen bie Erdbewohner in ber ichmerglichften Beife, aber ohne jur Buge fich bringen gu laffen, beimgefucht werben, bringen auch, ba bas Endgericht noch sich verzögert, die Posaunen, bis endlich, nachdem noch die Schalen, in beutlicher Analogie mit ben Siegeln und Bofaunen, gesteigerte und immer ftarter auf bas eigentliche Ende binweisende Qualen über bie Erbe gebracht haben, bas Gericht felbst in seinen verschiedenen Epochen bereinbricht. Rach ber apotalpptischen Darftellung gelangen alfo bie in ben Giegel- und Pofaunengefichten abgebildeten Blagen ebenso gewiß an die Erbe und ihre gottlofen Bewohner, wie biejenigen Beimsuchungen, welche aus ben Schalen bervorgeben. Man barf also ale Unfündigung ober richtiger ale Borbereitung bes eigentlichen Endgerichtes alles bas anfeben, mas aus ben Siegeln, ben Pofaunen und Schalen (bis 16, 21.) bervorgebt; feinenfalls aber barf man verkennen, bag bie in allen brei Gruppen von himmlischen Gesichten abgebilbeten Blagen wirklich liber bie Erbe fommen follen, ebe -bas Endgericht felbft eintritt. Bon biefer Grunderfenntnig weicht Boltmar baburd ab, bag er verfucht, bie Giegels und Bofaunengefichte auf "bie Ferne bes himmels" zu beschränken und als Anfündigung bes Berichts, und zwar bes gangen Berichts, zu faffen, mahrend erft mit ben Schalen bas 10, 1. aus ber vifionaren, ibealen Sphare bes himmels berabkommende Gericht zur Bermirklichung auf Erben gelangen foll. Go leitet uns Bolfmar jur Recapitulationstheorie und jur Allegoriftit jurud, nur bag bei ibm, ber mit ber Allegoristif nichts zu schaffen baben will, bie flare Confequeng fehlt. Die Recapitulation liegt bei Boltmar barin, daß bie Unfundiaung bes Berichte im Simmel, welche burch bie Giegel- und burch bie Bofaunengefichte zweimal gegeben wird, zweimal bas Bange bes bevorstebenben Berichts une bor bie Augen ftellt, bas Bange bes Berichte, beffen irbifche Berwirklichung febann von Cap. 10. an abgebilbet wird (S. 174. ju Cap. 10: "Es ift nicht gu überfeben, baft im Grunde icon aus ben Siegeln ber gange Inhalt bes Buches Cap. 5. bilblich bervorgegangen ift, in form ber Pofaunenschreckbilber wieberbolt, und bag bie lette Pofaune ober bas, worin biefe fich aufloft, nichts ift als ber Bollang bes ichon vorber angefündigten Inbaltes"). Die Allegeriftif. burch welche allein auch bie Bolfmar'iche Anwendung ber Recapitulationstheorie ermöglicht wird. liegt moberft barin, bag bas "im Simmel" ber Apofalppfe umgefett wird in "ibeell, geiftig, vifionar" (S. 121. au 4, 1: "Da bas Bericht vom Simmel Gottes aus ober ideell begründet ift, fo erhebt fich ber Beift jum Simmel. - Die wie mit Glodenton fprechenbe Stimme ift bie Stimme Gottes ober bes Gottesgeiftes felbft. Gie ruft ben Geber in ben Simmel ober in die Welt bes Beiftes, aus ber Chrifti Gieg fommt. Bunächft foll ja ber Scher nur fo bimmlifch ober ibeell bas fich vollziebente Siegen Chriffi icauen." - S. 169, ju 10, 1: "Die Anfündigung mar ein Schauen und Soren im Simmel, in ber 2. und 3. Bifion, gewesen, bas Bericht nur ein vifionares ober ideales; jest fommt bas Bericht gur Berwirklichung und bamit auf Erben berab"). Die Untlarbeit und Inconfequeng endlich liegt barin, baft Bolfmar bem Texte gegenüber nicht bermag, Die Siegel- und Bofaunengefichte als bloke Anklindigungen in ber "Ferne bes himmele" festzubalten; er muß anerkennen, bag bie bier angeschauten Plagen in berfelben Beife wie bie Schalenplagen an ber gottlofen Erbe jum Bollaug tommen follen. Die Berflüchtigung ber apotaluptischen Borftellung bon bem "Simmel" in Die ber "geiftigen, ibeellen Begrindung" bes fommenben Berichts reicht feineswege aus, um bie Bolfmar'iche Unterscheibung gwischen ber bimmlifden Anfundigung und ber irbifden Berwirklidung bes Berichte bem Texte gegenüber aufrecht zu balten. Angefündigt, und zwar burch himmlische Bifionen (vgl. 4, 1 f.; 22, 6 f.), wird ja ber gange Berlauf fowehl ber borbereitenden Plagen als auch bes Endgerichts felbst mit feinen verschiedenen Acten; aber bie Meinung bes Apotalpptifers ift Die, baf bie gange Reibe ber Beimsuchungen, welche in ben Siegel =, Bofaunen = und Schalengefichten bem Geber bei ber Bergudung feines Beiftes in ben himmel vorgebildet werben, ebenso gewiß die gottlose Erbe treffen foll, wie die verschiedenen Acte bes eigentlichen Endgerichtes, welche von bem Propheten gleicherweise in feiner bimmlifden Begeisterung vorgeschaut werben, bei ber nabe bevorstebenben wirklichen Barufie bes herrn vollzogen werben follen.

Die philologische Seite bes Bolfmar'iden Commentars und bie eingelnen Ergebniffe ber Auslegung genauer in's Auge zu faffen, namentlich bie borgugeweise gegen mich gerichtete Erflarung von Cap. 13. und Cap. 17. eingebend zu prufen, ift meine Aufgabe an biefem Orte nicht. Bu bem bisber Befagten habe ich, um bas Boltmar'iche Bert in feiner eigenthumlichen Bebeutung ju charafterifiren, nur noch einige Bemertungen über bie Stellung besfelben ju bem Grunde allgemein neutestamentlicher Lehre, welcher and bas apotalpptifche Gebaude tragt, bingugufugen. Sat ber Verfaffer mit feinem Berte nicht sowohl an die Theologen, als vielmehr an die Gebildeten überbaupt (S. V. VII.) fich gewandt, - weftbalb er auch bie griechischen Borter meiftens mit lateinischer Schrift ausbrudt - fo werben wir mit besonderem Intereffe fragen, was er, ber wiffenschaftliche Schriftforfder, bem driftlich gebilbeten Bolfe aus einer fo eigenthumlichen biblifden Urfunde, wie bie Offenbarung Johannis ift, bargubieten hat. Es wird aber genug fein, wenn wir bes Berfaffere Dleinung über bas, mas ben eigentlichen Zielpunkt ber Apokalppfe bilbet, bernehmen. Dag man über bie prophetische Bedeutung ber einzelnen apokalpptis

ichen Bifionen benten, wie man will, mag man, mit Boltmar zu reben, ber "bewußten" ober "unbewußten" Bilber noch fo viele annehmen und mag man immerhin versuchen, etwa eine Borftellung wie die ber Engel filr ein bloffes Bild auszugeben, feinenfalls fann ber Ereget barüber zweifelhaft fein, ob bie Borstellung von der Parufte Christi in der Apotalppse wie im gangen Neuen Teftamente ernftlich gemeint sei, ober nicht. Je beutlicher ber Irrthum bes Apofalpptifere in Betreff ber Zeitnabe ber Parufie vorliegt, besto gewiffer ift es, baf berfelbe in völlig realer Beife bie Wieberfunft bes Berrn jum Gerichte erwartet. Diefe Soffnung ift aber für ben Apotalyptifer barum nothwendig, weil fie fich auf die Gewifibeit ber Auferstehung bes herrn bon ben Tobten grundet. In beiderlei Beziehung fann weber bon bewußten noch bon unbewußten Bilbern bie Rebe fein; wenn irgendwo, fo tritt uns bier ber völlige Ernft bes buchftablichsten Sinnes entgegen. Dem gegenüber tann man nur fagen: 3ch glaube es nicht! aber man barf nicht versuchen, bie im Texte handgreiflich vorliegenden Gedanken in die eigenen Meinungen umzubeuten. Boltmar unternimmt ben Berfuch, und zwar ausbricklich in Beziehung auf bie Borftellung bon ber Parufie; wenn er aber iber bie Auferstehung Chrifti nur mit einer gewiffen Burildhaltung rebet, fo bat er boch fein Bebenfen, Die Thatfache ber himmelfahrt bes mahrhaftig Auferstandenen, welche für die neutestamentliche Anschauung bas nothwendige Bindeglied zwischen ber Auferstehung und ber Parufie bes Berrn ift, in ein Bilb aufgutofen. Schon in ber Ginteitung beift es (G. 20.): Der Apotalpptifer "lebt mit ber gangen alteften Chriftenbeit nicht bloß bes zuversichtlichen Glaubens, bag ber reine, gotteinige Mensch, obwohl am Rreng geftorben, boch bie Dacht hat über bie Menscheit aller Zeit, fondern er hat bas mit ihr gefchaut, finnlich vorgestellt: bas Lamm zur Rechten ber Sand Gottes u. f. w. hierzu gehört bie gleiche Buverficht, bag biefer gu Gott erhöhte Menschensohn fommt, um alles Gottwidrige zu richten. - Aber bieß ift ebenfalls finnlich gefaßt: er tommt, alfo perfonlich, alfo in Giner Zeit und mit Ginem Schlage. - Ebenfo ift bie Buberficht, bag ber ichulblos Leibenbe feine göttliche Erquidung findet, bier finnlich gefaßt: eine bestimmte Beit nach Gottes Rechnung, 1000 Jahre, find bie Jahre ber zeitlichen Erquidung. Diefe finnliche Parufie, wie icon bie finnliche Erhebung zum himmel, ift thatfachliches Bilb, aber, wie für bas erfte Chriftenthum, fo für unferen Geber tein flar bewufites. Deffenungeachtet baben wir bas volle Recht, bas bem Geber bewußte wie unbewußte ale ein thatfachliches une bewußtes Bild aufzufaffen." Bas aber nach bem Bewußtfein bes Berfaffers in biefen thatfachlichen Bilbern ftedt, ift biefes: bag "ber Chriftusgeift ber Auferstandene ift" (G. 286.); benn ber Apotalpptifer fommt, jo ichroff auch übrigens ber Gegensatz zwischen ihm und Baulus ift, boch barin mit bem Beibenapoftel (2 Ror. 3, 17.) überein, bag "Chriftus ber Chriftusgeift ift ober geistig Chriftus auferstanden ift, geiftig erboben zu Gottes Thron, geiftig ber Berr ber Bemeinbe, geiftig fommt in Ewigfeit jum Gericht wie jum Erretten" (S. 86 f.). Demgemäß urtheilt benn auch Boltmar am Schluffe feines Commentars, bag Chriftus "icon getommen fei, bie gange Romerwelt zu unterwerfen (19, 19 f.), wie alle Barbarengewalt gu fturgen (20, 7.) und bie ibm trot aller Beltmacht Treuen gu immer neuem Triumph zu führen (20, 5.), in brennenbster Qual jedes Bosthun zu vernichten (20, 11 f.), immer herrlicher, - immer umfaffender ben Gottesftaat ber Freiheit

und bes Friedens aufzurichten (Cap. 21. 22.)." — Dieß ift bie Summa Sums marum ber "bewuften" Allegoriftit.

Mehrmals find im Borbergebenben bie beiben Dlanner genannt, welchen neben Lude und Ewalb ber Rubm gebührt, in flarer, fefter Beife bie richtige Auslegung ber Apofalypse begründet gu haben: Bleet und be Bette. Dur bem Letteren ift es vergonnt gewesen, feine Ansichten über Die Apotalppfe in einer pollftänbigen Erflärung gufammengufaffen und mit eigener Sant bem theologischen Leserfreise bargubieten (1848) und bamit fein großes exegetisches Werk über bas Neue Testament abzuschließen. Dagegen hat Bleek felbft nur eine Angabl von Abhandlungen zur Apofalppfe, welche überwiegend isagogischen Inhalts find, veröffentlicht; am vollständigften bat er feine Unfichten in feiner Recension bes befannten Lude'ichen Bertes (Theol. Stud. u. Rrit. 1854. 1855) niebergelegt. In gkabemifchen Borlefungen aber bat Bleef wieberbolt bie Apolalppse erklärt; und aus. Diesen ift neuerlich eine Mittheitung gemacht morben, beren fich bie Freunde ber neutestamentlichen Rritit und Eregese nicht minber freuen werben, als ber etwa gleichzeitigen Erscheinung einer neuen Bearbeis tung bes be Bette'iden Sandbuches gur Offenbarung Johannis. Dr. Friedr, Bleef's Vorlesungen über die Apokalypse, berausgegeben von Lic. Ib. Sofbach, find zu Berlin 1862 bei bemfelben Berleger, welchem wir auch bie Beröffentlichung ber Bleef'ichen Ginleitung in bie beilige Schrift verbanken, er-Bon bem Sandbuche be Wette's ift bie britte Auflage (Leipzig 1862) von Lic. W. Möller bearbeitet worden.

Bleef hat, nach Hogbach's Angabe, siebenmal über die Apckalppse gelesen, zuletzt im Binter von 1856/57. Der exegetische Theil des Hestes stammt aus den Berlesungen im Binter 1841/42, ist aber sortwährend von Bleet's eigener Hand um so sorgsältiger erweitert und verbessert, weil Bleef bei seinen Borträgen sich streng an sein Hest bielt. Dieser Umstand hat des Herausgebers Arbeit erleichtert und zugleich beschränkt. Er konnte uns wirklich Bleef's eigene Schrift vorlegen, ohne die nachzeschrenen Heste der Zuhörer zu Hilfe zu nehmen; es kam sür ihn nur auf die Redaction an. Pierauf hat der Perausgeber mit Recht sich beschränkt; er hat also namentlich nicht versucht, die Bleef'sche Arbeit durch das zu ergänzen, was seit der letzten Ausarbeitung des Berjassers über die Apokalppse verössentlicht worden ist; nur eine kurze Anmerkung hat der Herausgeber dem Capitel der Einleitung hinzugessügt, in welchem Bleef die Geschichte der Auslegung behandelt (S. 71 f.).

Neue Ansichten enthalten die Bleef'ichen Vorlefungen nicht; aber wichtig sind bieselben, weil sie in vollständigem Zusammenhange, nicht nur nach ber fritisichen, sondern auch nach der exegetischen Seite hin, die Aussichten eines theologischen Meisters barlegen, welchem man es überall anmerkt, daß er aus dem Bollen fcopft.

Einzelne Mittheilungen aus bem Bleet'ichen hefte hatte befanntlich icon be Wette, welchem Bleef baffelbe zur Verfügung gestellt batte, in der ersten Anflage seines Handbuches gemacht. Auch in biefer hinsicht ist es von hobem Interesse, daß wir jetzt die Bleef'iche Arbeit vollständig in Handen haben.

Bon de Wette's Sandbuch gur Offenbarung Johannis hatte Lüde im Jahr 1854 einen neuen unveränderten Abbruck beforgt; nur in seiner Borrebe hatte er einige mittlerweile erschienene Erklärungoschriften charafterifirt und im Gegensatze zu benselben die fromme Freiheit ber echt evangelischen Schriftserschung, welcher auch de Wette's ernste Arbeit geweiht war, mit warmen Worten vertheidigt. Der Herausgeber der gegenwärtig vorliegenden britten Anflage bietet uns aber eine neue Bearbeitung des de Wette'schen Verkes, in der Art, wie schon andere Abtheilungen des de Wette'schen Handlage in neuen Bearbeitungen erschienen sind. Die Hauptaufgade Möller's ist gewesen, die der Anlage des de Wette'schen Werkes entsprechenden Ergänzungen aus der seit 1848 erschienenen apokalpptischen Literatur einzussigen. Biele Zussätze von Seiten des Herausgebers dursten ohne Weiteres gemacht werden; sehr häusig begegnen wir aber den Zeichen, mit welchen der Bearbeiter seine Zusgaben andeutet, insbesondere da, wo sein eigenes Urtheil sich irgendwie einsmischt. Er hat seine verdienstwolle Arbeit mit dem sorgfältigsten Fleiße, mit großem Geschief und mit einem Sinne, welcher des de Wette'schen Meisterswerkes würdig ist, vollzogen.

Loccum.

Dr. Fr. Difterbied.

Die Offenbarung Jesu Christi an Johannes. Aus Schrift, Geschichte und Gegenwart für die Gemeinde dargestellt von G. Kemmter, Diakonus in Nagold. Tübingen, Verlag der Osiander'schen Buchshandlung, 1863. VI und 487 S.

Da bas Buch, wie fein Titel befagt, für bie Gemeinde bestimmt, auch aus Bibelftunden für ein gemischtes Auditorium ursprünglich bervorgegangen ift, fo würden, ftreng genommen, unfere Blatter barüber ichweigen muffen, ba fie au Erbauliches fich einzulaffen grunbfätzlich vermeiden. Aber nach ber Borrebe S. IV. hat ber Berfaffer boch auch ben Theologen im Auge, und felbst wenn er bas nicht ausbrücklich fagen wurde, fo fprache boch bas Buch felbft eine Beachtung auch von biefer Geite an. Denn wer bie Apotalppfe nur fur ben Erbanungezweck verwenden will, ber wird nach unferer Erfahrung und lieberzeugung bas rathselhafte Document urchriftlicher Eschatologie nur fragmentarisch behandeln konnen; bie brei erften und die brei letten Capitel und aus ber Mitte noch einzelne Partien, wie aus Cap. 5., 7. und 14. - bas ift's, was fich für jenen 3med vorzugeweise eignet, b. b. folde Stellen, welche in ihrer eigenthumlichen prophetischen Sprache und Anschauung boch wesentlich nichts Anderes enthalten, als was bie Evangelien und Briefe in einfacher, nilchtern = lehrhafter Form, in wenigen großen Bugen Eschatologisches ichon aufftellen ober was fie als ethische Grundforderungen des Chriftenthums in allgemeiner Beife icon geltend machen. Diese Grenze bat ichon Sarms in feinen Predigten über bie Offenbarung (Riel 1844) nicht eingebalten, wie er freilich andererseits auch Manches, mas ohne alle apotalpptifche Deutung rein erbaulich verwendbar ift, unberudfichtigt gelaffen bat. Unfer Berfaffer bagegen giebt einen vollständigen Commentar, und da er eine bestimmte Auslegung ber Beiffagung unternimmt, fo ftellt er fich bamit in Die Reibe ber Interpreten, von benen auch die Wiffenfchaft Rotiz zu nehmen bat. Ift biefe Deutung Die richtige, fo muß auch bie Wiffenschaft fie anerkennen, b. h. sie muß fich auch vor bem wiffenschaftlichen Denken und für biefes rechtfertigen; bann muß auch bie Dogmatif ihren locus do novissimis barnach neu geftalten. Bu jener Rechtfertigung mare aber, fo viel

wir zu feben vermögen, noch Manches nötbig. Bas ber Berfaffer @ IV. in ber Borrebe über bie "Gerrlichfeit bes Buches sowohl im Einzelnen als in feinem gangen Bau", über "bie Rulle und Tiefe ber barin niebergelegten Begriffe und Anschauungen", über feinen "wunderbaren Busammenklang mit ber Totalität ber Schrift" fagt, bas ift, fo im Allgemeinen gefagt, Alles leicht jugugeben, aber es mußten biefe Brabicate erft genauer analpfirt und pracifirt merben, ebe man wiffenschaftlich-aultige Kolgerungen in Bezug auf bie Rothwendigfeit ber geschichtlichen Erfüllung bes Bangen und Gingelnen barans gieben tann. Für bie Auffaffung "ber Saubigefichte bes Buches ale prophetifcher Gefchichtsbilber von gang bestimmter Umgrengung, welche in zeitlicher Aufeinanderfolge bie gange Bufunft bes Reiches Gottes bis zum Enbe erfillen", beruft fich ber Berfaffer auf "ben unmittelbaren Ginbrud, welchen bie Apotalopie auf ben einfachen Lefer mache"; gang wohl, aber wir meinen erftlich, es tomme bei Fragen fiber bie Authentie eines literarischen Documentes und über ben prophetischen und hiftorifchen Werth beffelben benn boch viel weniger barauf an, mas ber "einfache" Lefer für einen unmittelbaren Ginbrud empfängt, ale vielmehr barauf, was ber gebilbete, gefchichtes und fprachfundige, urtheilsfähige Mann baran wahrnimmt, - ber ale folder feineswege ben reinen Gefdmad, bas unmittelbare Bebor für bie Stimme ber Bahrheit eingebufft, wohl aber biefes reine Befühl vor ben ihm brobenden Täuschungen ichuten gelernt bat. Und zweitens hat es benn boch auch ichon Leute von febr fartem Wahrheitsgefühl gegeben, die - wie befanntlich ein gewiffer Martin guther - von der Apotalppfe einen gang anderen Cindruct bekommen, fie auch mit ber "Totalität ber Schrift" nicht eben im rechten Ginflang gefunden baben. Bir bemerten ansbrudlich, baf wir Luther's Unficht von ber Apotalopfe, ober genauer feine Motivirung biefer Auficht, nicht theilen, bag wir auch bas "Judengen", bas Spateren ju fo großem Anftoß geworben, mehr nur in ber Form ale in ben bas Bange tragenben Bebanken finden, - bort freilich ftart genug, fo bag es fcwer ift, fic bie Apotalppfe und bas Evangelium Johannis aus einer Feber gefloffen gu benfen, wenn nicht etwa von bem Berfaffer beiber angenommen werben foll, bag er einen früheren judaistischen Standpunkt verlaffen und, etwa in Folge außerer Creigniffe und boberen Alters, eine geiftigere Auffaffung gewonnen baben foll. Die Grofe und Sobeit ber apotalpptifden Anschauung vom Reiche Bottes und feinem Rampfe mit ben Beltmächten hat auch auf une ihres machtigen Ginbrudes nie verfehlt und wir geben uns bemfelben mit Liebe bin; aber wenn nun bestimmt werben foll, was hiernach zu lehren, was ale prophetifches Lehrstück in die driftliche Dogmatit aufzunehmen fei, ba tonnen wir uns niemals bes anderen Ginbrudes erwehren, bag ber Berfaffer ber Apotalppfe bas, was er im Beifte icaut, icon in nachfter Beit erfüllt ju feben erwartet, baß auch feine Bilber felbft auf Umgebungen und Buftante beuten, wie fie in biefer Art eben nur auf feine Zeit paffen. Richtsbestoweniger ift auch uns bas Buch ein prophetisches, aber nur in ber Urt, bag, weil Belt und Reich Gottes immer und überall wesentlich in bemselben Gegensate fteben, fich immer wieber Thatfachen auffinden laffen und Ereigniffe eintreten, bon benen wir in ben Bilbern ber Apotalypje ein fprechentes Urbild finten. Der Unterschied ift aber ber, baf wir nicht fagen: in bem ober bem geschichtlichen Moment, wie es gu bestimmter Beit in Bergangenheit ober Gegenwart eintritt, ift bas von ber Apotalppfe Ge-

weiffagte erfüllt worden, bie Apofalppfe bat alfo eben von biefem Ereignig und von nichts Anderem gesprochen, biefes bat fie gemeint; fondern nur: mas bort in prophetischem Bilde angeführt wird, bas ift etwas Allgemeineres, bas unter verschiedenen Formen immer wieder gum Borfchein tommt. Daber haben bie verschiedenften Deutungen ihr relatives Recht, aber unrichtig - und barum auch oft genug burd ben thatfachlichen Gang ber Geschichte wiberlegt - ift bie principielle Meinung, es fei burch bas biblifche Buch ein Brogramm fur bie gange Welt - und Rirchengeschichte ausgegeben, fo bag wir in jeber Zeit genau wufften, bie wievielte Stunde auf ber Beltenuhr es geschlagen bat. (Durch bie Borausfetung folder programmatarifder Bestimmung und Bedeutung ber Apofalppfe ift benn bei unferem Berfaffer alle Deutung bes Gingelnen bedingt; begbalb foll 3. B. Cap. 7, 15-17. nur erft eine Borftufe ber Geligfeit ichilbern, was, ba bie Schilderung benn boch einen biel abfoluteren, superlativen Charafter trägt, blog baburch geftilitt werben fann, bag nach B. 17. Die Geligen nur gu Bafferbrunnen, gu Quellen geleitet werben, mogegen Cap. 22, 1. bon einem Strome Die Rebe fei. Ber folde Eregese einleuchtend finbet, ber ware boch baran zu erinnern, bag es fich Cap. 7. um's Trinfen handelt, Cap. 22. aber nicht, und baf, wenn man trinfen will, man fich nicht zu einem Strome, fondern gu einem Brunnen begiebt; itberbies aber ift auch Cap. 21, 6. nur bie Quelle, nicht ber Strom genannt. Bir unsererseits konnen gar nicht zweifeln, bag ber in beiben Stellen beschriebene Geligfeiteguftand gang berfelbe ift, worin uns and bie in Cap. 7. fehlende Bemerfung, baf ber Tob nicht mehr fein werbe, nicht irre macht, weil biefer jebenfalls für bie Cap. 7. befchriebenen Erlöften nicht mehr existirt.) Wir wiffen febr mobl, daß ehrenwerthe Manner und tieffinnige Theologen gerabe auf ben Befit eines folden Beltprogrammes und auf die Renntnig bes Stadiums, bis zu welchem die Ausführung beffetben vorgefdritten fei, einen Sauptwerth für Glauben und Chriftenthum gelegt haben; wir haben 3. B. wohl im Gedachtnig, wie Detinger in einer Predigt einmal fagt: "ibr mußt gute Bolitifer werben; ibr mußt miffen, bag wir in ber Beit bes britten Beh leben" u. f. w.; aber gerabe biefes auf bie Schrift fich berufende Politifiren, bas oft febr große Achnlichkeit mit bemjenigen gewinnt, mas man vulgo Rannegießern beift, erscheint uns als etwas bochft Bedentliches von wegen ber unnützen Borte, ohne die es bei folder Unterhaltung nicht abaugeben pflegt. Bir wiffen die Buversichtlichkeit, mit ber man auf biefem Bege vorzugeben und Behauptungen ober auch nur Bermuthungen aufzustellen und auszumalen liebt, und bie Geelenrube, mit welcher man, fo oft eine Borausfagung fehlgeschlagen bat, bie Termine getroft um ein Stud weiter binausrudt, vollkommen zu würdigen und erkennen ihren Bufammenhang mit einem unbebingten Schriftglauben; aber biefer Rerus ift boch nur ein subjectiver, wogegen wir ber Forberung absoluter Wahrhaftigfeit nur baburch Benuge gu thun glauben, bag wir über Dinge, über bie wir ein Gewiffes nicht wiffen, nicht wiffen tonnen und nicht miffen follen, auch lieber fdweigen, beffen uns freuend, bag bie Erfüllung eine berrliche, aber eben barum auch eine gang andere fein wirb, als alle unfere Deutungen gu fagen bermögen. Manche feiner Deutungen führt auch unfer Berfaffer mit ber Formel ein: "biefe Sillfe mochte wohl barin befteben" (S. 229.); "möglich, baß jenes Reich" u. f. w. (S. 227.); "bas 3abr 606 möchte vielleicht ber Unfang ber 1260 Jahre fein" (S. 241.). Es ift nun gwar

löblich, eine Spoothefe auch nur als folde binguftellen; aber mas ift auf biefem Bebiete bamit gewonnen? und wie nabe liegt bie Berfuchung, folde Oppothefen bennoch zu Lieblingsgedanken zu machen und fie unvermerkt in's credo eingnicbieben! Gerabe ein Phantafiren biefer Art ift's, was une nicht nur wiber bas Gefühl, fondern wiber bas Bewiffen geht. Ueber ben Buntt, bag wir bie Einzelheiten ber großen Bufunft nicht wiffen follen, geht auch unfer Berfaffer. wie alle Apotalyptifer (val. S. 167.), etwas ju leicht weg; auch finden wir ben Unterschied zwischen berjenigen Rechnungsart, Die er als ben Fehler Bengel's anfiebt, und zwischen seiner eigenen, Die nicht Reittermine, wie jene, sondern nur Beitdauern bestimmen, alfo nur fagen will, wie lange bie Berioden mabren, nicht aber, wann fie anfangen, - nicht febr bebeutenb; lagt man fich einmal auf biefem Bebiet auf's Rechnen ein, fo ift es wenigstens confequenter, nach Bengel's Beife zu verfahren. — Um von ben Resultaten unseres Berfaffers nur Giniges anguführen, beben wir ben G. 395. gegebenen Ueberblid über bie bis jum 18. Capitel inclus. gebende "Entwidelung ber Enbezeit" beraus. Bubor fei bemerkt, bag auch dem Berfaffer Rom und bas Papfithum die apokalpptifche Beftie ift, fo zwar, bag bem gegenilber bas zweite Thier bie Revolution, Die Demagogie, bie Bolfssouverainetat verftellt. "In Folge ber ichwarenden Revolutionstrantbeit (erfte Bornschale) lockert und loft fich bie bisberige ftaatliche Ordnung; Die Erbe wird zu einem Deer bon Blut (zweite Bornichale), aus welchem fich allmablid bas icharlachrothe Thier erhebt, und bie gange Beit in allen ihren Richtungen tritt mehr und mehr in ben Dienst bes Blutvergiefens (britte Bornichale). Dem machsenten Witerchriftenthum gegenüber bezeugt fich noch einmal bie Feuertraft bes Bortes Gottes, aber vergeblich (vierte Schale). Ingwijchen, ift die Revolution bis jum Sturg bes altesten Thrones in Europa, ber weltlichen Macht bes Bapfithums, vorgeschritten (fünfte Schale). Das Papfithum geht als politische Große (ale Thier) unter, um bon nun an nur noch firchliche Macht (Beib) zu fein. Das Reich ber Konige in feiner erften Geftalt, unter bem Bortritt bes Papfithums, bas fünfte Beltreich, ift vorüber, es tritt als fechetes Weltreich in feine zweite Beftalt, in welcher bas icharlachrothe Thier an der Spite ber gebn Ronige fteht. Dies ift benn auch Die Beit, in welcher - neben bem Unglauben bes im Thier bes 17. Capitele vollendeten Witerdriftenthums, jugleich gablreicher als fonft, auch auf bem Boben bes Chriftenthums falfche Richtungen, nicht bloß bie große Sure, fondern auch allerlei Tochter berfelben, faliche Meffiaffe und faliche Propheten auftreten und Biele, beinabe felbit bie Anserwählten, verführen" u. f. w.

Stellt man fich jedoch einmal auf ben vom Berfaffer eingenommenen, bermalen wieder von Bielen getheitten Standpuntt, bann muß bie Ausführung,
bie in biefem Buche verliegt, allerdings in vieler hinsicht gelungen genannt werben. Der Berfaffer besitzt gerade die zu einer solchen Arbeit besonders nitzlichen Eigenschaften, namentlich eine Combinationsgabe und einen Scharssinn, ber für jedes apotalyptische Bild selbst nach den Einzelbeiten seiner Ausmalung ein Gegenbild, somit nach seiner Aussicht eine Erfüllung ber Beisfagung in Geschichte und Gegenwart auffindet. Sind auch viele seiner Deutungen nicht eben nen, so seblt es bagegen nicht an bisher unbefaunten, zum Theil überraschenden Erkfärungen, die er in sebendiger Rede denen, die ibm solgen, plausibel macht. Die zwei Mächte, die die Jauptrolle spielen, Papstthum und

Revolution, baben wir icon genannt; bie Beufchreden bebeuten ben Islam: aber felbst Gifenbahn, Dampfidiff und Telegraph find (G. 323.) in ben apofalpptischen Bifionen ichon angebeutet; ja (S. 353.) ber Berfaffer fann fich nicht enthalten, bei ben centnerschweren Sagelfteinen in Cap. 16. an bie neueften Kanonenfugeln zu benfen. Das Thier aus bem Meere (G. 358.) ift bas Beltreich unter ber Form ber Legitimität; bas Thier aus bem Abgrund ift bas Weltreich unter ber Form ber Bolfssouverginetät; die Froide (S. 334.) bebeuten ben Daterialismus. Am überraschendften wird wohl Bielen fein, bag ber Berfaffer G. 224. (unter Underem burch ben Abler babin geleitet) ale bie Bufte, in welcher das Weib, b. b. bie glaubige evangelifche Gemeinde, feiner Beit ibre Buflucht finde. - Rufland erfennt. Ueber folde Unfichten ift naturlich gar nicht zu ftreiten; wir in unferem bescheidenen Theil gefteben, baf wir in Folge biefes Aufschluffes nur um fo inniger Gott danten wollen, wenn er une die Beit nicht erleben laft, in welcher wir bei einer Rirche Gout fuchen milffen, bie benn boch nicht gang fo freundlich bem evangelischen Glauben gegenüber ftebt, wie ber Berfaffer im Begenfate gur romifden Rirche annehmen will. - Schlieflich fei nur noch bemerkt, bag biejenigen Bartien, welche nicht fpecififch prophetifche Deutung, fondern einfach erbauliche Auslegung enthalten, wie namentlich die Sendschreiben in den erften Capiteln und die librigen dabin gu rechnenden Stellen, fruchtbar und gedankenreich behandelt find, fo bag auch wer die Deutung des Apokalyptischen in ber vom Berfaffer festgehaltenen Beife fich nicht anzueignen vermag, bennoch nicht feer ausgeht. - Drud und Bapier find lobenswerth. Balmer.

## historische Theologie.

- 1) Carl Friedrich von Nägelsbach's Homerische Theologie. Zweite Auflage, nach Auftrag des verewigten Verfassers bearbeitet von G. Autenrieth. Nürnberg, Geiger, 1861. XXXIV und 424 S. gr. 8.
- 2) Das Dämonium des Sokrates und feine Interpreten, von Dr. C. R. Bolquardfen. Kiel, Schröder, 1862.
- 3) Platon's Idee des persönlichen Geistes und seine Lehre über Erziehung, Schulunterricht und wissenschaftliche Bildung. Bon Dr. C. R. Volquardsen. Berlin, W. Hert, 1860. VII und 192 Seiten. 8.
- 4) Das philosophische Syftem Platon's in seiner Beziehung zum christlichen Dogma. Von Dr. Dietrich Becker. Freiburg im Breisgau, Herber, 1862. XII und 348 S. gr. 8.
- 5) Die Gotteslehre des Aristoteles und das Christenthum. Eine prinscipielle Untersuchung von A. L. Anm. Zürich, Drell, Füßli & C., 1862. 46 S. 8.

Einer Rechtfertigung für die Anzeige der genannten Schriften in dieser Beitschrift wird es ebenso wenig bedürfen als für ihre Berbindung unter einsander. Sie gehören insgesammt dem gemeinsamen Grenzgebiete der theologisschen und philologischen Wissenschaft an, und es ist daher von Werth, sich das Ergebniß dieser neuen Leistungen zu vergegenwärtigen, um die Fortschritte dieser erst seit ein paar Jahrzehnten eisriger gepstegten Bestrebungen darnach ermessen zu tönnen. Wir haben in jenen süns Schriften das bahnbrechende Werk eines anch sür diesen Zweig der Wissenschaft zu srüh vermisten Meisters neben den beiden Erstlingsarbeiten (wenn wir nicht irren) eines jüngeren Philologen und dem eigenthümlichen Erzeugnisse, das aus der Feder eines katholischen Theologen gestossen ist, sowie endlich einer kleinen, aber gehaltreichen Monographie. Bosher auch immer eine jede Bereicherung auf diesem, des psiegenden Andaues noch immer sehr bedürstigen, Gebiete komme, sie wird mit dem freudigsten Danke begrüßt werden.

Mägelsbach hat bas große Berdienft, nach ben bald wüften und planlofen Sammlungen, balb gerftreuten und vereinzelten Bemerfungen über religioje und fittliche Ericeinungen und Meugerungen bes claffifden Alterthums aus früherer Beit zuerft an einem beftimmten Beispiele bas gange Berfahren methobiich geregelt und flar aufgewiesen zu haben. Satte bem bisberigen Sammeln ber 3been über biefelben oder nahverwandte Gegenftande die unerläfliche grundliche Unterscheidung ber Zeitalter und felbft ber einzelnen Schriftsteller gefehlt, fo mar bier in glanzender Beife bas Eigenthumliche besjenigen Dichters, ber für bas gange Alterthum in Poefie und Profa als Quelle gelten fann, in flarem und übersichtlichem Zusammenhange vorgeführt worben. Diefer treffliche Borgang bat mehrfache Rachfolge gefunden. Go wird bie Unterscheidung ber perichiebenen Berioden, nicht minder bie mancher felbft gleichzeitiger Schriftfteller in immer ftarterem Umfange und immer icharferer Beife bollzogen werben können; auf diesem Bege wird es möglich werden, bas Gemeinsame von bem Individuellen, bas Bolfsthumliche von dem blog Literarifden zu icheiden. burch folde Borarbeiten wird es möglich fein, bem letten Biele aller biefer Beftrebungen nachzutommen und bie religiofe Befammtanschauung bes griechischromifden Alterthums, fowohl in bem, was fie erreicht bat, als auch in bem. was ihr mangelt, bem Chriftenthum gegenüber vollständig und überzeugend bargulegen. Es liegt nun hierbei bie Beforgniß und fogar ber Borwurf nabe (und auch Ragelsbach ift bavon nicht verschont geblieben), bag man driftliche 3been und Anschauungen auf die beibnische Borgeit übertrage und fie ben icheinbar ober wirklich verwandten Ramen und Begriffen unterlege; ja, es geben Dlanche fo weit, bag fie für bie Beurtheilung auch biefer Seite bes Alterthums einen burchaus geschichtlichen Standpunkt verlangen und jebe Burbigung feines religiofen Gehaltes nach einem anderen, auch bem bollfommenften, driftlichen Dafftabe für völlig unguläffig ertlaren. In Diefer Beziehung ift es aber als eine bobe ber Biffenicaft miberfahrene Bunft zu betrachten, daß ein Dann von fo feltener Lauterfeit und Gemiffenhaftigfeit ber Gefinnung wie Ragelsbach fich gerade einer fo babnbrechenben und maßgebenden Arbeit unterzogen bat. Und man muß es in ber That, wenn man nicht geradezu ber Babrheit in's Angeficht ichlagen will, ale ein befonderes Berbienft ber Ragelsbach'iden Arbeiten bervorbeben, daß fie mit gleicher Gorgfalt und Treue befliffen find, ben

wirklichen Schatz bes in eigener Erkenntniß und Denktraft errungenen Gutes religiös-sittlicher Bahrheit bem Alterthume zu sichern, als jede Einmischung ober herbeiziehung eines ihm frembartigen Elements und eine Unterschiebung bes böberen driftlichen Gehaltes ferne zu halten.

Die Frage, wie fich bie Erkenntnif ber Gottermehrheit namentlich bes griechischen Bolytheismus zu bem iberall erwachenden natürlichen Bedurfniffe göttlicher Einheit verhalte, nimmt beim Somer eine besondere Geftalt an. Deffenungeachtet wird auch fie bon ber neuerdings verhandelten Streitfrage berlibrt, ob man vielmehr einen monotheistischen Trieb im Bolytheismus ober einen polytheistischen im Monotheismus erfennen folle. Diefe gulegt von &. G. Welder in ber Borrebe ju feiner griechischen Götterlehre III, 1. (Göttingen 1862.) besprochene Frage läuft entschieden lettlich auf die andere hinaus, ob der politbeiftifche Brundzug fruber und urfprunglicher in ber menschlichen Geele borhanden gewesen sei ober ber monotheistische. Und biefe hangt wieder mit ber allgemeinsten Geschichts = und Beltauffaffung gusammen, wornach entweder Alles aus ben robesten und mangelhaftesten Anfangen sich zu immer größerer Bollfommenheit entwickelt, ober andererfeits aus ben gottgegebenen Anfangen ber Gemeinschaft nach ber burch bie menschliche Schuld berbeigeführten Rluft und Störung unter ftete erneuerten Begenbewegungen allmählich bie berlorene Einheit wieder gesucht wird. Bon biefem Dilemma aus muß auch Breller's Anficht, bag ber reine, ftrenge Monotheismus, für welchen er einzig ben jus bifden gelten laffen fonne, überhaupt nicht ber Anfang ber Religionsgefdichte au fein icheine, fondern erft bas Refultat einer gemiffen Epoche berfelben, benn er beruhe wesentlich auf Abstraction und Regation, verstanden und beurtheilt werben. Denn mabrend man ben letten Bufat wenigstens für manche Bolfer bestreiten muß, tann man ben Sauptfat unter erläuternden Bestimmungen gugeben. Im Grunde muß man boch unbedingt bas Bedürfnift bes Dienichen nach einheitlicher Auffaffung bes göttlichen Wefens behaupten, fo fcnell auch bei eingetretener Berfinfterung bes bodmutbigen Denichenfinnes ber Berluft bes ursprünglichen Bewußtseins von bem einen und mabrhaftigen Gott eintritt.

Der Somerische Diensch theilt nach Ragelsbach bas unabweisliche Berlangen, bem geglieberten Organismus bes Götterhimmels feinen Salt in einer allen Biderftand ausschließenden Ginbeit zu geben, und er fieht bas Ergebnif biefes Berlangens auch und befonders in der Ueberordnung bes Schicffals, ber Moira, über bie Götterwelt, worin ein weiterer Berfuch gemacht ift, bas Bedurfnift bes Menschengeistes nach monotheistischer Weltanschauung ju befriedigen. Satte fich Rägelsbach icon bei feiner erften Bearbeitung ber Somerifden Theologie ein entschiedenes Berbienft erworben, daß er ben beiben vielfach vertretenen Un= fichten, die Moira ftebe über Bens und Bens ftebe über ber Moira, gegenüber eine vermittelnbe ausführte, Die uns in treffender pfpchologifcher naturgemäßbeit bas Ringen bes Menschen nach ber verlangten Ginheit und bie Unfähigkeit beffelben, fie burch eigene Rraft zu begrunden und bauernd festzuhalten, vergegenwärtigt: fo bat er biefur zwar vielfache Beiftimmung, aber boch auch wiederum noch manchen Biberfpruch gefunden, und Belder bat in bem erften Theile feiner griechischen Götterlehre geradezu ben Satz aufgestellt: Moira und Gottes Wille ober Wirten find Gins.

Im Befentlichen ift bie Anffassung ber alteren Ausgabe auch in biefer neuen

Auflage fesigehalten worben, und gewiß mit vollem Rechte. Je weiter auch bie vergleichenbe Mythologie und Religionslehre vordringt, desto mehr wird sich eine so natürlich aus dem Menschengeiste hervorgehende Anschauungsweise als richtig und angemessen darstellen. Jaben wir doch namentlich, wie in einer besonderen Bemerkung richtig erwähnt wird, in der deutschen Götterlehre ein völlig entsprechendes Analogon an einem personisieirten Geschick und einem personisienten Schickslas an lieber und Unterordnung der Schickslas wische unter die Götter, also dasselbe ohnmächtige Schwanken des Menschengeistes zwischen perssönlicher, aber beschränkter, und unbeschränkter, aber absoluter Aussaffung. Ein gleiches Schwanken tritt daher naturgemäß auch in Bezug auf den menschlichen Willen ein, dem keine völlige Freiheit, aber auch andererseits keine unbedingte Gebundenheit zugeschrieben werden kann.

Ein anderer besonders ichwieriger Punkt, ber baber vielleicht auch noch nicht gur völligen Entscheidung gebracht worden ift, befindet sich in der Eschatologie, bie in ber letteren Zeit auch noch anderweitige Darftellungen erfahren bat. Durch bie Unficherheit ber Ausbruds- und Borftellungsweise, Die Die Atten felbft foon babon batten und bei ber Dunkelheit ber Sache baben mußten, ift bier manche irrige Auffaffung berbeigeführt worben. Ragelsbach mar ju bem Grgebniffe gefommen, bag bem Somerifchen Dlenfchen ber Tob und ber Buftand nach bem Tobe ale ein Ungliid erfdien, weil bas 3ch, bas menichliche Gelbftbewußtfein, die Erifteng ber fich fetbft wiffenden Berfonlichfeit aufbort. Der Tob ift Scheibung ber Seele vom Leib, Die Seele, bas Princip bes animalifchen, nicht bes geiftigen Lebens, verläßt ben Leib, um in ben Sabes ju geben. Der Beift vergeht burch ihr Entschwinden nur mittelbar, infofern ber Leib, ber eigentliche Trager bes Beiftes, bom animalifchen Leben verlaffen, alle Fabigfeit verloren bat, die ibm jugeborigen Organe bes geistigen Lebens in Bewegung au feten; Die Seele wird jum Schatten, jum mefens und bewußtlofen Scheinbilde bes ebemaligen wirklichen Menschen. Dem verewigten Rägelsbach war es nicht mehr vergonnt, Diefes zur völligen Rlarbeit hinauszufilhren. Er fab lauch in der nachhomerischen Theologie) ben Leib für den eigentlichen Dlenschen an, was von Anderen bestritten worden ift, die vielmehr ben in die Unterwelt gebenden Schatten bafur anseben wollen. Richt minder ift jene Scheidung bes Lebensprincipes in ein geiftiges und forperliches in Zweifel gezogen worben. Aber bie Schwierigfeit ber Entscheidung liegt eben in ber bisweilen schwankenben oder unficheren oder wechselnden oder noch nicht gur Rlarbeit gereiften Borftellung felbft. Db ber Beift ober ber Leib in ber Bestimmung bes menichlichen Befens pravalire, mar fich ber homerifche Dienich offenbar nicht genugent bemußt. Dag bas in ber Unterwelt ichwebenbe Cbenbild bes vormaligen Menichen bie eigentliche Berfon beffelben fei, wird man boch auf feinen gall fagen tonnen. Und baf man an bem Leibe, bem Leichname bes Menichen mit einer gewiffen Berthichatung festhielt, mochte auf einer buntlen Abnung von ber Nothwendigfeit eines Leibes für bie Fortbauer ber individuellen Erifteng beruben, murbe überbieß burch ben noch lange und in nicht geringem Umfange verbreiteten Grabercultus ber Berven bestätigt. Auch ichließt fich baran bie gange übrige Entwidelung ber pfpchologischen und eschatologischen Borftellungen bis an bas Ende bes bellenischen Bebens in folgerichtiger Beife an, fo bag, wenn auch Gingelnes noch zu mobificiren fein wird, boch im Wefentlichen bie ursprungliche

Ragelebach'iche Fassung ale bemahrt bestehen bleiben wirb. Auch bier, wie in bem gangen, febr finnig vom Berausgeber behandelten Werke, bat berfelbe burch Erganzungen, weitere Ausführungen und beschränkende Andeutungen fich anerkennenswerthe Berdienfte erworben, und es fteht zu boffen, baf bas portreffliche Buch in feiner neuen Gestalt fich ber eifrigsten Benutung von Seiten ber Theologen wie ber Philologen ju erfreuen haben wird. -

Die zweite Schrift behandelt einen einzelnen, aber allerbings nicht unwichtigen Buntt, ber in ber letten Beit Gegenstand einer mehrfachen Erörterung gewesen ift. Der Berfaffer erreicht ein boppeltes Resultat, nämlich ein negatives und ein positives. Er weist nach, baf alle von ben verschiedenften fruberen Belebrten und Philosophen aufgestellten anthropologischen und psichologischen Erflärungen bee Damoniums unhaltbar find und bag bie Ericheinung beffelben fich auf tein Gefet ber Anthropologie und Pfpchologie gurudfführen läßt, fonbern letteres ein fingulares ift. Wir tonnen ibm in feiner Biderlegung aller ber perichiebenen Beurtheiler aus alter und neuer Beit nicht folgen, wollen uns vielmehr auf einen berfelben beschränfen, ber bor anderen beachtenswerth erscheint und bem auch ber Verfaffer eine besondere Sorgfalt zugewendet bat, C. A. Brandis in Bonn, beffen neuefte Behandlung in feiner Geschichte ber Philofopbie, 1. Abth., Berlin 1862, jedoch natürlich nicht von ihm berücksichtigt worden ift. Diefer bezieht bas Damonium birect auf Meuferungen bes Bewiffens, in benen Sofrates unmittelbare Erweisungen ber Gottheit fab. Wir fonnen es nicht verhehlen, daß biefe Auffassung mehr als alle anderen bas Richtige und Wahre gu treffen icheint; aber freilich wird man barin wohl bem Berfaffer Recht geben muffen, bag bas Gewiffen in biefem Kalle entschieden in einem viel weiteren Sinne als gewöhnlich gebraucht ift, indem es fich auch auf Undere und auch auf Dinge bezieht, bie gar nicht einmal unmittelbarer Begenftand einer fittlichen Gelbftbestimmung fein fonnen. Auch fühlt ber Berfaffer richtig, bag bann fofort naber auf ben Begriff bes Gemiffens eingegangen werden muß, wie er bieß auch nach Anleitung einer Meuferung Stabl's in ber Rechtsphilosophie thut. Eine andere Frage ift es freilich, ob feine Rritit bes von biefem Staats- und Rechtslehrer Dargelegten richtig und begründet, ob baffelbe überhaupt von ihm in ber gutreffenden und genilgenden Beife verstanden worden ift. Bas ber driftlichen Erfenntnif bas Gewiffen ift, bas ift bas, was une bier allein gum tieferen Berftandniffe verhelfen fann. Go lange man baffelbe nicht überhaupt ale bie gegen bas mit ber Gunde umgewandelte Befen bes Menfchen reagirende ursprüngliche und gottesebenbilbliche Dacht im Denichen betrachtet, fann auch von einem richtigen Berftandniffe bes Gofratifden Damoniums fchwerlich bie Rebe fein. Immerbin bat Rant, "Deutschlands tieffinnigster und zugleich beutlichfter Denter", bas Gewiffen beffer befinirt als Beget, er ift babei aber wohl unsehlbar burch bie driftliche Anschauung geführt worden. Indeffen hat er ben eigentlichen Grund bavon, ber uns allein "bas Bewuftfein eines inneren Berichtshofes, eines zweiten Gelbft, einer anderen Berfon, por ber fich bie Bebanten antlagen und enticulbigen", verständlich macht und bor naheliegender Diffdeutung bewahrt, nicht nachweisen konnen. Wenn Gofrates biefe Stimme erfannte, fo war fein burch und burch gewiffenhaftes Sandeln baraus mohl gu erklaren. Done bestimmte Beziehung gu bem Gottesbewußtsein fann biefes gar nicht gedacht werben. Es tann aber unmöglich bie Brafeng Gottes richtig ge-

bacht fein, wenn fie nur bas bie Gottheit gegenwärtig Rublen von Seiten bes Menschen, nicht auch bas wirkliche Gegenwärtigsein von Seiten Gottes ift. Dieß lettere ift in ber That nicht vantheistisch, sondern vollkommen theistisch. Obwohl ber Mensch bie reale Macht und Einwirfung Gottes fühlt, ift er fich bes Unteridiedes von Gott boch nur zu wohl bewußt; eben in biefer Unterscheibung befteht bas Bewiffen, ohne fie gabe es gar teines. Bare bas Bewiffen als Prafenz Gottes bloft Wefensanlage bes Dlenfchen, angeborenes urfprungliches Bermogen, aber feine besondere Stimme Gottes, fo milrbe es allerdings nicht bas fein fonnen, mas Sofrates barunter erfafte. Dief ift ja unverfennbar gerabe bas, mas ber Apostel Baulus ben Seiden vindicirte; fie batten es, meiftens aber, ohne fich überall beffen bewußt zu werben; Gofrates bagegen murbe fich beffen, und im eminenten Ginne, bewußt. Sierfür find bie von ibm angeführten Stellen bei Kenophon (Memorab. 1, 4, 13.; 4, 3, 12.; 4, 4, 18 ff.) von ausreichenber Bichtigkeit. Einer anberen Offenbarung bedurfte Sofrates auf feinem Standpuntte nicht, er fab barin unmittelbar bie Stimme Bottes, und es mar fein befonderer göttlicher Beruf, biefelbe gu verfündigen. In biefer Begiebung fonnen wir mit Recht bem Sofrates eine, fo gu fagen, protestantifche Stellung innerhalb bes hellenischen Alterthums vindiciren: er bringt im Rreife ber antifen Beltanichauung die Dadt bes bewuften fittlichen Sanbelns ju ihrem Rechte, gleichwie Luther bas Erlöfungswert für ben Glauben bes Dlenfchen wieder zu einer That freiefter Gelbstentscheidung gemacht bat. Darum ift auch nicht abzuseben, warum Augustin und Luther nach ber Auffaffung bes Berfaffers nur eine hervorragende, nicht auch wie Sofrates eine fingulare Stellung eingenommen haben. Go mandes Richtige bier auch bem Berfaffer vorgeschwebt haben mag, fo ift boch jedenfalls bie Unwendung weber folgerichtig noch flar, und barum find auch manche Urtheile in Birflichfeit icon feblacariffen ober fchief gefaßt. Man fann gwar allgemeine Parallelen gulaffen wie bie in bem Sate: "Die Apologie bes Gofrates ift eine Dacht, beren Ginfluffe ber Lefer fich fo wenig entziehen kann, als ber Wirkung ber driftlichen Paffionsgeschichte." Aber man muß entichieden fich bagegen erflaren, wenn ber unbefannte Gott, ben ber Apostel Paulus in Athen fant, von ber "namenlosen Gottheit" bes Sofrates nicht mefentlich und vollständig gefdieben werben foll. Die Anfcanung ber fpateren Zeit ift eine verflachtere, bie Richtung bes Gofrates geht in vielen Stilden tiefer. Go fommt benn auch ber Berfaffer auf Die Annahme binfichtlich bes Damonium gurud, bag eine wirfliche gottliche Stimme ibn gewarnt babe, und er glaubt bagu ein Analogon im Leben Jefu gu finden, nund eine burchgangige (phanomenologifde, aber nicht theofophifde) Bergleichung bes Gofrates mit Chriftus bestätigt biefen gewonnenen Sat von biftorifder Bebeutung". Die leicht aber eine folche Parallele gwischen Gofrates und Chrifius auf ichlimme Abwege fuhren fann, bavon haben wir ein warnendes Exempel in ber Darstellung von v. Lafaulr empfangen. .

Bir wenden uns hiernachst zuerst zu Rr. 4., ebe wir bem inneren Busammenhange nach zu der zweiten Schrift des hrn. Dr. Bosquarbsen zurildgeführt werden. Dieses mit Wärme und Lebenbigkeit geschriebene Buch verleugnet seinen specifisch-römischen Charafter und Ursprung nicht, ja es entwidest
theilweise eine eigenthumliche, in sich nicht unbesangene und barum filr bie
Sache nicht vortheilhafte Posemit gegen ben Protestantismus. Die Stellung

bes Berfaffers wird ichon im Allgemeinen burch bie Bemerfung gefennzeichnet, baf ber gange Gedankencompler bes Platon aus einer Beiftes- und Lebensrich= tung bervorgewachsen sei, die von der driftlichen in den tiefften Brincipien abweiche. Babrend bas gange Beidenthum bon born herein als ein Abfall, als eine Trubung und Störung angeseben wird, als ein Reich ber Finfterniß, worin boje Rrafte walten, ericeint gerade Platon bem Berfaffer als eine gewiffe Reaction bagegen: er habe jene ftorenben Glemente, welche bas Seidenthum in die Ratur bes Denkens gebracht hatte, bis auf einen gemiffen Grad wieder beseitigt. Deffenungeachtet ftellt er ben Beift und Ertrag ber Platonifchen Philosophie febr boch, vielleicht hober, ale fich nach firengem Dlagftabe rechtfertigen läßt. Namentlich rubmt er Platon's flaren Blid in bas wirkliche Leben ber Gefchichte feines Bolles und feiner Zeit. "Er batte eine Uhnung dabon, baf bie Denfcheit vermöge eines gottlichen Gefetes einem boberen Biele entgegengeführt werbe." Bir würden, wenn überall bie gefdichtliche Auffaffung bem Alterthume beigelegt werben barf, fie eber bem Ariftoteles mit feinen Forschungen auf ber Grundlage gegebener Buftanbe als bem ibealen Platon zuschreiben. hiermit hangt auch Anderes zusammen, was schwerlich bem Berfaffer zugeftanden werben fann. Allerdings ift Platon auch mit feinem Rampfe wider bie vielen im eigenen Bolfe im Schwange gebenden heibnischen Berunftaltungen nicht über bas Beibenthum hinausgefommen, noch weniger in ben Wahrheitsfreis bes Chriftenthums eingetreten. Aber bie Stellung ber Religion zur antifen Runft ift nicht richtig von ihm gefaßt worden, benn biefe ift feineswegs bon Anbeginn ber als ein faliches und gerftorenbes Element gu faffen. Bielmehr rubte in biefer Berbindung bas Große und gugleich Unerläßliche ber eigenthumlich bellenischen Religionsauffaffung, und die ursprüngliche Bedeutung und Bahrheit berfelben wird burch ben fpateren entarteten Digbrauch nicht aufgeboben. Darum barf man auch nicht mit bem Berfaffer vom Platon fagen, baf er in feiner Rosmologie ben beidnischen Bahn bes Bobenglaubens, welcher fich bie Götter in Bildwerfen verforpert bachte, philosophisch überwunden und fo ben Begriff bes über Alles maltenden Lebens ber Gottheit wieder gewedt und die Menschheit auf eine höhere Offenbarung berfelben inbirect vorbereitet babe.

Bu einer richtigen Würbigung bes Alterthums wird immer bas Zwiefache gehören, daß es weber überschätzt noch unterschätzt werbe, daß man also vor allen Dingen es nicht bergestalt mit dem Christenthume parallel stelle, daß es irgendwie geseistet haben solle, was keine menschliche Macht zu leisten im Stande ist. Es kann und darf der desfallsigen wissenschaftlichen Erörterung ja niemals sür etwas Anderes als für eine Borstuse zum Christenthume gelten, und es wird immer nur das richtige Verhältniß zu ermitteln sein, in welchem diese, die man oft, aber nicht ganz zutressend eine negative genannt hat, sich zu der positiven im Bolke Ifrael verhalte. Gesetzt auch, daß es sich im Christenthume ausschließlich oder wesentlich um die Hersellung eines Ursprünglichen handele, so kann nöglich gewesen sein, eben weil es ganz selbstverständlich ist, daß es unmöglich gewesen sei, das ganze Gebände in seiner ursprünglichen Bollsommensheit nur hergestellt zu denken, noch viel weniger aber, es wieder wirklich berzustellen. Die Frage kann immer nur die sein, inwiesern der Mensch auf eigenem Wege im Stande sei, etwas von der ewigen Wahrheit zu ahnen,

bie Nothwendigfeit solder Offenbarungen, sei es überhaupt ober in besonderen Beziehungen, zu erkennen; auf keinen Fall aber kann baran gedacht ober es auch nur einer Erörterung und Widerlegung unterzogen werben, daß ein Mensch, und wäre es auch ber tieffinnigste Philosoph, irgendwie ein Erlösungswert habe auf fich nehmen können.

Benn wir etwas biefem Achnliches bei bem Berfaffer bon Rr. 4. finden, fo ist bas hauptfächlich wohl nur burch bie große Berehrung berbeigeführt worben, welche bie Rirchenväter bem Platon gollen. Sie halten feine berrlichen Gedanken und Aussprüche ihrer Zeit zur Beschämung und als ein Naturzengniß ber Bernunft für bie Babrheit bes Chriftenthume bor. Diefes fann aber noch wiederum in einem zwiefachen Berhaltniffe aufgefaßt werben: Die antifen Ibeen fonnen ale bie ichwachen Anfange einer grabuell gesteigerten, gottlich erleuchteten Bahrheitserkenntnig erscheinen, ober bie Bebiete ber menschlichen Erfenntnig und ber ewigen Babrheit laufen parallel, wie bie Bebiete ber Ratur und bes Beiftes, bieten baber vielfache und großartige Analogien und Beziehungen bar, bleiben aber wie bas fichtbare und unfichtbare Reich immerwährend in einer bestimmten Getrenntheit und völligen Abgeschloffenbeit gegen einander. Wenn baber in ben befannten Meuferungen eines Juftinus, eines Augustinus und A. ein fo bober Borgug bervorgeboben werden foll, bag bie Platonische Lehre gewiffermagen für bie bobere Wahrheitstaufe bes Chriftenthums vorbereitet war und nur biefer bedurfte, um bas natürlich Bahre und Richtige im Lichtstrahle ber Offenbarung zu beiligen, fo filrchten wir barin eine Tenden; ber ersten Art vertreten zu seben, die wir nicht als obne bedentliche Einwirkung auf ben mabren Abstand zwischen ber griechischen Philosophie und ber driftlichen Offenbarung betrachten tonnen.

Aus biefem Besichtspunkte fann eine Darftellung biefer Art zwar richtig und fachlich angemeffen fein, aber fie past bennoch nicht, weil fie ben eigents lichen Kernpunkt verjehlt. Wenn Platon's Unficht von bem Befen Gottes getrubt war, fo ftebt bamit allerdings richtig im Bufammenbange, bag er Gott nicht als freisperfonliches Wefen und nicht in feinem breieinigen Leben erkannte; aber es fann nicht als ber eigentliche Grund bavon angeseben werben, weil ber vollfommene Begriff ber Perfonlichfeit über bas gefammte Alterthum binausging und weil ber beilige Beift nicht vor feiner Ausgiegung erfannt werben fonnte. Es handelt fich alfo wesentlich barum, wie viel erreicht werden konnte unter ben ihm gegebenen Bedingungen, wie tiefe Ginficht er gu gewinnen bermochte ohne biejenigen Mittel und Gulfen, bie er überall nicht baben fonnte. Wir baben es jest, wo tas Chriftenthum nicht nur in feiner ebangelischen Begrunbung, fondern auch in feiner firchengeschichtlichen Entwidelung vor une liegt, allerdings gar leicht, die Grenglinie ju gieben gwischen bem, was fur bie Weisen bes Alterthums erreichbar und nicht erreichbar war: nur nach bem Erreichbaren barf jebe Beiftung berfelben bemeffen werben und nur bie unter foldem Magstabe vorgenommene Prüfung ift lehrreich für uns.

Wenn baber Gr. Beder zu bem Enbergebnisse gelangt, die Meinung sei unrichtig, als ob Shriftliches und Platonisches sich congenial zu einander verhalten und als ob die Platonische Lehre Christliches und die driftliche Platonisches in sich schließe, so können wir diesem Resultate vollständig beitreten, brauchen aber darum nicht bem Bersasser in seiner Berurtheilung berjenigen

Recht zu geben, welche bom Chriftlichen im Platon und in anderen Schrifts ftellern bes Alterthums gerebet haben. Diefe Bezeichnung mar gunadft gur bie eigenthumliche Ausbrucksweise einer Zeit und Bestrebung, bie wir noch immerfort nicht bankbar genug anerkennen fonnen, durch welche man überhaupt erft aufmertfam geworben ift auf bie religiofen Auffaffungen bes Alterthums und feine Beziehungen jum Chriftenthume. Dimmt man ben Ausbruck freng, fo ift er nicht bloß unrichtig, fondern auch widerfinnig; man nahm es aber nur gur Bezeichnung bes tieferen religiöfen Behaltes und hat fich fpater beffen enthalten, fo baf bie neuere Zeit, die Sache weiter fortführend, einen richtigeren und angemeffeneren Ausbruck bafur mabite. Die febr er baber in biefer Sinficht bem trefflichen Berfaffer bes "Chriftlichen im Platon", Dr. Adermann, ber fich große Berdienfte auf diesem Felde erworben bat, an mehr als Giner Stelle Unrecht thut, ließe fich mit ichlagenden Beweisen barthun. Gerabe biefer Gelehrte bezeugt febr richtig (und paffender, ale es es von herrn Beder gefaßt ift), daß Platon ben breieinigen Gott nicht haben fonne, weil er ben perfonlichen Gott überhaupt nicht einmal habe. Und wenn berfelbe ben Platonismus beilbezwedenb bas Befen bes Chriftenthums aber beilsträftig nennt, fo ift die Richtigfeit Diefer Unterscheidung von Grn. Beder wenigstens bamit nicht widerlegt, baf er fagt, ber Platonismus fei nicht heilbezwedend im driftlichen Ginne, er wolle allerbings eine Restauration, eine sittliche Erhebung und Beredlung ber Menschheit, nur ichlage er babei Mittel und Bege ein, auf benen biefe Restauration nicht möglich, nicht erreichbar fei. Wenn Ackermann ferner fagt, baf es fich um bas fittliche Beil und beffen Berftellung bandele, fo ift ja bamit im Allgemeinen ber arofe Zwed bezeichnet, auf welchen alles bobere Denten bes Dienichen fo gut wie die Gottesthat der Erlöfung gerichtet ift. Die Mittel und Bege geboren ja nicht zu bem 3 med, fondern gerade gu ber Rraft ber Musführung, bie Adermann nicht bem Blatonismus, fonbern gerade bem Chriftenthume vindicirt. Man fann baber auch ichwerlich Grn. Beder in ber von ihm angegebenen Limitation beiftimmen: Die Platonische Philosophie fei in ihrer Art nicht blog beilbezwedend, fondern auch beilefraftig; aber im Ginne und Beifte bee Chriftenthums fei fie weber bas Eine noch bas Andere. Man wird vom Platonismus fagen milffen, bag er, wenn nicht beilbezwedenb, - benn er ift ja nicht Religion, fonbern Philosophie - fo boch nach bem Beile ftrebend fei; man wird bann aber eine zwiefache große Beschränfung bingufugen muffen, einmal, bag er, wie alle menschliche Rraft und Beisbeit, fein Mittel zur Erreichung bes Beile befite, bann aber auch, bag bas Beil in einem allerdinge anderen und beschräntteren Ginne genommen fei, als in welchem bas Chriftenthum baffelbe faßt. Das aber ift aus feinem anderen Grunde ber Fall, als weil bie Borftellung von ber menichlichen Gunbe bei Blaton wie in ber gangen alten Welt nicht in bem Dane porbanden ift, wie fie fein foll und wie bas Chriftenthum fie barbietet. Berabe auf Diefen Bunft bat aber Gr. Beder, wie es uns icheint, außer= ordentlich wenig Rudficht genommen, obwohl boch gerade bieg entschieden eine Sauptfache ift; wir fonnen nicht umbin, einen semipelagianischen Bug seiner Rirche barin ju erfennen, und halten uns berechtigt, auf biefen Mangel in folder Art binguweisen, ba auch er gerade bie ibm entgegenstehenden ober von ibm verworfenen Auffaffungsweisen auf Rechnung bes protestantischen Befennt. niffes au feten fich bemübt.

An manchen Stellen ibentificirt fr. Beder förmlich die Auffassung ber Platonischen Philosophie mit dem gesammten Protestantismus, dem er es eins mal sogar Schuld giebt, daß er, indem er die Lehre von der Erhstlinde nur als eine Berwüstung der menschlichen Natur auffasse, mit Platon's Ausicht vom Sturze der Seelen in gewisser Beziehung übereinstimme. Daraus solge nun auch die Berwandtschaft, die zwischen beiden Geistesrichtungen in Bezug auf die Lehre von der Restauration des Menschen bestehe. Wie Platon, so lasse der Protestantismus diese Restauration aus dem Gesühle des Mangels und aus dem auf dieses gegründeten Berlangen nach Bessern hervorgehen. Platon sehe das Berlangen, wie er es aus dem inneren Bedürsnisse der Natur der Seele ableite, auch als ein objectives Naturgeset der höheren Seele an. Der gläubige Protestantismus dagegen halte es sür ein durch höheren göttlichen Einsluß gewecktes und nicht Allen von der Natur her angehöriges Bedürsniß; der ratios nalistische dagegen sasse als die für das Göttliche aufgeschlossen Subjectivoität des Menschen auf.

Bir treten bem von uns icon mabrgenommenen Semipelagianismus bes Berfaffers an einer anderen Stelle noch entschieden naber: bei ber Betrachtung bes Sittlichen fpricht er fich felbst einmal (S. 232 f.) ruchaltles über biefen feinen Standpunkt aus. "Bir muffen bas fraftige Bewußtfein von ber boberen Lebensaufgabe bewundern, bas in ber menichlichen Geele auch nach bem Gundenfalle in bem Beidenthume noch fo lebendig war. Denn wenn irgent etwas, fo ift ber richtige Blid, ben Platon in die Bedürfniffe ber Menfchenfeele gethan hat, ein lebendiges Zengniß, daß die menschliche Natur nicht fo verdorben mar, wie die protestantische Anschauung uns glauben machen will. Freilich konnte man entgegenhalten, bag Platon bie Bahrheit nicht zu erreichen vermocht babe. Aber auch wir im Befite ber Erlöfung vermogen ja bie Wahrbeit nicht aus uns ju finden; bas geht überhaupt über bas Bermogen bes Denfchen, nicht blog bes gefallenen, binaus. Bum Beweise, bag aber in ber Ratur bes gefallenen Menschen noch etwas Gutes war, genügt es, bag Platon in ber menichlichen Seele noch bobere Rrafte erfennt, auf welche er fogar Plane gur fittlichen Restauration ber Menschbeit zu gründen unternimmt. Das batte er burdaus nicht vermocht, wenn in berfelben alles Gute vollständig gerfiort gewefen ware und fie fein befferes Bewußtfein und fein befferes Gefühl mebr in fich getragen hatte. Sat fich Platon in feinen glangenden Soffnungen auch getäufcht, fo ift bas nur ein Beweis, bag die menschliche Ratur fich nicht felbft qu retten vermochte, aber auch ein Beweis, bag fie noch Rraft in fich fühlte und bag biefe Braft auch bas Berlangen und bie Beffnung und bas Streben nach Rettung in ihr zu bewirfen im Stande mar,"

In ähnlicher polemischer Beise verbreitet sich ber Berfasser an einer anteren Stelle (S. 248.): "Wenn Protagoras behauptet, seder Mensch sei seiner Indivisualität gemäß zu einem besonderen Urtheil in der Bissenschaft und zu einer besonderen Ausübung der Tugend berechtigt, und es gebe weber für die Erstenntniß nech für die Tugend unumstößliche, allgemein gültige, von Allen anzuerkennende Normen, so steht er damit zu der von Platon vertretenen obsiectiven Vernunste und Naturwahrheit ganz in demselben Verbältniß, wie der Protestantismus zu den von der katholischen Kirche sestgehaltenen und verstheitigten ewigen Tsienbarungswahrheiten. Indem nämlich der Protestantismus

biefen bie Privatmeinung und Privaterleuchtung und ben bon ber Rirche gehandhabten, auf bie Offenbarung gegrundeten Sittengefeten bas fubjective Gefühl und Die Rechtfertigung burch bas subjective Bertrauen gegenüberfett. ftebt er gu ber übernatürlichen Bahrheit in bemfelben Berhaltniffe wie Protagoras ju ber natürlichen Bernunftwahrheit." Geine an Die protestantische Sittenlebre gerichtete Frage, ob fie in ben verschiedenen Tugendlebren ein gemeinsames, unumftögliches driftliches Princip anerkenne, und wie fich bamit bie Lebre vertrage, bag jedes einzelne Gubject nach bem Mafftabe feines fittlichen Bertrauens ber gleichen Rechtfertigung und Geligfeit theilhaftig werbe, fann biefelbe, fo weit fie richtig und nicht ichief gefaßt ift, mit Leichtigkeit ibm beantworten. Auch bier zeigt Dr. Beder offen fein fatholifches Befenntnig, inbem er bie allgemeinen Principien ber Wahrheit und Sittlichkeit burch eine bobere Leitung, wie die ber Rirche, vor subjectiver Willfür ficher gestellt feben will. Seine bier nicht naber zu berücksichtigenden Borwurfe entbebren ber tieferen Bearundung.

Ebenfo ftart find feine Angriffe auf ben Protestantismus in Bezug auf bas Berhaltniß von Rirche und Staat; berfelbe Widerfpruch wie in ber Platonifden Philosophie foll natürlich auch im Protestantismus fein. Jene "batte ein gewiffes Recht, im Staate Alles gu fuchen, was für ben boberen und mas für ben nieberen Denichen Bedürfniß war, weil ihm bas übernatürliche Reich noch nicht erichloffen und bas übernatürliche Seil noch nicht geboten war. Platon gerieth nur in ben Biberfpruch, bag er einen Staat, ber Fortbauer haben follte, an bergangliche Berhaltniffe zu inupfen fuchte, aber er blieb boch von bem borrenden Brrthum frei, übernatürliche und einzig bem freien perfonlichen Willen angeborige Begiehungen mit einer abfoluten Staatsmafdine regieren und bevormunden zu wollen." Derfelbe Widerspruch, meint er, burchziebe ben gangen Protestantismus. "Denn bie Irrichre von ber Ginheit ber Rirche und bes Staates ift principiell im Protestantismus begründet und von bemfelben ausgegangen. Wenn auch vor bem Protestantismus und außerhalb beffelben bergleichen Erscheinungen vortommen, fo find es nur untlare und undurchgebildete Unfate einer Unichauung, welche ber Protestantismus vollständig gu ber feinigen gemacht und in ihrer gangen Confequeng ausgebilbet hat." Die Richtigkeit biefer Darlegung zeigt fich auch icon in ber Angabe bes Grundes; benn biefe Anficht bom "Staatsfirdenthum" babe ihre Entstehung barin, bag man protestantischerfeite ben positiven Beariff bes Glaubens leugnete und an Die Stelle beffelben bie subjective Thatigfeit bes glanbigen Bertrauens feste und fich fo gewöhnte, bas Göttliche gang nach bem Dafiftabe bes Individuellen aufzufaffen. Daber batten benn auch bie einzelnen Staaten an bie Stelle ber positiven Glaubenslebre einen für alle Unterthanen gultigen Staatsbegriff bes Glaubens zu ftellen gefucht.

Es ift zu beklagen, bag Gr. Beder bei feiner fouft fo lebenbigen und mit Begeisterung bem Gegenftande bingegebenen Darftellungsweise nicht bloß feinem eigenen confessionellen Standpuntte gu fehr vertraut, fondern auch in Diefe ebenfo unberechtigte als fur bie Cache nutlofe Polemit fich verloren und baburch bem eigentlichen Ertrage feiner Arbeit wefentlich geschabet hat, indem biefelbe nun wenig forbernt ober Deues beibringend ben fonft fo wichtigen und lebrreiden Gegenstand behandelt hat. Die Aufgabe ift eine fcone und reiche; auch

nach ben vorhandenen Borarbeiten ift insbesondere fur bas Berhaltnif bes Blatonismus zum Chriftenthum noch mancher wichtige Buntt zu erledigen.

Bas bicfe Schrift nach einer Seite bin befonders hat mangeln laffen, bas finden wir von ber Schrift Dr. 3. einer eingebenben Berildfichtigung gewilt. bigt. Offenbar ift freilich tie zweite Salfte tes Buches von bem Berfaffer als bie wichtigere angeseben, bie uns indeffen bier an biefer Stelle weniger beschäftigen fann. Aber für febr wichtig halten wir namentlich auch einige Abschnitte in ber erften Sälfte, besonders die beiden über die Perfonlichfeit des Schopfers und über bas Befen bes Bofen. Bon bem ersteren muffen wir jedoch gesteben, baft, fo viel Wichtiges und Lehrreiches auch in ihm ift, er boch in mancher Begiebung nicht burchgearbeitet genug ift. Die Busammenftellung einer gangen Deibe Ctabl'ider Gate batte von entideibenber Bichtigfeit werden fonnen, wenn er fich bentübt batte, Die etwa gemeinsame Grundlage von ben wefentlichen Berfcbiedenheiten ber Sufteme gu fondern. Giner blogen Bluthenlese obne positives Resultat febit die fruchtbare Anwendung. Bielleicht ift aber bes Berfaffers Stellung dagu noch nicht flar und fest genug geworben; benn bie Frage über bas Berbaltnig Platon's jum Chriftenthum fann, wenn er es fich and nicht jum eigentlichen Gegenstande genommen bat, boch unmöglich bei Seite gefett werden. Betritt er nun, wie wir einräumen muffen, einen neuen und anerkennenswerthen Weg, fo bürfen wir uns auch nicht wundern, wenn er mit ben neuen Austegern und Darftellern ber Platonischen Philosophie fich nicht in Hebereinsteinmung befindet. Denn wenn biefe bie "3bee bes Onten" bei Platen ale tie Gottbeit faffen, obne barin bie 3bee ber absoluten Berfonlichfeit ju erfennen, fo geht Gr. Bolquardfen mit biefer letten Auffaffung allerdings um einen erheblichen Schritt weiter, nur bag man nicht erwarten barf, bie Sache im Bangen wie im Einzelnen fofort ausreichend begründet und gegen allen 3weifel ficher gestellt zu seben. Wenn Staht bem Platon ben Glauben an ein jenseitiges Meich und bas Bewußtsein ber irbifchen Mangelhaftigkeit und ber Sünthaftigfeit ober wenn Antere ibm ben "icharfen Begriff" ter Perfon, tes perfönlichen Berufes, ber perfonlichen Unfterblichfeit, ber völligen Freiheit und Selbftbeftimmung, ber völligen fittlichen Burechnung ober bie Abnung jener "gewollten teuflischen" Bosbeit, als einer ber antifen Belt nicht befannten Billensbepravation, absprechen: fo glaubt Gr. Bolquarbfen dieg miderlegen gu fonnen, ohne bag er bamit icon in Platon's Lebre Chriftenthum finde, "fo menig beute ein Philosoph, ben fein Denken und Bewuftfein gu abnlichen Resultaten führt, ber aber Chriftus fur eine mythische Berfon batt, ein Chrift ift." Der Berfaffer glaubt zwijden bem erften und zweiten Theile jener Behauptung unterscheiben ju muffen; in ter Buter = und Weibergemeinschaft findet er unwahre, naturwidrige Entwürfe, Die gegen bas in ben Berhattniffen und Dingen einwohnenbe zilos, Die göttliche Institution ber Che und bes Bermogens, ftreiten und Die dorf ber freien Berfon vernichten. Aber man burje nicht vergeffen, bag fie nur als irbifche Magregeln ber Zwedmäßigfeit behandelt wurden, Die leicht aufgegeben werben fonnten, wenn Giner beffere gu nennen miffe. Aber wenn ber Berfaffer auch mit Recht in manden Studen weiter gegangen ift ate feine Borganger, auch Menes richtig erfannt baben mag, fo geht er boch entichieben qu weit und wir burjen ibm nur bebutjam folgen, ba er offenbar für die unerläßlide Limitation tes antifen Begriffes tem Chriftenthume gegenüber nicht aus-

reidend geforgt bat. Sier hanbelt es fich um eine icharfe und bestimmte Abgrengung, bamit fowehl ba, wo bas Berhaltniß Gottes gur Belt bezeichnet mirb. bie Gejahr bes Bantheismus, als ba, wo bie Ratur bes Bofen und bie Dacht bes freien Billene über baffelbe besprochen wirt, Die pelagianische Selbstaerechtigfeit und Gelbitbulfe fern gehalten werbe. Es ideint auch, baf ber Berfaffer in feinem Bestreben, ben Blaton gegen ben Borwurf ber Inconsequengen und Widerfprüche in Sout ju nehmen, ju weit geht; wo bas gewöhnliche Gebiet bes Dentens verlaffen wird und bie metaphysischen Rathfel beginnen, Die ohne ben Schluffel ber Offenbarung nicht zu lofen find, ba fommen von felbft Diffverhältniffe und Luden, Die fich auch burd alle Arbeit bes menfchlichen Geiftes nicht ebnen und ausfüllen laffen. Bir finden bei Blaton ebenfo viele Anflange bes Babren als Abirrungen davon, und wir muffen baber bas Gine fo forgfältig wie bas Andere berücksichtigen und ausscheiben. Es ift ein richtiger, noch weiter ju verfolgender Gebante, baf bie Urfache bes Bofen in ber Welt in bem bofen, von Gott, ber Bernunft und ihrer Babrheit abgefallenen Billen bes freien Meniden zu suchen ift. aber wir finden baneben auch wieder genug Buge von einer bem Befen ber reinen Geele zugeschriebenen Braft, Die ale völlig felbftgenugsam erscheint. Das πρώτον ψεύδος ber Platonischen Auffassung barin nicht überfeben werben, bag er mehr bie Berechten und bie Guten unter ben Dienichen als bas Gerechte und Gute im Menichen untericeibet. Go fann Platon benn auch fagen, bas Bofe im Meniden fei feine Rrantbeit ber Geele im natürlichen Sinne, benn Rrantheit fdwache bas Ratürliche, lofe es auf und . vernichte es: bas aber muß man boch in ber That von ber Gunbe fagen, baf fie bie Ginne abffumpft, ben Beift verobet und bas gange Befen in ben Tob, ber Gunde Gold, binabriebt. Benn bas vollendete Bofe bie reine unendliche Disharmonie ber Seele mit fich und mit Allen ift, wie bas mabrhafte Gute bie volltommene geiftige Sarmonie, fo ift bier eine Rraft ber Geele angenommen, bie jebe andere Buffe ausschlieft und unnöthig macht.

Die lette kleine Schrift Rr. 5. ift eine ebenfo besonnene als gehaltvolle Darftellung bes Berhältniffes, worin bas Chriftenthum gur antifen, infonderheit Ariftotelifden Philosophie fich befindet. Gehr verftandig werden bie Grundgebanken bes Ariftoteles entwickelt und auf bie höheren Beziehungen, in welche fie gur allgemeinen Babrbeit treten, angewandt. Geine theistische Auffaffung wird nach ben verschiedenen Seiten richtig und flar bargelegt, aber zugleich ber Abstand, in welchem er, wenn er auch in theoretischer Sinficht, in ber begrifflichen Betrachtung Gottes, fich wohl hervormagen barf, um feine mannichfachen Berührungspunfte mit bem Chriftentbume bargulegen, bennoch biefem gegenüber fich befindet, nicht verlengnet, vielmehr die Scheidelinien icharf bervorgehoben, Die ben Borfprung beffelben bezeichnen. Der Gottesbegriff bes Ariftoteles ift ein vergeschrittener gegen bie altere Borftellung, wie fie bei Berobot vom Reibe ber Götter besteht, aber er ift noch weit von bem Wefen ber Liebe, ber Gobnund Kindichaft entfernt, burch welche bie Stellnng bes Dienschen zu Gott eine neue, noch nie bagemefene wird. Die Ariftetelische Bute Bottes ift eine falte, welche fich nicht in die Liebe fleiden barf, benn die Liebe ift ein aattos (mithin bas tiefe Befen ber Liebe nicht erkannt!), welches fich mit bem Befen bes un= bewegten Bottes nicht verträgt. Der Menfch barf bon Gott, ben er lieben foll, nie Begenliebe verlangen, benn bagu ift er gu erhaben und vollfommen. Auf

biesem innigen Berhältnisse bes Menschen zu Gott ruht aber erst ber unenbliche Werth der freien Persönlichkeit, die daher auch im Aristotelischen Begrisse freise noch nicht vollständig vorhanden ist. Ohne diese kann auch eine richtige Aussalauf der Wacht des Bösen nicht vorhanden sein, und der Berfasser scheint diesen Punkt selbst noch nicht sireng genug gefaßt zu haben, da er die Continuität der menschlichen Sünde und ihre aus einer Quelle sließende reale Aussbreitung über das menschliche Geschliecht nicht hinreichend gewilrdigt hat. Darum genügt allerdings auch das über das Gewissen Gesagte nicht. Dagegen kann nur als wahr und zutressend anerkannt werden, was der Versasser von dem bloßen Denkacte der Versöhnung und Ersösung beim Aristoteles und über seine Stellung zur Bolksreligion bemerkt.

Wenn fr. Rym meint, Ariftoteles weiche in ber Auffaffung bes Berhaltniffes von Materie und Beift taum binter bem Chriftenthum gurud, - benn auch nach ihm fei Gott Beift und nur burch ben Beift zu erfaffen, auch nach ihm ftehe ber Beift über ber Materie und nur von jenem habe biefe ihren Berth und ihre innere Bebeutung - fo ideint bamit ber Cade bod nicht genugt ober gang bas Richtige getroffen gu fein. Er fagt, bas Chriftenthum wolle, baß bas Natürliche Werkzeug werde im Dienfte bes Beiftes, bag tiefer es verflarend au fich emporgiebe und fo ber Berr werbe im eigentlichften und ftrengften Ginne bes Wortes. Es handelt fich bier nicht um eine abstracte Kassung, sondern vielmehr um die concrete Perfonlichfeit bes Gottmenschen, der ichon barum dem · Ariftoteles fernsteben mußte, weil ihm bie gange geschichtliche Entwidelung ber Borftufe im Reiche Gottes fehlte. Gerate bas ift hervorzuheben, bag es ein boppeltes Gebiet giebt, bas Reich biefer Welt und bas Reich Gottes mitten in ibr. Dem Aristoteles ift ber Mensch ein Zwor nolieinor und nichts Anderes, barum geboren ihm auch gur vollenteten menschlichen Gludfeligfeit: Gefundheit, Schönheit, Ehre, machtige Freunde und irbifches Gut, ja jegar vornehme Beburt und wohlgerathene Rinder. Ohne Diefe ift es oft nicht möglich, Die Tugend burchzuführen und bas Gute zu verwirklichen. Darum tann er fich auch nicht frei machen von ben Schranken, in welchen fich bas politisch-nationale Leben bes Alterthums bewegt. Bei aller fonftigen Universalität und vielfachem Sinubergreifen über ben engeren Kreis ber Bolfsvorstellungen vindicirt er boch feiner Nation als ber an Geift und Dinth volltommenften auch bas Recht, ben meniger begabten Barbaren jum Sclaven ju machen. Ebenso nimmt er auch Menichen an, die nach ihren geringen Anlagen nur berufen find gu bienen, für bie es beffer ift, beberifct zu werten. Dennoch aber will er, bag ber Berr mit seinem Sclaven Freundschaft pflege, zwar nicht fofern er Sclave ift, fonbern fofern er Deenfch ift, b. b. fofern er mit ihm auf einer Linie fieht und gleichen Wefens ift, - und bamit geht er wiederum über ben engeren Rreis ber antifen Vorstellung bingus.

Bichtig find bes Aristoteles Bemerkungen über bie Fortbauer bes Menschengeistes (metaph. 12, 3.; de anima 3, 5.; eth. 10, 7.). Das höchste theoretische Bermögen (rovs ποιητικός) sieht nach ihm über ber Materie, ist rein und unvermischt mit bem Leiblichen, baber leibenlos selbst bei geschwächtem und greisem Leibe. Dieser Geist bes Einzelnen als thätiger, bas eigentliche 3ch und wahre Selbst bes Menschen, in bem die geistige Individualität pulfirt, ist unssterblich und einer sortdauernden Selbstentwickelung sähig. Aber indem er von

biefem thatigen ben leibenben Beift unterscheibet, in beffen Bebiet mefentlich bie Wahrnehmung, Borfiellung, bas Gedachtniß, bas Begehren und bie Phantafie fallen, mahrend ber thatige Beift alles Sinnliche, mithin folgerichtig auch bas Bebachtnig, von fich ausftößt, geht bas Bewuftfein ber irbifden Erlebniffe und bamit ber Bufammenhang zwischen biefem und jenem Leben verloren. Doch liegt hier ein Theil bes Irrigen vielleicht nur in bem Ausbruck, und es mag bie Scheibung gwifden bem thatigen und leibenben Beifte nicht fo fcroff, beibe mehr nur Seiten eines und beffelben Beiftes ale verschiebene Befen fein. Gin Philosoph, ber ben Begriff bes Organischen zuerft in seiner vollen Tiefe geschaffen, tann einen wesentlichen Theil feines Ibeengehaltes unmöglich an einer folden ichroffen Scheibung icheitern feben.

Das Enbresultat feiner Untersuchung bestimmt Gr. Rym babin, daß bie griechifde Philosophie fich in ihrem Bollenber auf bem Bege bes Begriffes emperarbeitet bis jur Grenze bes driftlichen Inhaltes; benn nur fo fonnte bas weltumgestaltende Chriftenthum an bas Seibenthum organisch anfnüpfen und beffen reiche Schätze fich aneignen. Ich glaube jeboch, bag neben biefer "theilweisen Bermandtichaft" geradezu auch ber Gegenfatz und Abstand bervorgehoben werben muß, ber fich zwischen beiben befindet; gerade ba, wo fich zeigt, bag ber felbständige Menschengeist ohne bas Licht ber Offenbarung bie Wahrheit nicht hat erreichen können ober gerabe mit ben Mitteln, womit er es erreichen wollte, zerftort hat, wird bas Chriftenthum und feine Beziehung auch zu ber beidnischen Borftufe am richtigften erfannt. Dief ift beim Ariftoteles gerade um fo wichtiger, ale er unleugbar ber größte beibnifche Denter ift, ber bie Bilbung feiner Nation am intenfivften in fich concentrirte, zugleich aber nachmals in ber hiftorifden Entwickelung ber Biffenfchaften wiederum mit bem Chriftenthum in eine bebeutsame Berbinbung trat.

Braunidweig.

Dr. Friedr. Bubter.

Das Leben und die Lehre des Mohammad nach bisher größtentheils unbenutten Quellen bearbeitet von A. Sprenger. 3weiter Band. Berlin, 1862, 548 S.

Der zweite Band bes Bertes (ilber Bb. I. f. Bb. VII. biefer Jahrbilcher, S. 385 ff.) fest in Capitel 8. bis 16. bie Wefchichte bes Mohammad fort vom Sahr 616 bis zur Flucht nach Madyna (622), behandelt also insbesondere bie Schwierigkeiten und Berfolgungen, mit welchen ber Berfündiger bes Islam und feine erften Unbanger in ber Beimath zu tampfen hatten, aber auch die manderlei Schwanfungen und Umbifdungen ter Lehre, welche in tiefe Zeit fallen. Ans biefem Grunde ift terfetbe auch besonders reich an Aushebungen aus bem Roran und Erfäuterung terfetben. 3m 8. Capitel ift ber Rudfall bes Propheten jum Beidenthume besprochen, bon welchem bie Gura 53. Beugniß giebt, wo er bon brei arabifden Göttinnen, Lat, Daga und Dlanab, lehrt, bag biefelben Fürsprache bei Allah einlegen. Der Erfolg biefer Untreue an feiner lebers zengung war fur ben Augenblick eine gunftige Wendung feiner Lage in Metta, bie Strafe folgte aber auf tem Fuße und Mohammab mar genöthigt, wieber jurudgunehmen, mas er aus Comachheit jugeftanben hatte. Die von ibm

(Sura 28.) gegebene freimuthige Ertfarung führt ber Berfaffer auf driftlichen Ginfluß gurud.

3m 13. Capitel, "Lehrer bes Mohammab", wird barnach geforscht, wober ber Prophet bie biblifden Legenden, Die er als Wieberoffenbarungen bortrug, und andere inbifche Theorien empfangen babe. Der Berfaffer glaubt in einem Asceten Babyra, einem Cabier ober Judendriften von ber fprifch = grabifden Grenze, ben "Mentor" zu erfennen, welcher fich an ben Schwarmer gemacht und im Complot mit ihm bie Detfaner berudt habe. Bon langer Daner mar aber biefe Berbindung nicht, Babnra icheint weggezogen ju fein, ber Prophet fam bon feinen judischen Reigungen gurud und verfolgte, mas er fruber angepriefen hatte. Ueber bie alte Streitfrage, ob Mohammad lefen und ichreiben fonnte, fpricht fich ber Berfaffer in einem Anhang ju biefem Capitel entichieden bejabend aus. Die Zeugniffe bafür find volltommen gureichend. Ueberdieß ift es faum glaublich, bag ein Dann, ber fich zeitlebens mit ben Buchern und Rollen - ben Offenbarungeurfunden - anderer Bolfer ju thun gemacht bat, es verfaumt haben follte, fich wenigstens eine nothdurftige Renntnift ber Schrift au verschaffen. Es scheint aber allerdings, bag er dafür angegeben fein wollte, Die ihm mitgetheilten Inspirationen aus ber Erinnerung wiederzugeben. Dieß ift auch die bogmatische Anschanung bes Islam geblieben; befibalb fonnte ein arabifder Dichter erffaren, er wolle nichts mit einem Menfchen zu thun baben, welcher bas ewige Leben um biefe Welt verfaufe und behaupte, bag ber Prophet geidrieben babe (G. 398.).

In einem Buche, welches wie biefes voll ift von icarffinniger Untersuchung und soliber Gelehrsamkeit, würde man die Austaffungen gegen Theologie, Restigion und Glauben, wie S. 18., 387., 490. und sonft, gern vermiffen, ebenso ben Aussall gegen die Bourbonisten und hofbebienten, welche in Deutschland Grafen und Barone geschimpft werben (S. 73.), und insbesondere die unüberstegte Behauptung, daß es in Deutschland wohl große Gelehrte und emfige handwerfer, geniale Künstler und geschickte Technifer u. bergl. gebe, daß aber Männer selten seien (S. 72.).

Die Uebersetzungen ans bem Koran find in einer fräftigen Sprache gehalten und bilden die Reime nach, welche oft große Schwierigkeit machen. Wenn man aber S. 500. liest: 1. Wenn der Himmel gekloben worden, 2. wenn die Sterne zerstreut worden, 3. wenn die Reere ausgegossen worden n. f. w., so werden wohl die meisten Leser zum Wörterbuch greisen und finden, daß es ein Zeitwort "klieben" giebt oder gegeben hat, von welchem "Klust" sich ableitet, daß es aber richtiger gewesen wäre, zu sagen: wenn der Himmel gestoben hat, d. h. Risse bekommen oder sich gespalten hat. Dieß ist auch wohl der genauere Sinn des im Text stehenden Wortes; es hätte also allgemein verständlich und zum Reim passend gesetzt werden können: wenn der Himmel rissig geworden.

Tübingen. R. Roth.

Döllinger's Auffassung des Urchristenthums, beleuchtet burch H. W. F. Thiersch. Frankfurt a. M. 1861. 42 S. gr. 8.

Durch ben Titel biefes fleinen Schriftdens barf man fich nicht zu ber Deinung verleiten laffen, als ob es fich in bemfelben filr ben Berfaffer um eine

Anseinandersetzung über bie rein hiftorifche Frage in Betreff ber Berhaltniffe bes Urchriftenthums handele. Thierfc hat vielmehr aus bem Berte Döllinger's über "Chriftenthum und Rirche in ber Zeit ber Grundlegung" nur einzelne allerdings wesentliche Buntte berausgegriffen und biese nicht rein biftorisch, fonbern bogmatisch erörtert. In ber form von Briefen bespricht er zuerst bie Lehre bon ber Rechtfertigung, fodann im zweiten und britten bie Lehre bon ber Rirche, ihrer Stellung in Gegenwart und Bufunft. Die Ausführung enthalt amar feine neuen Gebanten und Gefichtspunfte, aber boch vieles Babre und Treffende in anziehender und anregender Form. Als feine Tendeng bei ber Besprechung bes Döllinger'ichen Werkes überhaupt bezeichnet er felbst die irenifche; er findet in jenem Berte einen Beweis bafür, baf trot alles confessionellen Sabers bie Einbeit ber Rirche boch bestebe, und mochte eben befibalb barauf hinwirken, bag man evangelischerseits bie Erscheinungen mahrhaft driftliden Beiftes auf fatholifder Geite beffer murbigen lerne. Die barin ju Tage tretenbe Befinnung ift nun burchans anquerfennen und es mare gewiß ju munfchen, baf in Beziehung auf Die gegenseitige Stellung ber einzelnen Glieber ber beiben Rirchen bas Bewuftsein ber Ginbeit in Christins ftarfer fich geltend machen würde; aber um fo mehr wird man barüber Zweifel erheben muffen, ob die jetige Zeit, in der die fatholische Rirche trot ber augenblidlichen Bebrangniß bes Papfithums und trot einzelner erlittener Rieberlagen in Deutschland fortfahrt, Diejenigen Brincipien, melde einft bie Reformatoren aus ihrem Schoofe getrieben haben, immer wieder aggreffiv gegen unfere Rirche ju febren, ob insbesondere ein Bert von Dollinger, ber erft neuerdings wieder beutlich genug gezeigt bat, mas er bom Protestantismus halt, besonders geeignet fein fann, irenische Tenbengen gu weden; ja man wird vielmehr fagen milffen, bag, fo lange bie fatholifche Rirche bleibt, mas fie ift, bon Berfuchen gur Aufbebung ber befiehenden Trennung evangelischerseits überhaupt gar nicht bie Rede fein fann, ba biefe Ginigung nach ben Ansprüchen ber fatholischen Rirche boch nichts ale eine renige Rudtehr ber abgefallenen Rinder in ihren mutterlichen Schoof fein konnte. Der Anerkennung Diefer Lage ber Sache konnte fich Thierfch felbft thatsächlich auch nicht entziehen, benn bie Puntte, gegen welche er trot aller fonftigen Anerkennung ber Trefflichfeit bes Döllinger'ichen Berfes, trot alles Strebens, bas Uebereinstimmenbe berauszufehren, feinen Biberfpruch erheben muß, find gerade bie principiellen, welche evangelische und fatholische Rirche gefcieben haben und für alle Zeiten icheiben werben. In bem erften Briefe ilber bie Rechtfertigung ftimmt er gwar Dollinger barin bei, baf ber Chriftus fur uns nicht losgeriffen werben burfe bom Chriftus in une, ift aber bann boch genothigt, gegen bie faliche Untereinandermengung von Rechtfertigung und Beiligung, Die fich bei Döllinger fast unmerklich baburch vollzieht, bag auf einmal bas Rechtfertigende im Glauben nicht mehr in bem Ergreifen Chrifti, fondern in ber frommen Gefinnung gefunden wird, Ginfprache zu erheben und insbefondere bas fortwährende Refthalten an ber, wenn auch noch fo febr gereinigten, Lebre bom Berbienft ber Berte, bie ihren Grund boch nur in einem gesetzlichen Standpunfte bat, ju rugen. Ebenfo ftebt's mit ben Bunften, welche im zweiten und britten Briefe aus ber Lehre von ber Rirche berausgehoben find. Go febr Thiersch fich eine weiß mit Döllinger in ber Sochhaltung ber Rirche ale einer Beileanftalt, fo muß er boch gegen bie Sauptfache, bie Behauptung einer ab-

foluten Infallibilität, ankämpfen und hat nun auch ben in jenem Anfpruch auf Infallibilität liegenden Mangel an Erfenntnig ber menichlichen Seite an ber Rirche und ihrer Entwidelung, bie mithin auch bie Dloglichfeit ber Gunbe und bes Irrthums trot aller göttlichen Beiftesverheißung in fich ichließe, in wirflich treffenber Weise bargelegt. Aus benfelben Grinden erhebt er auch mit Recht Widerspruch gegen bie von Dollinger aufgenommene fatholische Auffassung ber Lehre von ber Bollenbung ber Rirche, nach ber bas tausendjährige Reich in ber mittelalterlichen Gestaltung ber Rirche bereits bagemefen mare, eine Auffassung, Die ja freilich etwas modificirt auch von katholisirenden Theologen unserer Kirche vorgetragen wird. Die Unficht von Thiersch selbst über bie neutestamentlichen Weissaungen von ber Bufunft ber Rirche ift Die, welche man im Unterschied von ber firchengeschichtlichen bie reich sgeschichtliche genannt hat; er sucht biese aber mit ber geitgefchichtlichen Auffaffung burch ben Bedanken einer fich wiederholenden fortfcreitenden Erfüllung der Beiffagung zu berbinden. Diefer Bendung ber Sache ift eine Berechtigung nicht abzusprechen, nur muß bemerkt werben, baf man mit ber Ginführung jenes Bedankens nicht mehr auf bem Boben ber eigentlichen wiffenschaftlichen Auslegung, sondern ber praftischen Anwendung ftebt. Tübingen. Rep. Bedb.

Pfeiffer, Dr. Franz, Berthold von Regensburg. Vollständige Ausgabe seiner Predigten mit Aumerkungen und Wörterbuch. Erster Band. Wien, W. Braumüller, 1862. 8. XXXII u. 575 S.

Es ist eine neue werthvolle Gabe, womit Hr. Prof. Pjeisier die beutsche Theologie wie die beutsche Literatur und Geistesgeschichte beschenkt in tieser ersten vollständigen und würdigen Ausgabe der Predigten Bertbold's von Regensburg. Es bildet diese Ausgabe des größten mittelastersichen Bolkspredigers, des Franziskaner-Bruders aus der Donaustadt, das würdige Gegenstück zu dem Dominitaner der Rheinstadt, Meister Eckart, dem größten Denker des deutschen Mittelasters, dessen Schriften gleichjalls erst unlängst durch Pseisser's Ausgabe und zugänglich gemacht sind. Nur daß der "mindere Bruder" des 13. Jahrhunderts mit seiner volksthümlich praktischen Predigt unstreitig ein noch all-gemeineres theologisches und culturhistorisches Interesse in Auspruch nimmt, als der Dominikaner des 14. Jahrhunderts mit seiner tiesen Mitstil und seinen kühnen Speculationen.

Unter evangelischen wie katholischen Theologen so gut als unter Sprachund Literaturkundigen giebt es wohl nicht Wenige, die von sich sagen können, wie der Herausgeber in seiner an Jakob Grimm gerichteten Dedication, daß ihnen der Bruder Berthold so zu sagen an's Herz gewachsen sei. Derjenige evangelische Theolog freilich, dem das Berdienst gebührt, zuerst wieder vor bereits 38 Jahren das Andenken des großen Predigers erweckt zu haben durch seine erste, im Jahr 1824 auf Reander's Anregung veranstaltete, wenn auch nicht vollständige, Ausgabe, und der auch später wiederholt mit demselben sich beschäftigte (vgl. Piper's evang. Ralender 1853 und Herzog's Real-Eucyst. Bd. II. S. 101 si.), der selige Dr. Ehr. Fr. Rting, sollte diese längst gewünsichte und längst verheißene erste Gesammtausgabe nicht mehr erleben, deren erster Band nun gerabe in seinem Tobesjahre an's Licht getreten ist. Schon bamals, bei ihrem ersten Erscheinen, haben biese Predigten, die hoch über Allem stehen, was im Gebiete ber deutschen Homiletif des Mittelalters bekannt geworden ist, nicht versehlt, die Ausmerksamkeit derer, die für das Geistesleben der Borzeit Sinn und Berständniß haben, auf sich zu ziehen, wie denn besonders Jakob Grimm in seiner in den Wiener Jahrbb. 1825 erschienenen Recension der Kling'schen Ausgabe die hohe Bedentung derselben sür deutsche Sprache, Cultur und Sitte in's Licht stellte.

Seitbem find Philologen wie Theologen, Ratholiten und Protestanten barin einig, baf bie Bredigten bes Bruber Berthold zum Borguglichften geboren, mas bie beutiche Beredtsamkeit alter und neuer Zeit aufzuweisen bat. Dennoch ift feit jener Rling'ichen editio princeps und ber 3. Grimm'ichen Anzeige für Berthold nichts Wefentliches mehr geschehen außer ber 1850 - 1851 erstmals, 1857 in zweiter Auflage erschienenen Ueberfetzung bes größten Theiles biefer Brebigten burch Frang Gobel, mit Borwort von Alban Stolz - einer Ueberfetung, bie, ohne gerade mifflungen ju fein, boch Manches ju wunfchen übrig laft und jedenfalls bas Colorit ber Uridrift allgu febr vermifcht. Defto bankenswerther ift es, baf nunmehr, nachbem bie evangelische querft und bann bie fatholische Theotogie an bem mittelalterlichen Babrheitszeugen und monchischen Diffionsprediger bas Ihrige gethan, auch bie beutsche Philologie ihrer Pflicht fich erinnert, ben größten Redner und einen ber beften Profaiften bes beutichen Mittelalters in ber urfprünglichen Gulle und Rraft und bem wunderbaren Bohiklang feiner Rebe wieder ersteben zu laffen. Daß biergu Frang Pfeiffer vorzugsweise berufen und vorbereitet mar, wird Jeder zugeben, ber weiß, wie er ichon im erften Band feiner "beutschen Minftifer" aus Unlag ber Schriften bes Frangistaners David von Augsburg auch mit beffen Schuler und Freund Berthold fich beichaftigt, ober ber bier aus ber Bufdrift an 3. Grimm vernimmt, bag er icon feit feiner Studienzeit 1838-1839 begonnen bat, bas Material zu einer bollftändigen Ausgabe aufammengutragen.

Bon biefer liegt uns nun der erste Band vor, enthaltend die 36 sicher echten Predigten Berthold's, welche in der großen, auf Kosten der Pfalzgräfin Esisabeth 1370 geschriebenen Sammlung (cod. Palat. Nr. 24. auf der Heisberger Bibliothet) sich befinden; die in derselben Sammlung enthaltenen nicht von Berthold herrihrenden Predigten und kleineren Stücke, auch inhaltlich minder bedeutend, sollen später folgen. Der zweite Band wird die in der jungeren Heibelberger Handschrift vom Jahr 1439 enthaltenen 19 Predigten bringen, die mit den hier vorliegenden sich vielsach berühren, meist verschiedene Aussstührungen derselben Themata sind, dann die in einer Reihe von Milnchener Handschriften, in einer Rosterneuburger und Wiener befindlichen, — die letzetern fämmtlich übrigens von geringerem Belang, mehr nur Umrisse, denen die volle Aussstührung und Färbung sehlt.

Ueber die handschriftlichen Quellen, beren Benutung und Bearbeitung, wird Bb. II. aussührlich Rechenschaft geben, außerbem einen Commentar und ein Wörterbuch, sowie eine erschöpfende Charakteristik Berthold's und seiner Beredtssamkeit bringen, die das in den Predigten Zerstreute zu einem Gesammtbild zusammensaffen soll. Dagegen ist dem ersten Bande ein Lebensadriß Berthold's und eine übersichtliche Zusammenstellung der ihn betreffenden älteren Zeugnisse

und Urfunden vorausgeschickt. Freilich ift der Ertrag dieser Zeugnisse ein durftiger, sie begnügen sich meist, die Zeit seines ersten Auftretens in den verschiedenen Gegenden Deutschlands zu bezeichnen und von der Kraft und bem ungeheuren Ersolg seiner Beredtsamkeit furz zu berichten; über seine Personlichkeit, hertunft, Lebensschicklase gewähren sie nur geringen Ausschlass.

Dennoch erhalten wir für unfere bisberige Renntniß bier manche mertboolle Bereiderungen und Berichtigungen. Weder Geburtsort noch Geburtsighr Bertholb's ift mit völliger Sicherheit auszumitteln; bag jener nicht Binterthur ift, wie eine in manden Budern noch fputente irrthumliche Angabe behauptet. fieht feft, baf er Regensburg, Stadt ober Umgegend, ift mindeftens mahriceinlich, wenn gleich erft fpatere Zeugniffe es austrudlich behaupten. Gein Gefchlechts. und Familienname liegt im Dunkeln, ba bie vielverbreitete Angabe. baft er einem bis in's 16. Jahrhundert blübenden Rathsaeschlechte lech ober Leche angebort, fich als irrthumlich erweift. Seine Geburt berechnet Bfeiffer annabernd auf 1220; jedenfalls fällt fie gerade in die Grundungsjahre des Ordens, ju beffen erften und berühmteften Mitgliedern auf beutichem Boben Berthold balb gehören follte. Nach manchen vergeblichen Berfuchen, Die neue Stiftung bes beil. Frang von Affifi nach Deutschland zu verpflanzen, gelang es 1221 bem Cafarius von Speier, ber mit 12 Brubern über die Alpen gefommen mar, in einigen ber gröften Städte Deutschlands festen Guß zu faffen; eine ber erften Gründungen bes Ordens war bas Minoritenflofter in Regensburg. Unter jenen in Italien gebilbeten, von Cafarius mitgebrachten vier Brutern befant fich mabr. icheinlich ber Bruder David von Augsburg, balb Novigenmeifter und Lebrer ber Theologie in dem raich aufblübenden Regensburger Rlofter, - berfelbe, ben wir aus Pfeiffer's beutschen Dinftifern, Bb. I., naber fennen.

Unter ben ersten seiner Zucht und Pflege anwertrauten Zöglingen war Berthold, ber, wie es scheint, in jungen Jahren in das Regensburger Minoritenskloster eintrat. Lehrer und Schüler blieben von da an in steter freundschaftlicher Berbindung, auch nachdem David im Jahr 1243 von Regensburg nach Augsburg ibergesiedelt war. Frühestens 1246 erscheint Berthold bereits als Bruder, um's Jahr 1250 aber trat er, ben engen Raum seines Rlossers verlassen, in die Belt und begann seinen Siegeslauf als Bolksprediger und Apostel ber oberbeutschen Lande. Die Quellenangaben schwanken zwischen 1250—1252 als Jahr bes ersten Auftretens; erstere Angabe ist die glaubwürdigste.

Auch über ben Schauplat seiner Wirksamkeit waren die früheren Angaben theils schwankend, theils ungenau; der erste und nächste jedensalls war nicht Alesmannien, sondern Niederbahern; 1254 sinden wir ihn zum ersten Mal am Rhein, namentlich in Speier; von da zieht er rheinauswärts durch's Elsaß in die Schweiz, wo er an verschiedenen Orten des Nars und Thurgan's, namentlich aber in Bürich wiederholt auftritt; in demselben Jahr und später predigt er in Constanz, wahrscheinlich 1256 im Toggenburgischen und Grandinden, wo er durch die Macht seiner Rede einen Herrn Albrecht von Sax zur Rückgabe eines dem Kloster Pfäsers unrechtmäßig vorenthaltenen Besitzthums zu bewegen weiß, — ein Factum, dessen urtundliche Bezeugung für die Feststellung der Chronologie des Lebens Berthold's von Wichtigkeit ist. Die solgenden Jahre bringt er wahrscheinlich in Augsburg zu, 1259 sinden wir ihn wieder in den Rheingegenden, zu Pforzheim, — mit diesem Jahr hat dann aber auch seine Lehrthätigseit im

fubwestlichen Deutschland ein Ende. Bon jett an wandte er fich mehr nach ben öftlichen gandern, Defterreich, Mabren, Bohmen, Schleffen, mabrideinlich auch Ungarn. Bielleicht auf bem Rudwege befuchte er Thuringen und Franken: in feinen letten Lebensjahren icheint er fich auf Bagern beidrantt gu baben. Er ftarb, nur ein Jahr nach feinem väterlichen Freund David ben Augsburg († 16. Nov. 1271), mahricheinlich im fraftigften Mannesalter, als angebenber Funfziger, ben 13. Dec. 1272. Bur Beiligfprechung bat es Bruber Berthold wenigstens bis jest nicht gebracht, wenngleich feine Ordensgenoffen in fpateren Jahrhunderten unam atque alteram rem prodigiosam bon ihm ju ergählen wiffen, quae sanctitatem ejus maxime confirmant. Nichtsbestoweniger wurde feinen Ueberreften vom Bolf theilweise eine Berehrung erwiesen, wie fie fonft nur "Beiligen" jufommt. In ber Dinoritenfirche ju Regensburg bestattet, rubte fein Leib bort bis jum Anfang bes 17. Jahrhunderts; beim Beginn des 30jabrigen Rrieges babin und borthin geflüchtet, fpater in's Rlofter gurudgebracht und hier in einem toftbaren Reliquienschrein ber Berehrung ber Glaubigen ansgesett, gulett 1838 wieder aufgefunden, werden feine Ueberrefte angeblich noch jest in ber Schatsfammer bes Regensburger Doms verwahrt. Gin echteres und werthvolleres Denkmal bat er jedenfalls fich felbst gesetzt in feinen Reden, aus benen fein Geift uns entgegenweht, fein Wort an unfer Dhr ichlagt mit all ber Bedankenfulle und Gemuthstiefe, mit all der frifden, belebenden und ergreifenden Rraft, bie bor 600 Jahren Deutschland mit Bewunderung und Entguden erfüllten.

Bir fügen zur allgemeinen Charafteristit bes Inhaltes nur die Ueberschriften ber bier mitgetheilten Predigten bei: 1) baf Etliche fagen; thue bas Gute und laft bas lebel; 2) von ben fünf Pfunden; 3) von brei Lagen; 4) von ben fieben Planeten; 5) von zweien Begen, ber Bufe und ber Unichuld; 6) von rufenben Gunden; 7) von ben Engeln; 8) von ber Ausfätigfeit; 9) von feche Mordern; 10) von gebn Choren ber Engel und ber Chriftenheit; 11) von bem Bagen; 12) bon zweien Begen, ber Marter und Erbarmung; 13) von zwölf Schaaren Berrn Joina; 14) von fieben übergroßen Gunben; 15) von ben fremden Gunben; 16) von achterlei Speife in bem Simmelreich; 17) von bem Frieben; 18) von bem niederlande und von bem Oberlande; 19) von ben gehn Geboten unferes herrn; 20) von ben fieben heiligkeiten; 21) von ber Che; 22) von ber Beichte; 23) von brei Mauern; 24) von ben vier Dienern Gottes; 25) Selig find, Die reines Bergens find; 26) bon ben vier Studen; 27) bon fünf icablichen Gunben; 28) von zweinndvierzig Tugenden; 29) wie man bie Welt in zwölfe theilt: 30) von vier Studen; 31) von ber Dleffe; 32) von bes Leibes Siechtbum und ber Geele Tob; 33) von gwölf Juntherren bes Tenfels; 34) von bem behren Krenge; 35) von vier Dingen; 36) von fieben Infiegeln ber Beichte.

Sine neue Berühmtheit hat Bruder Berthold in jüngster Zeit befanntlich auch baburch erhalten, daß man in ihm ben Verfasser des Schwabenspiegels hat fünden wollen — unter Berusung auf die zahlreichen mit dem Schwabenspiegels stimmenden Stellen in seinen Predigten. Dieses Factum war früher schon bestannt, vgl. bes Ficker, Entstehungszeit des Sachsenspiegels S. 61., jene Hypothese aber ist neuestens von Paul Laband aufgestellt worden in seinen Beiträgen zur Kunde des Schwabenspiegels, Verlin 1861. Eine aussührtichere Besprechung bieser ziemlich bodenlosen Hypothese verspricht Pfeisser für den zweiten Band;

ob es ihm aber gelingen wird, seine eigene Bermuthung, daß Dabid von Augsburg Bersasser jenes deutschen Rechtsbuches sei, besser zu begründen, ist abzuwarten. Jedensalls sehen wir aber auch hier nur einen neuen Beweis sür die große culturhistorische Bedeutung der Berthold'schen Predigten. Nicht bloß das religiöse, sondern das gesammte sittliche Leben jener Zeit mit dem Reichthum seiner öffentlichen und privaten Beziehungen und Berhältnisse liegt uns darin vor Augen, und zwar nicht bloß in der trockenen und abgezogenen Form schristsellerischer Zeichnung, sondern in der ganzen sarbigen Frische und lebendigen Unmittelbarkeit des gesprochenen Wortes, das, von Mund zu Ohr, von Serz zu Serzen geredet, auch heute noch mit seiner Krast, Lieblickeit und volksthümlichen Naivetät anzieht, ergreift und sessellett. Es sind nicht bloß Sprachdensmäler und Literaturproben, die uns hier geboten werden, sondern redende Densmäler und lebensvolle Junstrationen zur mittelaltersichen Kirchen- und Bolksgeschichte, werthvolle Documente für die noch zu schreibende ethische Dogmengeschichte, die Geschichte des christlichesselletzlichen Lebens.

Wir können uns baher bem Bunfche bes frn. herausgebers nur anschließen, baß bas Buch auch über ben Kreis ber Fachgenossen hinaus biejenige Ausuahme und Beachtung finde, beren es als eines ber werthvollsten Denkmäler unserer Literatur gewiß in hohem Grabe wurdig ift.

Bagenmann.

Die tirchliche Legende über die heiligen Apostel für Geistliche und Nichtgeistliche aller Confessionen vollständig aus den Quellen übersetzt und dargestellt von Franz Otto Stichart, Pfarrer. Leipzig, Oruck und Berlag von B. G. Teubner, 1861. 319 S.

Der Berfaffer wollte Alles, was bie Literatur über bie Apostel barbietet. auf ericopfenbe Beife in ungeschmälertem urfundlichen Bestande, ohne jedwebes beurtheilendes ober ichmudendes Beiwert, unter gemiffen fachlichen Befichts. puntten zusammenstellen und Beiftlichen und Laien ein Sanbbuch bieten, worin alles Sinnvolle und Sinnlose, mas bie Jahrhunderte über Leben, Leiden und Sterben ber Apostel ergabtt und erdichtet haben, mubelos gefunden werben fann. Die Uebersetzungen aus ben griechischen und lateinischen Quellen find fließend und tren unter Angabe ber Belege; Die allzu ausführliche Gefdmätigfeit ber Legende ift bin und wieder mit fing abgefürzt. Für die Reihenfolge ber "Biographien" ift die alphabetische Ordnung von St. Andreas bis St. Thomas eingehalten. Die fünftlerischen "Attribute" find nach bem bei Sabn in Sannover 1843 ericienenen Buche angegeben, auch ift ber jebem Avoftel zugetheilte Artifel bes symbolum apostolicum nach Duranbus' Rationale angefithrt. Den Schluft jeber "Bivgraphie" bilbet bie Angabe ber bauptfachlichften Cultus. und Reliquienftatten bes betreffenben Apostels. Bur Beidichte bes driftlichen Cultus und gur driftlichen Bildniffunde ift ein foldes Legendenwert ebenfo nütlich als ju immer neuer Erwedung evangelischen Graufens por biefem frommen Befabel und Gefafel, in bem fo viele Jahrhunderte und fo viele Dillionen ibre driftliche Erbauung gesucht haben und noch immer finben follen. Gingelnes bavon mag bei geboriger Besonnenbeit und Borficht auch zu bomiletischer und

tatechetischer Berwendung bienen, obschon für die evangelische Erbauung nur bas Bort ber Wahrheit und die wahre Geschichte von wirklichem Werthe ist. Schwäb. Hall. Herz.

Weihnachten, Ursprünge, Bräuche und Aberglauben. Ein Beitrag zur Geschichte der christlichen Kirche und des deutschen Volkes von Paulus Cassel, Prof. und Lic. der Theol. Berlin, Verlag von L. Rauh, 1862. CXXVI und 307 S.

Ein Berk von großer Belesenheit, Gelehrsamkeit und leichter Combinationsgabe; aber wie der Titel, so ist auch der Inhalt etwas absonderlich, die Darstellung halb wissenschaftlich, halb rhetorisch und durchaus rhapsodisch, voll von
Seitensprüngen, abrupten Gedanken und Sätzen. Ein rechtes Gegenstück gegen
die klare, nüchterne, oft trockene Untersuchungs- und Darsiellungsweise Dr. Piper's, dessen Berdienste um die christichen Alterthümer Herr Cassel ebenso anerkennt, als er sich dessen specieller Abhandlung über den Ursprung des Beihnachtsseichen und das Datum der Gedurt Christi im evangelischen Kalender 1856
entgegensetzt. Er erkennt übrigens die Ausssührung seines — für uns immerhin
inhaltsreichen und anregenden — Buches selber als eine mangelhaste und fragmentarische au. Wenn er damit auf willige Verzeihung sür verschiedene einzelne
Irrthümer und Lücken rechnet, so wird bei aller Billigkeit und Billigkeit doch
erwidert werden dürsen, daß eine nochmalige Ueberarbeitung und klarere Durcharbeitung dem Buche im Ganzen zu wünschen gewesen und dazu die nöthige
Zeit schon gegönnt worden wäre.

Der Gr. Berfaffer hat fich die Aufgabe gestellt, ber modernen Anschauung entgegenzutreten, wonach man bie Institutionen und Sitten bes driftlichen Alterthums ale umgewandeltes beibnifches Befen auslegt; 3. B. eben bas Beibnachtsfest ale bie beibnifde, in's Christenthum umgefette Bintersonnenwende. hiergegen will Gr. Caffel nachweisen, bag bas driftlich-firchliche Leben burchweg, mithin auch bas Chriftfest aus ber Erfüllung bes alten Bunbes fich gestaltet babe. Richt bas Beibenthum, fondern bas Jubenthum gebe bie Analogien für bie beiligen Zeiten ber Rirche. Die driftliche Ausbeutung und Unwendung prophetischer Stellen babe ju ber Feier ber Chriftnacht am 24 .- 25. December geführt ichen im 2. Jahrhundert. Auch bie frubere orientalische Feier bes 6. Januar ale Chriftfeftes fei nicht sowohl Tauffest ale Geburtsfest gewesen und ebenfalls Anlehnung an alttestamentliches Bort und jubifche Sitte. Ginffibrung wie Berbreitung bes Chriftfeftes beruben tief in ben innerften driftlichen Rampfen und Arbeiten, fo bag fie ein Stud und Beugniß ber innerlichen Rirdengeschichte und ber Dogmengeschichte feien. Go muffen auch bie Brauche und Sitten nicht fo fehr aus bem heibnischen als aus bem driftlichen Bolteleben nachgewiesen werben, entgegengesett ber Schule Jatob Grimm's, welche nach beffen beutscher Mythologie überall nur Spuren altgermanischen Beibenthums sucht. Es fei eine Bflicht und ein Recht ber Rirchengeschichte, ben Sagen und Gebräuchen bes driftlichen Boltes nachzugeben und ben Reichthum eigenthumlich driftlicher Gebanten, Die Fülle von Allegorie und Symbolif in Schrift und Predigt an's Licht gu ftellen. Endlich mare auch ber Beihnachtsaberglaube, namentlich bei ben nördlichen Bolfern und Glaven,

als hristlicher, ber nur in ber Entwicklung bes Christenthums seine Quelle haben kann, nachzuweisen. Im südlichen Deutschland und in Frankreich sei allerdings ber Einstuß romanisirten Aberglaubens und Brances aus den Zeiten der Nömerherrschaft wohl zu beachten. Aber sonst sei sestzustellen, daß der Aberglaube als falscher. Glaube (nicht bloß, wie I. Grimm es deutet, Ueberglaube) gleich dem rechten Glauben immer jung, immer activ sei und sich nicht mit den Ueberresten älterer Zeit begnilge.

Gewiß läft fich bas boren und ift es ber Dithe werth, bas gange reiche Bebiet tes driftlichen Bolfsbrauches und Glaubens von folder Seite aus anaufeben und zu burchjoriden. Es ift freilich ein ichlüpfriger Boben und fast lauter Moorgrund und Marichland, worauf man babei zu geben bat, und es bedarf verweg noch allenthalben ber Gingelforschung, um den Faben in biefe Labprinthe gu finden. Dur bankenswerth fann es fein, wenn bon Seiten pofitiver evangelischer Theologie mit rechtem Ernft und Gifer bas Relb bebant wird, welches bisber fast ausschließliche Domane abstract-philologischer ober antiquarifder Forschung und unfirchlicher, negativer Kritik war. Es ift ja auch boch eigentlich ein Fehler und bente noch mehr, als Chrysoftomus es icon nannte, eine Schande, daß wir unferen Gemeinden und Rintern bas nicht erffaren fonnen, was in Jedermanns Mund und haus und Umgebung jedes Jahr im Unichluß an die beiligen Zeiten und Berfündigungen ber Rirche fich wiederholt. Gehr reiches Material hat nun fr. Caffel in den zwei letten Büchern feiner Schrift aus ber alteren und ber neueren, ben Bolfsfagen nachgebenben Literatur gusammengelesen und in feiner Beise beleuchtet - vom Beihnachtsnamen und Beibnachtsbaum bis zu bem Anecht Ruprecht und ben ichwäbischen "Springerlen" berab. Aber fo intereffante Lichtblite ber Berfaffer auf Diefe Dinge alle fallen läßt, welche einen guten, ja auch manchen ichlimmen Theil bes driftlichen Bolts-Tebens bilben, wir fonnen nicht fagen, bag fie uns auf überzeugenbe Beife in's volle Licht gestellt find. Es gabe noch gar viel zu fondern und zu fichten, gn bemerken und zu berichtigen. Bir konnen bier nicht auf fleine Einzelnheiten eingeben, g. B. daß zwar der beil. Nicolaus das Attribut der drei Brode bat, aber nicht auch ber beil. Stephanus, beffen Zeichen ber Stein ift (S. 220.). Mur ben Sauptpuntt heben wir hervor, daß es une nicht bewiesen noch beweisbar erscheint, die Kirche begebe in der Geburt Chrifti "ibre Tempelweibe und ibr Guttenfest" und feiere beswegen Beibnachten unter Zweigen und Baumen und Lichtern am 24. - 25. December, bem bon Bagggi verfündigten Tag bes neuen Tempels (b. b. Chrifti) gegenüber ber Gerubabel'ichen und maftabäischen Tempelweibe am 24. des neunten Monats als bem Tage bes Laubhüttenfestes. Und wenn wir auch ber Ansicht und Ausführung bes Berrn Berjaffers beiftimmen, daß ber driftliche 25. December feine Copie bes Mithrassesttages, bes dies natalis invicti Solis, bag ber 25. December überhaupt kein heidnisches Sonnenfest wäre (wie nach Neander noch Alt meint), fonbern mit Rollar, Spanbeim und neuerdings Mommfen die Rotig in bem römijden Ralenber bes Jahres 354 jum VIII. Cal. Jan. auf ben Geburtstag bes "unbesiegten" Raifers Constantins (b. b. auf ben Tag, wo fein imperium natum est) beziehen, jo giehen wir doch am Ende lieber die Biper'iche, obicon nicht gang genügende, Erffarung des 25. December ale Weihnachtstages ber, wenach er bom 25. Dlarg aus, ale bem "Geburtstag ber Belt" und bem Empfängnifi-

tag bes Belterlofers berechnet worben ift. Ebenfo glauben wir zwar auch, baft ber Gr. Berfaffer bie alte Sprothefe Jablonsti's, ber 6. Januar fei ein Teft bes Dfiris und baber in Aegypten bas Epiphanienfest ale Chriftfest auf biefen Tag verlegt gewesen, gebuhrend gurudgewiesen habe. Aber nicht minber grundlos fceint uns bie Supothese unseres Geren Berfaffers gu fein, bag bie orientas lifchen Chriften Epiphanien wefentlich als Geburts., nicht als Tauftag Jefu am 6. Januar gefeiert hatten, weil nach ilibifder Unichauung ber 6 Januar ber 6. Tag ber Welt, ber Tag ber erften Menichenichöpfung ober Abam's Geburtstag gewesen und nun bon ben Christen analogerweise als ber Tag ber Reufdöpfung ber Menichheit, ale ber Geburtstag bes Gottmenichen angeseben worben fei. hierfur fehlt jebe Spur eines hiftorifden Beweises, fo bogmatifc annehmbar auch der Bedankengang mare : "Der fechete Welttag, Abam's Geburtstag am 6. Januar, hat feine Erfüllung in Chrifti Geburtstag am 6. Januar gefunden. Der Menich Chriftus ift geboren, aber nicht geschaffen, fondern bas Bort im Fleisch erichienen - baber bas Fest ber Epiphanie". In ben erften Jahrhunderten hatte man genug am Ofter = und Pfingftfefte. Wodurch und wo querft man im britten Jahrhundert speciell veranlaft murbe, ein weiteres Feft ju feiern, ift unertlärbar. Dag man aber bann zuerft ben Tauftag Jefu berverhob und nicht fogleich ben Geburtstag, bas erflärt fich tenn bech baraus, bag man, mehr bas Wert als bie Perfon Jeju in's Auge faffend, ben Moment berausgriff, ba er in feiner Tauf anbub, für uns alle Berechtigkeit zu erfillen. Da eridien bie beilfame Gnabe Gottes, ba murbe er erftmale ale ber Gobn Gottes und bas Lamm Gottes fundgethan an und burch Johannes. Warum aber ber 6. Januar bas Epiphanienfest murbe, bas wird nach bem Sinfall ber Jablonsti'ichen Supothefe, auf Die fich noch Alt in feinem "driftlichen Cultus" beruft, und nachdem auch die Sypothese bes Grn. Caffel sich nicht historisch begrunden läßt, bis auf Beiteres ein firchengeschichtliches Mathfel bleiben.

Schwäb. Hall. 5. Merz.

Die Kalendarien und Marthrologien der Angelsachsen sowie das Mearthrologium und der Computus der Herrad von Kandsperg. Rebst Annalen der Jahre 1859 u. 1860. Bon Ferd. Piper, Dr. und Prof. der Theologie in Berlin. Berlin, 1862. Verlag der kgl. Oberhosbuchdruckerei, R. Decker. 180 S.

Die zwei ersten Stücke bieses Buches reihen sich an frühere dronologische und liturgische Arbeiten des gelehrten und emsigen Forschers auf dem Gebiete der firchlichen Archäelegie und der Kirchengeschichte. Seit Jahren mit Absassung des "vergleichenden Kasenders" betraut, welcher einen Theil des tgl. preußischen Staatskalenders bildet, hat Hr. Dr. Piper fast jeden Jahrgang mit einer gestehren Abhandlung über kasendarische Fragen und Alterthümer bereichert. So sieht im ersten Jahrgang (1851) eine Abhandlung über die deutschen Kasender seit dem Ursprunge der Buchtruckerkunst, im sünften Jahrgang (1855) über den Ursprung der driftlichen Kasendarien überhaupt. Im Jahrgang 1857 begann Hr. Dr. Piper, die einzelnen Kasendarien iberhaupt. Im Jahrgang 1857 begann hr. Dr. Piper, die einzelnen Kasendarien der einzelnen Landessirchen an's Licht zu stellen und zuerst den altangessächssischen Feststelender einer geschichtlichen Betrachtung zu unterwersen. Demnächst (1858) verössentlichte er (auch in einer

besonberen Ausgabe) Rarl's bes Großen Ralenbarium und Ofertafel aus ber Parifer Urichrift bes berühmten von Gotichalt 781 angefertigten Evangeliars, mobei bie Ralenbarien und bie Festordnung ber frantischen Rirche überhaupt behandelt wurden. Der Jahrgang 1861 brachte bas Martyrologium und ben Computus ber herrad von Landsperg, ber gelehrten Aebtiffin bes Rloftere Soben. burg im Effaß (+'1195). Diefen Weg burch bie liturgifden Dentmäler ber einzel. nen Landesfirchen gebenft ber Gr. Berfaffer weiter zu verfolgen, um bamit ben Grund zu einer allgemeinen Beschichte bes driftlichen Gottesbienftes au legen. Für die Rirchengeschichte, ja auch für bie allgemeine Geschichte baben benn jene Urfunden und ihre Beröffentlichung eine nicht unwichtige Bebeutung und fo ift es Dankes werth, baf fr. Dr. Biper bie Abhandlungen von 1857 und 1861 hiermit in umgearbeiteter, erweiterter und berichtigter Geftalt aus bem bergleichenden Ralender besonders abbruden ließ. Auch die angehängten "Unnalen ber Jahre 1859 und 1860" bringen eine firchengeschichtliche Gabe, indem fie namentlich bie Actenftliche mittheilen, welche bie Brincipien ber Rirchenregierung unter bem jetigen preufischen Monarden aussprechen, bann ben Fortfdritt bes Evangeliums und ber Bewiffensfreiheit bei ben Balbenfern und Protestanten in Italien dronologisch verzeichnen.

Bas ben angelfächfifden Keftfalenber betrifft, fo besteht fein Intereffe bor Mulem barin, bag er ber alteste Ralenber eines germanischen Bolfes ift, ber eine Beschichte hat. Die Entwickelung ber Festordnung ift mit ber Beschichte bes Bolts und feiner Dynaftieen verflochten und bietet jugleich ein Stud angelfächsischer Rirchengeschichte bar. Es find aber auch Elemente barin, welche über ben Untergang bes angelfachfischen Reiches binaus bis in bie englisch-normannifche Beit, ja in ber reformirten Rirche Englands bis gur Wegenwart fich geltenb maden und auch in Deutschland Gingang gefunden baben. Go bat ber Ralenber bes Common-Prayer-Book aus ber altbritischen Rirche bie Ramen St. Alban (Martyrer) und David, Erzbischof von Menevia, aus ber augelfächfischen aber die Beiligen Chat (672), Bischof von Lichfield, Konig Edward von Westfer (978), Alphege, Dunftan und Augustin († 605), Erzbischöfe von Canterbury, Briefter Beda Benerabilis, Ethelbred, Aebtiffin von Ely (679), und Ronig und Marthrer Edmund (870). In Die Ralender, alfo in ben Cultus bentider Rirden bat die angelfachfische Rirde geliefert ben Erzbischof Augustin (605), Marthrer Emald (695), Bilfried, Bifchof von Dort (709), Priefter Beda (735), Königin und Aebtiffin Eteltrud (679), Dewalt Konig von Rortbumberland, Martyrer († 642), Rönig Edmund (870), Eduard ben Martyrer (978) und Eduard ben Befenner (1066).

Außer bem specifisch kalendarischen Werthe hat das Werk der herrad noch einige interessante chronologische Angaben in Beziehung auf die Urzeschichte der Welt und Menscheit, sowie auf das Leben Jesu, in welchen über die Angaben der biblischen Geschichte hinaus bestimmt werden will. So wird die Erschafzung der Belt im Frühling seit Philo und Origenes auf den 18. März, die Erschafsung der Sonne und des Mondes am 21. März als am Tage des Frühlingsäquinoctiums gesetzt. Die kirchliche Symbolik und Thyik gestel sich im Spiel der Allegorie und Analogie und ließ die Erschafsung Abam's und den Sündensal, Berkündigung Maria und Christi Tod allesammt am 25. März, an einem Freitage, geschehen. Nach Origenes ist Adam in der 6. Stunde erschafsen

und gefallen, in welcher auch Christus gekreuzigt wurde. Um die 9. Stunde wurde Abam aus dem Paradies getrieben und ist Christus mit dem Schächer in's Paradies eingegangen. Am 7. Januar, dem Tag nach der Erscheinung der Weisen, sioh Joseph mit Jesus nach Aegypten; wieder am 7. Januar kehrte er zurück. 40 Tage nach der Tause am 6. Januar, also am 15. Februar, endete die Versuchung Jesu, am 17. Februar war die Hochzeit zu Kana; die erste Predigt Jesu in der Synagoge geschah am 1. Mai, die Verklärung am 6. August, — in solcher Bestimmtheit wollte das Mittelalter die Heilsgeschichte mit in ihr tägliches Leben hineinrechnen.

Hallisches Trut-Rom von 1521. Halle, Buchhandlung des Waisenhauses, 1862. IV und 16 Seiten. 8.

Ein nicht uninteressanter Beitrag zu ber zahllosen Pasquills und Flugsschriftenliteratur bes Resormationszeitalters, ben uns hr. Lic. theol. Eb. Böhmer aus einem auf der v. Ponikau'schen Bibliothek zu Halle vorgesundenen alten Drucke mittheilt. Der ursprüngliche Titel lautet: "Glosse des hochgelahrten ersteuchten andächtigen und barmherzigen Ablaß der zu Hall in Sachsen mit Bunn und Freuden ausgerusen". Der wahre oder pseudonyme Versasser nennt sich Ignatius oder Lignatius Sturll oder Strull. Die Form der Einkleidung ist die eines Seudschreibens oder offenen Briefes, gerichtet an "Probst Dechant Cantores Scholasticos und Capitel der Stiftsirchen zu Hall in Sachsen". Die Zeit der Absassing und des Druckes ist ohne Zweisel das Jahr 1521 und zwar näher der Spätsommer oder Herbst d. J.

Es sind im Wesentlichen auch sonsther bekannte Ereignisse, in welche bie kleine Schrift uns hineinbliden läßt. Während Luther auf ber Wartburg saß, von Freund und Feind eine Zeit lang für tobt gehalten, drohte dem Resormationswerk eine doppelte Gesahr, auf der einen Seite die nach dem Wormser Edict ked und unverschämt, als ob nichts geschehen, bereits wieder ihr Haupt erhebende Reaction, die sich namentlich in neuen Ablasverklindigungen und in der Versolgung ehelich gewordener Priester gesiel, — auf der anderen Seite der bereits unverkennbar in manchen Spuren hervortretende, sich überstürzende, die Resorm in Revolution verkehrende Radicalismus. Die Spuren von beidem treten uns in dieser Flugschrift entgegen.

Es ist bekannt, wie Luther selbst unter bem 1. December 1521 ein ernstes Mahn- und Warnungsschreiben von der Wartburg aus an Kursürst Albrecht richtet, worin er diesem wegen des in Halle wieder beginnenden Ablaßunsuges und wegen der Versolgung der verheiratheten Priester Vorstellungen macht und mit der Publication seiner bereits drucksertigen Schrift "wider den Abgott zu Halle" ihm droht, worauf dann Albrecht unter dem 21. December erwidert, die Ursache dieses Schreibens sei, wie er sich versehe, längst abgestellt. In dieselbe Zeit nun gehört und auf dieselben zwei Angelegenheiten bezieht sich das vorliegende Sendschreiben, nur daß es wohl um etsiche Monate früher als Luther's Brief anzusetzen ist. Ein "armer Laie" begleitet den von den "muthwilligen Pfassen", d. h. von der Stiftsgeistlichkeit zu Halle, unter Autorität des Erzbischofs und Cardinals Albrecht publicirten Ablaßbrief, worin zum Besten der neu errichteten Stiftskirche auf Sonntag und Montag nach Maria Geburt (8. Sep-

tember) ein überschwenglich reicher Ablaß ausgeschrieben wirb, von Satz zu Satz, von Wort zu Wort mit den beißendsten Glossen, worin sich die ganze gerechte Entrüstung eines auf dem Schriftgrund siehenden Gewissens wider den "heillosen Ablaß", der ganze Zorn eines ehrlichen deutschen Gemittes wider pfässischen Trug, Geiz, Aberglauben und Unsittlichseit, theilweise in den derbsten Ausdrilchen, Luft macht. Es ist ein unmuthiges quousque tandem! das er der römischen Geistlichseit zuruft, wenn er sie, die seit Luther's Austreten nichts gesternt und nichts vergessen haben, im Ansang seines offenen Briefes anredet: "Wann wollt ihr muthwillige Pfassen aufbören, uns arme Laien zu blenden und versühren? Wann habt ihr eure Bäuch vollgemacht von unserer Einfältigkeit und Geld? Bann wollt ihr Phariseier euer hart Kopf und Nachen gegen göttlichem Wort biegen?" 2c. 2c.

Reben bem Ablag, ber ben Sauptgegenftand bes Angriffes bilbet, tommen aber noch manche andere Branche und Diffbranche ber katholischen Rirche gur Sprache: bie Titel ber Bifchofe, ber Beiligen = und Reliquiendienft, bie papftlichen Reservationen, Bruderschaften, Fasten, Kreuze, bas Begrabnif in geweihter Erde, Glodenweibe u. f. w., insbesondere aber bie Reufcheit ber Priefter und bie Berfolgung ber chelich gewordenen Briefter. Bum Schluft wird an bie Stiftsgeiftlichkeit zu Salle bie boppelte Forberung geftellt, für's Erfte ben Ablag balb und fluglich zu entschuldigen, zu beklagen und zu miberrufen, für's Andere (S. 16.) ben bon megen bes ebelichen Standes zu Sall gefänglich gehaltenen Pfaffen wieder zu Lichte zu ftellen, ober befibalb eine genugfame Entidultigung "auf ben Tag Martini" gen Raumburg zu ichicken, wibrigenfalls man annehmen mußt, ber fromme Berr fei unreblich wiber göttlich und menfchlich Recht ermorbet worben. Daf fich bief nicht, wie eine Rote bes Berausachers will, auf ben weit fpater im Jahr 1527 ermordeten Prediger Georg Binfler bon Salle beziehen fann, ift flar; ebenfo, bag bie aus letterem Anlag von guther an bie Chriften zu Salle gerichtete "Troftung" mit bem bier vorliegenben Ralle nichts gu thun bat. Bielmehr bezieht fich bie angeführte Stelle unferes Senbichreibens ebenso wie ber Brief Luther's an Cardinal Albrecht vom 1, December 1521 auf einen jener brei ebangelischen Beiftlichen, Die im Laufe bes Jahres 1521 querft in bie Che getreten maren und beghalb Berfolgungen gu erleiben batten. Es waren bieft Jatob Seibler, Pfarrer ju Glashutte bei Meigen, ber bon Bergog Beorg von Sadfen auf ber Burg Stolpen gefangen gehalten und trot ter Berwendung Melanchthon's, Carlftabt's und Agricola's im Juli 1521 bingerichtet murbe, fobann ber Bropft zu Kemberg Bartholomans Bernbardi von Feldfirch, ber von Carbinal Albrecht zur Berantwortung gezogen, aber von Dielandthon vertbeibigt murbe, endlich ein Bfarrer aus bem Mansfelbischen, ber auf Befehl Albrecht's zu Salle in's Gefängniß gelegt murbe. Done 3weifel ber lettere muß es fein, auf ben fich bie betreffenben Borte unferer Flugidrift beziehen; er wurde bann, wie es icheint, im December 1521 feiner Saft entlaffen, nachdem er fein Cheweib verschworen.

Dieß gur theilweisen Ergangung ber von bem herausgeber in ber Borrebe und ben Roten beigebrachten Rotigen.

Was nun aber weiter noch filr die Flugschrift carafteristisch ist, bas ift ber Ton ber Drohung, in welchen sie schlieflich übergeht und aus bem wir schon bie Borzeichen bes in ben nächsten Jahren beginnenben gewaltsamen Refor-

mirens ber Stürmer und Schwärmer heraushören. Es erinnert schon ganz an die Proclamationen des Bauernkrieges, wenn der Bersasser seinen offenen Brief unterzeichnet: "Datum auf unsrem Schloß Gesellenberg. Der vierhundert Gesichlecht Ganerben." Und es sind bereits wohlverständliche Drohungen, wenn er seinen Adressand zu verstehen giedt: "Bo ihr meine Barnung dürset verachten, so darf ich euch einen andern Zettel und Gloß zusertigen"; oder: "Werdet ihr mein Ansinnen verachten, so will ich ein Spiel ausaben, daß euch Halle zu enge wird", und wenn er zu seiner peremtorischen Fristbestimmung noch hinzusügt: "Ich will auch nach obgemeldtem Tag nach den Pfassen trachten, die sich mit Weibern verwirren und treten doch nicht in ehlichen Stand. Nach Martini werdet ihr besser Spiel hören."

Der ursprlingliche Druck ift, wie es scheint, nicht burchaus correct. Der Gr. Herausgeber bat sich barauf beschränkt, Interpunction und Orthographie mehr zu regeln und einige erläuternde Noten beizusügen. An einigen Stellen sind offenbare Unrichtigkeiten oder Undentlichkeiten (z. B. S. 9. 12.) in der sonst dankenswerthen Publication stehen geblieben.

na grang group, i de greinigen mot ba be be main. Bagenmann.

- 1) Dr. Martin Luther's sämmtliche Werke. Erster Band. Erste Abetheilung: Homiletische und katechetische Schriften. Erster Band. Erste Lieferung. Zweite Auflage. Frankfurt und Erlangen, Hender und Zimmer, 1862. 8.
- 2) Dr. M. Lutheri opera latina. Curavit Elsperger, Irmischer, H. Schmid et H. Schmidt. Bollständig in circa 38 Bänden; bis jest erschienen 26 Bände. Ebendaselbst. (Herabgesetzer Preis für tom. I—XX. 5 Thr.)

In bem Augenblide, wo zwei ausfilhrliche Werte über Luther's Theologie bon Sarnad und Röftlin und zwei theils ericheinenbe, theils zu erwartenbe Biographien Luther's, Die Meurer'iche und Schneiber'iche, sowie endlich mehrere populare Ausguge aus feinen Schriften (von Rlaiber und Ahlfelb) von ber bem Reformator zugewandten wiffenschaftlichen Thätigfeit ber beutschen Theologie neues Zeugniß und ber Beschäftigung mit ihm auch in weiteren Rreifen neuen Stoff und Anregung geben, halten wir es für Pflicht, bas theologische Bublicum auch auf's Rene binguweifen auf bie oben genannte, freilich längst befannte und bon ben gewichtigften Antoritäten in ihrem Werth anerkannte, aber leiber, wie es icheint, bon bem taufenben und lefenben Bublicum immer noch nicht genugfam benutte und unterfrütte Ausgabe ber beutschen und lateinischen Berfe Luther's. Es ift bie vollftanbigfte und correctefte Ausgabe, ber feine ber fünf alteren gleichkommt, ja es ift gerabegu bie einzige vollständige, fritifc und dronologisch juverläffige, welche mir befigen, - ber mabre und gange Luther, unverfürst und unverftummelt, im urfpringlichen reinen Text, nach ben unter Luther's Augen gebrudten Driginalausgaben, unter forgfältiger Beibehaltung aller Spracheigen= thumlichkeiten und alleiniger Anbequemung ber Orthographie und Interpunction an bie jetige, fo bag - insbesonbere in ben beutschen Schriften - bie Sprache Luther's, als bas eigenthumliche Beprage feines Beiftes, unangetaftet geblieben

ift. Gerabe bie Ausgabe ber beutschen Schriften hat eben baburch neben bem theologisch-firchlichen zugleich noch ein allgemeineres sprach- und literaturgeschicht- liches Interesse, als ein Wert, welches nicht bloß ben Geist bes größten Resormators in seiner ganzen vielseitigen schriftsellerischen Thätigkeit bem Leser barsstellt, sondern auch einen Blick thun läßt in die lebendigen Reichtstumer der beutschen Muttersprache, in eine der wichtigsten Bildungsepochen ber beutschen Sprachgeschichte.

Bis jest find die beutiden Schriften vollftanbig in 67 Banben (Dr. Martin Lutber's fammtliche beutiche Schriften, nach ben alteften Ausgaben fritisch und hiftorifc bearbeitet mit literarbiftorifden Ginleitungen und einem albhabetifden Sachregifter von Dr. 3. R. Irmifder und E. g. Enbere), von ben lateinischen aber 26 Banbe ericbienen: 12 Banbe ber letteren find noch im Rudftanb. Bon ben beutschen Schriften erscheint foeben eine zweite Auflage, Die fich jeboch borläufig nur auf die Sauspostille in 6 Banben erftreden foll, mabrent alle übrigen beutschen Schriften noch in ber erften Auflage zu baben finb. Bon ben lateis nifden Schriften werben eben jest, um neuen Abonnenten bie Unichaffung ju erleichtern, bie erften zwanzig Banbe zu bem außerorbentlich billigen Breife von 5 Thalern von ber Berlagshandlung angeboten, und wir glauben nicht bloß bem bringenden Bunfche ber letteren, fonbern auch einer Ehrenpflicht ber ebangelifden Rirde nadzufommen, wenn wir Theologen und Geiftliche auf Diefe Belegenheit aufmertfam machen, fich bie lateinischen Berte bes Reformatore gu fo billigem Preise zu verschaffen und baburch zugleich bie rafche Bollenbung bes Drudes ber noch fehlenden Banbe, ber wegen geringer Theilnahme fistirt werben mufite, moglich ju machen. Die mande Rirden-, Schul-, Bfarr- ober Diocefanbibliothet tounte fich bier burch eine verhaltnigmäßig fleine und auf mehrere Jahre fich vertheilende Ausgabe ftatt fo mancher theologisch - firchlicher Ephemeribe, wie fie in unserer Literatur umberflattern, ein unfua es del von unvergänglichem Berthe erwerben! Und wie Manchem unter unferen verschiebenen Species von Alt ., Reu ., Gnefio ., Stod . und anderen Lutberanern mare gu rathen, bag er, ftatt ben Ramen bes theueren Gottesmannes jum Schiboleth bes firdlichen Bruberfrieges ju machen, lieber erft in bem Spiegel ber Schriften Luther's fein eigen Angesicht betrachten und aus feinen Rampfes- und Friedensworten ben freien, frifden, frommen Babrbeitefinn und Glaubensgeift icopfen moge, ber von aller Denichentnechtichaft frei ift und frei macht! Denn bas ift ja boch unter all' bem Schonen und Grofen und Unvergänglichen, mas bes Reformators beutiche und lateinische Schriften enthalten, bas Gröfte und Befte, baf fie allerwärts über fich felbft binausweifen und bineinweifen in bie Schrift und beren immer tieferes, aber auch immer einfältigeres Berftanbnig.

Bagenmann.

Erato von Erafftheim und seine Freunde. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte. Nach handschriftlichen Quelten von Dr. J. F. A. Gillet, Prediger in der Hoffirche zu Breslau. Erster Theil XIV und 502 Seiten. Zweiter Theil 555 Seiten. Frankfurt a. M. Druck und Berlag von H. L. Brönner, 1860.

Ein nicht erquidlices Buch von Anfang bis ju Enbe, mit nur wenigen Lichtbliden bagwifden. Daran ift ber fr. Berfaffer freilich gunachft nicht Sould. baf fein Buch bie traurigften Zeiten und Zuge ber beutiden ebangelischen Rirde enthält, obidon er nicht notbig batte, noch auf bem letten Blatte (II, 449.) ein altes Beispiel robester confessioneller Bolemit mit Saaren berangugieben und alfo mit einer berben Diffonang fein Buch ausklingen ju laffen. An fich muß es immerbin ein Berbienft beifen, wenn Giner bas Rreug auf fich nimmt und bie lange Reihe theologischer Betereien, Bantereien und Schimpfereien, fowie Die vielberichlungene Rette fürftlicher Gewalttbatigfeiten, Treulofigfeiten und Reichsverratbereien mabrend bes balben Sabrbunderts nach llebergabe ber Augsburger Confession jum Beften ber Rirchengeschichte und jum Barnungszeichen für Gegenwart und Bufunft barfiellt. Alles fommt auf bie Art und Beife ber Behandlung folden Stoffes an. Bas ben Ton und die Gefinnung betrifft, fo verbient ber febr fleifige und gewandte Gr. Berfaffer bas Beugnif iconer Da. figung und wurdiger, friedfamer Saltung. Gein Standpunkt ift in ben Gaten ausgesprochen, bag die Scheibung ber beutich-evangelischen Rirche in eine lutherifche und reformirte nur beklagenswerth (G. 21.), bag Luther's Faffung bes Evangeliums ju eng (G. 45.), baf in ber Abendmahlsfrage Luther's Eregefe falfc (S. 25.) und feine Lebre ebenfo willfürlich als fatholifirend (S. 37.), Delandthon's Menberung ber Augustana jugleich eine Bereicherung (G. 38.) fei, ber Calvinismus aber mit ber beil, Schrift in ihrer einfachen Strenge und nach bemuthiger Unterwerfung unter ibre Macht gufammenfalle (G. 217.). Breng erft habe ungludfeligerweise bas ichriftwibrige Lutherthum "zur Rirche gemacht" (S. 221.). B. Eber's und Major's Abfall von ber Sache einer allgemeinen Rirche ju Gunften einer lutherifden Secte (S. 314.) habe bon Wittenberg aus vollende Alles verberbt. - Durch folden Parteiftand, welcher bas Licht nur auf reformirter, alle Schatten auf lutherifder Seite fieht, wird ichwerlich "ein Beitrag" jur unparteiischen Rirdengeschichte gewonnen. Um bas berbeigetragene Material für biefe gu verwenben, mußte man ben gangen Brocef erft auch bon ber anderen Seite frifc inftruiren. Da bietet aber boch bas zweibanbige Buch gu wenig Neues von Bedeutung, nachdem namentlich Seppe alles Befentliche bereits gethan bat. Für herrn Gubboff, bem bas Buch gewidmet ift, mag Einiges zur Berichtigung und Ergangung feines Bertes über Urfinus abfallen. Einiges zur Lebensgeschichte bes früheren Bifcofe, nachberigen faif. Gefanbten Dubith, ber auf bem Tribentiner Concil fich für ben Laientelch ausgesprochen, bann abgebantt und geheirathet, eine Zeit lang ju ben Socinianern fich geneigt und bis ju feinem Tobe in Breslau 1589 nie eine entschiedene Stellung gur ebangelischen Rirche angenommen bat, fann u. A. ale Erganzung bee Artifele in Bergog's Real-Encyclopadie bienen. Die Mittheilungen über ben furfacfifden Agenten Subert Languet aus Burgund, ferner bie Chrenrettung bes facfifden Leibargtes Beucer, Delanchthon's Schwiegersohnes, (I, 428.) laffen wir uns gefallen, wie auch eine Berichtigung Pland's in Bezug auf bas von ihm als gerecht anerkannte, in Bahrheit willfürliche gerichtliche Berfahren gegen bie Bittenberger Rryptocalbiniften (I, 447.). Bir wollen nicht minber bantbar binnehmen, was Gr. Gillet II, 113 ff. urfundlich über bie Authentie ber letten Meugerung Luther's an Deelanchthon beibringt: "Lieber Philipp, ich befenne es, baß ber Sach vom Sacrament ju viel gethan ift. - 3ch habe [bie Sache gu

lindern, wogn Melanchthon auffordertel bas oft und vielfaltig gebacht; aber fo würde die gange Lehre verdacht. 3ch will's bem allmächtigen Gott befohlen haben. Thut ihr auch etwas nach meinem Tobe." Daß bief Wort nicht, wie es von lutherifcher Seite noch in neuerer Zeit genannt wurde, eine "Legende", fondern wirkliches dictum, wenn auch nicht scriptum, Melanchthon's aus Enther's Munde fei, follte man nicht in Abrede ftellen. Die Tragweite bes dictum ift aber ficerlich nicht, wie Die Calviniften es gebeutet: bag Luther vor feinem Tobe noch felbst seine Schriften über bas Abendmabl "verdammt", bie Abendmahlstehre Melanchthon's bagegen "an ihre Stelle gefett babe". Ebenfo wenig liegt in ben Worten, was die milbere Deutung frn. Gillet's barin fintet. nämlich bas Zugeftanbuig Luther's, bag bie Abendmahlsfrage eine noch offene fei. Sat boch Luther in ben Bredigten auf berfelben letten Reife noch völlig fich zu seiner Lehre bekannt, die ihm sachlich eine ausgemachte Sache mar. Daß bagegen Luther nur eine Retractation feiner polemischen Scharfe und Ertravagang im Sinne hatte, bag er jugab, er habe in ber form ju viel gethan, bas ftimmt ebenfo ju feinem Wefen, ale er, was bie Sache betrifft, fich nie ben Aposteln und Propheten gleich geachtet und oft und fart genng gegen ein Schwören auf feine Borte auftatt auf die ber Schrift fich ausgesprochen bat.

Müffen nun folde Dinge and besprochen und erläutert werben, fo find fie boch eine fehr geringe Ausbeute für bie Dinbe, welche bie Durcharbeitung von zwei aufehnlichen Banben macht, wobei fo gar viel Befanntes mit eingeflochten ift und noch mehr Dinge und Ramen von bloß localer und temporarer Bebeutung, welche höchstens theilweise für ben Breslauer Lefer ein historisches ober familienintereffe baben fonnen, mit in ben Rauf genommen werden muffen ohne jebe firchengeschichtliche Frucht. Gr. Gillet fant in ben Breslauer Archiven und Bibliothefen eine Daffe alter, noch unbenutter Briefe gefammelt, welche ibm einen flaren Ginblid in Die über gang Deutschland verzweigte Berbindung ber angesehenften Kryptocalviniften gewährten und bewiefen, "bag biefer Dame nicht bloß eine theologische Berbächtigung, sondern eine Dacht bedeute". ichien ibm jenes Material für bie ichlefische, infonberbeit für bie Breslauische Rirchengeschichte bie intereffanteften Aufschliffe zu gewähren, indem fich bier ein Rleinbild bes Entwickelungsganges barbot, welchen bie confessionelle Ausgestaltung ber beutschen evangelischen Kirche überhaupt genommen hat. "In jeber Beife ericien es ibm baber bes Berfuches werth, ben borgefundenen Stoff gu einem Gangen zu berbinben."

Wenn nun ber Hr. Versasser special die fryptocalvinistischen Händel ober ein Stück special Breslaner Kirchengeschichte ober eine Biographie rund und sauber herausgearbeitet bätte, so möchte das eine ebenso lesens als dankenswerthe Gabe geworden seine. So aber hat er zu viel und zu wenig gegeben und das Ganze dadurch versehlt, daß er Alles an den nur dünnen Lebenssaden eines Wannes hängte, welcher gar keine theologische oder kirchliche oder kirchenpolitische Bedeutung hat. Johannes Kraft oder, wie er sich latinisitete, Erato war als Bresslauer Bürgersschn 1519 geboren, bezog 1534 die Universität Wittenberg, wurde dort Luther's Hans- und Tischgenosse und schrieb die Tischreben nach, welche dann Aurisaber berausgab. Wegen seiner Gesundheit nicht zum Prediger tauglich ergriff er das Studium der Medicin, wozu er auf Luther's Verwendung vom Rathe seiner Vatersadt unterstützt wurde. Nachdem er in Leipzig und in Italien

seine Studien vollendet, murbe er 1550 Physicus und Stadtargt in Breslau, wo er fich zur Peftzeit 1553 auszeichnete und ber erfte beutiche Arzt mar, welcher bie 3bee ber Contagiofitat ber Beft mit Rlarbeit festbielt und bemgemaß Die Magregeln burchfette. Geinem Befen nach humanift und von Dielanchthon, Camerar und anderern classifich gebildeten Theologen mehr als von Luther ergriffen, bilbete er fich in biefer Richtung lebenslang fort und unterftutte mit Geld und Empfehlung tuchtige junge Dlanner, welche fich ber Wiffenschaft wibmeten. Go bat ibm ber Breslauer Bach. Urfinus feine wiffenschaftliche Laufbahn zu verdanken. Diefer mirfte bann, als er in Bilrich gang von ber foweigerifchen Theologie gewonnen worben mar, auf feinen Gonner berartig gurud, baß auch biefer enticieden calviniftifc wurde. Im reformirten Intereffe fuchte Crato nun, obicon nur anfange mit Erfolg, in feiner Baterftabt, bann (feit 1560) als Leibargt ber Raifer Ferdinand I., Maximilian II. und Rudoff II. am Biener Sofe feinen Ginfinft geltend zu machen, namentlich zu Gunften ber Böhmischen Brilder, benen er die Ueberjetzung ihrer Confession besorgte, um gegen die Flacianer ein Gegengewicht zu bewirken, ferner zu Gunften ber Evangelischen in ben öfterreichischen Erblanden, Aber bier wie für bie Evangelifden in Befangon war fein Gifer größer als fein Ginfluß. Auch in Breslau wurde letterer immer geringer. Der reiche, angesebene, 1567 gum faiserlichen Rath mit bem Ramen Crato bon Crafitheim (jo fdreibt auch ber Gr. Berfaffer mit bem Biener Cangleigopf), 1568 auch gum Pfalggrafen mit ungabligen Brivilegien erhobene Patriot verwickelte fich lieber in Santel mit bem Rathe feiner Baterftadt, als bag er auf bas vom Raifer neu verliebene excessive Recht ber Steuerfreiheit verzichtete. (Gin nicht humaner Bug an biefem humaniften, taum iconer ale ber, womit fich fein in unferem Buche besprochener humanitateund Bunftgenoffe, ber berühmte Argt und Gründer bes erften botanischen Bartens in Rurnberg, ber Gobn Joachim Camerar's, bes befannten Leipziger Profeffore und Milrnberger Rectors, Melandthon's Bufenfreundes, nicht geehrt bat, indem er bie langjährigen, mubfamen Arbeiten bes großen Burider Botanicus Ronrad Gefiner nach beffen fruhem Tode fich anfaufte und bann beröffentlichte, als ob fie fein eigenes Bert maren.) Fir Crato blieb nur übrig, außerbem bag er in Breslau für jungen calviniftischen Nachwuchs forgte und in fein erkauftes Dorf Ruders ohne Weiteres (1581) reformirte Predigt, Schule und Rirche fette (bie erfte folde in Schleffen), burch ausgedehnten perfonlichen und brieflichen Berfehr mit bedeutenden und unbedeutenden Mannern in und aufer Deutschland ben Calvinismus und Arpptocalvinismus gegen bas Lutherthum angupreifen, gu forbern itnd gu ftuten. Befondere ichlecht gelang ibm ienes bei feinem Freund und Gevatter, bem Burgermeifter Saintel in Augsburg, welcher chenfo freundlich als fest, wie Gr. Gillet anerkennt, fich als "rechter und trener Ilinger Luther's" bewies und, auf's vortrefflichfte Die Lutherifche Lehre vertheitigent, einen Beweis giebt, wie biefe Lehre benn boch nicht blog willfürlich theologisches Bemachte und Begante, fondern eine Sache bes tiefften Gemüthes und ber erufteften Forschung - mahrlich nicht für die schlechteften Manner auch in ber Gemeinbe - war. Bas Gr. Gillet aus bem Briefwechfel zwischen Crato und Saintel II, 240-248. mittheilt, ift leicht die Berle bes gangen Buches. - Insbesondere war Crato auch mit Th. Beza verbunden. In ber engften Berbindung aber blieb er mit Urfinue, beffen binterlaffene Berte

er herausgeben half. Zwei Jahre nach Ursinus, am 19. October 1585, starb Crato an ber Pest zu Breslau in christlicher Fassung; sein lettes Wort war: "Ego vivo et vos vivetis."

Diefer Crato war nun gewiß eine intereffante Berfonlichfeit, ein Seitenftud gu bem bon Reim uns fo anziehend geschilberten Ulmer Argt und Dielandthon's Freund, Bolfgang Richard. Bur Charafteriftit bes Reformationszeitaltere ift Die Runde von biefen theologiftrenben Sumaniften unentbehrlich, aber um ein firdengeschichtliches Buch von zwei Banben ju tragen, haben bie Schultern Meifter Rraft's bon Rraftheim nicht Rraft genug. Er war ber Mittelbunkt eines großen Freundestreifes und eines reiden Briefwechfels, aber meder Ausgangsnoch Sammelpunkt einer geschichtlichen Bewegung. Sollte er nun boch feinen Ramen ju einem weitläufigen Buche bergeben, fo bilbet er nun nicht bie Conne, um die fich Alles breht und bie Alles beleuchtet, fonbern vielmehr ben nur bin und wieber fichtbar werbenden Blaneten ober Trabanten, ben blofen Briefempfänger ober Brieftrager ber firchlichen Zeitgeschichte. Damit wird bas Buch aufammenhang. und fernlos, Die vielen in baffelbe eingeschachtelten Ramen und Dinge, filr welche ber Gr. Berfaffer fein alphabetifches Regifter beforgt bat, fommen zu feiner Uebersichtlichkeit, und man geht von bem Buch auch in formeller Begiebung mit bem unerquidlichen Ginbrud: eine au ichwere Ruffung für ben ichmalen Rörper. 5. Merz in Schwäb. Sall.

Geschichte der protestantischen Dogmatik in ihrem Zusammenhang mit der Theologie überhaupt von Dr. Wilhelm Gaß, ord. Professor der Theologie an der Ludwigsuniversität zu Gießen. 3. Band: Die Zeit des Ueberganges. Berlin, Druck und Verlag von Georg Reimer, 1862.

Der nach fünfjährigem Stillftand erschienene britte Band bes bantenswerthen und inhaltereichen Bertes beschäftigt fich mit ben erften zwei Drittheilen bes 18. Jahrhunderte und ichilbert Diejenige Beriode in ber Befdichte ber protestan. tifden Dogmatit, wo verschiebene mit einander unverträgliche Elemente in Die Theologie eingebrungen und in ihr ausammengebaut maren, bis ber Zeitpuntt tam, wo fie bas fie einigende Band fprengten und aus bem gabrenben Brocef eine bestimmte, bem fruberen Charafter ber Theologie principiell entgegenstebenbe Richtung fich zur herrschaft berausarbeitete. Nachbem ber 2. Band mit bem Spener'iden Bietismus gefchloffen, beginnt ber britte mit bem jungeren Bietismus, beffen Sauptvortampfer 3. Lange mar, gegenüber bon B. Lofder, bem Repräsentanten ber Orthoborie. An bie Darftellung ber bon biefen Dannern geführten Streitigfeiten ichließt fich eine gebrangte Schilberung bes bamaligen Standes ber Unioneverbandlungen und bee Berrnbutianismus. Dem Bietismus ale bem einen, namentlich im Intereffe ber subjectiven Frommigfeit wirtfamen, bie Orthoboxie innerlich umgestaltenden Kattor wird ein zweiter, mehr im Intereffe ber Wiffenschaft einfluftreicher Factor gur Geite geftellt, Die Leibnit. Bol. fifche Philosophie, welche, obwohl aufangs verfolgt und angefeindet, späterbin mit ber orthodoren Theologie einen Bund von nachhaltiger Bedeutung einging. Unter bem Ginfluffe biefer in fich verichiebenen Elemente erfuhr bie theologifche Miffenicaft eine bebeutsame Milberung und Erweiterung. Das farr geworbene

Dogma wurde unter ber Sand eines Bubbeus, Carpzov, Baumgarten erweicht, feine Spiten und Schroffbeiten burd Ginidiebung einer immer mehr fich austebnenden Reibe von Bermittelungen abgeftumpft und ben fupranaturalen Dogmen murbe eine breite Grundlage gegeben in weitläufiger Erörterung ber bem natürlichen Gebiet angeborigen Gate ber Dogmatit. Ferner verlor bie Dogmatit ihre prabominirende Stellung. Die Ethit murbe felbständige Biffenschaft; bie Rirchengeschichte besonbers von Mosheim in neue Bahnen geleitet; Die Eregese, mit ber fich bie ernftlichsten Bestrebungen um Rritit bes Textes berbanben, emancipirte fich von ber herrschaft ber Dogmatit und rang nach einem unbefangenen biftorifden Standpuntte. Der freigeistig angelegte, bes Socinianismus angeklagte 3. Betftein, ber gewiffenhaft angftliche Bengel und ber Reformirte 3. A. Turretin trafen auf eregetischem Gebiet gusammen. Dieg find bie Grundguge ber Entwidelung ber beutschen Theologie. Der lette Abschnitt bes Buches zeigt, wie diefelben Symptome einer Beranderung bes Princips und ber Dethobe ber Theologie auch in ber Schweig, trot bes mit neuer Macht fich erbebenben Symbolgwanges, und in ben Rieberlanden fich verfolgen laffen; und wenn S. 296-373, noch bie englische Theologie feit ber Reformation und die Rämpfe bes Deismus und Antideismus vorgeführt werben, fo füllt Gaf bamit eine ibm von Dorner bemerklich gemachte Liide bes 2. Banbes aus. Mit welchem Recht freilich ber Deismus einfach nur unter "bie reformirte Theologie", wie ber 5. Abidnitt überidrieben ift, subsumirt werben barf, ift bem Referenten zweifelhaft, ba ja ber Deismus aus allen firchlichen Denominationen Englands feine Bertreter bernahm. In abnlicher Beife ift Detinger's Theofophie nur wie gelegentlich im Unichluß an Bengel behandelt und von ber librigen theofophischen Richtung feiner Zeit ifolirt, wie Dippel nur im Busammenbang mit Bingenborf behandelt wird, wogegen es ber Durchfichtigfeit ber gangen Anlage bes Buches amedbienlicher gewesen mare, biefe gange Richtung in eigener Gruppirung auftreten ju laffen.

Die gegebene Ueberficht zeigt ben reichen Inhalt bes Buches, wobei übrigens bas Maghalten in ber Auswahl bes Stoffes, ber einer überaus reichen und in Die Breite gezogenen Literatur ju entnehmen war, alle Anerkennung verbient. Die Auffaffung ber einzelnen Berfonlichkeiten und Erscheinungen ift eine burch. aus leibenschaftslofe und unparteiische, mit fichtlichem Intereffe und unermilblicher Singebung in ben Gegenftand eindringend, frei von jener marmornen Ralte, Die fich fur Objectivitat giebt, bas Gingelne in feiner besonderen daratteriftifden Bestimmtheit erfaffend. Das Urtheil ift billig und mißt ben Werth nicht nach frembartigen mobernen Befichtspunkten, fonbern nach bem Dienfte, ben eine Richtung in ber gegebenen Entwidelungsgeschichte und unter ben fie bestimmenden Berbaltniffen ber ben Brotestantismus beherrichenden Bahrbeitsibee leiftete und leiften fonnte. - Lofder findet neben Lange (G. 13 f.), Bingenborf neben Dippel (S. 85 ff.), Wetstein neben Bengel (S. 239 ff., 249 ff.), bie Berthbeimer Bibelübersetung (G. 227.) neben ber Berlenburger Bibel (G. 231.) bie billige Burbigung , bie ihnen ale darafteriftischen und wirffamen Erscheinungen in ber Entwidelung bes Lebens und ber Lehre innerhalb bes Protestantismus gebührt. Die mannichfachen - wie es für ein Uebergangestabium natürlich ift - einander oft jo nabe berührenden Richtungen werden flar und bestimmt gegen einander abgegrengt; fo wird 3. B. ber jungere Bietismus, ber, "obwohl er

wenig neue Momente in ben Streit einführt, boch feine felbftanbige Bebeutung bat" (S. 12.), von bem alteren (S. 37 f.) unterschieden : "Der Bietismus weiter Beriode ericeint mit bem alteren verglichen theils mehr concentrirt und bon ber altglänbigen Lebrform bestimmter abgeloft, theile factifch gelichert und als eigenthumliches Element in ben firchlichen und literarischen Berfehr aufgenommen. Damit bangt benn auch bie veranderte Form ber gegenseitigen Befämpfung jufammen" u. f. w. Das Berhaltnif von Bietismus jum Berrubutianismus wird richtig angebeutet in ben Worten Geite 90: "Die Anichanung bes Chriftenthums gicht fich von ihrem allgemeinften Umfang auf einen immer engeren gusammen, bis fie an bas Concretefte, Schärffte, Ergreis fenbfte, an ben Schluftpunkt bes Drama's ber Ericeinung Chrifti fic angebeitet bat, welcher unmittelbar und vor jeder Erflarung auf ben Betrachter wirft." Den Begensatz ftreitender Parteien zeichnet Gag um fo fcharfer und plaftifcher, je genauer er bie Aehnlichkeit berfelben in's Auge faft. Go bestimmt er bas Berhaltniff von Lange und Lofder in folgender Antithese: "Der Streit beider aleicht einer Bage, Die mit Laften verschiedener Art beschwert wird. Der Gine verlangt bas alte bogmatische Bollgewicht bes materiellen Glaubens als einziges Erwerbsmittel ber Geligkeit; ber Andere forbert ein geringeres Quantum, bas aber mit Buthaten religiöfer Gefinnung und fittlicher Strenge ergangt wird. Beibe klagen fich alfo ber Indiffereng an, fei es in bogmatijder ober sittlichascetischer Sinficht, und beibe ber leberschätzung beffen, mas ber Undere für untergeordnet balt" (S. 64.). Die Stellung beider Barteien in ber Lehre von ber Beilsaneignung wird babin formulirt: "Bon pietistischer Seite werben bie Kategorien ber Beilbordnung zwar einzeln unverändert angenommen, aber fie werben in bas Licht einer freieren pfochologischen Auschauung geftellt. - Satte bie altere Theorie bas menschliche Subject bem Dogma und ber aus ibm entwickelten Conftruction ber Beilvordnung unterworfen, fo foll nun vielmehr die lettere bem Menichen angepafit werben, gumal bem feelischen Denichen, wie die Religion ihn forbert. - Bird biefe Tenbeng allgemeiner gefaßt, fo tunbigt fich in ihr die Erkenntnif an, daß die Religion für ben Denfchen fei" (S. 66.). Rur beutet Baf, was biefer Schluffat enthalt, nicht geborig aus, wenn er ibn nur bieft befagen laft, "baf bie Religion, um ben neuen Dienfchen au erzeugen, felbst bem Leben angeboren und als eine beiligende und wiederberftellende Rraft in ihm walten milfe", während doch im Bietismus überhaupt eine veranderte Stellung bes Subjectes gegenüber ber transcendenten Objectivität ber Kirche und ihres Dogma's fich angebahnt hat; und gerabe baburch hat ber Pietismus nicht blog eine praftifche Bedeutung erhalten, Die man ibm (S. 62.) gewöhnlich ale die einzige aufdreibt, fondern auch eine wiffenschaftliche, bie aber nicht fowohl "in ben fprachlichen und eregetischen Studien" beffelben berubt (S. 63.), als vielmehr barin, baft er gualeich mit ber Berengerung und Concentration ber Dogmatif auf Die Beilelebre ben Endzwed bes Chriftenthume, bie Beziehung bes Enbjects auf fein Beil, als belebenden und befruchtenben Wefichtsbuntt aufgestellt bat, nach welchem bas Syftem eine naturgemäße Gliederung erhalt.

Die gemachte Bemerkung weist uns auf einen Mangel unseres Bertes bin. Es findet sich in demselben ein Reichthum tilchtiger Gedanken, die das Berständnis der geschichtlichen Erscheinungen fördern, um so mehr, da sie sehr objectiv gehalten sind. Aber das letztere ist erkauft mit dem Mangel an innerlich ver-

mittelter und beweglicher Entwidelung bes Gegenstandes. Gie find nicht ju beberrichenden Gefichtspunkten erhoben, von benen bie Gefdichtsbarftellung getragen mare, fondern wie unter ber Sand gewonnene Beobachtungen faft anmerfungeweise nachgetragen und oft nicht einmal untereinander in einen tieferen Bufammenbang gebracht, fondern aphoristisch aneinander gereiht. Ja felbft wo jum voraus Gesichtspunkte zur Gestaltung und Ordnung bes Stoffes gegeben find, wie 3. B. G. 338. Die englischen Deiften eingetheilt werben in " bie Befenner ber abstracten Religionswahrheit" und bie "fritischen Freibenfer", in folche, bei benen "bie philosophirende ober moralifirende", und folche, bei benen "die biftorifch-fritische Thatigfeit" vorherricht, und in folde, welche "eine Berbindung beiber Tendengen darftellen", werden diefelben filr bie weitere Benutung nicht beutlich fesigehalten und burchgeführt. Doch ber Mangel ber formalen Durchbitbung bes Stoffes und bas Fehlen einer auch mehr fünftlerifc vollenbeten Darftellung thun bem Berte infofern feinen gu bebeutenben Gintrag, als ber Einbruck ber wiffenschaftlichen Gebiegenheit und Buberläffigfeit, ben man empfängt, ben gerügten Dangel vergeffen läßt. Ueberrafcht war Referent von einem farten Berftofte, ber fich S. 79, findet: "Bfaff, beffen Alloquium in beutscher Sprache bem Raifer Maximilian II. und Chriftoph von Burttemberg überreicht worden, correspondirte mit dem englischen und preufischen Sof." Nach S. 78. Unm. 2. ericbien aber Pfaffii alloquium irenicum ad protestantes Tub. 1720, bie beiben genannten Aursten bagegen gehören in die Mitte, refp. zweite Salfte, bes 16. Jahrhunderts, mabrend ju Pfaff's Zeit Cherhard Ludwig Gergog bon Bilrttemberg und Rarl VI. beutscher Raifer war. Much ift bie verschiebene Schreibung eines und beffelben Ramens, 3. B. Betftein und Bettftein, fforend.

Möge dem Berfaffer bie balbige Bollendung bes gangen Berfes, welche er

felbft fo bringend wilnscht, vergönnt fein.

Tübingen.

Rep. Sanbberger.

Lessing und Göze. Ein Beitrag zur Literatur und Kirchengeschichte des 18. Jahrhunderts. Zugleich als Widerlegung der Röpe'schen Schrift: "Johann Melchior Göze, eine Rettung." Von August Boden. Leipzig und Heidelberg, E. F. Winter. 1862. IX und 402 S. 8.

Boden bezeichnet selbst seine Schrift mit Recht nicht bloß als einen Beitrag zur Literatur, sondern auch zur Kirchengeschichte; benn der bekannte Streit zwisschen Lessing und Göze, auf den sie sich bezieht, hat von jeher eine nicht unbeseutende Stelle in der Geschichte der Kirche und des Dogma's im vorigen Jahrsbundert eingenommen, und Lessing's Persönlichkeit selbst ist dadurch zu sehr in jene verstochten, als daß die Theologie der Gegenwart an Schriften, die zur Aufstärung des Streites Beiträge liesern, vorbeigehen könnte. Obige Schrift Boden's hat darum, obwobl sie ihrem nächsten Zweck nach weniger auf den eigentslich theologischen Indalt jenes Streites eingeht, sondern nur die Stellung der beiden streitenden Personen zu einander in's rechte Licht zu setzen such, doch auch für den Theologen bedeutendes Interesse. Da sie aber selber erst auf Bersanlassung ber von Röpe neuerdings versuchten Kettung Göze's entstanden ist, so muß die Besprechung der Boden'schen Schrift nothwendig auf jene "Rettung "

Rudficht nehmen. Rope bat es verfucht, bas bisberige lanbläufige Urtheil über bas Berbaltnift ber beiben Streiter, bas fich burchaus auf die Seite bes fieg. reichen Leffing gegen Boge geftellt batte, als ein auf boswilliger Berlaumbung ober Unfenntnift ber Boge'iden Schriften berubenbes geradezu umgutebren. Galt Goze bisber als ber Typus eines beschränften, unverständigen geiftlichen Beto. tismus, fo fucte ibn Robe vielmehr als einen verebrungewürdigen mannlichen Rämpfer für bas alte aute Recht ber Orthodorie, einen aller Theilnabme mertben Märtnrer filr bie Cade bes Glaubens barguftellen. Da es gewiß ift. baf ber beutige Liberalismus, ber fich hauptfächlich ber Literaturgeschichte bemächtigt bat. aus instinctiver Abneigung gegen einen Bertreter bes alten Glaubens leicht gu einem voreiligen falichen Urtheile über Goze fommen fonnte, und jumal ba allerdings, wie es icheint, faft Riemand fich bie Milbe genommen bat, bie Schriften Goge's felbst burchzuseben, fo war es nur erfreulich und verdienftlich, wenn Rope es unternahm, auf Grund autbentischer Quellenforschung bie Ansichten über jenen Streit zu revibiren. Die Frage ift nur, ob er babei bie Abficht einer "Rettung Boze's" mirtlich erreicht bat. Dieft aber ift burdaus zu beftreiten. Einmal bat er, wie Boben mit Recht rfiat, ber erften Korberung, Die an ibn gu ftellen war, reichliche Auszuge aus Boge's Schriften gur Ermöglichung eines obiectiven Urtbeiles ju geben, gar nicht Genflag getban; fobann bat er bie Rettung Goge's nur baburch erreicht, bag er feinerfeits gegen Leffing's fittlichen Charafter bie allerstärtsten Anklagen erbebt, Anklagen, neben benen fich ber immer wieder erneuerte Ausbrud ber Berebrung Leffing's bochft munderlich ausnimmt. Ber aber Leffing's Berfonlichkeit und die ftrenge, fast pedantische Ebrenhaftigkeit feines Charafters nur einigermaßen fennt, wer überhaupt bie Berehrung für die Beroen unferer Literatur nicht burch ben Gifer ber fie verkleinernden pofitiviftifden Richtung ber Gegenwart fich obne Beiteres nehmen laffen will, ber wird folde Infinuationen nicht fo leicht auf Die Berficerungen Rope's binnebmen. Chen barum muß bie Arbeit Boben's all eine bochft bantenewerthe bezeichnet werben, indem er erft eine wirflich authentische, auf genauer Erforschung bes thatfachlichen Berhaltniffes berubende Darftellung ber Sachlage und burch feine Mittbeilungen aus Boge's felten geworbenen Schriften Belegenheit zu felbftan-Diger Beurtbeilung bee Boge'iden Auftretens gegeben bat; um fo baufenewertber ift biefe Arbeit, ba Rope's Darftellung bereits aufing, ale bie mabrhaft geschichtlide ausgerufen ju werben. Dlit grundlichem Kleift und urfundlicher Genguigfeit hat Boben bie auf ben Streit bezüglichen Momente aus Leffing's "Boge's Leben und Schriften" burchgearbeitet und babei fast Schritt für Schritt bie Aufstellungen Röpe's einer Rritif unterzogen, welche materiell und im Wefentlichen gewiß burchaus begründet ift, wenn auch ber Ton, in bem er mit Rope verbanbelt, burd eine alleu ftart bervortretenbe Berbbeit und Gereigtheit geweifen ben Lefer verlett und in einzelnen Bunkten bem Berfaffer felbft bie volle Unbefangenheit geraubt bat. - Die Gorift gerfallt in 5 Abidnitte, welche Leffing's Berhältniß zu Goge bor bem Fragmentenftreit (1), Goge's Berfonlichkeit iberhaupt (2), Goge's und Leffing's Stellung gur Orthoborie und Auftlarung (3), Die Deo. tive Leffing's bei Berausgabe ber Fragmente und endlich (4) im letten bebeutenbften und größten Sauptabichnitt Goge's und Leffing's Berhalten im Fragmentenftreit felbft bebandeln. Dasjenige, mas fic in ber Schrift auf Die vielen fritheren Streitigfeiten Goge's (2. und 3. Abidnitt) bezieht, ibergebent, bemerfen

wir nur, bag man aus unbefangener Bergleichung beffen, mas Rope und Boben bieruber beibringen, ben Gindrud erhalt, baf Goge freilich bei all' feinen Sanbeln immer ein gewiffes Recht hatte, weghalb es auch leicht erklärlich ift, warum Leffing, ber im Uebrigen burchaus mit Boge's Feinden befreundet mar, ba und bort feine Partie ergreifen fonnte; aber bas viele Bofe, all' Die Ergiefinngen bes Saffes und Sohnes, mit benen Goge überschüttet murbe, hatten ihren Grund boch wahrhaftig nicht blog in bem Standpunft, ben er vertrat, fonbern jum großen Theil auch in feinem anmaglichen, handelfüchtigen Befen, mit bem er in Alles fich mischte, und in ber beftigen, leibenschaftlichen, Alles gleich auf's Bebiet bes Berfonlichen und Sittlichen giehenden Urt, mit ber er ben Streit gu führen pflegte. Bas aber fpeciell Goge's Stellung ju Leffing betrifft, fo wird wohl aus bem erften Abidnitt Boben's, ber fich babei hauptfächlich auf ichriftliche Aufzeichnungen Leffing's felbft ftust, fo viel jest für immer ficher nach gewiesen fein, baf jene oft wieberholten Ergablungen von einem naberen Berfebr Leffing's mit Boge mabrend feines Aufenthaltes in Samburg überhaupt in's Reich ber Kabel gehören; man wird also auch nicht mehr nöthig haben, wie bisber gescheben, mehr ober weniger unpaffende Grunde bafur ju fuchen; ebenfo aber wird man fich überzeugen, daß Leffing gegen Boge in feiner Beife Berbindlichfeiten batte, bie er bann fpater in feinem Auftreten gegen ibn verleugnet batte. Diefe gegen Leffing erhobene Untlage fallt in fich felbst gusammen.

Bir tommen nun weiter zur Beurtheilung bes Auftretens Goge's im Fragmentenfireit felbft. Sierffir bat une, wie gefagt, Rope nur Beniges bargeboten, um fo intereffanter und ergoblicher find aber bie Aufschluffe, Die uns Boben über Goge's Art aus feinen Schriften giebt (f. befonders S. 220-285, u. 336-379.). Wenn wir bemgemäß unfer Endurtheil babin abgeben, bag es auch fünftigbin bei ber bisberigen Auffassung biefes Mannes wird bleiben muffen, bag er nicht ein Dann von wirklicher Rraft und Energie bes Auftretens, fondern bon fleinlicher, banbelfüchtiger und anmaglicher Leibenschaftlichkeit, überhaupt mehr eine weibifde als maniliche Ratur war: fo glauben wir bamit nur ben Ginbrud wiedergegeben zu haben, welchen bie Sache auf jeden Unbefangenen machen muß. Bewift mar er fein icheinheiliger Senchler, er ftand vielmehr offenbar mit voller Ueberzeugung in bem Glauben, ben er vertheidigte, gewiß mar er auch burchaus bavon libergenat, baf er in jenen Zeiten bes Abfalles gang befonders zu einem Bachter Bione berufen fei, aber offenbar befand er fich auch über fich felbft in einer nicht geringen Gelbsttäuschung; er verwechselte feine Buft am Scandal mit einem inneren Beruf jum Streiter fur bas Recht ber Orthoboxie, ju bem er boch bas Beng gar nicht hatte; insbesondere hatte er fich in ber Taxirung Leffing's, bem er anfangs als einem Laien mit bem vollen Sochmuth bes Rachmannes entgegentrat, gang und gar verrechnet, und er ichabete beghalb ber Sache, bie er vertheibigte und bie mahrhaftig ber neumodischen feichten Aufflarung jener Tage gegenüber noch ihr gutes Recht hatte, viel mehr, als er ihr niltte. Gewiff batten bie alten ruftigen lutherifden Streittheologen bes 16. und 17. Jahrhunderte, ein Rlacius, Defibus, Calov 2c., fich febr befonnen, biefen letten Ritter ihres Orbens in feiner ichwächlichen Geftalt wirklich als Ginen ber Ihrigen anzuerkennen. Ift bem aber fo, ift Goge nicht fo gang ber verebrungswürdige Dann, ber im Conflict zweier Beltanschauungen bas tragische Geschick batte, im Rampfe für bas Recht ber alten untergebenben Beit felber unterzugeben, wie ibn Rope fcilbert,

ift er vielmehr, furz gefagt, ber Don Duirote bes Ritterthumes ber alten Streittheologie, fo wird, mas nun andererseits bas Benehmen Leffing's gegen ibn betrifft, auch bieß gewiß fein, bag leffing ibn, wenn auch etwas grausam und unbarmbergig, doch nicht ungerecht behandelt hat. Gegen Leffing hat Rope aber nun bie allergewichtigften Anklagen erhoben. Einmal wirft er ihm bor, bag bie Berausgabe ber Fragmente eine Unbesonnenheit gewesen fei, ju ber ibn nur bie ichlechte Laune und Die Geldverlegenheit feiner erften Bolfenbuttler Jahre getrieben babe. Boben ift bierauf in feinem 4. Abichnitt eingegangen; er bat babei freilich wohl nicht Recht, wenn er Leffing's tribe Stimmung burchaus blog aus feinen Befundheiteumständen ableiten will und die Beldnoth Leffing's bestreitet, aber im Wefentlichen ift ihm burchaus Recht zu geben, bag ber erfte und eigentliche Untrieb gur Berausgabe nicht in jenen Umftanben lag (Beffing batte fie ja ichon früher im Ginne gehabt) und bag Leffing gang wohl wußte, was er that. Auch auf ben weiteren Bormurf Dope's, baft Leifing mit ber Berausgabe ber Fragmente fich einer Inconsequeng, eines Abfalles von feinem bisber behaupteten Standpunft iculdig gemacht habe, bat Boden gebubrend geantwortet; boch batte allerbings eine tiefere und eingehendere Erörterung biefes Bunftes weiter in ben eigentlich theologischen Inhalt bes Streites hineingeführt, ale bieß in feiner Abficht lag. Sier moge barüber nur bieg bemerkt fein, bag Leffing freilich bisber als Bertheibiger bes alten Suftems aufgetreten mar, bag er aber in Babrbeit mit ben Intentionen feines Beiftes und ben letten Confequengen feiner Beltanichanung fowohl über die damalige Orthodoxie als die aufflärerische Reologie weit binaus war; barum verftanben ibn freilich fo oft weber bie Bertreter ber alten noch bie ber neuen Richtung; auch Goge bat feine Intentionen bei Berausgabe ber Fragmente gründlich migberftanden und baburch von vornberein ben gangen Streit in eine ichiefe Richtung gebracht, und es ift nur zu verwundern, baß auch Rope auf biefes Boge'iche Miftverständniß fo fritiflos eingegangen ift. Boge und Rope find beibe ber Meinung, daß Leffing unter bem Borgeben einer Bertheibigung ber Religion gegen die Angriffe ber Naturaliften vielmehr fetber bie natürliche Religion an die Stelle ber positiven driftlichen habe einichnuggeln wollen; barum fonnen fie naturlich auch in ber nachherigen Rampfesart Leffing's nur eine bewußte fortgefette Unredlichkeit, eine absichtliche Bermirrung bes Bublicums erbliden, bervorgegangen aus bem Streben, unter allen Umftanben, wie es auch geben moge, ben Gequer tobt ju machen. Bas tiefen Bormurf bewußter Unredlichfeit im Rampf betrifft, fo hat auch bier Boben burch richtige Auslegung ber barauf bezüglichen Rotizen, insbefondere ber eigenen Meußerungen Leffing's (zumal feiner Unterscheidung beffen, mas er bloß yvgeradende, und mas er doguarixos behaupte, was zulett noch hauptfächlich bei ber Ginführung ber fatholifden Traditionslehre ale einer Inftang gegen Goge in Betracht fommt). Die Cache in's rechte Licht gefett, doch murben wohl auch in Diefem Puntt feine Bemerfungen noch einer weiteren Ergangung bedurfen, bie nur im Bufammenbang einer Entwidelung ber theologischen Aufichten Leffing's überhaupt gegeben werben fonnte. Leffing wollte allerdings feinen letten Bedanten noch burch Berausgabe ber Fragmente ber Theologie einen Stoff geben, ber fie am Enbe wohl über bas positive Chriftenthum binausgetrieben batte, aber bieft ftand nur als lettes im hintergrund; junachft war Leffing's Abficht vielmehr bie, eines. theils ber Auftfarung gu geigen, was ibre Confequengen feien, ebenfo aber an-

berntheils ber Orthodoxie, baf fie und wie fie gegen biefen aufflarerifden Raturalismus Stand halten fonne. Seine Begenfate, mit benen er bie Fragmente begleitete, waren in diefem Sinne ernstlich gemeint; eben bestwegen ift auch infoweit Boben vollständig Recht zu geben, baf Goze gegenitber fic ber Streit in ber That nicht, wie Rope meint, um bie Geltung bes Positiven und Siftorifden im Chriftenthum, fondern vielmehr um die Lehre von ber Sorift bewegt bat. Bugugeben aber ift aud, bag man, wenn man fich bei ber Beurtheilung bes Thuns Leffing's in ber Berausgabe ber Fragmente nur an feine Streitschriften halt, nicht zu vollftanbiger Rlarbeit fommt; erft ein genaueres Studium ber Gedanten, welche Leffing in feiner "Erziehung tes Menfchengefchlechts" niedergelegt hat, fann une barüber vollen Aufschluft geben und bie gegen feinen Charafter erhobenen Borwurfe vollständig entfraften. Diefer Geite ber Sache weiter nachzugeben, lag nicht in bem Plane Boben's; mas er aber gegeben bat, ift um ber Grundlichkeit und Sorgfalt feiner Forschungen willen gewiß von foldem Berth, bag nicht blog ber Literarbiftorifer, fonbern auch ber Theolog fernerhin barauf Rudficht zu nehmen genöthigt fein wird.

Tübingen. Rep. Bedh.

## Systematische Theologie.

Das Wesen des Protestantismus aus den Quellen des Reformationszeitalters dargestellt von Dr. Daniel Schenkel. Zweite gänzlich umgearbeitete Auflage in Einem Band. gr. 8. IV u. 787 S. 1862.

Das vorliegende Werk betritt in feiner zweiten Auflage ben Schauplat ber Deffentlichfeit unter veränderten Berhältniffen und in veränderter Geftalt. Auch ber Leferfreis, an welchen es fich menbet, ift entsprechent ben feither gemachten Fortschritten ein anderer geworben. Es bietet fich namentlich auch "ben Laien" als "nütlicher Begweifer" auf bem Bebiete protestantischen Glaubens und Lebens an. Es will ber Bemeinde bienen. Die fruhere Anlage, welche gu mehrfachen Ausstellungen Beranlaffung gab (vgl. Stud. u. Rritif. 1848, 1. 1854, 1.), ift verlaffen. Der Berfaffer fucht jett vor Allem bas Princip bes Proteftantismus zu erniren und gliebert bann feinen Stoff nach ben Wefichtspunkten ber Wahrheit, ber Freiheit und ber Ginbeit bes Protestantismus. Das Wefen bes Broteftantismus befteht ibm - allgemein ausgebrudt in ber "freien Geftaltung driftlicher Gemeinschaft vermittelft gewiffenhafter perfonlicher, moglichft umfaffenber und vollfommener Babrbeitsaneignung". Diefe Begriffsbestimmung ift allerdings febr allgemein, fo allgemein, bag aufrichtige Ratholiten fie mit gleichem subjectiven Rechte auf ihre Confession anwenden werben und andererseits ber Protestantismus genöthigt ift, in ben gehaltlosesten Secten, wofern fie nur irgendwie noch filr eine driftliche Gemeinschaft gelten fonnen, fein Befen wiederzuerkennen. Bunachft jeboch foll uns biefe Definition wohl nur auf ben Benug vorbereiten, die confestionelle Differeng innerhalb bes Brotestantismus als etwas vollig Accidentielles verfdwinden ju feben. Gie beginnt nach bem Berfaffer erft ba, wo bas praftifche Bebiet verlaffen wird und bie theologische Auffaffung und Erörterung ber praftischen Probleme ihren Aufang

nimmt. Bir fonnten une biefes Ergebniffes aufrichtig freuen, wurde nur nicht bie icheinbar uniculbige Differeng, Die eigentlich nur bem "bbilofopbifden Bebiete", ber Frage über "bas Berbaltnift bes Reglismus jum Ibeglismus" angebort, mit Ginem Dale bas friedliche Bewand abftreifen und einen mabrhaft bosartigen Charafter enthüllen. Die fpecififche Eigentbumlichfeit bes lutherifden Protestantismus foll nämlich barin besteben, baf bem Entberaner ein Abendmablegenuß, worin ber Begenftand bes Beile nicht mit bem Munbe genoffen werbe, feine Realität babe. In bemfelben Grabe aber, in welchem bas Beil als fubstantielle Realität vorgestellt werbe, trete bas Bedürfniß geiftiger und sittlicher Energie bei ber Aneignung beffelben gurud. Romme es bod gulett lediglich nur noch barauf an, ber göttlichen Gubftang ben Beg in bas menichliche Beiftleben nicht zu verschließen, in fillem, rubigem Berbarren biesethe in fich aufjunehmen. Dagegen gebe ber Reformirte von ber Ueberzeugung aus, bag Gott lediglich Geift und bag auch alle Offenbarungen Gottes Manifestationen feines Beiftlebens jeien u. f. m. Berhalt fich aber Die Sache fo, tritt auf lutherifder Seite bas Beburfnig geiftiger und fittlicher Energie bei ber Aneignung bes Seils jurild und berricht baffelbe reformirterfeits bor, wie fann bann noch behauptet werben, daß die Differeng erft ba beginne, wo bas prattifche Bebiet verlaffen werbe? Sie bat nach biefer Ausführung ihre Beimath gerabe auf bem praftischen und ethischen Bebiete, und ber gange weitere Inhalt bes Buches bient nur zur Beftätigung Diefer Behauptung; Die lutherische Borftellungsweise ericheint biernach ale eine Quelle fittlicher Erichlaffung, Die reformirte ale eine Quelle fittlicher Energie. Beiberfeits find noch mittelalterliche Refte bangen geblieben, am weniaften bei Zwingli, ber fich baburch febr ju feinem Bortbeil von ben anderen Reformatoren unterscheibet. Diefe alten Schlacken forbern eine mafilose Opposition von Seiten bes gleichzeitigen Spiritualismus beraus. Wo bat fich nun aber endlich ber Protestantismus felbft versteben lernen, ein flares Bewußtsein von feiner Aufgabe, eine fichere Erkenntnig ber Bielpunkte erlangt, bie er zu erftreben bat? Bir feben une bier auf bie neuefte Beit bingewiesen. und ber Lefer mußte blind fein, wenn er nicht entbeden wollte, welches Buch in theoretischer und welches Wert in praftischer Beziehung ben ausschlieflichen Dagftab ber Beurtheilung bilbe. Wir berfennen ben Berth ber borliegenben Schrift nicht. Die fraftige Sprache, Die Frifche ber Bebanten bat etwas febr Angiebenbes und Belebendes. Aber viele Unrichtigfeiten waren vermieben worben, wenn bie Subjectivität bes Berfaffere bem Objecte feiner Darftellung entichiedener ben Bortritt gelaffen batte. Er führt uns zwar als ein beredter Begweifer in ben Sallen ber Reformationsgeschichte berum, aber weniger gelingt es ibm, ben alten Bestalten, bie une bier entgegentreten, Leben einzuhauchen und fie gum Sprechen ju vermogen: er beidaftigt uns ju viel mit feinen allerneueften Unliegen und fertigt bie verblichenen Belben gar ju fchnell ab, wo fie vielleicht noch ein entscheibenbes Wort auf ber Bunge gehabt hatten. Bu feinem großen Bebauern muß es fich Referent bei ber Riivze bes zugemeffenen Raumes verfagen, ben Nachweis filr biefe Behauptung im Ginzelnen gu liefern. Rur einige befonbers auffallende Beifpiele mogen im Berlaufe ber weiteren Befprechung gur Erwähnung fommen.

Das erfie Bud bon ber Bahrheit bes Protestantismus handelt in seinem erften Abichnitte von ben Quellen, im zweiten von ber Subftang

ber Wahrheit. Dort wird der Ausgangspunkt nicht mehr wie in der erften Auflage von bem Borte Gottes, fondern von bem Gewiffen genommen. Der Protestantismus ift eine That des Gewiffens. Bom Gewiffensgrundfat ift Euther ausgegangen, freilich auch nur ausgegangen; benn er ift nicht im Stande, ibn confequent feftaubalten; Die Bagichale bes Gewiffens finft immer tiefer, Die Des Rirchenthums fteigt. Und im Rampfe mit ben Schweigern fommt bas Gewiffen vollends jum Schweigen; nur ber Buchftabe barf reben. Luther's Berfahren wird nun geradezu unter bie Rategorie ber "Burudfiellung bes Gewiffensgrundfates" fubfumirt. Es bangt bas mit ber Gigenthumlichfeit bes vorliegenben Bertes gufammen, ben Ginfluft ber genannten Streitigkeiten auf ben theologischen Entwidelungsgang Luther's in's Ungeheuere gu übertreiben und fein Leben vom Jahre 1517 an in zwei zusammenhangelofe Reihen, ju gerreißen. In Birklichkeit ftand Luther weber vor bem Sacramentoffreit auf bem fubjectis vistischen, bem objectiven Inhalt ber Wahrheit, ber Lehre abgefehrten Stand. puntt, ben ibn ber Berfaffer einnehmen läßt, noch ift ihm nach bem Sacramentsftreit ber Glaube in ber "gehorfamen Unterwerfung unter ben unverstandenen und barum mit bem Gemiffen auch nicht angeeigneten Buchstaben" aufgegangen. Bom Bemiffen macht ber Berfaffer ben Uebergang auf bie Gunbe. Er beforeibt querft bie romifd = fatholifde Lehre, burd welche bie Gelbfiverant= wortlichfeit des Subjects in Betreff ber Gunde factifc aufgehoben werbe, bann in warmen Worten bie Bemiffensreaction Euther's. Aber auf bas Lob folgt um fo fdmargerer Tabel. Enther ichilbert bas natürliche Verberben bes Dienfchen mit grellen Farben. Wogu noch übertreiben? Der Mensch foll nach Luther fein eigenes Befen verloren haben, an Die Stelle bes göttlichen Ebenbilbes bas Bild bes Teufels getreten, Sam nicht ichlimmer gewesen fein als Gem, fein Funte naturlicher Gotteserkenntnif foll im Menichen wohnen, auch im Gewiffen nichts Gutes übrig geblieben fein, - lauter Behauptungen, Die burch bie angeführten Citate entfernt nicht belegt und burch andere Aussprüche Luther's (3. B. 311 1 Mof. 8, 21., die Anslegung ber Epiftel Rom. 11, 33-36., Auslegung ber 10 Bebote) von vornherein miderlegt find. Luther ift es bei allen feinen ftarfen Ausdruden nur barum ju thun, bag bie Erfofungsbeburftigfeit bes gangen Meniden anerkannt, alfo von feiner Rraft beffelben ausgefagt werbe, fie fei von ben Folgen bes Gunbenfalles unberührt geblieben, mit anderen Borten, bag bas Werk ber Rechtfertigung in feinem vollen Werthe erscheine. Die unhaltbar ift ferner Die Aufftellung, ber Fortichritt Calvin's bestehe barin, baf er bie Erbfunde als bes Menfchen eigene und perfonliche, nicht wie Luther als eine "frembe" Sunde betrachtet habe (ber Denich thut bas Boje ,, non nolens, sed sponte et libenti voluntate", de s. a.)! Wie unrichtig bie weitere Behauptung, bag nach ber reformatorifden Borausfetung bie pfpchologisch fo bedeutungsvolle Berichies benbeit ber Naturanlagen feine Berudfichtigung finte, vielmehr bie gange Menichbeit in einen und benfelben Abgrund sittlicher Bertommenbeit versunten fei! (Man vgl. für Luther bie Stellen ju Bf. 119. 101., Sofea Cap. 13. 14., 1 Dof. 23, 5. 6., für Calvin instit. II, 2, 10 ff., inebef. 15. 3, 3. 4.) Wie unbegründet endlich bas Lob, welches 3mingli wegen feiner Erbfündenlehre, namentlich wegen feines Begriffes ber Concupifceng als einer nur finnlichen Luft gespendet wird! Belde Rationalifirung muß fich bie Darftellung bes fcweigerifden Reformators gefallen laffen! Aus bem 3. Cap. vom Borte Gottes heben wir

nur das Eine hervor, daß Melanchthon wegen der Abfassung ber Augsburgischen Consession aus's Ungünstigste beurtheilt wird, als hätte er das Schriftprincip aus Rildsicht auf die Ratholiken verleugnet. Das Augsburgische Bekenntniß freut sich der vorbandenen Uebereinstimmung mit der altsatholischen Kirche, legt ihr aber damit noch keine normative Bedeutung bei. Die Untersscheidung von äußerem und innerem Borte Gottes ist keine ausschließliche Eigensthümlichkeit Zwingli's; er hat sie mit Luther gemein, nur ist das Berhältniß beiber zu einander bei ersterem ein loseres.

Der 2. Abidnitt von ber Substang ber Babrbeit behandelt im 1. Cap. Die Lehre von Gefet und Evangelium. "nach Luther und Melanchthon gehört bas Befet ber Sphare bes naturligen Denichen an" (wir murben eher fagen: ber naturlichen Sphare bes Menfchen). "Zwischen ber positiven Gesetgebung bes Alten Testamentes und bem beibnischen Gemiffensgeset besteht fein wesentlicher Unterschied; in Diesem Buntt steht bas Alte Teftament mit bem Beidenthum auf gleicher Linie." Sollte Damit wirklich Luther's Dleinung getroffen fein? Allerdings ift nach ibm bas Gemiffensgefet allen Denichen gemeinsam, aber es ift auch bei allen verdunkelt und mußte baber burch Offenbarung wieber an's Licht gezogen werden. Das Alte Teftament verbalt fic bier alfo jum Seidenthum wie ber erwedte und erfannte jum ichlummernten und unerfannten Wahrheitsbefit (vgl. Auslegung ber 10 Bebote). Wir muffen Luther gegen ben Tabel in Schutz nehmen, als hatte er bas " Befet ber Freibeit" mit bem "Gefet ber Anechtschaft" verwechselt, als fei nach ihm bas Befet "bes Menschen Feind", wie nach Zwingli "bes Menschen Freund". Soweit ber Menich feine Ibee noch nicht erreicht hat ober positiv von ibr abgewichen ift, schwebt fie als vorwurfsvolle Forderung über ibm; in diefem Ginne ift nach Zwingli wie nach guther bas Gefet bes Menschen Feind. Soweit bem Dienfchen bie Rraft zur Realifirung feiner Stee innerlich geworben ift, fühlt er fich eins mit berfelben; in biefem Sinne ift nach guther wie nach Zwingli bas Gefet bee Menschen Freund (vgl. die concio de dupl. justit., Austegung von 1 Tim. 1.). Je nachbem Luther unter bem Wefet ben Wefeted in balt, Die Berechtigfeit, ober bie Befetes form, bie beifchende Forberung, verftebt, tonnen feine Ansfpruche über bie fortbauernde Bedeutung bes Befetes für bie Gläubigen wechseln. Im zweiten Capitel von ber Perfon Chrifti wird ber Sat aufgestellt, baf bie Chriftuslehre Luther's gewiffenswidrig fei, weil fie die uniberwindliche Schranke zwischen Gott und bem Denfchen aufbebe. Das Gleiche gilt bon feiner Trinitätslehre. "Das Gewiffen [!] ließ feiner Bernunft in tiefem Bunft auch feine Rube; baber bie Leitenschaft, mit welcher er bie Ginfprache ber Bernunft gur Rube weift." Und'alle Reformatoren miteinander trifft ber Borwurf, "eine Revifion ber Trinitatslehre bom Standpunkt bes Bemiffens ans verhindert ju baben". Bahres und Irriges finden wir in biefer Darfiellung bunt burcheinander gemischt, aber in ein tieferes Berftandnif bes Intereffes, von welchem namentlich guther bei feiner Chriftologie geleitet wurde, werben wir nicht eingeführt. Dagegen wird im dritten Capitel bom Berte Chrifti ber lutherischen Berjöhnungslehre eine eingebente, forgfältige Bebandlung ju Theil. Gebrängter ift bie Darftellung bei Dielanchtbon, 3wingli, "ber bie Verfobnung echt protestantisch [?] in bas subjective Bewußtsein verlegt", Calvin und ber Opposition. - Auch bas zweite Buch von ber Freibeit bes Brotestantismus theilt fich in amei Abichnitte: Bon ber 3bee ber Freiheit und von ibrer Ericeinung. Die fatholifde Freibeitelehre nimmt "gerade fo viel perfonliches Gelbftbeftimmungsvermogen in bem Subjecte an, als es bedarf, um fich ber Rirche ju unterwerfen." Es ift ein nicht geringes Berbienft bes Berfaffers, baf er ein richtiges Berftandnift bes Erasmifchen Streites angebabnt hat. "Der Menfch lediglich an Gott gebunden und in Diefer Gottgebundenheit mabrhaft frei" - Dief ber Grundgebanke ber Schrift von bem gefangenen Willen. Sier wird nun auch ale eine Art Gilfevorstellung bie Lehre von ben übermenichlichen Beiftern eingereibt, über beren Darftellung fich Bieles fagen liefe. Bei Calvin bemutt fich ber Berfaffer, mit mehr als zweifelhaftem Erfolg, bie Momente aufgusuchen, in welchen eine mittelbare Anerkennung ber menschlichen Freiheit gefunben werben konnte. Mit bemjenigen Reformator, bem bie Schwierigfeit Diefes Broblems vielleicht am tiefften in's Berg und Gewiffen griff, mit Dielandthon, wird er am ichnellften fertig. Satte ber lettere freilich gewufit. baft bie Erwählung "nur ber theologische Ausbrud ift für bas, was antbrobologisch ausgebrildt Freiheit beißt", nur "bie ewige Bestimmung bes Menschen jur fittlichen Gelbftverantwortlichkeit" u. f. m., - wie viele Rampfe, wie manche fummervolle Stunden hatte er fich ersparen fonnen! Das 2. Capitel Diefes Abidnittes, welches vom Glauben banbelt, verfett uns in ben eigentlichen Mittelpunkt ber gangen Frage nach bem Befen bes Protestantismus. Besteht nach romifd = tatholifder Borftellung ber Glaube in einem lediglich legalen Borgange, wonach bie Glieber ber firchlichen Gemeinschaft fich ben firchlichen Reftsetzungen zweifellos und willenlos unterwerfen, nach protestantischen Brincipien bagegen in ber innersten Richtung bes Berfonlebens auf Gott in ber Gemeinschaft mit Chrifto, fo finden fich nach bem Berfaffer bei Entber urfprunglich beibe Borftellungen unvermittelt neben einander, bis fich im Rampf mit bem Babittbum bie ivecifich protestantische flarer aus ibrer fatbolischen Umbillung erhebt, jedoch nur, um (feit bem Abendmahlstreit) immer tiefer in biefelbe gurudgufinten. Bir boren jest wieber "ben Curialftil ber romifchen Rirche", bie "Sprache ibrer Berfolgungsfucht", "ber Glaube ift gur vollen geiftigen und fittlichen Bewuftlofigfeit bepotenzirt" - und wie bie Rraftausbrucke alle lauten, bie bei etwas unbefangenerem Studium ber Lutherischen Schriften fammtlich gefpart worben maren. Welchen Unfpruch auf Wiffenschaftlichfeit barf bie Behauptung maden, ber Lutherische Glaubensbegriff unterscheibe fich baburch von bem 3wingti'fden und Calbinifden, bag er eigentlich in einem "Stillftand ber Bernunfttbatigfeit" beftebe? Im zweiten Abichnitt fiber bie Ericheinung ber Freiheit wird zwar zugegeben, daß Euther die Liebe ursprünglich ale bie Gelbitvermirflichung bes Glaubens innerhalb bes menfchlichen Besammtlebens erfannt habe. Aber welchen Schatten von Berechtigung bieten bie angeführten Citate gu ber Behauptung, Luther febe bie guten Berte als ein "nothwendiges Uebel" an, ober er ftelle fie "in bas freie Ermeffen" bes Chriften, ober er Bezeichne fie ale eine "menschliche" Tugend in bem Sinne, bag fie eine andere Quelle hatte ale ben gotterfillten Glauben und ebenfo gut ben Beiben wie ben Chriften eigenthumlich fein fonnte? Und was foll man babon halten, wenn ber Berfaffer wortlich behauptet, nach Luther fei bie Liebe bas "freie und unnöthige, bas man halten mag ober nicht ohn' Gefahr bes Glaubens und ber

Seele Seligkeit"? Barum bat ber Berfaffer bas bon ibm bis auf ben letten Tropfen ausgeprefite und ausgenütte Citat nicht, wie er wohl fonft that, in extenso beigefügt? Der Lefer hatte bann boch bie Entbedung gemacht, baft Luther unter bie freigelaffenen Stude nicht bie Liebe, fonbern bas "Chelich merben, Bilber abthun, Dionche und Ronnen werben, Fleischeffen und Richteffen am Freitage" gerechnet und feineswegs, wie uns ber Berfaffer bemonftrirt, bie Borftellung gehabt hat, bag and "ein lieblofer Denich unzweifelhaft felig merbe. wenn er nur in Uebereinstimmung mit ber reinen Lehre fei". (Man bgl. E. A. 28. S. 216. mit S. 222.) Bir muffen bier abbrechen, fo reich und mannich. faltig auch ber Stoff ift, ber namentlich in bem 3. Buch von ber Ginheit Des Protestantismus noch zur Berarbeitung fommt und une bie brennenben Fragen ber Begenwart im Spiegel ber Bergangenheit bor Augen führt. Referent hat an die vorliegende Schrift, fo viel er fich bewußt ift, feinen anberen als ben ftreng biftorifchen Dlafiftab angelegt und lebt babei ber feften Ueberzeugung, bag bas reformatorifde Golb nicht erft fünftlich mit frembartigen Stoffen verfett zu werben braucht, um auch in unferer Zeit ale brauchbare Munge noch feine Dienste zu leiften. Das "Johanneische Zeitalter", beffen Unbruch ber Berfaffer verfündigt, wird baburd nicht aufgehalten werben. Forbert er bod ja felbst, bag energischer als je jurudgegangen werben muffe auf bie Grundfrafte, aus welchen bie Reformation entsprungen ift. "Denn", fo fabrt er in feiner Beije fort, "noch ift fie nur angefangen, aber lange nicht vollendet. Begenwärtig wird ihr weiterer weltgeschichtlicher Entwidelungsgang gewaltfam und fünftlich gebemmt; - eine ernfte Rrife ift im Angug; fie fonnte eine Rataftrophe auf Tob und leben werben. Aber in Birklichfeit tann fie boch nur jum Leben führen; benn fie wird und muß führen jur, wenn auch allmählichen, boch ficheren religiofen und fittlichen Befreiung ber feit 300 Jahren ftaatlich und firchlich bevormundeten, aber ju felbständigem Leben aus Gott bom Berrn ber Rirche berufenen Gemeinbe." In biefen Schlufworten ift zugleich auch bie gange Tenbeng ber Schrift angegeben.

Balingen. Württemb.

Diac. Gunbert.

Die Berlengnung Gottes bes Vaters. Ein theologisches Bebenken von Dr. E. Lübemann, Kirchenrath, ord. Professor der Theoslogie, Prediger an der Heil. Geiftsirche in Kiel, R. v. D. Kiel, Atademische Buchhandlung, 1861. VI und 62 Seiten.

Im Interesse "bes schlichten Babrheitessinnes und bes driftlichen Bewustseins" erhebt sich ber Berfasser vorliegenden Schriftchens gegen "eine immer weiter um sich greisende Erscheinung des firchlichen Lebens unserer Zeit", nämlich die, "daß Gott der Bater an heiliger Stätte verleugnet, b. i. dem Bewustsein und der Berehrung der christichen Gemeinde entzogen wird". Den Grund findet er in "gewissen christologischen Borstellungen", sofern nämlich vielsach "Christus statt für den Sohn Gottes vielmehr filr den allein wahren Gott selbst gehalten und mit Iehovah, dem Herrn der Heerschaaren, dem Schöpfer Himmels und der Erde, identificirt" werde, wodurch "ein von Christo noch unterschiedener Gott" zu einem "leeren, aller Wahrheit entbehrenden Phantom" werde. Um

biefem Brrthum zu begegnen, beweift ber Berfaffer 1) G. 7-43., bag nach ber einstimmigen Lebre bes gangen Reuen Testaments Gott und Chriffus von einander unterschieden werben als ber Bater und ber Sohn. Der Rame "Sohn Gottes", im metaphhfifden Sinne genommen, ift bem Berfaffer bie abaquate Bezeichnung bes Befens Chrifti in feinem Berhaltnift ju Gott. 2) G. 44-50., bag eine "zur theoretischen und praftischen Berleugnung Gottes bes Baters führende Auffaffung ber Gottbeit Chrifti" im Ricanum und Athanaffanum wie auch in bem auf ihnen baffrenden 1, und 3. Artifel ber Augustana einen Anbaltevuntt zu haben icheine, bag aber auch in biefen Befenntniffen boch "ber burchftebenbe Terminus für Chriftum ber Gobn ober Gott ber Gobn bleibe, welcher immer auf Gott ben Bater gurudweise" und bag bas Athanasianum "bas Ungezenatsein allein bem Bater bindicire und fo in Babrheit nicht iber bie Borftellung eines gezeugten Gottes bingustomme". Im Anschluß baran wird gezeigt, wie auch die nur irgendwie richtig verftandene firchliche Berfobnungslehre es feineswegs rechtfertige ober begunftige, Gott ben Bater in ben hintergrund ju ftellen (G. 50-57.).

Referent ift barin mit bem Berfaffer einverstanden, bag, wenn bie "gefunde Lehre" gewahrt werben foll; ber bezeichneten Erscheinung mit nachbrud entgegenzutreten ift, und will bariber nicht mit ibm ftreiten, ob biefelbe wirklich fo allgemein und verbreitet ift, wie ber Berfaffer fie fich vorftellt ober ob fie nicht bielmehr ein Rennzeichen einer bestimmten particularen Richtung in ber Rirche ift. Dagegen glaubt Referent, daß ber Angriff, wenn er zu führen war, in ber vom Berfaffer gewählten Beife nicht richtig geführt murbe. Der allgemeinen Tenbeng bes Buches nach mußte man nämlich, wenn ber Berfaffer einmal in ber Trinitätslehre bie Bafis feines Angriffes nehmen wollte, vermuthen, bag er einen ftrengen Suborbinatianismus burchführen und bas Recht ber Anbetung Christi felbst bestreiten ober wenigstene febr beschränken wurde; ftatt beffen fteht er gang auf bem Standpuntte bes Athanafianums und' beweift nur, bag in Schrift und Symbol neben ber Betonung ber Ginbeit bes Befens boch auch ber Unterschied ber Berfonen festgebalten werbe, westwegen auch bie gedebnte eregetische Beweisführung nichts Eigenthumliches und Neues barbietet. Raum wird aber Giner bon benen, bie bon bes Berfaffers Anschuldigung getroffen werben, bas Trinitatsbogma bestreiten. Denn bie "Berleugnung bes Baters" fammt nicht bon einem Brrtbum in ber Trinitatelebre, ale ob fie Bater und Sohn in mobaliftifcher Beife für ibentisch hielten, sonbern von einer einseitigen und erclusiven Concentration bes driftlichen Bewußtfeins auf ben Wegensat von Gunde und Onabe ober, was baffelbe ift, auf bie Erlöfung und ben Erlofer, auf ben "Seiland" und feine funbenvergebende Gnabe. Diefe Ginfeitigkeit zu befämpfen und ben Blid bes Glaubens auf ben gangen weiten, in jeber Beziehung universalen Umfang aller Offenbarung Gottes gu lenten, erschiene bem Referenten als fruchtbarer jur Erreichung bes 3medes, ben ber Berfaffer fich stellte. Damit mare bem Baume bie Art an bie Burgel gelegt gewefen.

Tübingen.

Die Einheitslehre der göttlichen Trinität. Nach der firchlichen Trasdition bewiesen und gegen die Irrlehren festgestellt von Dr. J. Nepom. Paul Dischinger. München, 1862. LII und 330 Seiten. gr. 8.

Referent muß bei ber Anzeige biefes Werfes gleich von vornberein bemerten, baf er bemfelben eine positive Bebeutung für bie Beiterbilbung ber Trinitatelehre, wie fie bie Aufgabe ber Theologie ber Gegenwart ift, nicht eigentlich zuerkennen fann; benn es bewegt fich in Gegenfagen, aus welchen bie Wiffenschaft beraustreten muß, wenn fie in jener Lebre fichere Tritte porwarts thun foll. Bubem ift bas Streitrog ber Dialeftit, auf bem ber Berfaffer einberkommt, ein fo ichwerfälliges und er bewegt fich in fo endlofen Biederbolungen eines und beffelben Gebantens, baf immerbin ein ziemliches Daft driftlider Gebuld nöthig ift, um bas Bud ju Enbe ju lefen. Richtsbestoweniger ift es in mehr als einer Beziehung eine intereffante Ericheinung. Bor Allem bietet es ber Betrachtung eine praktifch-firchliche Seite bar, in bie une ber Berfaffer burd fein Borwort einführt. Difdinger bat es nämlich icon ben länger ber in verschiedenen Schriften (bie fpeculative Theologie bes Seil. Thomas von Aquino, commentarii theologici etc.) sich jur Aufgabe gemacht, bie mittelalterliche bamit zugleich aber auch bie von jener abhängige moderne fatholifde Cholaftit zu befämpfen, ihr Befangenfein in faliden aus ber beibnifden Philosophie stammenben erkenntnifitheoretischen und metaphysischen Boraussebungen und ibren Biberfpruch mit ber einbeitlichen Trabition ber alten Rirche und Rirchenväter nachzuweisen und eine Berbammung biefer in maggebenben Rreifen gegenwärtig berrichenden Lehrform ju fordern. Ratilrlich ift er nun aber baburch in Conflict mit ber beiligen Congregation bes Inder in Rom gefommen und hat fich eine, wie es icheint, mittelbar bom Papft felbst ausgebende Burechtweisung zugezogen; benn er bat bamit nicht blok gegen bie in Rom berrichenbe Richtung angestoßen, sonbern in ber That auch burch bie Behauptung eines Widerspruchs zwischen ber bogmatischen Trabition ber alten Rirche und ber Lehrform ber bon ter Rirche langft ale Autoritäten anerkannten Scholaftifer, insbesondere eines Thomas, gegen bie Brincipien ber fatholischen Trabitionslehre in fo gefahrbrobenter Beife bas Schwert erhoben, baf biefe nothwendig gegen ibn reagiren mufite. herr Difdinger gewinnt aber nun baburch bie Theilnahme auch ber Protestanten, bag er nicht gemeint ift, sich ohne Beiteres vor ber Congregation ju beugen, vielmehr in bem Bormort ju biefem feinem neuesten Bert eine Art appellatio a papa male informato ad papam melius informandum niebergelegt bat. Dan fann nur wunfchen, bag er ben begonnenen Rampf mit Ausbauer und Confequeng burchführe und bag er baburd ben Bertretern ber beutiden fatholifden Theologie ilberhaupt in ber Bebauptung ber Freiheit und Gelbständigleit ber miffenschaftlichen Bewegung jum leuchtenben und beschämenben Borbild werbe. Denn es ift in ber That ein fläglicher Anblid, wenn man feben muß, mit welcher Mengftlichkeit biefe gelehrten Manner ber beutiden Rirche über bie Berge bliden und welch' ichmahlide Bebandlung fie fich von ben Balfden gefallen laffen, benen fie boch an Rraft und Tiefe bes Beiftes weit überlegen find. Jubef, fo gewaltig ber Anlauf ift, ben Difdinger nimmt, um die tatholifche Traditionslehre ju burch.

brechen und sich gegen ungehörige Maßregesungen von Seiten ber Kirche zu wehren, will es boch fast scheinen, als ob er nicht im Stande wäre, wirklich die Consequenzen seines Beginnens zu ziehen; benn er stedt selber andererseits zu tief in der katholischen Anschauungsweise, als daß er mit Ersolg gegen ihren Stachel löcken könnte. Will er doch nicht bloß seiner Aufzassung freien Raum in der Kirche schaffen, sondern die von ihm bekämpste ausdrücklich durch den Bapst als "Irrsehre" verdammt wissen; er befindet sich also in einem Widersspruch mit sich selbst, der ihn bald zum Rückzug treiben wird, und überdieß ist der Ton, in dem seine Epposition sich bewegt, ein so gereizter und leidensschaftlicher, daß salt zu sürchten sieht, es möchte eines Tages bei dem Versasser die seibenschaftliche Erregung in reuige Busstimmung umschlagen.

Bas nun ben Inbalt bes Bertes felbft, feine bogmengeschichtliche und bogmatifche Seite betrifft, fo geht bas Beftreben bes Berfaffers, wie icon bemerkt, babin, Die mittelalterlich-icholaftische Gestaltung der Trinitätslehre, befonders Die bes Thomas, ale eine verwirrende und zur Regerei führende Abweichung von ber Lehrform ber alten patriftischen Rirche nachzuweisen und zu zeigen, wie nur Diefe lettere nicht blog die wirklich firchlich-orthodore, bem unmittelbaren driftlichen Bewußtfein entsprechende, sondern auch die einer mabren philosophischen Erkenntnifitheorie abaquate und befibalb speculatio ju begrundente Anschauung in fich enthalte. Die Theologie foll alfo nicht bloft positiv, fondern auch speculativ fein. Demgemäß unterscheiben fich zwei Sauptgruppen in ber Schrift, eine biftorifch - fritisch - polemische gegen bie Scholaftit und eine conftructive. Doch bat Difcbinger biefen Gefichtspunkt nicht gum Gintheilungsgrund feines Bertes gemacht, fondern Die Polemif in Die Conftruction bereingenommen, und er unterscheidet nun zwei Saupttheile: von den Brincipien ber Ginheitslebre und von den einzelnen Grunden für die Ginbeit ber gottlichen Eris nität, eine Unterscheidung, welche nothwendig ju vielen Wiederholungen führen mufite. Im ersten Theile berricht bie Bolemit por, ber zweite verfahrt mehr rein thetifch. Der erfte Theil fonbert fich wieder in brei Sauptabichnitte, von benen ber erfte bie positiven Principien ber Einbeitelehre barlegt (b. b. Die Sauptfate ber firchlichen Lehre von berfelben), indeg ber zweite bie fpeculativen Principien berfelben ausführt (Lebre bom Erfennen und bon ben Begriffen, um beren Berhaltnif 'es fich bei ber Trinitat hanbelt, - Bater, Berfon u. f. w.), und ber britte eine hiftorifche Entwidelung berfelben giebt. Wir richten unfere Aufmerkfamkeit junachft auf Die polemische Geite bes Berfes. Der Sauptvorwurf, ben ber Berfaffer gegen bie Scholaftif erhebt, ift ber, baf fie gegen bie altfirchliche Tradition die Lehre von ber bypoftatifden Berichiedenheit ber Perfonen in die Lehre von verschiedenen Relas tionen an ber Ginen göttlichen Gubftang umwandele und, indem fie ben barin liegenden Mobalismus boch nicht zugesteben wolle, fich in endlose Schwierigfeiten und Biberfpruche verwickele. Darin ift bem Berfaffer burdaus Recht zu geben. Begrundet find auch bie Ginwendungen, bie er gegen biefen icholaftischen Modalismus, ber boch feiner fein will, erhebt. Begrundet ift ber Einwand bom unmittelbaren driftlichen Bewuftfein aus, benn biefes will in Chriftus eine menschgeworbene gottliche Berfon baben und fann beffwegen Die Unterscheidung bon Berfonen in bem göttlichen Befen nicht andere ale nach bem gewöhnlichen Ginne bes Bortes "Berfon" versteben. Begründet, wenig-

ftens im Allgemeinen (vgl. unten), ift auch bie Inftang von ber Trabition ber alten Rirche aus; benn es ift ficher, bag bie Tenbeng ber Symbole ber alten Kirche und wenigstens ber Debrzahl ihrer Lehrer eine ber Scholaftit geraben entgegengefette ift; ihnen fommt es gerabe barauf an, bie reale Unterichiebenbeit breier felbständiger Berfonen gu betonen, mabrend ber Scholaftif und insbesondere einem Thomas bieg die Sauptforge mar, boch ja über einer irgendwie behaupteten Unterschiedenheit bie Ginbeit und Ginfachbeit Gottes nicht zu verlieren. Begrundet endlich ift auch die ben ber Erfenntniftheorie aus geltend gemachte Inftang. Der Berfaffer macht nämlich ber Thomiftifden Scholaftif ben immer und immer wiederholten Borwurf einer falfden Compositionslehre, worunter er die ichiefe Unsicht des Thomas über das Berbaltniß des Allgemeinen und Gingelnen verfteht. Rach ber Auffaffung Difchinger's wilrbe fich für Thomas bie Sache fo ftellen, baf er in bem Beftreben, einen vermittelnden Realismus gegenüber ben Extremen eines einseitigen Realismus und Rominalismus aufzustellen, nicht die rechte Mitte gefunden, fonbern vielmehr in einer gang me danifden Anschauung geblieben fei, welche, flatt bie Dtangel jener Extreme zu überwinden, fie vielmehr in fich vereinige. Statt nämlich die einzelnen realen Dinge als lebendige Ginbeiten in fich, getragen von einem einheitlichen Brincip, bas ale Princip ber Organisation qugleich bas Princip ber Unterschiedenheit in ber Ginheit fei, ju faffen, als lebenbige Einheiten, an benen eben beffwegen bas Allgemeine und Besondere nur ibealiter fich unterscheiben laffe, mache Thomas jenes Allgemeine, bas feine Exifteng nur in den Begriffen bes abstrabirenden Berftandes babe, in falfcher Beife zu etwas real Existirendem und ebenfo auch bas Besondere und laffe bann in mechanischer Beise die für fich existirenden Gingelwefen burch Bufammenfetzung aus bem Allgemeinen und Befonderen, bem genus und ber differentia specifica, entstehen. Db biefer faliche Reglismus fic auch icon bei Ariftoteles, bem Lehrer ber Scholaftif, finde, wie ber Berfaffer meint, möchte febr zu bezweifeln fein, besonders wenn man die Bedeutung bes Begriffes ber immanenten Entelechie als bes Princips ber Ginheit ber Einzelwesen bei Ariftoteles geborig erwägt. Dagegen ift nicht zu leugnen, baft Thomas allerdings in ber Conftruction seiner Trinität jenen falfchen Reatismus bandhabt; er fommt bagu, eben weil er genothigt ift, an fich Biterfprechendes in berfelben zu vereinigen. Er geht aus von bem für ihn burchaus vorherrichenden Gedanken ber reinen Einheit und Einfachheit Gottes. Bon bier ans muß nun überhaupt icon jebe Unterscheidung in Gott als nur fubjectiv ericeinen; bieg behauptet Thomas auch, bebt aber auf ber anderen Seite Die Bebauptung wieder auf, indem er ben Unterfchied vom gottlichen Berftand und Billen behufs ber Bewinnung einer Dreibeit in ber Einheit boch wieber ale objectiven fest. Der Begriff ber Zeugung bee Gobnes geht ibm über in ben Begriff bes fich felbft Dentens Gottes, ber ber Sandung bes Beiftes, in den bes fich felbft Wollens ober Liebens Gottes. Daß man aber mit folden psychologischen Operationen nicht bie brei Sppostafen ber firchlichen Lebre gewinnt, follte allerdings nach fo vielen vergeblichen Berfuchen die Theologie enblich einseben; man befommt baburd nur verschiebene Relationen bes Ginen perfonlichen göttlichen Befens gu fich felbft, nicht aber verfchiebene Berfonen, welche in Relation gu einander fteben. Run be-

hauptete aber Thomas boch wieber, bag wegen ber Ginheit bes Abftracten und Concreten in Gott biefe Relationen (Batericaft, Sohnichaft u. f. w.) unmittelbar felbst die subsistirenden Berfonen feien, und fo hat man denn allerdings ale Refultat bieß, bag bas göttliche Befen als gufammengefest ericeint ans ber Einen gemeinsamen Subftang und ben brei Befonberbeiten. welche ale Bater, Sohn und Geift an ber Subftang find, und baraus erwachsen nun hauptfächlich zwei Schwierigkeiten: einmal tommt bie Berfonlichteit Gottes felbft in Gefahr, ba nicht die allgemeine Gubffang, fonbern bie Besonberbeiten Bersonen find und in biefen letteren boch ber Begriff ber Berfonlichfeit immer wieder fich in ben des blofen Dodus aufzulofen brobt; für's Andere fann biefe Theorie ben firchlichen Sat, bag bie brei Berfonen unmittelbar unter fich in einer lebendigen Beziehung und Gemeinschaft fteben, nicht festhalten, fie muß beghalb, um boch eine folche zu haben, zu ber fopbiftifden Ausflucht einer indirecten Beziehung burch bie Bermittelung ber gemeinfamen Gubftang (in obliquo) greifen, und biefe icholaftifche Gpitfindigfeit ift es vor Allem, was ben Born bes Berfaffers erregt. - Go weit ftimmen wir bem Berfaffer volltommen bei. Benben wir uns nun aber bem au, was er felbft positiv fur Begrundung einer richtigeren Lehrweise beigebracht bat, und halten wir als Ausgangspuntt bieß feft, bag er vor allen Dingen als Grundlage ber gangen Lehre bie reale Existeng breier felbständiger, von einander vericiedener Spoftafen binftellt, welche bas allgemeine göttliche Befen, jede in bestimmter Befonderung, in fich baben und nicht etwa an bem für fich subfiftirenben allgemeinen Befen Bottes find, fo ift bier fogleich bie Sauptfrage an ben Berfaffer gu ftellen, wie er benn nun ber ebenfo bestimmt fich geltend machenden Forbernna ber Begrundung einer wirklichen Ginheit Gottes genugen wolle. Denn bei bem Realismus, von bem als philosophischem Princip ber Berfaffer ausgeht, nach bem bas eigentlich Reale eben nur bie als lebendige Einheit in fich zu benfende Einzelsubstang ober Ginzelperfonlichkeit ift, fann als bas Princip ber Ginheit in ber Trinitat nicht bie allen gemeinsame gottliche ovola betrachtet werden, benn biefe hat bann nur bie Bebeutung bes allgemeinen Battungsmertmales, und beghalb fteht biefe Lehrweise fort-- mabrend in Gefahr, in ben Tritheismus bineinzugerathen; bieft fublten auch die alten Bater ber Rirche, jumal ein Bafilius, Gregor von Ruffa und von Naziang u. f. w, wohl und fie bewegten fich baber in biefen Fragen burchaus nicht mit ber Sicherheit und Behaglichkeit, wie fie Difchinger bei ihnen gu finden meint; ebenso maren ibre Berfuche, eine Lofung gu finden, burchaus nicht fo einstimmig in fich, wie es nach Difchinger icheinen konnte, bem es in biefem Buntte boch an ber rechten hiftorifden Unbefangenheit fehlt. Im Allgemeinen aber ift zu fagen, bag für bas Bewußtfein ber alten Rirche bie Ginbeit Gottes in bem auch über bie großen Snuoben binaus latent noch fortwirfenden Guborbinatianismus lag, benn immer wieber fiel unwillfürlich ber Schwerpuntt bes göttlichen Befens in ben Bater. Bon bem Augenblick an aber, wo bie letten Spuren biefes Subordinatianismus verbrangt wurden, begann auch bie Bendung vom Ricanum binuber jum Mobalismus, und unverfennbar ift ber Anfänger biefer Benbung Augustin, ber wieber burchaus bas Intereffe ber hervorhebung ber Einheit vertritt und beghalb bereits an bem Ansbrud "Berfonen" Unftog nimmt. Gerabe ben Augustin bat boch Difchinger gar gu frititlos für fich in Aufpruch genommen, ba er boch vielmehr an ber Spite ber Scholaftif fieht. - Bon bier aus wird nun aber auch beutlich, baf biefe Benbung ber Lehre feit Augustin boch eben nicht bloß auf verfehrten philosophischen Boraussetzungen rubt, wie Dijdinger will, fontern ebenfo febr einen Grund im driftlichen Bewußtsein hat, wie bie patriftische Lehrform; benn bag Gott Einer ift, bas ift boch bem unmittelbaren driftlichen Bewuftfein ebenio gewiß, wie daß er in brei Berfonen subfistirt; ja, wir werben vielmehr fagen, daß jenes bas Erfte und Grundwesentliche ift. Dischinger bat nun aber feinerseits gang barauf verzichtet, in jener Somoufie ber brei Berfonen an fich icon bie Ginbeit gewahrt zu feben; er bat ebenfo auch barauf verzichtet, in bem Guborbinatianismus eine Rettung bor bem Tritheismus gut fuchen, fondern im Begentheil fich eifrigft bemüht, bem Subordinatianismus, ber in ben Beftimmungen ber Ungezeugtheit bes Baters und bes Gezeugtfeins und Behanchtfeins bes Sohnes und Beiftes in die orthodore Lehre unwillfürlich immer wieder bereinkommt, auszurotten. Er glaubt dieß nämlich baburch zu erreichen, daß er die reine Gegenseitigfeit ber Beziehung ber Bersonen in jenen innergöttlichen Acten ber Beugung, Geburt und Sauchung behauptet, und bemgemäß bem Sohn und Beift in ben Momenten tes Gezeugt = und Gebauchtwerbens felber unmittelbar ein actives Berhalten gufdreibt. Dagegen ift nur gu fragen, ob er une bamit nicht einen Bedanten gumuthet, ber in fich felbft unvollgiebbar ift. - Alfo anch im Subordinationismus findet ber Berfaffer Die Ginbeit nicht, fondern vielmehr in der nothwendigen immanenten Leben begiebung und lebensgemeinschaft, Die zwischen ben Berfonen ber Trinität fattfindet, in bem, was die alte Rirche die negegwonges ber Bersonen, ihre gegenseitige Durchbringung, genannt bat. Darin fieht er bas lofende Bort bes Rathfels. Allein wenn dabei boch jugleich bas felbständige Infichfein ber Spoftafen burchaus erhalten bleiben foll, fo fann burch biefe 3bee iene metaphyfifche Ginheit Gottes, welche boch Forberung bes driftlichen Gottesbewußtfeins ift, in feiner Beife gewonnen werben.

Die Bezeichnung jener Lebensbeziehung als einer moralifden Ginbeit ift gwar auch nicht abaquat, fommt aber bem Sachverhalt boch naber; bie Ginbeit Gottes muß aber eine metaphpfifche fein, Diefe Forderung ift burchaus festauhalten. Wer nicht eine folche festhält, fann bem Tritheismus nicht entrinnen. Will man nun die in jener περιχώρησις gefette ununterbrochene innere Lebensgemeinschaft ber brei Berfonen in biefem Ginne als eine reelle Ginbeit Des göttlichen Lebens faffen, fo geht fogleich wieder bie Gelbftandigfeit ber Oppofigen verloren. Die Tendeng Dischinger's icheint nun in ber That trot feiner bestigen Polemif gegen ben Modalismus ber Scholaftif boch nach biefer Seite au geben. Dafür fpricht bas Berbaltnift, in bas er bie opera Dei ad intra ju ben opera ad extra fett, benn in Diefen und ber burd Gott gefetten Welt und Weltordnung will er zwar ilberall Zeichen und Abbilber ber trinitarischen Unterschiedenheit Gottes finden, aber bief boch fo, bag nach außen immer nicht eine Berfon für fich, sonbern bie gange Trinitat wirtfam fein foll, nur nach der einen Seite unter bem Borberrichen bes Befichtspunftes, unter ben bie Eigenthumlichfeit bes Batere fällt, nach einer anderen Geite unter bem bes Sohnes u. f. f., und gwar find bieje brei Wefichtspuntte ber bes einen Lebens.

principes, bes einen Formprincipes, bes einen Ginheitsprincipes. Man fieht aber leicht, bag fich bier für ben Berfaffer bas munberliche Resultat ergiebt, baf er in ber Bestimmung ber Trinitat ad intra hypostatisch und ad extra mobaliftisch bentt. - Aus bem Bemerkten bürfte nun wohl bas obige, am Anfang aufgestellte Urtheil gerechtfertigt fein; ber Berfaffer bewegt fich eben immer noch in ber unlösbaren Aufgabe, metaphyfifche Ginheit und metaphyfifde Dreibeit in Gott zu vereinigen; eine erfpriefiliche Behandlung ber Lehre ift aber nur bentbar, wenn man jene unfruchtbaren Berfuche aufgiebt und fich bestimmt auf eine Geite ftellt. Da ift es aber an fich flar, daß bie Wiffenschaft ihren Ausgangspunkt auf ber Seite ber Einheit Gottes nehme, und fie wird bieg mit Freimuthigfeit und Sicherheit thun fonnen, fobald fie nicht vergift, daß die Trinitätslehre ihren Ursprung nicht in ber Speculation über Gottes Wefen, fonbern in ber Chriftologie gehabt hat. Sat fich die Theologie nun bavon überzeugt, - was jedenfalls wird geschen muffen baß fie ju einer ben Forberungen bes driftlichen Bewuftfeins entsprechenben Chriftologie jener Berboppelung ber göttlichen Perfonlichkeit nicht bedarf, fo fallen bie Boraussetzungen ber alten Trinitätslehre von felbit und man-wird fich bann leicht bagu versteben, in ber Conftruction jener Lehre von ber Aufstellung verschiedener Sppostasen in Gott Umgang zu nehmen, ja vielmehr auf eine reine immanente Trinität überhaupt zu verzichten, und bagegen sich bamit begnugen, im trinitarifchen Sohn bie von Emigfeit in Gottes Berftanb gefette Beltibee in ihrer Bollfommenheit, im Beifte aber bas Princip ber Immaneng Gottes in ber Welt zu feben. Darauf mochte wohl bie Entwidelung ber Wiffenicaft trot bes augenblicklichen Biberftrebens ber Debrzahl ber Theologen bingielen und hierfilr hat allerbings bie Schrift Difchinger's nur mittelbare und negative Bedeutung, ba fie nur die Fruchtlofigfeit bes bisherigen Berfahrens zeigt; jedenfalls aber ift die Schrift nicht bloß als mertwürdige Erfcheinung innerhalb ber fatholischen Rirche, fondern auch um ber energis ichen und eifrigen Anfaffung ber betreffenden theologischen Probleme willen ber Aufmertfamteit bes theologischen Bublicums febr gu Tübingen. Rep. Bedb. empfehlen.

### Praktische Theologie.

System der christlich stirchlichen Katechetik von E. A. Gerhard v. Zezschwiz. Erster Band. Auch unter dem besonderen Titel: Der Katechumenat und die kirchliche Erziehung, nach Theorie und Geschichte. Ein Handbuch namentlich für Seelsorger und Pädasgogen. Leipzig, Dörffling und Francke, 1863. XXVIII u. 736 S.

Es liegt uns in biefem Werke — bem umfassenhsten, bas bie Literatur ber Katechetik bis jett aufzuweisen hat — eine Frucht ber ausgebehntesten Studien vor, zu beren Bornahme ober vielmehr Bollenbung und Berarbeitung sich ber Gr. Berfasser, so viel wir wissen, von Leipzig weg- und nach Neubettelsau in bie Nahe Wilhelm Cohe's begeben hat. Wenn er, laut Titel und Borrebe, babei

"namentlich Seelforger und Badagogen" im Auge gehabt hat, fo milffen wir nur beifilgen, baft es febr erfreulich ift, wenn bie Debrgabt ber Seelforger und Badaquaen fo viel miffenicaftliches Intereffe baben, um bas Wert, beffen erfter Band icon 731 größtentheils compreg gebruckte Seiten enthalt, ju ftubiren; benn wenn auch praktische Anweisungen ihres Ortes gegeben werben und praktifche Zwede bem Berfaffer borichweben, fo ift boch bes gelehrten Daterials überaus viel mitaufgenommen, und zwar nicht bloß foldes, bas ben Ratecheten betrifft, fondern Badagvaisches, Liturgifches, Rirchenrechtliches und allgemein Rirdenbiftorifdes. Der Berfaffer will - mas ben auferften Gegenfat zu ber Dürftigkeit ber rationalistischen Auffaffung ber Ratechese als Ratechisirkunft bezeichnet - ben Ratechumenat als firchliche Gefammterziehung auf Grund ber Taufe in seiner vollen Bebeutung barftellen, fo baf er bie Erziehung in Saus und Schule in fich schließt und fich in ber Confirmation ober vielmehr in ber ersten Communion abicblieft; babei gebt ber Berfaffer auf ben Ratechumenat ber alten Rirche gurud, in bem er, trot ber veranderten Stellung ber Taufe als Kindertaufe, das eigentliche Denfterbild firchlicher Erziehung erfeunt und verebet. Diefem geschichtlichen Beftanbtheil bes Buches glauben wir ben Sauptwerth zuerkennen zu-follen. Ift auch Bieles, was bier als Resultat mubfamer Forschungen gegeben wird, im Besentlichen nicht gerabe neu, manches Einzelne auch biftorijch zu beanstanden (z. B. baß G. 521. Die Beichte im Mittelatter als Ratechumenategiel bezeichnet mirb, mabrent fie vielmehr ale cigentliches Surrogat für bie mangelnbe wirkliche Ratechefe erscheint); hatte vielleicht auch bieß und jenes fogar noch vollständiger historisch beleuchtet werben fonnen (wie es uns 3. B. Bunder genommen bat, bag ber Berfaffer für bie liturgifche Geftaltung ber alten Matechefe bas sacramentarium Gelasianum mit feiner Baterunfererklärung, bas ber Berfaffer naturlich febr mohl fennt, wie wir es auch G. 632. für einen untergeordneten 3wed citirt finden, nicht beigezogen bat, - ebenfo, baft er bes Balentin Unbrea, ber insbesondere auch für bie Ratechese fo bedeutfam zwischen guther und Spener in ber Mitte ftebt, gar nicht gedentt -) : es ift boch weitaus bas Dieiste mit erschöpfenber Brundlichteit behandelt; Bieles finden wir mit folder Genauigkeit bier überbaupt gum erften Dale bargestellt. Dabin gablen wir bie Darftellung ber Padagogit ber alten Rirche (G. 148 ff.), bie Radweisung ber vielen Beziehungen, in welchen Die Rirche filr ihren Ratedumenat die beibnischen Dopfterien gum Dinfter nabm und fich die Formen, Die Terminologie berfelben aneignete (S. 161 ff.), ferner (S. 313.) Die Bufammenftellung ber Erweise filr ein febr frühes Befteben ber Rinbertaufe als Sitte; babin gehört auch besonders die Darftellung ber bei ben Bietiften gepflogenen Berhandlungen über bie Confirmation (S. 589 ff.). Daf bie hifterifden Bartien, namentlich wo die Rirche in irgend einem ihrer Glangpunfte ficht, manchmat etwas ideal gehalten find, wiffen wir an einem fo gemütbvollen Theologen vollkommen zurechtzulegen; nur an wenigen Bunkten bat ibn ber bogmatische Standpunkt verleitet, etwas als hiftorifches Refultat angufeben, mas wenigstens uns als positiv unrichtig erscheint. Go, wenn ber Berjaffer G. 566. aus einer Briefftelle Luther's bom (29. Dlarg 1527) ben Goluf macht, baf Luther fic anjangs bie wangelische Rirche als Sammlung ebangelischer Cbriften aus verschiebenen Territorien gedacht habe und erft in Folge bes Laufes ber Dinge Die Rirchen ber Reformation Territorialfirchen geworden feien. Rur Die Reinbe

alles Territorialistischen ware dieß ein wichtiger Fund; aber wie jene Briefftelle zwar von einer "Sammlung" fpricht, aber nicht nur nichts bavon andeutet, baß fie eine allgemeinere werben foll, fondern ber Beifat: "er hoffe, fie werbe burch bie Bifitation ju Stande fommen", offenbar und ausbrudlich bas Gauge auf ben Bereich biefer Bifitation einschränft, welcher ein territorialer war : fo muß auch principiell barauf gehalten werben, bag bie evangelische Rirche, historisch wie ihrem bewußten Begenfate gegen die fatholifche Behauptung ber Univerfalität entfprechend, Territorialfirche, b. b. Bolfsfirche, ift; badurch nimmt fie ihre richtige Stellung zwifden ber Papftfirche einerseits und ber Gecte andererseits; baburd hebt fie bie faliche Berweltlichung wie bie faliche Bergeistigung, bie faliche Bereinbarung von Reich Gottes und Welt wie ben falfchen Dualismus in fich auf. Allr einen Brrthum, ber bem firchlichen Theologen begegnet ift, muffen wir es ebenfo halten, wenn er G. 552. ju feben glaubt, bag bie orthobor - lutherifche Rirdenerziehung größere Charaftere gebilbet habe, ale bie Erziehung bes Bietismus. Wir meinen benn boch, Charaftere wie France. Bengel, Lavater, Oberlin könnten sich neben bem, was die orthodor-lutherische Rirche in diesem Kache erzeugt bat (denn Enther und feine Mithelfer find hieber gar nicht zu rechnen), febr wohl feben laffen.

Dieg führt uns überhaupt auf ben Punft, in welchem wohl bie ftartfte Differeng zwischen bem Brn. Berfaffer und einem großen Theile feiner Lefer bestehen wird. Er befennt fich, wie auch biefes Werf bartbut, jum genuinen Lutherthum. Tritt bas in ber Soberftellung ber Communion über Die Confirmation und Aebulichem in einer burchaus gerechtfertigten Beife bervor, fo fommt boch auch Anderes vor, wo die Unvereinbarfeit der orthodox = lutherischen Aufftellung mit flarem Denfen faum zu bestreiten fein wirb. Das eclatantefte Beifpiel hiervon bietet bie Ausführung über ben Rinderglauben im Bufammenhang mit ber Kindertaufe (G. 236 ff.). Daß Luther's eigene Aussprüche über jenen Begriff völlig ungenugend find, - bag fie nur eben bie Oppofition gegen bas fatholifde opus operatum und jugleich gegen ben Anabaptismus ausbruden, positiven Gehalt aber eigentlich nicht haben, bas filhlt ber Berfaffer felbst; aber wenn er S. 236. eine "felbständige Entgegenbewegung" bes Beiftes im Rinde statuirt, ber baburch zwar unbewußt, aber boch activ bem beiligen Beift entgegenfomme; wenn (S. 253.) auch im Rengebornen eine "burch Erregung bes Beburfniffes erwedte Bewegung des Menschengeiftes zu Gott bin" gefett und Diefe als jenes "Ergreifen" bes Beile gefafit wird, bas ja bas Wefen bes Glaubens ausmache; wenn ebenbafelbft geradezu von einem "Gefühl der Beilebedurftigfeit" im Beifte bes Sauglings gesprochen wird: fo muß man benn boch fragen: wo ift auch nur bie geringfte Spur, auf bie folch' eine bogmatifche Sppothese sich ftut? Die alte Dogmatit bat fich um Pfychologie und pfychologische Dlöglichfeit nichts gefilmmert; Die beutige Biffenschaft fann fich biefer Prilfung nicht entschlagen; wie foll aber, wo der Wille noch absolut gebunden und bas Begehren nur erft burch ben Naturtrieb, burch bas phyfifche Beburfnig bedingt ift, wie foll ba ein "felbständiges Entgegentommen" bentbar fein, bas "Ergreifen" einer Macht, von ber noch jede 3bee, jede Borftellung fehlt? Und wie fann bas Bort "Deilsbedürftigkeit" als Inhalt eines subjectiven Gefühls bier Plat finden, wo alle bie Prämiffen total fehlen, die baffelbe pfpchologisch ermöglichen? Der Berf. rebet G. 261, bon einer "Tauferfahrung"; wenn eine folde beim Rinbe

ftatuirt werben konnte, fo mußte bod wahrlich mit bem Erwachen bes Bewuftfeins auf irgend einer Stufe ber Entwidelung auch irgend eine Erinnerung baran fich in ber Rinbesfeele regen; es mußte wenigftens in Diefem Sinne nach platonifder 3bee alles Lernen ber Seilsmahrheit, alle burch Mittbeilung gewonnene Erfenntnif bes Seilebedürfniffes beim beranreifenben Rinbe ein Gid-Erinnern fein; unferes Biffens hat aber bie pabagogifche Erfahrung noch nie etwas bergleichen zu berichten gehabt. Wo nun einerseits alle Möglichkeit, folch' einen Borgang bentbar zu machen, fehlt, wo andererfeits bas Wort ber Schrift nicht nur feine Röthigung, bas Undentbare anzunehmen, fondern überhaupt gar nichts bierber Begualices enthält, mo alfo blok anderweitigen bogmatifchen Beftimmungen zu Liebe folche Thefen aufgestellt werben: ba ift bie Antithese gewiß in ihrem Recht. Unfer Berfaffer gebraucht S. 255. Die bezeichnende Wendung : "Wir magen es, jenes instinctive Ergreifen ber Birfung bes Beiftes, Glauben, feinem Befen nach rechtfertigenben Glauben zu nennen"; ja mobl, ein Bageftud ift bas, weil fold' ein instinctives Ergreifen ber Gnabenwirfung im Gaug. ling etwas Unbentbares ift; bagu aber ein gang unnöthiges Bageftud, benn bag ber Beift Gottes auf ben Rindesgeift auch in feiner Unbewufitheit zu wirken vermag, bag ibm alfo überhaupt fein Termin gefett werben fann, fteht feft; biejenigen Momente bes Glaubensbegriffs aber, bie gerabe filr ben Protestanten bie wesentlichsten find, nämlich baf ber Glaube eine fittlich-freie That ift, bier völlig aufzugeben, biefes Bageftud thun wir um fo weniger nach, ale bem Anabaptismus gegenüber erft nichts bamit geholfen ift. Der Gr. Berfaffer fagt G. 262., "er ponire im Betauften nicht irgend ein ninftisches, undefinirbares, geiftig-phyfifches Lebensproduct", - aber bie Definirbarteit beffen, mas er ponirt, ift barum noch nicht auch Denkbarkeit; eben barin baftet unferer Dogmatik leiber noch beute viel Scholaftit an, bag fie bas Definiren und bas Denten für eine und baffelbe nimmt. -- Auf biefe Seite, nach welcher wir bem Grn. Berfaffer nicht zu folgen vermögen, wird wohl auch feine faft minutible, nach unferem Gefühl jebenfalls zu weit gebenbe Werthlegung auf bie liturgifche Seite bes Taufactes ju feten fein, welcher von S. 327, an eine lange Erörterung gewihmet ift. S. 337, fagt er: "Je fabler bie Sandlung wird, um fo mehr wird ber auch bem Glauben an bas Sacrament felbit bebrobliche reflectirente und rationalifirente Beift genährt." Das wird gunadit im Gegensate gu ben vielen Anfprachen, überbanpt ben rbetorifden Bestandtheilen der liturgifden Formulare aus der Auftlärungezeit gefagt, und barin muß Jeber beiftimmen. Aber wenn wir mit bem bom Berfaffer beantragten Taufceremoniel 3. B. unfere bochft einfache Art, nach altwilrttembergifcher Sitte zu taufen, in Bergleich bringen, fo ift's gerade biefe Ginfachbeit, Die uns biefes Actes viel wurdiger icheint. Die Bichtigfeit, mit welcher unfer Berfaffer bie fleinften Gingelheiten in ber liturgifchen Anordnung ausführlich bespricht, will unseres Erachten's mit bemjenigen nicht gang gusammenftimmen, was die Reformatoren, mas unfere Sombole über die firchlichen Ceremonien fagen. Auch feine Werthichatung bes Kreuzeszeichens finden wir mehr mit ber altfirchlichen als mit ber protestantischen Anschauung conform. Bo bergleichen als liturgifder Brauch von fatholischen Zeiten ber fteben geblieben ift, Da mag es fteben bleiben, aber viel Borte barüber ju machen, mare uns bebenflich. - Bu ftart ift une bie Rirchlichkeit auch in ber Behauptung G. 303. und 359., "bie Rirche cebire ihre Gewalt über ben Getauften burch einen Bertrag an die Eltern". Wir sind schon gegen das Wort "Gewalt", an dem der volle päpstliche Geruch haftet, äußerst empfindlich, hier aber erscheint die Sache um so debenklicher, als eine Eession weder wirklich stattsindet — denn kein Eessionsact wird wirklich vollzogen — noch auch stattsinden kann; sind denn die Eltern nicht selbst Glieder der Kirche? Wenn sie christich erziehen, so ist es die Kirche, die durch sie als ihre legitimen Organe erzieht. Den mehrsach filr spiristualstische Ansichten gebrauchten Ausdruck "schwächlich" (z. B. S. 599.) möchten wir lieder ausgemerzt sehen; wenn eine vierschrötige, massive Theologie dermalen gern Alles, was in Wissenschaft und Leben nicht derb realissisch ist, schwächlich nennt, so ist das weniger zu verwundern, aber dem seinen und edsen Sinne des Versassers sieht diese Sprache nicht ganz gut an. Nicht alles "Kräftige" ist darum auch wahr und reell; die Schrift warnt uns selber schon vor "kräftigen" Irrstümern.

Diefen Bilgen gegenüber ift es aber um fo erfreulicher, berborbeben gu burfen, baf ber Gr. Berfaffer feineswegs bemjenigen burch Did und Dunn nachtritt, mas bermalen fich für genuin = lutherisch ausgiebt ober in Luther's eigenen Borftellungen noch als ein Reft aus anderen Urfprüngen als bas Evangelium bangen geblieben ift. Go fpricht er fich G. 287. und 327. febr entichieben gegen allen Exorcismus bei ber Taufe aus; febr gut ift auch, mas er G. 288. über bie padagogische Bermenbung ber Lehre bom Teufel fagt: "anftatt mit fittlichem Ernft zu erfillen, wilrbe biefelbe, in biefer Art angewendet, nur als Popang wirken." Auch was er vorber S. 283. über bas Ethische im Evangelischen fagt, ift bortrefflich; es fei, beift es bort, ein einseitiges Lutherthum, bas an Rom. 7. haften bleibe und die Rrafte von Rom. 8. nicht zu erweden miffe. Darin vielmehr bestätige bie von Gott ber Welt geschenfte Erziehungsfunft bie Forberung aller natürlichen Babagogit: ber Wille muffe erweckt und geftartt werben gu einem Glauben, bag ibm Alles möglich ift. Es fei evangelisch, zu fagen - nicht: bu follft, fonbern: bu fannft. Alle Dinge find möglich bem, ber ba glaubt. -Go weift ber Berfaffer auch bie Bilmar'iche Theorie ber Confirmation als eines facramentalen Actes, beffen Sacramentefraft im Amte rube, S. 661. ab. 3eboch will uns feine eigene Ausführung boch auch nicht recht befriedigen. Ginmal ift die Confirmation, wenn fie fonft nichts fein foll, als die Beibe jum driftlichen Zeugenberuf, gur militia Christi, - welche altfirchtiche Borftellung bier wieber aufgenommen wird - benn boch etwas ziemlich Unklares und Secunbares; biefer Beugen- ober Rampferberuf ift ja boch nur eine einzelne Seite am Chriftenberufe, bie in biefer Beife fogar mehr nur in einem Bilbe, einem Gleichniß, ihren Ausbrud findet. Bas foll boch Unrechtes baran fein, wenn bie Confirmation, wie fie einerseits wefentlich bie erfte Beichte vor ber erften Communion ift, jo andererfeits basjenige in einer außeren Feier barftellen und baburch auch gemüthlich firiren foll, was auf Grund ber Taufe als eigener enticheibenber Billensentichluß bei Jebem irgend einmal eintreten muß? Der fr. Berfaffer felbft fagt G. 634., bas Biel bes Ratedumenats fei eine perfonlichfittliche That, ebenfo wie es eine gottliche That fei; follte er, wie man nach S. 639. und 657. allerdings vermuthen fonnte, boch wieber ber Bilmar'ichen Theorie über eigenthumliche Segenstrafte ber Confirmation zu nabe getommen fein?

Rur Gin Defiberium ift uns noch übrig, mehr formeller als materieller Urt. Bir möchten, fo icon, fo ebel gehalten bie Sprache bes Berfaffers auch

in biesem Buche ist, dech die ganze Darstellungsweise des Buches etwas einsacher, etwas schlichter wünschen. Das ist vielleicht Geschmacksache, aber gewist würde die Klarheit des Ganzen dabei gewinnen. Uns ist schon die Construction des Schema's für die gesammte praktische Theologie, die der Fr. Verfasser voranschiet, um silt die Katechetit den wissenschieden Ort zu ermitteln, allzu tünkslich; wir meinen, es gebe nähere Bege, um dom principiellen Ausgangspunkte zu den einzelnen praktisch-theologischen Disciplinen zu gelangen. Auch die Diestion, deren ja der Verfasser Meister ist, würde gewiß noch anziehender, noch sessen in der Verschlich an Westenschieden und weder an Bestimmtheit noch an Wissenschiedes eins büßen, wenn sie sich einer gewissen Manierirtheit entschlagen wollte, die uns neben Anderem besonders auch in einer merklichen Vorliebe sir neue, selbsteserzundene Composita (wie Einstiftung, Wesensfern, Pflichtsellung, Raufchlung, Verhältnisssellung, Tauscharakter, Tauserziehung, Keincharakter 2e.) sühlbar geworden ist.

Freilich entschädigt den Leser für derlei Dinge nicht nur die ilberans reiche Belehrung, sondern auch die Lebenswärme, die das Ganze durchdringt; auch da, wo man vielleicht etwas rascher vorwärts kommen möchte, fühlt man doch, es ist die Liebe zur Sache, die den Versasser auch deim Einzelnen und Meinen verweilen heißt, und dieselbe Liebe ist es, der man gern das Recht zugesteht, Alles, was Kirche und Sacrament, was christliche Erziehung in Haus und Schule bestrift, in idealem Lichte anzuschauen.

Der zweite Theil soll die "Lehre vom firchlichen Unterricht nach Stoff und Methode" enthalten; wir freuen uns daraus, bem Manne, ben wir als Prediger schon hochschätzen lernten, ber im vorliegenden Bande als gelehrter Katechetifer sich ausgezeichnet und unbestreitbar ein bedeutendes Werk geschaffen hat, nun auch auf bem unmittelbar praktischen Unterrichtsgebiete zu begegnen.

Palmer.

Das Leben des driftlichen Dichters und Ministers Christoph Carl Ludwig von Pfeil. Nach dessen hinterlassenen Werken und Papieren bearbeitet von Dr. Heinrich Werz. Stuttgart, J. Fr. Steinkopf, 1863. 475 Seiten.

Bunächft als eine Bereicherung unserer hymnologischen Literatur begrilßen wir obiges Werk. Der Dichter der Lieder: "Bohl einem Haus, da Jesus Christ" 2c., "Betgemeine, heil'ge dich" 2c., "So wahr ich lebe, spricht der Mann" 2c., namentlich auch des Liedes zum Jahresschluß: "Segnet uns zu guter Lett" 2c., hat um so mehr verdient, daß sein Lebensbild uns in so srischen Farben vorgeführt werbe, je mehr sein Leben — man kann wohl sagen: zur einen Hälfte selchst nur ein beständiges Dichten war. Freilich hat gerade diese ungemeine Leichtigkeit der Production bei ihm — wie in anderer Weise auch bei Weltersdorf, gewissermaßen auch bei I. Fr. Hiller — die Folge gehabt, daß das Gewicht der einzelnen Lieder ein sehr ungleiches ist; sehr viele derselben, wie sie wirklich Gelegenheitsgedichte sind, weil silt Pfeil eigentlich jedes Vorkomnniß seines Lebens ein Impuls zum Dichten war, so haben sie auch den Charafter jener carmina, wie sie nament-lich auch von frommen Männern in jener Zeit häusig versertigt worden sind;

ihre Bibelfenntniß und ihre fromme Lebensauschauung bat fich bei einiger Gprachund Formgewandtheit bei diefen eigentlich immer bon felbft in Berfe umgefett. Defthalb ift es auch wohl geschehen, bag felbft in ben württembergifden Gefangbuchern nur wenige Lieder von Pfeil Ginlaß gefunden haben. Aber gerade biefe vielmal nicht eben vollwichtige Poesie erhält burch bie bivgrabbische Unterlage einen Reig und Werth, weil fie fich in biefem Lebenszusammenbange als ein Stud Leben und zwar ale bas Leben eines Mannes ausweift, in welchem Chriftus eine Geftatt gewonnen bat. (Gine genaue Charafteriftit ber Pfeil'ichen Liederbichtung, namentlich in Bergleich mit Siller, giebt borliegendes Werk 6. 343 f., wo namentlich hervorgehoben wird, daß Siller als Theolog unmittelbar aus ber Schrift icopft und an ibr fic ale Dichter erwarmt und entgundet, während Pfeil, obgleich wohl zu Sause in ber Bibel, boch seine treibenben Ibeen aus zweiter Band, aus Bredigten und Schriften, wie insbefondere aus Bengel's apofalpptischen Arbeiten, empfängt, bie er formlich in Berfe gu berwandeln fucht.) Roch bober aber ichlagen wir ben Werth bes Buches von einer anderen Seite an, Die ber Berf. auch burch bie boppelte Betitelung feines Belben auf bem Titel ber Biographie felbst icon andentet. Diefer Ludwig v. Pfeil mar ein Mann in febr boben Stellungen, zuerft und zwar noch in febr jungen Jahren wilrttembergifcher Regierungerath, bann zugleich Borftand bes Dberbergamts und Forstdepartements, bernach württembergischer Gefandter bei verichiebenen Sofen, bei ber Meichsverfammlung in Regensburg, beim ichmäbischen Breistag, fofort gebeimer Legationsrath und endlich Beheimrath. Aus Diefem Amte icheibet er freiwillig (im Jahr 1763), um guerft nur auf feinem Ritteraute als tleiner Fürft zu leben, tritt aber fofort in Dienfte bei Friedrich bem Großen, ber ibn alsbalb zu Gefandtichaften verwendet, mas die Folge hat, bag er als preußischer Wefandter wieder rubig auf feinem Gute in Burttemberg leben fann bis ju feinem 1784 erfolgten Tobe. Gine febr erwünschte Zugabe find bie in unserem Buche enthaltenen Mittheilungen über ben Freiherrn, nachmaligen Grafen Sedendorf (S. 387 ff.). Durch alle Dieje biographischen Darftellungen erhalten wir nicht nur einerseits ein gutes Stud wurttembergifder Gefdichte aus einer febr ichlimmen Beriode und andererfeits eine lebensvolle Schilderung bes Berfebre zwischen ben Dtannern, Die in jener Zeit befto trener gum Evangelium und zu driftlicher Gemeinschaft hielten und ein frommes leben zu führen und zu pflanzen bestrebt waren: sondern, was eben das Eigenthümliche jener Beit namentlich in Bürttemberg war, es treten hier zwei febr beterogene Clemente - ein sittensofer Sof und ein eifriger Pietismus, ber Dienft eines Bergogs Carl und ber Dienft Gottes nach Art Ballifcher Frommigfeit, ber goldgestidte Frad fammt ben bofifchen Manieren bes Miniftere und die gefalteten Sande des mit Brildern aus allen Ständen betenden Bruders - gufammen. Befdictlich barf biefer merfwürdige Umftand wohl mit in Betracht genommen werben, wenn man zu erflaren bat, warum in Bilrttemberg bas ftaatliche und firchliche Regiment im Gangen immer gerecht und milb gegen die Bictiften gewesen ist; aber zugleich auch ift es für driftliche Menschentnuff bochst interes fant, zu beobachten, wie fich biefe Dtanner innerlich gestellt haben, um weber ihren Bilrben am Boje, überhaupt ihrer weltlichen Geltung, noch ihrem reinen und garten Gemiffen, man barf gerabegu fagen : ibrer Signatur als Pietiften ctwas zu vergeben. Daß bieft unferem Bfeil befonders unter einem Schurkenregiment, wie es ber Minister Montmartin zum Unheil bes Landes ausübte, nicht leicht wurde, daß er sich sogar bestalb Boses zu seinem schweren Kummer mußte nachsagen lassen, sehen wir S. 203 ff.; aber wie sehr eine aristotratische Stellung und Erziehung auch der christschen Gesinnung Eintrag thun tann, davon ist nicht Pseil, nicht Seckendors, wohl aber leider — Graf Zinzendors, der Stifter der Brüdergemeinde, der Bater der Blut- und Bundentheologie, ein Beweis, da er (S. 77.) "über die Heirath des Freiherrn v. Pfeil mit einer Bitrgerlichen sich brieflich in schneidendem Hochmuth ausließ", ungeachtet Pfeil in dieser Seirath einer speciellen göttlichen Führung hatte Folge leisten wollen. Pfeil selbst kam übrigens badurch von Zinzendorf ab, was für ihn wie für die übrigen Hünter der württembergischen Frommen und für die württembergische Kirche ein Glüd war.

Dem Hrn. Biographen haben handschriftliche Quellen zu Gebote gestanden, die er benn vortrefslich zu einem Gesammtbilbe verarbeitet hat. Rur Eines vermissen wir, was vielleicht von einer zweiten Auslage gehofft werden dikte. Nach S. 291. existirt "ein trefsliches Familiengemälde" von Pseil, das ihn im "blausammtenen Festsleide mit weißen, reichgesticken Manschetten, den rothen, inwendig hermelingesütterten, außen sterngeschmückten Mantel um die linke Brust und Schulter geschlagen" darstellt. Die Beschreibung, die weiter von dem Bilde gegeben wird, erregt gar sehr den Bunsch, es möchte eine Topie davon dem Buche selbst beigegeben sein; einen Mann, den man so siebzewinnen muß, möchte man auch von Angesicht kennen. — Im Uebrigen ist die Ausstatung sowohl des Helden als seines Biographen und der Berlagshandlung würdig.

Balmer.

Handbuch der musikalischen Liturgik in der deutschen ebangelischen Kirche, von Dr. Hermann Desterley. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1863. VIII und 272 S.

Der Berfaffer will ben Theologen, für beren mufifalifde Bilbung bie Univerfitaten noch nicht bie nothige Fürsorge getroffen baben, ein Sulfemittel barbieten. um burd Gelbstunterricht fich auch für Diefen Theil ihrer Amtefunctionen, beffen Werth erft bie neuere Beit wieber anerkannt bat, geborig vorzubereiten. Die Absicht ift eine löbliche, und wenn auch fur benfelben 3weck ichon mehrfache anderweitige Arbeiten (wie namentlich die von Rraufolb) vorliegen, fo ift bamit eine weitere Bebauung biefes Felbes um fo weniger überfliffig, als es ber factische Stand ber Dinge mit sich bringt, daß folch' ein Lehrbuch eigentlich immer nur für einen Theil ber beutich - evangelischen Kirche, gang genau nur für ein bestimmtes Territorium paft, mabrend andere Landesfirchen, weil fie ihren Ritus fo ober fo gestaltet baben, wieber andere Anforderungen im Gingelnen machen, Gerade biefer Umftand ift es, ber bie munbliche Belehrung und Uebung immer als bas Einzige erscheinen läßt, was bem 3med völlig entspricht. Setbft bie Beifügung ber Dlufit in Noten reicht nicht gang aus; unfer Berfaffer bat gu unserem Bebauern fich biefer Illustrirung gang enthalten, Die auch ichon fur bie geschichtlichen Theile je und je taum entbehrlich war. Uebrigens folieft er fich an bie liturgifden Berte von Schoeberlein an, beren musitalifde Seite er mit Sachfenntnift und Umficht weiter entwickelt.

Bir wiffen nicht, ob ber Berfasser Theolog ist ober nicht; wäre er es, so würden wir uns zu dem ersten allgemeinen Abschnitt, der eine Theorie des Cultus nebst geschichtlicher Aussührung enthält, das Eine und Andere zu bemerken erlauben. Wir dürfen dieß aber um so eher unterlassen, da er, laut Titel, nur die musikalische Liturgik bearbeiten will, mithin der erste Abschnitt, der freisich etwa ein Drittel des ganzen Buches einnimmt, streng genommen, ein opus suppererogativum ist.

Bei aller Unerkennung, bag ber Berfaffer feinen Gegenftand burchbacht bat und in Theorie und Geschichte ju Saufe ift, tonnen wir boch verschiedene Defis berien nicht unterbruden. Die Auseinandersetzung, daß es fich um bas Berhaltnif bon Bort und Ton, um bas Borwiegen bes einen ober bes anderen, fomit umgefehrt um bie bienende Unterordnung bes einen nnter bas andere bandelt, ift richtig; aber eine befanntlich auch in viel weiterem Rreife noch viel verhanbelte Frage, inwieweit überhaupt ber Ton baffelbe ausbruden tonne ober folle, was bas Bort fagt, ift vom Berfaffer übergangen, und nur gelegentlich tommt jum Borfcbein, baf er eigentlich boch auch noch ber Meinung ift, bie Dlufit milfe Stimmungen "malen"; benn unter S. 247. ftellt er bie Forberung an ben Organisten, er muffe in feinem Bralubium die bem Tag angemeffene Stimmung malen, - eine Forderung, nach welcher Geb. Bad's Orgelpfalubien ichlechte Arbeit maren, benn an bas Malen von Stimmungen bat biefer größte aller Orgelmeifter am wenigsten gebacht. Bir behaupten vielmehr, bie Orgel muß ber eintretenben, fich allmählich fammelnden Gemeinde jedesmal burch bie Sobeit und Bulle ihres Tones ben Ginbrud geben, bag fie bier ber gemeinen Welt enthoben ift; es ift bie Ibealität ber Mufit, bie Jeben vergeffen läßt, was babinten ift, bie ibn in eine gang andere, ideale Belt bineinhebt; bas ift bas Einzige, mas fie gu thun bat, mas aber auch vollständig ausreicht, um ibre Berbindung mit Religion und Cultus als eine burchaus naturgemage gu rechtfertigen. Die Sobeit eines Domes, eines Milinftere macht mobl auf ben Eintretenden gang ben gleichen Gindrud, aber gewaltiger, weil in lebensvoller, mächtiger Bewegung, tritt berfelbe in ber Tonfluth beran, in ben mufikalifden Wogen, die in folder Dacht und Gulle nur die Orgel frei beranftromen läßt. - Bie in biefem Buntte ber Berfaffer noch mehr auf ben Grund batte bringen follen, fo mangelt une auch bas Genauere über ben Unterschied bes firchlichen Styles ber Mufit von bem weltlichen; was über Gemeinverständlichfeit, über Objectivität zc. gefagt wird, läßt fich wohl boren, aber, wie mit ben Rategorien: objectiv und subjectiv in musitalischen Dingen überhaupt nicht viel Rluges anaufangen ift, fo maren bier noch verschiedene Buntte in's Auge ju faffen, g. B. baff und warum bie firchliche Tontunft nichts von bem bulbe, was man fonft Effectmachen beift; warum bie Juge fich für bie firchliche Runft ale eine Sauptform fefigefett habe; bag nicht Beniges, woran wir jett ben Rirchenftyl ju erfennen meinen, lediglich conventionell ober traditionell ju foldem geworben ift, während noch bei Sanbel eine Menge folder Formen in feinen Opern und mythologifden Orgtorien ebenfo vortommen, wie in feinen geiftlichen Dlufifen. Derlei Fragen find für bie grundliche Renntniß und prattifc richtige Bebandlung ber Sache burchaus nicht ju umgeben.

Benn ber Berfaffer G. 109. fagt, bie firchliche Tontunft habe (fur ben Conbichter, bem überhaupt bie mufitalifche Begabung innewohne) feine größeren

Schwierigkeiten, als jebe andere musitalische Charafteristif, — so glauben wir vielmehr, sie hat gerade in diesem Bunkte weniger Schwierigkeit, weil sie nicht dramatisch und ebenso wenig subjectiv-sprisch versahren dars; kirchliche Diusit im engeren Sinne, d. h. gottesdienstliche Musit, kennt nur den Gegensatz zwischen Kyrio elexson und Gloria in excelsis, zwischen Sanctus und Osanna, d. h. zwischen dem Hochseitschen und Hochsendigen, Adagio und Allegro; alles llebrige fällt silr sie weg oder ist wenigstens zusällig und Rebensache. (Hebt sich boch innerhalb des Chorals selbst jener Gegensatz vielsach auf; Valerins Herberger's Sterbelied: "Valet will ich dir geben", hat uns die prachtvolle, schwungshafte Festmelodie verschafft zu dem Abventsgesang: "Wie soll ich dich empfangen"!)

Der geschichtliche Theil ift fleißig ausgeführt; für Die Befer, Die ber Berfaffer im Auge hat, burfte aber Dauches genauer erflart fein, 3. B. (S. 131.) was Solmisation und Mutation ift. Bei ber Charafteristrung Gregor's bes Großen scheint une nicht flar genng berausgehoben, was bas eigentliche Princip feiner bymnologischen Thatigfeit war, nämlich - im Gegenfate ju Ambrofins und bem, was fich aus beffen Wefängen entwickelt batte - Die Bernichtung alles Bolfsthumlichen, b. b. alles finnlichen Reiges in ber Dufit, um baffir eine abftract beilige, b. b. mondifche, Singweise berguftellen. Bang gut ift aber, mas ber Berf. S. 136. über bie alten Rirdentonarten fagt. Man barf es freilich faum magen, mit einem ftrengeren Urtheil bervorzuruden, und boch ift's richtig, baf biefe Tonarten nicht eine bobere Stufe bezeichnen, von ber wir mit bem modernen Dur und Moll berabgefunten waren, fondern baf fie eine noch unvolltommenere mufikalische Bilbung verrathen; ihre Unbranchbarkeit zu barmonischem Aufbau ift aufer Aweifel, und wenn uns die Melobiegange, & B. Die borifche Mobulation burch h in c. cigenthilmlich ansprechen, fo ift bas nur bie Birfung bee Fremdartigen, mabrend bas wirflich Schone baran, g. B. ber porpgifche, ber mirolybifche Schluft, in unfere moderne Mufit langft übergegangen und barin beimifch geworben ift. Rur will uns nicht einlenchten, bag ber Berfaffer fpater (S. 175 f.) boch wieber auf biefe Tonarten gurudgreifen will. Bas barin ursprünglich gesetzt ift, bas laffen wir felbstverftanblich barin und genießen ce in feiner Gigentbumlichfeit; aber felbft wieder auf biefen Stanbounft une gu ftellen, ift nicht möglich, fo wenig ale wir ein Concert mit altgriechischer Daufik veranftalten fonnen. - In ber Befdichte bee Mittelaltere fiel une auf, bag ber Berfaffer bie beutschen Bolfsgefänge, bie Leife u. f. m., bie boch fur ben evangelifchen Choral bie eigentlichfte Bafis bilben, nicht erwähnt, fonbern fie erft in ber folgenden Beriobe nennt (S. 156.). Etwas zu furz und im Allgemeinen bleibend ift ber Abichnitt über Luther. Daß ber fogenannte rhnthmifche Choralgefang fich nicht babe erhalten konnen, fieht ber Berf, richtig ein, aber feine Erflärung bes Abkommens beffelben (G. 162 f.) ift viel zu gesucht, mabrent bie mabre Urfache fo nabe liegt; eine Bolfemaffe fann ichlechterbinge nicht biefer raiden und pracis auszufilhrenben rbnthmifden Bewegung folgen, mas nur einem geschulten Chor unter bem Stab eines Dirigenten möglich ift. Braftifc will ber Berfaffer einen Mittelweg einschlagen; barüber ift gwar Gutes bei ibm gu lefen, aber was er ilber verschiedene tompi und verschiedene Tonarten (Seite 217, 218.) fagt, halten wir für ebenfo wenig ausführbar als, wenn es bas auch ware, filt eine mirkliche Berbefferung. Mit ber Ausweifung ber Orgelzwischenfpiele bat ber Berf, alebann Recht, wenn er auch Die germaten aus bem Bemeinbegefang auszumerzen vermag; bleiben aber biefe — in Folge beffelben Umftandes, wie die gleichen Notenwerthe, nämlich der unvermeiblichen Schwersfälligkeit einer ungeschulten Maffe, was die Volksgemeinde immer sein wird — im Choral stehen, dann sind die Zwischenspiele eine musitalische Nothwendigkeit und die Orgel thut in ihnen, was ihres Amtes ift, benn sie ist das alle Pausen ausstlllende Vindeglied. Gine Pause zwischen den Zeilen und Strophen ist geradezu unerträglich.

Man sieht, die obschwechenden Fragen sind auch von unserem Verfasser noch nicht völlig erledigt; aber wer in sie eingeführt werden und die fraglichen Punkte von verschiedenen Seiten besenchtet sehen will, dem kann das Buch, wenn er sich die Veranschanlichung durch Veispiele selbst dazu beschaffen kann oder schon Vorkenntnisse hat, gute Dienste leisten. — Druck und Papier sind sehr schön.

Balmer.

Zur Berantwortung des chriftlichen Glaubens. Zehn Vorträge, gehalten vor Männern aus allen Ständen (durch Prof. Auberlen, Pfarrer Geß, Pfarrer Preiswert, Prof. Riggenbach, Pfarrer Stähelin, Pfarrer Stockmeher). Zweite Anflage. Basel, Bahnmaier's Verlag. 1862. XI u. 324 S.

Die im Borwort zur erften Auflage bon ben Berfaffern ausgesprochene Soffnung auf gefegnete Berbreitung biefer apologetischen Bortrage bat fich fcon infofern glangend bewährt, als binnen Jahresfrift eine zweite, wegen ber brangenden Rachfrage nur mit einigen Zufäten vermehrte Ausgabe erforderlich murbe. Und jene hoffnung wie diese Theilnahme ift in der That eine wohlberechtigte. Baren boch jene naturalistischen Angriffe auf bie driftliche Bahrheit, welche bas Unternehmen hervorgerufen haben, berart, bag, wo irgend noch Theiluahme für ben evangelischen Glauben ift, ben beransgeforberten und abgenöthigten Bengniffen ber burch ihre Stellung und Befinnung bagu bor anderen berufenen Dannern der Wiffenschaft und des Dienstes am Bort, mit gespannter Erwartung entgegengeseben werben mußte. Sie haben mit ihrer Berantwortung nicht nur eine locale, fondern eine universelle Pflicht erfüllt. Es ift indef in biefen Bortragen nicht nur die birect polemische Seite ber Aufgabe mit allem Ernft und aller Offenheit aufgejaßt und faft ohne Ausnahme zwedentfprechend ausgeführt Es ift bier vielmehr auch ein überaus reicher biblifch - theologischer Stoff nicht bloß angesammelt, fondern wirklich verarbeitet in durchsichtiger, bald mehr praftifch erbaulicher, batt mehr bialectisch gewandter, aber immer auf ben Borigont bentenber Borer und Lefer berechneter Durchbringung; und wer es weiß, bag alle mabre Befestigung bes driftlichen Glaubens und ber driftlichen Erkenntnift nur burch ebenfo fchriftmäßige wie rationale Bertiefung und ganterung zu Stante fommt, ber tann auch in biefer Beziehung für bie Beröffentlichung biefer nachabnungewürdigen Beugniffe nur bantbar fein. Dagu tommt, daß bie Form bes lebendigen Bortrage trop aller Schmudlofigfeit und Ginfacheit ber Rebe, bag ferner bie Mannichfaltigfeit ber von ben verschiedenen Berfaffern gewählten Behandlungsweife auch gang abgesehen von bem Stoffe felbft nicht wenig gur immer neuen Anfrischung bes Intereffes beiträgt, mabrend unfer Bublicum ber Abhand. lungsform gegenilber meift febr balb ermilbet ift. Das aber eben ift ber Borgug

biefer Bortrage, baf fie fo bie Berception erleichtern obne Ginbufte an Gebalt und baf es ihnen umgefehrt felbst ba, wo fie bie ftrengere Bucht eigentlich miffenichaftlichen Denfens beanspruchen, nicht an ben rechten Ditteln ber Berftanbigung gebricht. Bas bas Beweisverfahren betrifft, fo ift es bedingt burch ben gang richtigen Gat, baf biefe Bortrage nicht ben Glanben bemirfen, wohl aber von ber Bernünftiafeit bes Glaubens überzeugen wollen und follen. Es wird baber nicht nur ber biblifde und firchlich trabitionelle Lehrstoff reproducirt, fondern es wird auch die einem richtigen Denfen einleuchtende innere Folgerichtigfeit. Continuität und Congruenz ber Glaubenswahrheit angerufen als Inffanz gegen einen Naturglismus, ber nicht nur bas Göttliche und Unerreichbare am Epangelium von fich weift, fondern auch bas menfchlich Raftbare und Rabe barin und baran für unvernünftig ausgeben möchte in seiner epbemeren Beisbeit. Bobl bat man bamit bie göttliche Babrbeit nicht bewiesen, ibren Gehalt nicht festgestellt, ibre Dacht nicht an die Gewiffen gebracht; aber wo bieft mit jenem rationalen Berfahren Sand in Sand geht, wo man mit bem letteren bas flare Bewuftfein über bie Grenze feiner Birtfamteit und Berechtigung verbindet, wie in biefen Borträgen ber Kall ift, ba wird man ben Berfaffern nur guftimmen fonnen, baf fie bas Gine gethan und bas Anbere nicht unterlaffen baben. Gine meitere Schwierigfeit liegt in ber bei aller Ginbeit im Befentlichen boch auch beftimmt fich geltend machenben Gigenthumlichkeit bes bogmatifden Standpunftes in ben einzelnen Bortragen. Es liefte fich auch leicht eine fleine Lifte folder Gate que fammenftellen, welche zu bogmatischen Requifitionen Anlag geben tonnten: allein wer wollte fo fleinlich und peinlich an's einzelne fich hangen, wo bas Bange eine fo merthvolle Gabe ift und mo für einzelne Ungenauigkeiten ober weniger ansbrechende Bartieen fo viele andere nach Inbalt und Form gelungene Abschnitte reichlich entschädigen.

Tübingen.

Dr. Seller, Rep.

### Berlag von Friedr. Andr. Berthes in Gotha.

## Theol. Studien und Kritiken. Jahrgang 1863.

### Erftes Beft.

Abhanblungen: 1) Plitt, über bie Bedeutung, welche ber Seibelberger Katechismus in ber reformirten Kirche erlangt hat. — 2) Eggel, F. B. 3. Schelling's Philosophie ber Offenbarung, nach ihren Grundzügen bargestellt.

Gebanken und Bemerkungen: 1) Nasse, bergmännische Bemerkungen zum 28. Capitel bes Buches Hiob. — 2) Bäumlein, die Nachricht bes Papias über das Marcusevangelium. — 3) Paret, noch ein Wort über Jac. 4, 5, nebst 1 Mos. 4, 7.

Recensionen: 1) Kling, Philosophie und Theologie. Mit besonberer Rücksicht auf die Schristen: Sengler, Erkenntnisliehre, und Schmid, Grundzüge ber Einleitung in die Philosophie. — 2) Geß, das Gebet im Namen Jesu; rec. von Riggenbach.

Charafteriftif: Ullmann, jur Erinnerung an Dr. Chr. Fr. Rling.

### 3meites Beft.

Abhanblungen: 1) Sad, Charakteristik bes Heibelberger Ratecismus.

— 2) Richter, bas Wesen bes heil. Abendmahls. — 3) Schreiber, ber Gresgorius bes Hartmann von Aue.

Gebanken und Bemerkungen: 1) Gobet, ein Blid in bie Tiefen bes Buches hiob. — 2) Kirchner, bie Eschatologie bes Irenaus.

Recensionen: 1) Riggenbach, die mosaische Stiftshütte; Selbstanzeige.

— 2) Buttke, Handbuch ber driftlichen Sittensehre; rec. von Fr. Nitssch.

Miscellen: Programm ber Haager Gesellchaft zur Vertheibigung ber christlichen Religion auf bas Jahr 1862.

### Drittes Seft.

Abhandlungen: 1) Erbmann, Andeutungen über bie wissenschaftliche Stellung bes Duns Scotus. — 2) Barmann, über bas Buch Daniel.

Gebanken und Bemerkungen: 1) Rietschi, einige ungebruckte Briefe von Zwingli, Farel, Biret u. A. - 2) Pfeiffer, Gabara.

Recensionen: 1) Credner, Geschichte bes neutestamentichen Kanon, herausgegeben von Volkmar; rec. von Weiß. — 2) Ranke, hymnologische Stubien und Urkunden; rec. von Justi.

Miscellen: Programm ber Teyler'ichen theologischen Gesellschaft zu Haarlem für bas Jahr 1863. Berlag von C. G. Aunze in Maing und burch alle Buchhandlungen gu beziehen:

Roegel (evangel. Prediger im Haag). Der erste Brief Petri. In zwanzig Predigten ausgelegt. 8. geh. 1 Thlr. 6 Rgr.

Es ift nicht zu verkennen, daß die Behandlung bes erften Betribriefes burch Predigten geeignet ift, wahrhaft driftliches Leben zu fördern, und welcher Segen darin liegt, hat der Verfasser burch seine Arbeit nachgewiesen, Die glänbigen Sinnes und geistvoll in Sprache abgefaßt ift.

Im Berlage von Biegandt & Grieben in Berlin ift foeben erschienen und burch alle Buchhandlungen gu beziehen:

Roeldechen, Gymnasiallehrer Dr. Die Grade der Seligkeit. Ein Beitrag zur Eschatologie. 12 Sgr.

Suchen und Finden. Bevorwortet von General, Superintendent Dr. Hoffmann. Dritte Auflage. 1 Thir.

In biefer Gelbstbiographie wird bie Führung einer einzelnen Geele aus Dunkel und Untsarheit zur heitvollen Erkenntniß, aus ber natürlichen Gebunbenheit zur Freiheit ber Rinder Gottes geschitdert.

Roehricht, Prediger. Unsere Lieder (102) für Kinder und Kindesfreunde. Bevorwortet von General-Superintendent Dr. Düchsel.

Mit Melodicen, dreis und vierstimmig gesetzt. 12½ Sgr.

Dafelbst erscheint seit Januar 1863 und ift durch alle Buchhandlungen und Bostanstalten zu beziehen:

### Der Friedensbote für Israel.

Im Auftrage der Berliner Gefellschaft zur Beförderung des Christenthums unter den Juden herausgegeben von Brediger Biethe.

Vom "Friedensboten" erscheint monatlich eine Nummer von 1 Bogen. Preis des Jahrgangs 10 Sgr.

Das Blatt bringt: 1) ein Bibelwort, beffen Lehre und Berheifung, Troft ober Mahnung für Israel und seine Freunde oder für die Mission unter Israel von besonderer Bichtigkeit ist; 2) furzen Bericht über die Thätigkeit der Berliner Gesellschaft; 3) Mittheilungen aus der Geschichte Ferael's und der Indenmission als Stoff für Missionsstunden; 4) eine Nundschau über alles, was sich im Gebiete der Indenmission auträgt.

Allen Freunden bes Reiches Gottes, namentlich ben Freunden 38rael's und ber Indenmiffion fei ber "Friedensbote" filr's eigene Saus, sowie jur weiteren Befanntmachung angelegentlich empfohlen!

# Jahrbücher

für

# Deutsche Theologie

herausgegeben

bon

Dr. Liebner in Dresden, Dr. Dorner in Berlin, Dr. Chrenfenchter und Dr. Bagenmann in Göttingen, Dr. Landerer, Dr. Palmer und Dr. Beizsäcker in Tübingen.

Achter Band. Drittes Beft.

Gotha.

Verlag von Rud. Veffer. 1863. THE PERSON NAMED IN

THE DELICATION OF THE PARTY OF

### Die Nationalität des Begriffes der himmlischen Leiblichkeit.

Bon

### Dr. Inlins hamberger in München.

#### I. Die Brrationalität in den Gebilden der irdifchen Belt.

Im tiefften Grund unferer Seele regt fich die Ahnung des lauterften, vollkommenften Lebens und der Bunfch, das Sehnen, daß felbes allenthalben zur herrschaft gelange. Die eben hierin uns vorschwebende Idee trägt unftreitig den Charafter der reinften Rationalität an fich, und so muffen wir denn Alles, wodurch jene Herrschaft des vollkommenen Lebens gefördert wird, für rational, dasjenige aber für irrational erklären, wodurch ebendieselbe gehemmt und eingeschränkt wird. Solche hemmungen aber begegnen uns in der irdischen Welt allenthalben, in den gahllosen Gebilden, von denen wir uns rings umgeben finden, wie auch bei und in uns felber, und so macht sich denn hienieden überall Irrationalität, nur nicht in jener unbedingten Beife geltend, wie dief von der infernalen Welt zu behaupten fein wird. Während nämlich in diefer nur die Macht des Todes gebietet, in ihr gar nichts als innerer Widerspruch, also nur Irrationalität obwaltet: fo findet in jener doch auch noch das Leben Raum, nur freilich nicht in feiner bollen freien Entfaltung.

Häufig will man es gar nicht zugeben, daß die irdische Welt an vielfacher Unvollkommenheit leide, und insosern hat man hierin auch Recht, als dieselbe dem Endziel, welchem wir in ihr entgegengeführt werden sollen, vollkommen gemäß ist 1). Die Unvollkommenheit aber,

<sup>1)</sup> Relative Bolltommenheit wird ber irbischen Welt, ba ihre Einrichstung von ber ewigen Weisheit und Liebe berrührt, und alle Beränderungen in ihr unter ber göttlichen Leitung siehen, immerhin zugeschrieben werden milssen. Absolute Bolltommenheit aber kann ihr insosern nicht eigen sein, als ber allerdings nur auf ebendiese abzielende Wille Gottes an der Verkehrtheit des Willens der Gefchöpfe sich bricht, an derselben (vgl. Jes. 59, 1 ff.) seine Schranke

welche sie gerade darum in sich fasset, wird hiermit doch nicht an sich selbst zur Bollsommenheit, und so ist es denn auch ganz vergeblich, vor dieser Unvollsommenheit absichtlich die Augen verschließen, über dieselbe sich selbst täuschen zu wollen. Ze lebhafter die Ahnung des schlechthin vollsommenen, des himmlischen Daseins bei uns hervorstritt, um so schärfer wird vielnnehr unser Blick für die Irrationalität der irdischen Welt werden, um so klarer werden wir auch erkennen, daß letzterer nicht bloß in derjenigen Form, in welcher sie sich uns gerade jetzt darstellt, sondern auch in jeder anderen Gestalt, zu der sie irgend noch gelangen könnte, wesentliche Unvollsommenheit anhasten müsse, falls sie nicht geradezu über sich selbst, d. h. zur himmlischen Herrlichseit, erhöht wird.

Eine unzählbare Menge einzelner förperlicher Gebilde erfüllt den vor uns in's Ungemeffene hin sich ausdehnenden Raum; dabei übersbietet die Größe der Weltförper, die mit einander den Sternhimmel ausmachen, weit unsere Vorstellungstraft. Wie nun diese Weltförper das wunderbare Licht, in welchem sie strahlen, aus der weitesten Ferne einander zuwerfen und überdieß in ganz undenkbarer Schnelligkeit um einander herumrollen, so sollte man meinen, daß sie sich gegenseitig nur zu der herrlichsten Lebensentfaltung verhelsen. Die unserer Besobachtung etwas näher liegenden Schöpfungsgebiete belehren uns jedoch eines Anderen. So schweisen in den Räumen unseres Planetenshiftems

findet. Demzufolge muß zwar die irdische Welt mit Unvollfommenheit behaftet fein, diese wird jedoch nicht eine absolute, sondern nur eine relative sein können, und gerade diese ihre relative Unvollfommenheit dient Gott als Mittel, sie der absoluten Bollfommenheit entgegenzusühren.

<sup>1)</sup> Beil ber Nationalismus eine andere Daseinsform ber Welt, als bie irdische, nicht für möglich hielt, gleichwohl aber am Gedanken der Bolltommenheit des Schöpfers schlechthin festhalten wollte, so mußte man wohl, so lange man dieser Denkart huldigte, darauf ausgehen, in dieser irdischen Belt nur Bolltommenheit zu finden. Einen mächtigen Anstoß dazu, daß man auch auf die in ihr obwaltende Unvollkommenheit den Blick wieder zu richten begann, sa dieses noch in tieserer, umfassenderer Beise, als es frilher der Fall war, ersolgte, gab Goethe. Das eigentliche Thema seines Werther bildet die Irrationalität dieser Belt, und allbekannt ist insonderheit die hier vorkommende Bezeichnung der Natur als eines "ewig sich gebärenden und ewig sich wieder verschlingenden Ungeheners". Gleichwohl hat in neuerer Zeit Prosesser Rosenkrauz, nur freilich ganz ohne Ersolg, den Bersuch gemacht, die wirkliche Irrationalität der Welt als eine lediglich nur scheinbare darzustellen. Siehe bessen Abhandlung "Die Berklärung der Natur" im ersten Theile seiner "Studien", Bersin 1839.

gange Schwärme größerer und fleinerer mineralifcher Maffen herum 1), die theilweise von ihrer eigentlichen Bahn abweichend auf unsere Erde herniederstürzen, und an denen feine Spur irgend einer Lebensents wickelung mahrzunehmen ift. Gbenfo fcheint auf unferem Monde bei der völligen Starrheit seiner Formation organisches Leben schlechthin nicht bestehen zu können. Um die ganze Scheibe des Jupiter gehen, parallel mit der Richtung des Aequators, streisenartige Wolfenlagen herum, und einige von diefen find von fo anhaltend hartnäcfiger Ratur, daß fie den unter ihnen liegenden Flächenftrich über hundert Sahre lang, ohne bazwischen nur eine einzigmalige eigentliche Aufheiterung zuzulassen, umschatten. Zudem scheinen heftige Orkane unaufhörlich auf diesem Weltkörper zu wüthen. Für höchst räthselhaft in teleologifcher hinficht muß auch ber doppelte Ring des Saturnus erflärt werden, der, mahrend er einerseits die Lichtwirfung auf diesem Planeten verftärft, ihn andererseits wieder in um so tiefere, vierzehn unserer Erdenjahre andauernde Finfternig einhüllt. Gin großer Theil des Uranus muß, da die Ebene des Aequators diefes Weltförpers mit der Bahn deffelben faft einen rechten Bintel bildet, über vierzig Jahre lang des belebenden Ginfluffes der Sonne ganglich entbehren. Weit günstiger ift die Stellung der Erde auf der ihr angewiesenen Bahn; bemunerachtet schmachten auch hier weit ausgedehnte Landstriche, die der ungemäßigten Einwirkung des Sonnenlichtes ausgesetzt find, in versengender hite, während andere Gegenden von ewigem Gife starren und alles Leben dort völlig erftorben scheint. Wer möchte fich's ferner wohl zutrauen, den Ginn und die Bedeutung der großen weiten Bufteneien des Erdbodens, zu denen man eben auch die unabsehbaren, um die Pole herum sich lagernden Gisselber zu rechnen hat, ausfindig ju machen? Gine wahrhaft befriedigende Antwort wird man nicht einmal auf die Frage zu geben wissen, wozu jene gewaltigen, zum Theil völlig unzugänglichen und, wie durch ihre Gestaltung, so durch ihre Ginfamfeit schauerlichen Berge und Felfen beftimmt find, die sich hoch bis in die Wolfen erheben und auf deren eifigen Gipfeln nichts Lebendiges gedeihet.

Sonst zeigt sich die Natur auf unserem Erdball unerschöpflich in Hervorbringung von lebenden und empfindenden Wesen. Was sie aber wie in verschwenderischer Fülle aus ihrem Schoofe hervorgehen läßt, das wird von ihr auch wieder schonungssos verschlungen, vers

<sup>1)</sup> Die fogenannten Meteorsteine, beren Babl - Legion ift.

schlungen bem arögeren Theile nach, noch ehe es ben nächsten 3weck feines Daseins erreicht hat, verschlungen in einer Beise, die man beis nabe für graufam erklären möchte. Nicht bloß die unteren Schichten der Luft, in welchen die verdichteten Dünfte schweben, auch die oberen ätherischereinen find mit ungählig vielen, größeren und fleineren, bem unbewaffneten Auge zulett völlig fich entziehenden Thieren erfüllt. Das Rämliche gilt von dem Festlande, wo wir felbst in den einzelnen Theilen der größeren hier einheimischen Thiere noch eine Ungahl von fleineren lebenden Geschöpfen entdecken. Das Meer beherbergt vielleicht eine noch weit größere Lebensfülle. Wie viele jener phosphorescirenden Thierchen werden doch dazu erfordert, die weite Fläche des unermeflichen Oceans wie in ein Feuermeer umzuwandeln! Doch. je mehr lebender Befen in's Dasein treten, um so weniger scheint auch ihr Leben zu gelten, um fo gleichgültiger werden fie auch wieder dem Untergang preisgegeben. Schon in Betreff der Lebensfeime, der Gier, läßt fich eine gang auffallende Berschwendung gewahr werden, indem nur die allerwenigsten derselben zur Ausbildung gelangen. Bubem fteht den Jungen, wenn fie auch wirklich ausschlüpfen, noch eine ganze Reihe der gefährlichsten Entwickelungen bis zur völligen Musbildung bevor. Ueberhaupt aber ftirbt nur der allerkleinste Theil der Thiere den natürlichen Alterstod, und ungetrübtes Bohlgefühl, in deffen Genuß wir doch ihre Beftimmung feten, wird wohl feinem wirklich zu Theil.

Ein höchst verderbliches Spiel treiben mit ihnen schon die Glemente. So wirft z. B. ein einziger Wogenschwall Myriaden von lebenden Wesen an die Ruften, wo sie hülflos verschmachten; so vertrochnen in einem einzigen verdambfenden Baffertropfen unzählbare Infusorien: fo bleiben an einer klebrigen Bflange Taufende von Mücken haften, um hier elend zu verhungern. Gelbft, mas dem Thiere gum Schutz bienen foll, der Inftinct, führet es oft in's Berderben. Bu Myriaden ziehen die Wanderheuschrecken in sicheren Tod, ebenso koften die Reisen der Zugvögel einen faft unglaublichen Aufwand an Leben. Alle Infecten fliegen blind in die Flamme und ruben nicht, bis fie mit versengten Flügeln niederfinten; ja selbst die großen Sausthiere, das Pferd nicht ausgenommen, fturgen fich in die Gluth einer Teuersbrunft. Daß immer eine Rlaffe der Geschöpfe zerftort werden muß, bamit die andere fortbeftehe, daß alles leben hienieden nur auf Mord und Untergang fich gründet, ift ichon an fich felbst grauenvoll. Soll aber gleichwohl eines das Opfer des anderen werben, so möchte man

boch wenigstens wünschen, daß dieß überall auf dem schnellften, fürzesten, schmerzlosesten Weg geschehe. Auch diese Erwartung erfüllet sich indeß keineswegs; die Urt der Tödtung der fleineren durch die größeren Thiere ift vielfach eine wahrhaft gräßliche. So zerftückeln die insectenfreffenden Bögel häufig ihre Beute lebendig; Raten und andere Raubthiere treiben mit ihrem Raube ein graufames Spiel, indem fie an der Todesangst des ihrer Gewalt Berfallenen fich zu weiden scheinen. Die Schlangen können ihre Opfer nur unzerstückelt verzehren, weil fie feine Gliedmaßen haben. Eine Riefenschlange wirft fich also 3. B. auf ein großes Thier, zerbricht ihm lebendig durch ihre Umschnurung die Knochen im Leibe und wurgt ben noch lebenden, mit Geifer überzogenen und nun mundgerecht gewordenen Körper langfam den engen Schlund hinunter. Bei kleineren Schlangen und bei Raubfischen kommt die Beute lebendig in den Magen und wird erst durch die Verdauung getödtet. Nicht weniger graufam verfahren aber auch oft fleinere gegen größere Thiere. Die Fadenwürmer 3. B. verzehren das ganze Innere der Raupen, bis nach ganglicher Zerftörung der Organe ber Tod erfolgt. Die Wanderameifen überfallen in heißen Gegenden jo plötlich und in folder Menge die größten Thiere, daß feine Flucht hier mehr retten fann, und verzehren in fürzefter Zeit ihre Beute bis auf das nadte Beripp, wobei fie in die Bunden auch noch einen ätenden Saft triefen laffen. Die Bremfen aber legen ihre Gier auf gahme und wilde Thiere, und die Larven leben dann unter der haut als Engerlinge, genährt von dem Giter des Gefchwures, das fie beranlaffen, ober auch in dem Magen, im Darmkanal u. f. w., ja fogar in den Rafen = und Stirnhöhlen der Schafe.

Auch in der Menschenwelt macht sich die Irrationalität der gegenwärtigen Naturordnung gar vielsach in der betrübendsten, ja wohl in
der gräßlichsten Beise geltend. Auf den Umstand, daß so viele Mens
schen ihre Tage nicht erfüllen, daß oft ganze Schaaren der Buth der
gegen sie anstürmenden Elemente erliegen, daß die Menschen ein noch
weit größeres Heer von Krantheiten und Gebrechen, als denen die
Thierwelt ausgesetzt ist, bedränget und sie auch sonst von noch viel
schrecklicheren Leiden gepeinigt werden, ist hier darum sein Gewicht
zu legen, weil ihnen ja doch eine weit höhere Bestimmung angewiesen
ist, als der bloße Genuß des Erdenlebens. Wenn, unter noch so
schweren äußeren Qualen, nur unser Inneres zu immer vollerer Entwickelung gedeihet, wenn nur das Licht des Geistes in immer reineren
Strahlen bei uns ausseuchtet und unser Gemüth und Wille einen

immer freieren Aufschwung zur Belt bes Ewigen und himmlischen nimmt, da werden wir uns über die Leiden diefer Zeit wohl noch ju beruhigen, julett uns ihrer fogar ju freuen wiffen. Wie aber, wenn bas geiftige vom förverlichen Leben gänzlich barniedergehalten wird. wenn es ichon von Geburt an den Fesseln der Materie fich nicht zu entringen vermochte, wenn es fort und fort vom trüben Schleier bes Blödfuns umzogen bleibt und fich nicht einmal ein Funke des höheren, eigentlich menschlichen Bewußtseins in ihm entzünden will? Bie, wenn der Geift, nachdem er bereits zu schöner Entfaltung gelangt war und noch weiter eine herrliche Ausbreitung feiner Rrafte in Aussicht ftand, nun in Folge förperlicher Gebrechen oder Mifbildungen wieder in fich felbst gusammenfinft und die dunkeln Schatten der Bewuftlofigfeit fich jett über ihn herlagern? Aus eben folden Urfachen fann er ja auch, vorübergehend oder dauernd, in eine derartige innere Zerrüttung gerathen, daß er nun Wahngebilde aus sich erzeuget, durch die er zur verfehrteften Sandlungsweise, bisweilen zu den schrecklichsten Unthaten hingeriffen wird. Nicht minder jammervoll als die Knecht= schaft, in welche unfer Beift hiernach verfinten tann, ift diejenige, unter welche unfer Gemüth und Wille gebeugt wird vermöge der mancherlei verkehrten Triebe und Reigungen, die in unserem Körper wurzelnd mit unserem innerften Gelbst im geraden Widerspruch ftehen. Man weiß es ja, welche Bewalt das Temperament, deffen Eigenthümlichkeit junächst in der besonderen Beschaffenheit unferes Leibes feinen Grund findet, auf uns ausübt und wie wenig es uns gelingen will, baffelbe bem uns einwohnenden Befet des Beiftes ichlechthin ju unterwerfen. So heftig ift nur allzu häufig die Macht jener niederen Triebe, daß fie unfer ganges Wefen gleichsam völlig gefangen nehmen, daß höhere Regungen gegen fie gar nicht auftommen, das Bewuftfein unferer fittlichen Aufgabe wie geradezu vertilgt ift und wir deffelben vielleicht erft bann wieder theilhaftig werden, nachdem wir blindlings in schwere Unthaten uns verwickelt haben.

Bon einer Welt nun, in welcher ein solcher feindlicher Gegensatz, eine solche Berwirrung der in ihr zusammengesellten Kräfte, eine so vielsache schwere Hemmung des wahren eigentlichen Lebens, eine so schweckliche Macht des Todes und der Zerstörung obwaltet, wird man gewiß nicht leugnen können, daß sie den Charakter der Irrationalität an sich trage. Aus ihr als solcher leuchtet uns denn auch die göttsliche Herrlichkeit nicht geradezu entgegen; weit mehr verhüllet sie uns

diefelbe, als daß fie uns felbe offenbarte 1). Doch wäre es fehr wohl bentbar, daß die irdische Welt zu einer reineren, vollkommneren Geftalt. als ihr gegenwärtig eigen ift, noch erhoben würde, daß alle die besonderen Migstände, die wir mit Schmerz in ihr wahrnehmen, die großen Leiden, von benen wir uns in ihr bedrängt fühlen, beseitigt würden, daß fortan alle die einzelnen Wefen, welche fie in fich begreift, in einem milberen, freundlicheren Berhaltniß zu einander ftunden, daß die leiblichen Bebilde nun in einem Schöneren Ginklang mit dem Beift und Gemuth fich befänden, somit auch der Entfaltung des inneren Lebens feine fo beläftigenden Schranten fich mehr entgegenftell= ten. In der That heat man nicht felten die Hoffnung auf eine folche Läuterung oder Berklärung der irdifchen Belt, vermöge deren diefe zwar nicht ihres irdischen Wesens selber, wohl aber ihrer Irrationalität entledigt werden follte. Diese hoffnung muß jedoch insofern für eine eitle erklärt werden, als die irdische Wesenheit, die Materie, welche besondere Geftalt fie auch annehmen moge, schon an und für fich felbst irrationaler Urt ift, und ba, wo fie jich geltend macht, von einer vollen Herrschaft bes Lebens im Gebiete der Natur wie im Reich bes Beiftes unmöglich die Rede fein fann.

Die Materie begründet überall eine Trennung. Sofern wir zum materiellen Dasein herabgesunken sind, sinden wir uns von Gott gestrennt, wie wir denn nur insoweit mit Gott wieder in Verbindung kommen, als wir uns über die Gewalt des Materiellen zu erheben bemüht sind. Auch von unseren Mitmenschen sind wir durch die Masterie in größerer oder geringerer Ferne gehalten, nicht bloß im äußerslich räumtichen, sondern auch im geistigen Sinne, indem es uns nämlich nie völlig gestattet sein kann, in ihr innerstes Wesen einzudringen. Sben dieses gilt ja sogar von unserem eigenen Selbst, das uns gleichsfalls guten Theils verschlossen bleibt, indem die irdische Leiblichkeit in ihren einzelnen Organen die Fülle unseres Geisteslebens nicht nur in viele besondere Kräfte zersetz?), sondern uns dasselbe auch gar viels

<sup>1) &</sup>quot;Die Natur offenbart Gott, aber sie verbirgt ihn auch." Mit biesem Borte hat Friedrich Seinrich Jacobi zu seiner Zeit großen Anstoß erregt, doch ist ber in bemfelben liegende Gebanke — reine, lautere Bahrheit.

<sup>2)</sup> In dem Umftande, daß die einzelnen Kräfte unferes Geistes, wie namentslich Berftand, Bernunft, Gemuth, Phantasie, in Trennung, Geschiedenheit von einander sich befinden, jede dieser Kräfte allzu sehr für sich allein wirken will, liegt ein Hauptgrund unserer geistigen Schwäche, wie auch der Unsücherheit über bie höchsten, theuersten Wahrheiten, von welcher man sich so vielsach beunruhigt

fach umschleiert und umduftert. Doch die Materie sondert nicht nur ben Beift vom Beifte, es find die materiellen Gebilde auch getrennt oder wie gebrochen in fich felber und eben hiermit der Zeitlichfeit und Räumlichkeit und der hiervon unabtrennlichen Unvollfommenheit preisgegeben. Es bestehen ja diese Gebilde, soweit wir fie einer näheren Untersuchung zu unterziehen im Stande find, aus - bon einander abgeschloffenen und gegenseitig für einander undurchdringlichen Theilen, fo daß der Raum, der von einer Materie einmal erfüllt ift, nicht zugleich noch von einer anderen erfüllt werden fann. Der Brund aber der Undurchdringlichkeit jener Materietheilchen liegt offenbar in einer dem leben gegenüberstehenden Macht, in einer Macht des Todes, die in der Ratur den Zugang gefunden 1), und eben hieraus ift benn auch wieder die Starrheit der aus jenen Materietheilden fich ergebenben Gebilde abzuleiten, hieraus auch die Schwere, die fich in ihnen geltend macht, der Druck, den sie auf einander ausüben. Da ferner eben diese Bebilde in Folge der Beschiedenheit jener Materietheilchen mehr oder weniger schon in sich selbst getrennt sind, und da nun bemgemäß jene äußere Ausbreitung bei ihnen stattfindet, die wir schlechthin als die Räumlichfeit zu bezeichnen pflegen, so werden sie einerseits durch gegenseitige Rabe einander beengen und bedrängen, andererfeits wird ihre Ferne von einander wohl auch mancherlei Leid nach sich ziehen. Was aber doch nur äußerlich verbunden oder zusammengesellt ift, was nur neben, nicht in einander besteht, was bereits ichon an einer inneren Betrenntheit leidet, bas fann freilich auch nur zu leicht einer äußeren Trennung anheimfallen. Das in die Räumlichfeit Gebannte unterliegt auch dem Gefete der Zeit. Es be-

fühlt. Bei ben burch besondere geistige Größe hervorragenden Männern findet sich durchgängig eine glückliche Harmonie und ein freies, freudiges Ineinanderspielen aller einzelnen Kräfte ihres Innern. Ein sehr wesentliches Moment der geistigen Cultur und die unerläßliche Vorbedingung der vollen inneren Sicherheit wird aus diesem Grunde das Bestreben bei uns bilden muffen, eben jene Harmonie, wenigstens annähernd gleichfalls zu gewinnen.

<sup>1)</sup> Diese Macht bes Tobes in ber' Natur und die ans ihr sich ergebenbe Starrheit und Undurchringlichkeit der Materie ist an sich selbst wohl für ein großes Räthsel anzusehen, das nur in der biblischen Lehre seine Austösung findet. Die Atomistif dagegen ist so schlied blind, daß sie dieses Räthsel als solches gänzlich vertennet und sich darum freilich auch um dessen Auflösung auf teine Beise bekummert. Sie will von gar keinem Grunde für jene Undurchdringlichkeit der Materie oder Materietheilchen wissen. Sie erklärt dieselbe sur absolut, also für grund und aufangslos, ebendarum aber freilich auch für schlechtin endlos.

sitt nie die volle Kraft des Daseins und wüßte sich in dieser auch auf keinen Fall zu behaupten. Wie es nur allmälig zur Entwickelung gelangt, so geht es auch wieder seinem Untergang entgegen. Alles, was mit Materie behaftet ist, bedarf auch wieder der Materie; die neu hervordringenden materiellen Gebilde bemächtigen sich, ja müssen sich der schon vorhandenen bemächtigen; sie zerstören sie, lösen sie auf und verwenden sie sür sich selbstrucht ist vom materiellen Dasein unabstrennbar.

Bon diefer durchgreifenden Frrationalität, die fich aus dem Wefen ber irdischen Welt felbst ergiebt und die derfelben in jeder besonderen Form, in welche immer fie eingeführt werden möchte, jederzeit eigen bleiben mußte, wird man nun unmöglich annehmen fonnen, daß sie in Gott felbst oder in der Natur der Dinge, die ja doch wieder nur bon Gott herrühren fonnte, ihren Grund habe. Go läßt fich benn diese Frrationalität offenbar nur aus dem Willen intelligenter Geschöpfe, nur aus dem verfehrten Berhältniß erklären, in welches diefe zur Quelle alles Lichtes und Lebens sich felbst gesett haben. Indem fie bor Gott, ftatt in freier freudiger Liebe fich ihm hinzugeben, ihr Inneres verschloffen und nur in sich selbst sich behaupten 2) oder nur anderem Geschöpflichen ihre Reigung zuwenden wollten, mußte an der Stelle des Lichtes und Lebens, von welchem fie ursprünglich erfüllt waren, Tod und Finfterniß jetzt herrschend werden. Dieß gilt gunächst von ihrem geistigen Wesen, welches sich in Folge ihres gottwidrigen Strebens einerseits ftreng und ftarr in sich felbst zusammenzog, andererseits aber in mehrere besondere Kräfte sich zersette, woraus fich ihnen nun freilich innere Beengung, Unruhe, Angst ergeben mußte. Doch, die Frrationalität, welche ihre Wurzel in der Sunde, als der Brrationalität schlechthin, findet, bleibt nicht auf das Gebiet des geiftigen Lebens beschränkt, ihre Folgen erstrecken sich auch auf das leibliche

<sup>1)</sup> Ganz anders verhält es sich freisich auf dem Gebiete des geistigen Lebens. Indem der Geist dem Geiste Nahrung giebt, verliert er nicht, gewinnt er nur; je mehr er giebt, je mehr er hat. Nicht von Beeinträchtigung also des einen durch den andern, nur von gegenseitiger Förderung beider kann hier die Rede sein. Was aber vom Geiste als solchem gilt, das muß ebenso auch von der vergeistigten oder verklärten Leiblichkeit gelten.

<sup>2)</sup> In biefer Art, in ber Richtung binaufwarts, in Hoffahrt also verfündigeten fich die geistigen Befen, die Engel; ber Mensch aber, ber einen Leib an sich trägt, kann sich auch in ber Richtung hinunterwarts vergeben, b. h. auch ber Sinnenluft fröhnen.

Dasein. Jene Intelligenzen, welche nicht felbst einen Leib an sich tragen und nur vermöge der ihnen verliehenen geistigen Macht einen segnenden Einfluß auf die ihnen zur Beherrschung angewiesenen Schöpfungsgebiete auszuüben bestimmt waren, mußten, bei ihrer insneren Verkehrung, in diesen nun übelthätige Wirkungen hervorrusen, Tod und Zerstörung bringende Kräfte in ihnen erwecken. Wenn aber das Gleiche von jenen anderen Intelligenzen gelten nunß, die mit einem Leibe besleidet sind, so wird um so gewisser auch dieser ihr eigener Leib einer ganz ähnlichen Irrationalität unterworfen sein mufsen, als die sich ihres geistigen Wesens bemächtigt hat.

Das Acufere ift seiner Natur nach ein Spiegel des Innern, und so erlagen denn diese, in Folge ihrer Abkehr von Gott in sich selbst zusammengezogenen und in sich selbst zerklüfteten, Intelligenzen auch in Bezug auf ihren Leib eben jener Starrheit und inneren Trensnung, die wir mit allen sonst hieraus entspringenden Unvollkommensheiten und Gebrechen als Eigenthümlichkeit des materiellen Daseinskennen gelernt haben 1). Das wird man nicht unnatürlich sinden können, darüber vielmehr hat man Grund sich zu wundern, daß sich aus dem Abfall von Gott nicht eine völlige Lösung aller jener Kräfte ergeben hat 2), aus welchen jene leiblichen Gebilde zusammengesügt

<sup>1)</sup> In ber That giebt es nicht nur eine forperliche, fondern auch eine geistige Starrheit, Schwere, Undurchdringlichfeit, alfo auch einen geiftigen Drud und eine geiftige Beengung. Die besonderen Rrafte, in welche, unferer Abwendung bon Gott zufolge, unfer geistiger Organismus zerfallen ift, fteben bei uns in augenscheinlicher Spannung gegen einander, und eben biefe Spannung macht fich une nicht felten in ber allerschmerglichften Beife fühlbar. Unfer Gemuth ift wie gerriffen in fich felber, wenn wir ben boberen Anforderungen, Die wir in uns vernehmen, nicht gerecht werben; biefe Anforderungen laften bann wie ein mahrer Druck auf unferer Seele. Ebenfo finbet fich unfer Beift geschieden ober wie gefpalten in fich felber, fofern er feines eigenen Inhaltes fich gu bemächtigen fucht, biefer aber fich nicht erichließen will und feinem finftern Schoofe nur etwa einzelne lichte Bedanten fich abringen läßt. Daß nun aber alle Diefe geiftigen Unvollkommenheiten auch in unserem Leibe fich fpiegeln, bag biefer ebenfalls in fich felbft wie zertfuftet ift, barüber werben wir uns wohl nicht ju wundern baben. Unfere außere leibliche Geftalt ift ja, theilweise menigftens, immer burch ben Buftand unferes inneren geiftigen Befens und burch bie eigenthilmliche Form bedingt, welche biefes an ober in fich trägt.

<sup>2)</sup> Deutlich genug giebt uns die Bibel zu verstehen, bag, wer fich, statt Gott, -bielmehr bem Bofen ergiebt, bem eigentlichen Lauf ber Natur zusolge und infofern ganz von Rechtswegen ber Macht ber Finsterniß, ber infernalen Welt, verfallen sei. "Wisset ihr nicht", sagt ber Apostel Paulus im Brief an die Römer 6, 16., "welchem ihr euch begebet zu Knechten in Gehorsam, beg Knechte

sind, daß eben diese doch noch in irgend einer, der irdisch materiellen Form, sich erhalten haben und nicht zur absoluten Unform des insersualen Daseins heruntergesunken sind 1).

Die materielle Leiblichkeit vereinigt in sich neben der in ihr hervorgetretenen Macht des Todes und der Finsternif noch eine reiche Fülle von Leben und Schönheit; hie und da laffen fich in ihr fogar noch Andeutungen der himmlischen Berrlichkeit erkennen. Go durfen wir denn nicht zweifeln, daß auch dem gangen Inbegriff der irdifchen Bebilde eine Belt von göttlichen Ideen ju Brunde liege. Diefe gottliche Ideenwelt leidet aber noch an einer gemiffen Unvollkommenheit. indem sie nicht unmittelbar und geradezu, sondern nur mittelbar, nur infofern dem Willen des Ewigen entspricht, als in ihr eine Ordnung der Dinge vorgezeichnet ift, durch welche den von ihm abgefallenen Geschöpfen die Rückfehr zu ihm ermöglicht wird. Richt den eigent= lichen oder End zweck alfo bes Waltens und Wirfens Gottes begreift fie in sich; doch zieht fich unftreitig der göttliche Wille durch fie noch hin durch, da fie immerhin den Mittelzweck zum Gegenstande hat, ohne welchen jener Endzweck nicht zu erreichen wäre. Nur in trüberem, matterem Glanze leuchtet diese Ideenwelt, indem in ihr durch die Schuld der Geschöpfe die Absichten ihres Schöpfers zunächst eine Ginschränfung erleiden; groß und herrlich aber ift dieselbe doch jedenfalls, da fie ja ihre Burgel in der Welt der erften und letten, der ewigen göttlichen Ideen hat, und von diesen dürfen wir wohl versichert sein, daß fie dereinft zu ihrer völligen Ausgestaltung gelangen werden.

seid ihr?" Ebenso lesen wir 2 Petr. 2, 19: "Bon welchem Jemand überwunden ist, deß Knecht ist er." Im ersten Briese Joh. 5, 19. heißt es geradezu, daß "die ganze West im Argen", in dem Bosen selbst, en zo nornes, "liege" und wir es nur dem Sohn Gottes zu verdanken haben, daß wir uns nicht schlechthin in der Gewalt besselben befinden. Siehe auch Kol. 1, 13.

<sup>1)</sup> Daß die irdische Belt besteht, wird gemeiniglich, und zwar doch nur darum, weil sie eben besteht, als etwas gleichsam von sich selbst Berstehendes angesehen. Die irdische Belt trägt jedoch keineswegs den Stempel eigentlicher Bollkommenheit an sich; Gott trägt und duldet sonach in ihr nur, was er an sich selbst und geradezu doch nicht will. Aus Gnaden hat er sie für uns gestaltet und uns in sie eingessihrt, um uns dem äußersten Berderben zu entziehen und uns die Rücksehr zu ihm noch möglich zu machen. Die Materialität dieser irdischen Belt bewahret uns vor dem Anblick der ewigen Herrlichkeit, der uns bei der inneren Unreinheit, an welcher wir noch seiden, nur verderblich werden könnte, andererseits sind wir durch ebendieselbe auch geschützt gegen die unmittelbare Berührung mit dem Geiste der Finsterniß.

# II. Die Eigenthümlichfeit ber himmlifden Leiblichfeit und ihr Unterfcied bon ben irdifden Gebilben.

Böllig verkehrt wäre es, wenn man für den Gedanken der himmlischen Leiblichkeit, um nicht das Wesen der Leiblichkeit selbst einzubüßen, die irdische Waterialität in irgend einer Weise noch festhalten würde. Sei es nun, daß man sich jene höhere Leiblichkeit als gediegene irdische Wasse, zur höchsten, edelsten Form emporgeführt, oder daß man sich ebendieselbe in einer noch so weit gehenden Verdännerung vorstellte 1), — weder in dem einen noch im anderen Fall hätte man ihren Bezgriff in Wahrheit erreicht. Das Himmlische steht schlechthin über dem Irdischen, und alle jene Unvollsommenheit, die dem Irdischen auch bei dessen, und alle jene Unvollsommenheit, die dem Irdischen auch bei dessen Himmlischen durchweg ausgeschlossen bleiben. Jeder irdische Beisatz, selbst der leiseste Hauch, der von dieser niederen Welt stammt, müßte den Gedanken der himmlischen Wesenheit verunreinigen, ja ihn geradezu ausseheben.

Richt folde göttliche Ideen, welche durch die innere Verkehrtheit ber Geschöpfe noch irgendwie bedingt find und in denen der Macht des Todes und der Finsternif, wenn auch nur zum Behuf ihrer Ueberwindung, noch ein gemiffer Spielraum angewiesen ift, liegen ben himmlischen Bebilden zu Grunde. Die Joeen, welche in diesen fich verwirtlichen, faffen vielmehr den Willen des Schöpfers geradegu in sich; sie schließen also jedwede hemmung des Lebens von sich aus und leuchten sonach in durchgängiger Berrlichkeit. Go wird benn ichon bei den Elementen, aus denen die Gebilde bestehen, welche eben Diesen Ideen in der That entsprechen follen, von jener inneren Bebundenheit nicht die Rede fein fonnen, wie felbe bei den Materietheilden ftattfindet, aus welchen die irdifchen Dinge gusammengefügt find. Jene Clemente werden vielmehr durchaus lebensvoll fein muffen; fie find also nicht außer einander gehalten, sondern durchdringen sich gegenseitig. Die himmlischen Gebilde felbft leiden eben barum auch nicht an innerer Geschiedenheit oder Gebrochenheit, sondern es herrscht in ihnen die reinfte Continuität, und diefer zufolge find fie zugleich der Möglichkeit der Zersetzung und Zerftörung, welcher die irdischen Geftaltungen unterliegen, schlechthin enthoben. Ebenso fann bei ihnen

<sup>1)</sup> Daß das Eine wie das Andere häufig genug vorgetommen, ergiebt fich aus unseren "Andeutungen zur Geschichte und Kritit des Begriffes der himmlischen Leiblichkeit." Siehe diese Jahrbucher, Band VII, 1. S. 108 ff. 123 ff. 128 ff. und 138 ff.

teine Starrheit obwalten; sie bestehen vielmehr in der vollesten Entsaltung und in der freiesten Regsamseit ihres Lebens und Daseins. Auch sind sie nicht dem Gesetz der Schwere unterworsen, die, wie sich und im Justand der Krankheit erweiset, doch nur auf einem Mangel des Lebens, auf Schwäche, auf innerer Haltlosigkeit beruhet. Gleichers weise kann diesen Gebilden die höchste Zartheit nicht mangeln: ihr gegenüber könnte alles daszenige, welchem man hienieden dieses Prädiscat möchte beilegen wollen, doch nur als roh und plump erscheinen. Dem Allem zufolge können aber die himmlischen Gebilde offenbar auch nicht in das Gebiet des irdischen Raumes salten.

Wie in ihren einzelnen Theilen oder Gliedern feine folche Beschiedenheit obwaltet, daß fie fich nur neben einander ausbreiteten, fo befinden fich eben diese Bebilde felbst auch nicht in einer ftarren, gleichsam felbstfüchtigen Absonderung. Liebevoll geben fie vielmehr in einander ein, fo daß feines in der Ferne von dem anderen gehalten, keines der innigsten Nähe des anderen beraubt wäre; wiederum schmiegen fie fich auch fo mild und freundlich in einander, daß teines durch das andere beengt oder beläftigt sein fann. Um wie viel weniger wird fonach eines der Zerftörung des anderen bedürfen, um fich felbst im Dafein zu behaupten! Ja fie befteben nicht einfach nur in und mit einander, sondern sie ftrahlen sich auch gegenseitig ihr Licht zu, so daß ein jedes einzelne, in feiner Art, der Berrlichkeit aller anderen theilhaftig wird. Ihre Herrlichfeit felbst aber stammt aus ihrem inneren Wefen, welches, mahrend es in den irdifchen Geftaltungen noch gar vielfach verhüllt ift, in ihnen schlechthin zur Erscheinung fommt. So liegt denn in ihnen auch fein hemmniß des Beiftes: da fie mit demfelben im reinften Ginklang steben, so entfaltet er auch in ihnen seine gange Rraft. Sie find alfo für das Wefen des Beiftes durchfichtig, und weil dieser lauter Leben und Herrlichkeit in sich begreift, so muffen fie wohl im vollesten Schönheitsglang ftrahlen. Die himmlische Leiblichteit fann aber auch feine Scheidewand zwischen ben einzelnen Beiftern unter einander ober gegen Gott bilden, da fie gang bom Geifte durchdrungen, in ihn felbst aufgenommen sind.

So unterscheidet sich denn das Himmlische so ganz wesentlich vom Jrdischen; in gewisser Beziehung aber kommt es doch auch wieder mit demselben überein. Alle Vollkommenheit, die letzterem eigen ist, wird sich auch in ersterem vorsinden; nur wird dieselbe hier freilich der Schranken entledigt sein, von welchen sie dort noch eingeengt ist. So sind denn also beide selbst in demjenigen, worin sie einander

ähnlich sind, auch wieder wesentlich von einander verschieden. Eben darum wird man aber selbst die höchste Bollkommenheit, die dem Fredischen eigen sein mag, doch nicht geradezu in den Gedanken des Himmlischen aufnehmen dürfen.

Micht felten icheuet man fich, den himmlischen Gebilden eine Ausdehnung zuzugestehen, in der Besorgnif, fie hiermit zur Materialität herabzuziehen. Gine folde Ausdehnung, wie fie bei den irdifchen Dingen ftattfindet, tann ihnen auch nicht eigen fein; was aber in gar feinem Sinn ausgedehnt ware, dem fonnte auch gar teine Befenhaftigfeit, Wirklichfeit zufommen. Der Geift fogar muß eine gewiffe Ausdehnung haben: man darf ihn nicht in die Enge oder vielmehr in bas Nichts des mathematischen Bunftes zusammenfinfen laffen, wenn er überhaupt eriftiren foll. Wenn aber die irdifchen Gebilde wegen der bei ihnen obwaltenden Hemmung des Lebens in die Breite des irdischen Raumes auseinander geben, fo fann dieß nicht von den durch und durch lebensvollen himmlischen Wefenheiten gelten. Da biefe feiner inneren Getrenntheit unterliegen, fo muß wohl ihre Extension intensiver Ratur sein, d. h. sie behnen sich nicht nach außen, sondern nach innen, nicht in die Breite, sondern in die Tiefe aus; diese Tiefe fteht aber ebenso sehr über jener Breite, als die Emigfeit die Zeit überraget. Die Zeit nämlich, in welcher das Sein niemals in seiner gangen Fulle zur Erscheinung gelangt, die fich sonach ale ein beftändiger Wechsel auf einander folgender, immerdar fich ablösender Momente darftellt, tragt einerseits mohl den Charafter der Range, Gedehntheit, andererseits aber auch wieder wegen ihrer inneren Gebrochenheit den der Rurze an fich. Der Ewigkeit dagegen, in welcher jene in Bergangenheit und Zufunft auseinanderfallenden Momente zur Einheit ber reinen Gegenwart zusammengefaßt find, fommt eine Lange, wie die der Zeit ift, eine Gedehntheit feineswegs gu. Defwegen fann man fie aber boch nicht als bloke Rurze bezeichnen: fie ift nicht lediglich nur ein Moment, ber fich ja am Ende gar nicht mehr festhalten laffen, in bas reine Nichts fich auflosen wurde. Dauer, Bährung wird ihr immerhin beigelegt werden muffen, und diefer jufolge ift fie, wie bei ihr als der lauteren Gegenwart nicht von Länge im Sinne der Gedehntheit die Rede fein fann, ebenso auch über die Rürze als folche schlechthin erhaben. Böllig analog ift nun diefer Dauer oder Bahrung der Emigfeit jene Tiefe, in welche fich die himmlischen Gebilde ausdehnen und die ebenfo fehr jene Beite oder vielmehr Breite, wie fie den irdifchen Geftaltungen eigen ift, als auch jene Enge, in welche ebendieselben selbst bei ihrer äußersten Beite und Breite boch wieder eingeschlossen find, schlechthin überbietet.

Für nicht minder bedenflich, als der himmlischen Leiblichfeit eine gewiffe Ausdehnung jugufdreiben, erachtet man es, ihr die Gigen-Schaft der Dichtigkeit, Massivität, beizulegen. Der Gedanke der Schwere, Robbeit, Plumpheit, wie uns folche mehr ober weniger bei den irdiichen Gebilden begegnet, muß hier freilich durchaus ferne gehalten bleiben; doch darf man fich auch die Gestaltungen der himmlischen Welt nicht zu einer folchen Dunnheit verflüchtigt benfen, bag ihnen die Palpabilität nicht mehr zusommen follte. Der irdische Taftfinn vermag sie allerdings nicht zu erreichen, da fie so weit über beffen Gebiet hinausliegen; dem ihnen entsprechenden himmlifchen Taftfinn dagegen muffen fie zugänglich fein, fo gewiß fie überhaupt Realität besitzen, und diese besitzen sie gerade im höchsten Maße. Während der irdifche Ginn geneigt ift, nur den irdifchen Bebilden Befenhaftigkeit zuzugestehen und den himmlischen ebendieselbe abzusprechen, so muß man vielmehr behaupten, daß jenen in Bergleich zu diesen beinahe nur ein gespenfterhaftes Dasein zufommt 1). Go hat man denn die Maffivität der himmlifchen Leiblichfeit als reine Gediegenheit aufzufaffen; diefe aber findet ihren Grund in ebendem, worauf auch ihre, von der irdischen so völlig verschiedene, Ausdehnung beruhet. ungehemmte Rraftfülle sich vorfindet, da muß wohl Ausdehnung, nur nicht nach der Breite bin, ftattfinden, da fann auch Maffivität, doch freilich nur in ber edelsten Form, nicht mangeln. Beides zumal wird aber nicht bei allen himmlischen Subftangen in gleichem Mage angunehmen sein. Je höher die Kraft, die ihnen überhaupt zu Grunde liegt, und je größer der Reichthum der besonderen Kräfte ift, die in ihnen gur Ginheit verbunden find, um fo größer wird ihre Bediegen= beit, um fo größer zugleich die ihnen eigenthümliche Ausdehnung fein muffen. Gben hierauf grunden fich auch die raumlichen Berhaltniffe, in welchen sich die einzelnen himmlischen Wesenheiten unter einander

<sup>1)</sup> In tiesem Sinne ertfärt es Franz Baaber in seiner speculativen Dogmatif (f. Band IX. S. 81. der Werke) für einen "schweren Irrthum, das über bem immer offenen Grabesschlund gleichsam nur gespenstisch und phantas-magerisch schwebente Zeitleben für das wahrhafte Leben auszugeben." Nächstem weisen wir bier zurück auf die in den Jahrbüchern für deutsche Theologie, Band VII. S. 164. bereits mitgetheilte merkwiledige Aenferung des nämlichen Tenfers über die Nichtigkeit ober Bespensterhaftigkeit der irdischen in Vergleich mit der Wesentlichkeit ober Realität der himmlischen Leiblichkeit.

befinden. Die niederen, d. h. diejenigen unter ihnen, denen nur eine geringere Kraftfülle einwohnt, werden von den höheren umschlossen, d. h. in deren Lebens: und Wirkungskreis aufgenommen sein; eben dieser Lebens: und Wirkungskreis ift aber gerade der Raum, in welchem sie bestehen. Von einer anderen Käumlichkeit fann bei Substanzen, in welchen gar keine Macht des Todes, also auch gar keine Ohnmacht, sondern nur Leben und Kraft obwaltet, unmöglich die Rede sein.

Auch Entschiedenheit in der Form und Gestalt wird den himmlischen Gebilden nicht abgesprochen werden dürfen. So gewiß Unficherheit ober Zerfloffenheit ichon bei den irdischen Gestaltungen mit Recht als ein Mangel angesehen wird, so wird jenen Gebilden gerade die größte Schärfe und Bestimmtheit in ber Form zufommen muffen. Man wagt es aber gar häufig nicht, diese Gigenschaften auf die himmlische Welt überzutragen, weil man fürchtet, daß hiermit Schranfen in dieselbe eingeführt würden, durch welche ihre Hoheit beeinträchtigt werden mußte. Um allerwenigsten meint man dem unendlichen Beifte eine Leiblichkeit beilegen zu dürfen, als wodurch er nothwendig der Endlichkeit anheimfiele 1). Diese Besorgnif ift indeffen ungegründet. indem ja die Form doch nur das Wefen felbst zur Offenbarung oder Erscheinung gelangen läßt und ihre Bestimmtheit nichts weiter ift, als ihre Bollendung. Wie also das Wesen an und in fich beschaffen ift, so und nicht anders stellt es sich in dem ihm wirklich entsprechenden Gebilde dar. Wohnt jenem eine Alles schlechthin überbietende und insofern unendliche Kraft ein 2), fo wird es eben auch den Cha= rafter der Unendlichkeit in diesem Sinne an fich tragen; ift dagegen die Praft eines Befens nur eine endliche, so wird dies auch von ihrer leiblichen Abbildung gelten muffen. Aber auch an eine trennende Abicheidung, wie felbige allerdings in der irdischen Welt, der Schärfe und Bestimmtheit ihrer Gestaltungen zufolge, stattfindet, fann bei den himmlischen Gebilden, so gewiß das Leben vom Leben doch nicht ge= henunt wird, niemals zu denfen fein. Aus dem nämlichen Grunde werden diese Gebilde, obwohl sie durchaus in einander eingehen und

<sup>1)</sup> Spineza's Satz: Omnis determinatio est negatio, ist nichts weniger als richtia.

<sup>2)</sup> Der Begriff bes Unenblichen hat Bedentung nur im Gegensatzum Endlichen, nicht aber an und in sich selbst. Das schlechtbin Unendliche wäre als das schlechthin Unbestimmte — das blose Nichts, bas sreifich aller Bestimmtheit ermangelt, weil ihm eben gar feine Prädicate zukommen können.

sich völlig durchdringen, dennoch feines dem anderen seine in vollester Entschiedenheit ausgeprägte Form irgendwie beeinträchtigen.

Roch einen anderen Fehler läßt man fich nicht felten bei Bezeichnung der Natur der himmlischen Leiblichkeit zu Schulden fommen. Um den Gedanken derselben gewiß rein zu erhalten von aller materiellen Trübheit, meint man ber Borftellung jeder finnlichen Mannigfaltigfeit bei ihr nicht weit genug aus dem Weg geben zu konnen. Ein gewiffer Glang, ja die höchste Rlarheit soll ihr allerdings zufommen; in Licht, in lauter Licht foll fie ftrahlen, Farbe bagegen, in welcher doch das Licht erft als Schönheit sich offenbart, will man ihr nicht zugestehen, und ebenso spricht man ihr alles Undere ab, wodurch fie foust noch dem Sinne fagbar sein fann 1). In der That aber fann ihr hiervon nichts fehlen; es waltet in ihr nicht etwa Eintonigfeit, die ja doch nur einen Mangel des Lebens verrathen würde 2). Was in der irdischen Welt nach einer oder der anderen Seite bin wohlthuend ansprechen mag, damit ift auch die himmlische Welt und zwar im reichsten Mag ausgestattet; boch ift seine Art hier nicht die nämliche wie dort, sondern nur ihr analog, wie denn 3. B. die Farbe im himmel zwar auch Farbe, aber boch gang anderer Urt fein muß, als die Farbe auf Erden. Auf der anderen Seite hat man die Mannigfaltigfeit, wie fie uns hienieden, felbst in der geiftvollsten Zusammengesellung, begegnen mag, doch nur als Buntheit anzuschen im Bergleich mit jener reinen Barmonie, die fich im Jenseits auf Grund der höchsten Mannigfaltigfeit allenthalben mit der vollesten Kraft fühlbar macht. Auch verliert fich hier die Darstellung oder Erscheinung des geistigen Lebens nicht in verschiedene, mehr oder weniger von einander fich abschließende Richtungen 3). Wie in den himmlischen Substangen die reichste Bielheit, die fie in fich begreifen, in die lauterfte Giuheit gufammengeht +), jo find in diefer höheren Region auch die einzelnen

<sup>1)</sup> So fagt Schiller in feinem Spigramme "Licht und Farbe": "Wobne, bu ewiglich Gins, bort bei bem ewiglich Ginen! Farbe, bu wechselnbe, komm freundlich zum Menschen berab!"

<sup>2)</sup> Cintonigfeit bentet auf Leerbeit, Die Ginfachheit im mahren vollen Sinne bes Bortes bedarf ju ihrer Grundlage ber Bielbeit.

<sup>3)</sup> Man bente nur an die verschiedenen stünste und an die Gränzen, in welche diese eingeschlossen sein mussen und die sie nicht überschreiten durfen, wenn sie nicht ihren eigentlichen Halt verlieren sollen. So bat 3. B die Plastit eine andere Nichtung zu versolgen, als die Malerei; so würde die Spik ihre Kraft einbilgen, wenn sie in das Gebiet der Lyrik übergehen wollte, u. s. w.

<sup>4)</sup> Die alten Galen und Celten fagen von ihrem Paradicfe, bas fie Flathinnis

besonderen Sinne, mit welchen wir die irdische Mannigfaltigkeit zu erfassen haben, in einen einzigen allgemeinen Sinn vereinigt.

Endlich übersieht man in der Regel noch eine Gigenthümlichkeit. welche die himmlischen Gebilde mit den höheren Erzeugnissen der Erdenwelt gemein haben, - bas wachsthümliche Leben. Es icheint sich biefes mit der ihnen unzweifelhaft zukommenden Unveränderlichkeit nicht zu vertragen; eben diese wird man aber doch nicht als ein einfaches Beharren, als ein regungsloses Sein, das ja mehr dem Tod als dem Leben verwandt ware, zu denfen haben. Die irdifchen Gebilde erreichen nur in allmäligem Aufsteigen den Höhepunft ihrer Ent= faltung und gehen bon da an wieder ihrem Berfalle entgegen. Bon einem folden Wechsel, von einer folden Beränderung fann bei ben Gebilden der himmlischen Welt freilich nicht die Rede fein; ihnen fann feine Jugend zufommen, auf welche ein Alter und ein Beraltern folgte. Entstehen und Bergeben fällt bei ihnen in eine gusammen; "fie fangen immer an und hören auch ewig auf, d. h. fie hören nie auf angufangen und hören nie auf zu enden oder aufzuhören" 1). Go ift benn ihr Sein nicht ein blokes Gewordensein, sondern ein unaufhörliches Werben, fie find in einem beständigen Aluffe, in einer beständigen Wiedergeftaltung, in fortwährender Erneuerung begriffen. Diefes ihr Werden bleibt aber niemals hinter dem Ziele zurück, welchem es ent= gegenstrebt, sondern es erreicht dasselbe immerdar; es erfreuen sich fonach die himmlischen Gebilde, wie der gangen Frische des jugendlichen, sich erft entfaltenden Lebens, so zugleich auch der Reife des zur vollesten Entwickelung bereits gediehenen Dafeins 2).

In fo vielen und fo bedeutenden Momenten zeigt fich denn eine

nennen und als die Insel der Tapferen bezeichnen: "Es herrschet baseihft ein ewiger Frildling und eine unsterbliche Ingend. Die Bäume, von Musis bebend, bengen sich bier mit Blüthen und Früchten zur Erde. Wie ein sußer Traum ber Seele ist da Alles anzuschen; die Entsernung verschwindet nicht aus dem Gesichte und die Nähe ermüdet nicht. Alles ist still und prächtig" u. s. Nuch möchten wir hier an bas herrliche Wort St. Martin's über die bimmlische Welt erinnern, welches wir bereits Band VII. S. 160. bieser Jahrb. angeführt haben.

<sup>1)</sup> Worte Frang Baaber's. Siehe Band III. S. 222. feiner Berte.

<sup>2)</sup> Die himmlischen Gebilde gehören nicht ber Bergangenbeit an, b. h. sie sind nicht ein- für allemal gewerden, sie sind nicht starr und regungstes; ebenso sallen sie aber auch nicht erst in die Zufunft, b. h. sie mussen nicht erst werden, um endlich — zu sein. Sein und Werden ist in ihnen beisammen oder in einander, ersteres manisest, setzeres latent, b. h. ihrem beständigen Sein liegt ein unaushörliches Werden zu Grunde. So bestehen sie denn, wie in der ganzen Fülle des Daseins, so auch in der ganzen Fülle des Lebens.

Achalichleit in der Beschaffenheit der himmlischen mit jener der irbiichen Leiblichfeit; fo tief und eingreifend unterscheiben fich aber auch wieder beide von einander. Der Grund jener Aehnlichfeit liegt qu= meift in der realen, der Grund ihrer Unterschiedenheit aber in der idealen Quelle, aus welcher fie hervorgeben. Diefe beiden Quellen, bon denen die erftere geradezu als Matur, die andere als Geift zu bezeichnen ift, haben zwar in der Ginheit des Wesens selbst ihren gemeinsamen Ursprung, fie werden sich jedoch von da ausgehend scheiden und dann wieder irgendwie zu einer Einheit fich zusammenfinden muffen, wenn anders eine Leiblichkeit fich geftalten foll. Go gewiß aber diefe Leiblichfeit, wenn fie auch mit dem tiefften Wefen des Beiftes in Uebereinstimmung fteht, body etwas von demfelben Berschiedenes ift, fo tann fie eben nicht lediglich nur den Geift, fo muß fie vielmehr etwas dem Geifte als foldem völlig Unähnliches, die Natur nämlich, zu ihrer Unterlage haben. Diefe, die Natur als folde, bildet jum Beifte nicht nur einen Gegenfat, fondern beide fteben fogar in Widerfpruch und nur darin kommen sie mit einander überein, daß sie mächtige Bewalten find, die in der äußerften Scharfe einander gegenübertreten fönnen.

· Richt schon als bildfamen Stoff, als wirkliche Materie hat man fich die Natur zu denfen, sondern nur als deren Quelle. Alle Materie trägt ja bereits irgend eine, wenn auch noch fo einfache, Form an fich und fann ohne diefe fo wenig festgehalten werden, daß, wenn wir felbe in Gedanfen von ihr ablofen wollten, ihr Wefen fich fofort auflösen, fie felbst uns gleichsam unter ber Sand zerrinnen würde. Alle Form aber ift die Folge einer von der Macht des Beiftes ausgehenden Wirfung, und vom Geift muffen wir gerade abfehen, wenn wir den Begriff der Notur in seiner Reinheit gewinnen wollen 1). Rann also die Natur als folde nicht icon etwas irgendwie Geformtes, wie namentlich nicht ein bilbfamer Stoff fein, so ift fie offenbar lauter Regfamfeit, lauter Energie und zwar eine Energie, die fich in fich felbst behaupten, mithin ber ihr gegenüberftehenden Macht bes Weiftes und der von daher zu erwartenden Eintrirfung widerftreben, folglich jeder Form schlechthin sich entziehen will, ja die Form selbst wieder in Unform verfehren möchte 2). Wirtlich ift sie also noch schlechthin

<sup>1)</sup> Man vergleiche bie von uns Band VII. b. Jahrb, f. D. Th. S. 137, 138, beigebrachten fehr merfwürdigen Aenferungen bes franischen Philosophen Avizebron.

<sup>2)</sup> Die natur in biefem Sinne ift nichts weniger als ein bloges Richts, aber fie ift nicht etwas Körperliches, geschweige benn irdisch körperliches. Mit

formlos, wüft und leer; die Möglichkeit aber der Form, somit die Möglichkeit der Besenhaftigkeit und Fülle, die Möglichkeit einer Umswandlung in Licht und Schönheit, mangelt ihr darum doch feineswegs, nur liegt dieselbe noch in ihrem tiefsten Abgrund verborgen. Aus diesem jene Möglichkeit emporzuziehen und sie zur Berwirklichung zu bringen, das steht dem Geiste zu, dem zuletzt die Natur sich doch zu unterwersen, sich gänzlich zu fügen haben wird.

Rur aber fofern der Beift feine Gewalt der Natur gegenüber im vollesten Mage geltend macht, wird diese in der That das Bepräge des geiftigen Lebens annehmen; fofern er sich ihr dagegen mit ·feiner Wirksamkeit nur gleichsam annähert, wird fie vielmehr eine Begenwirkung gegen ihn üben und stets in eine ber von ihm beabsichtigs ten gerade entgegengesette Form oder vielmehr Unform eingehen. Indem er die in ihrer Tiefe noch gusammengehaltene Befenheit gur Entfaltung und Ausbreitung bringen will, wird fie diese um so ftrenger und ftarrer in sich verschließen, und nur insoweit sie fich selbst überlaffen bleibt, aus ihrer Ginheit in die Bielheit und Manniafaltigfeit aus einander ftreben. Goll aber biefe Bielheit zur Ginheit guructgeführt werden, so wird die Ratur dieser Absicht nur damit erwidern. daß sie der Einheit immer weiter sich entschlägt und gerade in der alleräußersten Zersetzung sich wohlgefällt. Handelt sich's endlich darum. daß die Einheit und Bielheit zumal bewahrt bleibe, der Macht der Concentration wie jener der Expansion ihr Recht werde und beide zur wirklichen Gestaltung eines Gebildes sich vereinigen, fo wird nun die fich felbst noch überlaffene Ratur jeder folden Bereinigung sich widersetzen und die eine Rraft von der anderen sich vielnicht trennen wollen. Weil ihnen dief aber doch nicht gelingen fann, werden fie, indem das. was fich binden will, fich wieder löfet, was von einander gelöft ift. wieder zusammengehen will, angstvoll und wie in einem finnlosen Wirbel gegen einander wüthen.

Dieser höchsten Berwirrung und Angst vermag sich die Natur durch ihre eigene Kraft nicht zu entledigen, Erlösung aus derselben kann ihr nur durch den Geist, uur durch die von ebendiesem aus in jenes wilde Chaos einstrahlende Idee zu Theil werden. Diese

gutem Grunde fonnte man fie als Ungeift, b. h. als einen Geift bezeichnen, ber als solder nicht sein soll. In ihr haben wir and das Princip der Regativität zu erkennen, auf welches die Wissenschaft erft durch Jacob Böhme (f. Band VII. d. Jahrb. f. D. Theol. S. 145—148.) geführt worden ist.

übt zunächft freilich nur eine beruhigende Birkung. Bor ihr schwins det der Biderstreit der aufgeregten Mächte, sie sinken in Sinheit zusfammen und wollen jetzt nicht mehr in selbstsüchtiger Beise sich behaupsten, sondern fortan nur der Offenbarung des geistigen Lebens dienstsbar werden. Es ergiebt sich hiermit das Element der Leiblichkeit, welches sich dann weiter in Sinzelheiten scheidet, worauf dann diese endlich in ihrer Zurücksührung zur Einheit die Leiblichkeit selbst darstellen 1).

Ift die Idee, welche in der Leiblichkeit zur Ausgestaltung gelangt, eine unmittelbar und geradezu von Gott gewollte, so ift diese Leiblichfeit eine himmlische, und eine folche fommt nicht nur Gott felbft gu, sondern himmlischer Art waren auch alle leiblichen Gebilde, wie fie ursprünglich aus feiner Schöpferhand hervorgegangen; zur himmlischen Herrlichfeit ift ferner das irdische Befen, in welchem der Beiland auf Erden erschienen war, erhöht worden; ein himmlisches ift es, das uns im Sacramente bargeboten wird, und zu himmlischer Rlarheit und Schönheit foll dereinst das gange materielle Weltall erhoben werden. Irdifch aber find diejenigen Gebilde, denen nur folde Ideen zu Grunde liegen, die nicht die ersten und letten Absichten Gottes, die vielmehr nur den Uebergang zu diesen in sich fassen. Bon einer höltischen Leiblichkeit dagegen wird man kaum reden können, weil es da, wo nur Die wilde Macht ber Natur gebietet, zu eigentlicher Form und Wefenheit gar nicht fommen fann, weil es hier nothwendig bei Unform und Unwesenheit bleiben muß 2). Wenn nun aber in diefer Welt des Ab-

<sup>1)</sup> Aus bem Berhältniß, in welchem Geist und Natur zu einander aufgefaßt werden muffen, ergiebt sich die Lehre von den sieben Gestalten der Natur, welche die Wissenschaft ebensalls Jacob Böhme zu verdanken hat. Man hat diese Lebre schon den bier gegebenen Andeutungen zusolge offenbar nicht als eine willkürliche Annahme anzusehen. "Die erste, zweite und dritte, als die drei unteren Naturgestalten, sind durch das Uebergewicht der blesen Naturmacht, die fünste, sechste und siebente, als die drei oberen, durch die Oberberrschaft des Geistes bedingt, die vierte aber bezeichnet den Scheiderunkt dieser beiden Ordnungen oder Reihen. Näheres über diesen wichtigen Lehrpunkt findet man im dritten Abschnitt des Buches: "Die Lehre Jacob Böhme's, in einem systematischen Auszuge aus bessen sämmtlichen Schriften dargestellt und mit erläusternden Anmerkungen begleitet von Dr. Julius Hamberger. München, 1844."

<sup>2)</sup> Es kömmt uns natürlich nicht in ben Ginn, die wirfliche Auferstehung ber Gottlosen, welche von ber Libel so entschieden gelehrt wird, in Abrede stellen zu wollen. Wir behanpten hier nur, daß in ber Hölle ein unaufhörtiches Zerreißen, Zerbrechen und Zerstören stattfindet. Es ergeben sich in ihr Gebilde nur, damit sie wieder zerfiört werden, und es gestaltet sich bas Zerstörte abermals, damit es neuerdings zerbrochen und zerriffen werde.

grundes die Idee schlechterdings unterdrückt gehalten ist, deswegen aber doch als solche immerdar sich behauptet, so ist wiederum auch in der himmlischen Welt das Widerstreben der Natur gegen die Idee nicht geradezu aufgehoben.

Gleichwie die Natur als der Grund oder die Quelle der Leiblichfeit fort und fort fich bewahren muß, wenn die Leiblichfeit felbft fich bewahren foll, so bildet auch gerade die Finsterniff, die wilde Reafamteit, die verzehrende Gewalt ebendieser Ratur die nothwendige Boraussetzung des reichen Schönheitsglanges, in welchem die himmlische Wesenheit strahlet, so rubet auf ihr auch deren beständige Erneuerung und ihre elvige Frische und Jugendlichkeit und nicht minder die ihr eigenthümliche lebensvolle Ruhe, die ohne jene Unruhe gar nicht gedacht werden könnte. Auf feinen Fall vermag fich bei ber ewigen Leiblichkeit Gottes die Selbstheit der Ratur irgendwie als folde geltend zu machen; fie ift hier durch den Willen der emigen Bollkommenheit schlechthin in Dienstbarleit gehalten. Bon einem Springquell wird man nicht behaupten fonnen, daß ihn nicht bei seinem Aufwärtestreben selbst - die Tendenz des Herabsintens gang und aar durchdringe. Daß er aber demunerachtet emporfteigt, daß jene Tenbeng des Herunterfallens hier überwunden erscheint, - die eben hierin fich kundgebende Energie ift es, welche uns den Anblick eines folden Springquells fo befonders erfreulich macht.

## III. Die vermeintliche Frrationalität des Begriffes der himmlifchen Leiblichkeit.

Deutlich hat sich uns gezeigt, daß die Gebilde der irdischen Welt nur allzu sehr den Sharafter der Frrationalität an sich tragen; ebenso glauben wir auch einleuchtend genug dargethan zu haben, daß sich überhaupt vom Wessen der irdischen Materialität die Frrationalität nicht trennen lasse. Diese hastet nicht bloß in derzeuigen Form den irdischen Dingen an, in welcher wir selbige gegenwärtig sinden, sondern auch in jeder anderen, wenn gleich noch so sehr sublimirten, der Masterialität aber noch nicht gänzlich enthobenen Gestaltung. Die im Gebiete des Frdischen demzusolge alleuthalben uns begegnende Frrationalität nußte uns aber, da wir ihr doch nicht, in starrer Resignation, unbedingte Geltung einzuräumen geneigt sein können, darauf hindränsgen, mit unseren Gedanken nun, statt der irdischen, vielmehr der himmslischen Leiblichseit uns zuzwenden. Wenn erstere an so vielsacher

und schwerer Unvollsommenheit leidet und überall eine Hemmung oder Einschränkung des Lebens mit sich bringt, so dursten wir von letzterer, als ihrem Gegensate, allerdings hoffen, daß ihr gerade Bollsommensheit eigen sein und sie das Leben überall in ganzer Kraft und Fülle zur Entsaltung gelangen sassen werde. Beim näheren Eingehen auf die Sigenthümlichseit der himmlischen Leiblichseit zeigte sich uns diese Hoffnung oder Erwartung in der That als eine sehr wohl begründete. Gerade die Bestimmtheit aber, in welcher wir das Wesen derselben zu erfassen bemüht waren, wenn sie schon auf der einen Seite dazu dienen mag, so manchen Anstoß zu beseitigen, den man sonst an diesem Gedanken nehmen möchte, erweckt auf der anderen Seite auch wieder große Bedeusen, auf die man nicht wohl gerathen fonnte, so lange er Einem nur in nebelhafter Ferne vorschwebte.

Es erhebt sich uns auf dem Puntte, bei welchem wir jetzt ange= langt find, die Frage, ob dem Begriffe ber himmlifchen Leiblichkeit auch Realität zufomme, ob man ihn nicht vielmehr nur für einen wesenlosen Gedanten, für ein bloges Sirngespinnft zu halten, folglich in die bloße Mahrchen - oder Traumwelt zu verweisen habe. Richt Benige werden ichon in dem Umftande, daß diefer Begriff transfcendentaler Ratur ift, daß der Wegenftand deffelben nicht in's Webiet unferer Erfahrung, Bahrnehmung fällt, einen Grund finden wollen, ihm die Realität geradewegs abzusprechen. Es fträubt sich gegen folche transscendentale Begriffe der sogenannte gesunde Menschenverftand, ja er rechnet fich biefes Sträuben fogar zum besonderen Berdienste an und möchte selbiges als Merkzeichen einer Rüchternheit, Besonnenheit geltend machen, die der echte Wahrheitsforscher niemals vers läugnen dürfe. Go entschieden er, und nicht mit Unrecht, auf der Realität der irdischen Leiblichkeit besteht, ebenso wenig will er von einer himmlischen Leiblichfeit wiffen, die ja zugeftandenermaßen mit der irdischen so gut als gar nichts gemein habe. Die Anerkennung der Realität ber einen, meint er, schließe die Anerkennung der Realität der anderen aus; und freilich wird fich demjenigen, der feinen Blick nur der irdischen Welt und ihren Gebilden guwendet und hierin fich verlieren läft, der Gedanke der fo gang disparaten himmlischen Leiblichkeit als unhaltbar darftellen.

Doch nicht bloß darin, daß die Erfahrung, Wahrnehmung hier mangelt, und in der eben hieran sich anknüpfenden Schlußfolgerung kann man ein Hinderniß finden, jenem Gedanken Realität zuzugestehen, ein noch weit größeres begegnet uns in der Unmöglichkeit, eine eigent-

liche Vorftellung von der Natur der höheren, überirdischen Gebilde in unserem Inneren zu gewinnen. Die Materialität herrscht nicht nur in ber gangen äußeren, uns umgebenden Welt, auch unfer Borftellungsvermögen ift durchaus irdisch afficirt und alle unsere Dentbilber tragen einen materiellen Charafter an fich. Wie follten wir alfo eine innere Unschauung bom Simmlischen zu erreichen im Stande fein? Der Bilder können wir nicht entbehren, wenn wir eine folche in uns zu gestalten suchen; weil aber diese irdischer Art sind, so muffen wir uns ihrer auch wieder entledigen, wenn nicht die Wahrheit und Reinheit jenes Gedankens Gintrag erleiden foll. Co ftellt er fich uns nun blog unter negativen Merkmalen dar, und diefe muffen ihm freilich den Anschein der Unrealität verleihen. Unterlaffen wir es dagegen. über jene Vilder hinauszuftreben, bleiben wir in ihnen als folden befangen, dann treten in diefem Gedanten fogar Biderfpruche hervor, die uns dazu bringen, ihn als einen augenscheinlich irrationalen breiszugeben. Gine wirkliche Vorftellung vermögen wir uns alfo bon bem Wesen ber himmlischen Leiblichkeit nicht zu machen; es wird uns fomit hier nichts Geringeres zugemuthet, als etwas für real anzuerfennen, was nicht bloß den Bereich der äußeren, sondern felbst auch den der inneren Anschauung schlechthin transscendirt. Bon allen Seiten her ift sonach dieser Gedante den schwerften Anfechtungen ausgesett; demunerachtet aber brauchen wir nicht zu verzagen, demunerachtet wird es wohl möglich fein, ihn uns ficher zu ftellen.

Wirklich entziehen wir uns Schwierigkeiten bamit noch nicht, daß wir die Urfachen oder Gründe, auf welchen fie beruhen, zu enthüllen bemüht find. Soweit uns aber dieß gelingt, werden wir nicht bloß ben Druck jener Schwierigkeiten weniger mehr zu empfinden haben, fondern wir tommen auch auf ebendiefem Wege mohl am cheften in den Befitz der Mittel, durch welche fie fich in der That überwinden laffen. Wenn es zunächst darum so bedeuflich erscheinen mag, die Realität des Begriffes der himmlischen Leiblichkeit zu behaupten, weil uns die Wahrnehmung der letteren verfagt ift, so darf man nur nicht unbeachtet laffen, daß wir eben der himmlischen Welt nicht mehr angehören und daß wir ihr darum nicht mehr angehören können, weil wir felbst irdisch geworden find. Waren wir himmlisch, befäßen wir himmlifde Sinne und lebten wir in der himmlifden Welt, fo murben wir diefelbe auch zu erfaffen im Stande fein, indem ja Gleiches wohl von Gleichem erfannt werden fann. Bom Standpunft ber himmlis ichen Welt aus läft fich felbit auch die irbifche Welt und zwar viel tiefer und umfassender erkennen, als es bei demjenigen der Fall sein kann, der sich in lettere gebannt findet.

Die Erfenntniß des Irdischen muß demjenigen, der in der himmlifchen Welt lebt, darum zufommen fonnen, weil das himmlische als das Söhere das Irdische als das Riedere zwar nicht an fich selber, doch aber deffen Möglichkeit zur Boraussetzung hat oder fie in sich faffet. Es muß aber eben diese Erkenntniß von jener höheren Region aus eine so viel tiefer gehende und weiter reichende sein, weil die irdi= schen Zuftande an fich selbst beenat find und auch das eigentliche Wefen der Dinge hier überall zugedeckt und nur ihre Oberfläche ersichtlich ift. Go fann benn wohl ber Blick vom himmel aus zu der Erdenwelt fich herniedersenken und diese in vollester Rlarheit erschauen, ja fie gang und gar burchdringen; von der Erde aus wird er aber nicht bis zur Sohe der himmlischen Welt hinanreichen können, fie wird ihm verschloffen bleiben muffen. Wenn uns hiernach die wirkliche Wahrnehmung der himmlischen Leiblichkeit, fo lange wir diesem Leben angehören, nicht möglich ift, fo fann doch die himmlische Leiblichkeit an fich felbft fehr wohl befteben, und die Behauptung ihrer Realität wird feineswegs als Zeichen oder Beweis einer irrationalen, schwärmerifchen Denkweise anzusehen sein. Sochstens könnte man es für bloge Schwärmerei erflären burfen, wenn Jemand behaupten wollte, innerhalb des Erdenlebens felbit in die himmlische Welt eingedrungen, des Auschauens himmlischer Wefenheiten gewürdigt worden zu sein; body felbst dieses wird man keineswegs ohne Ginschränkung einzuräumen haben.

Wenn wir, wie sich uns gezeigt hat, der auschauenden Erkenntniß des Himmlischen darum nicht fähig sind, weil unser Wesen selbst nicht mehr himmlischer, sondern irdischer Art ist, so erhebt sich nun aber weiter die Frage, nicht nur, wie es doch gekommen, daß wir zum Irdischen herabgesunken sind, sondern auch, ob ebendieses wohl schlechthin der Fall sei, ingleichen, ob wir dem Irdischen unbedingt unterworsen bleiben sollen. Nun ist bereits oben schon die augenfällige Uebereinstimmung zwischen der Eigenthümlichkeit der irdischen Gebilde, insonderheit unseres eigenen Leibes, und zwischen der Natur unseres Seelensebens nachgewiesen worden. Die innere Getrenntheit namentlich, welche sich in unserem förderlichen Organismus allenthalben zu erkennen giebt, kommt so entschieden mit der inneren Getrenntheit unseres geistigen Wesens überein, daß die Ableitung der ersteren aus der letzteren für eine sehr wohl berechtigte erklärt werden muß. Wiederum können wir den Grund eben dieser Zersetzung unseres inneren Lebens und die eben hiervon abhängige Zersetzung unseres änßeren Wesens in nichts Anderem als in unserer Lostrennung von dem ewigen Quell alles Seins sinden. Daß die tiese Unvollkommensheit, mit welcher wir behaftet sind und die sich uns vielsach in der allerschmerzlichsten Weise fühlbar macht, von etwas Anderem als von der Sünde herrühre, daß sie etwa schon von vornherein gegeden sei, daß sie ihre Burzel geradezu in der Natur der Dinge habe, das könnte doch nur derzenige behaupten wollen, der die Existenz Gottes als des Allvollkommenen nicht zugiebt.

hiermit find denn nun ichon fehr ichwere Bedenken gegen die Realität des Begriffes der himmlischen Leiblichkeit von uns gewichen. Da man sich nämlich nur darum nicht erfahrungsmäßig von ihr überzengen kann, weil Ginen die Macht der Sunde baran hindert, fo wird uns nun die Einrede derjenigen, welche nur das für wirklich halten ju bürfen meinen, was ihnen geradezu in die Ginne fällt, und die Berufung auf ihre besondere Rüchternheit und Besonnenheit hier nicht mehr einschüchtern tonnen. Wie die Gunde, ber Schrift zufolge, an und in fich felbst als Narrheit oder Frrationalität 1) anzusehen ift, so hat man fie zugleich für den Grund aller fonftigen Irrationalität, der Frrationalität wie in den Dingen selbst, so auch in unserem Denken und in unseren Vorftellungen, zu halten. Rar demjenigen aber Birflichfeit zuzugestehen, nur dasjenige für wahr erachten zu wollen, was aus der Gunde oder um der Gunde willen fich ergeben hat, das fann man doch gewiß nicht für ein Mertzeichen vorzüglicher Beisheit erflären. Jene Rüchternheit, die nur eben darin bestehen foll, daß man fich des Himmlischen entschlägt und ausschließlich vom Irdischen fich erfüllen und von ihm gefangen nehmen läßt, ift zuverläffig nicht die wahre Rüchternheit, und die Densweise, von welcher man sich eben hiermit beherricht zeigt, trägt ebenso wenig den Charafter der Freiheit an fich, als fich in ihr auch echte Besonnenheit feineswegs zu erfennen giebt. Doch es erwächst uns aus dieser Ginsicht in die Urfachen, warum wir der Anschauung der himmlischen Leiblichfeit nicht fähig find, noch ein weiterer, wohl noch höher anzuschlagender Bewinn. Die Bande, in welche wir uns geschlagen finden, mahnen uns an

<sup>1)</sup> Statt ungahlig vieler anderen Stellen ber Schrift, besonders in den Spruchen Salomonis, berweisen wir hier nur auf Pfalm 14, 1.

die Mittel, durch die wir ihrer ledig werden können, ja durch die wir denselben theilweise vielleicht wirklich schon entzogen find.

Wie die Sunde felbst, als eigentliche Irrationalität und mefentliche Anechtschaft, dem Willen Gottes, als des ewigen Lichtes und der ewigen Liebe und Freiheit, schlechthin zuwiderläuft, und wie ebendaffelbe auch von den peinlichen Folgen gilt, welche sie noch weiter nach sicht, so wollte Gott dem Allem schon von Anbeginn entgegenwirfen und so arbeitet er denn unabläffig dahin, daß unser Wille sein ver- kehrtes Streben aufgebe und die ihm in der That gebührende Richs tung gewinne. Bu diefem Ende follte gunachft jener abfoluten Berwirrung ber Kräfte unseres Wesens gewehrt werden, die fich in Folge der Lodreifung vom Urquell alles Seine, dem natürlichen lauf der Dinge gemäß, bei une hatte ergeben und vermöge beren wir geradezu in die Welt des Abgrundes hatten verfinfen muffen. Daß wir aus dem paradiefischen leben nicht in das infernale, sondern in das irdische Das fein bersetzt worden find, in welchem doch schon göttliche Ideen, nur nicht in ihrem ursprünglichen, durchaus reinen und vollen Schönheitsglanze, zur Ausgestaltung gelangen, hierin haben wir doch ichon, wie bereits ') von uns bemerkt worden ift, einen entschiedenen Erweis der rettenden Gnade unseres Gottes zu erkennen. Doch es hat fich die göttliche Gnade nicht darauf beschränken wollen, uns nur bor jenem äußerften Berderben zu bewahren; wir follten auch nicht lediglich irdisch werden, nicht lediglich nur der Erde anheimfallen, sondern immerhin noch mit der himmlischen Welt in einem gewissen Zusammenhang erhalten werden, damit uns noch eine Umfehr möglich werde und wir unser ewiges Ziel doch noch erreichen könnten. Wie die Finsterniß der Erdenwelt doch von einzelnen Strahlen, die von der himmlischen Region aus in sich eingehen, gleichsam durchbrochen ist, so ist auch in ünserem Inneren noch ein Punkt frei geblieben von der Gewalt des Irdischen, das fonst durchgängig die Herrschaft in uns gewonnen hat.

Alls diesen offenen Punkt, in welchen die himmlische Welt noch hineinleuchtet, haben wir allerdings unser geistiges Leben, dieses aber doch nur in seinem tiefsten, innersten Grunde, zu bezeichnen. Im einsfachen Selbstbewußtsein, als dem immer sich selbst Gleichen, stehen wir dem Irdischen, als dem in unaufhörlichem Wechsel und Wandel Begriffenen, nur gegenüber, ohne uns dem Wesen nach über selbiges zu erheben. Das Kämliche gilt auch von der bloß formalen Erkenntniß,

<sup>1)</sup> Siehe oben S. 442.

beren wir insofern fähig find, als sich uns aus der Einheit unseres Selbstbewußtseins, im Gegensatz zur Außenwelt, gewisse allgemeine Begriffe entwickeln, mittelst deren wir unsere so vielartigen Wahrsnehmungen und Erfahrungen einerseits zu sondern, andererseits wieder mit einander zu verknüpfen wissen. Wir beherrschen hier das Irdische insofern, als wir es jenen allgemeinen Begriffen unterordnen, doch kommen wir hierdurch mit dem Himmlischen noch keineswegs in Berührung. Wohl aber wird uns dieß möglich durch die ideale Erstentniß, die ebenso sehr das auf bloßer unmittelbarer Auschauung beruhende, als auch das durch jene allgemeinen Begriffe vermittelte Wissen weit überdietet, indem sich uns in ihr nicht bloß die allgemeinste Form, sondern vielmehr das wirkliche Wesen nicht der Dinge, somit auch die lebendige Beziehung enthüllet, in welcher sie unter einander und in der sie zu ihrem ewigen Urgrunde stehen.

Eben diese ideale Ersenntnif, die in nichts Anderem als in der Gottähnlichkeit unferes Innern wurzelt und nur unter Ginwirfung ber göttlichen Gnade zur Entwickelung gelangt, wird zunächst freilich bloke Ahnung fein muffen und nur ftufenweise zu Rlarheit und Beftimmtheit gedeihen können. Doch wird dadurch, daß fich uns in ihr Die Aussicht auf eine immer weiter schreitende Erleuchtung eröffnet, ihre Zuverläffigfeit nicht beeinträchtigt. Was wir von Spuren des Simmlifden in der irdifden Welt mahrnehmen, das erkennen wir auch als folde unzweifelhaft; das Licht offenbaret fich felbft als Licht und macht zugleich auch die Finfterniß offenbar. Doch mehr als bloße einzelne Spuren, einzelne gleichsam durchfahrende Strahlen oder auch Reffere des Himmlischen begegnen uns und fonnen uns hienieden nirgende begegnen: ein bom Simmlischen nach allen Richtungen bin burchdrungenes Gebilde könnte in der irdischen Welt nicht bestehen, fondern es mußte daffelbe der höheren himmlischen Welt angehören. In eben dieser himmlischen Welt zu leben, könnte uns bei unserer inneren Berfchrtheit nur fcmerglich, ja ce mußte une dieß geradezu unerträglich sein, und so hat denn Gott, im Nachgeben gegen unsere Schwäche, wie bereits oben bemerkt worden, eine Ideenwelt in fich gebildet, die zwar ihren Ausgangsbunft in feinen erften und letten, in seinen elvigen Ideen findet und auch beren Realifirung anzubahnen dienen fott, die aber an fich felbft des reinen Glanges der himmlischen Herrlichfeit noch ermangelt. Es ift bod nur die irdische Welt, deren Borgeichnung fich Gott hier vorhält, und fo kann denn auch unfere

eigene ideale Erkenntniß den irdischen Charakter nicht ganz verläugnen. Bei dieser Art der Erkenntniß werden wir aber auch nicht einfach stehen bleiben müffen: die Wahrnehmung der Andeutungen des Himmslischen im Irdischen wird uns über letzteres selbst wohl noch hinaussführen können.

Je mehr wir der Gewalt des Irdischen uns entziehen, je mehr wir das Himmlische auf uns einwirten laffen, um fo tiefer wird sich auch der Sinn für eben diefes bei uns erschließen, um fo mehr werden wir uns der wirklichen Anschauung deffelben annähern. Zunächst ift es freilich ein an und für sich noch duntles Gefühl der himmlischen Befenheit, das sich unfer hier bemächtigt; in diesem Gefühle bietet fich uns aber ein fester Unhaltspunkt dar, zu höherer Klarheit über ihre nähere Beschaffenheit zu gelangen. Go konnten wir es ja unternehmen, die in eben diesem Gefühle, in dieser Ahnung noch wie ein= gewickelt enthaltene Erkenntniß des himmlischen durch Bergleichung mit demjenigen, was wir als Eigenthumlichkeit des Irdischen angusehen haben, einigermaßen gur Entfaltung zu bringen. Unter der Leitung jener Uhnung suchten wir mittelft des Berftandes, der lediglich formalen Erkenntniffraft, den Begriff der himmlischen Befenheit gu geftalten, der freilich nur ihre allgemeinste Form in sich fasset, nur einen gang dürftigen Umriß derfelben darftellt, ihre eigentliche Fille aber nicht erreicht. Diese theilweise zu gewinnen und also die Mängel des blogen Begriffes möglichft ju beden, mußten wir uns des dem Bereich des Froischen entlehnten Bildes bedienen, wozu wir uns um fo mehr für berechtigt halten durften, als die himmlifche leiblichfeit, obwohl fie sich wesentlich von der irdischen unterscheidet, doch auch in vielfacher Beziehung wieder mit ihr übereinfommt.

Durch diese bildliche Bezeichnung kann man sich allerdings dem jenigen einigermaßen annähern, was die wirkliche Anschauung gewähret. Wenn aber das Irdische als solches doch niemals das Himmlische dar zustellen vermag, ja die hier zusammenzureihenden Bilder an und für sich selbst einander geradezu widersprechen und sich gegenseitig ausheben, so wird die Reinigung und Verichtigung jener bildlichen Vezeichnung theils aus dem in gebührender Schärfe ausgeprägten Vegriffe, theils aus der lebendigen Uhnung der himmlischen Leiblichkeit zu erholen sein. So ist denn freilich unsere dermatige Erkenntniß derselben nicht für eine schlechthin einheitliche, sondern, wie sie denn nur aus dem Zussammenwirken mehrerer vereinzelter oder getrennter Factoren sich ersgiebt, für eine gewissermaßen in sich gebrochene zu erklären. Den

Vorwurf der Frationalität dagegen hat man fein Recht gegen fie zu erheben, wenn fich uns anders hierbei die innerste Tiese unseres geisstigen Lebens erschließet, was freilich nur insoweit der Fall sein kann, als wir unser selbstsüchtiges, fündiges Streben aufgeben und von dem Lichte der göttlichen Gnade uns erleuchten und durchdringen laffen wollen.

Unter ebendiefer Voraussetzung fonnte man wohl, in einzelnen Momenten, noch innerhalb des Erdenlebens bereits zur unmittelbaren Wahrnehmung des Simmlischen gelangen. Gang verfehrt freilich wäre es, wenn man durch besondere Anspannung und Erregung der geiftigen Kräfte eigenwillig biesem Ziel entgegenringen würde; nur etwa eitle Bahngebilde fonnte man fich auf diese Beise wach rufen. Sollte dagegen Gott demjenigen, der auf dem Wege ernfter fittlicher Bucht und reiner inniger Frömmigfeit wandelt, jenen noch allgemeineren Sinn für das Simmlifche, der fich bei uns als - Gefühl, ale Ahnung deffelben geltend macht, nicht auch zu den besonderen, eine noch hellere Erfenntniß gewährenden Sinnen des himmlischen - Wesichtes oder Behöres 1) fteigern fonnen? Go ift es ja geschehen, daß Stephanus, weil er nooll des heiligen Beiftes war, den Simmel offen und des Menschen Sohn zur Rechten Gottes fteben fah"; fo ward der Apostel Baulus "entzückt in das Paradies, ja bis in den dritten Simmel und pernahm da unaussprechliche Worten 2).

Der geistige Justand, in welchem fich diese heitigen Männer hier befanden, war unstreitig ein Zustand der höchsten Besonnenheit und reinsten Klarheit, — einer Besonnenheit und Klarheit, die wir bei unserem bloßen Gefühl, bei unserer bloßen Ahnung des Himmlischen nicht wirklich besitzen, der wir uns aber hierbei doch mehr und mehr

<sup>1)</sup> Unstreitig besteht eine Analogie zwischen ber irdischen und ber himmlischen West. So wird man benn, wie für bas Irdische, so auch für bas himmlische gewisse, einander entsprechende Sinne zu unterscheiten haben. Der Gesühlsssinn ist, als ber allgemeinste und inseiern niedrigste Sinn, zugleich auch als der Grund ber besonderen, böberen Sinne anzusehen. Die niedrigeren Tbierelassen, wie namentlich die Pflanzentbiere, ermangeln noch der letzteren; in wirsticher Ansgestatung treten dieselben erst bei den böheren Tbierelassen berver. Jenem allgemeinen niedrigeren Sinn entspricht denn nun der himmlische — Gesühlsssinn, desse wir uns bech hienieden schen zu erfrenen haben und ans welchem sich uns dereinst die böheren Sinne sinr die himmlische West entwickeln werden. Bei den Trägern der Tsienbarung begegnet uns wenigsens in einzelnen Mosmenten ihres Erdendaseins eine Anticipation oben dieser böheren Sinne.

<sup>2)</sup> Siehe Apostelgesch. 7, 55.; 2 Kor. 12, 2-4.

anzunähern im Stande find. Wohl bietet fich uns, fofern wir ernftlich ftreben, der Gelbstsucht und der Unhänglichkeit an die irdischen Dinge uns zu entschlagen, gerade in jener Ahnung das Mittel bar, ben Gedanken der himmlischen Leiblichkeit vor allen ihn verunreinigenden Bufäten zu bewahren; doch fann uns dieß nur unter unaufhörlichen Rämpfen gelingen. Unfer irdisch afficirtes Borftellungsvermögen wird ihn uns immer wieder mit feinen bunten Bilbern verdeden, den ihm eigenthümlichen Lichtglang ftets mit feinen trüben Rebeln umgieben wollen. Wir werden zwar diese Umhüllungen wieder von ihm binwegzureißen wiffen; doch nur zu bald werden fie ihn abermals überschatten und uns wiederum zur Abwehr aufrufen. Die Ueberzeugung von seiner wesentlichen Rationalität wird uns indessen nicht verloren geben, wenn wir uns nur bon der entschiedenen Richtung auf den göttlichen Willen nicht abwenden laffen; doch werden wir uns immerbin in die jenem großen Gedanken gegenüberftebende Frrationalität, weil wir fie eben erft ju überwinden suchen muffen, noch verwickelt finden. Ueber diefe inneren Gegenfate aber find jene heiligen Manner, benen die volle Wahrnehmung des Himmlischen zu Theil geworden, hinausgehoben. Wie in ihrem Bewußtsein nur Ginheit und Harmonie waltet und alle Frrationalität von demfelben gewichen ift, fo ftrahlt ihnen auch der Gegenstand felbft, der ihr ganges Innere erfüllet, im Lichte der reinsten Rationalität.

## IV. Die Realität des Begriffes der himmlifden Leiblichkeit.

Wer des wirklichen Einblickes in die himmlische Welt gewürdiget worden, der erfreuet sich allerdings der unmittelbaren Gewischeit ihrer Realität. Das ift aber eine Gnade, deren doch nur Einzelne theils haftig werden; und so sehen wir uns denn freilich darauf angewiesen, dasjenige, wodon uns die directe Wahrnehmung versagt ift, indirect oder auf dem Wege der Vermittelung uns sicher zu stellen. Hierzu kann uns aber einerseits die Ersahrung in Natur, Leben, Geschichte dienlich werden, andererseits werden wir zu eben diesem Ende auf die in der Vernunft sich uns darbietenden letzten und höchsten Principien alles Seins zurückzugehen haben.

In der That fasset die Natur Erscheinungen in sich, die uns zwar nicht als eigentliche Beweise für die Realität des Begriffes der himmlischen Leiblichkeit, doch aber als Analoga für eben diese gelten können und durch die uns sonach ihre Anerkennung erleichtert wird. Dahin gehört vor Allem die Durchsichtigkeit gewisser Körper, wie

namentlich des Glascs, das bei aller seiner Massivität doch bie Bilber ber Gegenstände so gänglich hindurchgulaffen scheint, als ob es ein reines Richts ware. Sofern man die aller irdifden Materie gutommende Eigenschaft der Undurchdringlichteit hier geradezu für aufgehoben halten möchte, fpricht uns die Durchfichtigfeit allerdings wie ein Wunder an. Gine vollkommene aber ift fie, wie die genauere Unterfuchung zeigt, keineswegs, sondern sie mindert sich, je mehr die Masse ber Körperlichfeit sich anhäuft und zulett tritt an ihrer Stelle fogar völlige Undurchsichtigkeit ein 1). So weit sie jedoch stattfindet, wird man fie auch nicht für gang unerklärlich anzusehen haben, indem ja das Eicht bereits an der Granze der Materialität steht und ihm darum der Durchgang durch noch so gediegene Massen sehr wohl möglich fein wird. Dabei steht fest, daß die Transparenz zunächst gar nicht von der Dünnheit der Masse abhängig, sondern vielinehr durch deren innere Gleichartigkeit bedingt ift 2). Diese Gleichartigkeit macht nämlich die Rörber dem Lichte, indem fie die Brechung deffelben ausschließt, homogen und läßt es eben barnin burchscheinen. Immerhin aber ftellt fich und in diefem durchscheinenden Lichte ein herrliches Symbol der Idee, fowie in dem durchsichtigen Körper ein Symbol der himmlischen, d. i. der Idee wirklich entsprechenden, Leiblichfeit dar 3), und fo läßt sich benn eine Unnäherung an die Verhältniffe der ewigen Welt in dem Phänomen der Transpareng nicht berkennen.

Höchst bemerkenswerth ist aber auch der Umstand, daß die Gase, wie man ja allgemein sagt, sich durchdringen können, ohne sich zu vermischen 1), und nun gar, daß Rangsiguren in einander eingehen,

<sup>1)</sup> Bei einer Tiefe von ungefähr 700 Juß verliert bas immerhin als burchsichtig zu bezeichnende Seewasser seine Durchsichtigkeit gan; und gar. Ebenso würde die Atmosphäre, wenn ihre Dichtigseit überall so bedeutend wäre, wie zunächst an der Erde, bei einer höhe von etwa drei Millienen Juß gar kein Sonnenlicht mehr durchlassen.

<sup>2)</sup> Während Luft und Wasser jedes für sich burchsichtig ift, so verlieren fie beibe ihre Durchsichtigseit, wenn sie, als Rauch ober Nobel, mit einander versbunden sind. Auch ist Fensterglas, in mehreren bilinnen Scheiben auf einander gelegt, weit weniger burchsichtig als ein Stück gleichen Glases von dem Durchmeffer, ben biese miteinander haben.

<sup>3)</sup> Die himmlische Leiblichkeit ift eben burchsichtig — burchfichtig für bas tieffte Befen bes Geiftes.

<sup>4)</sup> So ist es 3. 23. erwiesen, daß bas Sanerstoff : und das Stickftofigas in ber atmosphärischen Luft, welche aus ihnen besteht, nicht gleichsam in einander gestoffen, nicht eigentlich mit einander vermischt find. Debe biefer Gasarten be-

ohne sich aufzulösen oder zu zerbrechen. Indem wir auf diese Thatfachen oder Erfahrungen hinweifen, fommt es uns jedoch abermals nicht in ben Ginn, von der irdischen Welt irgend etwas behaupten zu wollen, was in Wahrheit doch nur von der hinmlischen gelten fann. Gine Durchdringung im eigentlichen Sinn des Wortes läßt fich hienieden wohl nirgends annehmen, fondern es wird dieselbe überall boch nur insofern stattzufinden — scheinen, als sich das Gegentheil nicht geradezu nachweisen läßt. Doch fteht die fo innige Bermengung der Gase, bei welcher jedes seine Eigenthümlichkeit noch bewahret, der gegenseitigen Durchdringung, wie sie wirklich nur in der himmlischen Welt vorkommt, fehr nahe. Wenn aber die Durchdringung der Gafe gerade fo wenig in voller Strenge sich behaupten läßt, als die Trans= parenz, so wird das Nämliche auch hinsichtlich der Ungerbrechlichkeit der Klangfiguren anzunehmen sein. Gleichwie jedoch bei der, wenn= gleich nur unvollkommenen, Transparenz immerhin eine fehr freie, durch die körperliche Masse beinahe gar nicht gehemmte Fortbewegung bes Lichtes stattfindet, so tritt uns auch in der relativen Ungerbrechlichkeit der Rlangfiguren jedenfalls eine fehr hohe Energie der den Ton erzeugenden Mächte zu Tage. Indem sich diese das Element, mittelft beffen fie fich zu wirklichen Rlangfiguren ausgeftalten 1), in besonderem Mage dienstbar zu machen und eben hiermit unter einander felbft mit fo vorzüglicher Entschiedenheit im Dasein sich zu behaupten wissen, so begegnet uns in ihnen eine ganz augenfällige Analogie mit den himmlischen Gebilden und deren ungehindertem Beisammen = oder vielmehr Ineinandersein 2).

Wenn uns die Natur deutlichere Hinweisungen auf die verklärte Leiblichkeit doch nur im Reich der Töne, sowie in dem des Lichtes und der Farbe als in denjenigen Gebieten darbietet, wo Materialität nur im allermindesten Maße sich noch vorsindet: so verhält es sich freilich ganz anders mit den Spuren derselben im Menschenleben, namentlich

hauptet fich vielmehr in ihrer eigenthumlichen Befenheit, und fo bilben fie benn mit einander ein bloges Gemenge.

<sup>1)</sup> Die sogenannten Chladni'schen Klangfiguren find offenbar nur äußerliche, sichtbare Darsiellungen oder vielmehr Andeutungen derjenigen Klangssiguren, welche wir hier im Sinn haben und die an und für sich natürlich nicht in's Gesicht sallen können. Wenn diese letzteren Klangfiguren einerseits ein Element, einen Gegenstand erfordern, innerhalb dessen sie fich ergeben, so setzen sie andererseits auch gewisse in jenem Gegenstand oder Element wirksame, d. h. sie selbst erzeugende, Kräfte voraus.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 447.

in den fünftlerischen und in den sittlichen Bestrebungen. Sier nämlich, wo es fich um die entschiedene Bewältigung des irdischen Stoffes durch den Geift und Willen handelt, wird ce gerade an der Fülle deffelben nicht fehlen dürfen. Der echte Rünftler eignet fich die gange Rraft und das ganze Bewicht des äußeren Daseins und die volle Frische des sinnlichen Lebens an, nur freilich nicht, um das Alles einfach nur wiederzugeben, sondern vielmehr, um es mit der feinem Beift borichwebenden Idee gang und gar ju durchdringen. Das auf folde Weise sich gestaltende Runftwerk wird denn den Charafter der höchsten Realität, fofern es aber auch den Beift, die Idee allenthalben burch= scheinen läßt, zugleich das Geprage der reinsten Idealität an sich tragen 1). Bermöge der Superiorität des Geiftigen über das Körperliche aber, die sich demaufolge im wahren Runftwerk zu erkennen giebt. erscheint selbiges als ein wahres Analogon der himmlischen Leiblichkeit; ja es fann in ihm, nur freilich bloß in einzelnen Reflexen, auch das himmlische felbst ersichtlich werben.

Die Verklärung, welche die Kunst der Natur verleihet, entbehrt indessen immer noch der vollen Realität, indem ihre Gebilde entweder als Töne nur wie geisterhaft in der Zeit auftauchen, um sofort wieder in ihr zu verschwinden<sup>2</sup>), oder indem ebendieselben, sosern sie als seste Gestalten im Raum ein bleibenderes Dasein gewinnen, überall doch nur an der Obersläche der Körper<sup>3</sup>) sich darstellen, ihr Inneres aber völlig unberührt lassen. Sittliche Veredlung dagegen bewirft, so gewiß die geistigen Regungen niemals lediglich in sich selbst bleiben, sondern immer auch auf das Leibsiche sich übertragen, eine wesenhafte und bis in die Tiefe reichende Umgestaltung im Organismus des Menschen selbst. Nach außen hin wird sich diese wohl nur in einer gewissen Hoheit fund geben, die sie den Zügen ausprägt, die sie vielseicht besonders im Blicke hervorleuchten läßt; was aber hier zum

<sup>1)</sup> In ben Darstellungen eines Homer, eines Shake heare, eines Hamann, eines Goethe bieten sich uns nicht bloße Gebanken bar (Linie); es lassen sich biese großen Meister nicht einmal an bloßen Bilbern genügen (Fläche); sie bringen es sogar bis zur Plasticität (Körper), und gerabe bei bieser körperlichen Vollendung macht sich überall zugleich bie höchste Geistigkeit geltenb.

<sup>2)</sup> Den bezeichnete einft geiftreich und treffent die Mufit als eine Art von Geifter - ober Gefpenftertang.

<sup>3)</sup> Dieß gift, wie vom Gemälbe, so auch vom Bildwerke. Der Marmer ber äußerlich zu noch so kunftvoller Gestaltung erhobenen Statue ist innenher boch nichts als rober Stein.

Vorschein kommt, kann doch nur als letztes Glied einer ganzen Reihe von Wirkungen angesehen werden, die, vom Gemüth und Willen aussgehend, durch den gesammten Leib sich hindurchzieht und diesen selbst erhöhet, zum reineren Einklange mit dem innersten Leben des Geistes ihn gelangen läßt.

Die dem Menschen für das Diesseits zugewiesene sittliche Aufsgabe nimmt in der That sein ganzes Wesen in Anspruch, und so wird denn auch, sofern er dieselbe zu lösen ernstlich bemüht ist, seiner ganzen leiblichen Natur eine Art von Verklärung zu Theil werden müssen.

<sup>1) &</sup>quot;Wie die Triebe, so ber Sinn: und wie der Sinn, so die Triebe. Nicht weise, nicht tugendhaft, nicht gottfelig tann fich ber Menich vernünfteln : er muß ba binauf bewegt werden und fich bewegen, organifirt fein und fich organifiren." leber biefe Borte Friedrich Seinrich Jacobi's ift, wie er felbst fagt, viel gespottet worden. Doch hatte er fie, und zwar in ber Schrift "Ueber bie Lehre bes Spinoga" im Sinblid auf eine Meugerung Garbe's aufgezeichnet, aus welcher wir bier bie wichtigften Momente folgen laffen. "Bir feben", fagt Barve in den Anmertungen jum zweiten Buch bes Cicero von den Pflichten, "daß unfer Temperament, bas beifit bie aus bem Rörper, ber Mijchung unferer Gafte, bem Buftanbe unferer Nerven entftebenbe Faffung ber Scele, einigen Tugenben gunftig, anteren binderlich ift. Alle Arbeit an uns felbft, um uns vollkommener zu machen, läuft (ta ber Körper unfer nächstes Object ift, welches immer auf uns wirft, ohne welches wir nicht wirfen fonnen) barauf binaus, daß wir unfer Temperament, wo es fehlerhaft ift, überwinden, endlich gang ju bandigen und unferer Geele zu unterwerfen fuchen. - Es ift ein Rrieg, ber auf Eroberung und ruhige Beberrichung abzielt. Go lange ber Beift, fo lange feine Ginfichten bon bem, mas gut ift, feine Reigung, Gutes gu thun, gwar ftark genug find, ben aus bem Rorper und ber Sinnlichkeit entspringenden Leibenichaften zu widersteben, aber nicht ftart genug, bem Rorper felbst eine andere Stimmung ju geben und baburch die Urfachen jener Leibenschaften aufzuheben: fo lange wird die Dubfeligfeit des Streite fich unaufborlich erneuern. - Bludlicherweise werben die besten Beobachter ber moralischen Welt, und die zugleich in fich ben eblen Reim ber Tugend haben, gemahr, bag biefe Pflange, wenn fie emperwächft, auch ichen bier nicht nur bas Unfraut, von bem fie umgeben ift, bampfen und übermachsen, fondern auch ben Boben felbft verbeffern könne. Unfer Temperament, unfere finnlichen Reigungen und Tricbe, unfer Korper felbft fonnen fich bis auf einen gemiffen Grad burch tie fortgefette Arbeit unferes Beiftes umanbern. - Beffen Berg ichlägt nicht froblicher, wenn er ben Ausbruck bes Sofrates lieft, er habe bas Glud genoffen, gemahr gu werben, bag er täglich beffer werde? Menichen von biefer Art (und ich glaube, bag es beren giebt) werben wiffen, baf ber Rorper und feine Beschaffenheiten fich bis auf einen gewiffen Grad nach bem Mobell ber Geele abformen, baf ber Lauf, bie Abfonberung ber Gafte felbit, bie allgemeine Uebermacht bes bentenben und geiftigen Wefens fühle."

Ebendiese Berklärung erfolget aber doch nur gleichsam in einzelnen auseinandergehenden Strahlen, indem der menschliche Wille selbst bei dem reinsten sittlichen Streben noch aar Manchem fich wird zuwenden dürfen, ja müffen, wovon man nicht wird behaupten fonnen, daß es Gott an sich selbst und geradezu wolle, was Er in der That doch nur duldet und zwar nur so lange duldet, bis wir der bollen Ergebung an seinen heiligen Willen fähig geworden sein werden 1). Beder in der Natur alfo, noch in der Runft, noch auch im Gebiete des sittlichen Lebens begegnet uns und fann uns begegnen bie himmlische Peiblichfeit felbst; sie darf ja nicht als eine bloß theilweise Verklärung des Ardischen gedacht werden, zu ihrem Wesen gehört es vielmehr, daß fie, wie in ihrer innerften Tiefe, so auch nach allen Seiten hin in überirdischem Glanz ftrable. Diese Berrlichkeit leuchtet uns nur aus dem Heiligibum der Religion entgegen; ebenbier ftellt fie fich uns aber auch in der allerweitesten, julett das gange Reich des Seins umfaffenden Ausbreitung dar. Richt nur Gott felbft - fo werden wir hier beschrt - kommt ein ewiger Lichtleib zu, auch alle aus seiner Schöbferhand hervorgegangenen Gebilde waren ursprünglich himmlischer Art, und ebendiese sollen auch, nachdem sie diese ihre vormalige Berrlichkeit eingebüft haben, zu derfelben wieder hergestellt werden.

Der große Gedante der himmlischen Leiblichkeit war dem Menschengeschlechte, wie uns die Geschichte<sup>2</sup>) zu erkennen giebt, niemals völlig fremd. Schon die Heiden strebten ihm, natürlich nicht ohne Hülfe des keinem Volke sich schlechthin versagenden göttlichen Geistes, mit lebhafter Schnsucht entgegen, ohne daß sie ihn jedoch in seiner wahren Neinheit zu erreichen vermochten. In voller Neinheit aber tritt uns derselbe in den heiligen Vüchern des alten Testaments entgegen<sup>3</sup>),

<sup>1)</sup> Obwohl Gott (f. oben S. 443. Anm. 1.) an fich die Existenz der mit so vielsacher Unwellsonmenheit behafteten irdischen Welt nicht will, als der allvollsonmene Gott geradezu sie gar nicht wollen kann, so hat er sie dennoch zu unserem Heile, zum Behuf unserer Wiederherstellung begründet. In dieser irdischen Welt macht sich und nun freisich die Sorge sür das Körperliche, Materielle, durch welche wir uns von Gott und seinem eigentlichen, letzten Willen immerbin mehr oder weniger abgeschieden finden, nicht bloß als eine physische Notdwendigkeit geltend, der sich selbst die strengsen Assert nicht zu entziehen vermochten, sondern es besteht ebenhiersür, was von diesen Asceten nicht in gebührendem Umsang anerkannt worden, selbst and eine moratische Verpflichtung.

<sup>2)</sup> Siebe unsere "Andentungen zur Geschichte und Mritit des Begriffes der himmtischen Leibtichteit", Band VII. S. 107 ff. d. Jahrb.

<sup>3)</sup> Cbend. G. 115 ff.

indem ja das Volk Jfrael der Erkenntniß Gottes als des schlechthin freien Arhebers der Welt — nach Stoff und Form, als des unbesdingten Herrn der von ihm in's Dasein gerufenen Kräfte sich erfreute. Doch aus ebendiesem Volke ging auch nach der einen Seite seines Wesens, als Mensch nämlich, Derjenige hervor, der der Welt die Erslöfung bringen, der die Sünde, als den Grund aller in die Schöpfung eingedrungenen Frrationalität, tilgen und so die von Gott von vornsherein verordnete Volksommenheit des Weltalls auch jetzt noch möglich machen sollte.

In ihm, dem Gottmenschen, erfolgte, was man bis dahin nur erwartet und gehofft hatte; in ihm ergab sich als Thatsache 1), was bisher bloß als Lehre und Weiffagung vorgetragen worden war, die Umgestaltung nämlich und Erhöhung der irdischen zur himmlischen Leiblichfeit. Durch seinen Hervorgang aus dem Grabe im Zuftand der Berklärung erwies er sich seinen Jüngern als den Beiland der Welt, und die Botschaft hiervon, welche zugleich die Aussicht auf die Verherrlichung aller derjenigen, die fich ihm im Glauben auschließen wollen, in fich faßt, wurde die Grundlage ber driftlichen Rirche. Bon ebendieser murde denn auch der große Gedanke der himmlischen Leiblichfeit immerdar, nur freilich 2) nicht überall mit voller Sicherheit und Beftimmtheit, in ber Regel auch nicht in feinem wirklichen, fo weiten Umfang festgehalten. Das Alles bietet uns nun wohl einen festen Unhaltspunkt für die Behauptung der Realität jenes Gedankens dar; es läft fich aber derfelbe auch für diejenigen ficher ftellen, denen diefer geschichtliche Beweis an fich selbst noch nicht volle Befriedigung gewähret. Es giebt ja doch Leute, welche gegen ebendiesen Beweis geltend maden, daß die angeblichen Stütpunfte deffelben nur anger uns fallen und uns feineswegs fo nahe liegen, daß nicht dem Bebenken, dem Zweifel noch ein weiter Spielraum offen bliebe. Db man ben Urfunden, die hier in Betracht fommen, unbedingten Glauben schenken durfe, ob dieselben nur Wahres berichten, ob sich nicht von vornherein, felbst gegen den Willen ihrer Berfaffer, Unrichtiges in fie eingeschlichen habe, ob fie mit aller Treue von einem Geschlechte dem anderen überliefert worden feien, das Alles scheint ihnen feineswegs ausgemacht. Diesen Leuten nun gegenüber wird es wohl am Blate fein, noch auf einem anderen Wege die Realität jenes Gedankens gu

<sup>1)</sup> Chenb. G. 119 ff.

<sup>2)</sup> Chend. S. 122 ff.

erweisen, seine Nothwendigkeit nämlich damit darzuthun, daß wir auf die letzten Principien alles Seins zurückgehen, von denen mis die Bernunft, also unser eigenes Innere, Kunde giebt, und ihn solchersgestalt als eigentliche Bernunftwahrheit erscheinen zu lassen.

Auf Bernunftmäßigkeit machen aber freilich auch solche Vorstellungsweisen Anspruch, mit welchen sich jener Gedanke entweder gar nicht oder doch nur in sehr beschränktem Maße vereinigen läßt. Wenn wir also unserem Ziele mit wahrer Sicherheit entgegenstreben wollen, so werden wir es nicht umgehen können, zunächst eben diese Vorstellungsweisen, einmal den Materialismus, dann den Naturalismus oder Pantheismus, ferner den Spiritualismus oder Rationalismus, endlich den sogenannten Semipantheismus, einer sorgfältigen Prüfung zu unterwerfen.

Wenn ber Materialismus Grund hätte, wenn bas Weltall in ber That nichts Anderes mare, als eine blinde Zusammenwürfelung tobter und ftarrer, jeder Auflösung unbedingt widerftrebender, wesentlich außereinandergehaltener unendlich fleiner Rörbertheilchen, dann mußte man freilich die himmlische Leiblichkeit geradezu für unmöglich, ihren Beariff für einen Ungedanken erklären. Doch es hat der Materialis= mus keinen Grund, er läft fich aus der Bernunft schlechterdings nicht ableiten, ja er fteht mit bem wirklichen Befen berfelben im geraden Gegenfate. Die Bernunft ftrebt überall nach Ginheit, ber Materialismus aber weiß nur von Bielheiten und ift sonach auch völlig außer Stande, für diefe Bielheiten irgend eine Ginigung ausfindig zu machen. So ift er benn auch fo durchaus unfähig, die Welt und ihre Erscheinungen nur irgendwie zu erklären, daß ebendiese ihm selbst überall Sohn fprechen. Nicht einmal die Entstehung und den Beftand eines förberlichen Dinges vermag er begreiflich zu machen; fofern er aber bie Vorgänge bes geiftigen Lebens zu erläutern unternimmt, verwickelt er sich in die augenfälligften Widersprüche, indem er zu ebendiesem Ende hinterher der Materie Gigenschaften beilegen muß, die er von pornherein derselben unbedingt abgesprochen hatte. Dem Materialismus gegenüber wird man alfo ben Gedanken der himmlifchen Leiblichkeit nicht als einen Ungedanken aufzugeben haben, ein wahrer Ungedanke aber ift gerade der Materialismus felber.

Wie mit dem Materialismus, so ift der Gedanke der himmlischen Leiblichkeit auch mit dem Naturalismus oder, wie dieser sonst noch genannt wird, Pantheismus unvereinbar; doch kann auch diese lettere Denkweise nicht für wirklich vernunftmäßig erklärt werden und es läßt

fich ihr nur fo viel zugeftehen, daß fie mit den Anforderungen der Bernunft nicht in einem ebenso schreienden Begensate fteht, als jene erftere. Statt bon der völlig begriff - oder gedantenlosen Bielheit von Materietheilchen, wie fie ber Materialismus fich belieben läft, geht nämlich der Naturalismus vielmehr von der Natur, als der einheit= lichen Quelle der Materie, aus, und ftatt den blinden Bufall mit jenen Materietheilchen fein beilloses Spiel treiben zu laffen, faßt er die Natur felbst als eine zwar ebenfalls blind wirkende, doch aber nach einem inneren Gesetz bildende Rraft auf. Ein freier selbstbewußter Beift fteht alfo hier wicht über ber Ratur, diefe ift vielmehr in all' ihrem Produciren lediglich fich felbst überlaffen und fo können benn auch die Erzeugniffe, welche fie aus ihrem Schoofe hervorgeben läft, nicht ben Stempel bes freien Beifteslebens an fich tragen, fie können nicht völlig vom Lichte beffelben durchdrungen fein; berklärte himmlische Gebilde find unter diesen Boraussetzungen nicht denkbar. Doch es find auch gerade diefe Boraussetzungen felbft für unhaltbar zu erklären, fie fteben mit Bernunft und Erfahrung in entschiedenem Widerspruch. Geift nämlich, Bewuftsein, Freiheit findet sich wirklich in der Welt vor. der Naturalismus felbst fann und will diese Thatfache nicht in Abrede ftellen. Nur von Anbeginn foll das Alles nicht bestanden, sondern erft schließlich noch der Finfternig der Natur sich entrungen, der Geift also aus dem Ungeift, das Bewußtsein aus der Bewußtlofigkeit, die Freiheit aus der Nothwendigkeit fich entwickelt haben. So mufte benn freilich die Wirfung weit mehr und weit Höheres in sich begreifen, als die Urfache; das ift aber geradezu unmöglich '), und fo kann denn auch der Naturalismus oder Bantheis= mus feine Inftang bilden gegen die Realität des Begriffes der himmlischen Leiblichkeit.

Auch der Spiritualismus, der insofern den geraden Gegensatzum Materialismus und Naturalismus darstellt, als er, wie von Ansbeginn, so auch schließlich nur das Leben des Geistes gelten lassen will, weiset jenen Begriff als einen unrealen zurück. Diese Denksweise, die auf theologischem Gebiete besonders in der Form des sogesnannten Rationalismus?) hervorgetreten ist und als solcher — seltsam genug — materialistische Bestandtheile in sich aufgenommen hat, kann

<sup>1) &</sup>quot;Der bas Ohr gepflangt hat", lefen wir gang in biefem Sinne Bfalm 94, 9., "follte ber nicht hören? Der bas Auge gemacht hat, follte ber nicht feben?"

<sup>2)</sup> Siehe Band VII. S. 150 ff. b. Jahrb.

indessen schon aus diesem Grunde nicht als zulässig, aber auch sonst nicht als wirkliche Befriedigung verleihend bezeichnet werden. Bon Gott als dem Allvollkommenen wird nämlich hier behauptet, daß er von Ewigkeit her schlechthin nur als reiner Geist existire; in Betress der von ihm erschaffenen Intelligenzen heißt es dagegen, daß sie eine aus unauslöslichen Materietheilchen bestehende, mithin dem Wesen des Geistes nothwendig widerstrebende Leiblichkeit an sich tragen, gegen die sie fort und fort zu kämpfen haben, dis sie ihrer zuletzt gänzlich entsledigt werden, worauf sie dann, wie Gott, lediglich nur als reine Geister bestehen werden.

Daß es lediglich geiftige Wefen gar nicht geben könne, wird man wohl nicht behaupten dürfen, gang irrig aber ift es, wenn man, wie dief bei der fpiritualiftischen Denfart der Fall ift, in der Beiftigfeit als folder den Grund der eigentlichen Bolltommenheit finden will. Die irbifche Leiblichfeit, ba fie mit dem mahren Wefen bes Weiftes nicht in Ginklang steht und ihn also hemmen und beschränken muß. wird freilich als eine Unvollkommenheit anzusehen sein; mit der himmli= schen Leiblichkeit dagegen, in welcher man eine reine und volle Darftellung des tiefften Lebens des Geiftes und aller der wunderbaren in ihm liegenden Rräfte zu erkennen hat, ift eine folche feineswegs gegeben. Diefe Leiblichfeit ift vielmehr ichon an sich felbst etwas Bortreffliches und dienet auch dazu, den Beift felbst der eigentlichen Bollkommenheit erft theilhaftig zu machen. Nicht indem ihm der in der Leiblichkeit jedenfalls liegende Wegenfat einfach nur entzogen, nein, indem felbiger bon ihm überwunden und fo die Leiblichkeit felbft in ihn aufgenommen, zu ihm erhöht wird, kann die ihm eigenthümliche Energie erft in ihrem bollen Glanze aufleuchten. Go gelangen wir ja auch zu dem höchsten Aufschwung des geistigen Lebens, deffen wir hienieden fähig find, nicht durch bloge Losschälung vom Sinnlichen; Begeifterung, Entzuden bemächtigt fich unfer doch nur dann, wenn Sinnliches und Ueberfinnliches wie in einen Brennpunft gusammenfallen, d. h. das Sinnliche von der Macht des Ueberfinnlichen durchdrungen und von ihm durchleuchtet ift '). Der Beift lediglich als

<sup>1)</sup> Wer wird es läugnen wollen, daß die abstracte profaische Rede coteris paribus weit hinter ber poetischen Darstellung gurudbleibe, und wiederum, daß die Beefie gerade dann in um so höherer Bellfommenheit erscheine, je stärker die Sinnlichkeit, nur freilich unbeschadet der reinften Geistigkeit, sich in ihr geltend macht? Das ganz bildliche Wort 3. B. "Jerusalem, du hochgebante Stadt" ergreift uns boch weit mächtiger und inniger als der mehr begriffsmäßige Ausbruck: "Jerusalem, du heil'ge Gottesstadt".

solcher leidet immer noch an einer gewissen Dürftigkeit, die nur in der ihm entsprechenden Leiblichkeit ihre Deckung sindet. Bei dem bloßen Spiritualismus können wir also nicht stehen bleiben, die Versknüpfung aber des Spiritualismus mit dem Materialismus, wie sie und im sogenannten Rationalismus begegnet, kann man doch nur eine ganz verkehrte nennen.

Gine weit reichere Lebensfulle und eine viel größere innere Consequenz als dem Rationalismus ist berjenigen Denkweise eigen, die auf der Bereinigung des Spiritualismus mit dem Naturalismus beruhet und ber man in neuerer Zeit den Namen Semipantheismus 1) beigelegt hat; doch leiftet auch diefer Semipantheismus der fich felbst wohl verftehenden Vernunft noch immer nicht Genüge. Es geht der= felbe von dem Gedanken des allgemeinen, das Wefen Gottes und der Welt zumal in sich befassenden Seins aus und bezeichnet die eine Seite beffelben ale bas reine, lautere Licht des ewigen Beiftes, feine andere Seite aber als die Finfterniß der ewigen Natur, aus welcher durch das göttliche Wirken die Welt allmählich entwickelt, stufenweise immer höherer Bolltommenheit entgegengeführt und schlieflich zu volliger Verklärung gebracht werbe. Go ift benn bem Gemipantheismus ber Webanke ber himmlischen Leiblichkeit nicht fremd; es treten in ihm die Brincipien zu Tage, aus deren Bereinigung fich letztere ergeben tann. Das Verhältniß jedoch, in welchem ber Semipantheismus diefe Principien zu einander auffaßt, ift nicht das eigentlich richtige und fo fann er denn auch die himmlische Leiblichkeit nicht in ihrem großen weiten Umfang anerkemen und ihr ein ewiges Dafein von vornherein nicht zugefteben.

Wohl stellt er es nicht in Abrede, daß dem Geiste die Herrschaft über die Natur gebühre, ein gewisses Recht aber will er doch auch wieder der Natur gegen den Geist gesichert wissen. Indem nun diese von ihrem Rechte nicht soll ablassen können, der Geist aber noch wesniger des seinigen sich wird entäußern mögen, so ergiebt sich hieraus

<sup>1)</sup> Als ben geistvollsten Vertreter bieses Semipantheismus hat man ohne Zweisel Schelling anzusehen. Schon seit dem Jahre 1809 und zwar zunächst in ber so berühmt gewordenen Abhandlung "Ueber die menschliche Freiheit", dann in den "Stuttgarter Privatvorlesungen", im "Denkmal der Schrist von den göttlichen Dingen", in den "Weltaltern", in dem Gespräch "Ueber den Zusammenhang der Natur mit der Geisterwelt" u. s. w. hat er sich zu dieser Denkweise bekannt und dieselbe nachmals (f. Band V. S. 551 ff. d. Jahrb.) in seinen nachgelassenen Schristen in sehr großartiger Weise zur Entwicklung gebracht.

ein in die Zeit fallender Proceß!), in dessen Verlause die Natur mit ihrer wilden Gewalt2) immer neuerdings wieder gegen den Geist sich gleichsam ausbäumet, dis sie endlich doch von demselben überwältigt wird und nun die aus jenem Kampse sich ergebenden Erzeugnisse das eigentliche Siegel der göttlichen Herrlichseit werden annehmen müssen. Erst am Schlusse also der Weltentwickelung soll die himmlische Leiblichseit hier noch Naum sinden, nicht schon von Anbeginn den Werken Gottes volle Schönheit und Klarheit eigen gewesen sein. Auch Gott selbst könnte unter diesen Voraussexungen eine ewige Leiblichseit nicht zukommen; zunächst müßte er noch als bloßer Geist bestehen, und erst nachdem er die ursprünglich sinstere Seite seines Wesens mit seinem Licht erfüllt hätte, d. h. erst in der von ihm zu gänzlicher Vollendung erhobenen Welt, sollte er zu einer leiblichen Ausgestaltung seines geisstigen Lebens noch gelangen können.

Diese semipantheistische Denkweise, so hoch sie sich immerhin nicht bloß über den Materialismus und Naturalismus, sondern auch über den Spiritualismus und Nationalismus erhebt, kann sich doch der wahren Vernunftmäßigkeit noch nicht rühmen; denn sie verkennet die vollkommene, unbedingte Herrlichkeit Gottes. Offenbar erleidet diese einen wesentlichen Eintrag, wenn sich Gott die wirkliche Herrschaft über die Natur erst erringen und auch insofern noch in einer gewissen Abhängigkeit von der Welt stehen soll, als an deren Vollendung seine eigene reale Ausgestaltung geknüpft wird. Das ist noch nicht der

<sup>1)</sup> So vielfach nimmt man an, bag Zeit von vornherein bestehe. Zeit ift aber bod nur ba, wo Unvollfommenheit, b. h. wo entweder Berfehrtheit, die erft abgethan, in bie Bergangenheit verfentt, ober wo noch eine gewiffe Sowache obwaltet, bie nur allmählich, erft in ber Bufunft, in Mraft umgemanbelt werden fann. In ber einen wie in ber anderen Begiebung bebilrien wir Menfchen ber Beit und find ebenbarum von Gott in biefe irbifche, zeitlichraumlich materielle Belt eingeführt worben. Baren wir von ber Gunte frei geblieben, waren wir nicht mit fittlicher Schwäche behaftet, fo wirben wir ber Beitlichfeit nicht anbeimgefallen fein, wie une benn Gott nach feiner Gnabe über biefelbe boch emporführen, folieflich in die reine Begenwart ber Ewigfeit uns noch eingeben laffen will. Gett aber bebarf für fein eigenes Wirfen offenbar nicht ber Zeit; nur bann fonnte bieg ber Fall fein, wenn feine Mraft ber Ratur nicht gerabezu gewachsen ware. Aus bem Conflicte feines Beiftes mit ber Ratur mußte fich ibm allerdings bie Beit ergeben; von einem folden Conflicte fann aber bei ibm ale bem ichlechthin Bolltommenen unmöglich bie Rebe fein.

<sup>2)</sup> Siehe oben G. 451 ff.

Gottesbegriff, bei welchem man in der That stehen bleiben kann und der sich durch sich selbst als wahr erweiset, weil er der Vernunft volle Befriedigung gewährt. So gewiß Gott einer ewigen Natur nicht entsbehren kann, wenn sich die Macht seines geistigen Lebens in ganzer Fülle geltend machen soll, ebenso gewiß muß auch diese seine Natur der Offenbarung seines geistigen Lebens unbedingt dienstbar sein. So muß er denn dieselbe von Ewigkeit her zu seiner ewigen himmlischen Leibslichteit ausgestaltet haben, von Ewigkeit her aus dieser seine innere Majestät in ganzer Glorie hervorstrahlen lassen. Wollte man also Gottes ewige Leiblichseit längnen, so würde man hiermit zugleich seine unbedingte Herrlichseit und Vollkommenheit in Abrede stellen.

Mus ebendieser Bollfommenheit Gottes folgt aber ferner, daß er auch bas Werk feiner Sande, bas er - nicht als die andere Seite feines Wesens, nicht also irgendwie zu seiner eigenen Erganzung, sonbern ans reiner freier Liebe - aus der reichen inneren Fille feiner Ratur noch hervorgehen laffen wollte, schon von vornherein mit aller Berrlichfeit betleidet habe. Die Ideen, die darin zur Verwirflichung gelangen sollen, sind, wenn auch in noch so großer Mannigfaltigkeit, boch nur Offenbarungen, Ausstrahlungen seines Beiftes, fie schließen also nichts als Rraft und Leben in sich und leuchten in reinster Rlarheit 1). Wie fie aber an und in sich felbst beschaffen find, fo ließ fie Gott auch fofort in dem Stoffe fich ausprägen, der zu ihrer Ausgeftaltung dienen foll, und fo konnten benn alle foldergeftalt fich ergebenden Gebilde nur himmlischer Art sein und würden sich auch als folde fort und fort bewahrt haben, wenn nicht durch die eigene Schuld der Geschöpfe in die ursprünglich durchaus reine und sautere Gottes= welt eine Berderbniß eingedrungen wäre. Doch auch den von ihm Abgefallenen wollte Gott vermöge seiner unendlichen Liebe noch zu Sulfe kommen und ift bereit, wenn fie nur die fich ihnen darbietende Rettungshand nicht zurudweisen wollen, fie noch der gangen Fülle der Seligkeit theilhaftig zu machen. Weil aber ebendiese innerhalb des irdischen Daseins, follte daffelbe auch zu noch fo hober Bortrefflichfeit gesteigert fein, doch nicht stattfinden fann, fo wird Gott guverlässig biese gegenwärtige trübe und mit so mannigfacher Unvollkommenheit behaftete Welt dereinft noch zur vollen himmlischen Rlarheit

<sup>1)</sup> Bie Schiller fagt:

<sup>&</sup>quot;Reines fei gleich bem Anbern, boch gleich fei Bebes bem Bochften! Wie bas gu machen? Es fei Bebes vollfommen in fich."

476 Samberger, Die Rationalität des Begriffes der himmlischen Leiblichfeit.

erheben und sie fortan nur in der Glorie seiner eigenen Herrlichkeit

ihren Raum finden laffen.

Ein sehr einfacher Gedanke, der Gedanke der unendlichen Vollstommenheit Gottes, der Gedanke seiner unbedingten Macht und seiner unergründlichen Liebe, ist es sonach, aus welchem wir die Realität des Begriffes der himmlischen Leiblichkeit zu erweisen hatten, — ein Gedanke, der sich uns nur darzustellen braucht, damit wir seiner auch völlig gewiß seinen, der also den Beweis seiner Wahrheit schon in sich selbst trägt. Gerade aber, damit er sich uns wirklich darstelle, bedürsen wir auch der Offenbarung, aus welcher uns ja die Herrlichkeit Gottes im vollesten Glanze entgegenlenchtet und in deren Lehren und Thatsachen der Begriff der himmlischen Leiblichkeit ein so wichtiges Moment bils det. Indem wir der Einwirkung der Offenbarung mit ganzer Treue uns hingeben, wird die frohe Ueberzeugung von eben jenen hohen Wahrheiten in unserem eigenen Innern, in unserer Vernunft, mit voller Kraft hervortreten; eben hiermit werden wir aber zugleich auch der Zuverlässigiet der Offenbarung selbst schlechthin gewiß werden.

## Die Andfagen über den Heilswerth bes Todes Jesu im Neuen Testament,

untersucht

von Dr. Albrecht Kitschl, Professor ber Theologie in Bonn.

## III\*).

Die Ueberficht der auf das Opfer Chrifti fich beziehenden Borftellungen im Neuen Testament beweift, daß eine absichtliche zusammenhängende Belehrung weder darüber irgendwo gegeben ift, wie die nothwendigen Merkmale des alttestamentlichen Opfers in dem Leiden und Sterben Chrifti fich wiederholen, noch darüber, nach welcher Regel an die Opferqualität Chrifti die Wirkungen der Gundenvergebung angeknübft werden. In der erften Beziehung leiftet auch der Berfaffer des Hebräerbriefes nicht, was man ihm zuzutrauen geneigt fein möchte. Nur aus vereinzelten, unabsichtlichen Andeutungen deffelben konnte ermittelt werden, in welchem Acte des Opfers Chrifti er das Gegenbild der Verbrennung der Thierleiber auf dem Altare erkenne. Denn da feine Absicht darauf gerichtet ift, Chriftus als den Sobenpriefter zu erweisen, der freilich zugleich auch Opfer ift, so hob sich aus der durchzuführenden Analogie des Sandelns Chrifti mit demjenigen, das dem Aharonitischen Hohenpriefter für das jährliche allgemeine Gundopfer vorgeschrieben war, nur das Berfahren mit bem Opferblut im Allerheiligsten hervor. Das in der anderen Beziehung ausgesprochene Urtheil, daß das Neue Testament keine gusammenhängende Belehrung über die Regel ber fündenvergebenden Wirkung bes Opfers Chrifti enthält, durfte auch nicht eine scheinbare Ginwendung finden; aber das Urtheil darf auch noch die Schärfung erfahren, daß nicht einmal eine directe Andeutung eines folchen Gedankens irgendwo ausgesprochen wird. Denn wenn man bagegen fich etwa auf Röm. 3, 25. 26. berufen wollte, wo doch flar vorliege, daß das Opfer Chrifti zur ftellvertretenden Befriedigung der göttlichen Strafgerechtigfeit gereicht habe, daß also ber Bedanke einer an den Opfer-

<sup>\*)</sup> Die Einleitung und die Abschnitte I. und II. f. S 213 ff.

478 Ritschi

tod Chrifti geknüpften Sundenvergebung burch Gott hieran feine regelmäßige Bedingung finde, fo geftatte ich mir, barauf Folgendes zu erwidern. Da idaorhow, wie erwiesen ist (S. 247), Christus als den Träger der göttlichen Gegenwart nach Anglogie ber Bedeutung der Rapporeth für die alte Bundesgemeinde bezeichnet, fo ift in dem Sattheile eig erdeigir the dixaioovens avrov, dem fich alle folgenden Sattheile unterordnen, und der in bereichertem Ausdrucke mit den Worten ele to elvai autor dixaior nai dixaiovera tor ex πίστεως Ἰησοῦ wiederholt wird, nicht der Zweck der Opferung Christi, fondern der 3weck feiner von Gott bewirften öffentlichen Darftellung als Trager ber göttlichen Gegenwart angegeben. Die Opferqualität Sefu, welche freilich daneben durch die jum Sauptfate or nooedero Jedg ilastholor gehörenden Worte er tw adrov aluari vor Augen gerückt ift, deutet nur den Moment der ausgesagten göttlichen Sandlung an und bildet zugleich ein Merkmal der Richtigkeit ber Jesu geltenden Ausfage für den, dem das typologische Berftandnif derfelben zuzumuthen ift. Denn das Symbol der göttlichen Gegenwart. fofern es zum Beweis der Gerechtigkeit Gottes und zur Bollziehung ber Berechtsprechung (ober Sundenvergebung) bient, muß mit Blut eines bestimmten Opfere besprengt fein. Es ift ein grober Berftof gegen die Logit des Sates, wenn die bon Luther her mit der Autorität der Orthodoxie geschmückte Erflärung zwar den richtigen Sinn bon idaornoior feststellt, jedoch die folgende Aussage über Gottes Gerechtigkeit für den 3weck der Opferung Chrifti ausgiebt. Bielmehr enthält der Ausspruch des Paulus außer der Hinweisung auf die äußere Correspondeng der Rreuzigung und der Blutvergießung Chrifti mit dem Ritus des jährlichen allgemeinen Sundopfers nichts, was jur Erflärung der Regel diente, der gemäß Chrifti Opfer als Mittel ber Sundenvergebung und Gerechtsprechung gilt. Wenn es alfo überhaubt gelingen wird, einen von den Mannern und Schriftstellern des Reuen Teftamentes gedachten Zusammenhang zwischen der Art der äußeren Anschauung vom Opfer Christi und der Art der von demfelben ausgefagten Birtung zu erkennen, fo wird man ihre Gebanten nur meffen tonnen an dem Ginne, dem gemäß den altteftamentlichen Opfern eine bestimmte Wirtung beigelegt wird. Die uns erfennbare Bedeutung diefer werden wir als Borausfegungen der Apostel und Jesu selbst für die Auffassung feines Todes als Opfer ansehen durfen, wenn feines der an diesem Greignig hervorgehobenen Merkmale mit dem Sinne der Borbilder in Biderspruch tritt. Freis

lich schon in Hinsicht auf die gestellte Aufgabe scheint sogleich unterschieden werden zu müssen zwischen den nachgewiesenen besonderen Formen des Opfers, denen der Tod Christi untergeordnet wird. Wenn auch alle Aussagen darauf hinausgesührt werden, daß das Opfer Christi die Gläubigen von der Sünde besreit hat, so scheint doch die Ansnüpfung der Sündenvergebung an den Charakter des Opfers des neuen Bundes, weil die Verheißung derselben den specifischen Inhalt des neuen Bundes bildet, leichter verständlich zu sein, als die Versnüpfung jener Wirkung mit dem Titel des Sündopsers oder die Erlösung von den Sünden als Folge des zur Vollendung geführten Passahopsers. Allein auch für das Bundesopser Christi, sosen werden muß, bleibt immer die Frage übrig, warum es denn übershaupt eine Wirkung hat, und die Antwort hierauf ist mit der Lösung der anderen Probleme untrennbar verbunden.

Die Gesetzgebung über die Brandopfer, Sündopfer, Schuld= opfer ift begleitet von untereinander ähnlich lautenden Aussagen ber Wirfung der priefterlichen Verrichtungen, in denen das theilweise schon behandelte Verbum and hervorfticht, welches die LXX mit idanen Jae überseten. Dies Bort klingt im Reuen Testament, wie ichon angegeben, in 1 Joh. 2, 2.; 4, 10.; Bebr. 2, 17. wieder an. Es ift aber weder im Neuen noch im Alten Teftament feiner Abftammung und feinem claffifchen Gebrauch gemäß angewendet. Denn es bezeichnet für die Hellenen die Wirkung des Opfers als Thaor ποιείν τον θεόν; bagegen fteht es in der Bibel weder jemals direct in folder Verbindung, noch hat es indirect den Ginn, daß bas gefemäßige Opfer Bott umftimme oder fein Uebelwollen in Wohlwollen verkehre. Hofmann 1) fagt gang richtig: "Entweder bezeichnet es, neutral gebraucht, eine gnädige Selbstbeftimmung Gottes, ober wenn es transitiv fteht, hat es die Gunde ober den Gunder gum Object." Das heißt, dem Wortlaute ift der demfelben gang fremde Sinn der entsprechenden hebraifden Borter and und noo aufgepragt, und es dient fo wenig jum Berftandniffe diefer Begriffe, als der biblifche Gebrauch deffelben fich nur nach dem Bortonunen diefer he= bräischen Wörter richtet. In welchem Sinne aber haftet an den Opfern die Wirfung des "Bedeckens"? Dehler erflart 2), daß die

<sup>1)</sup> Schriftbeweis II, 1. S. 339.

<sup>2)</sup> Herzog's Realenchflopabie, 10. Bb. S. 630. Jahrb. f. D. Th. VIII.

480 Ritschi

Opferterminologie darauf gegründet sei, daß die Schuld zugedeckt und zwar für die göttliche Anschauung weggeschafft werde; vermöge solcher Deckung werde der sündige Meusch vor dem strasenden Nichtster geschützt und könne demnach ohne Gesahr dem heiligen Gotte nahen.

Diese Combination eines Sprachgebrauches, ber mit geringen Ausnahmen ausschließlich in den prophetischen Büchern und den Hagiographen des Alten Testaments herrscht, mit einer schon abweichend lautenden Formel im mofaifden Befete ift durchaus verfehlt. Aber nicht blos um Dehler's Meinung, deren weitere Darftellung noch fehr viel Untlares in sich schließt, zu widerlegen, geben wir auf die Untersuchung jenes prophetischen Sprachgebrauches ein, fondern weil derfelbe, wie es scheint, auch schon in der Bibel mit der urfpriinglichen Bedeutung des Opferrituals in Berbindung gesett ift, und es beshalb auf die Sonderung des scheinbar Gleichartigen, aber doch ursprünglich und wesentlich Unterschiedenen ankonunt. Die Formel בפר ערן, Sunde bedecken, findet fich zunächst ohne einen tedmifchreligiojen Sinn, Spr. Sal. 16, 6: "Durch Liebe und Treue wird Sünde bedeckt, und durch Furcht Gottes weicht man vom Bofen." In diesem Sate ift ohne Zweifel die Sunde deffelben Subjects gemeint, von welchem für einen späteren Zeitmoment Liebe und Treue prädicirt wird; denn auch das Bose ift als mögliche That designigen gedacht, der durch Furcht bor Gott fich derfelben enthält. Es fragt fich demnach nur, ob die nachherige Tugend als das Mittel bezeichnet ift, durch welches die frühere Gunde bor bem Auge und Urtheil Gottes verborgen wurde, oder ob ein anderer Gesichtspunft für den gewählten Ausdruck vorauszuseten ift. In jener Sinficht muffen wir schon im Voraus geltend machen, daß auch die ferner anzuführenden Fälle des vorliegenden Sprachgebrauches den Act des Bedeckens der Sünde niemals in Bezichung zu dem Angefichte Gottes feten. Andererfeits aber wird die vorliegende Stelle beleuchtet durch den Sat Spr. Sal. 10, 12: "Haß erwecket Haber, aber alle Bergehungen bedecket (moon) Liebe." Denn' wenn auch hier die Bergehungen einem Anderen gehören, als die fie bedeckende Liebe, fo fommt es hier boch nicht auf eine Bedeckung der Bergehungen vor dem Huge Gottes an, fondern auf eine folde Behandlung derfelben durch einen Menfchen, welche der gehäffigen und Sader erweckenden Beachtung derfelben entgegengesett ift. Durch Liebe nämlich wird der den Berfehr ftorende Ginfluß der Bergehungen des Underen unwirffam gemacht.

Diefer Fall ift nun in der anderen Stelle an dem leben des eingelnen Menfchen in der Beife anschaulich gemacht, daß die Liebe und Treue, die Giner in fich erzeugt, seine eigenen früheren Sünden für den Werth seiner eigenen Berson aufheben oder unwirksam machen, mahrend zugleich die Grundtugend der Furcht Gottes vor fernerer Berschuldung bewahrt. Demnach erprobt sich hieran die Bedeutung von ned, welche sich schon bei unserer Untersuchung ber Bedeutung von nob für eine Reihe von Stellen ergeben hat (f. o. S. 228.). Diefer Deutung fügen sich nun auch alle diejenigen Stellen, in denen Gott als Subject ber Bebeckung von Gunden bezeichnet ober angerufen wird. Bei diesem Gedanken ift nämlich bemerkenswerth, daß niemals eine Beziehung der Bededung der Gunde vor dem Angefichte oder ben Augen Gottes ausgesprochen ift 1), bann aber, daß niemals bie gesetzmäßigen Opfer als Bedingung jener Wirkung Gottes bezeichnet ober auch nur vorausgesetzt werden. Mag man also den Ginn der gemeinten Stellen auf den Ausdruck ber Bergebung ber Günden burch Gott zurückführen, fo ift dabei die Anschauung zu beachten, daß die Sünden durch ihre Bedeckung oder Ginhullung unwirksam tverden follen für das Berhältnif der fündigen Menfchen zu Gott 2). In Diesem Sinne wird das Berbum hed zunächst mit dem Objectsaccusativ בין oder התאח oder ששל construirt (Pf. 65, 4; 78, 38.; Sef. 6, 7.; 22, 14.; 27, 9.; Dan. 9, 24.); ferner mit der Prapofition לי (Bf. 79, 9.; Jer. 18, 23.); mit der Praposition בער (2 Mof. 32, 30.); mit dem doppelten Dativus commodi der Person und der Sache, nämlich der begangenen Sünde (Ezech. 16, 63.; 4 Mof. 35, 38.); mit dem Dativus commodi der Perfon, so bag bas Object der Gunde aus dem Zusammenhange zu erganzen ift (5 Mof. 21, 8.; vgl. 2 Sam. 21, 3., wo freilich nicht Gott, fondern David das Subject ift). Anftatt daß nun die Gelvifheit oder Erwartung der Bedeckung der Sunden durch Gott an Opfer gefnüpft würde, wird dieselbe nur von der Ifracl zugewendeten freien Gnade Gottes, um feines Ramens millen, abhängig gemacht (Bf. 79, 9., val. 51, 3.: Jef. 43, 25.). Als Mittel wird einmal das gerade er-

<sup>1)</sup> Denn bie Parallele in Jer. 18, 23: "Bebede nicht ihre Schuld, und ihre Sinden vor beinem Angesicht wische nicht aus", sorbert keine Ergänzung bes ersten Sages burch bie Beziehung bes zweiten.

<sup>2)</sup> Dafür fpricht and bie Barallele mit ann, wegichaffen, and, wegge- icaft werben (Bef. 6, 7.; 27, 9.).

482 Ritsch !

füllte Maaß der Verftoßung des Bundesvolkes bezeichnet (Jef. 27, 8. 9.) als Bedingung wird einmal die Fürbitte des Moses vorgeführt (2 Mos. 32, 30.; vgl. B. 32.).

Diefer Reibe von Källen gegenüber ficht nun der Aussbruch Sehoba's an Samuel über Gli und feine Sohne (1 Sam. 3, 14.): bie Bergehung אם - יתפפר עון בית - עלי בזבח ובמנחה עד - עולם des Saufes Eli foll nicht bedeckt werden durch Schlachtopfer und Speisobfer in Eminfeit. Diese verneinende Rede scheint nun porausaufeten, daß die genannten Opferklaffen, mit denen gerade der gange Umfang der gesetlichen Arten des Opfers umschrieben ift, ihre allgemeine Bestimmung in ber Bedeckung von Bergeben haben, und fie scheint ausaudrücken, daß diefe Wirfung nur an Gli und den Seinigen verloren fein foll. Wenn dies der einzige und der nothwendige Sinn des Ausspruches ift, so wird der weitere Berlauf der Untersuchung ergeben, daß dann ein Miftverftändniß der ähnlich lautenden Formeln für die Wirfung der gesetzlichen Opfer ober eine Umdeutung derselben begangen sein mußte. Es liegt jedoch in der Ratur des verneinenden Sates, daß biefe Borausschung beffelben feineswegs entschieden ift; vielmehr kann mit demfelben logischen Recht noch eine andere aufgeftellt werden, und es wird von fachlichen Gründen abhängen, welden positiven Grunderdanten man für die ausgesprochene Berneinung gelten läft. Es ift nämlich nicht zu erweisen, daß die beiden angegebenen Rlaffen bon Opfern gerade das gefetliche Suftem ber Opfer bezeichnen follen; fie konnen auch gang abgeschen von der Unschauung jener Justitute gedacht fein, und dann enthält die von Schlachtopfer und Speisopfer für den vorliegenden Fall möglicherweise erwartete, aber verneinte Birfung gar feine Ausfunft über ben Sinn ber gesetzlichen Opfer. Bur Grlauterung wie zur Bestätigung diefer Annahme muß auf Folgendes aufmertfam gemacht werden!). Es ift bekannt, daß gefetzliche Gundopfer nur gegen folche Bergeben wirkfam find, welche aus Berfeben begangen find, daß dagegen Bergehen mit erhobener Sand, die eine Lafterung Gottes und einen Bruch des Bundes in sich schließen, sich der Tragweite der gesetzlichen Opfer entziehen und den Zorn Gottes fowie die Ausrottung aus dem Bolfe nach fich ziehen (4 Mof. 15, 27-31.). Run ift das Bergehen der Cohne Gli's deutlich als ein folches der letteren Art bezeichnet, und demgemäß auch die Ausrottung derselben vorher ver-

<sup>1)</sup> Bgl. de ira dei p. 13.

ündigt (1 Sam. 2, 29-31.). Also würde es nicht dem correcten Zusammenhang der Erzählung in sich und mit jenem charafteristischen Grundfate entsprechen, wenn der uns borliegende Ausspruch jo verftanden würde, als wenn er im Allgemeinen die Möglichfeit der Aufhebung auch schwerer Vergehen durch gesetliche Opfer voraussetzte und nur die Söhne Eli's von der Regel ausnähme. Also wird von diefer Deutung abgesehen werden muffen. Run bietet aber die Beschichte des Alten Teftaments eine Reihe von Fällen der Bundesbruchigfeit und von Auftreten göttlichen Bornes bar, in denen außerordentliche Mittel und unter biefen auch außerordentliche Opfer, welche jedoch nie als Sündopfer bezeichnet werden, dazu dienen, den gebrochenen Bund wieder angufnupfen und Gott zur Buruchnahme feines vernichtenden Zornes zu bewegen. Dahin gehört die Fürbitte des Moses mit der er nach der Anbetung des goldenen Ralbes verfucht, "die Gunde gu bedecken", aber freilich nur einen Aufschub bes vernichtenden Zornes Gottes erreicht (2 Mtof. 32, 30-35.). Dahin gehört ferner die Darbringung von Rauchopfer, als Gott das Murren des Bolfes über die Bernichtung der Korachiten durch eine Beft erwiderte (4 Mof. 17, 6-15.), von Brandopfern und Beilsopfern durch David, als fich ber göttliche Born über die Zählung des Bolfes fundthat (2 Sam. 24.), von Rauchopfern nach Anordnung des Sistia, um den Zorn Gottes abzuwenden und den Bund zu erneuern (2 Chron. 29, 8-11.). Rach Analogie mit diesen Fällen darf nun der Ausspruch über Gli fo verftanden werden, daß die qualificirt bundbrüchigen Bergehungen der Sohne die Berwerfung und Bernichtung durch Gott mit aller Gewißheit zu erwarten haben, namentlich mit Ausschluß ber Aussicht, daß durch außerordentliche Opfer die Bundestreue wieder angefnüpft und fo ber Born Gottes rudgangig und die Bergehungen unwirksam gemacht werden fonnten. Diefe Deutung wird aber fowohl dadurch empfohlen, daß die Unnahme einer Migdeutung des gesetzlichen Opferinftitutes vermieden wird, als daburch, daß auch die Fürbitte des Mofes (2 Mof. 32, 30.), der die Opfer in dem vorliegenden Falle gang gleich ftehen, eben nur als außerordentliches Mittel barauf berechnet ift, "die Gunden des Bolles ju bedecken". Indem alfo auch diefe Erörterung feine Auftlärung über die technische Wirkung der gesetzlichen Opfer herbeigeführt hat, zugleich aber dem Borurtheil entgegentritt, als ob überhaupt der beurtheilte Sprachgebrauch von ses eine Beziehung auf das mosaische Opferinstitut habe, so wird es als berechtigt erscheinen, unsere Auf484 - Ritsch !

merksamkeit auf die gesetzlichen Bestimmungen und auf diejenigen sonst im Alten Testament vorkommenden Andeutungen zu beschränken, welche im Wortlaute mit jenen übereinstimmen.

Bo das "Bedecken" die eigenthümliche Wirfung der Opfer bezeichnet, ift nie Gott, fondern immer der Briefter (oder bei der Inftallirung berfelben Mofe) als das Subject, und nie die Sunde von Berfonen, fondern immer nur Berfonen oder heilige Gerathe (der Brandopferaltar, der Rauchopferaltar, die Rapporeth) als Objecte bezeichnet. Als Mittel für die Bedeckung der Geräthe wird die Sprengung von Opferblut auf Diefelben bargestellt, als Mittel für die Bedeckung der Bersonen die Gesammtheit der Sandlungen, in welchen die Gabe Gott nahegebracht wird. Ferner wird die Wirfung des "Bedeckens" der Personen im Gesetze von den Brandobsern, den Sündopfern und den Schuldopfern ausgefagt. Daraus folgt aber nicht, daß es für die fogenannten Schelamim (Beilsobfer) und für die Darbringung des Rauchopfers ausgeschloffen ware. Ezechiel (45, 15, 17.) tritt hier ergangend ein, indem er von Sündopfern, Speisopfern, Brandopfern, Beilsopfern den Zweck לכפר כליהם und מכפר בעד בית - ישראל ausfagt. Ferner bient nicht nur das aukerordentliche Rauchopfer, welches Abaron auf Mofe's Geheiß brachte, um die Beft abzutwehren, die Gott wegen des Murrens des Bolfes über die Bernichtung der Korachiten gefandt hatte, zur "Bebedung der Gemeinde" (4 Mof. 17, 11. 12.), sondern auch das regelmäßige Rauchopfer (2 Dof. 30, 7. 8.) findet feine Bestimmung in demfelben Zweck. Dies geht daraus hervor, wie 1 Chron. 6, 34. unter den Thätigkeiten Aharon's und feiner Gohne, welche der Ordnung Mofe's gemäß zum Dienste bes Heiligthums und zur "Bebedung von Ifrael" gehören, gerade das Angunden auf beiden 211tären hervorgehoben wird.

Indem also die Correspondenz der "Bedeckung" der Personen mit allen Arten von Opfern erwiesen ist, so kann man nicht in der Eigenthümtlichkeit des Thierblutes allein den Grund für die bezeichs nete Wirkung der Thieropfer suchen. Daß das Berbot des Genusses von Blut (3 Mos. 17, 11.) einen bedeutsamen Grund zur Erstärung eines hervorragenden Opferactes enthält, ist außer allem Zweisel; daß sie aber den Schlüssel zur mosaischen Opfertheorie enthalte 1), ist nicht richtig; denn der Ausspruch, daß das Thierblut zur Bedeckung

<sup>1)</sup> Babr, Symbolit bes mof. Cultus, II. G. 199.

der Seelen auf den Altar gegeben ift, weil die Seele des Fleisches im Blute fei, und weil das Blut, fofern es die Seele in fich fchliefit, gur Bedeckung (ber Seelen ber Ifraeliten) biene, - erflärt feineswegs, warum auch noch andere Wegenstände und Sandlungen für denfelben Zweck angeordnet find. Zunächst ift die Deutung auch ber blutigen Opfer nicht allein auf jenen Ausspruch zu begründen, erftens weil berfelbe gar feinem Opfergesetz angehört, zweitens weil in allen Opfergesetzen, wie schon bemerkt worden ift, die Birkung des and immer nur an die Gesammtheit der vorgeschriebenen Opferacte angeknüpft wird. Namentlich ift regelmäßig die Berbrennung der vorgeschriebenen Theile des Thieres mit der Sprengung des Blutes zusammengefaßt, wenn jene charatteriftische Wirfung ausgesprochen ift (3 Mos. 4, 15-20. 25. 26. 30. 31., vgl. 3 Mos. 5, 16.; 12, 7. 8.; 14, 19. 31.; 15, 15. 30.; 19, 22.; 4 Mof. 6, 11.). Ferner wo, wie bei den Privatsundopfern, auch die Berzehrung der nicht verbrannten Theile des Thieres durch die Priefter am heiligen Orte angeordnet ift, wird diefe Handlung als Mittel in die bezeichnete Wirfung des Opfers eingeschloffen (3 Mof. 10, 17.). Diefen regelmäfigen Ordnungen reihen fich nun einzelne außerordentliche Fälle an. In der Anordnung der Beihe Aharon's und seiner Sohne (2 Mof. 29.) wird außer einem Gundopfer und einem Brandopfer vorgeschrieben, wie Mofe mit dem zweiten Bidder und den unblutigen Gaben berfahren foll. Nachdem bestimmte Theile des Opferthieres und ein Theil der Brode in die Sande der Ginzuweihenden gelegt, dann aber auf dem Altar angezündet sein würden (B. 22-25.), wird vorgefcrieben, daß Aharon und feine Sohne die für fie bestimmten Fleifchtheile des Opferthieres, welche vor dem Altar gehoben und gewoben waren (B. 27.), und die übrigen Brode und Fladen an demfelben Tage effen follen (B. 31-33.). Bon diefen Speifen heißt es חוות של. 33: בקב בפר בפר בקם אים אים בפר בקום, "fie follen biefe effen, mit benen fie bedeckt worden find zur Fillung ihrer Hände (ihrer Ginweihung) und zu ihrer Heiligung". Dies fann nur so verftanden werden: Indem von dem Opferthier nur gewisse Theile und von den Opferfuden nur Beniges auf dem Altar angezündet ift, indem ferner nur Bruft und Reule durch den Ritus des Hebens und Webens Gott dargebracht find, fo gilt doch das gange Opferthier und der ganze Brodvorrath, der in dem Korbe liegt, als Mittel der Bestedung für die Ginzuweihenden. Während also der gesammte Bors rath des Speisopfers, auch fo viel davon egbar ift, die Wirfung des

486 Ritichi

"Bedeckens" hat, weil ein Theil davon auf dem Altar angezündet ift, fo nimmt das gange egbare Fleisch des Opferwidders an derselben Wirkung Theil, weil fowohl die Eingeweide, und was fonft noch bezeichnet ift (B. 22.), angezündet, als auch die Bruft und die Reule bor dem Altare gehoben und gewoben find (B. 27.). Daß nun diefe Ceremonien ebenfalls für die Birfung des "Bedeckens der Scelen" nicht ohne Bedeutung find, ergiebt fich aus einem außerordentlichen Obfer, beffen Gegenstände die Ausführung ber Blutsprengung und Berbrennung nicht gestatteten. 218 nämlich die Afraeliten den Sieg über die Midianiter erfochten hatten, ohne einen Mann einzubuffen, bringen fie durch Mofe und Eleafar alles erbeutete Goldgeschmeide Gott dar (4 Moj. 31, 48--54.). Die Bezeichnung mannen (2. 52.) drudt aus, daß die Wegenstände durch den Ritus des Erhebens vor dem Altar als Opfer dargestellt werden; indem fie aber שבות כל - נפשתינה לפני יהוה find, bienen fie אוון קרבן bedecken unfere Seelen por Gottes Angeficht". Es ift nach allen Diefen Proben berftändlich, wenn, wie es 1 Chron. 6, 34. geschicht, die Gefammtheit der priefterlichen Functionen auf den Zweck bezogen wird, Ifrael im Gangen oder ben einzelnen Ifraeliten gu "bedecken"; aber bemerkenswerth ift, daß auch die Dienstleiftungen der Leviten. indem diese als der Erfat der Erftgeborenen und indem ihre Functionen am Zelte ber Zusammenfunft als folde bezeichnet werben, welche eigentlich ben Golnen Ifraels gufamen, darauf gedeutet werden, לכפר של – בני ישראל (4 שלסן. 8, 18. 19.).

In Folge dieser Nachweisungen wird es wohl als sicher gelten, daß die Formel für die Wirtung der Opfer nicht von der Art des Gott nahegebrachten Stoffes, sondern von der Art und dem Werthe der Handlungen aus ihre Erklärung sinden muß, welche mit den Opferstoffen in erster Reihe die Priester, in zweiter die Leviten vorsnehmen. Indem sich nun freilich die untergeordneten Dienstleistungen der Leviten unserer Anschauung entziehen, und indem sie auch vielleicht im Einzelnen des charafteristischen, dem bezeichneten Iwecke nahe sommenden Gepräges entbehrt haben werden, so ist der Sinn der den Priestern vorbehaltenen Manipulationen bei aller äußeren Verschiedensheit derselben identisch und die Deutung derselben kaum streitig. Vor Allem ist der heitige Ort, an welchen alle Opferverrichtungen gebunden sind, das Zelt der Zusammentunst (2 Mos. 29, 42—46.), das Symbol der göttlichen Gnadengegenwart unter dem erwählten Volke. Insbesondere ist der Allar für die Vrandopser vor dem Einsbesondere ist der Allar für die Vrandopser vor dem Einsbesondere ist der Allar für die Vrandopser vor dem Eins

gange in bas Belt durch baffelbe Pradicat ausgezeichnet, baf Gott gu Mose kommen wolle (2 Mos. 20, 21.), ferner aber die Rapporeth in dem Allerheiligften (2 Mof. 25, 21. 22.; 30, 6.; 4 Mof. 17, 19.). Indem also das Blut, in welchem das leben des Thieres ift (3 Mof. 17, 11.), an den Brandopferaltar, respective bei Gundopfern an deffen Borner, oder an die Borner des Rauchopferaltars und den Vorhang vor dem Allerheiliasten, oder an die Rapporeth gesprengt wird, so wird dadurch das Thierleben Gott nahegebracht und angeeignet. Daffelbe ift aber auch ber Sinn ber Berbrennung ber Speisopfer und der Thierleiber, respective ihrer Eingeweide, in dem Altarfeuer. Denn diefes, welches nicht verlöschen foll (3 Mtof. 6, 5. 6.), ift feiner Berfunft nach das Feuersnmbol der Gegenwart Gottes selbst (3 Mof. 9, 24.; 2 Chron. 7, 1.); die Auflösung der Gaben durch bas Teuer ift alfo ihre Aneignung an Gott. In entfernterer Beife aber wird daffelbe ausgedrückt, indem gewisse zur Mahlzeit refervirte Theile der Opferthiere bor dem Altare in die Bohe gehoben und vor demfelben geschwungen wurden.

An den Acten der Blatsprengung und der Verbrennung haftet also hauptsächlich das Prädicat der durch den Priester auszusübenden Bedeckung des Einzelnen oder der Gesammtheit der Jerastiten. In den allermeisten Fällen wird die Bezeichnung der Person durch die Präposition der mit dem Verbum verknüpft, seltener durch die Präposition der (3 Mos. 16, 24.; 9, 7.; 16, 6. 11.). In beisden Fällen ist die durch den ursprünglichen Sinn des Vedeckens auszedrückte Ausschauung sestgehalten: "auf Jemand decken", "Jemand ringsum bedecken". So übereinstimmend wird die Wirkung von Vrandopsern (3 Mos. 1, 4.; 16, 24.), von Sündopsern (3 Mos. 16, 33.; 4 Mos. 28, 22. 30.; 29, 5.; Neh. 10, 34.; 2 Ehron. 29, 24.) und von Schuldopsern (3 Mos. 14, 21.) bezeichnet 2). Daneben aber sinden sich für die Wirkung der Sündopser und Schulds

<sup>1)</sup> Niemals aber an bem Acte ber Schlachtung bes Thieres, ber nur als Mittel zur Gewinnung bes Blutes bient. Und zwar gilt dasselbe nicht als todt und bas in ihm webende Leben nicht als vernichtet, sondern wie es in der Kraft bes Umlauses aus der Bunde hervorspringt, so gilt es als noch lebendig, inten es unmittelbar an ben Ort seiner Bestimmung gesprengt wird. Bergl. Debler a. a. D. S. 628.

<sup>2)</sup> Un einigen Stellen, 3 Mes. 6, 23.; 7, 7.; 16, 17. 27., steht das Verbunt absolut, aber se, daß die Personen als Objecte dem Zusammenhange gemäß ers ganzt werden muffen.

488 Ritichi

opfer noch specielle, dem Zwecke derfelben entsprechende Zusäte. Buerft wird der 3 wed angefnüpft: מחהר אחכם, "unn end zu reinigen" (3 Moj. 16, 30.), zweitens die entsprechende fernere Birfung, , "und sie ist rein", die Wöchnerin von ihrem Blutflusse (3 Mof. 12, 7. 8.), oder and moon, ned ift ihnen (oder ihm) vergeben" (3 Mof. 4, 20. 31.; 4 Mof. 15, 25. 28.). Diefelbe Formet wird ferner hinzugefügt, wo auch noch eine Beziehung der briefterlichen Sandlungen auf die begangene Gunde vorhergeschieft ift (3 Mos. 4, 26, 35.; 5, 10, 13, 18, 27.; 19, 22.). Diese wird entweder durch die Brapofition מאשר מות angefnüpft, יחשאת, מרשה מאשר מאשר und dergl. (3 Mos. 4, 26.; 5, 6. 10.; 14, 19.; 15, 15. 30.; 16, 34.; 4 Mof. 6, 11.), oder durch die Praposition 32 (3 Mof. 4, 35.; 5, 13. 18. 27.; 19, 22.). Wenn es sich nun fragt, wie diefe fo ausgedrückte Beziehung ber priefterlichen, die Berfonen bedeckenden Sandlungen gedacht sein wird, so verbietet der Bechfel der beiden Brapositionen in dem Tenor beffelben Gefetes über die Schuldopfer, denselben ihren untereinander jo verschiedenen localen Sinn zu vindiciren. Ueberdies murden badurch feltfame Inconfequenzen in dem Sinne der gangen Formel entstehen. Wenn der Briefter durch das Schuldopfer "auf Ginen bedt, auf feine Gunben, fo wurde barin bas Decken, mag es einen speciellen Sinn haben, welchen es wolle, in dieselbe Richtung zu den Größen gestellt, welche durch diese priefterliche Sandlung jedenfalls von einander getrennt werden follen. Wenn ber Priefter burch Gund- und Schuldopfer nauf Ginen bedt von feinen Gunden weg (fo bag er bon feinen Gunden getrennt wird) und wenn ihm in Folge deffen vergeben wird", so wird der göttliche Act der Bergebung der Gunde in einer wenigstens fehr miflichen Beife von deren factischer Beseitigung abhängig gemacht. Deshalb bleibt nichts übrig, ale beide Brapositionen in übertragener Bedeutung als Bezeichnungen des äußeren Grundes oder des Unlaffes der beabsichtigten Birfung des Bedeckens anzusehen, welche, den Berhältniffen des gangen Borganges gemäß, durch die priefterlichen Sandlungen außer Wirtsamfeit für die Berson geset werden follen.

Welches ift nun aber der Sinn der Formel für die Wirfung der Opfer auf Personen, deren Modificationen eben dargelegt sind? In verschiedenen Wendungen herrscht die Ausicht, daß als das eigentliche Object der Bedeckung durch die Opferhandtungen die Sünde der Person gemeint sei, daß also die directen Formeln, deren In-

differenz gegen das Opferritual oben beleuchtet ift (S. 481.), der urfprünglichen Conception der Opfergesetz zu Grunde lägen. Rofenmuller 1) hat in dieser Hinsicht den fühnen Griff begangen, zu behaupten, בפר על חשאת נפשר אווון fei eine Abfürzung für הפשר על נפשר , Bahr 2) hat diese Unsicht adoptirt, und Kurtz weiß auch feinen anderen Ausweg 3). Der Grund, den der lettere für feine Behauptung anführt, ift, daß "häufig da, wo die Berfon des Opfernden als Db= ject genannt ift, noch appositionell erflärend hingugefügt ift" die Begiehung der Handlung auf die Gunde mit den Prapositionen by und שם, die wir soeben verzeichnet haben. Dag man ein zweimaliges של auf ein Appositionsverhältniß deuten fann, foll nicht bestritten werden; es ift aber eine beneidenswerthe Runft, in den Stellen des Gebrauches von 323 den Ausdruck einer Apposition zu dem mit z eingeführten Worte zu erfennen. Mag man nun mit Kurtz die Bedeckung der Sunde im Opfercultus als das Mittel verstehen, durch welches die Sünde gebrochen und ohnmächtig gemacht werde (mit Unschluß an den oben S. 228. erwiefenen Sinn des Berbums), oder mit Dehler 1) als das Mittel, durch welches die Sünde aus den Augen Gottes weggeschafft (nach Jer. 18, 23.) und der Mensch vor der göttlichen Strafe geschützt fei, fo fehlt diefen Annahmen jede gureichende directe Begründung. Sie verwickeln fich aber auch noch in den Widerspruch, daß der Sinn, welcher von der Wirfung der Sünd = und Schuldopfer abstrahirt ift, auf die Opfer überhaupt, namentlich auf die Brandopfer übertragen wird, welche gur "Bedeckung" der Bersonen bestimmt find (3 Mof. 1, 4.; 16, 24.), benen aber eine Bezichung auf Gunde gu vindiciren, alle Runft, die man darauf verwendet hat, nicht hinreicht. Und wie foll die Beziehung auf Gunde auch dem Beilsopfer und dem Rauchopfer vindicirt werden, welche doch auch daffelbe Pradicat empfangen (fiehe oben S. 484.)? Es ift eine bewundernswerthe Logif in dem Berfahren, die Merkmale von besonderen Opferklaffen zu ermitteln, um nach ihnen den allgemeinen Begriff der gesetzlichen Opfer gu bestimmen, während die einfache Formel בַּבֶּר בֶּלָיר, indem sie auf alle Arten der Opfer angewendet wird und nur in befonderen Fällen ber Wejetgebung über Gund : und Schuldopfer von den vorgeblichen

<sup>1)</sup> Scholia in V. T. II. p. 200.

<sup>2)</sup> Symbolif des mof. Eultus, II. S. 204.

<sup>3)</sup> Der alttestamentl. Opfercultus, G. 48.

<sup>4)</sup> A. a. D. S. 630.

490 Ritsch 1

Rurt'schen Appositionen begleitet ift, ihre Erklärung unabhängig von diesen besonderen Zusätzen fordert.

Aber ber eben bezeichnete Weg wird beshalb regelmäßig nicht gefunden, weil für das hebräische Berbum, fo wie es Bradicat aller Opfer ift, die Ueberfetzung "fühnen" eingeniftet ift. Der Begriff dieses Wortes ift dem bebräischen "decken" nicht minder inadagnat als der Begriff von ildoxeodai. Gubne bedeutet ursprünglich "Gericht", "Urtheil"; fühnen "Urtheil fprechen". Weiterhin fühnt ber Rechtsbrecher seine Schuld, d. h. er beseitigt fie, indem er die Strafbufe erlegt. Enolid wird eine Guhne, d. h. Frieden, gestiftet, indem durch jenes Mittel die Friedlosigfeit aufgehoben wird, in die der Rechtsbrecher verfallen war. Wenn man fich berechtigt achtet, das Wort and im Opferritual mit "fühnen" zu überseten, fo muß man consequenterweise den Opferact in jedem Falle auf den Wedanken einer am Thiere vollzogenen Strafe gurudführen. Aber wie baft benn das deutsche Wort zu dem Sprachgebrauche: "eine Berfon bebecken", und zu dem Umftande, daß biefe Birfung vorzugemeife an Blutsprengung und Berbrennung, nirgends aber ausdrücklich an die Tödtung des Thieres angefnüpft wird? Dag durch die Opferacte Die Schuld bedeckt, d. h. gefühnt werde, diefer Bedanke fällt nach unferer Deutung der Formeln bei Gunds und Schuldopfern weg. Soll es also beifen, durch die Opferacte werde über die Sohne Braels im Gangen oder über einzelne vom Priefter ein Urtheil gesprochen? oder foll es heißen, daß diejenigen, denen das Opfer gilt, in Frieden gefett werden? Dem ersten Gedanken entspricht nur gar nicht die deutliche Symbolif der Acte, durch die eine Gabe Gott nahegebracht wird: der zweite Gedanke wurde voraussetzen, daß die Mraeliten, indem fie für fich opfern laffen, außer dem Frieden mit Jehova fich befinden, während gerade die entgegengesette Voraussetung, nämlich der Bestand des Bundes, die geschlichen Opfer bedingt, und während bei eingetretener Bundbrüchigfeit regelmäßig gar fein Opfer gilt. Und auch in den Fällen der Bundbrüchigfeit, alfo der Friedlofigfeit. bei benen es gelang, burch Opfer ben Born Gottes zu beschwichtigen, haben dieselben notorisch nicht ben Charafter einer Strafbuße, sondern ben Sinn, daß durch fie der erneuerte Bundeswille der Abgefallenen geltend gemacht wurde (fiehe oben S. 483.). Sie unterscheiden fich aber pon den gesetlichen Obfern badurch, daß jene ohne sichere Aussicht auf den gewünschten Erfolg ansgeführt werden, während derfelbe diefen durch ihre Begründung auf die wirtfame Bundesgnade Gottes von

vornherein getwährleiftet ist. Da also die Voraussetzungen, unter des nen das שַלֵּיר die Wirfung der gesetzlichen Opfer bezeichnet, von den Voraussetzungen des Vegriffs "sühnen" so gründlich abweichen, so fann es nur Verwirrung stiften, wenn man das Wort als regels mäßige Uebersetzung jenes Ausdrucks gebraucht.

Bum 3mede der Ermittelung des Sinnes der Formel muffen aber noch einige Punkte in Erinnerung gebracht werben. 2118 bas Subject des "Bedeckens" durch die Opferhandlungen wird immer ber Briefter bezeichnet. Es ift eine charafteriftische Ungenauigfeit, wenn Rurt ') faat: "Alls das Subject, von welchem das Bedecken im Opfercultus ausgeht, erscheint immer Gott oder beffen Diener und Stellvertreter, der Briefter." Die erftere Behauptung ift nicht richtig, und die gleichgeltende Bezeichnung des Priefters als Dieners und Stellvertreters Gottes ift nur aus einer Berwirrung der berschiedenartigen Functionen der Priefter zu erklären. Diener Gottes ift der Aharonitische Priefter, aber Stellvertreter - ber Menschen Gott gegenüber, wenigstens gerade in den Opferhandlungen 2). Denn inbem das gange ifraelitische Bolt als Ronigreich von Prieftern pradicirt ift, fo hat das besondere Priefterthum der Aharoniten nicht den Ginn, jenes Bradicat des gangen Bolfes aufzuheben oder unwahr zu machen, fondern den Sinn, das Bolf oder den einzelnen Laien in der Ausübung bes Cultus zu vertreten. Indirect durch die Sandlungen ber Aharoniten wird also immer das Priefterrecht des gangen Bolfes und der Einzelnen, Gott zu nahen, verwirflicht. Die besondere Erwählung der Aharoniten durch Gott jur Ausübung des Cultus und ihre fogleich zur Erwägung zu bringende amtliche Bollmacht gegenüber den Fracliten und ihren Gaben zieht die Aharonitischen Priefter nicht auf die Seite Gottes, fondern begründet blos die Ausschlieflichfeit ihres Sandelns in Sinficht der für Gott durch den Gingelnen oder durch die Gesammtheit bestimmten Gaben 3). Un jenem Privi-

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 50.

<sup>2)</sup> Das Segnen bes Bolles im Auftrage Gottes (3 Mof. 9, 22 f.; 4 Mof. 6, 22 f.) und ber Unterricht im Gefet, sowie bie richterliche Gewalt, bie ben Prieftern übertragen find, steben in Abhängigkeit von ihrem Hauptberuse.

<sup>3) 3</sup>ch muß gestehen, baß es mir unverständlich ist, was hofmann a. a. D. S. 286. ichreitet: "Der Priester war von Gott gegeben, nicht baß er die Stelle ber Gemeinde ober bes einzelnen Gemeindegliedes vertrat, — benn die Gesmeinde ist es ja, welche barbringt, ober ber Einzelne — sondern bamit, was sonst nur Neußerung und Bethätigung menschlicher Frömmigkeit ware, insvsern

492 · Ritschl

legium nehmen freilich auch die jum Dienfte des Zeltes der Zusam= mentunft angestellten Leviten Theil. Der Sohepriefter als bas Saupt der Opfernden hat dasjenige Maag von Heiligkeit, daß er alle Kehler. welche unabsichtlich an den Gaben haften, wegnimmt und durch das Privilegium feiner Berfon ihre Bohlgefälligfeit für Gott ergangt (2 Mof. 28, 38.). Diefelbe Beftimmung, die Fehler des Geheitigten (מקדש) wegzunehmen, wird nun 4 Mof. 18, 1. von Aharon auf feine Sohne, ja fogar auf bas Saus feines Baters, b. f. fammtliche Leviten, ausgedehnt; indem biefe an ber Stelle fammtlicher Afraeliten die Dienste am Zelte der Zusammentunft ausschlieflich üben, find fie befähigt, die Verfehlung jener wegzunehmen (B. 22. 23.), d. h. wohl diejenige, welche an deren Gaben haften würde. Natürlich ift diese Wirfung nach ben abgeftuften Burben verschieden. Die Leviten üben fie nur, fofern fie unmittelbar im Dienfte am Beiligthum thatig find, ber Hohepriester aber schon, sofern er überhaupt da ift und das Goldblech mit der Inschrift "Beilig Jehova" an der Ropfbedeckung trägt. Insbesondere aber erftrecht fich die gleichartige Wirfung der Priefter auch auf die perfonlichen Verfehlungen der Ifraeliten, fofern unter den Acten des Laienfündopfers die daran fich fnüpfende Mahlzeit der Priefter an dem heiligen Ort ausbrücklich ihre Beftimmung darin findet, daß die Priefter die Verfehlung der Gemeinde twegnehmen (3 Mof. 10, 17.). Es ift nicht die besondere Gigenschaft des Speiscobjectes, noch des Actes an fich der Grund des Pradicates; fondern die einsetzungsmäßige Befähigung des Briefters gu diefer Wirfung bethätigt sich in diesem besonderen Acte des Laienfündopfers. Singegen was nun die etwa vorsommenden Berfehlungen im Priefterdienst selbst betrifft, so finden die Priefter ihre specifische Ergänzung nicht etwa au Sohenbriefter oder gar an einem Bertreter außer und über ihrem Stande, sondern nach 4 Dof. 18, 1. nehmen Abaron und feine Sohne mit ihm die Berfehlung ihres Priefterthums felbst weg, namentlich wohl burch bas Sündopfer, welches der Priefter für seine eigene Bergehung darzubringen hat (3 Mof. 4, 3 f.). Dieses gewährleiftet die Abgeschloffenheit des Briefterftandes, indem derfelbe ausschlieflich zur Ausübung bes offentlichen Cultus des Boltes erwählt und berufen war.

Gottes eigene Leiftung marb, als er nun bas Opfer burch Anerdnung und ben Mittler seiner Darbringung burch Erfürung selbst bestellt hatte. Aber nur in bem Sinne und Maaße war bas gemeindliche Opfer Gottes eigene Leiftung, in welchem Ifrael bie Gemeinbe Gottes war."

Jene Ergänzung der etwa borhandenen Tehler der Opfergaben durch die besondere Heiligkeit des Hohenpriesters hat die Bestimmung, die Geber felbst, in Beziehung auf ihre Absicht zu opfern, Gott wohlgefällig zu machen (2 Miof. 28, 38.), wie andererseits diese Forderung an die Gaben bann nicht erfüllt wird, wenn bieselben aus ber Hand eines Volksfremden tommen (3 Mof. 22, 25.). Nun wird im Gefet über das Brandopfer die bei allen übrigen Opfern fich findende Berordnung, daß der Geber oder die Acltesten als Bertreter ber Gemeinde bem Opferthier die Sande auflegen follen, eigenthümlich erklart, 3 Mof. 1, 4: "Er ftute feine Sand auf das Baupt des Brandopfers, und es ift wohlgefällig für ihn (vor Gott) zu dem 3med, ihn zu bededen." Sieraus folgt, bag diefe allgemeine Wirfung der Opfer von ihrer Wohlgefälligfeit vor Gott in Beziehung auf den Darbringer abhängt. Der symbolische Uct ber Handauf= legung felbft fann aber den Umftanden gemäß feinen anderen Sinn haben, ale daß die Bedingungen, unter welchen der Weber, und die, unter benen die Gabe Gott gefallen, für die folgenden Sandlungen des Prieftere zusammengefaßt werden sollen, damit durch fie die erftrebte Wirkung der "Bedeckung" der Person hervorgebracht werde. Die Gabe ift wohlgefällig, fofern fie den Borfdriften über Urt, Beichlecht, Alter, Bolltommenheit des Opferthieres entspricht, und fofern fie Eigenthum des Ifracliten ift. Der Geber ift auch bei etwa unbemerkten Fehlern des Opferthiers wohlgefällig durch die Garantie, welche der Hohepriefter leiftet, unter deffen amtlicher Auctorität jede Opferhandlung vor fich geht. Diefe in den Borbereitungen liegenden Boraussehungen gum Opfer werden nun für den concreten Fall gufammengefaßt durch die Stützung ber Bande auf bas Baupt des Opferthieres, und nur unter diefer Bedingung haben die handlungen des Briefters eine Beziehung und die bezeichnete Birtung für die bestimmte Berfon.

Der Sinn dieser Wirkung Ther heim Dpfer überhaupt schließt also, da nur für die Sünds und die Schuldopfer die weitere Wirkung der göttlichen Vergebung daran gefnüpft ift, eine Beziehung auf Sünde der Person nicht ein. Unsere bisher angestellten Untersfuchungen, die den Gebrauch jener Formel in den Gesetzen über die Opfer verfolgt haben, haben jedoch durchaus keine directe Spur ihres Sinnes ermittelt. Es ist aber auch begreislich, daß gerade die Gestzgebung den vollständigen Sinn der Formel als bekannt vorausssetzt und nicht absichtlich auf dessen Erklärung ausgehen wird. Zeigte

494 , Ritschl

es fich boch, daß für die bei jedem Opfer vorgeschriebene Auflegung der Hände auf das Opferthier nur aus der unvollständigen Unfpielung im Wefet über bas Brandopfer ber Schluffel gefunden wurde. Alfo wird es von vornherein gar feinen Ginmand begründen, wenn uns ein geschichtlicher Abschnitt auf die Beziehung der Formel aufmerksam macht. Zuvörderft wird die Formel vervollständigt zu לכפר עליהם לפני יהוֹה יוֹנה bedecten vor dem Ins gefichte Gottes" (3 Mof. 5, 26.; 10, 17.; 15, 15. 30.; 19, 22.; 4 Mof. 15, 28.). Damit ift gewiß nicht blos die örtliche Beziehung ber das Bedecken ausführenden Opferhandlungen auf das Beiligthum. fondern die nächfte innere Zweckbezichung der auf die Berjonen übergehenden Sandlungen des Priefters ausgedrückt, von welcher bei ben Gund- und Schuldopfern erft ber 3weck ber Bergebung abhanat. So wenig nun im Allgemeinen durch die Opferhandlungen die Sunde der Bersonen vor dem Blicke Gottes bedeckt, d. h. verborgen werden foll, ebenfo wenig fann es barauf anfommen, was dem Bortlaut wenigstens entsprechen würde, daß die Bersonen dem Blicke und der Beachtung Gottes durch die fragliche Bedeckung entzogen werden. Bielmehr ichlieft die unverkennbare Tendeng der Opfer etwas Entgegengesettes in sich, nämlich, daß durch alle die vorgeschriebenen Mittel der Opfernde gerade das Angeficht Gottes fucht und ihm entgegengeführt zu werden beabsichtigt. Es wird also nur eine folde Berbergung der Personen vor Gott durch die Opferhandlungen gemeint fein, welche zugleich als Mittel ber Bergegenwärtigung ber Bersonen por Gott verstanden werden muß. Run heißt in dem Abschnitt 4 Mof. 31, 48-54, das von den Midianitern erbeutete Geschmeibe nicht nur einerseits "Opfer", "um zu bedecken unfere Seelen tor dem Angeficht Gottes" (B. 50.), sondern andererseits, indem es 31: em Zelte der Zusammenfunft gebracht und dort vor dem Altare מפאטלפני שברוך לבני - ישראל לפני יחור (ש. 52.) זברון לבני - ישראל לפני יחור (ש. 54.). Das ift nun dieselbe Formel, welche uns in dem Gefet über die Ropffteuer (2 Mof. 30, 16.) begegnet ift und uns die Erflärung bagu bot, tvarum der halbe Gefel לכפר על - נפשתיכם hieß, und beftimmt tvar לכפר על - נפשתיכם (i. ob. S. 229.). Wenn nun die Abzweckung der burch die Opfer bewirften Bedeckung der Ifraeliten vor dem Angesicht Gottes eine auf dieselben bezogene Erinnerung für Gott in fich schlieft, fo ift dadurch der Maagstab an die Sand gegeben, nach welchem die Obfergabe überhaupt dazu dient, Die Menfchen vor Gott zu verbergen und fie doch für Gott in Erinnerung zu bringen ober au

vergegenwärtigen. Die Opfergabe nämlich vertritt den Opfernden 1), ober, genauer gefagt, die Sandlungen, burch welche bie Opfergabe Gott nahegebracht wird, vertreten ben Opfernden bor dem Ungefichte Gottes, indem fie direct benfelben nicht erscheinen laffen, sondern ihn hinter die Opforgabe stellen, aber indem fie ihn zugleich indirect durch die Opfergabe fo erscheinen laffen, wie diefe felbst ift, nämlich als wohlgefällig vor Gott. Diefes Maaf der Bohlgefälligfeit des Opfernden verhält fich zu derjenigen, welche durch die dem Opfer vorhergehende Auflegung der Bande auf das Thier ausgedrückt ift, wie die volle Berwirklichung ju der absichtlichen Disposition. Gemäß der Wohlgefälligkeit nun, welche durch die vorgeschriebenen Handlungen des besonders qualificirten Priefters und durch die Aneignung der wohlgefälligen Gabe an Gott vermittelt ift, ift es bei den Sund- und Schuldopfern (3 Mof. 4, 31.) begründet, daß die durch Bergehungen aus Berfeben veranlagte Repräsentation bes Menschen vor Gott beffen Bergebung im Gefolge hat, während bei allen übrigen allgemeinen oder Brivat Dpfern diefe Rücksicht wegfällt. Wenn alfo ein einfacher Ausdruck für die Formel gesucht werden foll, so würde fich "repräfentiren" am beften eignen. Der Priefter, indem er Leben und Substang ber Babe Bott aneignet, repräsentirt ben Beber bor Bott, der nach den Cultusordnungen nicht felbft Gott naben, nicht felbft fich Gott prafentiren darf. Wenn aber ber besondere Erfolg der Gunbenvergebung für Bergehungen aus Berfehen an die Repräfentirung burch die priefterlichen Sandlungen gefnüpft ift, fo ift nicht der Stoff an fich, der Gott zugeeignet wird, sondern die allgemeine Berordnung Diefer Opfer zu dem beftimmten Zwecke durch den mit feiner Beiligkeit und Gnade dem Bolfe zugewandten Gott der Grund jenes Erfolges.

Eine eigenthümlich werthvolle Bestätigung dieser Deutung gewährt die 4 Mos. 8, 18. 19. ausgesprochene Bestimmung der Leviten für die Fractiten. "Ich nahm die Leviten anstatt alles Erstgeborenen unter den Söhnen Ifracls. Und ich gab die Leviten als Geschenkte dem Aharon und seinen Söhnen aus der Mitte der Söhne Ifracls, um den Dienst der Söhne Ifracls zu leisten am Zelte der

<sup>1)</sup> So weit kommt auch Oehler a. a. O. S. 632, 647., nach bem richtig anigefasten allgemeinen Gindruck ber gesetzmäßigen Opferhandlungen; ber nur burch unsere Ertlärung ber Formel zur Bollständigkeit und Deutlichkeit erhoben wird.

496 Ritschl

Aufammenkunft und um die Sohne Ifraels zu bedecken, damit nicht werde unter den Sohnen Fracts eine Blage in dem Singutreten der Sohne Afraels zum Beiligthum." Da Opferhandlungen den Leviten nicht zustehen, fo ware biefe Meuferung vollkommen unverftändlich, wenn man, wie es durchgängig geschieht, den fraglichen Uusdruck von der Bedeutung der Blutsprengung aus und mit Begiebung auf Berfündigungen der Menschen ertlärt. Auch zu dem letteren Gedanken bietet die Stelle feinen Unlag, da die Mracliten nicht wegen specifischer Unreinheit vom Seiligthum fern gehalten werden. Sonbern, indem die Privilegirung der Leviten ausgesprochen wird, wird durch den letten Zwechfatz angedeutet, daß fie und die derfelben entfprechende Ausschließung der Fraeliten von birecter Ausübung einer Cultushandlung ein folches Grundgesetz des Bundes ift, auf deffen Uebertretung der göttliche Zorn steht (vgl. 4 Mof. 18, 22.). Wenn aber nun die untergeordneten Dienstleiftungen ber Leviten am Beiligthum, die immer auch den Charafter von Cultushandlungen tragen und deswegen zur Ergänzung ber Mängel ber Gaben ber Ifracliten gereichen (4 Mof. 18, 23.; f. ob. S. 486.), zur Bededung der Afraeliten wirksam find, fo folgt auch aus der Bertauschung der Erftgeborenen mit den Leviten deutlich, daß mit dem Ausdrucke nur gemeint ift, daß die, welche die Stelle der Ifraeliten vertreten, in ihrer eigenthümlichen Thätigfeit dieselben repräsentiren. Unter dieser Bedingung, aber eben auch nur unter ihr, wird dem ifraelitischen Bolf fein Charafter als Prieftervolf durch die Privilegirung der Leviten und der Aharoniten erhalten.

Eine charafteristische Anwendung findet die Formel auf den Werth und die Bedeutung der Gewaltthat des Pinchas (4 Mos. 25, 6 f.). Die Theilnahme der Jfraeliten an moaditischem Gögendienst und Unzucht hatte als specifischer Bundesbruch den Zorn Gottes erweckt, und eine Pest wüthete im Volk. Dieses Verhängniß wehrt nun Pinchas ab, indem er den gesteigerten Frevel des Simri durch Mord rächt. Dassür empfängt er die göttliche Verheißung, daß das Priesterthum in seinem Geschlechte Vestand behalten werde (V. 13.), weil er "für seinen Gott eiserte und die Söhne Ifraels bedeckte". In dem vorliegenden Falle handelt es sich überhaupt nicht um ein Opser, oder man müßte widersinnigerweise an ein Menschenopser denken. Sbenso wenig liegt in den Worten der Gedanke, daß durch die Strase des Hauptsrevlers auch die allgemeine Schuld der Ifraeliten bedeckt und unwirksam gemacht, also gesühnt worden wäre. Wenn dieser

Gedanke beabsichtigt war, warum wurde er nicht in den Worten ausgedrückt, mit welchen Mofe in einem gleichen Falle von Bundbrüchigfeit des Bolfes den Zwed der von ihm eingelegten Fürbitte bezeichnet: "vielleicht werde ich bedecken eure Sunden" (2 Mof. 32, 30.)? Aber die anders gemeinte Wirfung der That des Binchas wird ja auch gar nicht an den materiellen Act der Ermordung als an die Bollziehung der Strafe, sondern an die Gefinnung und an die Form feiner Bandlung angefnüpft, daß er "für feinen Gott geeifert" hatte. Wenn wir alle ähnlichen Fälle von Interceffion zur Abwehr göttlichen Zornes beachten, fo ift, wie ichon gesagt, immer ein charafteriftischer Act der Bundestreue Gines hervorragenden Repräfentanten des Bolfes dazu wirtsam. Und was in dieser Sinsicht ber Gine thut, wird der Gesammtheit angerechnet ober zu Gute gehalten. Wie also Aharon in einem anderen Falle die Plage abwehrte, indem er durch ein außerordentliches Rauchopfer die Bundestreue bewährte und dadurch "das Bolf bedeckte", d. h. vertrat (4 Mof. 17, 12.), so liegt der Werth der Gewaltthat des Pinchas darin, daß fein bundesmäßiger Eifer die Sohne Ifraels als gleichgefinnt repräfentirte und Gott zur Burudziehung des Bornes und zur Buwendung der Bundesgnade bewog 1).

Indem Iss sein Object an den Geräthen des heiligen Zeltes, insbesondere an den beiden Altären und an der Kapporeth findet, wird es entweder mit der der mit as construirt. Es wird so ein Ritus bezeichnet, der bei der Einweihung der Priester (2 Mos. 29, 35. 36.; 3 Mos. 8, 15.), in umfassenderer Weise am Jom haksippurim vorkommt (2 Mos. 30, 10.; 3 Mos. 16, 16. 18. 19. 20. 33.), und den Ezechiel (43, 20. 26.; 45, 19. 20.) für die Herstellung des Heiligthums in Aussicht nimmt. Gleichartig damit ist das Verfahren mit dem aussätzigen Hause (3 Mos. 14, 52. 53.). Die Bedeckung oder Bestreichung jener Gegenstände mit Opferblut ist ein von den specifischen Sündopfern abhängiger Ritus. Der Grund dazu ist die Ausschauung, daß die der Sündopfer bedürftigen Vergehungen und Unreinigkeiten der Jsraeliten jene Symbole der Gegenwart Gottes

<sup>1)</sup> Unerklärt bleibt burch biese Nachweisung bes Sinnes ber Formel bie Stelle 3 Mof. 16, 10., baß ber bem Afasel bestimmte Bod lebendig vor Gott gestellt werben soll, "um ihn zu bededen, ihn zu senden zu Afasel in die Bilste". Aber auch andere Erklärungsversuche haben keinen beutlichen und befriedigenden Sinn ergeben, und es wird nichts Anderes übrig bleiben, als die Formel an jener Stelle für ein Glossem zu achten.

498 · Nitschl

befleckt haben (3 Mof. 16, 16. 19.; Ezech. 45, 20.). Deshalb ift der innere Werth der Handlung, welche jene Berathe mit Blut bebeeft, die Entsündigung derselben (nun, 2 Mos. 29, 36.; Ezech. 43, 20., vgl. 3 Mof. 14, 52.) oder die Reinigung und Beiligung (3 Moj. 16, 19.). Man braucht in benjenigen Stellen, welche biefes Berfahren ausführlich beschreiben und deuten, von dem ursprünglichen fachlichen Sinn des hebräifchen Wortes nicht abzugehen. Wenn aber das Berhältniß des inneren Werthes zu der angeren Sandlung verstanden werden foll, so fann man doch nur im engiten Unichluß an Die rituelle Bedeutung des "Bedeckens" für die Berjonen den Ginn gewinnen, daß die Bedeckung der verunreinigten Geräthe durch das wohlgefällige, das reine leben in fich tragende Blut des Opferthiers Dieselben vor Gott felbit als rein und wohlgefällig darftellt. handelt fich also auch hier um Repräsentation in dem Sinne, daß bas Mittel, welches den Gegenstand bedeat und versteckt, ihn zugleich in dem Charafter por Gott ericheinen laft, der dem Mittel beiwohnt.

Die gegebene Deutung der Formel entspricht sowohl der übris gens deutlich erfennbaren Tenden; der Opfergeschgebung, als auch bem Berhältniffe zwifchen der Priefterfamilie und dem dienftleiftenden Stamm einerseits und ber priefterlichen Beftimmung der Ifraeliten andererseits. Wie nun die letztere überhaupt auf der Erwählung des Bolles und auf der Erhaltung der göttlichen Gnade für daffelbe beruht, so ift die Gnadengegenwart Gottes (2 Mos. 34, 6. 7.) der eigentliche Grund für alle heilsmäßige Wirfung der Briefter durch die ihnen übertragenen Opferhandlungen. Darauf beruht es, daß Gott durch die Opferhandlungen den einzelnen Ifracliten oder das gange Bolt vor fich vertreten oder fich nahebringen läft; die göttliche Gnade ift dennach auch der einzige zureichende Grund, welcher an die normale Verrichtung der Sündopfer die Vergebung derjenigen Sunden gefnüpft fein läßt, welche überhaupt gu einer Bergebung fähig find. Aljo bei dem jährlichen Sündopfer für bas gange Bolf begründet die Gegenwart Gottes im Beiligthume, insbesondere auf der Kapporeth, bis an welche burch die Blutsprengung die Gabe gebracht wird, unter diefer Bedingung die Bergebung aller Bergehungen aus Berschen, die im Bolfe begangen waren.

## IV.

Wenden wir uns nun zu den Aussagen über das Opfer Chrifti im Renen Teftament gurud, so find die wörtlichen Anspielungen auf

die allgemeine alttestamentliche Formel für die Wirfung der Opfer fehr sparfam. Da das עלבר עלבר שוו den LXX mit ίλάσκεσθαι περί αὐτοῦ wiedergegeben wird, und für die Sündopfer noch περί της auagrias und dergt. hinzugesett wird, fo ift eine formale Congruenz mit dem Sprachgebrauch im Alten Teftament nur in der zweimaligen Bezeichnung Christi 1 Joh. 2, 2.; 4, 10. als iduouds negl tor άμαρτιών ήμων και όλου του κόσμου zu finden. Die active, aber fachliche Form des Nomen läßt sich nur auf die Unschauung des Opfers, nicht auf die des Priefters, zurückführen und bezeichnet daffelbe als Mittel der Wirfung des idanzen Dai, deffen Object nicht angegeben ift, aber aus ber Angabe über die Sünden leicht ergangt werden fann. Chriftus ift also hier als Sündopfer für die gange Welt bezeichnet, durch deffen Darbringung die gange Welt auf Anlag ihrer Gunden bor Gott vertreten worden ift, fo daß bie Bergebung der Sünden erfolgte. Wenn aber gefragt wird, ob Johannes sich des bestimmten Grundes bewußt ift, dem gemäß die Bertretung der Welt durch das Opfer Chrifti diefen Erfolg gehabt hat, fo ift derfelbe fehr leicht und einfach aus 1, 9. zu ergänzen. Denn wenn unter der Bedingung unferes Gundenbefenntniffes Gott die Gunden bergiebt, weil er πιστός έστι και δίκαιος, fo wird diefelbe צדק ראכות auch als ber Grund der durch Chrifti Opfer bedingten Gundenvergebung für die Welt vorausgesetzt fein. Die Gerechtigfeit Gottes aber ift im Sinne des Alten Teftaments nicht das Gegentheil der Onade, fondern diefe ift wesentlich die Bethätigung der Gerechtigfeit Gottes, weil dieselbe ihren Zweck in dem Beile der Menschen hat 1). Wenn alfo nach 2 Mof. 34, 6. 7. Gottes mor non als Grund auch der an die gesetzlichen Opfer gefnüpften heilfamen Folgen gu benfen ift, fo begründet Johannes in der correcteften Weise seine Aussage über das Opfer Chrifti auf die richtig verftandene Dekonomie des gefetzlichen Gundopfers im Alten Teftament 2).

Außerdem lehnt sich an die Formel sür die Wirfung der Opfer im Alten Testament nur noch Hebr. 2, 17., Christus sei geworden nurde ägzugede ra node ror dedr els ro üldszestu ras ämugrius rox lust. Auch diese Formel nimmt auf das Vorbitd des jährlichen allgemeinen Sündopsers Rücksicht; sie bezeichnet serner ganz correct

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Diefiel, bie 3bee ber Gerechtigfeit im Alten Teftament. In biefen Jahrbiichern V. (1860), S. 2. S. 181. 185.

<sup>2)</sup> Db bas wohl einem Beibenchriften bes zweiten Bahrhunderts zuzutrauen ift ?

den Hohenbriefter als den Bertreter des Bolfes Gott gegenüber (5, 1.) und das idaoxeo Jai als Wirfung des Hohenbriefters, beren Mittel freilich nicht angegeben werden. Natürlich sind dieselben leicht zu ergangen als die Sandlungen, die er mit fich als dem Opfer vornimmt. Singegen ale bas Object ber Wirfung des Sohenbrieftere ift nicht das mit Sündenbergebung zu begabende Bolk bezeichnet, sondern deffen Gunden felbst. Diese Ungenauigfeit ift wahrscheinlich daher zu erklären, daß der Sprachgebrauch in den brophetischen Buchern und den Pfalmen mit dem zum Opferritual gehörenden in der Erinnerung des Schriftstellers zusammengefloffen ift. Die Bürgichaft für die von Sünden reinigende Wirfung der Opferhandlungen des Hohenpriefters Chriftus (1, 3.; 9, 14.; 10, 2.) leiftet für das Berftändniß des Berfaffers einmal die göttliche Installation Chrifti zu biefer Bürde (5, 5. 6. 10.), dann aber die Realifirung des auf Sündenvergebung gegründeten neuen Bundes (7, 22.; 8, 6-12.; 10, 16. 17.) durch den Hohenpriefter nach der Art Melchifedef's, deffen Opfer folvohl dem Vorbilde des acfeklichen allacmeinen Sündopfers als bein des Bundesopfers entspricht. Und dag nur die Unade Gottes der Grund des Vortheils ift, den nach göttlicher Absicht Alle aus dem Opfertode Chrifti gewinnen follen, ift deutlich genug gefagt (2, 9., bgl. 4, 16.).

Nach diesen Beobachtungen wird es unternommen werden fonnen. ben Ausspruch des Paulus Rom. 3, 25. 26. vollständig zu erklären. Indem festgestellt ift, daß Chriftus hier direct als der Trager der göttlichen Gnadengegenwart und nur indirect als Opfer bezeichnet ift, ferner, daß die Erweisung der göttlichen Gerechtigkeit in der Gerecht= fprechung der an Jesus Glaubenden als 3med jenes Sauptattributes Chrifti, nicht aber als 3weck feiner Stellung als Opfer gedacht ift (f. ob. S. 478.), fo bruckt Paulus nichts von dem Gedanten aus, daß die göttliche Strafgerechtigkeit fich in dem Opfertode Jesu bethatigt habe. Denn, wie gefagt, ber altteftamentliche Grund begriff der Gerechtigfeit Gottes fteht in vorherrichender Beziehung auf das Beil der Menschen, ift denmach der Gnade nicht entgegengesett, fonbern ichliefit diefelbe wefentlich ein. Sofern Gottes gerechtes Gericht gur Bertilgung der Gottlosen gereicht, fo ift diese Wirkung doch immer nur als Mittel der Durchführung feiner Beilszwecke an den Frommen gebacht 1). Gin mit Ginficht in den Sprachgebranch des Alten Tefta-

<sup>1)</sup> Lgl. Diestel a. a. D. S. 187. 3m Neuen Testament ist zu vergleichen Apok. 16, 5.; 2 Thess. 1, 5 ff.; Apostetgesch. 17, 31.

ments bewaffnetes Auge wird eben auch im Neuen Testament nicht fogleich einen juristischen Begriff von der Gerechtigfeit Gottes, als der vom Frommen wie vom Gottlofen gleich weit entfernten Eigenschaft, sondern vor Allem jenen religiofen Begriff suchen. Und in bem vorliegenden Sate des Paulus mußten gang befondere Umftande concurriren, wenn, vor der ausgesprochenen Beziehung der göttlichen Gereditigkeit auf den Beilezweck ber Gläubigen, noch eine andere ge= funden werden follte, zumal ba jener Sinn in allen anderen Stellen des Neuen Testaments, wo das Wort vorkommt, unverfennbar ift (Joh. 17, 25.; 1 Joh. 1, 9.; 2 Theff. 1, 5.; 2 Tim. 4, 8.; 2 Betr. 1, 1.). Allerdings wird nun aber die Bedeutung der Strafgerechtiafeit für die vorliegende Stelle dadurd vertheidigt, daß auf den in die Augen springenden Gegensatz zwischen ber Geduld Gottes und feiner Gerechtigfeit und barauf hingewiesen wird, daß, wenn Gott in einer verfloffenen Zeit Geduld mit den Sünden geubt haben foll, die jett eintretende Gerechtigkeit nur auf die Bestrafung der Sünden ges deutet werden fönne. Diese Erklärung des Zwischensatzes διά — καιρφ ist aber weber die einzig mögliche noch die richtige. Test steht die Bedeutung von πάφεσις, das Borbeilaffen der Gunden. Aber das ift nicht blos das Gegentheil von ihrer Beftrafung, fondern ebenfo auch von ihrer Bergebung, und diefer Gefichtspunkt beherrscht die immer hiermit verglichene Stelle Apostelgesch. 17, 30. Ferner bebeutet aroxy nicht die Eigenschaft der Geduld, sondern die Thätigkeit des Geduldübens oder vielmehr bas unthätige Ertragen von Ereigniffen. Also kann έν τη άνοχη του θεου nicht den Grund der πάρεσις των αμαρτημάτων bezeichnen, fondern nur als Zeitbestim= mung zie nooregovorow bezogen werden. Diese durch Rückert und Undere vertheidigte Verbindung ift trot der örtlichen Getrenntheit der bezeichneten Worte gang unbedenklich (vgl. Röm. 8, 18.; 1 Tim-1. 2.; 1 Betr. 1, 1. 2.; 2 Betr. 1, 1.). Für diefe Berbindung spricht auch die fernere Zeitbestimmung der avoxy selbst, node ryv Ενδείξιν της δικαιοσύνης αὐτοῦ εν τῷ νῦν καιρῷ, dafür ferner ber Genitiv τοῦ θεοῦ, während die andere Erflärung, welche διὰ τὴν πάφεσιν — εν τῆ, ἀνοχῆ zusammenfaßt, nur ein auf das leitende Sub-ject δ Θεός zurückgreifendes Pronomen αὐτοῦ fordern könnte. Aber indem Paulus rov Geor fest, ftellt er den gangen Zwischensatz Sid - zaiog ans feinem Gedanken und nicht aus Gottes Abficht heraus bor. Hieraus ergiebt fich, daß ber Ginn von πάρεσις feine Beftimmung von Sixaiooven Deor aus empfängt, und daß nicht umgefehrt ver502 Ritfchí

fahren werden darf. Indem nämlich Paulus erfennt, daß Gott Chriftum öffentlich als Trager feiner Bundesgnade bargeftellt hat, ju dem Zwecke, um feine Gerechtigkeit wirkfam zu erweisen, fo ift es ein von Baulus aus eigener Ueberlegung beiläufig angeführter Grund für das angegebene Berhältnig, daß Gott die in der bis jett währenben Frift feiner Ertragung, feines Gemahrenlaffens, begangenen Sünden vorübergelaffen hat, ohne von ihnen Rotig zu nehmen. Bewährenlaffen und Sünden Borüberlaffen ichlieft nun freilich an fich cbenfo gut die Strafe wie die Bergebung der Gunden aus, und läßt für die Zufunft das Gine wie das Andere erwarten; aber um hierüber für den vorliegenden Fall feinen Zweifel zu laffen, analyfirt Paulus den göttlichen Zweck els erdeigir the dixacoours durch die Bieberholung είς το είναι αθτον δίκαιον και δικαιούντα τον έκ πίστεως Inoov. Wenn also die Sundenvergebung für die an Jesus Glaubenden der Inhalt der Gerechtigfeitserweifung Gottes ift, die den 3weck der öffentlichen Darftellung Chrifti als des Trägers der Unadengegenwart Gottes bilbet, und zwar wie er versehen ift mit dem Opferblut als dem Merfmal der Wirkfamkeit der göttlichen Gnade gur Bergebung der Gunden, fo ift die Gerechtigfeit Gottes nichts Anderes als die Gnade felbft. Wie nun diese Beilegerechtigfeit Gottes im alten Bunde jum Amede des bestimmten Umfanges pon Sündenbergebung unter Bermittelung gewiffer symbolischer Inftitutionen wirtsam war, so ift fie auch durch Chriftus zur Gündenvergebung im allgemeineren und tieferen Sinn wirffam, weil in dem Gefrenzigten dieselben Bedingungen zusammentreffen, welche in dem Symbol der Rapporeth und in ihrer Besprengung mit Opferblut statts fanden. So steht ber Ausspruch des Paulus, ohne daß er alle Glieder ber im Gundopfer zusammentreffenden Mertmale refumirt, namentlich auch ohne daß er etwas der priefterlichen Thätigfeit des Bedeckens Analoges erwähnt, im vollsten Ginklang mit der im mofaischen Gesetze gegründeten Deutung der Opfer, indem er die Onabengerechtigseit Gottes als ben Grund der an den Opfertod des Befreuzigten gefnüpften Sündenvergebung für die Gläubigen hervorhebt.

So wenig also in dem Nitual der gesetzlichen Opfer des Alten Testaments und in der damit verbundenen Deutung derselben eine Spur von dem Gedanken enthalten ist, daß die Handlungen der Priester einen symbolischen Strafact für die Opfernden in sich schlies sen, so richten sich die bis setzt behandelten specielleren Anspielungen der Schriftsteller des Neuen Testaments auf den Sündopfercharatter

Chrifti nur auf die Hervorhebung der Gnadengerechtigkeit Gottes, die den Grund der Wirkung des Sündopfers Chrifti ebenso bildet, wie der gesetlichen Opfer des Alten Testaments. Unter ausdrücklicher oder ftillschweigender Voraussetzung diefes wirkenden Grundes wird atfo durch die Congruenz der Blutvergiegung Chrifti und der Singebung seines Lebens an Gott mit dem Ritual des jährlichen allgemeinen Gundopfers für die ifraelitische Gemeinde verburgt, daß die gleichartige allgemeine Sundenvergebung der Gemeinde der an Chriftus Glaubenden zu Theil wird. Unter den diefem Zwecke bienenden Bedingungen, welche das Ritual einschließt, tritt, wie wir gesehen haben, die repräsentative Bedeutung der Sandlungen des Briefters für das Berftändniß des Opfers Chrifti nur fehr schwach hervor. Dagegen wird auf das Zutreffen einer anderen durch das Opferritual vorgeschriebenen Bedingung auf die Perfon Chrifti wiederum bedeutendes Gewicht gelegt. Es ift die Fehllofigkeit der Opfergegenftande, insbesondere der Opferthiere. Dem entspricht bei Chriftus, daß er an fich feine Erfahrung bon der Giinde gemacht hat (2 Kor. 5, 21.). Wie nun Paulus hiermit ein directes Merfmal der Beftimmung Chrifti jum Sündopfer angeben will (f. ob. S. 250.), fo dürfte diefelbe Begiehung für einen Cat des Johannes angesprochen werden, ber bisher noch nicht von uns erwähnt worden ift: έχεῖνος εμανερώθη, ενα τὰς ὑμαρτίας ἡμῶν ἄρη καὶ ὑμαρτία εν αὐτῷ οὐκ ἔστι (1 Joh. 3, 5.). Wir tonnen nämlich erft jett feft= ftellen, welchen Ginn die angegebene Wirfung Chrifti für unfere Sünden haben tann. בשיא הושאות tann nämlich an fich ebenso gut heißen: Günden tragen, d. h. ihre Folgen auf fich nehmen, - als: Sunden wegnehmen, d. h. fie unwirtfam machen. Reines von beiden ift ein regelmäßiges Pradicat bes Gundopfer gegen ft an de 8 1). Dennoch fann die Hervorhebung der Gündlofigfeit Chrifti, durch welche jene ihm beigelegte Wirtung offenbar begründet wird, nur auf feine Befähigung zum Opfer bezogen werden. Run aber fteht der Gedante einer Tragung der Sünden durch das Opferthier ganglich außerhalb der Tenden; des Opferrituals; daß jedoch durch den Opfergegenstand Günden weggenommen werden, das ift der allgemeine

<sup>1)</sup> Der Ausspruch Sebr. 9, 28: δ Χριστός απαξ προσενεχίτεις eis τὸ πολλών ανενεχείν άμαρτίας — erklärt sich nicht von dem Opjerritual tes Gessehes aus, sondern, woraus wir später zurücksommen, aus einer besonderen Comsbination. Bgl. Delitich zu b. St.

504 Ritscht

Gedanke für den Ausbruck der Vergebung, welcher als specifische Folge der Verrichtung der Sündopfer in den Gesetzen über dieselben aufgestellt ist. Indem also die Wegnehmung der Sünden durch Christus ihn als Sündopfer erscheinen läßt, so entspricht die Vetonung seiner Sündlosigkeit dem gleichartigen Gedanken des Paulus.

Allein über der Analogie der Reinheit Jesu bon eigenen Gunden mit der technischen Jehllosigkeit der Opferthiere wird nicht unbeachtet gelaffen, daß das Opfer Chrifti die gesetlichen Thieropfer weit überbietet oder vielmehr feiner Art nach von denselben verschieden ift. Das Leiden am Kreuz und was fonft mit demfelben zusammengefaßt wird. um die Borftellung vom Opfer Chrifti auszufüllen, ift fein Menschenopfer im Sinne irgend einer rituellen Juftitution. Sowie das mofaische Ritual ben Gedanken ber Möglichkeit eines folchen Opfergegenstandes ausschließt, so wird fein Gesichtsfreis schon dadurch überschritten, daß Chriftus als Opfer zugleich Priefter oder zugleich der Trager ber das Opfer annehmenden Gnade Gottes ift (Rom. 5. 15.). Nach heidnischem Gebrauch von Menschenopfern ift aber sein Leiden und Tod nicht zu beurtheilen, sowohl weil den Menschen, die an ihm die Todesstrafe vollzogen, die Abficht eines Opfers völlig fern lag, als weil gerade der heidnische Bertreter der Gewaltübung gegen Chriftus Zeuge seiner Unschuld ift, während nur solde Menschen zu Opfern im Ginne des Beidenthums bestimmt werden, die als Berbrecher ohnehin den Tod verdient haben. Die driftliche Vorftellung von dem Opfer, bas in dem Tode Jesu stattgefunden hat, hängt also an der Wehllofigfeit feines Lebens nur unter den zwei Bedingungen, daß diefelbe fittlicher Urt ift, und daß mit ihr die Absicht Jesu gusammentrifft, diefes Leben, der erfannten Fügung Gottes gemäß, jum Bortheile der Menschen dem Bater auch im Leiden und Sterben binzugeben. Demnach ift ber im Bebräerbrief explicirte Gedante von ber priefterlichen Function Chrifti sowohl im Ginklang mit den eigenen Meuferungen Chrifti, als auch die unumgängliche Bedingung für die vollständige Auffassung der apostolischen Anerkennung Christi als des Opfers zum Beften der gangen Belt, beziehungsweise der Gläubigen. Der Berfaffer des Hebräerbriefes ift es nun auch, welcher in voller Absichtlichkeit den Gegensatz des objectiven Werthes Chrifti und der Opferthiere an der entgegengesetzten Urt der Wirfung der verglichenen Opfer zur Anschamma bringt; aber es ift charafteriftisch, daß ihm bies nur gelingt, indem er die Identität des Opfersubjects mit dem Opferobject in der Person Christi ausspricht. Es ist der Gat Cab. 9,

13. 14: εὶ γὰο τὸ αἶμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως 13. 14: εὶ γὰο τὸ αἴμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ἡαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἀγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, πόσω μᾶλλον τὸ αἴμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἐαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείθησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ ζῶντι. Christus ift als Opferobject fehllos; badurch ift feine formelle Gleichartigfeit mit ben Opferthieren bezeichnet. Aber die Birfung des Opfers Christi erstrectt sich auf die Reinigung der Gewissen won den dem lebendigen Gott zuwiderlaufenden, todten, sündhaften Werfen, während die Wirfung der gesetlichen Opfer nur dis zur Reinheit des Fleisches reicht. Dierin hat der Verfasser des Hebrigies den Unterschied des Sindenstehungsteins presches die unsgliche Opferinstitution und dessen welches bewußtseins, welches die mosaische Opferinstitution und dessen, welches die Stiftung des neuen Bundes begleitet, mehr als vorhanden ansgedeutet, als deutlich und vollständig bezeichnet. Denn nach dem Unterschied des Sündenbewußtseins allein läßt sich die Abstufung der beiderseitigen Opfer vollständig bemessen. Nun darf man wohl gewiß sein, daß der Verfasser des Hebräerbriefes gerade für die gesetzlichen Sündopfer eine Berührung der mit unfreiwilliger Sünde (5, 2.) bes lafteten Gewiffen (10, 2. 3.) nicht ausschließt. Aber indem er auf lasteten Gewissen (10, 2. 3.) nicht ausschließt. Aber indem er auf seinem Standpunkte als Christ ihnen keinen anderen eigenthümlichen Erfolg nachsagen kann, als daß durch sie die Sünden immer wieder in Erinnerung gebracht werden, so beschränkt er ihre wirkliche Wirkung auf diesenige rituelle Reinheit, welche in der Absicht des ihnen relativ gleichartigen Ritus zur Reinigung dersenigen liegt, welche sich durch Berührung einer Leiche besleckt haben. Dem Erfolge nach dienen also die gesetzlichen Opfer auch nur dazu, die Unreinheit des Leibes zu heben, insoweit solche durch das Gesetz constatirt war; der Erfolg des Opfers Christi tritt aber für das Sündenbewußtsein ein, welchem entgegenzuwirken sene Opfer vergeblich unternommen wurden. Nun hängt aber die Wirkung des Opfers Christi nicht sowohl von seiner obiectiven Kehllosiafeit, als vielnehr davon ab, daß er durch ewigen objectiven Fehllosigfeit, als vielinehr davon ab, daß er durch ewigen Geift sich selbst dargebracht hat. Das Blut der Thieropfer wirft eine Heiligung zur Reinheit des Fleisches, did przip ngoszawov — wie wir zur Ausführung der Parallele im Geiste des Rituals ergänzen dürfen — weil die Seele im Blute ift, die vergängliche Seele aber auch nur eine Wirfung auf das Fleisch, als das vergängliche Element am Menschen, vermitteln kann. Nun heißt es im folgenden Sate nicht, daß das Blut Chrifti die Reinigung der Gewiffen vermittele διά πνεθμα αλώνιον, wegen des ewigen Geiftes, der in dem Blute

506 Ritich!

wäre. Und zwar wird dies deswegen nicht ausgesprochen, sowohl weil dem Beifte feine nähere Beziehung gum Blute vindicirt werden fonnte, als auch weil der Werth dieses Opfers in seiner gegenständlichen Art nur fo beruht, daß die berfonliche Freiheit der Selbstdarbringung mit eingerechnet wird. Chriftus ift nicht als Sache, fondern als Berson Opfer; als solche aber ift er auch Priefter; bas, was er barbringt, wird also vollständig und eigenthümlich dargestellt, indem gesagt wird, wie er sich dargebracht hat. Deshalb wird die hier vorliegende Aussage gebildet; deshalb wird arevua alorem nicht als die Werthbeftimmung des Dargebrachten, fondern als die Artheftimmung des Darbringens seiner selbst eingeführt; deshalb endlich wird auch an anderen Stellen des Briefes (4, 15.; 7, 26. 27.) die Sündlofigkeit Chrifti bei der Bezeichnung feiner Sohenbriefterwürde hervor= gehoben. Der vorliegende Ausdruck ift nun weder gleich dem objectiven avevua avior, modurch die Berson Christi nach ihrer göttlichen Berfunft bezeichnet würde, noch ift er an diefer Stelle blos Angabe des Motives der Selbstdarbringung. Bielmehr ist nrevna Ausdruck für das menschliche Personleben (12, 9. 23.); dieses aber ift in Chriftus alidrior, weil er bor der Welt von Gott zum herrn aller Dinge bestimmt ift (1, 2.), und fofern die Erhebung zur Rechten Gottes in diesen Gedanken eingeschloffen ift. Indem aber ferner diese Art feines Personlebens nicht blos das Motiv feiner Selbstdarbrinaung, sondern den durchgehenden Charafter diefes Sandelns bildet, fo ift mit Delitid u. A. darauf zu halten, daß hiermit auf die fittliche Bermittelung zwischen ber Peiftung Chrifti und feiner perfonlichen Beftimmung und Unlage, also auf den Berufsgehorfam hingewiesen ift, den der Berfaffer des Bebräerbriefes (5, 8.) als die Bedingung der eigenen Bollendung Chrifti anerkennt. Der Berufegehorfam ift ja natürlich der bofitive Stern der Anschauung von Chrifti Tehllofigfeit oder Sundlofigfeit; indem aber Chriftus durch diefe Art feines gangen Lebens fich zum erhabeneren Gegenbild der rituell fehllofen Opferthiere eignet, wie dies der Berfaffer 10, 5-10. in Antehnung an Bialm 40. ausdrücklich erörtert, fo ift jene active Function natürs lich vor Allem die Burgichaft bafür, baf er in richtiger Erfenntnif der Fügung Gottes fich felbst als Opfer bestimmt hat, um die Seinigen baburch zu Gott zu führen.

Die Analyse des Sates aus dem Briefe an die Hebraer hat auf eine Idee geführt, welche auch bei Paulus den tiefften Grund für die Borstellung von dem Opfer Christi bildet. Bevor dieselbe weiter

verfolgt wird, durfen wir aber eine Erganzung der Hebr. 9, 14. ausgedrückten Anschanung von dem Werthe des Opfers Chrifti nicht übersehen, welche 1 Betr. 1, 18-21. gefunden werden muß. Denn indem Chriftus, als das Mittel der Erlöfung aus dem nichtigen Wandel, mit dem Baffahopfer verglichen und indem der Werth feines Blutes junächft auf feine Vergleichbarkeit mit der Fehllofigkeit des Lammes, also indirect auf feine Gundlosigfeit begründet wird, fo erftredt sich der Blid des Betrus zugleich auf den Gegenfat der Berfon Chrifti gegen Bergängliches, welches wie Gold und Silber Mittel einer Ers löfung fein könnte. Nämtich die Unvergänglichfeit Chrifti, als des von Gott bor Erichaffung der Welt Borherbeftimmten und zu göttlicher Burde Erhobenen, bestimmt ben Werth feines Blutes nachträglich noch in einer über die Fehllofigfeit hinausgehenden Beife, und giebt den Befichtspunft an, welchem gemäß das Opfer diefer Berfon die conftitutive sittliche Wirfung zur Erlöfung der Gläubigen von dem nichtigen Lebensmandel haben fonnte.

Auch Baulus hat den Gedanken des Gehorfams Chrifti nicht in directe Berbindung mit der Anschauung von feinem Opfer gebracht. Aber wie er jenen Gedanken in Uebereinstimmung mit dem Berfaffer des Hebrüerbriefes (5, 8.) zur Erflärung der himmlischen Bollendung Chrifti verwendet (Phil. 2, 8-11.), so bezeichnet er den Gehorsam Chrifti doch auch als das Mittel für die Rechtfertigung der Bielen: did της ύπακοης του ένος δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ πολλοί (κοιι. 5, 19.), - nennt ihn also in demfelben Berhältniß, in welchem fouft das Opfer Chrifti erwähnt wird. Wie nun aber jener Sat in die Reihe der Untithesen zwischen dem zweiten und dem erften Abam gehört, fo ift es nothwendig, aus den vorhergehenden Gagen die Erganzungen für ben angeführten Ausspruch zu ziehen, wenn beffen Inhalt vollständig erhoben werden foll. Der Uebertretung Abam's fteht junächst nicht ber Gehorfam Chrifti gegenüber, sondern das Onadengeschenk Gottes, welches vermittelt ift durch die Gnade des Menfchen Chriftus (B. 15.). Diefes Gnadengeschent aber gereicht auf Unlag der vielen Uebertretungen gum Rechtfertigungeurtheil (B. 16.), oder schließt vielmehr dasselbe in sich, so daß wiederum das göttliche Rechtfertigungsurtheil birect ber Uebertretung Abam's gegenübergestellt und auf die dixalwoig 1) aller Menschen bezogen wird (B. 18.). End-

<sup>)</sup>  $_{\rm Jexalwois}$  zw $\tilde{\eta}s$  bedeutet bie Rechtfertigung, sefern sie bas Leben (B. 17.) zur Folge hat.

508 - Ritscht

lich wird der Gehorsam Christi zum Zweck der Rechtfertigung dem der Uebertretung zu Grunde liegenden Ungehorsam Adam's gegenübergeftellt (B. 19.). Diefe Gedankenreihe legt nun die Elemente auseinander, welche in der von Paulus Röm. 3, 25. 26. vorgezeichneten Unschauung symbolisch zusammengefaßt find. Der Stellung Chrifti als ίλαστήσιον entspricht die χάρις τοῦ ανθοώπου Ί. Χρ., dem alua entspricht als werthgebender Grund die inazon tov éros, der geschmäßigen Bollziehung bes Obfers in bem Sterben Chrifti entspricht als Erfolg das daran haftende Sixuíwna els núrtas ar Douπους είς διχαίωσιν ζωής. Jedes Sündopfer erstrebt ein göttliches Rechtfertigungsurtheil; aber sofern daffelbe als Folge des Opfers angeeignet wird, fo ift doch zu beachten, daß die priesterlichen Opferhandlungen nur als Bedingung gelten können, unter welcher die in der Kapporeth symbolifirte Gnade Gottes zu jenem Zwecke wirksam ift. So haftet auch nach der Anschauung des Paulus das Sixulogia an dem γάρισμα, dieses aber ist ή δωρεά εν γάριτι τη του ανθοώπου I. Xo. Also die Ausstattung des Menschen Jesus mit der göttlichen Gnade ift der eigentliche wirksame Grund des an ihn gefnüpften Sizalona, - ein neuer Erfenntnifgrund für unsere Auslegung von ίλαστήριον -; die Opferqualität Chrifti ift nur die Bedingung, an der die Wirksamkeit der göttlichen Gnade in Chriftus zur Rechtfertiaung ber Gläubigen gereicht. Die Opferqualität aber, wenn fie auch regelmäßig an der Blutvergießung am eigenen Leibe mahrgenommen wird, hängt doch im tieferen Grunde sowohl babon ab, daß Chriftus freiwillig sich zum Opfer bestimmt hat, als davon, daß er von Gott bagu bestimmt ift. Das lettere entspricht gunächst dem Umftande, daß auch die Obfer im Alten Testament nur als von Gott geordnete zweckmäßig sind, ferner aber gehört die göttliche Anordnung dazu, damit die Freiwilligkeit Chrifti nicht als Willfür, sondern in Congruenz mit göttlichem Berufe erscheine. Der die fittliche Freiheit realifirende Gehorfam acgen den von Gott verliehenen Beruf und gegen alle Confequenzen beffelben qualificirt alfo Chriftus zu dem Opfer; die Gigenthumlichkeit feiner Berfon hingegen, daß er als Menfch Trager ber göttlichen Gnade, als Mensch bas Cbenbild Gottes ift, gewähr= leiftet, unter der Bedingung seines bis in den Tod erprobten Behorfams, die Rechtfertigung der Gläubigen. Indem in diefer Formel der Gedanke gefunden ift, den Baulus in der Stelle des Römerbriefes symbolisch andentet, so soll nur beiläufig darauf verwiesen werden, wie wenig der Gedanke der obedientig passiva von dem der obedientia activa getrennt werden fann, oder vielmehr, wie widerspruchsvoll jener Begriff ift, wenn nicht ber Gehorsam im Leiden als die höchfte sittliche Activität und als die gleichartige Fortsetung des im Leben erprobten Gehorsams gefaßt wird, welcher in feinem Momente des Conflictes mit den Gegnern ohne Leiben gewesen war. Die Opferqualität Chrifti ift aljo auf die Wahrheit bes Ausspruches begrundet: ξμον βοωμά ξστιν, ενα ποιω το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον (Joh. 4, 34., vgl. 10, 17. 18.). Ferner aber handelt es sich bei bem Gehorsam Chrifti um die Erfüllung feines befonderen von Gott geordneten Berufswertes, nicht des allgemeinen sittlichen Gesetzes Gottes; und auch dies ift in charafteristischer Weise durch Hanua ausgedrückt, welches im Neuen Testament nie bas göttliche Geset, sondern die göttliche Regel des Handelns bezeichnet, in welcher die allgemeine Norm mit dem besonderen Beruf und gelegentlich mit der Anwendung auf den einzelnen Fall der Pflicht zusammengefaßt ift. Diese Seite der Sache zu verfolgen, würde aber in die dogmatische Conftruction der Lehre bom Werke Chrifti gehören, welche an dem oben formulirten Gedanken des Paulus auch die ftrafffte Bufammenfaffung ihres Thema's gewinnt. Denn ber Berfaffer bes Hebräerbricfes, obgleich er feinerseits die Doppelseitigkeit der Mittlerstellung Chrifti flar und beutlich anerkennt, indem er ihn den andστολος και άρχιερεύς της όμολογίας ήμιων (der unferen Glauben und beffen Bekenntniß begründet) nennt (3, 1.), faßt beides doch nicht fo eng zusammen wie Paulus. Die Vertretung Gottes den Menschen gegenüber wird durch den erften Titel nur auf das Reden Chrifti bezogen, nicht aber in die Anschauung des Opfermomentes eingeschloffen; vielmehr findet Chriftus als Priefter und als Opfer Gott felbft nur fich gegenüber im himmel; und deshalb reicht die Unschauung vom Opfer Chrifti im Briefe an die Bebraer in demfelben Maage in das übergeschichtliche Gebiet hinein, als die Anschanung von Chriftus als Offenbarer Gottes hinter dem höchften möglichen Ausdruck, den Paulus erreicht hat, guruckbleibt. Die unüberlegte Borausfetung aber, als ob jede Gedankenreihe eines Schriftstellers im Neuen Teftament zur Dogmatifirung fähig fet, mit welcher also Manche auch der im Bebräerbrief entwickelten Anschauung bom Opfer Chrifti nahe treten, findet ihr Gericht ichon darin, daß man eine Entscheidung darüber sucht, ob Befus fein Blut in ben Sanden oder in den Abern feines bertfarten Leibes vor Gott gebracht habe! Gine folche Entscheidung aber gefunden zu haben, wie es natürlich nur außerhalb des bestimmten Gebietes

510 Ritschl

der heiligen Schrift möglich ift, wird man sich nur auf dem Grunde einer sich überhebenden ratio zutrauen.

Für die hiftorifche, biblifch theologische Abgrengung der Borftellungen vom Opfer Chrifti ift nur noch Gin Puntt übrig, Die Rachweifung der Art der Gunde, für welche die Bergebung in jenem Opfer gewiß ift. In dieser Sinficht ergiebt fich nun, daß die Wirtung des Opfers Chrifti von den Aposteln durchgangig auf die Dehrheit der einzelnen Berfehlungen oder Ucbertretungen, niemals aber auf einen folden Ausbruck ber Gunde bezogen wird, dem gemäß dieselbe als eine formale Ginheit erschiene. Die früher ichon nach den Hauptbegriffen der Opferwirfung gruppirten Stellen brauchen hier nur in Erinnerung gebracht zu werden: 2 Kor. 5, 19.; Stol. 1, 14.; 2, 13.; Eph. 1, 7.; Hobr. 1, 3.; 2, 17.; 9, 14.; 1 Joh. 2, 2.; 3, 5.; 4, 10. Auch Bebr. 9, 26., wo die Wirfung des Opfere Chrifti als adérnois apaorias bezeichnet wird, ist die unbestimmt gehaltene Einheit nur ein der Mehrheit gleichgeltender Ausdruck. Auch in denjenigen Stellen, welche nach dem Typus des Paffahopfers dem Opfer Chrifti die Wirkung einer Befreiung oder Erlöfung beilegen, ift diefelbe auf die Unschauung einer Michrheit von Sandlungen bezogen (Tit. 2, 14.; 1 Betr. 1, 18. 19.; Offenb. Joh. 1, 5.; vgl. Sebr. 9, 15.). So wenig reflectirt auch Paulus auf den Gedanken, daß die Be-Schlechtsschuld oder die Erbfunde durch das Opfer Chrifti Bergebung finde, daß er in der Wegenüberstellung von Christus und Adam ausdrücklich die Bielheit der Uebertretungen als den Anlag des Recht= fertigungsurtheils bezeichnet und damit ausdrücklich ausschließt, daß Diefes Gnadengeschent durch das Gundigen des Ginen (von welchem doch der allgemeine Todeszuftand abhing) hervorgerufen sei (Nom. 5, 16.).

Ferner sind die Uebertretungen, sofern sie durch das Opfer Christi Vergebung sinden, nach der Analogie desselben mit gesetymäßigen Opfern als Verschenssünden und nicht als zornwürdige qualisieirt. Denr die erstere Klasse von Uebertretungen erfährt ihre Austhebung durch die gesetzlichen Sündopfer (4 Mdos. 15, 27—31.); Christi Opfer wird als Sündopfer auf den regelmäßigen Vestand des göttslichen Vundes zurückgeführt; also kann die ganze Masse der Sünden, gegen welche es wirksam ist, nur als Verschenssünden betrachtet werden. Wie der Versasser des Hehräerbriefes (5, 2.; 9, 7.) jener altstestamentlichen Regel sich wohl bewußt ist, so wird im Einklang damit

<sup>1)</sup> Bergl. de ira dei p. 20 sq.

an einigen Stellen. des Neuen Teftamentes die ganze Beschichtsepoche vor Chriftus, fofern fie durch Gundhaftigfeit charafterifirt werden foll. durch die ägroca bezeichnet (1 Betr. 1, 14.; Eph. 4, 18.; Apostelgesch. 17, 30.). Nirgends ift ausbrücklich gefagt, daß bas Opfer Chrifti ben Born Gottes von ber fündigen Menschheit abgewandt habe; und fo wenig diefer Gedanke durch die Sundopferqualität Chrifti vorausgesett ift, so wenig wird er zugelaffen, indem Chriftus als das Opfer bes Neuen Bundes der Sündenvergebung und als das vollendete Paffahopfer bargeftellt wird. Denn bas Bundesopfer, ale Leiftung für die von Gott berufenen Bundesgenoffen jum Abschluf des Bundes ihrerseits, ftust fich nothwendig auf die Wirtsamkeit ber Bundesabsicht Gottes. Benn aber diese ihren bestimmten Inhalt an dem Nicht= gedenken der Gunden hat (Hebr. 8, 12.), so ist damit das Wegentheil, nämlich ber Born gegen die Sünder, ausgeschloffen. Daffelbe Argument gilt auch für die Darftellung Chrifti als Paffahopfer gur Befreiung aus ben Sünden. Als Sündopfer aber ift Chriftus fo wenig in eine allgemeine Gegenwirfung gegen ben die Gunder bernichtenden Born Gottes geftellt, daß er mittels ber bem Opferrauch analogen Berfündigung der Apostel an den Berlorenen unter den Menfchen eine Wirtung zu unablösbarem Tode, alfo zur Bollziehung des göttlichen Zornes gegen fie ausübt (2 Kor. 2, 15. 16.). Was demnach die entgegengesetzte Wirkung des Opfers Chrifti und der apostolischen Berfündigung auf die jum Beil bestimmten Menschen, Die Gläubigen, betrifft, fo ftutt fie fich nur auf die ju diefem 3weck wirfiame Gnadengerechtigfeit Gottes. Dieselbe verburgt die Gundenvergebung den Glänbigen, denen allein das Opfer Chrifti heilfam ift, indem doch nur die hupothetische Gemeinde durch daffelbe vor Gott repräsentirt werden kann. Dagegen liegt den richtig verstandenen Opfern des Alten wie des Neuen Bundes der Gedanke fern, als ob durch fie die Gnade Gottes erft aus einem Widerstreit seiner Gerechtigfeit ober feines Bornes befreit werden mußte.

## V.

 512 Ritfol

Berbum als Attribut Chrifti ift für 1 Betr. 1, 18. 19.; Tit. 2, 14. als Merfmal der auf Chriftus angewendeten Vorftellung vom Baffahopfer erklärt worden. Im Hebräerbrief begegnen uns aber die beiden Substantiva, erstens im Zusammenhang mit dem Bradicat der abichließenden Sündopferhandlung des Hohenpriefters Chriftus, elenaber εφάπαξ είς τὰ άγια αλωνίαν λύτοωσιν εύράμενος (9, 12.), ameitens unmittelbar darauf in Anfnübfung an den Tubus des Bunbesobfers. διαθήκης καινής μεσίτης έστίν, όπως θανάτου γενομένου είς απολύτοωσιν των επί τη πρώτη διαθήκη παραβάσεων την ξπαγγελίαν λάβωσιν (9, 15.) 1). Endlich fest Baulus die απολύτρωσις Er Xoiora Ingor, indem er fie durch die Schilderung des Sündobfers erläutert, als die specielle Gnadenwirfung Gottes, welche die Gerecht= fprechung vermittelt (Röm. 3, 24.), erflärt den Ausdruck ferner durch die specifische Opferwirtung der ageois των αμαρτιών (Rol. 1, 14.; Eph. 1, 7.) und nennt sie schließlich noch einmal ohne besondere Erklärung unter ben an Chriftus geknüpften Heilswirkungen (1 Kor. 1, 30.).

Es ist anerkannt, daß der Gebrauch von duroove und durowers in den LXX, den hebräischen Wörtern are und ben und den davon abgeleiteten Substantiven entspricht und feineswegs die Vorstellung eines bestimmten Mittels der Befreiung, etwa des Raufes oder lofegeldes, in sich schlieft, furz, daß der Gebrauch der Wörter bei den LXX. außer Beziehung zu ihrem griechischen Stammwort diroor fteht. Daffelbe läft fich auch im Neuen Teftament beobachten, indem nicht nur Moses durowing heißt (Apostelgesch. 7, 35.), sondern auch vom Messias eine Befreiung des Boltes erwartet wird, welche der aus Aegypten gleichartig wäre (Luc. 1, 68.; 2, 38.; 24, 21.). Demnach bedeutet die durch die Braposition specificirte Form anologowork im Reuen Testament dasselbe wie σωτηρία (Ruc. 21, 28.; Eph. 1, 14.; 4. 30.; Sebr. 11, 35.), nämlich die Befreiung von allen irdischen Sinderniffen der Theilnahme am Gottesreich, endlich in specieller Unwendung dieses Gutes auf das Leibesleben die Befreiung des Leibes von der Bergänglichfeit (Röm. 8, 23.). Es wäre also doch gewiß begrundet anzunehmen, daß diese Bedingtheit des Wortfinnes auch in den oben verzeichneten Stellen ftattfinde. Bahrend bas urfprüngliche Baffah ein Mittel der déroweig des erwählten Bolfes aus Megupten war, fo ift Chriftus als das vollendete Baffahopfer das Mittel, um

<sup>1)</sup> Die Genitivverbindung απολύτρωσις των αμαρτιών ift zu verfieben wie καθαρισμός των άμαρτιών (1, 3.), Befreiung von ben Berfeblungen.

die zur neuen Bundesgemeinde Erwählten aus ihrem nichtigen Lebenswandel zu befreien (1 Betr. 1, 18. 19.; Tit. 2, 14.). Wenn der Neue Bund auf die Bergebung der Gunden begrundet ift, fo bient das beffen Stiftung abichliefende Obfer dazu, die Menichen von ihren Berfehlungen zu befreien (Bebr. 9, 15.); das endgültige Gundopfer ift das Mittel, eine emige Befreiung herzuftellen, natürlich der Menfchen von ihren Sünden (9, 12.). Und die Synonymie von απολύτρωσις und ageric augorior bei Paulus (Rol. 1, 14.; Eph. 1, 7.; Rom. 3, 24-26.) erfordert feine andere Erflärung. Die Stellen, welche die Relation bes duroov speciell bezeichnen, weisen auch nur auf die Mehrheit der activen Gunden (1 Betr. 1, 18. 19.; Bebr. 9, 15.; Tit. 2, 14.); ba nun diefelben an den Menschen nur haften bleiben durch die Schuld, welche fie nach fich ziehen, fo ift es auch gang folgerecht, daß die Bergebung der Schuld als Wirfung des Opfers die Menfchen überhaupt von jeder Beziehung der Gunden auf fie befreit. Diefe Reflerion ift auch nicht etwa der biblifchen Anschauung fremd. Bielmehr entspricht die innonnme Behandlung der beiden Begriffe bei Baulus dem Gedankengang des Bf. 130, 3. 4. 7. 8: "Wenn du Bergehungen bewahrst, Sah, Berr, wer wird bestehen? Rein, bei bir ift die Bergebung, deshalb wirft du gefürchtet. - Barre, Ifrael, auf Jehova, denn bei Jehova ift die Gnade, und reichlich bei ihm Erlöfung, und er wird erlofen Ifrael von allen feinen Bergehungen." Dem entspricht es ferner vollständig, daß Paulus Rom. 11, 26. 27., in einem aus Jef. 59, 20. 21. und Jer. 31, 33. componirten und dabei ungenauen Citate, den auf Bergebung der Gunden gerichteten neuen Bund mit der Formel bezeichnet: δταν αφέλωμαι τας αμαφτίας αὐτιον. Der Gedante der ἀπολύτρωσις wird auch feineswegs in directe Relation zu einem Befammtzuftande ber Gunde ober gum Begriffe einer Macht ber Gunde über die Menfchen gefett. Bielmehr ift die Gedankenfolge Rol. 1, 13. 14. fo zu verftehen, daß die Bergebung ber Schuld und die Befreiung von ben Gunden, welche die Genoffen des Reiches Chrifti durch diefen bleibend befigen, ein Mertmal davon ift, daß Gott fie aus der Gewalt der Finfterniß gerettet habe, sowie das fortwährende Sündigen ein Merkmal der Unterwerfung unter biefe Gewalt fein wurde.

Diefen Folgerungen aus dem Sprachgebrauch des Alten wie des Neuen Teftamentes entzieht fich die herrschende Eregese ber Wegenwart durch die willfürliche Behauptung, "bei anodirowois sei der besondere Begriff lostaufung nicht in den allgemeinen Befreiung

514 Ritschi

ju berflüchtigen" (Meher zu Rom. 3, 24.), und "im Gebrauche von λύτοωσις sei die Vorstellung eines λύτρον meistens erloschen, wie wenn es bon der Erlösung Ifraels oder von der mit dem Tage des Berrn erfolgenden Erlösung ber Glänbigen gebraucht wird, nicht aber da, wo von der Erlösung der Menschen durch Chriftus die Rede fei". wegen Marc. 10, 45.; 1 Tim. 2, 6. (Delitzich zu Bebr. 9, 12.). Mach Meyer war das Liroor, welches Chriftus leiftete, fein fühnendes Opferblut, welches die Bergebung der Gunden, b. i. das Wefen der απολύτοωσις, bewirfte. Rach Delitsich gilt das Blut Chrifti als λύτρον an Gott, weil wir demfelben gur Strafbufe unferer Gunde verhaftet find, also einer Leiftung bedürfen, welche uns unferer Schuldhaft entledigt. Dieses exegetische gootior dresidorantor ist doch wirklich zu ichwer für die schwache Boraussetzung, daß die auf dem Sprachgebrauch der LXX. fußenden Schriftsteller des Reuen Teftamentes zwar überall foust, wo sie duroov und anodurowais schreiben, die Etymologie diefer Wörter vergeffen, daß fie aber in den vorliegenden Stellen diefelbe auf's icharffte beachtet haben! Wodurch foll das bewiesen werben? Es fann nicht einmal für Betrus bewiesen werden, obgleich deffen Untithese zwischen Gold und Gilber und bem werthvollen Blute Chrifti (1 Betr. 1, 18. 19.) auf eine Combination von λυτρούν mit λύτρον zu deuten scheint. Aber man heachte doch, daß. wenn in dem einen Gliede des Gegenfates die Anwendung verganglicher Mittel, wie beifpielsweise Gold und Gilber, zum 3mede ber dérowais verneint wird, der Berbalbegriff selbst dadurch nicht berührt, also nicht zum Begriff des Lostaufens specificirt wird, zumal wenn die folgende Bezeichnung des unvergänglichen Mittels, nämlich das Opferblut Chrifti, auch indem es für Gott werthvoll ift, entfernt feine Achnlichkeit mit einer Gelbsumme als Raufpreis hat. Man mußte benn annehmen, daß Petrus die Wirfung des Opfers im Sinne des Gefetes, nach der Hofmann'ichen Ertlärung, als eine Zahlung an Gott verftanden habe! Ich glaube durch die Erflärung von Marc. 10. 45. und durch die Beftimmung der Bedeutung von an im Opferritual der weiteren Biderlegung von Meher und von Delitsch überhoben zu fein. Allerdings haben die Vorftellungen von Chriftus als Atroov und ale Opfer gur Befreiung von Schuld und Gunden ihre boftimmte Analogie zu einander. Beiden Begriffen liegt die Anfchauung zu Grunde, daß Chriftus im Tode fein Leben an Gott bingiebt, und daß er dies in Bertretung der Gläubigen thut. Aber der 3wecf und die Wirfung beider Qualitäten ber hingebung des lebens Chrifti sind verschieden. Als diroor erwirft er die Befreiung der Gläubigen vom Sterben, ohne daß die Bedingung der Sündenbersgebung hierfür aufgefaßt ist; auf diesen Zweck aber ist seine Opfersqualität bezogen, indem übrigens die Gewinnung des ewigen Lebens als Folge der Rechtsertigung vorbehalten ist. Beide Gedankenreihen in einander zu schieben, liegt gar kein Grund in der exegetischen und historischen Aufgabe; und wenn dies etwa in der Dogmatik geboten sein sollte, so darf dadurch das exegetische Versahren nicht bestimmt werden.

Von der Opfervorstellung abhängig find auch die Ausfagen des Paulus über die xarallayn der Gläubigen durch den Tod Chrifti (2 Ror. 5, 18-20.; Röm. 5, 10.; Rol. 1, 20. 21.; Ephef. 2, 16.). Die Boraussetzung diefer Wirfung ift Rol. 1, 21., daß die Chriften αίδ Beiden απηλλοτριωμένοι και έχθροι τη διανοία έν τοις έργοις τοῖς πονηφοῖς, natürlich gegen Gott, waren; ebenso Röm. 5, 10. έχθροι όντες 1). Die Richtung des καταλλάσσειν ift 2 Ror. 5., Rom. 5., Eph. 2. auf Gott bezogen; Rol. 1, 20. ift derfelbe Gebante in dem ελοηνοποιήσας ausgedrückt, wozu sich die Aussage B. 21. als speciellere Ausführung verhalt, indem es auf die Berftellung des Friebens mit Gott aufommt. Uebrigens ordnet fich diese Ausfage wieder der Absicht Chrifti unter, alle Dinge auf fich selbst hin in die richtige Ordnung zu bringen (anoxaraddágai rá návra els avróv). Es handelt fich also um die Aussohnung der gegen Gott feindlich gefinnten und Gott zuwiderhandelnden Menschen mit Gott, keineswegs aber zugleich um eine Aussöhnung des den Menschen gurnenden Gottes mit den Menschen. Weder liegt eine directe Aussage dieses Inhaltes vor, noch fann gewiffen Auslegern jugeftanden werden, daß ein Bedanke diefer Art von Paulus eingeschlossen oder vorausgesetzt werde. Bielmehr ift es Gott, der durch Chriftus die Welt mit fich ausgeföhnt hat (2 Ror. 5, 18. 19.), und der feine Liebe badurch bewiesen hat, daß er den zu unserer Aussöhnung mit sich dienenden Tod Chrifti, angeordnet hat (Röm. 5, 8-10.). Deshalb kann die Feindschaft, welche durch dieses von Gott angeordnete Mittel aufgehoben wird, nur bas active Biderftreben der Menfchen gegen Gott fein. Dies bezeichnet auch Paulus (Röm. 8, 7.; vgl. Jac. 4, 4.) als das Trachten der nicht erneuerten Menschheit. Diefen activen Sinn verbürgt ferner

<sup>&#</sup>x27;) hingegen bezeichnet Eph. 2, 16. exdea bas frühere Berhaften ber Juben und ber heiben gegen einanber.

516 Ritichl

die Berbindung έχθοοί τη διανοία έν τοῖς έργοις τοῖς πονηροῖς (Rol. 1, 21.), da, wenn auch ex Poos an fich "berhafit" bedeuten fann, ber active Sinn von Siavoia und von Foya nornoa für die an sich nicht widerfinnige active Bedeutung des Abjectivs entscheidet. Wenn nun Meger hiergegen den haffiben Sinn bon Ex Dobs bertritt, fo vindicirt er denfelben für die eben besprochene Formel nicht in glücklicher Beife: "Durch ihre Gefinnung waren fie einft Gott entfremdet und ihm berhaft; die bofen Werke bezeichnen die Sphare, in welcher fie es gewesen waren (in den bosen Werken, in welchen ihr Berhalten fich bewegt hatte)." Wenn es also hiebei nicht umgangen werden fann, an die Action der Extool zu denken, so ist dadurch der active Sinn diefes Bortes unferem Berftandnif aufgenöthigt. Auch die Appellation Meyer's an den Gebrauch von Ex Doos Rom. 11, 28. ftellt nicht den paffiven Ginn des Wortes fest, obgleich für diefen Sat felbst Rückert auf ben activen Sinn verzichtet, ber benfelben für bie anderen Stellen geltend macht.

Die Juden heißen nara ner to evaryelior extool di buas, κατά δέ την έκλογην αγαπητοί διά τούς πατέρας. Man argumen= tirt für den paffiben Ginn von ex Dooi aus dem paffiven Ginn des ayunnvol, also aus der logischen Correspondenz der parallelen Sattheile. Aber die anderen syntaftisch einander entsprechenden Theile beider Sate find nicht logisch coordinirt. At bung ist Zweck von έχθροί, διά τούς πατέρας Grund von άγαπητοί. Κατά την έκλογήν bezeichnet den geschichtlichen Magnitab der Liebe Gottes gegen die Ifraeliten; xarà tò evagyéhior ist jedenfalls der äußere Unlag des Ex Pool. Mag mit jenem Worte die amtliche Redethätigfeit der Apostel ober der Beilsinhalt ihrer Rede gemeint fein, fo fann felbst Meger, um den passiven Sinn von ex Doos zu, gewinnen, nicht umhin, auf eine Action der Juden in Beziehung auf to edugyektion zu reflectiren: "im hinblick auf das von ihnen verworfene Evangelium hat fich Gott feindlich zu ihnen geftellt". Da dies doch aber eine Gintragung ift, bergleichen das entsprechende Glied zara the exclopie nicht erfährt, fo darf man fich auch hiervon überzeugen, daß die syntaftische Correspondeng der parallelen Sattheile feine logische in fich schließt, daß alfo das auf diese Boraussetzung gegründete Argument für den paffiben Sinn von Ex Looi nicht ftichhaltig ift. Der active Sinn des Bortes ift aber die einfachfte Annahme jum Berftandnif des Sates, ber nichts Anderes ift als eine Resumtion von 10, 21.: 11, 11. Und freilich find die Juden nicht als Gegner des Evangeliums, fondern,

auf Unlaß der an fie gerichteten, aber von ihnen abgewiesenen Beilsverfündigung, als Gegner Gottes zu denken. Damit nun aber der heidnische Berstand sich nicht zu der Folgerung versteige, daß deshalb auch Gott der Gegner der Juden sei, stellt Paulus dagegen das Zeugsniß von der unverbrüchlichen Gnade Gottes gegen das einmal von ihm erwählte Volk, twelche, unter der Bedingung der Bekehrung der Juden, deren Aufnahme in das Gottesreich verbürgt. Es nähert sich freilich dieser vorausgesetzten Probe heidnischen Verstandes, wenn man dem göttlichen Zorn denfelben Umfang vindicirt, den die menschliche Sünde einnimmt, und deghalb dem Paulus die Behauptung aufdrängen will, "daß die Menschen vermöge ihrer ungetilgten Sünde mit Gottes heiligem Zorn behaftet, ex Dood Geor, deo invisi, seien" (Meher zu 2 Kor. 5, 18.). Denn daß die entsprechende Auffassung der Bersöhnung als einer Umftimmung Gottes heidnisch ift, dafür ift auch Delitsch Zeuge (Hebraerbrief, S. 97.). Deffenungeachtet behauptet auch dieser Geslehrte (S. 96.), "das Wert Chrifti sei wirklich in selbstträftiger verdienstlicher Weise nicht blos Wandlung des Berhältniffes der Menschheit zu Gott, sondern auch Gottes zur Menschheit, nicht blos Sühs nung der Sünde, sondern auch des wider die sündige Menschheit zurs nenden Gottes." Indem Delitid hiermit den vollen Ausdruck ber Orthodoxie bezeichnen will, ift er fich wohl bewußt, daß in der Schrift nirgends Cage vorkommen, wie Χριστός εξιλάσατο τον θεόν oder δ θεός κατηλλάγη. Den Grund, warum er sich dennoch verpflichtet achtet, die von den Aposteln ausgesprochene Gedankenreihe durch die "heidnische" Auffassung des Gedankens der Versöhnung zu ergänzen, bilden Aeußerungen über den Zorn Gottes wie Eph. 2, 3., Joh. 3, 36., die er unrichtig verfteht, und die Klage Chrifti am Rreuz über Gottverlaffenheit, deren Ginn er übertreibt. Inr die Combination zwischen der vorgeblichen Erfahrung göttlichen Zornes durch Chriftus und der vorgeblichen Correspondenz des göttlichen Zornes mit der Gesammtfünde der Menschen bestimmt diefen Theologen gu der Unnahme, daß die in der Schrift direct nirgends ausgesprochene Formel bon einer Berföhnung des Zornes Gottes durch das Leiden Chrifti gu Bunften der gefammten Menschheit — dem wahren Sinne der gottlichen Offenbarung entspreche. Db es wohl mit dem Grundfat von der perspicuitas scripturae in Ginklang ist, soldze durch Berstanbesichluffe aus vereinzelten Gaten in der Bibel zu Stande gebrachte Behauptung, deren "heidnischen" Charafter man selbst erkennt, als das Schibbolet der Orthodoxie geltend zu machen? Sollte es sich

518 Ritschi

nicht vielmehr empfehlen, die Stellen, welche zu so "heidnischen" Folgerungen zu führen scheinen, einmal genau zu untersuchen, ob ihnen wirklich der vorausgesetzte Sinn entsprechen kann? Doch ich enthalte mich, diese Berslechtung exegetischer Aufgaben mit dogmatischen Bedürfnissen weiter zu versolgen. Solveit die vorliegende Untersuchung über die Bedeutung von έχθοδς τοῦ θεοῦ auf die Frage zurücksührt, ob in der Schrift eine Correspondenz des Zornes Gottes mit der menschlichen Gesammtsünde und mit der Geschlechtsschuld Adam's behauptet ist, so habe ich die auf die oben angesührten Stellen begründete Behauptung anderwärts widerlegt '). Uebrigens erinnere ich hier auch nur daran, daß, wenn Zorn und Haß überhaupt verschiedene Größen sind, auch die biblischen Schriftseller sie wohl zu unterscheiden wissen, und daß ein Schriftsausleger nicht mit Borsicht versährt, der έχθοδς τοῦ θεοῦ sür "Gott verhaßt" ertlärt, weil ihm der Zorn Gottes als Correlat der menschlichen Sünde gilt.

Da der active Sinn jenes Wortes in den Stellen Röm. 8, 7., Rol. 1, 21., Rom. 11, 28. gesichert ift, ba fein biblifcher Schrift= fteller von einem allgemeinen Saffe Gottes-gegen bie fündige Menfchheit weiß, da die xaraddayh als Gegenwirfung gegen die Feindschaft der Menschen von Gott ausgeht, so ift mit Rückert an dem ausfchlieflich activen Sinne des Wortes festzuhalten, indem es die Menichen als Objecte der göttlichen καταλλαγή bezeichnet. Καταλλάσσειν bedeutet nun eigentlich nin eine andere Richtung bringen, als welche bisher eingehalten wurde". Demnach ist die eigentliche und ursprüngliche Relation des Begriffes in dem Ausdruck annadorouviévos rov θεοῦ au finden. Jedoch ift auch das active έχθοὸς τῷ θεῷ, wenn es auch räumlich die Richtung auf Gott ichon einschließt, infofern dem καταλλάσσειν correlat, als die darin ausgedrückte Willensbewe= gung ihren 3 weck und ihr Motiv in einer von Gott abgewendeten Richtung hat, während sie ihren 3weck in Gott haben follte. Infofern find die Gunder Feinde Gottes und deshalb Gegenftand einer Einwirkung, durch welche fie auf Gott als auf ihren Zweit gerichtet werden. Ich begreife aber nicht, wie zaraddaooew in dem bezeich= neten Sinne fein Correlat an der paffiven Bedeutung von extooc τοῦ θεοῦ foll finden können. Hofmann 2) weist nun freilich sowohl den activen als den paffiven Ginn des Wortes & 2065 ab; es foll

<sup>1)</sup> De ira dei p. 17. 18.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 349.

bedeuten, daß wir "in einer Berfassung waren, wo wir Gott wider uns hatten; fonst hieße es auch nicht κατηλλάγημεν, indem das mit die Wandlung des Berhältniffes als eine folche bezeichnet wird, durch welche wir anders zu ftehen kamen und aufhörten, ihn wider uns zu haben". Soweit ich diese Analyse des Begriffes zu verstehen mage, tommt fie im Wesentlichen auf ben paffiven Sinn des Wortes hinaus, bewegt fich aber in folden Anschauungen, die ich als nicht zweckmäßig abweisen muß. Es handelt sich bei ex Dods rov θεού um Bewegung und bei καταλλάσσειν um Richtung, nicht um ftehen, Berfassung, Berhältnig!

Day nun die Gunder, als Feinde Gottes gebacht, ihren 3med in Gott finden, daß ihre Feindschaft gegen Gott in Frieden mit demfelben verwandelt ift, furz, daß fee mit Gott verfohnt find, wird nun durch Paulus von dem Tode Chrifti (Rom. 5, 10.; Rol. 1, 22.), von feinem am Rreuze vergoffenen Blute (Rol. 1, 20.), von der in Chriftus vollzogenen Nichtanrechnung ber Sünden (2 Ror. 5, 19.) abgeleitet. Durch diese fich erganzenden Merkmale ift nun die Opferqualität Chrifti mit aller Deutlichkeit bezeichnet. Dem entspricht bie Angabe der Liebe Gottes als des letten Motives für den Zweck und für die Anordnung des bestimmten Mittels (Röm. 5, 8.). Und das nach erklärt sich auch die Erwartung der Zweckgemäßheit des Mittels. Denn indem Gott durch die an den Tod feines Sohnes gefnüpfte Nichtanrechnung ber Gunden einen specifischen Beweis feiner Liebe gegen feine Feinde gegeben hat und ferner diefe Liebeserweifung jum 3mede ber Umftimmung seiner Feinde verfündigen läft (2 Ror. 5, 18. 19.), ift der beabsichtigte Erfolg nach moralischer Nothwendig= feit gesichert. Bas nun aber an der Wirfung der Apostel im Gingelnen zu erproben ift, bas barf unter Borausfetjung des Glaubens an Chriftus als objective Wirfung feines Opfertodes dargeftellt werden, wie ja jede Beilswirfung von demfelben nur unter diefer Boraussetzung ausgesagt wird. Die verföhnende Wirfung des Opfers Chrifti ift aber auch gemäß der nachgewiesenen Vermittelung durchaus nicht blos eine zufällige Confequeng für Paulus, fondern dient zur wefentlichen Erganzung feiner Aussagen über die anolotoworg Er I. Xo. Im Berhältniß zu diefem Begriffe und der in ihm ausgedrückten Wirfung des Opfers Chrifti ift die Gunde nur als eine Mehrheit von Handlungen vorgestellt. Sofern eine gründlichere Beurtheilung der Sünde erforderlich ift, wird fie in dem Begriffe & Poos vergegenwärtigt; nämlich die vielen einzelnen Uebertretungen und Ber520 · Ritschl

schuldungen haben ihre subjective Einheit in einer Gott widerstrebenden Willensrichtung; die Tendenz des natürlichen Menichen ift insgesammt wider Gott gerichtet (Rom. 8, 7.). Aber indem die Schuld das Merkmal davon bildet, daß die einzelnen Uebertretungen dem Subject bleibend angehören, daß ihnen der Charafter beffelben entfpricht, fo ift es unter Boraussehung des Glaubens gang folgerichtig. daß die durch Chrifti Opfer vermittelte Gnadenwirfung Gottes, indem fie den Menichen von feiner Schuld befreit, ihm nicht etwa blos feine Uebertretungen aus der Erinnerung rückt, sondern die Umfehr feiner Charafterrichtung auf Gott hin hervorruft. Denn ohne dies wurde auch die Sündenvergebung durch das Opfer Chrifti nicht als principielle Beftimmung des Berhältniffes der Menschen zu Gott verftanden werden konnen. Sieraus ergiebt fich aber, daß der Paulinifche Gedanke der xaraddayh im Befentlichen nichts Anderes ausbruckt, als was auch in der heiligenden Wirfung des Obfers Chrifti gemeint sein muß. Denn so wie agracen bei Baulus und im Briefe an die Hebraer die Wirkung des Opfers Chrifti auf die Gläubigen bezeichnet (f. ob. S. 243 f.), bedeutet es dem altteftamentlichen Sinne des Wortes gemäß "Gotte ale Gigenthum aneignen". Seinen neuteftamentlichen Ginn aber findet ber Begriff ichon in ben Formeln, die bei Betrus, bei Baulus und im Brief an die Bebraer borkommen (f. a. a. D.), daß Chriftus durch fein Opfer uns gum Bater führe, ober daß wir deshalb Gott nahen durfen. Dies ift aber, wenn wir diese Formeln aus der fie beherrschenden Cultusan= ichauung auf das Gebiet der sittlichen Betrachtung hinüberseten, nichts Anderes als der Gedanke, daß das Opfer Chrifti, unter Borausfetung bes Glaubens, den Gefammtwillen jedes Menfchen auf Gott richtet, während derfelbe bei feiner vorhergehenden Abwendung von Gott im Biderfpruch mit demfelben begriffen war. Das active Briefterrecht der Chriften, als das Ziel der Beiligung durch Chrifti Opfer, ift das Gegentheil der activen Feindschaft gegen Gott, bon welcher die Gläubigen abgebracht find. Die Analogie zwischen "beiligen" in diesem Sinne und "mit Gott verfohnen" ift namentlich Eph. 2, 16. 18. fehr deutlich ausgeprägt. Daß Juden wie Seiden durch Chriftus die Singuführung gum Bater in Ginem Beifte haben, bies gilt als Erfenntnifgrund dafür, daß Chriftus durch den Ginen Leib die Beiden mit Gott verfohnt hat, indem er am Kreuz ihre Feindschaft, nämlich die zwischen Juden und Beiden, durch fich bernichtet hat.

Im Briefe an die Roloffer bezieht aber Paulus die verföhnende Wirfung der Selbstopferung Chrifti, die Berbeiführung des Friedens mit Gott, sowie die Zurechtrichtung aller Wefen auf Chriftus felbft, nicht blos auf die Menschen auf der Erde, sondern auch auf die Wesen im Simmel. Welche Engel es bedürfen, in die rochte Richtung auf Chriftus hin gebracht zu werden, und wie deffen Opfertod dazu wirksam ift, wird sich nun aus der Art ergeben, in welcher Baulus die Aufhebung des mofaifden Gefetes von Chrifti Tode ableitet. Denn darin besteht nach der Lehre des Paulus ein nicht minder wichtiger Heilserfolg des Todes Chrifti, als in der Rechtfertigung, Erlösung, Berföhnung der Gläubigen. Aber in den verschiedenen Briefen, in welchen der Apostel jene Aufhebung behauptet, bedient er sich verschiedener Bermittelungsgedanken. Um objectivften und zugleich in directer Berknüpfung mit dem Opfercharatter des Todes Chrifti fteht der Gedanke von der Aufhebung des mosaischen Gesetzes im Briefe an die Rolosser 2, 13-15. Die beiden parallelen Participien, χαρισάμενος, έξαλείψας, haben Gott zum Subject, wie das regierende Berbum συνεζωοποίησεν ύμας, und bezeichnen etwas diesem Acte Borhergehendes. Die in der Auferweckung Chrifti eingeschloffene Belebung ber aus den Beiden Gläubigen hat Gott vollzogen, nachdem er im Tode Chrifti uns, den Juden, die Uebertretungen vergeben hat u. f. w. Diefer Act aber ift zugleich berjenige, in welchem Gott das den Juden geltende Gefetz aufgehoben hat. Denn dieses wird als der von den Uebertretern deffelben ausgeftellte Schuldbrief vorgeftellt, als die gegen fie zeugende eigene Sandidrift, welche, indem fie auf die anerkannten Gebote fich bezieht, durch das indirecte Eingeständniß ihrer Uebertretungen zum vollgultigen Document der Schuld der Juden geworden ift. Die Erlaffung ber Schuld schließt die Auslöschung des Schulddocuments in sich; ift bas Gefetz ein folches, fo ichließt jener Act Gottes bie Beseitigung diefes in sich 1). Go wie nun die Annagelung Chrifti an's Rreuz das Mittel für deffen Tod ift, fo macht Paulus in einer hinzuge= fügten Erläuterung die Befeitigung des Gefetes in der Ausfage anschaulich, daß Gott daffelbe auch an das Rreuz genagelt habe, um daran noch einen weiteren Effect anzuknüpfen. Jenes ift nämlich gugleich eine mit Schande behaftete Schauftellung und eine öffentliche

<sup>1)</sup> Nach dieser Gebankenreihe ift auch die Anspielung auf die Bernichtung bes Gesetzes burch ben Tod Chrifti Eph. 2, 14. zu versteben.

522 Ritschl

Triumphfeier Gottes über die doxal und Egovolat, deren fich Gott vorher entfleidet oder entledigt hat. Diese auffallende Aussage wird nur dann für uns verftändlich, wenn mit hofmann die mediale Form anexdvoauevos als folche gewürdigt wird. Die Engel aber. über welche Gott in Chriftus triumphirt, die er mit Schande gur Schau ftellt, indem er das Gefen zur Beglaubigung feiner Abichaffung an das Kreuz nagelt, beren er fich entfleidet, d. h. deren Umgebung er fich entzogen hat, können feine anderen Engel fein, als welche die Gesetgebung vermittelt haben, in deren Mitte, von benen umgeben, Gott auf dem Ginai erschienen ift (5 Dof. 33, 2 .: Bf. 67, 18. LXX.). Baulus fieht in diefer Bermittelung ein Mertmal der Unterordnung des Gesetzes unter die göttliche Berheifung und deren Berwirklichung durch Chriftus (Gal. 3, 19.). Er will damit natürlich ben göttlichen Ursprung des Gesetzes nicht längnen. Aber es läßt fich nicht vertennen, daß die Aeußerungen des Apoftels über den Werth des von ihm in ungetheilter Ginheit aufgefaften Wes fetes verschieden sind, je nachdem er vorherrschend deffen sittlichen ober deffen ceremoniellen Inhalt im Auge hat 1). Ferner bedient er fich des Ausbruckes & rouge tov 9:00 nur Rom. 7, 22. 25., 8, 7., wo jener erstere Gesichtspunkt ihn leitet, sonft niemals in den gablreichen Erwähnungen in allen übrigen Briefen. Auch den Act der Gefetgebung bezeichnet er nur in neutralen Ausdrücken (Rom. 5, 20 .; Gal. 3, 17. 19.). Darans ergiebt sich, daß die von der chriftlichen Theologie mit Recht bei Seite gesetzte judifche Borftellung von der Bermittelung der Gesetzgebung durch die Engel für Paulus eine weitergreifende Bedeutung gehabt hat, als gewöhnlich anerkannt wird. Sie macht fich in demfelben Maage geltend, als er am Gefete die ceremoniellen Elemente beachtet. Bir hüten uns zu behaupten, daß Paulus mit deutlicher Unterscheidung des Stoffes des Geseges biefe Elemente auf die Engel und nicht auf Gott guruckgeführt habe; benn zu diefer bestimmten Diftinction bringt er es eben nicht. Aber bas ergiebt fich aus Rol. 2, 15., daß er den die Wesetzgebung vermitteln= den und die gesetliche Dekonomie leitenden Engeln eine Abweichung von Gottes Beileplan beimift; denn ohne dies ware in der Aufhebung des Gefetes fein Triumph über fie und feine Schande fur fie enthalten. Auf folde Abweichung muffen wir bei den Engeln auch denfen, wenn dieselben es bedürfen, durch Chrifti Tod auf diesen

<sup>1)</sup> Bgl. Entstehung ber altfathol. Kirche, G. 73.

Herrn aller Wesen hin die richtige Richtung zu empfangen (Kol. 1, 20.). Die Möglichseit solcher Abweichung ergiebt sich aber aus dem Ausspruche des Apostels, daß die Engel im Himmel erst durch die Erställung des göttlichen Heitsplanes in Christus die Einsicht in denselben gewonnen haben (Eph. 3, 10.). Wir wagen nun nicht, in diese Geheimnisse des Paulus weiter einzudringen, namentlich nicht zu entscheiden, ob er die Abweichung der Engel des Gesetzes von dem Gange des göttlichen Heilsplans in einem stofflichen Zusat zu dem göttlichen Willen oder in einer kurzsichtigen Leitung der gesetzlichen Dekonomie der Israeliten erkannt hat. Die vorherrschende Ansicht des Paulus vom mosaischen Gesetz, namentlich im Briefe an die Galater, ist aber so bedeutsam durch Gal. 3, 19. bezeichnet, daß wir davon auch für unsere nächstliegende Aufgabe noch weiteren Gebrauch machen dürsen.

Der Ausspruch des Paulus Gal. 3, 13. 14., daß Chriftus, indem er den Fluchtod am Kreuze erlitt, uns, d. h. die Juden, aus dem Fluche des Gesches losgekauft hat, damit der Segen Abraham's auf die Heiden sich erstrecke, und damit die Christen insgesammt duf die Heiben in gestrecke, und damit die Egristen insgesammt den verheißenen Geift durch den Glauben empfingen, — steht nämlich entschieden in Abhängigkeit von dem nachher V. 19. bezeichneten Werthe des Gesetzes. Die Incongruenz der vom Gesetze vorgeschriebenen Werte zum Zwecke der Rechtsertigung neben der Verheißung des Lebens für die Ersüller des Gesetzes einerseits, die Gültigkeit der auf den Glauben und auf die Heiden berechneten Verheißung an Abraham neben dem Fluche des Gesetzes über seine Uebertreter ans dererseits bilden Räthsel, zu deren Lösung die Auskunft dienen soll, welche in V. 19. über die directe Bestimmung und über das Bershältniß des Gesetzes zu Gott gegeben wird. Das Gesetz ist zum Zweck der Uebertretungen gegeben worden (vgl. Röm. 5, 20.); es hat also direct nicht Heilsbestimmung, sondern nur indirect, indem die beabsichtigte Vermehrung der Uebertretungen und die Bindung der Juden an die Sunde das nächste Object für die eigenthümliche Bethätigung der Gnade Gottes ift. Ferner bezeichnet das Gesetz nicht den unmittelbaren Willen Gottes, indem es durch Engel und durch Moses vermittelt ift, der als Mittler sowohl dem Bolfe als auch Gott angehört, während die Darstellung des eigentlichen Willens Gottes gemäß feiner Einzigkeit und Absolutheit einen folden Mittler ausschließen würde. Hieraus muffen wir schließen, und die Ergebniffe des Briefes an die Kolosser bestärken uns darin, daß, indem Paulus vom Anfange des dritten Capitels über den vonos

524 Ritfol

handelt, er benfelben nicht im einfachen und unmittelbaren Sinne als Document des Willens Gottes anichaut. Go wenig es uns nun gelingen wird, die positive Meinung des Baulus von dem Abstande amischen dem Inhalte des Gesches und dem göttlichen Willen aufaufpuren, fo ift ferner aus dem Zusammenhange des Capitels flar, daß, wie das Geset fein Mittel fur die Rechtfertigung der Juden ift. es zugleich ein Hindernif für die Erfüllung der dem Abraham ertheilten Berheiffung für die Beiden ift. Das Merkmal für jene Incongruenz des Gefetes zu dem Bedürfniß der Juden nach Rechtfertigung ift nun nach B. 10. der Fluch des Gesetzes über die Uebertreter beffelben, da fein Jude behaupten fann, es vollftändig erfüllt ju haben. Zugleich ift aber biefer Fluch auch als Mertmal fur bas Sindernif der berheifenen Segnung der Beiden angesehen, fofern die Aufhebung jenes Fluches über die Juden als das Mittel jum 3weck der Segnung der Beiden dargeftellt ift (B. 13. 14.). Der Fluch über die das Gefet übertretenden Juden wird nun aber das durch aufgehoben, daß Jesus, indem er am Rreuze den Tod erleidet, das von dem Gesetze felbft (5 Mof. 21, 23.) bezeichnete Merfmal der Berfluchung an fich erfährt. Gemäß diefem Charafter feines Sterbens hat Chriftus an fich erfahren, was die Juden burch das Gefet bis dahin erfahren haben und nach deffen birectem Unfpruche ftete erfahren mußten. Aber eben der mit Fluch des Gefetes bezeichnete Tod Chrifti hat die Juden aus dem Fluche des Gefetes losgekauft, damit fortan die Ansprüche bes Gesetes an die Juden aufhören, und dieselben mit den Seiden zusammen der Abrahams= Berheifung theilhaftig murben.

Zur richtigen Analyse dieses Gedankens gehört also, daß man die oben ausgeführte Anschauung des Paulus von dem Gesetze im Auge habe. Weil aber das exegetische Versahren so überaus starkem Einflusse der Erwartungen unterliegt, welche man von der dogmatischen und allgemein theologischen Bedeutung eines zur Auslegung vorsliegenden Ausspruches hegt, so muß ich darauf hinweisen, wie wenig das traditionell theologische Interesse an diesem Ausspruch über Christi Tod auf die Reproduction der gesammten Gedankenreihe des Paulus gerichtet ist. Daß das Gesetz, indem es durch die Engel und durch den Mittler Moses verordnet ist, nur mittelbar Gottes Wille sei, diesen Gedanken hat sich die alte theologische Schule nicht angeeignet; vielmehr gilt ihr das mosaische Gesetz als die Exposition des ewigen Willens und der wesentlichen Gerechtigkeit Gottes. Demgemäß wird

von den Auslegern der Fluch des Gesetzes als der Ausdruck des göttlichen Zornes betrachtet, und der B. 13. fo erklärt, daß Chriftus, indem sein Tod den Charafter des Fluches an fich getragen, den Born Gottes an fich erfahren und in dieser Beziehung die Stelle der Uebertreter des Gesetzes eingenommen habe, fo daß Gottes Strafurtheil durch das Aequivalent des unschuldig Sterbenden befriedigt und die Schuldigen daraus entlaffen worden feien. Man mag ja mit Delitich überzeugt fein, daß diefer Bufammenhang der Gedanken der Wirklichkeit entspreche; nur foll man nicht behaupten, daß damit ber Gedankengang bes Paulus im Galaterbriefe richtig reproducirt fei! Paulus erkennt in dem dritten Capitel des Briefes an die Galater im Gefete eben nicht den unmittelbaren Ausdruck des ewigen Willens Gottes; er fann also auch nicht die Fluchdrohung des Gefetes gegen feine Uebertreter als ben Ausbruck bes göttlichen Bornes ansehen. Allerdings ift der in B. 10. citirte Spruch aus 5 Mof. 27, 26. an dem ursprünglichen Orte ficherlich eine Drohung des Bornes Gottes. Denn "wer nicht aufrecht erhalt die Worte biefes Gefetes zu dem Zwecke, fie zu erfüllen," ift allerdings bundbrüchig und deshalb dem Borne Gottes verfallen, während die Bundestreue die Absicht der Erfüllung des Gesetzes in sich schließt. Aber dieser Umftand fann dem Gedankengange des Paulus nicht angerechnet werden, welcher, indem er dem modificirten Texte der LXX. folgt, gerade auf das apokryphische ξιιμένει έν πασι τοῖς γεγραμιμένοις das Bewicht legt. Dadurch ift es bedingt, daß er den Fluch des Gefetes nicht nach dem Mangel der Absicht der Gesetzerfüllung, sondern nach der Unvollständigfeit der zur Gefeterfüllung dienenden Werke mißt. Da dies nun ein Fall ift, der bei allen Juden, auch bei den Bundestreuen, angenommen werden darf, fo verfährt Baulus feinem Texte gemäß, indem er die Subsumtion auch derjenigen Juden unter ben Gesetzesfluch behauptet, die er unter feiner Bedingung dem Born Gottes unterwerfen wurde. Denn Paulus halt burchaus die Linie der authentischen Vorftellung vom Borne Gottes inne, daß derfelbe nur gegen specifischen Ungehorsam und Abfall von Gott sich richtet, und nirgende fpricht er es aus, daß das judifche Bolf im Gangen und durchgehends von dem Bunde mit Gott abgefallen fei. Ober vielmehr, wenn er den quantitativ größeren Theil des Bolfes als verftodt bezeichnet (Rom. 11, 7.), fo bemißt er diefen Buftand nicht nach dem Berhalten der Ifraeliten jum alten Bunde (10, 2), fonbern danach, daß fie auf das Anerbieten und die Bedingungen des

526 Ritichi

neuen Bundes nicht eingehen wollen (11, 26.). Alfo wie Paulus das Gefet nicht als den unmittelbaren Ausdruck des eigentlichen göttlichen Willens betrachtet, fo fann ihm der Kluch des Gefetes über die unvollständige Erfüllung beffelben durch Werte nicht als der Ausdruck des göttlichen Zornes über die Gesammtheit der Juden gelten; die Loskaufung aus dem Fluche des Gesetzes bringt also nach der Absicht des Baulus Chriftus nicht in die gewöhnlich angenommene Berührung mit dem Borne Gottes. Wenn man an die Andeutungen im Briefe an die Roloffer fich erinnert, fo konnte man vielmehr geneigt fein, die B. 12. angeführte Berheiffung des Lebens fur die Erfüller des Gesetzes, der die prophetische Berfündigung der Rechtfertigung aus dem Glauben (B. 11.) widerstreitet, und jene Fluchdrohung über die Unvollständigfeit der Gesetzerfüllung als Mertmale der Beschränktheit und der Abweichung der Gesetgeber-Engel zu erfennen. Indeffen fann diefe Bermuthung nicht auf die Stufe genugender Gewißheit erhoben werden.

Für die Erklärung des B. 13. fommt es nun ferner barauf an. bag man das Pradicat Chrifti, zaraoa, nur nach der hinzugefügten Motivirung aus 5 Mof. 21, 23. verftehe und nichts hineintrage, was ben einfachen und aus fich verftändlichen Wortlaut überfteigt. Da ift nun junadift in bem Citat die Auslaffung der Borte ond Deov zu beachten. Dag Baulus fie absichtlich ausgelaffen habe, wie Bahr annimmt, wird nicht bewiesen werden fonnen; aber dag dieselben mit Wiefeler im Ginne bes Paulus erganzt werden durfen, muß ich im Sinblick auf die nachgewiesene Ansicht des Paulus von dem Werthe und Ursprunge des Gesetzes bestreiten. Es wird demgemäß anzunehmen fein, daß unter bem Ginfluffe diefer Anficht vom Gefete die Worte der Aufmerksamkeit des Paulus entgangen sind oder fich feinem Gedächtniffe nicht eingeprägt haben. Ferner beweift Baulus Die Bedeutung des Todes Chrifti dem Gesetze gegenüber nur nach dem äußeren Umstande, daß derselbe durch Kreuzigung erfolgt und infofern durch das Urtheil des Gefetes als mit Fluch beladen bezeichnet ift. Das Pradicat der Lostaufung ber Juden aus dem Fluche des Gesetzes durch dieses Mittel wird nun von Chriftus ohne alle Beziehung auf die Opfervorstellung ausgefagt. Die Wedankenreihe in Rol. 2, 14. braucht weder ergangt zu werden, um die vorliegende Ausfage des Baulus verständlich zu machen, noch darf fie ergänzt werden. Der Gedanke des exavopalen wird einfach vollzogen an der Anschauung, daß Chriftus, der nicht durch Unvollständigkeit der

Gesetzerfüllung unter ben Fluch bes Gesetzes gekommen ift, durch feinen Rreuzestod benfelben an fich erfahren hat, und nach ber Regel, daß diefe bon ihm nicht verschuldete Erfahrung nur an der Stelle Anderer ihm zu Theil geworden fein fann. Indem alfo die Erfahrung vom Gesetsekluch, die Chriftus in seinem Tode am Rreuze gemacht hat, demjenigen Fluche gleichartig ift, den bas Wefet den Juden droht, fo wird die Forderung des Gesetzes an die Juden durch die Substitution der Flucherfahrung Chrifti befriedigt, die Juden alfo von der Fluchdrohung des Wefetes freigelaffen. Un diefem Bufammenhang darf nicht gedeutelt werden. Weder ift der Begriff des Losfaufens in diesem Zusammenhange mit Hofmann barauf gurudzuführen, daß Chriftus es sich so viel habe toften laffen, noch ift er mit der Unschauung des an Gott entrichteten λύτρον, noch mit den Gedanken der anodirowois oder des avogaleir in dem Sinne des Apotalyptifers, welche auf ber Opfervorstellung fußen, zu confundiren. Eine Gintragung in den Text ift der Gedanke, daß der Gefetesfluch feine Gültigfeit überhaupt verloren habe, weil er, indem er den unfculdigen Chriftus getroffen hat, feine Befugnif überichritten habe. Die Fragen, auf die wir nach unferer theologischen Bildung fogleich verfallen, ob eine Substitution bes Unschuldigen fur die Schuldigen in dem gefetten Gall bentbar fei, ob der Fluch, der die Ginen oder die Anderen trifft, bei jener Ungleichartigfeit zwischen ihnen als gleichartig gedacht werden kann, - hat sich Baulus offenbar nicht vorgelegt. Die inneren sittlichen Bedingungen der mit einander vergliches nen Bersonen berücksichtigt er eben nicht, indem er das Berhältnif des Fluches zu den Juden und zu Chriftus nach den äuferen Mertmalen fich vergegenwärtigt, die ihm die Substitution Chrifti für die Suden denkbar machen. Die Gewohnheit des dogmatischen Intereffes an dem Ausspruch wird sich freilich gegen das mir unumgänglich icheinende exegetische Resultat fträuben, daß Paulus in bem Sate nicht eine Centralidee feines driftlichen Borftellungstreifes fundaiebt. fondern daß er in einer verhältnigmäßig äußerlichen Betrachtungs= weise die Aufhebung des mosaischen Gesetzes mit dem Tode Chrifti verfnüpft. Aber eben im Intereffe der Eregese, d. h. eines wirklich geschichtlichen Berftandniffes ber heiligen Schriften, ift nichts ftarfer ju perhorresciren, als die durch die Gewohnheit des dogmatischen Bebrauches beherrichte Jolirung gewiffer Gate von ihrem nachweisbaren und unumgänglichen Zusammenhang und die Erwartung, daß jeder Ausspruch eines neutestamentlichen Schriftstellers gleichen Werth

528 . Ritschi

für dessenkreis und für unsere theologische Aufgabe hat. Gerade in dem vorliegenden Fall hat freilich die dogmatische Tradition dem Gedanken des Paulus von der Bermittelung des mosaischen Geses durch Engel keine Folge gegeben, indem der vulgär jüdische Typus der Vorstellung unverkenndar ist. Wenn nun aber nachgewiesen ist, daß die Aussage in B. 13. durch diesen Gedanken beherricht ist, so wird die knologische Auctorität des Paulus, die wir in Hinsicht seiner Deutung des Todes Christi wahrlich in umfassender Weise und mit aller Ausrichtigkeit erläutert haben, nicht verkürzt, indem wir behanpten, daß die vorliegende Ausgerung sich auf eine äußerliche Anschauung des Todesereignisses und auf die äußerliche Bergleichung dessenden des Gesessen die Juden beschränkt, ohne daß das innere Verhältniß des freiwilligen Sterbens Christi zu Gott und zu den Sündern in den Gesichtskreis des Schriftsellers tritt.

Wie wenig diefe Vorstellung innerhalb des Zusammenhanges der Paulinischen Ideen einwirtt, erkennt man darans, daß Baulus im Briefe an die Roloffer und in dem an die Römer (7, 1-6.) für die Aufhebung des Gesetzes durch Chriftus gang andere Bermittelungsgedanten geltend macht und an der letteren Stelle offenbar das Berhältniß der Taufe zum Tode Chrifti (6, 1-7.) in Unschlag bringt. Auch die beiden Aussprüche: nyoodo 9 nte tieng (1 Kor. 6. 20.; 7, 23.) haben nur eine entfernte Analogie zu dem Ausspruch bon der Losfaufung bom Gesetzesfluch durch den Tod Chrifti. Ohne Ameifel bezeichnet der Preis das in den Tod gegebene Leben Chrifti. Als der gegenwärtige Besitzer der Gläubigen ift Gott gedacht, und indem die Erwerbung derfelben für Gott als der gemeinte Wedanke hervortritt, erflären sich die Folgerungen: Sosiavare di tor Deor Er τω σώματι ύμων (6, 20.) und: μη γίνεσθε δούλοι ανθοώπων (7. 23.). Wer nun aber als der frühere Besitzer und wer als das Subject des Raufe: gedacht ift, ift nicht ausgesprochen. Wenn man fich banach richtet, daß der Raufpreis nicht zugleich als das Subject des Raufes vorgestellt ift, so ift als das lettere Gott zu denken, der den Tod Chrifti angeordnet hat (Rom. 8, 32.; 5, 8.). Dann ift die Anschauung von der Opfervorftellung unabhängig und nicht mit Offenb. Joh. 5, 9. zu confundiren (f. ob. S. 256.). Als der frühere Besitzer der Gläubigen ift aber feineswegs der Gesetzesfluch zu ergangen, einmal weil die paranetischen Folgerungen aus bem Sate gar feinen Bergleichspunft mit jener Macht barbieten, bann auch, weil diefelbe im Sinne des Paulus nur Beziehung auf die Juden hat,

nicht aber auf die unterschiedslos angeredeten Juden und Beiden in ber Gemeinde zu Korinth. Es wird auch schwerlich entschieden werden tonnen, ob überhaupt ein früherer Befiger, alfo bie Gunde als einheitliche Macht (wie Röm. 6, 10. 17 ff.), klar gedacht ober ob der active Sundenftand, in der Mehrheit der Berfehlungen, vorausgesett ift (wie 1 Betr. 1, 18.; Tit. 2, 14.). Im letteren Fall würde freilich der Begriff des Raufens abgestumpft. Wenn hingegen die Borftellung durch den Satz Rom. 6, 10. ergangt wurde, daß Chriftus in Beziehung auf die Sündenmacht einmal für allemal geftorben ift, fo würde die Borftellung des Raufes in folgender Unschauung begründet fein. Indem Chriftus durch fein Sterben unter die Macht der Gunde tam, die durch den Tod ihre Herrschaft ausübt (Rom. 5, 21.), ift er an die Stelle der der Sundenmacht unterworfenen Menschen getreten, fo daß diefe für jenes Mequivalent entlaffen worden find. In diefer Geftalt wurde das Thema der patriftischen Theorie von Baulus aebacht fein, wenn wir ihm die präcife Erganzung der unvollständigen Unschauung zumuthen durfen. Wenn aber ichon bies immer ungewiß bleiben muß, fo ift wenigstens ficher, daß Paulus jenen Cat weder auf ein Recht der Sunde auf Entschädigung für die zu entlaffenden Menschen, noch auf die Gerechtigfeit Gottes, der ein folches Recht anerkannt hatte, jurudgeführt hat. Seine Aufchauung beschränft fich auf die äußere Bergleichung des Todes Chrifti als Unterwerfung beffelben unter die Gundenmacht mit dem Bewuftfein der Gläubigen, durch Chrifti Tod diefer Macht entzogen zu fein. Wer mehr hinter den Worten des Paulus sucht, sett fälschlich voraus, daß der Apostel jeden feiner Bedanten nur in einer verstandesmäßigen Bermittelung aller möglichen Momente deffelben beseffen habe, während eine folche inftematifde Gebildetheit ihm überhaupt fremd ift, und er in ungahligen Fällen Bilder aufstellt, welche ber gemeinten Sache nur in einer gerade für den Moment brauchbaren Beziehung entsprechen.

Inng steht diejenige, daß Christus durch sein Eterben die Todesmacht vernichtet habe (2 Tim. 1, 10.), oder aussührlicher, daß er durch seinen Tod den vernichten sollte, der die Gewalt über den Tod hat, das ist den Teufel, und alle diejenigen befreien, welche durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens der Knechtschaft verhaftet waren (Hebr. 2, 14. 15.). In den patristischen Reslezionen über den Tod Christi durchstreuzen sich immer die beiden übrigens unvereinbaren Borstellungen von einem Sieg Christi über den Teufel und von seiner

530 Kitschit

Ueberantwortung an denfelben als Lösepreis für die Menschen. Aber soweit eine wie die andere Vorstellung im Neuen Testament angedeutet ift, haben sie ihre Analogie darin, daß fie unabhängig von der auf Chrifti Tod angewendeten Opfervorftellung find. Bleef erffart zu der Stelle des Briefes an die Bebraer, daß, da Chriftus als Guhnopfer gur Tilgung ber Gunde geftorben ift, der noch foridauernde Tob für die Gläubigen nicht mehr als Sold der Sunde gelten könne, also die Furcht vor demielben habe aufhören muffen. Diermit ift jedoch nur die zweite Wirfung des Todes Chrifti erklärt, nicht die erfte, und jene ift gewiß nicht richtig erklärt, da die Befreiung von der Todesfurcht jedenfalls als Folge ber Bernichtung des Teufels und nicht etwa eine umgekehrte Reihe beider Wirkungen gemeint ift. Es kommt für die Erklärung darauf an, daß man die Grundanschauung von Tod und Teufel gewinne, welche ber Schriftsteller gehegt hat, indem er die bestimmte Wirkung Chrifti durch seinen Tod ausgesprochen hat. Der Teufel gilt als der Gewalthaber über den Tod, weil er der beständige Urheber des Sündigens ift, deffen Folge der Tod ift (vgl. Beish. Sal. 2, 24.; Rom. 5, 21.). Die Berrichaft bee Teufele und des Todes über die Menschen als Gunder ift eine abfolute und unbeschräntte. Jedes Reich befteht aber nur, fo lange feine Befete innerhalb feines Umfanges ausnahmslos gelten. Run ift aber Chriftus in das Reich des Todes eingetreten, ohne die regelmäßige Bedingung zu erfüllen, b. h. als Gunder einzutreten. Diese Ausnahme im Todesreich ist also schon der Act der Bernichtung deffelben oder des Teufels. Diefe Bedeutung der Ausnahme, die Chriftus im Todesreich bildet, bewährt fich nun ferner auch in der Wirfung auf die bisherigen Unterthanen des Teufels, welche als folche durch die fortwährende Furcht vor dem Tode bezeichnet find. Diefe werden eben bon der Berrichaft, die fie fürchten, befreit, indem sie von demjenigen an sich gezogen werden, der die Ausnahme im Todesreich bildet und deshalb felbft von der Berrichaft des Teufels auch im Tode frei ift. Im Bergleich mit diefer befreienden Wirfung Chrifti fonnte feine eigene Ausnahmestellung im Todesreiche blos als die Boteng ber Bernichtung des Teufels, und erft bie davon abgeleitete Befreiung der bisherigen Unterthanen des Teufels als deffen wirkliche Vernichtung erscheinen. Allein wegen ber Gewißheit dieser Folge wird eben schon der erfte, blos auf die Ausnahme= ftellung Chrifti bezogene Uct als vernichtend für den Teufel dargeftellt. und die Ausdehnung der Ausnahmeftellung Chrifti auf die von ihm

Befreiten gilt mit vollem logischen Recht als die in die Augen fallende Ericheinung des Sieges Chrifti über den Teufel. Diefe Borftellungsreihe unterscheidet fich endlich von der Auffassung Chrifti als Raufpreis fo, daß bei diefer der Tod Chrifti als göttliches Berhäng= niß über ihm, nach jener als freiwillige active Leiftung erscheint. Die Austaffung des Pronomen bei dia rov Javarov deutet auf die Borftellung, daß, indem Chriftus absichtlich, freiwillig ftirbt, er fich des Todes als eines Mittels, beffen er an fich machtig ift, ju feinem Siegeszweck bedient. Außer anderen Gintragungen anderer Ausleger ift es also auch eine Eintragung, wenn Hofmann 1) bei diefer Belegenheit davon fdreibt, daß Satan ben Tod dem widerfahren ließ, den Gott dazu bestellt hatte, Urheber des Lebens zu werden. Bon einem "Widerfahrniß" des Todes Chrifti ist hier ebenso wenig die Rede als von einem Rampfe mit bem Satan ober mit bem Borne Gottes, den die mythenbildende Phantasie von Delitich der von Christus ausgefagten Bernichtung des Satans borbergeben läßt.

Es ift noch eine Betrachtungsweise des Leidens und Sterbens Chrifti im N. Teft. übrig, die Burudführung feiner Beilewirfung auf den Typus des Knechtes Gottes. In erkennbarer Absicht ift diefe Combination 1 Petr. 2, 21 - 25. vollzogen. Aber weder ergeht fich ber Apostel an Diefer Stelle feines Briefes in ausdrücklich lehrhafter Beife, noch in bollftändiger Zusammenfassung aller Elemente des prophetischen Bilbes vom Leiden des Anechtes Gottes, noch auch in authentischer Reproduction des Charafterzuges, den er überhaupt auffaßt. Der Bufammenhang ift ber, daß den Sclaben aus dem Beifpiele Chrifti ihr Beruf begründet werbe, daß fie auch unter unverdienten Plagen harter Herren geduldig und pflichttreu ausharren. Zu diesem Zweck (B. 21.) wird das Vorbild des Sündlosen und im unverdienten Leiden Geduldigen mit Worten des zweiten Jesaia (53, 9.) und mit Unipielung auf die Forderung Chrifti (Matth. 5, 44.) beschrieben (B. 22. 23.), dann die zur Nachahmung verpflichtende Bedeutung des Todesleidens Chrifti wiederum mit Worten bes zweiten Jefaia (53, 11. 12. 5.) hervorgehoben (B. 24.) und die Befähigung der Chriften jur Nachahmung des Beispiels Chrifti hinzugefügt (B. 25.), die in Kolge feines Todesleidens feststeht. In B. 24. geht nun zunächft das Bradicat Christi, annegne ras auaorlas huan, auf die gleichartige Ausfage über den leidenden Rnecht Gottes jurud. Es ift die Deu-

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 389.

532 Ritschl

tung des Leidens desjenigen, der folches nicht felbst verschuldet hat. Indem nämlich das den Unschuldigen und Gundlosen treffende Uebel Die Folge ber Gunden berer ift, mit benen jener in sittlicher Gemeinschaft fteht, traat er die fremden Gunden felbit, wie eine ihm aufgelegte Laft. In Folge beffen, erflart der Brophet, find die Sunder geheilt worden, ohne daß ausgeführt wurde, wie jenes Mittel zu biefem 3mede gedient hat. Indem nun Betrus biefen Erfolg des unichuldinen Leidens Chrifti mit den Worten des Propheten of ro uwhome 2άθητε anerfennt, hat er durch Singufchung weniger Worte gum Gedanken des avageben augorlag eine bestimmte Art der Bermittelung bezeichnet, zugleich aber ben prophetischen Ginn jener Formel eigenthumlich verändert. Christus τας αμαστίας ημών ανήνεγκεν έν τώ σώματι αύτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον. Die Beränderung des Berbalbegriffes. welche durch die Hinzufügung des räumlichen Zieles hervorgebracht wird, ift freilich im Bergleich mit dem Gedanken in Jef. 53, 11. 12. nicht fo ftart, daß Betrus das Berbum nicht mehr im Sinne von , fondern im Sinne von העלה bachte, bag er mit hebr. 13, 10. das Kreuz als Gegenbild des Altares und daß er die Gunden, die Chriftus auf das Kreuz hinauftrug, als Opfer gedacht hatte. Denn eine fo grobe Migdeutung des altteftamentlichen Bedankens bom Opfer ift bem Betrus nicht zuzutrauen. Sondern wie das unverbiente Leiden das Tragen fremder Gunde ift, fo schlieft das forperliche Leiden des Gefreuzigten in fich, daß Chriftus auch am Rreuze die fremden Gunden getragen, also in Anlehnung an die Anschauung der Orteverande= rung, die sein Leib in der Hinrichtung erfuhr, daß er die fremden Sünden, die er trug, mit an das Rreuz hinaufgenommen hat. Wenn nun diese Sandlung, die der eigentliche Inhalt des "Widerfahrniffes" Christi ift, den Zweck hat, Iva rais apartiais anoveroperor th deκαιοσύνη ζήσωμεν, fo ist dabei die Bermittelung gedacht, daß die Bernichtung des leiblichen Lebens Chrifti im Tode am Breug zugleich die Bernichtung ber von ihm getragenen fremden Gunden ift, fo daß die beren Schuldigen von benfelben getrennt und auf den 3weck, Gerechtigfeit zu üben, hingewiesen find. Indem biefe Folge des Todes Chrifti zugleich als die Beilung und als die Zurückführung der bisher irre gehenden Schafe zu ihrem Birten, Gott, vorgestellt wird (B. 25.). ift folvohl die Bflicht als auch die Befähigung der Gläubigen, Gerechtigfeit zu üben, genügend begründet, - also auch insbesondere bie Pflicht der Sclaven, unter unverdienten Plagen ihrer herren auszuharren.

In complicirterer Berbindung fteht die Anspielung auf den Thpus des Ruechtes Gottes Hebr. 9, 28: Χριστός απαξ προςενεγθείς είς τὸ πολλών ανενεγκείν αμαρτίας εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας δφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεγομένοις εἰς σωτηρίαν. Delitich hat vollfommen Recht, indem er es als einen corrupten Gedanken bezeichnet, wenn man mit Kirchenvätern die Angabe des Zweckes von moogever Dels so verftehen wollte, daß die Sunden ber Menfchen in der Berfon Chrifti das eigentliche Object der Darbringung an Gott feien. So vom Berftändniß altteftamentlicher Ordnungen verlaffen, wie die heidenchrift= lichen Bater, ift eben der Berfaffer des Briefes an die Sebraer nicht. Ebenso berechtigt ift Delitsich, indem er die Bedeutung "fortschaffen" von dem Worte averequeir abwehrt. Aber indem nur die Bedeutung "tragen" gerechtfertigt ift, so ist bies boch nicht, wie es von Delitsch gefchieht, fogleich mit "bugen" zu vertauschen; benn dies ift nicht anbers zu verftehen, als daß die Leiden, welche die Folge fremder Gunden find, an der Berfon des Unichuldigen felbst Strafe derselben wären. Diefe Wendung ift aber weber durch das Wort noch durch den Zufammenhang der Schilderung des Propheten begründet. dient die Formel dazu, um anschaulich zu machen, daß in Chriftus die Bestimmung zum Opfer und das unverdiente, durch fremde Gunden veranlaßte Leiden zusammenfallen. Dafür fpricht erftens, daß ichon von B. 26. an der Zusammenhang durch diesen Gedanken geleitet ift, ferner daß die Formel zwois anaorias, welche den directen Gegenfat gegen jene bildet, nur auf die Unschauung der Leidenlofigfeit des als Richter wieder erscheinenden Chriftus führt, die freilich wiederum nach dem Maagftabe bezeichnet ift, dag dann Chriftus feine fremde Gunde auf fich nimmt. Unter biefen Umftanden liegt eine Schwierigkeit nur in der Berknüpfung von προςενεγθείς und ανενεγκείν αμαρτίας durch den Awectbegriff. Wenn unfere Deutung diefer Worte richtig ift, fo ift in ihnen nicht der eigentliche Zweck, sondern nur ein wesentliches Merkmal des Opfers Chrifti bezeichnet. Durch diese lleberlegung fann freilich unsere Deutung der Formel nicht erschüttert werden, da es eben unmöglich ift, mit Chrysoftomus die fremden Gunden als Object der Darbringung an Gott zu verfteben. Aber man follte erwarten, daß der Verfasser geschrieben hätte: ὁ Χριστός άνενεγκών πολλών άμαρτίας εν τη ξαυτού προςφορά ατλ. Judem jedoch der Berfasser jo geschrieben hat, wie es vorliegt, ift er dem Gindrucke des anas gefolgt, welches in der Vergleichung (B. 27. 28.) hervorsticht. "Wie ben Menschen bevorfteht, einmal zu fterben, banach das Bericht",

534 Ritschi

so konnte nicht das Sündetragen und Leiden Christi auf einen in sich geschlossenen Zeitmoment reducirt werden, sondern nur das Geopfertsein. War nun aber wegen des änas das noosevex Vels zum Hauptsbegriff geworden, so konnte das mit der Opferung zusammentressende Mersmal des Sündes Tragens oder Leidens sein dem Zusammenhange entsprechendes Gewicht nur gewinnen, indem es als ein Zweck der Opferung bezeichnet wurde. Denn an sich ist das Geopfertwerden Christi und das Sterben der Menschen nicht vergleichbar, sowie das Gericht über die gestorbenen Menschen und die Wiedererscheinung Christi mit einander verglichen werden können. Nur indem am Opfer Christi das Mersmal hervorgehoben wird, daß er in seiner Opferung seine Bestimmung zu leiden erreicht hat, freilich nur unschuldigerweise durch Ertragung der Folgen fremder Sünde, kann dieses in das eins malige Opfer eingeschlossene Leiden dem einmal bei jedem Menschen eintretenden Tode gegenübergestellt werden.

Es ift ein sehr reichhaltiges Gebiet von Borftellungen, welches wir durchmeffen haben. Die Bielseitigkeit der aus dem Neuen Teftament uns entgegengetretenen Anschauungen von der Beilewirfung des Todes Christi für die Gläubigen würde fich freilich uns nicht aufgeschlossen haben, wenn wir nicht gestrebt hätten, die eregetisch-historifche Aufgabe von den Ginfluffen der dogmatischen frei zu halten. Dürfte ich das Zutrauen begen, daß in diefer Sinsicht ber Erfolg der Absicht entspreche, so fonnte die gewonnene Ordnung der exegetischen Resultate die Stellung des Thema fur die dogmatische Erkenntnif des Gegenftandes nur erleichtern und vor Fehlern fichern. Im Allgemeinen laffen fich die neuteftamentlichen Aussagen in zwei Grubben sondern. die ihrem Umfang und ihrer Bedeutung nach fehr ungleich find. Die erfte Gruppe von Aussagen folgt dem Grundgedanken, daß der Tod Chrifti das Mittel ift, durch welches berfelbe fein Leben an Gott hingiebt. Unter diefen Gefichtspuntt fällt die eigene Ausfage Chrifti von seinem leben als Aύτρον, ferner die von dem herrn selbst und bon allen Schriftstellern des Neuen Teftamentes, ausgenommen Jacobus und Judas, vertretene Vorstellung von feinem Opfer. Diefem Bedanken ließen fich, abgesehen von den aus dem Alten Testament verständlichen Wirkungen, auch die Begriffe der anodorowois und der καταλλαγή unterordnen. Die andere Gruppe von Ausfagen folgt dem Brundgedanten, daß das Leben Chrifti in die Richtung auf Größen geftellt wird, die in verschiedener Abstufung Gott entgegengefest find.

auf den Fluch des Gesetzes, auf die Sünde als Macht, auf den Teufel als Herrn des Todes. Endlich beziehen zwei Unspielungen des Petrus und des Verfassers des Briefes an die Hebräer das Leiden Christi auf den deuterojesaianischen Thus des Anechtes Gottes. So tief die Opfervorstellung in das Verständniß der Eigenthümlichkeit Christi hinseinweist, so sehr halten sich die Aussagen der zweiten Gruppe an die äußerliche Seite des Todesereignisses. Hingegen der Thus des Anechtes Gottes, in wie geringem Maaße er auch nur herangezogen ist, dient zu einer werthvollen Ergänzung der Opfervorstellung, welche in der dogmatischen Lehre vom Werke Christi zum Zweck der ethischen Unalhse der Opfervorstellung nicht unbeachtet bleiben darf.

Mit besonderer Rudficht auf die Ronigspfalmen.

Bon

Prof. Dr. Diestel in Greifswald.

I.

Indem man noch heute gewohnt ift, die reiche Fülle der theofratischen Soffnungen des Alten Testaments in dem Ausdrucke "meifianische Idee" zusammenzufassen, öffnet man nur zu leicht einem Irthum Thur und Thor, welcher ber richtigen theologischen Erfenntniß Gefahr bringt oder mindeftens ihrer Entfaltung Sinderniffe entgegenwirft. Zu leicht nämlich bleibt man in der Meinung hangen, daß der eigentliche Centralpunkt aller jener Soffnungen der perfonliche Meffias gewesen fei, - eine Ansicht, die ebenso fehr der unkritischen Tradition entspricht, als sie dem einfachen Ueberblicke über den Reichthum jener prophetischen Soffnungen wid erspricht. Die richtige Ansicht ift indeß ichon oft ausgesprochen worden; noch erfreulicher ift die Wahrnehmung, daß diefelbe mehr und mehr feften Ruß zu gewinnen scheint - felbst unter Gelehrten von sonft fehr abweichenden Grundfaken und verschiedener Forschungsart. Dan sieht es ein, daß der innerfte Rern und Mittelpuntt der "meffianischen Idee" (denn mit den nöthigen Cautelen durfen wir wohl diefen Ausdruck beibehalten) beftehe in der Bewahrung und Bollendung des im Bolke Afrael gestifteten Gottesreiches (und des mit ihm geschloffenen Bundes) durch Jehovah. - In diefer Formel ift fcon ausgedrückt, wer nach dem einheltigen Zeugniffe aller Bropheten als der wesentliche und alleinige Urheber, wie jeden, so auch des meffianischen Beiles gedacht worden fei. Es ift Jehovah, und nicht der fünftige Davidssohn. Wir nehmen erfreut Act davon, daß 3. B. Delitisch in feiner Auslegung der Biglmen diefer Wahrheit oft einen fehr beftimmten Ausdruck gegeben hat. Der Beweis diefes Sates (der hier nicht unfere Aufgabe ift) läßt fich ungemein leicht führen: man vergleiche nur einmal die messianische Idee bei Zeremias mit der bei Jesajas: hält man einseitig daran fest, daß die immer

genauere Ausführung des Bildes vom persönlichen Messias Aufgabe oder Ziel der Prophetie, soweit sie über die lette Zukunft redet, sei, so müßte man einen bedenklichen Rückschritt bei dem späteren Propheten statuiren, d. h. die wahre Sachlage auf den Kopf stellen.

Dhne eine völlige Rlarheit in diefen Grundanschauungen, ohne ben Muth zu allen richtigen Folgerungen — hat der theologische Streit über Messianität einzelner Stücke des Alten Testaments die befte Aussicht, endlos zu bleiben und sich noch mehr zu verwirren. Auf der einen Seite giebt man richtig gu, daß das gefammte Alte Teftament "meffianisch" genannt werden fonne, insofern es durch feine progreffive Entwickelung die Stufen liefert zu dem Baue, auf deffen Spite der Neue Bund fich erheben follte. Andererseits ift man boch wieder mit Aengftlichkeit bemüht, in möglichft vielen Stellen eine Dis recte Beiffagung "Chrifti" ju finden, gleich ale wenn ohne dieselben alles Andere nur (beilsgeschichtlich) werthlose Schlacke sei. Freilich nahm dies Migverständniß seinen Ausgang von Auffassungen des reformatorischen Zeitalters. Man wollte bem "Evangelium" Ewigkeit vindiciren; und sowie man in den Bätern emfig nach der allein rechten Lehre von der Rechtfertigung suchte, so mußte die reine Lehre von Chriftus schon im Paradiese verkündigt und von da durch alle Generationen fortgepflanzt worden fein 1). Der organische Zusammenhang beider Teftamente ward nur als wefentliche Joentität verftanden; die geschichtliche Einheit ward zur dogmatischen verkehrt. Die lutherische Orthodoxie fummerte sich noch weniger um das Gange der Schrift: das Alte Teftament diente nur, um einzelne Beweisstellen herauszugreifen; nur von "Chriftologie", nicht von meffianischer Hoffnung fonnte die Rede fein. Ginen gemiffen Tenor, einen Schatten von Entwickelung in der Reihenfolge der "meffianischen Stellen" berauszufinden, mußte ichon für Fortichritt gelten (Crufius), noch heute wagen Biele lieber einen Schritt rudwärts als vorwarts; und fo überkommt den unbefangenen Beobachter leicht eine Art von Mitleid beim Anblicke dieser oft geschäftigen, meift nicht ungelehrten Danaiden.

Was Viele abhält, den Forschungen der neueren Theologie in unserer Frage vertrauend entgegenzukommen, ist der Wahn, damit auch entweder die messianische Idee fast ganz beseitigen oder ihr doch einen relativ sehr jungen Ursprung zuweisen zu müssen. Allein das erste Glied dieser Alternative gehört der rationalistischen Reaction an,

<sup>1)</sup> Bgl. Jahrb. VII, 716 ff.

die bald ein Menschenalter hinter uns liegt, das andere aber ift mit Mikverständniffen aller Art umgeben. Die Entstehung der recht fbecifischen Messiasidee datirt felbst Ewald aus dem Anfange des neunten oder Ende des zehnten Sahrhunderts '). Dies gilt jedoch nur bon dem Rreise von prophetischen Soffnungen, die wir im en geren Sinne "meffianifch" zu nennen gewohnt find. Recht verftanden durfen wir den Satz magen: Die meffianische Idee mar zu allen Zeiten ein integrirendes Element bes mahren Glaubens an Sehovah. Denn ftete gehörte es zum rechten Glauben, nicht nur auf Grund des geschloffenen Bundes fein Vertrauen auf Schopah allein zu feten, fondern auch gläubig zu hoffen, daß berselbe Frael bewahren und vollenden werde, also ein größeres Seil in der Bukunft ichaffen, ale die Gegenwart barbot. Die Urt biefes Sciles und der Inhalt diefer Bervollkommnung mußte natürlich wechseln auf den verschiedenen Stufen der Geschichte. War es bei Abraham Bildung eines großen Volles, so unter Mose die Führung des Volles nach Canaan folvie Schutz und Pflege aller höheren Reime und geiftlichen Güter, beren Träger baffelbe fein follte. Später galt es bie Bewahrung bes Davidgeschlechtes, Ginheit des Reiches oder Berftellung echter Ronige und echter Propheten, wodurch Gerechtigkeit. Friede und Gottesfurcht allein im Bolfe bauernd bleiben fonnten. Und diese Hoffnung (Die man nicht "subjectiven Bunichen" gleich ftellen darf, wie es Hengstenberg in seiner Bolemit gern thut) war deshalb religiöfer Glaube, weil das Beil nicht von felbft "fproffen" founte, fondern That Jehovahs fein mußte. Berichmähen wir es, von ienem festen Grundbeariffe aus die manniafachen, heilsgeschichtlich nothwendigen Bandlungen der theofratischen Soffnung ju begreifen, fo bleibt une nur übrig, den flaren Text der Schrift zu verdrehen und die dogmatisch gefärbten Gläser fester aufs Auge zu drücken oder aber das echte religiöse Lebensblut des Alten Bundes nach Giner Seite bin völlig zu verkennen.

Wit jenem Irrthum, als ob die Idee des persönlichen Messias stets den Kern aller höheren Hoffnungen gebildet habe und bilden musse, hängt eine noch immer stark wuchernde Unterscheidung zusamsmen, mit welcher man die Arten der messianischen Stellen begreifen oder vielmehr besser rubriciren zu können glaubt: ich meine die Einstheilung in directs und thpisch messsianisch. Die letztere Fassung

<sup>1)</sup> Bgl. ben iconen Abichnitt in ber Gefdichte bes Bolles Ifrael, III, 481 ff.

fette schon Theodorus von Mopfnestia der damals gäng und gäben Ansicht entgegen, die nur direct Christologisches anerkannte; aber schon Theodoret von Apros bog fehr entschieden in das firchlich ausgefahrene Geleise, auf den breiten Weg der Tradition ein. Und so blieb es bis in die Zeiten des Deismus und Rationalismus, wo überhaupt die Richtigfeit der Beiffagungen ftart angefochten wurde: die wirklich erfüllten mußten nach dem Erfolge erdichtet fein. Die bloße Biederherstellung jener einseitig driftologischen Auffassung vermochte selbst= verständlich nicht Neues zu ichaffen und tiefere Erkenntniß zu gemäh-ren: ben Thpus beschränfte man auf Personen, Sachen, Institutionen, ju dem Zwecke, um die gesammte individuelle Besonderheit der alten Bundesreligion aufzulofen und gleichsam messianisch fluffig zu machen: denn auch im Cultus fand man ungählige "Borbilder Jesu Chrifti" (Lundins, Lange, Hiller und Andere). — Eine positive Reaction gegen diese fast nur christologische Richtung geschah ohne einen neuen schöpferischen Gedanken: der Thous sollte ausschließlich dominiren. Man entging dadurch der herben Nothwendigfeit, aus ungähligen Stellen eine directe Meffianität zu erpreffen und mit Willführ die erften hermeneutischen Principien außer Araft zu feten. Bas wurde als Erfatz geboten? Run follte das Bolt Frael der ermählte Leib der Gottesoffenbarung fein, der fich nach und nach zu Giner Berfonlichfeit zusammenzieht; die Offenbarung felbst ift Geschichte - flugs wandte man den Sat um: alles geschichtlich Gewordene in Sfrael fei eine directe Bildung und Offenbarung Gottes als Vorftufe jum Chriftenthum; alle Hauptträger und alle Hauptmomente der Geschichte zeigen messianisches Gepräge. Diese Aufgabe gewährte einen unerichöpflichen Quell zu geiftreichen Combinationen; nur ichade, daß man in dem Gifer darzuftellen, was jene geschichtlichen Ginzelnheiten bedeuten follten, gar zu fehr den nachweis deffen vergaß, mas fie wirklich gewesen find. Das forschende Huge blieb überwiegend auf den Gipfel, "das Ende der Tage", gerichtet: wie natürlich, daß da die Erfenntniß deffen, was unmittelbar ju den Gugen lag, mefentlich zurückblieb, daß über den Achnlichkeiten die Unterschiede gu furz tamen. Die erste Regel aller Forschung, verschiedene Gesichtspunfte reinlich zu sondern und erft dann zu combiniren, ward bernachläffigt: die trube Difcung von Geschichte des Bolfe und Gefcichte ber Religion erzeugte nur einen Schein befferer Erfenntnif, nur eine fternenreiche Dämmerung, die vor dem helleren Tageslichte perflieat.

Daran leidet überhaupt die Vorstellung des Typus. Bei fehr Bielen ift fie nur ein Nothbehelf, vorzüglich um der Collifion amiichen Bermeneutit und einer migverftandenen Auctorität des Reuen Teftaments zu entgehen. Die Stelle, welche man nicht füglich directmessianisch deuten darf, muß dann weniastens "thpisch" fein: bas Wort hilft, wo der Gedanke fehlt. Aber feben wir auch von diesen Rothfällen ab, fo wird das Wefen des Thous felten recht erfannt. Thous bezeichnet (natürlich nicht grammatisch, sondern technisch angewandt) die Umriffe einer religiöfen Erscheinung oder einer Ibee. welche einer anderen höheren Erscheinung ahnlich find. Redoch hat Diefe Alehnlichkeit nur dann Werth, wenn fie nicht zufällig ift, fondern wenn beide Erscheinungen, die niedere wie die höhere, auf derselben Linie und demfelben Gebiete der religiöfen Entwickelung liegen, b. b. fie muffen in einem birecten organisch-geschichtlichen Busammenhange ftehen. Das Lettere ift mithin die Boraussetung, unter welcher allein jene Aussage von Typus einige Berechtigung und also auch Werth hat. Genau gefehen, birgt jedoch diese Boraussekung felbst ben gangen Werth wiffenschaftlicher Erfenntnift in fich. Denn jene typische niedere Erscheinungsform bleibt ja als folche unverstanden, mithin zu einem ficheren Bergleiche ungeeignet, wenn fie nicht vorab in ihrem besonderen Bebiete und in ihrem geschichtlichen Stadium gründlich untersucht und begriffen ift. Und ebenso ift es mit der höheren. Mithin läßt fich nicht einsehen, welche neue Erkenntniß für die eine und die andere Erscheinung uns zuwachsen follte, nach = dem beide erftens für fich, zweitens in ihrem organischen Aufammenbange begriffen find, d. h. nachdem die Boraussetzungen und Borbedingungen erledigt find, unter denen allein die Rede bon Thous werthvoll fein fonnte, unter denen allein die Bahrnehnung von gewiffen Alehnlichfeiten vor blendenden Trugichluffen zu bewahren im Stande ift. Ueberdies - was follen diefe fporadifden Bergleichungen? Diefe gange Thätigfeit fällt zunächst in das Gebiet der "comparativen Religionsgeschichte" oder aber an den resumirenden Schluft der "bibliichen Theologie", welche den übereinstimmenden Bahrheitsgehalt der teftamentischen Offenbarungen überfichtlich zusammenftellt. Bier findet alle wirkliche Wahrheit, die jenen "Typen" zu Grunde liegt, ihren allein richtigen wiffenschaftlichen Drt.

Wie berechtigt wir zu dieser Darlegung waren, weiß Jeder, der die Frage von der "Messianität der Psalmen" zum Gegenstande der Forschung gemacht hat. Denn hier gerade bringt man den Thpus am liebsten in Anwendung und, wie gesagt, meist weder in dem richstigen Sinne noch auch in jenem großartigen Maaßstabe, den wir vorhin kurz entwickelten. Gegenwärtig handelt es sich hier nicht um die Messianität aller Psalmen, sondern nur eines kleinen Theiles derselben, derer, welche die Schilderung oder den Preis des theokratischen Königs zum Gegenstande haben. Da wir die Polemik nicht lieben, versagen wir uns auch eine sonst lockende Prüfung der Anschauungen von Hupfeld oder von Delitzsch 1). Der Verlauf der Abhandlung wird noch Gelegensheit bieten, unsere Stellung zu den Ansichten dieser Gelehrten näher zu bestimmen. Und will man einen Namen für unsere zu entwickelnde Anschauung, so wird sie weder directschristologisch noch thpisch noch realshistorisch heißen können, — am ehesten noch die religionsegeschichtliche.

Treten wir nun unserer Aufgabe näher und fragen wir zunächst nach den Ariterien, nach denen die Messianität der einzelnen Stellen bestimmt werden könne: so werden dem Exegeten sogleich durch die Berufung auf die Anctorität des Neuen Testaments die Hände geführt oder vielmehr gebunden. Was zunächst Christus selbst ans geht, so erkannte er sicher der alttestamentlichen Offenbarung göttliche Auctorität zu; ja er sand auch in der Schrift seine ganze Lebenssbahn gleichsam vorgezeichnet, und indem er hier den innersten göttslichen Willen in einer schlechthin einzigen Weise erkannte, ward für ihn die Ersüllung seines eigenthümlichen Berufes auch eine Ersfüllung der heiligen Schrift?). Allein zugleich läßt er es deutlich

<sup>&#</sup>x27;) Noch weniger sühlen wir uns bewogen, auf die dristologischen BorstelIungen Böhl's (in f. B. "Zwölf messtanische Psalmen. Basel 1862") einzugeben, welcher in seiner "massiven" Topik alle Gefahren jener Richtung mit
greller Deutlichkeit vor Augen legt. Hätte er nur die Nothwendigkeit bewiesen,
alle theokratischen Größen als Topen Christi auszusafsen; hätte er nur gezeigt,
was aus solcher Paralletisirung (denn darüber hinaus kommt's doch nicht!) an
wirklicher Erkenntniß gewonnen werde! Fast auf Schritt und Tritt ergeben sich
aus seinen Sähen mit ungesuchter Folgerichtigkeit Absurdikäten aller Art: Alles
muthet uns an, als wäre es vor 200 Jahren geschrieben. Ueberhaupt begreisen
wir kaum die Möglichkeit solcher Auschanung (die z. B. im Protevangelium nicht
"den kleinsten sundamentalen oder substanziellen Bestandtheil des Evangelii"
vermißt) in einer Zeit, wo es doch nicht gar so schwer ist, von den Elementen
der Hermeneutik und von der Idee einer geschichtlichen Entwickelung wenigstens
eine leise Ahnung zu gewinnen.

<sup>3)</sup> Bgl. über biefen Buntt, wie über bas Nachstolgenbe bie tiefen und uns gemein lichtvollen Darlegungen bei R. Rothe, gur Dogmatit. 1863. S. 171 ff.

durchmerken, daß er fich zur Auslegung und Auffaffung des Alten Teftaments, wie fie in den damaligen Schulen ber Schriftgelehrten üblich war, viel eher abweifend und negirend als zuftimmend verhielt. Bgl. Matth. 22, 29.; Marc. 12, 24.; Joh. 5, 39. Und cben deshalb ift es mindeftens unvorsichtig, wenn er bei feinen Rugen gegen die Pharifäer e concessis argumentirt, diese concessa ohne Beiteres als feine eigene Thesis hinzustellen. Go bei der Davidität bes 110. Pfalms (Matth. 22, 43.). Denn hier follen fie mit ihren eigenen Waffen geschlagen werden und ihren Mangel an Schrifterfenntniß gerade auf driftologischem Gebiete einsehen lernen, mahrend fie doch ihre Meffiasidee an die Erscheinung des Berrn fritisch anlegen. Allein gesetzt auch, der Herr habe nie an der Davidität des oder der Pfalmen gezweifelt, so gilt hier durchaus die Entgegnung, daß eine derartige Rritif ganglich nicht in feinem Berufe gelegen habe; es gilt Tholuc's Folgerung aus der allgemein menschlichen Entwickelung des Erlösers, daß ihm auch nalles zur Auslegung Erforderliche nur bekannt und zugänglich gewesen sein muß gemäß ber Bildungeftufe feiner Zeit und den Bildungemitteln feiner Erziehung" 1). - Anders freilich fteht es mit den Aposteln. Go außerordentlich wenig der Berr in seinen Lehrreden das giebt, was man Schriftauslegung nennen könnte, um fo häufiger treffen wir bergleichen bei feinen Schülern und Jungern. Sie nehmen nicht nur die altteftamentliche Offenbarung als göttlich an, sondern betrachten auch die ein = gelnen Borte der Urfunde als un mittelbare Gottesworte. Siehe Rothe a. a. D. S. 180 ff. Wie unterschiedslos und weit bas & Bede Aéger von dem Briefe an die Bebraer auf eine Menge Schriftftellen angewandt wird, in welchen felbft Gott in dritter Berfon genannt oder gar von Menschen angeredet wird (1, 10.), ist befannt. Unter ben Gelehrten besteht nun befanntlich eine Differeng darüber, ob diefe Art des Gebrauches, welche diefelben Stellen auf gang verschiedene Dinge bezieht (Jef. 53, 4., vgl. Matth. 18, 17. und 1 Betr. 2, 24.; Gen. 13, 15., vgl. Rom. 4, 16. 18. und Gal. 3, 16.), welche als Schriftbeweis Borte anführt, die dem Alten Testament ganglich fremt find (LXX 5 Mos. 32, 43. und Bebr. 1, 6.), welche (Mich. 5, 1. und Matth. 2, 6.) durch eine eingeschobene Regation den Sinn ber Schriftstelle geradewege unitehrt, welche auf handgreifliche Uebersetzungssehler dogmatische Folgerungen baut (Bebr.

<sup>1)</sup> Das Alte Testament im Reuen, 1854. G. 61.

10, 5. und Pf. 40, 7.; Hebr. 12, 26. 27. und Habat. 2, 6.), ob folder Gebrauch ber Schrift als Folge ber natürlichen, ichlech= terdings nothwendigen, in der Zeit begründeten Unvollfommenheit, die auch den Aposteln anhaftete, anzusehen sei, oder aber als directer Ausfluß des fie befeelenden göttlichen Beiftes, der fich felbft authen= tifch auslege, ja als die "pneumatische Beifteshöhe". Gine Entscheis dung awischen diefen Unfichten wurde uns gegenwartig zu weit führen. Für unfere Frage, inwicfern diefer apostolische Schriftgebrauch exegetifche Norm fein konne, ergiebt fich vielmehr ein Zwiefaches. Erftens nämlich ift es schlechterdings unmöglich, aus den forgfältig aufammengestellten, verglichenen und genau erwogenen Interpretamenten eine fichere, fefte Norm zu gewinnen, für andere Stellen leicht anwendbar, - wobei wir ausdrücklich betonen, daß wir von dem Inhalte folder Regulative noch gar nicht reden wollen. Die Geschichte der alttestamentlichen Exegese stellt ein immerwährendes Ringen mit diefer miffverstandenen Auctorität dar (wie wir dies später in größeren Bufammenhängen darzulegen gedenken) und liefert ungahlige Beifpiele, wie Berfuche, folche Normen aus der Unwendung des Alten Teftaments im Neuen zu gewinnen, in der Braxis zu einer folden Berflüchtigung alles beftimmten Sinnes, zu einer folden Bervielfältigung der Deutungen, zu einer folden Unterschätzung aller ichlechthin nothwendigen Auslegungsmittel führten, daß der denkbar übelfte Erfolg eintrat: Auflösung ber Schriftauctorität in einen fraftlofen Schemen und Berdrängung berfelben durch das nun emancipirte firchliche Dogma. Denn eine Urfunde, deren Worte eine Menge Deutungen nebeneinander gutaffen, hat feinen festen Ginn und fann nichts gebieten. Dag man "bie freie Art" der Schriftbenugung bervorhebt, daß man viel mehr Anwendung und Anlehnung als Beweis und Auslegung findet, hat mehr die Absicht, die Citationen zu vertheidigen, und ftimmt indirect alfo für unfere Auffassung ber Sache. Demgemäß ift es denn auch nur eine Inconfequenz, wenn trot deffen einzelne Stellen wenigftens eine normirende Auctorität haben follen. So lange nicht als der nächste und einzige Sinn die Unwendung etwa von Pf. 41, 10. (Joh. 13, 18.; 17, 12.; Apostelgesch. 1, 16.), bon 69, 5. 10. (Joh. 15, 25.; 2, 7.; Röm. 15, 3.), bon 97, 7. (Hebr. 1, 6.), von 102, 26. 27. (Hebr. 1, 10 ff.), 109, 8. (Apostg. 1, 20.) u. f. w. nachgewiesen werden fann, so lange ift es auch unwissenschaftlich und folgewidrig, etwa die Auslegung von Pf. 2. 45. 8. 16. 22. als normativ hinzustellen; und redet man bavon, sie seien

544 Diestel

nin gewiffem Sinne" oder "typifch" meffianifch, fo ift damit bas Recht einer anderen, rein objectiven Auslegung ftillschweigend gugegeben. - Biel wichtiger aber als diefe Singularitäten ift bas 3 weite - die feste apostolische Ueberzeugung von dem innigen, organischen Zusammenhange des Alten mit dem Reuen Bunde. Und diese Ansicht — die sich jeder anderen von einem bloß äußerlich aeichichtlichen Nerus flar gegenüberftellt - ift der urbildliche Rern aller iener einzelnen Schriftanwendungen. Der Aboftel Sanbtanfagbe war es, ju zeugen von der in Chrifto prafenten höchften Offenbarung Gottes. Und durch dies urbildliche Zeugnif haben wir auch jenen Rusammenhang beider Gottesbunde tiefer und allseitiger verfteben gelernt (durch den Beift Gottes, der die Kirche erleuchtet), als es nach den von Gott gesetzten Bedingungen jener Zeitbildung ben Aposteln möglich war. Gine Interpretation, wie wir fie heute üben, ware ihnen damale unnit, ja für ihren Miffioneberuf ichadlich gewefen, weil die Erkenntniff ormen jener Zeit (zu denen in erfter Linie die Schriftargumentation gehörte) wesentlich andere waren: in ihnen mußten auch die Apostel zu wirten suchen, wollten sie überzeugen 1). Damit foll natürlich nicht gefagt werden, daß fie "rabbinisch auslegten 2), nur daß fie in abulichen Formen die Schrift handhabten, aber wohl bewußt, in diesen irdenen (also im Laufe der Reiten vergänglichen) Wefagen einen toftlichen Schat zu hegen, von dem die Meister in Ifrael nichts ahnten noch wußten.

Eine Norm für die Einzeleregese, also auch für die messsanische Deutung, vermag das Neue Testament nicht zu liesern. Die Neueren, welche sich an das Alte möglichst anzuschmiegen versuchten, dispensiren sich daher in concreto von dieser "Auctorität" sehr häusig, sobald sie ihnen unbequem wird. Gerade bei den Psalmen mußte aber dafür ein anderes allgemeines Kriterium einstehen. Man stellte die einzelenen Züge des gepriesenn Subjects zusammen und suchte in diesen alle wesentlichen Mersmale zu sinden, welche Christo zusommen und die ihn von den Menschen unterscheiden. Zur Norm ward hier also die — lutherische oder doch christliche Dog matif mit ihrer Christologie.

<sup>1)</sup> Der eigenthumliche Sauptfehler bei beiben (ben jubifchen Eregeten wie ben Aposteln) bestand barin, baß man höchstens ben Bers als schriftellerische Einheit betrachtete, nicht aber ben ganzen Pfalm ober ein ganzes Capitel ober gar ein prophetisches Buch. Jener Fehler entstand baburch, baß man auch bie anderen heil. Schriften nach Analogie ber Thora auslegte.

<sup>2)</sup> S. Rothe a. a. D., besonbers S. 190 f.

Es geschah dies in diesleibigen Werken mit einer Naivetät, welche den völligen Mangel jeder Spur von historischem Sinne auß offenste darlegte: und zwar meine ich nicht katholische Ausleger (deren gestammte theologische Bildungssphäre der Entwickelung des historischen Sinnes äußerst ungünstig ist), sondern protestantische. Daß man total incommensurable Größen verglich, davon hatten diese Repristinatoren keine Uhnung, und daß es dabei nicht ohne zahllose Willfürslicheiten und exegetische Schniker abging, versteht sich von selbst. Schwachen Intellecten schien der Schluß, auf dem dieses Versahren beruhte, bündig: die orthodox-dogmatische Form der Christologie ist die absolut wahre, mithin auch die Meinung des heiligen Geistes; nun aber hat der heilige Geist die Psalmen inspirirt und die Deutung im neuen Bunde bestätigt: also ist das Lied so und so auszulegen. Nur schade, daß die Entwickelung der Theologie längst die major widerlegt und die minor bedeutend modificirt hatte.

Wollte man einen Pfalm auf den Meffias deuten (benn nur von diefem, nicht von Jefus Chriftus konnte ja die Rede fein), fo mußte man fich völlig auf den Boden der Jehovahreligion ftellen, in den geschichtlichen Zeitpunft hinein, in welchen das Lied fällt. Freilich erschien es nun leicht als ein Birtel, ju fagen: Die meffianische Idee war zu den Zeiten jener Pfalmen nicht borhanden, sondern entftand erft viel später. Ronnten nicht eben diefe Lieder felbst Zeugniffe derfelben fein? Aber der Beweis, daß der perfonliche Meffias Subject des Bfalms fei, mußte dann auf anderem Bege geführt werden. 218 Rriterium mußte die Form jener Idee dienen, welche guerft bei den Propheten erscheint, — das ift also die Schilderung des Messias bei Jesaja und Micha. Sier haben wir festen und sicheren Boden. Freilich darf die Forderung nicht dahin gehen, daß wir alle Einzelnheiten jenes Bildes in den Pfalmen wahrnehmen follen, - wohl aber muffen die wefentlichen Umriffe der Figur diefelben fein, weil fonft weder von Identität noch von Continuität der Borftellung die Rede fein fann. Dahin wird nun bor Allem gehören, daß diefer fonigliche Davidssohn am Schluffe bes gegenwärtigen Acon auftritt, b. h. 1) nach bem großen Gerichte nicht nur an den Beiden, fondern bornehmlich auch an Jirael, 2) an dem Ende der Tage, wenn Jehovah die höchste Fille des Seiles seinem erwählten Bolfe zutommen läßt. — Manche freilich meinen, ber Dichter habe fich die Butunft vergegenwärtigt, wofür fie jedoch auch nur ahnliche Indicien, wie bei ben Brobheten, nicht vorzubringen im Stande find.

Ober: der Messiasglaube war so verbreitet, daß es nur einer kurzen Andentung bedurfte - und Jedermann verstand, was gemeint sei.

Diefe Anficht gehört (wie oben angedeutet) zu ben weit verbreiteten Brrthumern, die mehr als ftillichweigende Boraussetungen denn als laut ausgesprochene Meinungen graffiren, darum aber um fo gefährlider die richtige Erfenntnig hindern. Der Schluß scheint gar fo naturlich: es ftand fest, 1) daß David's Königshaus nicht untergeben werde. 2) daß Jehovah sich zu ihm ftets befennen wolle, 3) daß Er Ifrael vollenden und verherrlichen werde - durch wen anders, als durch einen zweiten, unendlich größeren und herrlicheren David? Allein jene beiden erften Prämiffen tonnten fehr wohl nur die Sehnsucht nach einem Könige wie David veranlaffen, und das lette Moment bedurfte zu feiner Befestigung erft der Ueberzeugung, daß es zur Bollendung bes Reiches einer völligen Menderung aller Berhältniffe bedurfe, ja bes ftarten Gefühls, daß alle bisher wirfenden Botengen nicht im Stande feien, ein Gottesreich nach dem innerften Ginne Jehovahs dauernd berguftellen. Und folde Erfenntniffe reifen erft fehr allmählich und spät. Mithin ift jener Schluß vorab irrthümlich, sobald er nicht burch thatfächliche Belege erhartet wird. Diese aufzuweisen, wird recht schwer halten. Erklärlich ift jener Jrethum freilich in hobem Grade. Go lange man die messianische Idee falschlich an den perfonlichen Meffias heftete, fo lange man nur das Chriftliche im Alten Testamente der Berücksichtigung werth hielt: fo lange mußte man fich scheuen, auch nur Gin Stadium der alttestamentlichen Relis gion diefes geiftlichen Markes ermangeln zu laffen, - darum dies frampfhafte Suchen nach "melfianischen" Stellen, auf welches schon der Deismus mit einem fo traurigen Rüchfchlage, mit einer fo empfindlichen Reaction antwortete.

Es gilt zunächst, genau zu unterscheiden zwischen der Erwartung einer Zeit, welche die größte Fülle des Segens und Heiles dem erwählten Volke (das stets das eigentliche Object aller Heilsthaten Jehovahs bleibt) bringt, und der eines persönlichen Messias. Zene Erwartung nimmt verschiedene Formen und Grade an. Wir des gegnen ihr zuerst bei Joel in ausgeprägter Form, also in der Mitte des neunten Jahrhunderts. Es sollte doch zum gründlichen Nachdensen auffordern, daß in der sehr aussihrlichen Darstellung des Wirkens der großen Propheten Elias und Elisa doch nirgend eine Spur jener Hoffnung sich zeigt. Wenn irgendwo die Gelegenheit zur Aenkerung derselben so recht nahe gelegt war, so ist es in jener Verzweissung,

die Elias an den Berg Horeb treibt (1 Ron. 19). Aber welchen Troft erhält er? Salben foll er zu Konigen Safael und Jehn, zum Bropheten Elifa, - dazu die Eröffnung, bag noch 7000 Jehovahverehrer in Ifract geblieben feien (19, 15-18.). Alfo nichts von Meffias. nichts von Bollendung des Gottesreiches! Auch die Worte Abia's an Jerobeam 1 Ron. 11. gehören dahin: denn gefett, fie waren diplomatisch genau, so enthält B. 39. doch nur die Boraussage, Jehovah werbe den Saamen David's demuthigen, doch nicht für immer 1). Ueber= haupt stimmt es durchaus nicht mit jener Ansicht von der weiten Berbreitung und Allgemeinheit des Meffiasglaubens, daß die Bucher der Rönige, die auf Prophetenworte fo ungemein achtsam sind, die ferner bas göttliche Walten in der Geschichte fo ftreng und oft hervorheben, daß darüber der eigentlich geschichtliche Stoff vielfach fehr zu furz fommt, - daß diese, obgleich doch ichon im Exil geschrieben, jene theofratischen Erwartungen fo gut wie nirgends auch nur durchschimmern laffen. Ja, es ift fogar nicht unglaublich, daß der Bearbeiter für diese Meffianismen fein eben empfängliches Dhr befag und demgemäß felbst wirkliche meffianische Prophezeiungen im engften Sinne leicht mifberftand. Denn vielleicht war der erfte Prophet, welcher einen perfonlichen Meffias verfündigte, einen Ronig, der alle Schaden Ifraels heilen und die alten Grenzen des Reiches wiederherstellen werde, einen "Heiland" — Jona, der Sohn Amittai's, der jedenfalls vor Jerobeam II. lebte, also etwa furz nach Joel zu setzen sein mußte (2 Kon. 14, 25-28) 2). Der Verfaffer der Königsbücher fieht die Erfüllung Diefer Beiffagung ichon in Jerobeam II. - ein deutliches Borfpiel ber späteren judifchen Exegefe, messianische Prophetieen auf fromme Rönige (Histia, Josia) zu deuten, die feineswegs, wie man so oft hört, erft aus Chriftenhaß entstanden ift. - Wie weit man übrigens diefe eine Inftang vom Berfaffer der Königsbücher gelten laffen will, das Wegentheil läft fich nicht beweisen, und doch mußten wir, da eine positive Aussage vooliegt, diese Forderung stellen. Aber auch bei Umos und Sofea richtet sich zwar die prophetische Soffnung

<sup>1)</sup> Thenius 3. St.: "Da ber Bers fühlbar nachfchleppt, könnte er fehr wohl zum Trofte ber im Exil Lebenben vom Berarbeiter eingeschaltet fein."

<sup>2)</sup> Wir wollen dies aber mit all der Vorsicht ausgesprochen haben, deren eine bloge Vermuthung bedarf. — Aehnlich verhielt es sich vielleicht mit 1 Kön. 13, 2., doch ist es hier viel unsicherer, und des Messias Thätigkeit (der nur ein from mer König wäre) bliebe auf Ausrottung des unreinen Zehovahecultus beschränkt.

auf Abstellung vieler Uebel und Leiden, unter benen das "Zerfallen der Hütte David's" nur Eines ist unter vielen, aber noch nicht auf einen Davidischen Fürsten als Bürgen und Träger einer völlig neuen Zeit. Dies sinden wir erst bei Jesaja.

Sollen demnach Pfalmen, die in den Zeiten David's und Salomo's geschrieben sind, als Object den persönlichen Wessias im Auge haben, so müßte aus Documenten dieser Zeit das Vorhandensein (nicht bloß die entfernte Möglichkeit) eines solchen Glaubens nachgewiesen werden können. Daß wir dergleichen in 2 Sam. 7. und 23. nicht besitzen, trotzem daß man mit merkwürdiger Plerophorie auf dieselben pocht, ist für jeden unbefangenen Exegeten auf den ersten Blick flar; doch werden wir dies unten deutlicher zeigen.

So wenig nun auch der eigentliche Kern der messianischen Hossenung den persönlichen Messias als Moment in sich schließt, so ist doch die glänzendste Entfaltung derselben mit der Erscheinung eines solchen sehr nahe verknüpft. Und schon dadurch erhält die Frage eine hohe Wichtigsteit, — vollends, wenn wir erwägen, daß in der späteren nachezilischen Theosratie diese Form der Erwartung stärfer und stärter dominirte und sogar die edleren und älteren Momente der religiösen Hossenung sehr in den Hintergrund drängte. Näher aber concentrirt sich unsere Frage dahin, wie es möglich war, daß die Idee des theosratischen Königs im Kreise der messianischen Erwartungen so sesten Fuß fassen konnte, da sie doch ursprünglich dem Wesen der wahren Theosratie sehr bedeutend widersprach.

Auf diesen Kern der Frage ist man selten genug eingegangen. Und doch bedurfte es eines längeren Processes, ehe sich das höher gebildete (wir sagen kurzweg: das prophetische) Bewustsein mit jener Ieden nur versöhnen, sondern sie auch an die Spitze der herrslichsten Hoffnungen stellen konnte. Und in diesem hochwichtigen Processe gehören die sogenannten Königspfalmen zu den bedeutsamsten Mittelgliedern, zu den schlagendsten Documenten; das ist ihre unersetzliche hohe Bedeutung in der Entwickelung der "messia» nischen Ideen. —

## . II.

Welche Stellung ein irdisches Königthum in Ifracl zu der Idee der Theofratic oder der unbedingten Herrschaft Jehovahs über das ihm angehörige Volk einnehmen werde, war von vornherein noch keisneswegs sicher zu bestimmen.

Denn jene Herrschaft Jehovahs schloß nicht einen Führer des Bolks aus, der daffelbe einheitlich leitete - im Rriege als Seerführer, im Frieden als Richter. Die Zeiten Mose's und Josua's pranaten eben deshalb in hellem Glanze der Erinnerung, weil eine folche kräftige Leitung das Bolf bor den Gefahren der Bernichtung oder traurigen Beriplitterung bewahrt hatte. Das Aufftehen der "Richter" ward als ein hoher Segen Jehovahs empfunden: ihr Zurucktreten nach vollbrachter That deutete man nicht als eine gebieterische Nothwendigfeit, welche aus der Idee der Theokratie sich ergeben hätte. Der schwere Druck, den zügellose Feindesschaaren übten, mußte als Gottesftrafe erscheinen, wenn "tein Helfer" da war, der aus so großer Roth errettete, und erftand ein folder, fo war es nade und Segen, und den Mann erfüllte sichtlich "der Geift Jehovahs". Und wollte es nicht gelingen, darauf zu warten: das Bolt mußte felbft die Bahl treffen: Sephtah läßt fich von ben Aelteften bes transjordanenfischen Gebictes feierlich zum Fürften (קברך) beftellen — die Gottesbegeiftung wird durch die menschliche Amtsbestellung durchaus nicht gehindert. Der Uebergang zu der bleibenden Bürde eines folden Fürften war damit geebnet, vollends fobald das Ucbel felbst als ein danerndes fich herausstellte. Jehovah konnte einer folden Inftitution beshalb nur günftig fein, weil ihm doch auch das Beil feines Bolfes am Bergen lag, und die Erwählung eines fraftigen Boltsführers auch bisher stets das natürliche Mittel gewesen war, um jenes Beil zu verwirklichen. Ein Widerspruch mit seinem Berrscherrecht lag fern, fobald die Wahl durch fein Wort, durch feine Bropheten, vollzogen war: fie verbürgte die Uebereinftimmung mit den göttlichen Heilszwecken.

Diese günstige Auffassung des Königthums, wodurch dasselbe nur als Befestigung des in den besten Rönigtru dem Volke gewordenen Segens erschien, spiegelt sich deutlich wieder in einer jener Urfunden, welche wir über die Königswahl des Saul durch Samuel übrig haben, 1 Sam. 9, 1—10, 16. (Denn daß dieses Stück einer besondern Duelse angehöre, aus der es der Bearbeiter der Bücher Samuelis entnahm, ist durch Thenius u. A. sestgestellt und läßt sich durch den sehr losen Zusammenhang mit Sapp. 8. 11. 12. seicht erhärten.) In diesem Stücke sind 9, 16. und 10, 1. die einschlägigen Hauptwerse. Jehovah hat "das Geschrei" Fracts gehört über die schwere Landesnoth durch die Philister; er hat sein Volk angesehen; er will es aus der Hand dieser Feinde erretten, — und darum sendet er selbst den Saul zu Samuel, damit dieser ihn "zum Fürsten (zerr) über sein Volk Fract»

falbe. Diese Worte laffen keinen Zweifel, bag die Idee ber Theokratie bei diesem Acte als völlig unverlett erscheinen foll: zum Ueberfluß bestätigt es 10, 1., wonach Saul Fürst "über Jehovahs Gigenthum" (mon) werden foll. Der Ausdruck abe ift hier absichtlich vermieden, ba er, früherhin bei heidnischen Boltern vorzugeweise in Gebrauch (besonders den Kananitern), einen übeln Rlang hatte. Als historisch ift aber doch gewiß das dringende Berlangen des Bolfes nach einem folden Fürften anzusehen: warum biefer Berfasser es nicht erwähnte. läßt fich schwer sagen 1); immerhin ift es angebeutet in ben Worten: "Das Geschrei des Bolfs ift zu mir gefommen." Denn jenes Berlangen war doch, gunftig gedeutet, ein Nothschrei des Bolfes. Und barum fonnte Samuel auch wohl gewiß fein, daß das Bolf feine Wahl billigen werde, sobald Saul thatfächlich die Befähigung zu jener hohen Burde nachgewiesen hatte : das perfonliche Angeben des großen prophetischen Richters bildete einen mitwirfenden Factor. - Wie ftark auch immer die Analogicen der früheren Boltsretter hierbei mitgeklungen haben, gewiß bleibt ce, daß auch diese Quelle fich bewußt ift, daß es fich hier um Ginsetzung einer neuen theofratischen Function handele, eines bleibenden Amtes, welches in seinem Range dem des Hohenpriefters mindeftens gleichstehen folle. Daher erfolgt die weihende Salbung (10, 1.) in einer Form, die ale bie hochfte anerkannt und gesetlich gegeben war.

Allein das irdische Königthum hat auch eine Rückseite, deren tiefe Schatten seine Geschichte begleiten, — Schatten, welche schon seine Entstehung ahnungsreich verdüstern und seinen Glanz bedenklich schwäschen. Wir schulden dem Verfasser unserer Urkunden unverfürzten Dank, daß er auch dieses Moment in scharfen Zügen hat hervortreten lassen, ohne ihm natürlich den Mangel einer historischen Ineinanderarbeitung der differenten Duellenschriften im Geringsten vorzuwersen (1 Sam. 8.; 10, 17—27.; E. 12.).

Rach dieser andern Auffassung ift die Idee eines irdischen, bleibenden, sogar erblichen Königs in Ifrael ein Biderspruch mit der alterthümlichen Berfassung, ja mit der ftrenger gefasten Theofratie.

<sup>1)</sup> Then in 8 meint, um nicht auf Samuel indirect ein schlechtes Licht fallen ju laffen; eber ift zu denken, daß der Verfasser die Anertennung durchs Bolt wie auch das Begehr besselben erst beim Kriege Sauls gegen Nabas dargestellt habe. Diese eigenthömtliche Auffassung liegt auch 1 Sam. 12, 12. zu Grunde, freilich in einer spätern und andern Quelle.

Es will nichts verfangen, auf die außerft geringen Spuren binguweisen, daß Jehovah gerade "Rönig" über Ifract genannt wird. Freilich wird 2 Mof. 19, 5. Ifrael "ein Königreich" von Brieftern genannt, mas die theofratische Soce eben nur andeutet; febr allgemein heifit es in dem (ohnehin fbater hinzugedichteten) Schluffe des Mofesliedes: "Jehovah ift König immerdar" (2 Mof. 15, 18.). Und ebenso richtig ift es, daß biefe Bezeichnung fpater viel mehr auf Gottes Beltherrichaft ausgedehnt wird. Dennoch liegt ja bas Befentliche jener Borstellung darin ausgeprägt, daß das Bolk Jehovah ganglich angehöre, daß er unter ihm wohne, es in der Bufte führe, ja für dies fein Gigenthum auch ftreite. Als Berr, Gefetgeber, Krieger vereinigt Jehovah alle Functionen eines eigentlichen Königs, und ein Mofe, ein Josua find nur Führer nach feinem Befehle, ohne jede felbstständige Gewalt über das fonft freie Bolf. Gine überaus tuhne That war es freilich, einer fo plaftifch ausgeprägten Idee, welche die religiöse wie politische Ginheit nicht nur vermitteln, sondern identificiren wollte, feinen finnlichen, fichtbaren Bertreter zu geben. Aber daß fie wirklich im Bolte lange Zeit lebendig geblieben, beweift der Umstand, daß sich Ifrael erft jo gar fpat, nach unsäglichen Wirrniffen, nach einem irbifchen Rönige fehnt. Das bezeugt auch das Wort Gideon's, ale ihm die erbliche Ronigewurde angetragen wird (Richt. 8, 22. 23.): "Jehovah foll herrichen über euch." Mit diefer Untwort, welche schon den innern Widerspruch zwischen Theofratie und Rönigthum andeutet, giebt fich das Bolf zufrieden, und das verungludte Unternehmen Abimeled's, feines Sohnes, das väterliche Unfeben und jene gunftige Stimmung ehrgeizig auszunüten, bestätigt es, wie wenig das Bolf für eine folche Inftitution damals reif war. -Bang anders lagen die Dinge zu Samuel's Zeit. In ihm, ber gugleich Prophet war, in seinem Borganger Gli, dem Hohenbriefter, hatten fich gleichsam die bisherigen höheren Rräfte zwar zufammengefaßt, aber auch erfchöpft'). Die inneren Wirrungen waren geblieben; das Reich frantte "vom Scheitel bis gur Sohle", den Raubzügen plündernder Philistäerhaufen fast zum offenen, felten mit Raddruck gehemmten Raube. Dagegen blühten die anderen Staaten der Beiden: wie geringfügig waren Philiftaer, Ummoniter, Moabiter gegen die vereinigte Kraft der Fraeliten! Was war natürlicher, als daß

<sup>1) --</sup> wie bies Emalb in feiner Geschichte bes Bolles Ifracl II, 510 f. in feiner geistwollen Art treffent barleat.

552 1 Dieftel

man vor Allem in einer mächtigen andauernden friegerischen Leitung, in der Hand eines wirklichen Königs, das alleinige Heilmittel gegen alle Leiden zu sehen glaubte! In der That war das Reich unter ein bedenkliches Dilemma gestellt. Entweder ließ man den Zustand, wie er war, und dann litt nicht nur das Bolf unsäglich, sondern sein höherer weltgeschichtlicher Zweck, seine ganze Zusunft, wie seine Erswählung ward auß tiesste gefährdet. Oder es griff zu diesem Heilsmittel und scheute sich nicht, durch diese neue Institution, die in den mosaischen Grundlagen des Reiches nur schwer einen Ort fand, eine neue Aera zu beginnen und in dieser Verbesserung oder Ergänzung der reinen Gottherrschaft auch alle möglichen übeln Folgen ruhig auf sich zu nehmen.

Die bloße Existenz eines irdischen Königs in Jfrael, vollends bei vorherrschend politischen Aufgaben, brach von selbst die reine Herrschaft Jehovahs, weil sie dieselbe aus einer absoluten (d. h. scheins bar Gottes allein würdigen) zu einer relativen, vermittelten machte. Und so fonnte auch hierdurch der höhere Zweck des Gottesvolses leicht beeinträchtigt und gefährdet werden. Denn wenn schon Priester und Prophet die Lösung jenes Dilemma's, die Wahrung der äußeren Borsbedingungen für die Erfüllung jener Aufgabe Ifraels nicht gefunden hatten: fonnte man dies von einem bloßen Könige erwarten, der weder das Eine noch das Andere war?

Freilich schien sich leicht ein Ausweg darzubieten, ähnlich wie er in jener zuerft dargelegten gunftigen Auffassung des Königthums einen Ausdruck gefunden hat. Die Begenfate konnten fo vermittelt werden, daß der menschliche König der Mandatar und Gefandte des gottlichen Oberkönigs wurde. Rach Giner Seite ergab fich eine Stellvertretung ichon von felbft. Das Streiten Jehovahs mit Bulfe von Naturmächten und von Wundern (Sturm, Sagel, Banik) war ftets nur als eine Beihülfe betrachtet worden, welche die geordnete Beeresleitung nicht ausschloß, sondern voraussette. Hier ordnete es sich von felbit, daß der König als Weldherr auftrat, - und ein foldes Umt hatte das Volf mit feiner Forderung auch vorzüglich im Auge. -Allein die Führung bedingte auch durchgängigen Behorfam des Bolfes, erheischte ein entschiedenes Gebieten des Fürften, verbot jede Schmälerung durch Dlächte von derfelben unbedingten Geltung. Dier lauerte fofort ein Conflict mit den eigentlichen Organen des absoluten Willens. Beniger freilich mit den Brieftern. Wir wiffen, wie gering damals ihr Ginflug war; wir ertennen, daß, wo das Briefterthum in den Händen eines Stammes, d. h. Familiencomplexes, oder auch einer Rafte ift, seine Wirksamkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen neue Ordnungen (und Lehren) 1) bei weitem weniger ftark ift als bei einer centralisirten hierarchie, wo das Amt alle Staats- und Kamilienbande fogar zu lösen sucht. Allein jeder fräftige Aufschwung des Priefterthums, ja felbst das lebhafte Interesse des Rönigs für den rechten Cultus - beides konnte Collisionen in Menge erzeugen, ba der Priefter Gottes Gebot als unbedingt hinstellen mußte, der König feinen Ginspruch in seine Macht dulden konnte. Wo das Weltliche und Religiofe faum jemals in der Form von zwei trennbaren Sphären auch nur jum Bewuftfein fam, wo das Ineinssein beider Momente wefentlich zum eigentlichen Gebräge bes gangen Gemeinwesens gehörte: da fonnte von einer reinlichen (und damit friedlichen) Auseinandersetzung von "Kirche" und "Staat" feine Rebe fein. -- Roch bedenklicher ftand es mit dem Verhältniß des Rönigthums jum Brophetenthume. Denn diefes ibrach natürlich den göttlichen Willen mit schlechthin unbedingter Bewalt aus, genoß ohnehin des höchsten Ansehens (wie ftets unter ben achten Semiten) und fand in jener älteren Zeit einen bedeutenden Theil seiner Aufgabe gerade barin, bei der Leitung des Staates mitzuwirken. Wie leicht konnte der Ronig die prophetischen Gebote als Eingriffe in seine Auctorität zu ftrafen ausehen oder als Hindernisse seines Chraeizes miffachten! Und doch blieb er von den Propheten abhängig, doch erforderte die Alugheit, jeden offenbaren Conflict zu vermeiden. Denn fein Ansehen grundete fich junachft nur auf die freie Buftimmung des Bolfes; ein gewaltfames Ertropen des Behorfams, unangesehen, daß er dazu einer bedeutenden hausmacht bedurft hatte, mußte Spaltungen und Wirrungen aller Art herbeiführen, mithin ben Segen einer monarchischen Leitung gründlich verkümmern. — Aber auch wenn der König sich den Bropheten beugte, fo genügte dies nicht, wie wir bei Saul feben, fo lange er nicht felbst etwas von prophetischem Geiste befaß, um das Gotteswort tief zu verstehen und fich daffelbe in freier Beise innerlich anzueignen. (Bon ber Stellung bes Ronigs zum mosaischen Befete ift nicht zu reben, ba zu jener Zeit bekanntlich ein codificirtes Gefetbuch, wie der Bentateuch, noch nicht borhanden war, mindeftens nicht in fanonischer Geltung ftand.)

<sup>1)</sup> Daher die schnelle Ausbreitung des Buddhismus unter den Augen und trot ber Macht des Brahmanenthums.

Hätte man die Salbung als ein Shmbol der erfolgten Erfüllung mit göttlichem Geifte anzusehen, wie häufig geschieht, dann wäre die Harmonie mit Einem Schlage da und Conflicte, wie sie die ganze Geschichte des Königthums ausweist, wären principiest unmöglich geswesen. Aber von einer solchen Deutung sindet sich keine Spur. Auch die Erwählung durch den Propheten beugte jenen Uebeln nicht vor: der Conslict zwischen Boltswunsch und Theokratie hätte die Form haben müssen, daß sich das Volk aus eigener Wahl einen andern König setzen wolle, als der Prophet nach Gottes Wahl bestimmte: dann wäre die Nachgiedigkeit Israels gegen Samuel sofort die Lösung des Conslictes selbst. Allein so steht die Sache nicht; denn das Volk "hat Zehovah verworsen", schon als es sich an Samuel wandte, daß er ihnen einen König gebe.

Die Beeinträchtigung der reinen Gottesherrichaft lag alfo gunächst darin, daß Jehovah nicht mehr der ausschliefliche Gesetzgeber fein fonnte, daß der irdifche Ronig feinen Willen mit unbedingter Auctorität burchzuseten suchen mufte. Den Mittelbunkt bes aanzen Berhaktniffes traf aber das "Recht" des Rönigs. Bisher war Jehovah der Eigenthümer seines erwählten Bolfes; jest ward es der irdische König. Dies ift ber eigentliche Ginn jener Borhaltung, welche Samuel dem Volke macht (1 Cam. 8, 11-18.). Wenn es auf Rehovahs Befehl geschicht, fo follen die Worte gerade den icharfften Widerspruch gegen bas bisherige Berhältnif aufzeigen, mahrend fie zugleich die dem Volke empfindlichste Seite barlegen. "Das Recht bes Rönigs" ift freilich hier nur in feiner abstracten Form gedacht. aber doch als Recht, über Berfon und Eigenthum rücksichtslos zu ichalten. Denn die Freiheit des Bolkes bildet ja einen von den mesentlichen Zugen ber Theokratie, woraus von felbft beiläufig erhellt. wie irrig es ift, die Gottesherrschaft mit Priefterthrannei zu verwechfeln, die in Frael niemals bestanden hat. Jenes Recht entwirft ein trübes Bild; allein auf femitischem Boden kennt man feine Bermittelung, feine in beftimmte Greugen eingeengte Machtfülle: entweder ift der Herrscher schrankenloser Eigenthümer des Bolts oder er hat nur ein freies Ansehen, und seine Macht ift geringer ale die des Lehnsherrn über ftarte Bafallen. Darin finden wir den Schliffel gu der Erscheinung, daß sich das Bolt durch jenes trübe Bild, das ihm ber große Brophet entrollt, nicht abschrecken läßt. (Wie weit damals wirflich jenes "Königerecht" ins Bewuftfein des Bolfes drang, ift fdwer zu fagen, da die genauere Ausführung - f. Thenius g. St. -

beutlich eine spätere Zeit voll trüber Ersahrungen voranssetzt!). Bielsleicht entstand dieser Abschnitt erst auf Grund des älteren Berichtes 1 Sam. 10, 25., wonach Samuel das Recht des Königthums in eine Rolle schreibt und diese "vor Zehovah" niederlegt, — ein starker Anklang an 2 Mos. 24., ähnlich wie 1 Sam. 12. sehr an die deusteronomischen Reden erinnert, weniger als Nachklang denn als Borspiel.)

Rein Bunder, daß bei diefer Fulle von Schwierigkeiten, welche die neue Inftitution umgaben, der erfte Berfuch mit dem Benjaminiten Saul im Bangen mifigluctte. Und doch wird fich die Bahl Samuel's schwerlich rügen laffen. Gin flüchtige Lecture unferer Urfunden hinterläßt leicht ein zu dufteres Bild von Saul's Perfonlichkeit und Regierung, da auf seinen Rampf gegen David ber breiteste Rachdruck fällt. Saul's bedeutendes friegerisches Talent war zwar allen Aufgaben seiner Zeit nicht völlig gewachsen (wie er denn die Philister nicht dauernd demüthigen fonnte), hinterließ aber im Bolfe doch ein tiefes Bewuftfein, daß Ifrael ohne einen folden ftandigen Beeroberften im Schmucke der höchsten Gewalt nicht gedeihen tonne: die Monarchie als folde war durch ihn fest begründet. Die Anhänglichkeit des Bolles an ihn, zumal in den nördlichen und öftlichen Theilen bes Landes, können wir uns nicht groß genug vorstellen; durch ihn ward z. B. die alte Gifersucht zwischen Ephraim und Gilead (die unter Gideon begann und unter Siphtach zum Burgerfriege ausartete) für immer gu Grabe getragen. - Ebenfo entichieden ift feine religiofe Strenge gu betonen. Aber hier offenbart es fich deutlich, daß auch in religiöfen Dingen eine neue Zeit anbreche. Saul's Religiofität tragt gang ben alterthümlichen Stempel einseitiger Bewiffensenge: Das Belübbe gilt ihm, selbst für sein ganges Beer ausgesprochen, so heilig und von fo unbedingter Bewalt, daß felbst fein Sohn der harten Strenge beffelben kaum entrinnt (1 Sam. 14, 24-45.), und wie fürchtet er. daß sich das Volk durch Blutgenuß schwer verschulden könne! (14, 32 ff.) Sein Behorsam gegen Samuel, auf einer fast abergläubischen Scheu beruhend, zeigt fich nur in außeren Formen. Für die Strenge bes Prophetenwortes hat er feinen Ginn; ob er oder Samuel opfere.

<sup>&#</sup>x27;) Bielleicht hat sich biese trubere Auffassung bes Königthums schon unter Saul in ben Prophetenschulen gebildet; benn jenes bekannte Sprichwort 10, 12. ift nur auf Grund eines gespannten Gegensates zu verstehen, welcher mit ber Haltung Samuel's (nach Saul's Berwersung) wesentlich übereinstimmt.

scheint ihm Eins, wenn nur überhaupt geopfert wird. So entstehen Conflicte; zwei Beispiele geben die Urfunden; es mögen sich noch mehr solcher Fälle zugetragen haben. Bei dem Ariegszuge gegen die Philister stellt Saul die militärischen Rücksichten höher; zurückgefehrt vom Siege über Amalet, will er dem Volke den verdienten Beutensantheil nicht verkürzen, — beides achtungswerthe Gesichtspunkte, aber in einer Theofratie nur untergeordneter Art. Samuel's Wort: "Geshorsam ist besser als Opfer", bezeichnet die Verurtheilung der alten starren äußerlichen Gewissensstrenge, bezeichnet den Anbruch eines neuen, aus dem stets frisch sprudelnden Quell des Prophetenwortes schöpfenden Zeitalters. Saul's Opnastie kann nicht dauern, wenn der alte Geist sich in ihr fortpflanzt; darum wird sie verworfen. Über kein Zeichen sindet sich, daß Samuel sein hohes Ansehen mißbrauchte, um das Saul's zu untergraben 1); aber er sorgt heimlich für einen Nachfolger.

Den Höhepunkt erreicht das israelitische Königthum in David. Den Werth aller folgenden Könige bemessen unsere Urfunden nach diessem hervorragenden Urbilde. Da er der zweite König ist, so erwacht von selbst die Neigung zu vergleichen: so reist an ihm eine bestimmstere Vorstellung, eine klarere Idee von einem theokratischen Könige, der die kräftigste Säule und leuchtendste Zierde des ganzen Gemeinswesens zu werden vermöge. So ist seine historische Erscheinung, allein für sich, epochemachend für die Entwickelung der religiösen Anschaumsgen in Israel — noch unangesehen seine Thätigkeit, die religiösen Gedanken und Gefühle des frommen Israeliten im Wort des Liedes zu gestalten und zu verklären.

An friegerischem Genie überragte er seinen Borgänger, für diesen Grund genug zu nie rastender Eisersucht und Argwohn. Seiner Schule entsprossen die fühnen Heerführer Joab und Abisai, seine Stiefnessen. Er ist rechter König, weil er das Land siegreich und nachhaltig beschützt, die inneren Feinde demüthigt, die Grenzen so weit hinausrückt, daß Israel in dieser Südostecke Vorderassens eine imposante und gefürchtete, bald auch geseierte Macht wird. Die alte Verheißung "vom Strom Aegyptens bis an den Euphrat", durch ihn ist sie zur Wahrheit geworden. Die idealen Grenzen des Reiches wurden seine thatsächlichen. — Und wie er nach außen hin die Freis

<sup>1)</sup> Wie bies alte und neue Geschichteverdreher nicht mitte werben gu wieberholen.

heit herstellte und neu begründete, so achtet und ehrt er im Innern die Freiheit der Volksgenossen — in einem Grade, daß man es ihm zum Vorwurf machen konnte, die königliche Auctorität nicht genug zur Geltung gebracht zu haben 1). So wenig machte er von jenem übeln "Rechte des Königs" Gebrauch. Welchen andern Heerführer hätte der himmlische Oberkönig senden können, um "seine Streite auszukämpfen"?

In religiöser Sinsicht gewahren wir bei ihm einen gewissen Fortfcritt. Zwar bleibt feine hohe Achtung vor den heiligen Institutionen des Reiches ftets dieselbe: nichts fann ihn bewegen, "ben Gefalbten Jehovahs" anzutaften; fein Freibeuterleben in Juda, dann in Bitlag ist eine herbe Nothwehr, keine Rebellion 2), die David leicht in ungleich glänzenderer Beife hatte ins Werk feten können. - Aus dem Blutbade der Priefter in Nob entrinnt Ebjathar mit den Hauptheiligthumern und begleitet fortan David, Seit diefer Zeit benutte David häufig das heilige Loos als Drakel, wozu man vielleicht damals "die Urim und Tummim" zu verwenden pflegte. Es geschieht dies jedoch erft dann, als der Prophet Gad nicht mehr bei ihm weilte; denn beffen Rath (1 Sam. 22, 5.) ift noch gang in der Art der alten Seher gehalten und in derfelben Sphare, wie das Drafel Ebjathar's. Bezeichnend ift es aber, daß fpaterhin, nach bem Tode Saul's, diefes heilige Loos bei David nicht mehr in Anwendung kommt, tropdem daß in fehr vielen Fällen, ja fogar in höchft wichtigen, rein religiöfen Fragen der Rönig des göttlichen Winkes bedurfte und denselben suchte. Bielleicht benutte er es, um feine Begleiter, über welche er natürlich nur eine geringe Auctorität hatte (1 Sam. 22, 2.), irgendwie beftimmt zu leufen, weniger weil er felbst eine heilige Schen babor hatte. Dies erhellt wenigstens ziemlich deutlich aus 1 Sam. 30, 6-8. Fortan, sobald er wirklich Rönig geworden, ift es allein das lebendige Gotteswort durch den Mund der Propheten, vorzüglich Gab's und Nathan's, deffen Beifungen er mit unbedingtem, oft tief ichmerglichem Behorsam sich beugt, deffen schärffte Rügen er in lauterer Demuth hinnimmt (2 Sam. 12. 24.). - So war benn in David jene wun-

<sup>1)</sup> Zeugniß dafilr ift die Leichtigkeit, mit der Absalom's Aufftand und nun gar die Rebellion Scheba's am Ende feiner Regierung so bedeutende Dimenstionen gewinnen konnte.

<sup>2)</sup> Diese völlig faliche Auffalfung zeigt sich auch in Dunder's Geschichte bes Alterthums I., gegen bessen Darftellungen von Samuel und David wir, lediglich vom rein historischen Gesichtspunkte aus, lebhaften Protest ersbeben muffen.

derbare Einheit aller der Borzüge gefunden, die ein theofratischer König in Jirael haben sollte. Ohne Herr des Bolks im übeln Sinne zu sein, gebot er über dasselbe und sorgte für seinen Schutz und seine Ehre in frastvollster Weise. Der Wille des Gottkönigs war ihm unbedingt heilig; mit tief religiöser Empfänglichseit begabt, verstand er die Propheten, wie sein Anderer; er war nur das aussührende Organ des göttlichen Willens. In dem Eiser für ächte Frömmigkeit leuchtete er seinem Bolke voran; das Heiligthum Israels, die Lade des Geses, stellte er auf eine hohe Warte, unmittelbar unter seinem mächtigen Schutze; Niemand vermochte so schot und erhaben Jehovah zu preisen und Dank zu spenden, wie dieser König des erwählten Gottesvolkes.

Durch David hatte das Gottesreich in Ifrael einen gewaltigen Schritt vorwärts gethan auf der Bahn zur Bollendung. Beil in ihm das wahre Ideal des theofratischen Königs zu einer annähernden Berswirklichung fam, gilt er als "mefsianische" Persönlichkeit; eine ähnsliche Erscheinung muß fortan Pfand und Bürge sein für die göttliche Gnade und für das wahre Heil Ifraels. Nach der alten Anschauung, daß der Geist eines Mannes sich in seinem Geschlechte forterbt, folgte daraus unmittelbar, daß das wahre Heil durch den Fortbestand der Davidischen Dynastie allein gesichert werden könne.

Diefer Gedanke geftaltet fich zu einer Berheiffung, mit welcher das treue Walten des Rönigs gleichsam gefront und belohnt wird. Das herrliche Gebet David's 2 Cam. 7, 18-29, fest einen an ihn ergangenen prophetischen Ausspruch voraus, mit dem ausschlieflichen Baubtinhalte, daß Jehovah bem David ein Saus bauen wolle (B. 27.). welches ewig vor Ihm bestehen werde (B. 26.). Leider sind die Bucher Samuelis mit folden Beiffagungen überans farg 1), und fo finben wir benn von diefer Prophetie 2 Sam. 7, 16. nur ein fleines Bruchftuck und in B. 11°. eine Unspielung, gleich als wenn fie felbit ichon früher ausgesprochen und erwähnt fei. Aufs engfte ichlieft fich aber diese Wohlthat an den großen Zweck Gottes, Ifrael gang als fein Gigenthum zu behalten. Gine weitere Aussicht auf göttliche Blane mit dem Bolfe wird jedoch nicht eröffnet: es ift ja schon frei, mächtig und angesehen. - Jenem Gebete geht aber ein Abschnitt einleitend voran (2 Sam. 7, 4-16.), beffen Stellung mit feinem Inhalte und biefer wieder mit fich felbst disharmonirt, - eine augenfällige Erscheinung.

<sup>1)</sup> Bergleiche Emalb, Gefchichte Ifraele III, 170.

die man nie hatte lengnen follen. Der Rath, ben Tempelbau zu unterlaffen, wird feineswegs mit Gründen belegt, welche dem Befen oder der besondern Lage Dabid's entnommen find, worauf dann die Sinweifung auf den Sohn gut paffen wurde; vielmehr geht die brophetijde Abmahnung dahin, daß Jehovah überhaubt weder eines stattlicheren Saules bedürfe, noch auch jemals biefen feinen Bunich ausgesprochen habe 1). - Bichtiger ift aber die folgende Charaftes riftit, welche Rathan von dem Nachfolger David's giebt, Jehovah fagt: "3ch will fein Bater fein und er foll mein Cohn fein" (2 Sam. 7, 14.). Für diefe bedeutenden Bradicate haben wir bier die Grundstelle. Es ift durchaus Rlügelei, von Dogmatismus angeftedt, welche bier von "gottlicher Zeugung" redet, die Sache verdunfelnd, nicht aufhellend, Es ift die Idee der väterlichen Fürforge darin enthalten, der Ermählung zum besondern Eigenthume, dem dann der Behorfam des "Cohnes" entspricht. Go wenig foll fich damit eine fpecififche höhere Begabung verbinden, daß der Sohn, wenn er Gunben begeht, beftraft werden foll, wie alle anderen Menichen (denn bas ift ber Ginn), fo bag ber Ronig darin feines Borguges genieft. Dagegen foll um David's willen "die Barmherzigfeit Gottes" nicht bon ihm weichen. Gine ichlagende Anslegung diefes Bortes bieten die Bücher der Könige. Abiam's Herz "war nicht ganz Jehovah ergeben". "Doch um David's millen gab ihm Jehova, fein Gott, eine Leuchte in Jerufalem und beftätigte feinen Sohn nach ihm" (1 Ron. 15, 4, 5.). Aehnlich 2 Ron. 8, 19. Außerdem wird die Bute der Könige Juda's meift nach David bemeffen (1 Ron. 15, 14 .: 2 Ron. 14, 3.; 16, 2.; 18, 3.; 22, 2.). — Wie alle Ifraeliten "Söhne Rehovahs" find (5 Mof. 14, 1.), so muß es der Rönig in besonderm Maafe fein, aber nur ale die Spite des erwählten Gottes: volles. Diese Sohnschaft hängt genau mit dem Ronigsberufe zusammen und ift die bestimmtere Ausprägung des Bedanfens, daß Jehovah ftets "mit dem Könige ift" 2), d. h. zu feinen Unternehmungen

<sup>1)</sup> Mir scheint glaublich, daß diese principielle Abmahnung etwa von Gad herrühre, weil sie auf einer alterthümlichen strengeren Anschauung beruht. Die solgende Berheißung vom Sohne David's ist dann wohl Nathanisch, der ohne Bweifel ben Tempelbau gunstiger beurtheilte, wie aus ber Thätigkeit seines Böglings, Satomo's, gleich nach dem Regierungsantritte zu schließen ist.

<sup>2)</sup> Sitig (Die Pfalmen übersetht und ausgelegt. Leipzig und Seibelberg 1863. I, 6., genauer in seinem früheren Berte über bie Pfalmen. Seibelberg 1856. II, 218.) leugnet dies. Allein es ift bas ein Fehlichluß aus ber irrigen

Gedeihen giebt. So redete schon Samuel zu Saul (1 Sam. 10, 7.), Nathan zu David (2 Sam. 7, 3.). In Form eines Wunsches, aber in der Gewisheit, etwas zu erbitten, was recht eigentlich zum Wesen eines theofratischen Königs gehöre, spricht dies ein Dichter aus in Psalm 20, 5.

Wir find im Stande, das ächt königliche Selbstbewußtsein David's, wie es jenen Prophetieen entsprach, in Umrissen zu zeichnen. Als Quelle sollen uns nur die sichersten Lieder dienen, bei denen die Wahrscheinlichkeit Davidischer Abfassung am größten ist, und die zugleich am meisten charakteristische Züge liesern.

So wenig weiß David von einem Widerspruche zwischen himmlischem und irdischem Königthume, daß vielmehr die erstere Idee sich bei ihm in aller Stärfe ausgesprochen findet, ja fogar noch höheren Schwung und festere Begründung erhalt. Denn nun fagt David beide Borftellungen, daß Jehovah der Berr der Beiden und Richter über die Bölfer sei und doch besonders Ifrael erwählt habe und schütze, so in Gins zusammen, daß jene universale Anschauung den mächtigen hintergrund für diese particulare abgiebt, dort Macht und Gericht, hier Gnade und Huld (Pfalm 7, 9. 11.). Daß Jehovah David's Königthum billige, hat er, außer durch Brophetenwort, noch badurch recht augenscheinlich erwiesen, daß er ben Umzug der Bunbeslade (auf der ja fein Thronesabbild ruhte) nach Zion, dem Site bes Rönigs, zuläßt. Als Ufa tödtlich getroffen war, konnte man zweifeln, ob jene Ueberfiedelung des heiligen Balladiums Gott gefalle. Aber der reiche Segen, den das haus Dbed-Edom's, bei welchem die Lade eine Zeit lang weilte, erfuhr, verscheucht jedes Bedeufen, vollends nun der darauf folgende ungeftorte feierliche Transport felbft. Go hat Jehovah felbst sich in Zion seinen Wohnsitz erwählt, also neben bem neuen Rönige (Pfalm 24, 7-10.); Zion ift ein heiliger Berg geworden, auf dem die beiden Throne friedlich neben einander weilen; David fitt zur Rechten bes göttlichen Oberfonigs als geheiligter Bafall, als der Gefalbte, der Jehovah gang und gar angehört (Bfalm 18. 51.). In diefem Berfe flingt auch jene Nathanische Beiffagung bom Fortbeftande bes Davidischen Saufes wieder.

Behauptung, als ob in 2 Sam. 7, 14. bas Prabicat "Sohn" sich nur auf die "väterliche Züchtigung", ohne bas selbstverständliche Correlat positiver Filisforge, beziehen solle. Nach ihm "riecht die Sohneswürde in Psalm 2, 7. nach absolutistischer Gesinnung".

Die Folge biefer Gemeinschaft zeigt fich vor Allem in dem allseitigen Schute, welchen Jehovah feinem Befalbten verleiht: Er ift fein Schild, fein Bort, Buflucht, Retter (3, 4.); Er läft ihn ficher wohnen, ob auch Tausende sich wider ihn lagern (4, 9.), und seine Leuchte immerdar erglängen (18, 29.). Weil aber die befondere Aufgabe David's in den Kriegen bestand, die zwar niemals offensiv maren, aber wegen ber ehrgeizigen (Sprien) ober eifersuchtigen (Ebom. Moab, Ammon) oder plünderungeluftigen (Amalet, Philiftaa) Nachbarn bon felbst zu tuhnen Eroberungen sich ausdehnten, fo muß Jehovah ihm besonders triegerischen Beiftand und Gieg berleihen, indem er ja badurch nur fein eigenes Erbe schütt. Jehovahs ift aber ftets ber Sieg (3, 9.). Diefer Beiftand wird fo vollzogen, daf Er theils ben Ronig "mit Rraft gurtet" (18, 33. 40.), theils aber in Seinem Better felbft ihm zu Gulfe fommt. Diefe Theophanie ift in unvergleichlich herrlicher Weise in Pfalm 18, 8-30. beschrieben. Sie beruht auf der großen Natursymbolik, nach welcher zwar "die Stimme Jahve's" in bem gangen Bereiche ber Natur fich fundgiebt (Bfalm 29.). porzugsweise aber im Gewitter umit Sagel und Feuerkohlen und alühenden Pfeilen", - aber auch auf folden thatfächlichen Grundlagen, wie fie Sof. 10, 11.1) in der Ergählung und Richter 5, 4. 5. 20. in dichterischer Rede erwähnt find. Bgl. Jef. 30, 30.; 32, 19.; Siob 38, 23.; 2 Mof. 9, 19. 25. Dahin gehört wohl auch die plotliche Berwirrung der Feinde (wie nach einer Quelle den Aeguptern geschah im Rothen Meere [2 Mof. 14, 24. 25.]) oder ein ungeheurer Schred, ber in fie fahrt, wenn fie ein Raufchen in ben Luften boren. als ob "Jehovahs Beere" oder zahllofe fremde Bulfsvölker gegen fie losbrächen (2 Kon. 7, 6.). Bon hier bis zu der Anschauung, daß Jehovah Zebaoth ale ein eigentlicher Mitftreiter seinen Gefalbten in den Rampf begleite, ift nur Gin Schritt. (Jedoch haben wir jene Schilderung in Bfalm 18. und 2 Sam. 22. als bichterische Form der Idee anzusehen, daß Jehovah bei diefen Siegen durch feine überall hinreichende Providenz wesentlich mitwirke. Denn die Berichte über David's Rämpfe find zu wenig ausführlich oder fteben, wenn man

<sup>1)</sup> Daß nicht "ein Steinregen" gemeint ist mit Grotius, Calmet, Isgen, sonbern ein gewaltiger Hagel, barin stimmen mit Jes. Sirach 46, 6., Josephus, LXX alle Neueren überein. S. Keil, Comm. zu Josua, S. 176. Nach Knobel (III, 395.) soll hier "ein mythischer Zug" vorliegen, was wir nicht glauben, höchstens in Bezug barauf, baß mehr Feinde von den Hagelsteinen getöbtet wurden, als durchs Schwert umkamen.

will, im zu hellen Licht der Geschichte, als daß fie solche Thatsachen erwähnten, wie bei der Schlacht von Gibeon.)

Das Bestehen jener innigen Gemeinschaft zwischen Jehovah und feinem Gefalbten war an Bedingungen gefnüpft, deren fich David wohl bewuft ift. Unbedingtes Bertrauen gum göttlichen Balten, Gehorsam und völlige Ergebenheit gegen Gottes Willen bilbeten bie religiofen Boransfetzungen, aber eben beshalb verftanden fie fich für David fo fehr von felbst, daß er ihrer taum erwähnt. Biegu fommt die fittliche Bedingung der Gerechtigkeit, die Zedafah im umfaffendften wie im engern Ginne 1). Wer Jehovah nahen will zu feinem heiligen Berge, muß unschuldige Bande haben, reines Bergens fein, dem Nächsten nichts Boses thun, nicht verleumden und trugen, nicht Geschenke nehmen, um den Unschuldigen zu verurtheilen (Pfalm 24, 3. 4.; 15, 1-5.). Um deutlichsten ift die Gerechtigkeit als Rorm und Ziel aller königlichen Regierung entwickelt in Bfalm 101. Er war fich wohl bewuft, daß diese Forderungen für ihn, der dem Throne Jehovahs am nächsten ftand, selbst auf diesem "beiligen Berge" wohnte, am bringlichsten sich geltend machten. Und barin liegt ein Beweis, wie fehr er auch in seinem frommen Bewuftsein auf ber Bobe feiner Zeit ftand. - Den gangen mächtigen Schut Sehovahs nimmt er auch nicht in Anspruch, ohne fich diefer Bedingung bewußt zu fein, nimmermehr trogend auf fein fonigliches Umt. Das rein theofratische Berhältniß bedurfte der Beihe durch die fittlich-religiöse Angemeffenheit zum göttlichen Willen, um Bahrheit und Wirklichfeit zu werden. Wir feben dies besonders aus Pfalm 18, 21-25. Schovah vergilt ihm "nach seiner Gerechtigkeit, nach ber Reinheit feiner Sande", denn er halt die Wege des Berrn und hat feine Rechte vor seinen Augen. (Dag in solchen Aussprüchen weder Die allgemeine "Sündhaftigkeit" geleugnet werde, noch eine irreligiöfe Selbstgerechtigkeit fich fundgebe, haben wir a. a. D. nachgewiesen).

Ein leuchtendes Gegenbild, gleichsam als Widerspiegelung, des rechten föniglichen Selbstbewußtseins erblicken wir in dem berühmten Pfalm 110.2) Der unbekannte Verfasser (der in nachdavidischer Zeit

<sup>1)</sup> Bgl. meine Abhandlung in biefen Jahrbuchern, V, 212 ff.

<sup>2)</sup> Alle Migbeutungen und Berbrehungen, welche über bies herrliche Lieb ein mahres Martyrium gebracht haben, im Einzelnen zurückzuweisen, kann unsere Ansgabe hier nicht sein. Wir verweisen filr biese Abwehr auf hupfelb, Pfalmen, IV, 174—181., für bas Positive auf Ewalb, Pfalmen. 1840. S. 56 ff.

lebte 1) ) hat hier zwei alte Weiffagungen, welche zu David, wahr= fcheinlich furz nach ber Ueberfiedelung der Bundeslade auf den Bion, gesprochen waren, an einander gefügt (B. 1. und 4.), freilich ziemlich lofe, ohne näheren Zusammenhang, ohne abrundenden Schluß, fo daß das Lied in der That "etwas Bruchftückartiges und Rathselhaftes" erhält (de Wette, Dishaufen, Supfeld). Die Situation ift viel zu allgemein gehalten, um den Zeitpunkt deutlich zu erkennen, am mahrscheinlichsten noch mag das prophetische (erfte) Wort in den Beginn des zweiten großen Feldzuges gegen die Sprer fallen, der mit der Eroberung der ausgedehnteften Bebiete endigte. Allein fowohl diefer Buntt als auch felbft bas rein hiftorische Subject (David's) find hier relativ unwichtig, da der Berfaffer die Ausfagen deutlich in dem Sinne macht, normale Buge im Bilbe bes theofratifchen Ronigs auf David anzuwenden. - Jehovah fordert den König auf, neben ihm auf dem Throne ju ruben, fein ourdoorog ju werden. Go gefaft, lage hierin die feierliche Anerkennung deffelben und Ginordnung besfelben in die theofratische Idee im bentbar höchsten Daafe. Bon Theilnahme an der "himmlischen Beltherrschaft in göttlicher Allmacht" 2) kann um so weniger die Rede sein, da ja nach B. 2. 3e= hovah felbst in Zion weilend gedacht ift, nicht im himmel, noch unangesehen, daß damit eine Borftellung auf den theofratischen König übertragen wird, die felbst die ausgeprägteste Mefsiasidee bei den Bropheten niemals in sich schliefit. Ift nun gemeint: Du follst ruhig thronen, während ich fämpfend die Feinde niederwerfe? Alfo etwa ähnlich der Aufforderung an Ifrael, da fie von den nachsetzenden Megnptern bedrängt murben: Der Berr wird für euch ftreiten und ihr follt ruhig fein? 3) Dem widerftreitet aber durchaus das Folgende: foldes Streiten Jehovahs bedarf nicht des Bolles; der Ronig dagegen führt das gange freiwillige Aufgebot des Bolfes in den Rampf, zerschmettert die Säupter der Feinde und trinkt erschöpft aus dem Bach am Bege. Go bleibt der Ronig aljo nicht zu Baufe, fondern gieht in ben Rampf. Soll er nun neben Jehovah figen, fo fann bies nicht auf dem Throne (in Zion felbft) fein, sondern auf dem Siegeswagen, in dem Jehovah mit zur Schlacht fommt 1). Bergleichen wir

<sup>1)</sup> Sollte diefer Umftand nicht auch die Aufnahme des Liebes in das lethte Pfalmbuch erklären können?

<sup>\*)</sup> So Bengstenberg 3. St. 110, 1.

<sup>3) 2</sup> Mof. 14, 14.

<sup>(1) (4)</sup> So richtig Ewalb a. a. D.

Bfalm 18., fo erbliden wir hier und bort benfelben Bedanten, nur in anderer Wendung, mit anderen Vorstellungen: hier wie dort die berfönliche Theilnahme Jehovahs am Rambie, den Ronia hulfreich unterftutend, ihn "mit Rraft gurtend". Der Ronia foll in feinem Rampfe gegen die Feinde (bein es gilt die befinitive Befeitigung aller Gefahren, welche dem erwählten Gottesvolfe von Seiten der mächtigften Beiden fort und fort brohten) des umfaffendften göttlichen Beiftandes gewiß fein. Go loft fich jenes oft migverftandene "bis" (id) die Feinde jum Schemel beiner Fufe gemacht haben werde) gang leicht; benn mit der Unterwerfung derfelben hört von felbft der Rampf auf, - ober man mußte denn einen fortwährenden Streit ohne Ende annehmen, ba das "bis" unter allen Umftanden eine Zeitdauer ftreng begrenzt. Uebrigens bemerke man, daß von einer Beltherrichaft nicht die Rede ift (von der wir unten ausführlich handeln werden): mithin fest unfer Lied die Ideen des zweiten Bfalme feineswegs porque. ...

Der zweite prophetische Ausspruch mit noch stärferen Formeln der höchsten Gewißheit lehnt sich an die Beftätigung des Ronigthums für David und für fein Saus, wie fie icon in 2 Cam. 7. ericheint, hier aber in eigenthümlicher finnvoller Sobeit die religiofe Seite in der Stee des theokratischen Ronigs betonend. Daß dieser vierte Ber8: "Du bift ein Briefter in Ewigfeit nach der Beife (nicht wegen, was durch die eigenthümliche Form rara und noch mehr durch faum ermittelbaren Sinn ausgeschlossen ift) Malfizedet's" nicht auf Mattabäische Fürften geben fonne, ift längst richtig dadurch beseitigt worden: es mufte dann heifen: Du follft Ronig fein. Denn diefen als geborenen Prieftern mar eben nur bas Ronigthum bas Reue! Bei David umgefehrt. Durch fein Wohnen auf dem Bion war er ja in die nächste Rabe des Beiligthums gerückt; benn bag die Bundeslade felbft und nicht die Stiftshütte als folche fur bas heiliafte But angesehen wurde, weil allein die Unadengegenwart Jehovahs vermittelnd, bezeugt die Gefchichte feit Gli hinlänglich. Der Gotte Nahestehende ift aber Briefter, d. h. er hat das Wesen und Recht des Priefters (2 Mof. 19, 22.; 4 Mof. 16, 5.). Sollte das gange Bolt heilig werden und aus Prieftern beftehen, wie 2 Dof. 19, 5. ausdrücklich befagt, um wie viel mehr follte es nicht der König fein können, der ja die Spite des Boltes bilbete, ber am hochften Erwählte unter ben Erwählten? Daber ift's nicht richtig, an bem au beuteln, um das Priefterliche auszumerzen, nicht eben nöthig,

auf die Freiheit David's und der Könige nach ihm in allen "firchlichen" Angelegenheiten hinzuweisen. Gette er doch felbst zwei Sobepriefter ein, bon benen mahrscheinlich einer in Gerusalem, der andere in Bibeon bei der Stiftshutte verweilte 1). Und es ift ja ein ent-Schiedener Anachronismus, in jenen Zeiten eine genaue Gliederung und Abgrenzung der priefterlichen Rechte und Functionen anzunehmen. Eine folche begann erft wohl mit dem Sturze der Athalia, welche eine längere Regentschaft des Hohenpriefters Jojada zur Folge hatte; feitdem mußte es wie ein Sacrilegium angesehen werden, wenn Ufia bas alterthümliche Briefterrecht der Könige ausüben wollte. - Go scheint benn auch der Busat "nach der Beise Malfizedet's" unserm (späteren) Dichter felbst anzugehören, der ohne Zweifel damit jedes Bedenken beseitigen wollte, als ob mit dem Briefterbrädicat irgendwelche Rechte und Functionen behauptet wären, welche ausschließlich bem Aharonitischen Priefterthume gufamen 2). Ueberdies ift richtig bemerft, daß biefer Bufat erft entftehen fonnte, nachdem Gerufalem lange beftanten, fein Name in Salem abgefürzt mar und bemgemäß Malfizedet als urältefter Borganger des theofratischen Königs in Bion angesehen werden fonnte. - Go wird denn ber Ginn von 110, 4. fein: "Du bift als theokratischer Ronig der Erwählte Jehovahs in eminentem Sinne, höher ale das Bolf, und darum priefterlichen Ranges, fähig, unmittelbar ju Gott zu nahen. Go ftellft Du hier in Galem ein Nachbild dar jenes alten Priefterkönigs, welchen felbst ein Abraham burch Unnahme bes Segens und durch Gabe bes Zehnten chrte. Und diefe Stellung, wo Du des göttlichen Wohlgefallens ficher bift, foll Dir nimmer geraubt werden!"

Eine Beziehung auf den "Messias" in einem anderen Sinne als in dem dargelegten wird durch jede Zeile, wie durch die Haltung des Ganzen, verboten. Zunächst ist ja nicht von der Zukunst die Rode, sondern von der Bergangenheit, der diese prophetischen Stücke angehören; eine Repräsentation in die Gegenwart tritt nur ein, wo der Zusammenhang der Rode über die Folge der Erscheinungen keinen Zweisel läßt. Dann geht weder ein Gericht über Ifrael noch über die Heiden dem Auftreten des geschilderten Königs voraus:

<sup>1)</sup> Erst als Chjathar burch seine Theilnabme an ber Thronerschleichung Abonia's sich die Internirung in Anathot zugezogen hatte, ward die Einheit im hobepriesterlichen Amte bergestellt (1 Kon. 2, 26, 27.).

<sup>2)</sup> Deshalb ift auch bie Beziehung bes Liedes auf Ufia (be Bette, Ernft Meier) unmöglich, ba ja bas Ranchern eben hauptsunction ber Abaroniben mar.

und doch ericheint ber Meifias erft nach ftrengfter Sichtung bes Boltes von allen unreinen Glementen. Drittens ift ber Meifias nicht Rampfer, fondern durchaus Friedensfürft. "Gollte Affur ins Land tommen", fagt Micha 5, 4., "fo ftellen wir gegen ihn fieben Sirten auf und acht Geweihete ber Menfchen." Was alfo die eigentliche Seele ber meffianischen Situation ift, bas gerade fehlt bier: Läuterung Afraels und Berftellung völligen Friedens, fogar mit Bernichtung aller Rriegswerfzeuge (Micha 5, 9-14.; Jef. 6, 13.; 9, 1-6.). Sehen wir aber auf die fpatere Ausbildung der Meffiasidee bei ben Propheten furz vor und mahrend des Exile, fo verandert fich jene arundlegende Situation in fo hohem Grade, daß an eine Aehnlichfeit nicht zu benfen ift; noch viel mehr tritt in bem Zustande bes letten höchften Beiles der perfonliche Messias zurück und wird einfach an David gemeffen. - Was aber bas Bradicat des Briefters betrifft, fo wird ja niemals der "Messiasu ausdrücklich fo genannt. Nur zu Liebe unferes Bfalms 110, 4., um biefem eine meffianifche Bedeutung im eschatologischen Sinne abzubreffen, muß Zachar. 6, 13. eine Deutung leiden, ber es fo ausdrücklich wie möglich widerspricht: Ronig und Priefter follen neben einander herrichen, ahnlich wie Gerubabel und Josua, nund zwischen ihnen beiden 1) wird Friede fein".

Einen letzten Beleg für die Davidische Auffassung des Königsthums finden wir in seinem Schwanengesange (2 Sam. 23, 3—7.), in den abgebrochenen wenigen Worten, die den freudigen Aufblick eines Sterbenden wiedergeben und darum eben nichts zeigen von dem leichten Schwunge eines Liedes aus der besten Zeit des großen Sängerkönigs?). Gewiß ist es ein altes Prophetenwort, das er in dem ersten Verse wiesderholt (sagen wir mit Thenius); denn darauf führt leicht der Uebergang in B. 5.: "Benn Jemand unter den Menschen gerecht, in der Furcht Gotztes herrscht, der ist wie Gottes Licht am Morgen, der Sonne gleich, die wolsenlos aufgeht, dem erquickenden Regen gleich, der grünes Gras aus der Erde hervorlockt"). Als nothwendige Bedingungen der segensereichen Regierung eines Königs werden also theils Gottesfurcht, theils

<sup>1)</sup> Selbst ber neueste Ausleger, Röbler, interpretirt bies noch bon ben in Chrifto geeinigten Aemtern, zwijchen benen Friede fein werbe!!

<sup>2)</sup> Bgl. Ewalb, Allgemeines über bie hebraifche Poefie und über bas Pfalmenbuch. Göttingen 1839. S. 99 ff.

<sup>3)</sup> Gang bentlich fpielt hierauf Bfalm 72, 6. an, mo ja auch bas Balten bes gerechten Königs gezeichnet wirb. S. Bengftenberg 3. St.

Gerechtigfeit angegeben, deutlich fo, daß die specifische Eigenthümlichfeit eines Berrichers in Ifrael 1) jurudtritt; beide hatte fich David zur ftrengen Rorm feines Baltens gemacht 2). - Und darum eben tann er fich baran erquicken, bag "fo fein Saus vor Gott ftebe, der ein ewiges Bundnif mit ihm gemacht habe". B. 5. "All mein Beil, all mein Begehren - wird Er es nicht hervorsproffen laffen?" Borin diefes beftehe, ift nicht gefagt; hierin liegt aber zugleich feine Soffnung für die Bufunft. Und wenn ihm irgend ein Meffiasbild vorgeschwebt hatte, fo hatte es hier feinen Plat finden muffen. Aber jenes Beil ift Segen und Friede feines Baltes, was immerdar bas höchfte Gut und barum den Gipfel der theofratischen Soffnung ausmacht - auch bei den fpateren Propheten. - Der Schluf der Worte ruft aber die unzähligen Mühfale ins Gedächtniß, die ihm von erbitterten inneren Teinden bereitet wurden, deren Rante feine beften Abfichten vereitelten; nur mit energischer Bewalt fonne ber Ronig Diefe Friedensftorer befämpfen. Go fpiegelt fich in diefem Abschiedeliede bie fittlich religiofe subjective Bedingung heilfamen Berrichens, die gläubige Soffnung göttlichen Beiftandes, die Rraft foniglicher Leitung, bas feste Bertrauen auf Erhaltung feines Saufes als bes wür= bigen Tragere ber neuen großen Juftitution, in hellen Streiflich= tern wider. 3 por on im 2 :

## Ш.

Die Regierung Salomo's eröffnete neue weite Gesichtsfreise und trug einen wesentlich anderen Charafter, als die der früheren Fürsten. Aus dem hinreichend geschützten Reiche war ein mächtiges entstanden, bei dem nun andere wieder Schutz sinden konnten. Die prächtigen Bauten des Königs zogen die Augen der Bölser rings umher auf sich; die Herrlichteit und Größe des theofratischen Königthumes entsprang aus dieser neuen Situation als nothwendige Zugabe zu den bisherigen Eigenschaften. Die völlige Einheit der himmlischen und

<sup>1)</sup> Die häufigen Migverständniffe jener schönen Borte haben erneuert Baibinger, Stud. und Krit. 1839. S. 983 ff., und Fries ebendafelbst, 1857. S. 646—689. Schon die ganz unmögliche Deutung des Dand von ber ganzen Menscheit, sowie die Supplirung eines Futurums verurtheilt biese Auslegung. Bgl. übrigens z. St. überhaupt Thenius a. a. D.

<sup>2)</sup> Eine schöne Ausfilhrung bieses Gebankens fanben wir in bem berrlichen Liebe 101.

irdischen Regierung trat in dieser Herrlichkeit gewissermaaßen klar vor Aller Angen und schien unwiderruflichen Bestand haben zu muffen.

In den Anfang der Salomonischen Herrschaft führt uns der anonhme Pfalm 2. Doch ist dies eben nur der Ansaß, und wie wir damit aller äußerlich historischen Deutung entgegentreten i), welche meint, der Dichter habe die concreten Verhältnisse gleichsam nur abgeschrieben, welche wo möglich den Rachweis fordert, "Gottessschn" sei der ceremonielle "Hoftitel" des angeredeten Königs gewesen: so weisen wir doch auch die Ansicht zurück, als ob das Lied in abstracto auf die bloße Idee des theokratischen Königthums gehe. Denn dem widerspricht die lebhafte dramatisirende Bewegung des Liedes, sowie der poetische Sinn überhaupt, der sonst mehr didactisch sich fundgegeben hätte. Die stillschweigende Boranssetzung, daß der König allen subjectiven Bedingnissen würdig entsprechen werde, wird durch das citirte Prophetenwort in Vers 7. schlagend bestätigt.

Beitaus am wahrscheinlichsten haben wir den hiftorischen Unlaft in den mannigfachen Aufständen zu suchen, welche den jungen Ronia zu ichleuniger Rraftentfaltung nöthigten. Wer freilich Die Quellen nicht mit hiftorifchem Blide lieft, wird fagen, daß nur das Ende ber Salomonischen Regierung derartig beunruhigt worden fei, - aus feinem anderen Grunde, ale weil der Berfaffer des Buche der Ronige, unter dem Gindrucke des überwiegend friedlichen Charafters der Salomonifden Regierung fchreibend, jene friegerifden Data an bas Ende feiner Ergählung gerückt hat (1 Ron. 11.). Bielmehr ift die Darftellung Diefer Zeit, welche Emald gezeichnet hat, im Befentlichen richtig 2); man könnte höchstens den Aufftand der Rananiter im Innern als fraglich bezeichnen. Bahricheinlich bleibt er bennoch, ba fich dann die Unterbrückung berfelben und alljeitige Berwendung jum Frohndienfte am beften erflart. Und jenem Gindrucke, Salomo fei der rechte Friedensfürft gewesen im Begenfate ju feinem Bater, ift auch die große Dürftigfeit der Quellen in diefem Buntte zweifelsohne jugufdreiben. Jedenfalls ergiebt fid, aus Bers 6., daß der Regierunge antritt diefes Ronige in Bion felbst ftattgefunden habe;

<sup>1)</sup> Sehr richtig Ewalb, Psalmen. 1840. S. 114: "Der Dichter spricht, auch wo er in Veranlaffung einzelner Personen redet, nicht sowohl über biese als von ewigen Gedanken und Hoffnungen getragen".

<sup>2)</sup> Geschichte des Bolles Ifrael, III, 268 ff. Eisenlohr, das Boll Ifrael unter der herrschaft der Könige. Leipzig 1856. II, 57 ff. Bgl. meinen Artikel "Salomo" in herzog's theol. Realencyclopädie, XIII, 332 ff.

mögen wir nun das fragliche כמכרהי mit "gefalbt" oder "eingesett" wiedergeben, — immer wird es dem Begriffe nach mit זוג דבעליך aus fammenfallen. Denn David war längst allseitig bestätigter König, als er den Zion zu seinem Site erfor; auf ihn paßt es also nicht. Und wenn auch Salomo's Salbung am Gichon (also doch in Zerusalem) erfolgte, so geschah doch seine Inthronisation im Palaste David's, auf dem Zion (1 Kön. 1, 46—48.).

Die Stellung des irdischen Königs zu Jehovah erscheint hier in derselben Junizseit wie bisher, nur noch ausgeprägter. Jehovah erstennt ihn völlig als seinen Statthalter an, und darum ist eine Auslehnung gegen den König eo ipso eine Empörung gegen Jehovah. Daran snüft sich auch die Sohneswürde des Königs (B. 7.), welche deutlich mit seinem Regierungsantritte beginnt und erst durch diesen erlangt wird. Die Analogie ist gegeben in Pfalm 45, 17: Die Söhne des Königs werden Fürsten im Lande, wie Salomo und Reshabeam thaten. Daß man bei der Sohnschaft nicht an die physische, noch an die geistliche Zeugung densen könne, sollte sich bei denen von selbst verstehen, welche von den alttestamentlichen Ideen nur irgend eine Kenntniß haben. Denn hiernach erhellt, daß für die Begrifssgewinnung die Stellen Ex. 4, 22., Deut. 14, 1. die gewiesenen Fundsörter sind und daß uns in Psalm 89, 21—29. die authentische Ausselegung vorliegt.

Aus un ferem Liede läßt sich aber nichts gewinnen an Bedinsungen, denen der König nachkommen müsse, um dieser Sohnesswürde theilhaftig zu werden. Vielmehr erhellt nur dies Eine: Jeshovah will nicht nur den König unterstützen, ihm helsen, sondern für ihn eintreten und die Empörung als eine Ihm angethane Besleidigung strasen!). Und solches Thun Gottes wird nun durch die Sohnschaft des Königs motivirt. Beiteres dem Begriffe zu vinsdiciren, erlaubt nicht der Zusammenhang des Liedes, und es ist minsdestens misverständlich, mit Delitzsch von einem "göttlichen Könige" zu reden, da von höheren Dualitäten des Königs nicht die Rede ist. Um wenigsten darf man ansühren, daß "der Zorn" Zehovahs sürden König eintritt; denn den gefährdeten Wittiven und Baisen ges

<sup>&#</sup>x27;) Nur ju febr burchzieht unfere Anschauungen bie Neigung, bas göttliche und menschliche Thun streng zu sondern. Das ist durchaus gegen Geist und Sinn des alten Bundes. Und darum ist es nur die concrete sinnliche Form, in welcher Jehovah für den König eintritt, wenn es heißt: "Du (König) wirst sie mit eisernem Stabe zertrümmern, wie Töpfergerath sie zerwersen" (B. 9.).

schieht das Gleiche (Erob. 22; 22—24.). Vom Zorne des Königs ist aber auch Bers 12. nicht die Rede; diese Misseutung Hengstenberg's weist selbst Delitsch entschieden zurück. Weil serner eine viel spätere Christologie aus unserem Psalme die Namen "Gesalbter" und "Sohn Gottes" entlehnt und auf den Messas im eschatologischen Sinne übertragen hat, daraus die streng messianische Würde des Königs in unserem Liede zu deduciren: das ist ein so grober Fehlschluß, daß er kaum einer Abweisung oder gar einer ernstlichen Widerlegung würdig ist.

Das eigentlich Neue in unferem Liebe foll barin liegen, daß bem Ronige "die Weltherrichaft" zugeschrieben wird. Subject und Pradicat find in diefer Behauptung schief. Um ein "gufchreiben" hanbelt es fich nicht; nach Bers 8. verheift Jehovah bem Ronige, ihm die Enden der Erde zum Gigenthum geben zu wollen. Der Musbrud Beltherrichaft ift verwirrend, da er zu leicht der richtigen Borftellung Thur und Thor verschließt; den Begriff "Belt" fennt der Hebraer nicht, und weder von חבל חסמ שו ift die Rede. Bielmehr ift es hermeneutisches Gefet und eregetische Pflicht, nach Rraften die Vorftellung zu reproduciren, welche im Ginne des Dichtere den Umfang der verheißenen Berrichaft bildet. Gelbft wenn wir eine Syperbel annähmen, fo ift es absurd, dies für unmöglich zu erklären, als ob der Autor fich badurch "lächerlich" gemacht haben wurde, - eine Borausfetung, welche nur eine beispiellofe Untenntnig orientalischer Redeweise an den Tag legt. Nach Bfalm 22, 28. follen alle Enden der Erde und alle Geschlechter der Bolfer zu Jehovah fommen und vor ihm anbeten, weil er einen Unglücklichen aus großer Noth errettet hat 1). Selbst die schlichte Brofa ber Ronigebucher murbe fich folder Superbeln schuldig machen. Denn nach I, 10, 23. ward Salomo größer male alle Ronige ber Erbe an Reichthum und an Beisheit", und "alle Lande" famen, ihn zu feben und feine Beisheit zu hören. Dber ware es eine nuchterne Umgrenzung bes Wirkungefreises, wenn Jeremias (1, 5. 10.) jum Propheten "für Die Bolfer" (27735) bestellt wird und "über Bolfer und Konigreiche" gefett, um auszureißen und zu zerftoren, zu bauen und zu pflangen? Und jeder Rundige weiß, daß biefe Beifpiele fich gahllos vermehren ließen. - Andererseits läßt fich jene "Weltherrschaft", Die

<sup>1)</sup> Eben biefe Stelle liefert bekanntlich ben Beweis, bag bei bem Ausbrud 77000 nicht an "Grenzen bes Lanbes" gedacht werben könne.

der Text nicht als Thatsache, sondern als Berheißung, d. h. als Idee, ausspricht, eben als solche fehr gut begreifen, auch ohne daß wir die Superbel zu Gulfe nehmen. Denn Jehovah herricht ja über die gange Erbe, tropbem daß er "herricher in Satob" ift (Bialm 59, 14.). Ift nun der König Fraels fein ermählter Statthalter, fo folgt, daß fich deffen Bebiet auch fo weit wird ausdehnen tonnen, als die Berrichaft des himmlischen Oberfonigs fich erftrectt; das ergiebt fich ale Confequeng aus der innigen Ginheit beider. Damit ift aber nicht gefagt, daß der ifraelitische Ronig ausschließlich in diesem weiten Gebiete herrschen folle. Die Bezeichnung für Jehovah "Rönig der Rönige" involvirt eine Ginschränfung freilich deshalb nicht, weil fie nur die Macht des Bochften über alle Erdenfürsten ausdruckt. Wohl aber gehört dahin Pfalin 89, 28: Der Rönig Fraels foll ber Erftgeborene (Sohn) werden und ber Bochfte unter "ben Rönigen der Erde". Die Herrschaft der letteren wird also selbst unter dem idealen Besichtspunkte nicht aufgehoben, fondern nur in ein untergeordnetes Berhaltnig oder vielnicht auf eine niedrigere Stufe geftellt. Es liegt darin ber große Bedante embryonisch verborgen, daß alles Regiment auf Erden in irgend einem Maage das göttliche Balten zu repräsentiren und mit ben göttlichen Zwecken ber Weltleitung zu harmoniren im Stande sei. Späterhin gewinnt dieser Gedanke bann eine mythologische Form und wird zugleich flarer, wenn allen Bölfern "Engel" übergeordnet werden, beauftragt, die Sarmonie ihres Thuns mit dem göttlichen 3mede herzuftellen ober zu erhalten.

Was aber am wenigsten übersehen werden darf und die Vorstelsung erst recht begreislich macht: diese "Jdee" lag von der realen Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit bei weitem nicht so entsernt, als es uns scheinen möchte, denen die Begriffe "Welt" und "Erde" etwas gänzlich Anderes bedeuten als den Hebräern, wenn auch natürlich nur in quantitativer Hinsicht. Wir haben, um recht zu interpretiren, den da masligen geographischen Gesichtskreis des Israeliten zu zeichnen und dann die Art und Weise uns zu vergegenwärtigen, wie man solche Herrschaft in Vorderasien zu denken gewohnt war, besonders die über auswärtige Völker.

Die Bölkertafel Gen. 10. darf man nicht ohne Weiteres als Maaßstab annehmen. Sie giebt ja auch nur eine ethnologische Ueberssicht, keine geographische; die Wohnsitze der Söhne Gomer's z. B. vermögen wir nach der Ansicht des Verfassers nicht anzugeben. (Bleichswohl ist der Umkreis, so weit wir ihn erkennen, zwar der größte und

weiteste, den das Alte Testament kennt, an fich aber ein geringer. Die Linie wurde vom Gudoftende bee Schwarzen Meeres zwifchen dem Rautasus und den armenischen Gebirgen hindurchgeben, dem Tigris folgen, die Mündung beffelben freuzen. Arabien im Often und Suden durchschneiden, über das Rothe Meer feten, durch Abeffinien hindurch fich nach Rorden wenden, weftlich von Megnoten durch Enrene in das Meer tauchen und dann auf furzeftem Wege den Ausgangs= bunkt am Schwarzen Meere wieder gewinnen, fo bag nur Rreta, Ch= bern, einige fleinere Infeln und der Often Rleingfiens in den Bereich hineinfielen. Denn das Tarichisch ift den Bropheten fichtlich eine Localität, von beren Lage fie keine sichere Vorstellung hatten 1). Allein die Nachrichten in den übrigen hiftorischen Schriften, felbst in den Rönigsbüchern und in Bfalmen, deuten auf ein viel geringeres Maak geographischer Runde. Bur Zeit Salomo's, wo fich doch der Gesichtsfreis bedeutend ausdehnte, war wohl nur die Gegend bis zum Euphrat, Norbägnpten und Nordarabien naber befannt. Ja, felbst auf Sprien werden fehr allgemeine Ausbrude angewandt, wie "Ronige ber Snrer, der Sethiter". Bon Affur und Babel ichwieg damals die Runde, und fie ward erft bestimmter und lebte wieder auf, als diefe Reiche in mächtige Bewegung geriethen und das Geschick Ifraels ftark zu beeinflussen begannen. Afrael felbst, bisher gang auf fein Ländchen, taum fo groß wie die Schweig, beschränft, mar an fleine Dimensionen viel zu fehr gewöhnt, um nicht die Gebietserweiterungen unter David, welche in der That das Reichsgebiet nicht blok fehr vergrößerten, sondern auch geradezu vervielfachten, ungeheuer zu finden. Um meiften war dies im Guben ber Fall in ben gewaltigen Ebenen Arabiens, mo ein Flächenraum wie ber Kangans fast zum verschwindend fleinen Theile wurde. Gine beftimmte Grenze läft fich hier nicht finden, und darum verlegte die Borftellung gang von felbit die "Enden ber Erbe" in biefen arabifchen Guben. Das erhellt aufs flarfte aus Bfalm 72, 8. Eben baraus ergiebt fich auch, bag an ein Berrichen jenseits des Euphrat oder über die "Infeln" des Mittelmeeres nicht gedacht wurde. Und barum fann' auch David fich "Saubt ber Beiden" nennen und ftaunend ausrufen: "Bölter, die ich nicht fannte, bienen mir" (Pfalm 18, 44.). Ja, bis in bie fpateften Zeiten hat fich jener Sprachgebrauch fortgefett: nach Matth. 12, 42. tam bie Ronigin bon Saba "bon den Enden der Erde", mas unferen obigen Schluft

<sup>1)</sup> Das Gleiche gilt von Ophir.

noch reichtich befräftigt. Aus allem diesem ergiebt sich, daß bereits David's Eroberungen nahezu den Umfreis der Erde aussüllten, wie er zu seiner Zeit im Bedußtsein der Israeliten sich zeichnete, daß mithin eine Herrschaft des Königs "bis an die Enden der Erden nicht im Geringsten außerhalb einer realen Möglichkeit und Dentbarsteit lag. Und dabei sehen wir noch ganz davon ab, daß diese Herrschaft ein Geschent Gottes sein soll und deshalb jeder Berechnung nach menschlichen Factoren sich entzieht. Aus dieser Berheißung aber auf die "übernatürliche" (will sagen "übermenschliche") Hoheit des Königs zu schließen, ist nur bei zwei groben Fehlern möglich, einmal bei einem gewaltigen Anachronismus, was den Kreis der geographischen Borstellung betrifft, sürs Andere bei der entschieden textwidrigen Annahme, daß der König die "Erde" mit eigener Kraft erobern, beherrschen, richten werde.

Sierzu fommt füre Zweite, daß die Unterthänigkeiteverhältniffe, bie zu folder Berrichaft gehören, nicht lofe genug zu benten find 1). Selbst wo eine Eroberung im eigentlichften Ginne borgegangen ift, wird doch das eroberte Gebiet fehr häufig nicht befett oder gar incorporirt. Die Philister unterlassen dies 3. B. ftete, da nämlich 1 Sam. 13, 3. weder an ein Truppencorps noch an einen Beamten ber Philifter zu benten ift. Nur in Sprien blieben bie und ba Di= litärposten der Ifraeliten fteben, die aber jo unbedeutend waren, daß bei einer Selbstbefreiung des Landes ihrer gar nicht einmal Ermähnung geschieht, viel weniger daß fie dem Aufftande ein nennenswerthes Sinderniß in den Weg gelegt hatten. Meift blieben die einheimischen Fürsten bestehen; man begnügte sich mit Tributen. Aber schon die Sendung einfacher Huldigungsgeschenke (König Thoi von Hamath) genügte; eine Urt von Oberherrlichfeit war doch anerfannt. Solche Bande waren viel lofer als die der großen Bafallen im germanifden oder frantischen Ronigthume; felbst die Stellung von Sulfevolfern im Kriege ward nicht verlangt. Dadurch gewann diefe Abhängigfeit im Wefentlichen den Charafter eines mehr oder minder freien Bundniffes, und ftand dem Freundschaftsverhältniffe, der Allianz, ungemein nabe. Darum können wir sicher schließen, daß Salomo schwerlich je daran gedacht hat, daß zur Ausdehnung feines Reiches etwa die Eroberung

<sup>1)</sup> Wir verweisen hierbei auf die fehr lehrreiche und richtige Erörterung ilber bie verschiedenen Formen der Unterthänigkeit, welche Marcus v. Niebuhr in seinem Werke "Geschichte Affurs und Babels" (Berlin 1857) S. 18 ff. giebt.

574: Dieftel

Phoniciens und Aegyptens gehore, da er mit diefen Landern nahe befreundet war. Wo aber einmal in einem Rreife afiatischer Roniareiche die hervorragende Große Gines Berrichers feststeht, da erzeugt fich gang bon felbft, fast nach dem Gefete phyfischer Anziehung, ein Abhängigkeiteverhältniß feitens der Schwächeren, die fich an den Starferen schutsluchend anlehnen. - Und daraus folgt denn auch immer ein religiofes Berhalten, weil im gangen borderen Drient bie bolitischen mit den religiofen Beziehungen aufs engfte verflochten waren. Jedes berühmte große Beiligthum ladet durch feinen Ruf den Bolntheiften am leichteften jur Berehrung ein 1). Darum ichließen fich felbftverftandlich den Suldigungegaben für den Ronig Beihgeichente an den Tempel und den Hauptgott an, und damit ift die Unertennung des letteren in dem Grade vollzogen, wie man es von einem heidnischen, von Jehovah nicht erwählten Bolke nur irgend verlangen fann. Denn alle weiteren Pflichten refultirten aus dem fpeciellen Bundesverhältniffe Jehovahs mit Ifrael und hatten darum auf die anderen Bölfer keine Anwendung. Und deshalb muffen wir jene Unslegung entschieden abweisen, welche in folden Mahnungen, wie sie Bf. 2, 11. 12. enthalten, Aufforderungen gum Profelhtismus erblickt.

Beitere Aufschluffe über das Befen des theofratifden Ronigs giebt Bfalm 72., ein friedliches Gegenbild zu bem friegerifchen Drama in Bfalm 2. Bielleicht fällt bas Lied ans Ende ber Salomonischen Regierung und hat als Regentenspiegel den Thronfolger im Auge, Leuchtet in Bfalm 2. als Sintergrund die Rulle von Siegen David's hindurch, fo hier ber reiche Segen, den die Friedensregierung Salomo's dem Lande gebracht hat. 3war ift es in beiden Liedern Jehovah, durch den der König Triumphe feiert, dort aber die helfende Macht, hier die Gabe richterlicher Beisheit. Dort ift das Riel Erweiterung, hier Befestigung der Berrschaft durch Frieden und Gerechtigkeit. Die Ueberzeugung blickt durch, daß auf das Walten des irdischen Königs thatfächlich fehr viel ankomme, daß durch baffelbe bie höheren 3mede Gottes allein recht gedeihen fonnen. Gin Meffigs im eschatologischen Sinne wird beutlich burch Erwähnung bes Nachruhms (B. 17.) und ber Nachkommen ausgeschlossen, noch ungerechnet, daß bie gange Lage des Reiches nicht im Entfernteften

<sup>1)</sup> Gehr beutlich zeigt fich bies in ber Birfung, welche bie Bebeutung und ber-Ruf ber verschiedenen Ka'ba's auf die Gestaltung ber politischen Berhältniffe Arabiens in vermuhammetanischer Zeit ausübte.

jene specifische andere Färbung zeigt, welche die spätere Prophetie von der messianischen Zeit aussagt, zumal das un mittelbare Ginwirken Jehovahs sehr zurückritt.

Auch hier ericheint die Weltherrschaft als Attribut des theofratischen Königthums, aber mit viel deutlicheren Farben, welche unsere obige Darftellung rechtfertigen. Zunächft übt das mufterhafte, weithin leuchtende Friedensregiment eine ftarte Unziehung auf die Bolfer aus. Die für ben Blid entfernteften Berricher bringen Geschenke bar: ndie Könige von Tarichisch und von den Infeln" im Westen und Norden, "die Könige von Saba" im Süden (72, 10.), fo daß von hier aus der Uebergang zu allen Königen und allen Beiden fich von felbst macht (B. 11.). Und eine andere Form der Anerkennung ale biefe Gaben wird nicht beansprucht. - 3meitene ift es aber bie Schut und Sulfe gewährende Dacht des Ronigs, welche zur Ausbreitung der herrschaft wesentlich beiträgt. Gie ift übrigens eine einfache Confequeng ber gerechten Regierung bes Ronigs im Innern. Denn wie fich dieselbe gerade in dem Rechtsschute beweift, den der Rönig den fouft leicht gedrückten "Glenden und Armen" angedeihen läßt (2. 4.), so zeigt sich bas gleiche Princip nach außen hin: er hilft ben ungerecht Unterdrückten (B. 12-14.). Daß dem Berfaffer höchft wahrscheinlich die Stellung der fleineren Buftenscheiche in Nordarabien (wo Salomo ja bis ans Rothe Meer herrichte) vorschwebt, bezeugt die Erwähnung der Könige Saba's in Bers 10. und noch mehr Seba in Bere 15. Für diefen Schutz gahlen diefe fleinen Fürften gern reichlichen Tribut in dem Golde, an dem Arabien in alter Beit befanntlich fo ungemein reich war, daß fich die Schriftsteller in Schilderung diefer Fulle überbieten 1). Go loft fich leicht jeder nur scheinbare Widerspruch in der Darftellung des Liedes, dem man fouft nur in der textwidrigsten Weise zu begegnen vermag 2).

In welche Zeit auch immer Pfalm 45. fallen möge, gewiß ift, daß die glänzende Geftalt Salomo's dem Dichter vorzugsweise vorsgeschwebt habe, selbstverständlich so, daß er die dem Ideale entspreschenden Züge in seinem Vilde am meisten hervorhebt. Daß aber auch

<sup>1)</sup> Bgl. Die Nachweise bei Bahr, Symbolit bes mof. Cultus I, 260 ff.

<sup>2)</sup> Diese von mir fast beim ersten Lefen bes Pfalmes unabhängig gefundene Ertlärung stellte schon, wie ich sebe, Pfeiffer 1803 auf, tem be Wette solgte. Supfelb's Ginmentungen scheinen mir nicht zuzutreffen; bag in ben Augen bes Königs bas Blut ber Bolfsgenoffen theuer fei, ist boch eben kein merkulirbiges Zeichen von Gerechtigkeit; bas Gold Saba's bleibt babei immer unerklärt.

ein Sochzeitslied ebenbürtigen Rang habe unter theotratischen Liedern, folgt nothwendig aus dem prophetischen Worte, daß das Beil Sirgels an das Davidijche Beichlecht und Saus gebunden, durch das fraftige Gedeihen bedingt fei. Zahlreiche Königsföhne find eine treffliche Stüte ber Berrichaft, wenn fie nicht tragisch entarten, wie Ammon, Abfalom, Adonja. Und überdies ficherte wiederum die Bermählung mit Fürftinnen aus hohem Saufe für jene Zeit den Reichsfrieden fast in noch höherem Grade, als jede andere Art von Allian; 1). - Der Preis des Rönigs dient im Pfalm gang diefem Gefichtebunkte. Die Schönheit fteht demgemäß obenan fammt der Beredtfamleit: die Rraft und Rühnheit gieren ben Tapfern und wirfen unwiderstehlich (Bers 3-6.). Bas ihn aber unter den Ronigen der Erde zuhöchst stellt. gleichsam als Erftgeborenen, dem ber reichste Segen des Baters gebührt (89, 28.), ist seine Gerechtigkeit (Bers 8.), durch welche er ja Chenbild des höchsten Gottfonige wird. Was also im Bilde des Ronigs bisher faft getrennt auftrat, Seldenthum und gerechtes Balten, ericheint hier innig vereinigt. - Steht alfo gleich die Burbigteit des Königs hier im Bordergrunde, so bildet doch, wenn nicht ihre Quelle, so ihre Basis die göttliche Erwählung und die Beftätigung ber Herrschaft des Davidhauses. Der Thron ift ein "Gottesthron" (B. 7.), wie er auch 1 Chron. 29, 23. heißt. Diefer Thron foll "immer und emig" mahren, gang analog mit 2 Sam. 7., wo ja eben Die Dauer ber Davidischen Dynastie, nicht bloß der Familie, verheißen wird. Es bezieht fich bemnach nicht auf dieje bestimmte Berfon bes Rönigs; allein auch wenn es fo ware, wurde die Unnahme einer Schlechthin ewigen Dauer Diefes Königs Bers 17. wibersprechen, und Bfalm 21, 5.; 61, 7.; 1 Cam. 1, 22. - Mit dem Ramen "Glohim" wird aber ber König nicht bezeichnet. Un und für fich mare bies nicht undenkbar. Bur Parallele barf man fich aber nicht berufen auf Jef. 9, 5., wo der Meffias sie beift; benn theils erreicht diese Benennung noch lange nicht das einfache "Globim", theils erscheint jenes Pradicat in einer Reihe von Ausbruden, welche die Adealität jenes verheißenen Dlejffas unendlich höher ftellen und reicher ausführen, als die des befungenen Brautigams. Näher liegt die

<sup>1)</sup> Bum Tempelliede konnte freilich Pfalm 45. erst verwandt werden burch allegerische Um - und Diffeentung. Daß aber alle Pfalmen nur zu biefem kirchlichen Zwede gedichtet worden seien, ift eine breifte, unbegründete Bebautetung, ber die Thatsachen widersprechen.

Bergleichung von Erod. 21, 6.; 22, 7.; Bf. 82., jo daß der Rönig als Stellvertreter Jehovahs gedacht ware. Um meiften trafe Erod. 4, 16. ju: wie dort Mofes der Gott Aharon's fein foll, indem er ihm die Borte Gottes gleichsam einflößt, fo bier der Ronig als der, der die Thaten Gottes vollführt. Ja, noch tiefer werden wir den Werth des "Clobim" hinabruden muffen, wenn in Bers 8. feine "Genoffen" (חברים) genannt werden trot der hohen Unrede; denn jener Ausdruck deutet boch auf eine relative Gleichheit der Burde felbft. Allein bann hatte fich ber Dichter gar mifverftandlich ausgedrückt. Denn ift "Gott" Anrede und bezieht fich daffelbe gleich barauf folgende Wort (77738) unbeftritten auf Jehovah, fo ift dadurch ber irdifche Ronig Jehovah geradezu gleichgeftellt. Daß aber eine folche Gleichstellung für die Anschauung des gesammten Alten Teftamente unerträglich ift, daß ihr fpeciell das Meffiasbild in den Bfalmen wie bei den Propheten durchaus widerspricht, weiß Jeder, dem es um ernfte Erkenntniß zu thun ift 1).

Mus diefen Darlegungen ergiebt fich, daß wir bei diefen Pfalmen (und andere laffen fich nicht herbeiziehen, da fie noch wenigere Merkmale ber Meffianität aufweisen, wie etwa Bfalm 20. 21.) ben Messias der Zufunft ale Object des Liedes nicht wahrzunehmen vermogen. Ge icheint freilich einfach, ju fagen: War einmal die etvige Dauer der Davidischen Dynastie prophetische Berheiffung, so war es ja leicht, and Ende diefer Reihe einen vollkommenen Ronig zu den= fen, der das Reich Gottes in Ifrael zu höchfter Bollendung brachte. Aber erftens war diefer Gedante eben nur möglich und fogar in biefer Abstractheit blieb fein Entfteben an zahlreiche Bedingungen gebunden; zweitens ift diese Möglichkeit noch nicht Wirklichfeit im eregetischen Sinne. Die nach möglichft vielen meffianischen Liedern dürftenden Ausleger (die gerade durch diese Saft es indirect leugnen, daß das gange Alte Teftament meffianischen Charafter trage) pflegen bas Erftere ganglich zu überfehen und den Beweis des zweiten Boftulate, worauf Alles in diefer Frage ankommt, fich entweder zu erfparen oder fo gu führen, daß fie auch nicht einmal ein Berftandnift der Frage verrathen. Warum follte denn in David's Zeit die

<sup>1)</sup> Es ist in hobem Grabe anzuerkennen, wenn ein Ansleger wie Delibich, obgleich er ben oben zuruckgewiesenen exegetischen Irrthum (Beziehung des Clobim auf ben König) theilt, trot mancher Borurtheile, den religionsgeschichtlichen Boten streng zu behanpten sucht und die übeln härten der bulgaren messianischen Anslegung wesentlich erweicht.

theofratische Hoffnung sich auf einen Davididen in letter Zeit werfen, während David felbst und fein Sohn in Wirklichfeit Alles bereits übertrafen, was man bisher für möglich gehalten hatte? Un ihnen entfaltete fich eift der Gedanke ber wahren Größe Ifracis. Erft mußten die Zuftande Fracis fich bedeutend verschlimmern, das Reich bon der Sohe herabsinfen, die traurige Zeit fortwährender Bedrückung burch Teindeshand wiederfehren, ebe die Soffnung felbst neue Rraft und beftimmte Formen gelvinnen fonnte. Und ferner muß in dem Liede felbft der Nachweis geführt werden, daß an einen Meffias in eschatologischer Weise gedacht fei. Die Merkmale muffen übereinftimmen mit dem Bilbe, das die Brabheten von ihm zeichnen: das ift in allen specifischen Sauptmomenten nicht der Fall. Die 2118rede, der Dichter gebe eine Repräsentation des Meffias und werfe durch poetische Freiheit das Bild aus der Zufunft in die Gegenwart. - haben wir bereits im erften Abschnitte genügend widerlegt. Fehlen aber alle Kriterien, ein foldes Berfahren eregetisch zu erfennen, fo wird jene Rede jur unbegründeten Behauptung, die weder durch Biederholung noch durch Dreiftigfeit an Wahrheit gewinnt. Und folche Rriterien, die factisch fehlen, laffen sich ungemein leicht finden. In vielen Klageliedern wird zuerst bas Leid als gegenwärtig geschildert. bann aber die Errettung, sehr häufig auch als prafente. Dennoch erhellt aus der Natur der Sache eine Succession der Momente. Chenfo fonnten wir und leicht ein Lied benfen, bas etwa mit Mlagen anhebt, wie Pfalm 74., über das Treiben der Teinde, dann das Gericht über das eigene Bolt, endlich das Rommen Jehovahs und feines Meffias. Ein berartiges findet fich aber nicht im gangen Bfalter.

Sieht man sich zu diesem Eingeständnisse genöthigt, so klüchtet man zu noch haltloseren Behauptungen. Man sagt: Hat auch nicht David selbst oder der dichtende Fraclit an Christus gedacht, so kann es doch der heilige Geist gethan haben. Entweder tritt dies in den Worten selbst hervor: wie will man dann beweisen, der Dichter habe dies nicht bemerkt, obgleich er diese Worte sang und schrieb? Der es liegt in den Worten nicht, woher schöpft man die Kenntnis der Nebengedanken, welche der heilige Geist gehabt hat? Es ist start, sich eine höhere, klarere Inspiration zuzuschreiben, als die Dichter selbst gehabt haben. Es führt uns ganz in die Zeiten des Mittelalters, wo man nur über die verstümmelte Leiche des Literalsinnes in das Mysterium der Allegorie eingehen zu können glaubte. Daß der Aussleger religiösen Sinn und dichterischen Geist mitbringen müsse, wollen

wir stärker betont wiffen als jene Commentatoren, von denen Manche bom zweiten Stude feinen Gran haben und unter dem erften im Grunde nur Hutteri (mo. tui) compendium verftehen. Jene Bedingungen bestätigen aber unfer Ergebnif durchweg. Und es ift nicht eben fromm, das Walten des heiligen Geiftes für jo unvollkommen und höchst mangelhaft zu erflären, daß es ihm, der es doch auf perspicuitas scripturae sacrae abgesehen hat, so wenig gelang, diesen höheren Rebenfinn auch nur durchscheinen zu laffen. Wir feben dabei noch gang von dem wichtigen ψεῦδος ab, die Pfalmiften mit derfelben Urt, ja fogar bemfelben Inhalte ber Begeiftung auszuftatten wie die Propheten, mahrend jene doch gang deutlich martiren, wo fie nicht aus ihrem frommen Bewuftsein beraus fingen, fondern prophetische Offenbarung ihrisch verwerthen. - Solche Abirrungen, Die auf einen "Doppelfinn" hinausgeben, ftammen übrigens aus bem Wahne, als ob mit der richtigen Erflärung den Pfalmen aller meffia= nifche Werth genommen werde, und aus der Schen, die heiligen Lieber zu Schmeichelgesängen auf menschliche Rönige gewöhnlichen Schlags erniedrigen zu muffen. Jener Wahn beruht auf grundlicher Untenntnig des geschichtlichen Entwickelungsganges der altteftamentlichen Ideen und diefe Scheu fieht nur eine Alternative vor fich aufklaffen, ohne die reichen Gefilde in der Mitte zwischen beiden gleich irrigen Extremen zu gewahren.

Um bennoch einzelne Pfalmen auf David, Salomo u. f. w. und auf Chriftus deuten zu fonnen, flüchtet man in die Dammerung des Typus. Was Wahres darin enthalten ift, hat unfere Thefe aufgenommen; was wir schon im Eingange ausführten, hat sich bewahrheitet: die typische Deutung lagt fich nicht erweisen und liefert feinen Gran an flarerer Erfenntniß. Un den Typifer ftellt sich hier die Aufgabe, aufzuzeigen, daß wirflich ber Dichter an zwei Berjonen gedacht habe, die durch eine lange Entwickelung getrennt feien. Aber man faßt es auch anders: ber Dichter hebe nur vorbildliche Momente aus dem leben und den Berfonen feiner Zeit hervor. Daß aber jene Bergleichung zwischen Borbild und Rach - oder Urbild, die zur Herstellung eines Typusbegriffs schlechthin nothwendig ift, bon bem Dichter irgendwo angeftellt fei oder auch nur feiner Seele in irgend einem Grade von Rlarbeit thatsächlich vorgeschwebt habe, wird nicht gezeigt und die Thefis bleibt unbewiesen, so unbefümmert und phantafievoll man fie auch ausmalen, refp. breittreten mag. Im Hintergrunde liegt bei dieser Richtung das πρώτον ψεύδος: still=

schatologischen Messias, resp. des wirklichen Chriftus!).

Wir fonnen aber noch weiter geben. Thatfachliche Belege liegen bor, daß die Inrische Boefie überhaupt, soweit wir fie tennen, der prophetischen Messiasidee ganglich fern geblieben ift. Es ift bies um fo merkwürdiger, als ja die Propheten gerade in den meffianischen Sauptstellen fich fast bis zu einem Inrifden Schwunge erheben. Die Umbildung ihrer Beiffagungen in Boefie lag überaus nahe, bennoch besitzen wir nicht ein einziges Lied, in welchem dies unverfennbar ju Tage trate 2). Alle jene Lieder gehören am mahricheinlichsten ins 11. und 10. Jahrhundert, datiren also aus einer Zeit, in welcher auch nur das Borhandensein der Messiasidee im engeren Sinne durch fein Document bestätigt ift. Jene Wahrnehnung und diese Thatfache find zusammengenommen von einer solchen Rraft, die einem Beweise nahekommt und die höchstens durch gang augenscheinliche, schlagende (aber eben nicht vorhandene) exegetische Thatsachen geschwächt werden fonnte. Bum Ueberfluß haben wir noch ein Lied übrig, welches die Beiffagung 2 Sam. 7. paraphrafirt und beinahe commentirt aus einer Zeit, als die eschatologische Chriftusidee längst ausgesprochen war, freilich auch ichon wieder zu verblaffen begann. Denn Pfalm 89., ben wir meinen, gehört wahrscheinlich in die Zeit furz vor Zerftörung Jerufalems durch die Chaldaer 3). Bare es für das ifraelitische Bewuftsein fo leicht, ja natürlich gewesen, am Ende der Davidischen Dynastie den größten Messias zu denten ale den Bort und Trager höchfter hoffnung, fo muffen wir die Erwähnung, ja Schilderung beffelben in diesem Liede fordern, allerwenigstens in der Form, wie er von Jeremias verheifen wird. Und daß dies nicht der Fall ift, hat das Bollgewicht eines Beweises gegen jene Sypothese.

<sup>1)</sup> Damit fallt benn auch bie funftreiche Eintheilung ter meffianischen Bfalmen gusammen, welche Delitic a. a. D. II, 414. giebt, obgleich wir viele Gate auf G. 413. unterschreiben tonnen.

<sup>2)</sup> Detition macht auch auf biese Thatsache, Die felten bervorgeboben wird, ausmerksam, aber ohne fie in ihrer Tragweite zu verwerthen.

<sup>3)</sup> Defigsch legt das Lied in die Zeit Rehabeam's, da Scheschonk Jerusalem eroberte (1 Kön. 14.). Dagegen scheint uns zu sprechen, daß die Beissagung an David ziemtich weit zurücktiegt, und bag damass von Juda Bers 42. kaum gessagt werden konnte. Gegen die Zeit nach dem Exile spricht Vers 44.

## IV.

Die vorftehenden Erörterungen gewinnen aber erft einen rechten Abschluß, wenn wir das Bild des theofratischen Königs zu zeichnen versuchen, wie es sich aus den Quellen ergiebt. — Jene aufängliche Spannung zwischen dem himmlischen unsichtbaren und dem irdischen fichtbaren Ronigthume Ifraels ift fo ganglich verschwunden, daß fie nicht einmal in leisen Zügen und Andeutungen durchschimmert. Das lettere erscheint fogleich auf einer Bobe und in einer Bollendung, wie es ursprünglich faum erwartet werden fonnte. Das Bolf wollte nur einen Rönig, wie die Beiden ihn haben; Samuel falbt Saul jum "Fürsten über Jehovahs Eigenthum", eine Bezeichnung, welche in fehr latenter Beife die hohe Idee in fich barg, und die deshalb boch einen Mifbrauch zu orientalischem Despotismus feineswegs ausfclog. Merkpurdig ift, daß im Bilde des theofratischen Ronigs die richtige Stellung zur Volksfreiheit nirgend erwähnt wird, 110, 3. faum angedeutet. Die Urfache erkennen wir leicht darin, daß die biftorifche Ericheinung David's den Gedanten an folche Gefährdung ganglich ausschloß. Ueberhaupt haben wir davon auszugehen: Die geschichtliche reale Große von David und Salomo ift die eigentliche Quelle der theofratischen Ronigsidee - ein Beleg für die alte Regel, daß die 3dee fich gern an der concreten Birklichfeit entzündet. Und auch dies ftand fest, daß die Theokratie, weit entfernt, Schaden ju leiden, fich durch das Königthum erft zu einem ungeahnten Glanze entfaltete. Die Folge konnte nicht ausbleiben, daß fortan in jeder idealen Darftellung des Gottesreiches dem Rönige ein hervorragender Platz gegeben ward; ohne ihn ichien bas Reich seines leuchtenden Edelfteines zu entbehren.

Nur um eines gewiffen Ueberblicks wegen und ohne durch zu scharfe Linien die Züge des Bildes zu verzeichnen, beleuchten wir des Königs Stellung zu Gott, seine Persönlichkeit, sein Verhältniß zum Volke, endlich seine friedliche sowie kriegerische Thätigkeit.

Eine feste und ewige Stellung zum irdischen Königthume in Ifrael nimmt Jehovah erst ein, nachdem er David sein hohes Amt "bestätigt" hat. Er schließt mit ihm einen besonderen Bund, daß sein Haus und sein Thron ewig währen solle (~9, 30. 36. 37.). Darum ist auch sein Thron ohne Weiteres ein Gottesthron, sosern er Jehovah allein Ursprung, Erhaltung und Gedeihen verdankt; Gott ist in eminentem Sinne "Gott des Königs" (45, 7. 8.). Daraus

folgt, daß des Rönigs Walten das willige und genügende Organ ift für Jehovahs Regierung; der König ift fein Statthalter. Dies Berhältniß gewinnt in dem Ausdrucke "Sohn Gottes" eine besondere Innigfeit und Barme (2, 7.; 2 Sam. 7, 14.). David ift Jehovahs Erstgeborener unter den Rönigen der Erde und fpricht zu Gott: "mein Bater bift Du!" (89, 23.) Diefe Declaration ift bilblich als Bengung bes Cohnes gedacht, gleichbedeutend mit ber Ginfetung des Ronigs auf dem Zion, dem Bohnfite Jehovahs (2, 6, 7.; 110, 2.). Denmad, wird auch Jehovah fur Diefen feinen Sohn eintreten mit bem vollen Bewichte feiner Bulfe und feines Bornes gegen alle Biberfacher (2, 9. 5. 12.). Die Salbung, als die in Jirael gefetsliche höchste Weiheart, ftellt ihn dem Range nach dem Hohenpriefter gleich und ordnet die Ronigswurde in den Rreis der ordentlichen Inftitutionen der Theofratie ein. So wenig wie beim Hohenpriefter ift fie jedoch beim Könige ein Symbol ber Begabung mit heiligem Beifte. Diese fommt vielmehr bei den theofratischen Bersonen vor, welche gu einer außerordentlichen Thätigkeit berufen werden, wie bei den Richtern und Propheten. In den Pfalmen wird daher wohl von einer Salbung mit Freudenöl geredet (45, 8.), nicht aber mit Gottesgeift. Erft eine viel spätere Nachwelt flicht auch die prophetische Begabung in den Rrang von idealen Gigenschaften ein, mit welchen fie das Baubt des hochgefeierten David schmückt (2 Sam. 23, 2.), Die Weichichte zeigt vielmehr, daß David selbst fich feineswegs prophetisch begeiftet weiß: im Begentheil zeigt er gerade innerhalb feines Berufes ftete die Demuth, welche auf Gottes Bort gurudgeht. Diefes laft er fich aufangs durchs heilige Drafel mit Bulfe Cbjathar's, des Hohenpriefters, funden, fpater durch die Propheten Gad und Nathan. Sein Sohn Salomo erhalt die Gabe der Regierungeweisheit, die von prophetischer Begeistung sehr verschieden ift. - Bielmehr besteht der rechte Segen, den der rechte König empfängt, in langem Leben (21, 5.), in Wille der Freuden (45, 8. 9.), in vielen Göhnen, welche die irbifdie Kraft des Davidshauses repräsentiren (45, 17.), in langdauern= bem Rachruhme, der ihm eine Urt Unfterblichfeit bietet (72, 17.; 45, 18.). - Schon die Salbung bringt den König in ein nahes Berhaltniß zu Jehovah, noch mehr fein Beruf und feine Sohnesftellung. Go thront er benn neben ihm: ber Gefalbte fteht an feiner Seite auf dem Siegeswagen (110), 1.). Wer aber erwählt ift und Gotte naben darf, hat priefterlichen Charafter (Mun. 10, 5. 6.; Erod. 19, 22.). Mithin ift auch der theofratische König ein Briefter

zu nennen, ähnlich wie Melchisebet beide Bürden vereinte, obgleich die priesterlichen Functionen in Sühne und Mittlerschaft den Uha-roniden ungeschmälert verbleiben (110, 4.).

Was die specifischen Eigenschaften anlangt, mit welchen der theofratische König ausgestattet sein muß, so ift es eigenthümlich, wie felten diefe hervortreten, - ein deutlicher Beweis, daß es fich bier nicht um eine bewufte Idealifirung, fondern mehr nur um eine unwill= fürliche Borftellung handelt. In den Pfalmen 15. und 101. ift es die fittliche Geradheit und Gerechtigkeit, welche fich David als personliches Biel vorfett, und ein Gehorfam gegen Jehovah verfteht fich mehr von felbst, als daß er irgendwie als Bedingung auftrate. Ift David auch "Lucht Jehovahs" (18, 1.) genannt, fo will dies überwiegend feine Frommigfeit bezeichnen; der große Ronig ward in fpaterer Zeit nach verschiedenen Seiten bin Ideal. Ebenso natürlich ift bas Bertrauen des Königs auf "fein Beil", das daher von ihm nicht geforbert, sondern schlicht ausgesagt wird (20, 3.; 21, 8.). So wird auch dem Ronige Berechtigfeit in feinen Regierungshandlungen gewünscht und ihr Borhandensein als ein Glück bezeichnet (72.). Schon naher tritt einer bedingungsweisen Darftellung 2 Sam. 23, 3. 4.: Der Herricher unf gerecht und gottesfürchtig fein, wenn fein Balten wahrhaft fegensreich werden foll. Bu einer Steigerung Diefer Qualitäten über das gewöhnliche Maag hinaus wird aber nicht fortgeschritten. Und andererseits wird nur vorübergehend bem Könige das Pradicat " Beld" beigelegt (45, 4 ff.), wie denn nur hier, wo die Schilderung weitaus am meiften in der rein menschlichen Sphare verweilt, auf die persönliche Thätigkeit des Königs hingewiesen wird; benn fouft tritt die Bulfe Jehovahs in den Bordergrund.

Diese Thätigkeit des Königs ift theils eine kriegerische, theils eine friedliche; bei jener steht mehr die Regierungszeit David's, hier mehr die Salomo's dem Dichter vor Angen. Zunächst begleitet den König in allen seinen Unternehmungen das Glück, wenn er sich nicht auf eigene Kraft, sondern auf Jehovah verläßt (20, 5—8.; 21, 8—10.). Denn die Kriege, die er unternimmt, führt er nicht aus Ehrgeiz, sondern aus Nothwendigkeit, um den königlichen Beruf, das Reich zu schäßten, auszuführen; Kriege Jehovahs sind sie, der heilige Gottessitz Zion verlangt Schirm. Wegen die Feinde muß daher Zehosvah im Zorn entbrennen, sie schrecken, daß sie über ihr fruchtloses Beginnen zur Einsicht kommen, oder die Hartnäckigen vernichten. Er steht seinem Gesalbten zur Rechten; dieser ist nur irdisches Organ

bes göttlichen Zornes, wenn er die Saupter der Feinde auf weitem Lande besiegt und sie wie Töpfergerath zerwirft (Bf. 110. 2.). Diefer Erfolg entspricht dem Motive: er vermehrt nicht Burde und Macht des irdischen Rönige, sondern hat einen religiösen 3mect, Unertennung der Oberhoheit Jehovahs, der feine Ehre nicht preisgeben und fein Gigenthum nicht vernichten laffen fann. - Das mahre Bohlgefallen Gottes ruht aber nicht auf dem Siege, fondern auf dem friedlichen Balten, der Bedingung alles Blühens und Gedeihens ber Bölker, auf Bundestreue und milder Gerechtigkeit (45, 5.). Der Gerechte blüht unter der Herrschaft des rechten Königs, der Ungerechte leidet feine Strafe; porzugeweise aber richtet ber Ronig fein Mugenmerk auf die Lieblinge Jehovahs, die Urmen und Elenden, und erftrectt diese feine helfende Gute auch über die Grenzen feines Bolfes hinaus (72, 2-4, 12-14.). Ueberall findet fich in reichstem Maage Beil und Friede, gleichsam der Lebensodem der wahren Theofratie (72, 1-5. 15.; 45, 8.); fo lange Sonne und Mond icheinen, fürchtet man Jehovah von Geschlecht zu Geschlecht (72, 5.).

Jehovah ift aber nicht nur über Ifrael, sondern auch über die ganze Erbe König. Sie gehört ihm, obwohl Ifrael in eminentem Sinne fein Eigenthum ift. Deshalb weilt er auch ebenfo in Bion wie im himmel. Die Ginheit beider Momente, des theofratischen und universalen, muß sich auch in der Herrschaft des irdischen Ronigs irgendwie reflectiren. Ift derfelbe das erwählte Organ für die herrfchaft Jehovahe über Ifrael, fo tann er es auch in weiterem Sinne werden, fo weit es überhaupt irbifche Reiche giebt. Sein Reich foll fich bis "an die Enden der Erde" erftrecen. Selbstverständlich ift diefer Umfang nicht (mit grobem Anachronismus) nach unferen geograbhischen Unschauungen (ober irgend welchen fpateren) zu beuten, fondern nach den damals in Ifrael gewöhnlichen. hiernach wird die Berrichaft fich wenig weiter erftrecken, ale David und Salomo, jener im Norden, biefer im Guden, fie ausgedehnt hatten. Die Art und ber Grad biefer Abhängigkeit anderer fremder Reiche, welche im Drient ftets eine religioje Unerfennung der hauptgottheit des herr= ichenden Bolfes zu involviren pflegt, bemift fich an den damals (und wohl auch jum Theil jett noch) in Borderafien üblichen Unterthänigfeitsverhältniffen, die nicht lose genug zu denken find. Und wie wird Diefe weite Berrichaft hergestellt? Richt burch gewaltsame Eroberung, pielmehr giebt Gott bem Ronige auf feine Bitte die Beiben gu feinem Eigenthume, ohne daß fie aber je in daffelbe religiofe Berhältniß wie Jsrael träten (2, 8.). Die Köniße der Erde hören von der Weisheit und Größe des hochbegnadigten Königs von Jsrael und senden freiwillig Huldigungsgaben (72, 10.; 89, 28.; 18, 44.). Wolten sie dagegen sich gegen Jsrael empören, also nicht nur frei werden, sondern auch den heiligen Berg Zion schädigen sammt dem Könige, so trifft sie der vernichtende Zorn Gottes (2, 10.). Die Existenz and erer Reiche, welche sich weder seindlich verhalten noch auch eine Stellung einnehmen, welche in irgend welchem Grade eine Anerkennung der Größe Israels und somit Jehovahs involvirt, liegt gänzlich außerhalb der Sehweite und der Betrachtung der Dichter.

Mit wenigen Strichen zeichnen wir nun der Bergleichung wegen das Bild des theofratischen Königs, wie es bei den Propheten erscheint. Wir beschränken uns dabei auf die wichtigsten Momente.

Tropbem, daß der Ronig in dem ausgeführten Bilde der meffianischen Butunft ftets feine Stellung erhalt, fo hangt er bennoch keineswegs so eng mit derselben zusammen, daß etwa ohne ihn ein mefentliches Beil gar nicht gedacht werden fonnte. Bur Berbei= führung bes höchften Beiles ift er nicht ichlechthin nothwendiges Organ; das ift Jehovah. Und auch dies höchste Beil felbst ift die schuitende Wegenwart Jehovahs selbst, nicht in, sondern neben dem Meifias. Deffenungeachtet erscheint er gleichsam als höchste Zierde ber neuen Zeit; so eng hat die Borftellung den unversehrten oder gar den vollkommenen Zuftand der Theofratie mit der Meffiasidee verflochten, felbst da, wo ihm, wie bei Jeremias, feineswegs ungewöhnliche Qualitäten beigelegt werden. Diese Erscheinung haben wir wohl zumeift der Lyrif zu verdanken, welche die Idee des theofratischen Rönigs, stets an die historische Wirklichkeit angelehnt, populär machte; fie felbit aber grundet fich auf bas altprophetische Wort und will es nur reproduciren oder anwenden.

Im Bolksbewußtsein blieb David der leitende Thpus für die Idee des Messias, mochte er selbst zurückersehnt, mochte ein ähnlicher Sproß gehofft werden. Darum legen die Königsbücher ihn als Maaßsstab ihrer Beurtheilung bei jedem Davididen an. Darum gewinnt das populäre Messiasbild der nacherilischen Zeit einen so friegerischen Charafter. Dagegen knüpft die Königsidee bei den Propheten mehr an den Ihpus der friedlichen Zeit Salomo's an; sowie dieser Friedensfürst war, soll auch der Messias der Zukunft selbst "der Friedensfürst war, soll auch der Messias der Zukunft selbst "der Friedensfürst war, soll auch der Messias der Zukunft selbst "der

ber neuen Zeit spielt kigentlich nur Micha 5, 4—8. an, die aber nicht dem Messias zufällt, und die, wie nach Zesaj. 9, 4., 2, 2 ff., mit der Vernichtung alles friegerischen Geräthes endet. Nur die Jirael ursprünglich angehörigen Landschaften werden erobert (Jes. 9, 14.). — Uebrigens wird der Messias von den Propheten keineswegs an die äußerste Zeitgrenze gerückt oder durchweg in einen Zustand höchster Vollkommenheit gesetzt (Jerem. 33, 17.), sondern nur in eine Zeit, wo ungetrübte Gnade Gottes in Israel waltet. Daher kann von einer "Lehre" von Messias, die etwa die späteren Propheten immer mehr betaillirt und ausgearbeitet hätten, nicht die Rede sein.

Der Meffias ift Davidide, und fo erfüllt fich 2 Sam. 7 .: "dem David" läßt Jehovah hervorgehen einen Sprof der Gerechtigkeit (Jer. 33, 15.); er stammt aus Bethlehem Cphrata, aus ber Wurzel Jai's (Micha 5, 1.; Jef. 11, 1.). Er weidet das Land "in der Kraft Jehovahs" (Micha 5, 3.); doch wird fonst die Hülfe Gottes nicht so ftark hervorgehoben, weil der Messias nicht gewaltige rettende Thaten auszuführen hat. Es beweift gegen die besondere Größe des Bradicates "Sohn Gottes", ift aber doch bemerfenswerth, bag dem "Meffias" diefe Stellung und Burde nicht zugewiesen wird. (Denn daß der Zemach Jahre Jef. 4, 2. nicht dahin gehört, follte allgemein feststehen, und souft heißt er nur "Zemach David'e" ober Zemach allein.) Bon einer Salbung ift nicht die Rede, weder eigentlich noch figurlich, lettere ware Jef. 11. schlechthin zu poftuliren, wenn mit dem Weiheact je eine Geiftbegabung symbolifirt worden ware. — Dagegen erscheint der Meffias (wenn auch nur bei Jes. 9. 11.) begabt mit einer Reihe personlicher Qualitäten, welche dem theofratischen Rönige früher nicht beigelegt wurden und deutlich den Trieb zeigen, ein Ideal zu verfündigen. Er empfängt "den Geift Jehovahe" in ungewöhnlicher Fülle, durch welchen er ein ichlechthin gerechtes Regiment zu führen im Stande ift. Die Rücksicht auf etwa ju beftrafende Bergeben des Königs (2 Sam. 7, 15.; Pfalm 89, 31-34.) liegt fern. Ebenso wenig wird auf ihn der priefterliche Charafter bezogen, da weber Sach. 6, 13. hiervon handelt, noch auch Jerem. 30, 21.1), vielleicht weil er durch die reiche Begeiftung als Trager eines ankerordentlichen Berufes erfcheinen foll. der mit Jehovah felbstverständlich noch näher verfehrt als ein Briefter.

<sup>1)</sup> Stähelin, meffianische Weiffagungen, S. 78.

Während eine friegerische Thätigkeit dem Messias, trotz seiner Heldenkraft, nicht direct zugewiesen wird, ist er doch da zur Besestisgung und Mehrung der Herrschaft (Jes. 9, 6.). Unwillfürlich zieht er durch seine Herrsichkeit die Heiden au: er steht ihnen als Panier da und nach ihm fragen sie (Jes. 11, 10.). Die Hauptsolge davon ist aber, daß alle Zerstreuten und Berbannten Israels zurücksehren dürsen ins Heimathland, das voll ist der Ersenntnis Gottes (11, 9. 12 ff.). So wird er "groß sein bis an die Enden der Erden (Micha 5, 3.), ein Spruch, der nur auf den Schutz des Landes Bezug hat, nicht eine "Weltherrschaft" andeutet. Denn sein innerstes Wesen bildet seine Eigenschaft als "Friedenssürst" (Jes. 9, 5.).

Trot dieser Unterschiede eignet aber jenen Denkmalen prophetissirender Lyrik deshalb eine wesentlich messianische Potenz, weil sie über den Standpunkt der mosaischen Theokratie hinaussühren und integrirende Momente zu dem Zukunftsideal der späteren Prophetie liefern.

## Anzeige neuer Schriften.

## Gregetische Theologie.

Handbuch der Einleitung in die Apokryphen. Zweite Abtheilung: das vierte Buch Esra. Zum erften Male vollständig herausgegeben, als ältester Commentar zum Neuen Testament, von Dr. Sustav Boltmar, Professor der Theologie an der Universität Zürich, Mitglied 2c. 2c. Tübingen, Berlag und Druck von L. Fr. Fues, 1863. 8. XI und 420 S.

Die apotrophische Apotalopfe, welche von Eera berrubren will, ift icon in ber alten Rirde febr bochgeichatt und vielfach gebraucht morben. Die Rirdenpater citiren fie wieberholt als Auctorität, mehr freilich im Abendlande, mo fie für Ambrofius (in feiner Schrift de bono mortis) eine Sauptquelle ter Belebrung und Erbauung wurde, ale im Morgenlande, bas fich gegen bie gefammte Apofalpptit fühler ftellte. Gin Gebet aus 4. Esra ift ja fogar in bie romifche Liturgie übergegangen. Go ward fie in bie lateinische Bulgata aufgenommen. jumal fich furz bor ber Reformation bas Intereffe für biefelbe neu belebte In neuerer Beit geschab bas Gleiche wohl am meiften burch Lude's ausführtiche Einleitung in Die johanneische Apofalppfe. Reneftens hat man aus anderem Befichtspunfte, weniger aus Reigung für bie jurifche Apotalpptif ale vielmehr in bem Beftreben, tie gefammte Literatur in ber bor - und urchriftlichen Beit in ibren Aufammenbangen ju begreifen, biefem Buche von bober Bidtigfeit eingebente Aufmertfamteit geschenft. Erft fpat geschah bies von ter Tubinger Soule, wenngleich fie por Allem, Die bas Chriftenthum ber "Urapoftel" filr eine rein "innerjubifde" Ericheinung erflarte, bintanglichen Anlag biergu batte finten fonnen. Unfer Berfaffer bolt bas Berfaumte nach: bie Stelle bes Titels "als attefter Commentar jum Neuen Teffament" bezeichnet ben Gebwinkel, unter welchem er bas Buch betrachtet wiffen will. Go nennt er es im Borwort "ein unentbehrliches Dittelglied in ter gangen Gottesoffenbarung (??), einen Beugen ber romifden Kreuzesgemeinbe aus Flavius Clemens' Beit, ihr nachft ftebend und befreundet, auch unter Berwerfung bes Kreuges felbft, - ein Buch voll Beift und Rraft und weithin leuchtenbem Lichte".

Der Berfaffer hatte icon 1858 feine Ansichten über Auffassung und Zeits alter in einer Schrift veröffentlicht, benen er trot lebbasten und eingebenden Entgegnungen, besonders von hilgenfeld und A v. Gutschmid, treu geblieben ift. Das erste Bedürfniß war aber herstellung eines möglichst genauen und sicheren Textes. Denn die Bulgata, folgend dem ersten Drucke von Fust und Schöffer, hatte noch zwei andere ganz fremdartige apokryphische Stücke mit der eigentlichen Esra-Prophetie höchst unorganisch verbunden. Um die Textgestatt hat sich der Versasser ein hohes Verdenster erworben. Ganz richtig legt er die

Stala ju Grunde, ale bem ohne Zweifel griechischen Driginale am nachften ftebend. Doch wird fie ergangt und vielfach berichtigt burch eine zweite Recenfion, von welcher bie arabifche und bie athiopifche Ueberfetung zwei felbfiffanbige Ueberlieferungen find, tie fich mithin gegenseitig controliren. Gleichzeitig bat ber Berfaffer fo viel Sandichriften eingesehen als möglich; überall verfahrt er mit fritischer Reinbeit, Umficht und bem Scharffinn, ber ftete feine Arbeiten auszeichnet. Gehr weise ift es, baß er fich eigentlicher Conjecturen fo viel als möglich entbalt, - es ware bies auch ein um fo bedentlicherer Berfuch, als man für biefen Styl, ber bie Uebertragung eines hebraifd gebachten und grie. difc gefdriebenen Budes in bie ichlechte romifche Boltefprache entbatt, wenig Bargllelen finden mochte. Rimmt man bingu, bag ber Berfaffer bes 4. Esra als Apotalnotifer bie Rlarbeit vermeiben und möglichft bas Getachte fombolifc verhüllen mußte, fo wird man fich nicht wundern, trot aller Gorgfalt oft einen Tert ju finden, ber jedem vernünftigen Berftandniffe ju fpotten icheint. Um fo mehr verpflichtet une Dr. Bolfmar jur Danfbarfeit, bag er eine febr lesbare Ueberfetung in's Deutsche bingufugt, felbftverftandlich, nicht ohne feine eigenen Erflärungen in berfelben wiederzugeben. Dlag man auch mit Einzelnbeiten nicht einverstanden fein: immerbin ift une ein fester, fritisch mohl begrundeter Saltpuntt gegeben, an ben fich alle weiteren Textverbefferungen leicht anlehnen tonnen. Dergleichen werben wir mohl erwarten burjen aus einer fritijd tudtigen, auf mehrere gute Sanbidriften geftutten Ausgabe bes Methiops, Die ber um biefe Literatur icon langft fo bochverdiente Dillmann une hoffentlich nicht mehr lange vorenthalten wirb.

Text und Uebersetjung bilben ben erften Theil ber vorliegenden Schrift (bis G. 272.); im zweiten mirb junachft bas Befen bes Buches beleuchtet, por Allem bas bes Textes, ferner bie Sprache bes Originals, ber 3med bes Berfaffere, Glieberung und Integrität. In der zweiten Unterabtheilung banbelt unfer Berfaffer über ben controverfesten Buntt, Die Entstehungszeit bes Buches. Bruber mar man geneigt, bas Buch fur driftlich ju balten, und biefen Schein forderte man burch Interpolationen, indem 3. B. bem Unctus meus "Jesus" vorangestellt wird VII, 28., icon vor Ambrofius. Gobald man aber ben burch. weg jubifden Typus flar erfannte, mußte bas Buch auch vordriftlich fein. Diefen argen Gebifding bom togmatifchen Charafter auf ein dronologisches Datum geißelt Berfaffer mit Recht, thut jedoch vielen Belehrten Unrecht, wenn er bie Unficht von ber vorchriftlichen Entstehung bes Buches Benoch aus terfelben trüben Quelle ableitet. Durch die Untersuchungen von Lawrence, Lude, van ber Blis, Silgenfeld, Gfrorer, Bolfmar u. A. hat bie Foridung febr mich. tige Fortidritte gemacht, fo bag bie eigentliche Controverse bereits in febr enge Grenzen gebannt ift. Das berühmte Ablergeficht 11, 1-12, 39. giebt bier ben Ausschlag. Die feche erften Schwingen (nach Boltmar "Flügelpaare") geben auf bie julifchen Raifer, bie brei Baupter bes Ablers auf die brei Flavier Die acht Gegenflugel werben zu vier Paaren und follen auf Galba, Dtho, Bitellius und Nerva geben. Go ansprechend biese Deutung ift und so viel unter Anderem die Bufammenfaffung je zweier Flügel gu Ginem Berricher für fich bat, vermag bie lettere Deutung boch nicht zu überzeugen Denn es will boch nicht flar werben, wie es von Otho und Bitellins (amifchen ihnen und Galba "geht bie icharfe Linie hindurch, bon ber an ce mit tem Abler ju Ende geht", G. 3 6.) beigen

tonne: "fie werben für ben Zeitpunkt bewahrt, wann die Zeit feines (bes Mblers) Endes zu naben beginnt". Und febr befremtlich bleibt es, baf Nerva überhaupt zu ben Ulurpatoren mabrend ber Flavierzeit gablen foll, ja baf er zweimal auftritt, einmal ale ber fette ber je vier Unterflügel und bann noch einmal nach bem Tobe bes letten Flaviers. (Sonach burfte bie Beziehung biefer vier ober acht Unterflügel auf romifche Pratententen mabrent bes Flavierreiches festzubalten fein.) - Dies führt ichon auf bie eigentliche Abfaffungszeit. Dan fett tiefelbe baufig unter Titus. Denn nach 11, 27. foll biefer burch feinen Genoffen (Bruber) fallen, mahrend er nach ber Geschichte natürlichen Totes gestorben ift. Allein ber Berfaffer bat beutlich und ficher gezeigt, baft bamale bas Bolfegerücht entschieben barauf lautete, Domitian fei an bem Tode bes Brutere fculd; und baf ber Berfaffer unferer Apotalppfe am wenigsten abgeneigt war, bas gewaltfame Ente bes entfetiliden Tempelgerftorers zu bezweifeln, verfteht fich von felbft. Schrieb alfo ber Berfaffer nach bem Regierungsantritte Domitians, fo bleibt bie Frage. ob er ben Tod diefes letten Flaviers und bas darauf folgende (?) ichmache Ufur= patorenreich nur prophezeit ober noch miterlebt babe. Die Antwort ift ichwieria: benn die Bezeichnung für die lette Regierung: regnum exile et turbationis plenum, paft febr gut auf ben ichwachen Rerva, mabrent es gleichwebl noch unter Domitian allgemein feststand, baf nur Rerva, ber icon Ditconful Bespafians gewesen, ber nachfolger bes Raifers werden tonne; bemnach fonnte unfer Esra biefer Bolfemeinung leicht Ausbrud geben. Und bafür icheinen mir amei Momente zu fprechen. Erftens ift Rerva als Ufurpator charafterifirt, ter fic "über bas Saupt ber rechten Seite" erhebt, mas wohl febr mabriceinlich mar nach ben bamaligen Conjuncturen, aber hiftorisch nicht eingetroffen ift. Bur's Andere icheint mir 12, 33. bafür zu fprechen, bag nicht ber ichwache Rerva, fonbern noch ber lette Rlavier felbst im Gerichte babingerafit werben folle. Reitunterschied ift freilich ungemein gering: wahrend nach Bolfmar ber Berfaffer um 97 n. Chr. gefdrieben bat, wurde nach ber bargelegten fleinen Differeng bie Abfaffung 4 bis 5 Jahre früher fallen. Auf bas Berftanbnift bes Gangen bat bies wenig Ginfluß. (Beiläufig bemeiten wir, bag ber Berfaffer bie Belemit gegen andere Anfichten mit einer perfoulichen Scharfe und Bitterteit wurgt, melde bas Buch gewiß nicht ichmadhafter macht, vielmehr bem Lefer bie unbefangene Anerkennung feiner Berdienfte nicht wenig erschwert.)

Noch mehr müssen wir die Art und Beise, wie Verjasser unser Buch in gesegentlichen Anmerkungen und zusammensassend am Schlusse §§. 29—36. (S. 395—408.) zur Erklärung des Neuen Testamentes berbeizieht, als meist verssehlt bezeichnen. Daß die Erwartung eines überirdischen Christus erst durch "die Aneignung der jestu-christichen Zuversicht" in die jüdische Messantlichen Annahme, daß Dan. 7, 13. nicht an eine messantliche Einzelpersönlichteit gedacht sei, und bei der noch unsichereren Ansicht, daß das Buch Henech nach 4. Esra geschrieben sei. Daß wir damit auf feinen Fall die Bertholdtische Christologie wertheidigen wollen, versieht sich von selbst; das noch immer zu viel gebrauchte Buch bedarf einer sehr gründlichen Redision. Sine Ausehnung des 4. Esra an die johanneische Applaahpse gesteben wir zu; das völlig unerwartete Eintreten einer "dritten Posaune" 5, 4. würde allein dassit sprechen. Ueberhaupt ist es höchst interessant, zu bemerken, wie mehrere ächt christliche Anschauungen in den

4. Esra übergestoffen sind, so daß er in der That als einer der tiefsinnigsten Männer basteht, der den Propheten sehr nahe kommt. Dahin gebort 3. B. die Ansicht, daß das Leiden Ifraels vom Falle Arams herlomme, — was der Bersfasser als Anlehnung an "Paulus" saßt. Nach ihm hat die driftliche Gnosis in unserem 4. Evangelium gleich selbstständig mit Justin Marthr die Bezeichnung sür den Messias "der eingeborene Sohn Getteb" dem 4. Esra (4, 58.) entlehnt. Ebenso sollen mehrere Sprüche und Gleichnisse der Evangelien nur aus Stellen erklärt werden können, "die sich aus der eintringlichen Theodicee des neuen Esrabuches den Gerzen eingeprägt hatten" (S. 289 ff). Unter Anderem hatte der Bersassehen der Apostelgeschichte die Himmelsahrt Jesu nach der des Esra (14, 18—45.) gebildet. Auf die Wierelegung der einzelnen Behauptungen können wir dier nicht eingehen, da sie mit den sonst ausselnen Behauptungen können wir dier nicht eingehen, da sie mit den sonst auf einzelnen Behauptungen. — Trot dieser Mängel und Missgriffe bleibt das Buch im Ganzen eine ebenso zeitgemäße als böcht dankenswerthe Gade.

Greifswald.

2. Dieftel.

Theologisch shomiletisches Bibelwert. Die heilige Schrift Alten und Neuen Testamentes mit Kücksicht auf das theologisch shomiletische Bedürsniß des pastoralen Amtes in Berbindung mit namhasten evangelischen Theologen bearbeitet und herausgegeben von J. P. Lange. Des Neuen Testamentes IX. Theil: Die Briefe an die Epheser, Philipper und Kolosser, von Dr. Daniel Schenkel. Bielesseld, Berlag von Belhagen und Klasing, 1862. 218 S.

Das Bibelwerk von J. B. Lange hat sich, so weit es bisher vollendet ist, so vielseitige Anerkennung erworken, und seine Art der Behandlung ist so allsgemein bekannt, daß wir über die Methode dieser neuen Abtheilung, welche wir herrn Kirchenrath Schenkel verdanken, nicht besonders zu sprechen nöthig haben. Auch hier ist neben einer bündigen Exegese, die allerdings bisweilen etwas mehr Aussührlichkeit wünschen ließe, die dogmatisch ethische Ernte aus dem jedes-maligen Schristwort und eine Reibe anregender homitetischer Gedanken mit Rücksficht auf die besten practischen Ausleger gegeben.

Es liegt in ber einmal gegebenen Form, baß herr Kirchenrath Schenkel sich an manchen Stellen, vorzüglich wo eine biblisch-theologische Ausjührung pauslinischer Lieblingsgebanken nabe gelegen hätte, fürzer fassen mußte, als es uns nach bem, was er bietet, angenehm war, — vorzüglich ist dieß im Epheserbriese ber Fall, obwohl andererseits gerade hier die Austegung in ihrer Kürze meistens erschöpsend und, auch wo man ihr nicht beistimmt, fördernd ist. Ebenso können wir die geringe Aussichtlichkeit der eritischen Erörterungen aus diesem Gesichtspunkte nur billigen, obwohl wir nicht leugnen können, daß uns die großen Schwierigkeiten, welche sich der Annahme des Epheserbrieses als eines Schreibens Pauli an die Epheser entgegenstellen, und welche aus der Bergleichung besselben mit dem Kolosserviese sich ergeben, nicht bloß furz behandelt, sondern auch alzu leicht geschätzt zu sein scheinen.

In der Aussührung muften wir an der Art und Beife bes herrn Ber3abrb. f. D. Th. VIII.

saffers Richts, was wir vermiften. Die Auslegung ift gesund, liebeboll bem Schriftwort folgend und ohne Boreingenommenheit. Die dogmatisch etbischen Aussihrungen sind im böchsten Grade schägenswerth und ebenso fern von orbeboristischem als von rationalistischem Anechten bes Schriftworts. In den homiletischen Bufagen ift ein reiches Material für Prediger an die hand gegeben.

Die einzelnen Punkte der Auslegung, in welchen uns des herrn Berfassers Ansicht nicht überzeugend erscheint, deren Zahl vorzüglich im Epdeserbriese nicht unbedeutend ist, — anzusühren, scheint uns, wo im Augemeinen die Exegese so durchaus gesund und richtig ist, weder von Ruten noch mit dem Zwecke einer Anzeige vereinbar. Da das Buch unserer Empfehlung nicht bedürsen kann, indem es sich durch den Namen des Verfassers, wie des herausgebers, genügend empsiehlt, — so begnügen wir uns, dem herrn Verfasser unsererseits den Dank auszusprechen, den ihm gewiß diese Arbeit von ihren meisten Lesern gewinnen wird.

Göttingen.

hermann Soult.

Der zweite Brief Petri und der Brief Judä, erklärt von Theodor Schott, Licentiat und Privatdocent der Theologie zu Erlangen. Erlangen, Berlag von Andr. Deichert, 1863. 8. VIII und 294 S.

Die beiben fleinen Briefe, beren Austegung Die vorliegende Arbeit gewibmet ift, baben fich in letterer Beit mehrfach einer grundlichen und unparteifichen Bebandlung zu erfreuen gehabt und find fo gleichfam in ihr geschichtliches Recht, von ber Eregese berudfichtigt ju werben, nach langer Bernachläffigung wieder eingesett. Dennoch fann eine fo eingebende und ausführliche Bearbeitung, wie fie ibnen bie Schrift von Beren Lic. Schott zuwendet, bei ben eigenthumlichen. meiftens geschichtlichen. Schwierigkeiten, Die fie bieten, und ihrer Wichtigfeit für Die Erfenntniß bes Urdriftenthums nicht als überfluffig bezeichnet werden. Datürlich find auch bei ber vorliegenden Arbeit die critifden Fragen febr in ben Bordergrund getreten, benn in ber That bangt mit ihnen bas Berftandnif ber wichtigften Stude beiber Briefe ungertrennlich gufammen. Der Berfaffer nun ftellt fich bier auf bie Geite ber ziemlich ftarten Dinorität, welche fur ben ameiten Betrusbrief ben Apostel Betrus ale Beriaffer zu erhalten fucht. Es fann bas an fich nicht auffallen. Es icheint einmal in unferer Beit gu liegen, bag Die, welche bas Chriftenthum in feiner vollen Gerrlichfeit und Tiefe auffaffen, baturch großentheils zu bem Bestreben verleitet werden, die Resultate, welche in Beziehung auf geschichtliche Behandlung ber beiligen Schrift gewonnen find, ju beargwöhnen und die Eritit gleichsam bafür bugen gu laffen, bag ihre entichiebenfte Pflege mit einer Berflachung bes religiofen Gefühles gufammentraf. Gine folde Stimmung leitet auch ben Berrn Berfaffer offenbar. Denn fo febr wir babon entfernt find, feiner Berficherung ju miftrauen, daß er feine Uebergeugung wiffenschaftlich gewonnen bat, um fo mehr, ba er "gesteht, felbst auf bas Ergebniß feiner Untersuchungen gespannt gewesen ju fein" (VI.), - fo muffen wir bod andererfeits behaupten, bag, wenn er "rudhaltles gesteht, bag er bie Bearbeitung des Briefes mit dem Buniche begann, es moge fich ihm doch lieber feine Echtheit ale bae Gegentheil bewähren" (V.), wir barin eine bei einer biftorifd - critifchen Untersuchung nicht unbebentliche Boreingenommenbeit feben.

Wie bem aber auch sei, — bei bem äußerst entschiedenen Tone, in welchem er sein Resultat behauptet, — ganz im Gegensatze zu Brudner's und Biefinger's vorsichtigem Endurtheile — sind wir berechtigt, eine vollfommen schlagende Beweissilbrung bei ihm zu erwarten.

Che wir gur Brufung berfelben übergeben, mochten wir ber Anfchanung bes Berrn Berfaffere gegenüber ein Doppeltes bemerten. Derfelbe icheint nur zwei Möglichkeiten für unfere Frage ju fennen: petrinifden Urfprung bee Briefes ober eine fittlich bebentliche, bas Buch aus bem Canon icheitente Falfdung (13, 14, 80, 90, 96, 122.). Bir unfererfeits murben im zweiten Falle bie Ginfleidung bes Briefes für nichts Anderes als eine Run ft form halten, wie fie bamals jur Darftellung religiöfer Dinge burchaus gebrauchlich war, wie fie in Daniel, Benoch, Robeleth, Beisheit Galomonis und in gewiffer Art im Deuteronom und Sjob flar bor Mugen liegt, und wie fie mabricheinlich auch ben Segen Jacob's, Mofis, bie Bileamsweiffagungen erflart. Gin großer Dann ber Borgeit, eine religiofe Selbengestalt, tritt in folden Budern wie lebenbig por bas Beichlecht ber Begenwart; bas Bort, welches bem lebenden Beichlechte gepredigt werden foll, wird in feinen Daund gelegt, von bem Rahmen feiner Geichichte und Perfonlichfeit, wie fie in ber Gemeine leben, eingefaßt. Darum erbalt bie Rebe naturlich ben Character ber Beiffagung; bie Geschichte entrollt fich gleichfam in großen Bugen bor bem Auge ber Manner ber Borgeit wie ein Gemalbe. Beil aber eine Taufdung und Falfdung bei folden Schriften nicht mehr beabsichtigt wird, als bei einem Dialoge bes Blaton, tritt allmählich bie Gegenwart in ihr Recht jurud. Das Deuteronom giebt Dofis Tob, Robeleth ericheint am Schluffe bes Buches in feiner eigenen Geftalt; fo geht auch ber zweite Betrusbrief aus bem Futurum in Prafens und Aorift über (2, 10 ff.). Ein Falfcher murbe fich allerbings mohl bavor gehutet haben.

Ferner stellt ber Herr Berfasser bie Frage nach ber petrinischen Absassung ohne Weiteres als identisch dar mit der anderen nach der Canonicität des Briefes (VI.). Aber auch ohne daß der Apostel Petrus sein Berfasser wäre, könnte der Brief seinen Plat im Canon behaupten. Wir können darüber nur zwei Richter anerkennen: das Zeugniß der alten Kirche, daß ein Buch aus dem heiligen Geiste geboren sei und aus der canonbisdenden Zeit des Christenthums stamme, und das Zeugniß des beiligen Geistes in dem einzelnen Gläubigen, daß hier der echte Geist Stristi wehe, — wog gen natürlich die Einkleidung und Kunstsorm des Briefes nicht im Geringsten streiten würde. Beide Zeugnisse haben sich im Wesentlichen für unseren Brief siegreich behauptet; so wird ihm sein Plat im Canon ungeschmälert bleiben müssen. Beide aber haben allerdings nicht ohne Widerspruch und nicht so entschieden sich geltend gemacht, wie bei anderen Schriften des Neuen Testaments; so werden wir den Brief als eine Schrift zweiten Ranges im Canon anzusehen baben.

Den Mittelpunkt ber Frage nach ber Echtheit bes zweiten Betrusbriefes bilbet jedenfalls sein Berbältniß zum Judasbriefe. Es ist ein offenbarer Mangel, baß ber Herr Berfasser basselbe erst zum Judasbriefe (S. 265.) behandelt und auch da wieder auf seine Auslegung verweist, die hinreichenden Beweis sür die Abhängigkeit des Judasbriefes vom Petrusbriefe geliesert habe. So muß man von S. 205. die einzelnen Notizen über diesen Punkt sammeln und gewinnt keinen klaren Gesammtüberblick über ihre Stärke.

Der Herraffer fieht im Gegenfate zu fast allen neueren Anslegern im zweiten Betrusbriese bas Original, im Judasbriese bie Nachahmung. Er hat babei gegen eine imposante Reihe von Gründen zu fämpsen, die er sogar zum Theise gar nicht in Abrede zu stellen vermag; aber er glaubt bennech seine Dieisnung als die unzweiselhaft richtige erweisen zu können

Er giebt ju, bag im Judasbriefe bie Schilderung ber Berführer bie fpeciellere, genauere ift. - Dag bieg freilich in einem folden Grabe ber Rall ift, baß ber zweite Betrusbrief bie apoerpphischen Stellen, auf welche fich ber Judasbrief bezieht, mehr voraussetzen als aussprechen barf, was ohne Renntnif bes Judabbriefes gang unverftanblich fein murte, - lengnet Berr Licent, Schott und muthet une gu, ju glauben, 2 Betr. 2, 11. fei eine gan; andere Stelle, Sach, 3. gemeint. Bas von folder Behauptung ju halten fei, muffen wir bem unbefangenen Lefer zu urtheilen überlaffen. Jedenfalls aber icheint auch aus bem, mas ber Berr Berfaffer zugiebt, ber Schluß zu folgen, bag von zwei Schriften, welche benselben Begenstand bebandeln, Diejenige Die fpatere fein muß, welche fich bunfler und undeutlicher austrucken fann, alfo bie Renntniß ber anderen gleichsam voraussett. Berr Licent. Schott erffart aber biefe Ericheinung vielmehr aus bem weiffagenden Character bon 2 Betr. 2. (S. 268 ff.). Run liegt bie Sache gerate umgefehrt. Bare 2 Betr. 2. Beiffagung im eigentlichen Ginne bes Wortes, fo würde man erwarten. ber Sache nach undentlichere und weniger weitgebente Borftellungen gu finden, wie bas ber Beiffagung überall eigen ift; ftatt beffen gebt ber Sache nach die Renntnif von ben Berführern im Betrusbriefe iber ben Judasbrief hinaus (3, 3 ff.) und ift genauer bestimmt (2, 1.). Der Form nach aber mußte man auch ba erwarten, bag die fpater an die Weiffagung fich aufdließente Ergählung auf die Beiffagung bindentete, alfo fürzer und felbftverftanblicher rebete, - nicht umgefebrt, daß bie Beiffagung fich formell auf die (fpatere) Ergablung bezoge. Angesichts tiefer Sachlage erfennt ber Ber- Berfaffer bem Judasbriefe die großere ichriftstellerifche Urfprünglichkeit, weitaus grofere geiftige Mornigfeit gu (G. 265 f.) und ichlagt ben Schluft baraus bann mit bem Rraftworte nieder: "Das beweift nicht, tag ber Budasbrief bas Driginal und 2 Betri beffen ungeschickte ""Berballbernung"" ift, fondern nur, daß Subas jenes fachlich geschichtliche Abbangigfeitsverhaltniß nicht in armjeliger Ungefdidtbeit, fondern in geiftvoller und gewandter Reproduction burchgeführt hat" (S. 266).

Aber bie ganze Verstellung von einer eigentlichen Weisfagung in 2 Petr. läßt sich nicht halten. Schon Vers 10. gebt der Schriftsteller in eine präsentische Schilderung der Berführer über, ohne daß dabei die Möglichkeit vorläge, seine Werte etwa auf andere Menschen als die verber gemeinten zu bezieben. Will der Herr Versteller das als lebendige Schilderung in der Zulunst erstären (S. 96.), so übersieht er, daß das Verdum finitum mit dem Particip abwechselt, daß Vers 15. sogar der Avrist I. gebraucht wird. Vielmehr zeigt diese Erscheinung deutlich, daß auch in 2 Petr. die Versisher, von denen er redet, schon besannte, gegenwärtige sind. Es ist das obnehin die natürlichste Annabme; denn eine Beisfagung bis in solche Specialitäten hinein ist in der Geschichte der Prophetie obne Beispiel; dazu semmt, daß 3, 3 si. der Prophet den Versührern Ausstsichte in den Mund legen und diese dann vor der Gegenwart widerlegen müßte, — ein psychologisch undentbares Verhältnis.

Dabei braucht man bem Schriftseller nicht Ehrennamen zukommen zu lassen, wie Gimpel, Esel, bessen Ohren burch bie Löwenhaut schimmern (S. 96.). Sin solches Bersahren ergiebt sich vielmehr als das ganz natilrtiche, wenn Petrus gleichsam in seinem geistigen Bilde vor die Gemeine der Gegenwart treten sollte. Ja es könnte dabei sogar Petrus selbst noch der Verfasser sein, wenn man annähme, daß ihm selbst freitich die Irriehrer in der dargestellten Gestalt schon sonst bekannt gewesen sein, daß aber für die Gemeine, an die er schreibt, diesielben noch zuklinftig waren (vol. Wiesinger zu d. St.).

Wenn aber die Irrsebrer bem Berfasser bes zweiten Betrusbriefes schon so befannt waren, wie er sie schildert, bann haben dieselben sich in ihrem ganzen Besen schon weiter und klarer entwickelt, als zur Zeit bes Indasbrieses; bann aber ist ber letztere früher, und zwar nicht ganz unbedeutend früher, als ber erftere geschrieben.

Herr Licent. Schott glaubt bagegen seine Meinung, baß 2 Betr. 2. rein weissagend zu sassen sei, besonders badurch zu befräftigen, daß er die Jud. 4. 17. erwähnten Beissaungen als Beziehung auf 2 Betr. sast (S. 218 f.). Man würde dieß dem angesührten evidenten Sachverhältnisse gegenüber nur dann annehmen können, wenn jene Berse des Judabbriefes diese Beziehung zwingend nahe legten. Daß aber das "von Alters her (nálai) Vorausschreiben" sich auf ben, nach herrn Licent. Schott, vor eirea 12 bis 14 Jahren geschriebenen Brief, nicht auf Henoch's Beissaung, beziehen sellte, wird uns der Herr Lerfasser wohl ebenso schwer wahrscheinich erscheinen lassen, als daß der Ausbruck ehnara nosiehnschen vor anosiolar vor newschen finder Anosiolar vor newschen finder Insor Anosiolar vor newschen Lassen gerabe diesen Vrief meinen sulfte, während Evangesien und paulinische Briefe gerade die Voraussaung zufünstiger Lügensehrer als einen Hauptpunkt altchristlicher Eschatologie erweisen.

Ebenso wenig Erfolg hat die febr ausstührliche Bergleichung der einzelnen Ausdrücke zu diesem Zwecke (S. 272. bis 277.). Sie giebt schließlich immer das Resultat, daß im Petrusbriese die Renntniß von den vorliegenden Berhältnissen der Sache nach weiter gebildet ist, so daß natürlich einzelne neue Züge und eigenthümliche Ausdrücke sich sinden, daß aber, wo beide der Sache nach nicht Berschiedenes angeben, im Audasbriese die speciellere, ursprünglichere und genauere Form sich findet. Beides beweist aber die Priorität des Judasbrieses.

So bürfen wir wohl auch nach biesem neuen Bersuch tie Meinung, daß ter zweite Petrusbrief bas Driginal sei, als haltlos ansehen. Mit biesem Resulstate nun würde nach bem Herrn Versasser bei Unechtheit bes zweiten Petrusbriesse erwiesen sein. Er sagt mit seiner gewöhnlichen Entschiedenheit: "Wenn es schon überhaupt schlechterdings nicht annehmbar ist, daß ein Apestel, und nun gar Petrus, ben Brief eines Andern, sei's Apostel oder Nichtaposiel, in solchem Maße benuth haben sollte, so wird die Wöglichkeit in jedem Falle dadurch ansegeschlessen, daß der Indasbrief von den Berirrungen als gegenwärtigen, der zweite Petrusbrief von ihnen als zukünstigen redet, der Bersasserieses singirt haben müßte. Mag man über diese Fiction an sich denken, wie man will, — eines Apostels ist sie absolut unwürdig" (S. 191). Diesen raschen Schuß können wir nun ireitich nicht zugeben. Darans, daß Petrus unter den Aposteln hervorzagend nud zu dem von Christus ihm anvertrauten Werke der Predigt entinent

begabt war, folgt noch gar nicht, baß er nicht als Schriftseller weniger gewandt und abhängiger gewesen sein sollte, vorzüglich ba boch auch ber erste Betrusbrief von ben Meisten als ein nicht sehr selbstständiger angesehen wird. — Die Weissagungssorm ließe sich allenfalls daraus erklären, daß solche Erscheinungen, obwohl bem Betrus bekannt, doch für bie Leser noch zukünstige gewesen wären.

Doch möchten wir allerdings schon hier herrn Brofessor Wiesinger gegenüber bemerken, daß die lose sestigebaltene Form der Beissaung an sich mehr
einer Kunstsorm, wie wir sie annehmen, als einem wirklich petrinischen Schreiben
entspricht. Dazu kommt, daß der Judasbrief selbst zweisellos in die spätere
apostolische Literatur fällt (Wiesinger S. 177.), daß er von den anoorolog schon
sehr objectiv redet, den Tod des Jacobus wohl ohne Frage voraussetzt. Dabei
bleibt historisch kaum die Möglichkeit, daß Betrus eine ziemtliche Zeit nachber —
benn die Beränderungen in Beziehung auf die Irrsehrer, sowie die Natur schriftstellerischer Benutzung an sich lassen von aller späteren Tradition zeigt Joh.
21, 19. den srühen gewaltsamen Tod des Betrus als allgemein bekannte Thatsache, — der dann nicht über die neronische Versoszung hinausliegen kann. So
folgt unserer Meinung nach allerdings aus dem Verhältnisse zum Indasbriese
die Unechteit des zweiten Betrusbrieses.

Richt beffer fieht es mit ben anderen Berfuchen bes herrn Berfaffere aus. bie gegen tie Echtheit bes Briefes vorliegenden Grunde zu entfraften; ber eigentliche Kern bleibt unangetaftet, wenn es ibm auch nicht felten gelingt, eingelnes Unhaltbare in ben Meinungen ber Gegner nachzuweisen. Bor Allem ift bie Bergleichung mit bem erften Betrusbriefe wichtig. Wenn nun bier bie Stellung ju ber Entwidelung bes Lebrbegriffes eine im Befentlichen gleiche ift. fo muffen wir boch bem Beren Berfaffer gegenüber festhalten, bag ber Begriff ber exigrwois Deov eine eigenthumliche Farbung bes religibjen Bedankenfreifes für 2 Betr. verrath. Mit ber Berbeigiehung tes Begriffs grades, ber mefentlich baffelbe fage, ift nichts bewiefen (G. 169.). Denn gerade barauf fommt es an, zu erflären, wie ein befonders bervortretender religiofer Begriff in einer beftimmten Form fich in einem fo fleinen Briefe mebriach finden, in einem größeren beffelben Berfaffere, wo er ebenfalle in ten Inhalt gehören murbe, ganglich fehlen fann. Aber Berr Lic. Schott ift überhaupt in hobem Grade über Die "bedentliche Sucht nach Lehrbegriffen" ergurnt (G. 171.) und meint, baf man baburd, ben Beiftesreichthum ber Apostel verfennend, fie ju medanifc fich wiederholenden Formelmenichen machen wolle. Er bedeuft babei wohl nicht, bag auch ber reichft begabte Menich, wenn er nicht ein unflarer Befühlemenich bleiben will, fich bestimmte Ausbrudsformen feiner Bedanten ichaffen wird, an benen man ibn erfennen fann, wie 3. B. Paulus ben allerbeftimmteften Gprach. thous in religiofen Dingen befitt. Auch ift nicht zu überfeben, bag Die Bredigt ber Apostel bamale nicht aus einem bereits vorhandenen reichen Material driftlicher Ausbrudeformen mablen fonnte, fondern fich fur ben einen Dittelpunft bes Glaubens felbft Offenbarungsformen ichaffen mußte, Die befibalb von felbft ausgeprägt und bestimmt individuell murben.

Für die Identität des Berfaffers beider Briefe bietet nun freilich der Herr Berfaffer eine Reihe von Beweisen, die an Quantität Nichts zu wünschen fibrig läßt (z. B. S. 49. 50. 53. 67. 75. 78. 90. 128. 144. 168 f. 172. 179 ff.).

Aber bei naberer Betrachtung find biefelben entweber Aebnlichfeiten, bie man mit berfelben Leichtigkeit auch mit jeber neutestamentlichen Schrift nachweisen fonnte (vgl. 3. B. G. 49. 50. 53.), - ober fie feten voraus, baf nach ber entgegengesetten Meinung der Berfaffer von 2 Betri ben erften Betrusbrief gar nicht gefannt haben foll. Die große Differeng in ber Sprache, vorzüglich in ber Sontar, giebt er gu (S. 185.) und fann fie nicht einmal auf Rechnung ber 216bangigfeit vom Judasbriefe ftellen. Aber fie erklart fich ibm leicht. Betrus bat fich "felbstverleugnend", "aus Liebe zu ben Lefern, Die an bes Baulus Art gewöhnt waren", im ersten Briefe febr zusammengenommen, paulinifd zu ichreiben, Im ameiten, wo er icon befannt mar, thut er es nur B. 1-11., nachber faft ibn bie ftarte Erregung beim Gebanten an Die Brriebrer, und "die natürliche Rebe eines Simon Betrus tritt wieber hervor". Birflich eine überrafchente Ausfunft! Solche Anschauung ift wieder bicht bei einer Critit, welche 3. B. meint, baf Baulus im Bebraerbriefe, um nicht Anftof zu geben, feine Berfonlichkeit fo geschickt verstellte, baf fie bie Ausleger nun nicht wiederfinden fonnen. Die Apostel mußten in der That febr wenig Rinder ihrer Beit gewesen fein, febr wenig Character in Wort und Ausbruck gehabt baben, um ein foldes Berfahren auch nur durchführen gu fonnen, - abgesehen von ber Beschaffenheit foldes Thuns felbit, welches mit ber gangen Bedeutung ber Apoftelftellung in ber älteften Rirche ftreitet.

Die Verschiedenheit der geschichtlichen Verbältnisse in der Gemeine, an welche boch beide Briefe, wenn sie echt find, geschrieben sein mussen, erschreckt den Herrn Berfasser so wenig, daß er sogar in einem Jahre solche Veränderungen sür möglich bält. Ueber solche Geschichtsbetrachtung (S. 153., vgl. 60. 86 158.) läßt sich nicht in der Kürze streiten, vor Allem wenn die Pastoralbriefe ohne Weiteres in die Untersuchung versichten und fämmtliche Briefe, die Irrlehrer erwähnen, auf einen Punkt zusammengehäuft werden.

Selbstverständlich macht dem herrn Berfaffer die eigenthümtiche hervorshebung des Lebensbiltes des Petrus teine Schwierigkeit. Er meint, sie sei sehr am Plate, weil die Berklärung Christi, um welche sie sich dreht, den sichersten Beweis filr die Parusie gebe (S. 2 f. 13. 52 f. 62. 115.). Uns freilich scheint mit dieser Erzählung der Verfasser ausdrücksich nur auf sein Ansehen und Gewicht hinweisen zu wollen, was bei der Boraussetzung einer Aunstsorm ganz natürlich und in der Ordnung ist, bei Petrus selbst aber sehr auffallen müßte, da er nach seiner ganzen Stellung nicht, wie etwa Paulus an die Corinther und Galater, Beranlassung baben konnte, seine Glaubwürdigkeit und Austorität zu wahren.

Ebenfo leicht werben Gründe zurilckgewiesen, wie die Erwähnung der Briese bes Paulus, der ganz wie ein der Vergungenbeit angehöriger dasteht (3, 15. 16.), wie die Benennung des Verklärungsberges als heiliger Verg (S. 65. 118. 137. 144. 146. 155. 156.). Es soll nur von den Vriesen Pauli, die ihm oder der Gemeine bekannt waren, nicht von einer bestimmten Summe derselben die Robe sein (en adaus rats enwolats!), sie sollen nicht mit den lounal yva-pat (die allerdings wohl nur alttestamentliche Schriften sein können) auf eine Stuse gestellt sein (ein nat rat altestamentliche Schriften sein fönnen) auf eine Borte Christi im Barnabasbries mit nadws yéyvantal — obnehin critisch noch zweiselhaft — beweisen, daß solche Behandlung apostolischer Schriften als yvaqual

fcon bamals möglich war (E. 148.). Als ob nicht ber zweite Betrusbrief auf alle Falle bem Pfeubobarnabasbriefe an Alter und Anfeben voranftande!

Die Bemerkung, daß der Schriftsteller von ber gewöhnlichen Erzählung ber Berklärungsgeschichte abweicht (S. 65.), daß er sich bem Matthäus anschließt, nicht bem Lucas und Marcus (S. 117.), hat gar keine Bedeutung, wenn man sieht, wie noch die apostolischen Bäter sehr frei die Geschichte Jesu nach mundelichen Quellen erzählen, und wie von "Benntzung" eines Evangelisten in seiner jetigen Gestalt sich im ersten Jahrbundert gewiß kein Beispiel findet.

Bir balten ben Beweis, wie er im verliegenben Buche verfucht ift, ffir burchaus miglungen. Aber auch dem weitaus befonneneren und unbefangeneren Urtheile bes neuesten Auslegers ber beiben Briefe, herrn Brofeffore Biefinger, muffen wir entichieden entgegentreten. Rach ber Abbangigfeit bes zweiten Betrusbriefes von dem Indasbriefe, einem ber fpateren avostolifden. - nach bem Berhältniffe bes Style und ber Zeitumftanbe ju 1 Betri, - nach ber Bufammenftellung ber paulinischen Briefe ale einer geichloffenen Reihe mit ben beiligen Schriften, - nach ber eigenthumlichen Ruancirung bes Getanfengebaltes, nach ber Art, wie bas Leben Betri erwähnt wird, und ber weiffagende Ton in ben referirenden übergebt, icheint uns nicht Biefinger's Schluft berechtigt (S. 30.), "baß bas Urtheil ber alten Rirche, tie ibn fale petrinifch ?] bem Canon einverleibte, auch noch beute für gerechtfertigter gelten muß, ale bie critische Bermerfung beffelben", fondern vielmehr ber andere, bag ber Brief nicht bon bem Apostel Betrus berrührt, - ober will man in folden Dingen ein möglichft bypothetisches Urtheil, daß bie Critif mit vollem Rechte ten petrinischen Urfprung bes Briefes angweifelt, wenn fie auch noch nicht im Stante war, ein positives Refultat über ibn gur allgemeinen Geltung zu erheben. Dabei wollen wir bem Briefe weder feinen Plats im Canon - wenn auch als tenterocanonisch - noch feine eigentbumlichen Schönbeiten und Borgilge absprechen. -

Da es uns nicht thunlich erschien, ben critischen Theil bes vorliegenden Buches, wenn wir benselben überhaupt berücksichtigen wollten, nur andeutend zu übergeben, sind wir bei biesem Theile ber Besprechung so aussührlich gewerben, bag wir uns bei bem Urtheile über bie eigentliche Auslegung beider Briefe möglichst turz fassen müssen.

Bieles Einzelne scheint uns aus bem Bestreben, die Echtbeit und Priorität bes zweiten Petrusbrieses zu beweisen, versehlt. Wir sihren nur beispielsweise eine Reibe von Punten an, in denen uns auch sonst des Herrn Berjassers Austegung unrichtig erschienen ist. So die Austegung von 1, 19., — die Bezieshung von 2, 11. auf Sach. 3., die Austegung von 3, 6. (das Gericht durch das Basser soll in seiner Sigenthömtlichkeit als nur umgestaltendes dem Endgerichte durch Fener entgegensteden, und Gen. 8, 21. soll sich auf diesen Unterschied besziehen), die Beschränfung der aus a. 3, 15. auf den einen in Nede stehenden Lehrpunkt, die llebersehung von dersoffen 3, 17, die Erstärung von niere ausgeschieden 3, und. 3 (das Berhalten des Glaubens, subsectiv, der durch lleberstesserung zu Stande getemmen ist, die Beziehung von ünas Ind. 5. auf 2 Betr., von ro derregar auf derusatens Zerstörung. Wir möchten nech surz erwähnen, das herr Lie. Schett wiederum dudas und als Schwestersöhne der Maria aussassisch und als Schwestersöhne der Maria aussassisch Er nimmt babei auch wirkliche Brüder zest gleichen Namens an

(S. 192 ff.). Ohne auf ben Bunkt weiter einzugeben, bemerken wir, daß, wenn wirkliche Brüber Zesu ben Namen Jacobus und Judas trugen, es schwer zu benken ist, daß zwei Männer gleichen Namens, welche nur Bettern Jesu waren, gerade unter bem Namen "Brüber Jesu" in ber einstimmigen Ueberlieferung ber alten Kirche follten geseht baben.

Mehr aber als gegen biese Einzelnheiten möchten wir uns gegen bie Art bes herrn Berfaffers aussprechen, dem Schriftworte durch fünstliche Bertiefung und nicht sachgemäße Lobsprüche zu hilfe kommen zu wollen. Aus einem einssachen Berse, etwa einer Grußanrede, Alles herausdeuten, was möglicherweise in den Worten nach ihrer lexicalischen Bedeutung liegen könnte, und dann solche Berse "wunderbar tief" nennen (S. 20. 34. 61. 144. 205. 242.), ist keine gessunde Auslegung und kann von der heitigen Schrift siglich entbehrt werden. Schenso wenig sind Uebertreibungen zu loben, wie S. 188., "daß in Allem, was wir aus dem nachapostolischen Jahrhundert haben, nicht so viel Reichthum und Tiese evangelischer Bahrheit zu sinten ist, wie allein schon in den neun kurzen Bersen des ersten Theils unseres zweiten Petrusbrieses". Gewiß würde der Herr Berfaffer Stellen aus Polycarp und Ignatius genug finden, die bei seiner Art der Auslegung eben solche Ausbeute gewährten.

Der craffe Realismus, ber sich vorzüglich bei einer Schule alttestamentlicher Ausleger jetzt so herrschend zeigt, sindet sich auch bei dem herrn Berfasser. Die Engeleben mit Weibern werden weitläufig behandelt, ohne daß auch nur eine Andeutung sich fände, daß es auch eine mythische Erklärung derselben giebt. Der Streit um ben Leichnam bes Noses wird einsach als Factum angesehen und noch dazu recht geschickt an Deut. 34, 6. entwickelt (vgl. sonst S. 65. 66. 87. 88. 98. 234.).

Daneben ist zu rigen, baß herr Lic. Schott entgegenstehenbe Ansichten gern mit Ausdrücken bezeichnet, wie "pure Erfindung", "gröbliche Berdrehung", "Uebermaß von Berkehrtheit", "wahnwitige, in sich selbst unmögliche Combination" (S. 34. 96. 154. 157. 158. 175.). Bas sollen solche Krastausdrücke in Sachen, wo es sich um ein wissenschaftlich zu gewinnendes Resultat handelt, — noch bazu neben keineswegs ausreichenden eigenen Leistungen?

Dech genng bes Tabels. Wenn berfelbe ju ausschließtich und unverhältnißmäßig erscheinen sollte, so bitten wir, dieß bem Umstande zuzuschreiben, daß wir gerade in den Sachen, in welchen wir dem vorliegenden Buche nicht beistimmen zu können glaubten, eingehender sprechen mußten, um überhaupt die Sache orbentlich darzulegen. Sonst gestehen wir gern, in der Austegung der Briefe auf mancherlei auregende und fördernde Aussiührungen gestoßen zu sein, in Betress teren wir z. B. auf die S. 28. 35. 36. 59. 67. 94. 120. 122. 253. aufmerksam machen. Obnehin trägt eine neue wissenschaftliche Auregung solcher Fragen, wie die unserer Briefe, vorzüglich wenn sie so eingehend ist, wie die vorliegende Arbeit, ihren Nutzen in sich selbst.

Göttingen.

Hermann Schultz.

#### Biftorische Theologie.

Ueber bas leben des Ulfilas und die Befehrung ber Gothen jum Chriftenthum, von Dr. W. Beffell. Göttingen, 1860. 8. 119 S.

Ueber eine ber mertwürdigften Perfonlichfeiten ber beutiden Bolte . Rirden ., Literatur = und Culturgefdichte, ben Gothenbifchof Ulfila, befagen wir befanntlich bis jum Jahre 1840 nur bie unsideren und theilweise widersprechenben Angaben ber griechischen Rirchenhiftvrifer Sofrates, Sozomenos, Theodoret, fowie bes Arianers Philostorgius in einem Auszug aus beffen Rirdengeschichte bei Photius. Neues unerwartetes Licht wurde über bie perfonlichen Berhaltniffe, Die Wirffamkeit und befonders Die bogmatische Stellung Utfila's verbreitet burch bie von Bait in einer Parifer Sanbichrift entbedten, mabriceinlich von einem Beitgenoffen und Schuler Ulfila's, einem Bifchof Augentius von Doroftorum, berrührenden biographischen Aufzeichnungen, welche einem längeren, Die grianis fchen Streitigkeiten und besonders bas Concil ju Aquileja vom Jahre 381 betreffenden Auffate eines nicht naber befannten arianischen Bifchofe Dariminus eingeschaltet find (f. G. Bait, über bas Leben und die Lehre bes Ulfila. Sannover, 1840. 4.). - Die Abfassungszeit jener Santidrift bes Dariminus fett Bait zwischen 388 und 397, ben Auffat bes Aurentius etwa in Diefelbe Beit: als Todesjahr bes Ulfila hat fich ihm 388, als beffen Geburtsjahr, ba er fiebgigjabrig ftarb, 318 ergeben; ba er mit 30 Jahren Bifchof murbe, fo batte feine bischöfliche Birkfamkeit 348 begonnen; fieben Jahre (348-355) wirkte er unter ben Gothen nördlich von ber Donau, bann noch 33 Jahre lang (355-388) füblich von ber Donau, nachbem Die mit Ulfila geflüchteten gotbifden Chriften innerhalb bes griechischen Reiches im Samus Bohnfite gefunden.

Diese dronologischen Bestimmungen, wie sie Bait aus ben bei Augentins und Maximin vorliegenden Daten entnommen und wie sie seitdem allgemeine Annahme gefunden hatten, sind es nun zunächt, welche herr Dr. Bessell in der vorliegenden Schrift einer Nevision unterzogen hat und worüber er zu abweischenden Resultaten gelangt ist; weitere Untersuchungen über die Bekebrungssgeschichte der Gothen schließen sich an. Es hat dem Herrn Berfasser zum Zweckseiner Untersuchungen eine durch die Güte des herrn Prosessors Bait ihm mitgetheilte vollständige Copie jener Pariser Handschrift vorgelegen.

Bas den ganzen vom Bischof Maximinus herrührenden Auffat betrifft, so hat Bait daraus, daß darin eine Gesetzesstelle aus dem Jahr 388 citirt und Ambrosius als lebend vorausgesetzt wird († 397), den Schluß gezogen, daß die Abfassungszeit zwischen 388 und 397 fallen müsse. Bessell sucht dagegen nachzuweisen, daß diejenigen Stellen, welche den Ambrosius als lebend voraussetzen, nicht dem Maximin, sondern einem von diesem bloß aufgenommenen älteren Stück angehören, das wahrscheinlich 381 — 384 von einem Semiarianer Palladius, Bischof von Natiara, versast sei. Es ergiebt sich hieraus zunächst die Mögslichseit, die Schrift des Maximinus erst ins fünste Zahrhundert zu setzen; diesen Möglichseit wird aber zur Bahrscheinlichseit durch die weitere, von Bessell unternommene Nachweisung, daß Maximinus erst nach 438, dem Publicationsjahr des Codex Theodosianus, geschrieben haben könne, da er ein kaiserliches Gesetz nicht in seiner ursprünglichen Gestalt, sondern mit derselben Berkümmelung ans

flibrt, wie es in jenem Gesetzescober erst erscheint. Hieraus würde sich — was wir beifäusig bemerken — zugleich die Möglichkeit ergeben, jenen Maximin, ben Berfasser ber Randschrift bes Parifer Cober, für identisch zu halten mit bem aus Augustin bekannten Arianer und Bischof Maximinus.

Bichtiger aber noch sind die Untersuchungen Bessell's für die Chronologie bes Lebens Ulfita's und für die vielsach — auch nach den neuesten Untersuchungen — noch dunkele Geschichte der Gothenbekehrung. Sind auch die Resultate unserer Schrift in dieser Hinsicht keineswegs über jeden Zweisel erhaben, geht Bessell auch offenbar nicht selten in seiner kritischen Zweiselsucht, besonders gegenüber von den Berichten der christichen Kirchenbistorifer, wie in seinen eigenen Hypothesen und Combinationen viel zu weit: so sind doch jedenfalls, abgesehen von manchen Einzelnheiten, seine Ergebnisse von solcher Bedentung, daß sie für jede weitere Untersuchung über die betressenden Fragen werden ben Ausgangspunkt bilben müssen.

Es handelt sich zunächft um die Bestimmung des Todesjahres Ulfila's. Er sarb, als er auf Besehl des Kaisers zu einem Concil nach Constantinopel sich begeben hatte. Diese Reise glaubt Wait ins Jahr 388 setzen zu müssen, da ein angeblich auf denselben Anlaß sich beziehendes kaiserliches Gesetz, worin öffentliche Berhandlungen de roligione verboten werden, das Datum des Jahres 388 trägt. Dagegen sucht nun Bessell nachzuweisen, daß erstens die Reise des Ulfila und seiner Mitbischöfe nach Constantinopel der historischen Umstände halber nicht ins Jahr 338 sallen kann (S. 22 ff.), daß zweitens das in dem Fragment des Maximin citirte Gesetz vom Jahr 388 zu ganz anderen Zwecken gegeben ist, als hier vorausgesetzt wird, und daß vielmehr ein anderes im Codex Theodosianus mitgetheiltes Gesetz d. d. 10. Januar 381 dassenige sein muß, bessen Auxentins erwähnt.

Durch eine fühne, aber freilich bei weitem nicht genügend begründete Conjectur sucht Bessell zu beweisen, eine vom Raiser Theodosius I. im Jahre 380-381 veranstaltete theologische Berhandlung mit der arianischen Secte der Psathyropolistae oder Psathyriani sei für Ulfila die Beranlassung gewesen, nach Constantinopel zu kommen, und während dieser Anwesenheit in der Hautsstadt sei er zu Ende 380 oder Ansang 381 gestorben. Nur wissen wir leider über jene arianische Parthei der Psathyrianer und die Zeit ihrer Entstehung viel zu wenig Sicheres, um dieser Hypothese mehr als den Werth eines glückstichen Einfalls zumessen zu können.

Wie es sich aber auch mit dieser speciellen Bermuthung verhalten mag, der übrigen Annahme Bessell's, daß Ulfila's Tod vor den Erlaß des theodosianischen Gesetzes vom 10. Januar 381 und vor das öfumenische Toncil von 381 zu setzen sei, steht Nichts entgegen, sie empfiehlt sich vielmehr, wie uns scheint, durch verschiedene Gründe mehr als die von Krafft neuerdings aufgestellte Bermuthung, das Jahr 383 sei das der letzen Anwesenheit Ulfila's in Constantisnopel und das Todesjahr desselben.

Aus dieser Bestimmung des Tobesjahres ergeben sich nun die weiteren Data für das leben des Gothenbischofs. Geboren wäre er, da er in seinem 70. Jahre starb, im Jahre 310/11; da er 40 Jahre lang Bischof war, 7 im Gosthenlande, 33 auf römischem Boden unter den in Nössen angesiedelten Nössogsthen, so siele seine Bischofsweihe ins Jahr 340/41, seine Uebersiedelung aus dem

transbanubischen Gothensande ins römische Gebiet ins Jahr 348 unter Raiser Constantins (S. 53.). Dies stimmt auch recht gut zu der Notiz des Philostorgius bei Photius, wonach Ulfita unter Constantin († 337) als Gesandter ins römische Reich gekommen und von Eusebius und den mit ihm versammelten Bischöfen (d. h. wohl von Eusebius von Nisomedien, † 341, und der von ihm geleiteten antiochenischen Synode von 341) zum Bischof sir die Christen im Getischen geweiht worden sein soll (S. 97 si.), nachdem er bereits längere Zeit als Lector bei einer im Neich angesiedelten Gothengemeinde gewirft und in dieser Stellung das großartige Werk sciner Vielelübersetzung begonnen hatte (S. 107.).

Es find nun baurtfächlich noch zwei Fragen aus ber Lebensgeschichte bes Gotbenbifchofe, bie une intereffiren und bie auch bon Geren Dr. Beffell ins Auge gefaßt merben, nämlich 1) feine Abstammung und 2) feine weitere Miffionsthätigkeit unter ben bis jett noch jenfeits ber Donan guridgebliebenen und fpater erft (376 und 380) in bie Gutbonaulander eingemanberten Gothen. Bas querft ben letteren Buntt betrifft, fo vermogen wir bier bem Berfaffer, ber ben Ulfila nach bem Jahre 348 nur noch unter ben im griedifden Reich angefiedelten fogenannten Mofogothen oder Gothi minores mirfen. bie transbanubischen Gothen aber erft 380 bei ihrem Donaunbergang unter Theobofins jum (grignischen) Chriftentbum übertreten läßt, nicht burchaus Recht gu geben. Es ift bed gewiß alle Bahricheinlichfeit bafur, bag bereits im Jahre 348 feinesmegs alle gothischen Christen mit Ulfila ausgewandert, fondern baf ein Samen bes Chriftenthums im transbannbijden Gothenland gurudaeblieben ift. Daß in ber Zeit gwijchen Ulfila's Auswanderung und bem Donaunbergang Fridigern's (348-376) fortwährend von verschiedenen Seiten ber unter ben Gothen Athanarich's und Rridigern's miffionirt wurde - theile burch Ratholifen bon Aleinafien aus, theils burch ben bon Sprien aus bortbin gefommenen Aubins und feine Unbanger, theils endlich namentlich auch burch Uffila, ber gemift in fortwährender Berbindung mit feinen Landsleuten blieb, wird durch die Rirdenbiftorifer in ibren gwar mehrfach confusen, aber in ter hauptsache ungweifelbaft richtigen Rachrichten bestätigt, und welche Fortschritte in Diefer Beit bas Chriftenthum unter ben Gothen ber Rorddonaufander machte, zeigt am beutlichften die 370-372 ausgebrochene zweite gothische Christenverfolgung, in welcher Difetas, Sabas und Andere ale Martyrer ftarben, andere gothifche Chriften fich aber wieder über tie Donau ins Momerreich flüchteten. Gicher waren alfo bie Gothen nicht erft 380 bei bem Donaunbergang unter Theodofius, von bem Eunapius berichtet, fontern auch bereits bei bemjenigen Fridigern's im Jahre 376 unter Balens feineswege mehr burchaus Beiben, fonbern aus Chriften und Seiden gemifcht, wie une Eunapins eben einen folden Buftant bes Uebergangs und ter Meligionsmengerei, freilich von feinem driftenfeintlichen Besichtepuntte ans, in etwas abentenerlicher Beije beschreibt. Dag jobann 376 bei bem llebertritt ber bor ben hunnen fliebenten Weftgothen unter Fritigern und Maviv auf romifdes Webiet Berbandlungen gwifden biefen und Raifer Balens wegen Unnabme bes Chriftenthums und Zuiendung arianischer Beiftlichen an bie Bothen flattgefunden, bag abutiche Berhandlungen megen Anweifung tbracifder Bobnfite und vielleicht auch wegen Annahme bes Chriftenthums burch einen gothischen Presbyter, in bem man eben Ulfila vermutbet hat, gwifden Fritigern und Balens noch unmittelbar bor ber enticheibenden Schlacht bei Abria-

nopel 378 gepflogen murben. - bas Alles beweift einerseits, baft ber Uebertritt ber Gothen gum Chriftenthum feineswege erft 380 erfolgt ift, andererfeits aber, baß überhaupt biefer Uebertritt nicht fo auf einmal burch einen plöglichen Entichluft ber gothischen Rürften auf gut Glud bin gefchab, wie fich Voffell bie Gade benft, fondern daß die völlige Annahme bes Chriftenthums nur tas Refultat eines langen, mehrere Decennien bauernben allmählichen Processes war, bei welchem allerdings mannigfache politische Grunde mitwirften, aber weber bie einzigen noch bie entscheidenden maren. Ber überhaupt von ber Befebrung eines Bolfes, wie bie Gothen, eine Borftellung fich gu machen vermag, ber wird auch von ben Berichten ber Siftorifer und Rirdenbiftorifer über Die Gotbenbekehrung eine andere Anschauung gewinnen, ale biejenige, bie une bei unserem Berfaffer entgegentritt. Go burfte alfo bie Angabe ber Rirdenhifterifer, baf Ulfila auch bei ber Bekehrung ber 376 ins romijde Gebiet eingewanderten Gothen bes Fribigern, und gwar nicht bloß indirect burch feine Schiller und feine gothifde Bibelübersetnung, fondern auch perfonlich, mitgewirft babe, fortmab. rend Recht behalten gegen tie von Beffell erhobenen Ginwendungen (G. 53 ff.).

Ein anderer Bunft, Der in Die Geschichte ter Gothenbefebrung viele Unflarbeit gebracht bat, und ben Berr Beffell, wie wir glauben, mit Glud aufgubellen versucht, betrifft die Berwechselung ber Donaugothen mit ben Krim= gothen, auf welcher insbesondere die unrichtige Darftellung ter Kirchenhistorifer beruht, ale ob Utfila und feine Gothen ursprünglich Athanafianer gewesen und erft fpater jum Arianismus abgefallen. Richt bie Donaugothen, fondern nur die bosporitanischen oder, wie fie Procop später nennt, tetragitischen Gothen waren Ratholifen und wußten nicht, ob fie je, wie ihre übrigen Stammesgenoffen, Arianer gewefen. Gie find es, benen jener Theophilus angehört, ber 325 auf ber Spnobe ju Dicaa anwesend ift und bie Ucten berfelben unterfcreist als Theophilus Bosporitanus oder Theophilus Gothiae metropolis. Sie find es wehl auch, die Athanasius de incarnat. verbi §. 51. 52. meint, wenn er von Barbaren retet, die burch bie Lehre Christi vom Krieg zu friedlichem und frommen Bandel geführt worben feien, und bie überhaupt wohl gemeint find, wenn icon bor ber Mitte bes vierten Babrhunderts von fatholifch-driftlichen Gothen die Rede ift. Da man nun von einem Theile ber Gothen wußte, baß fie von Anfang an bem athanafianischen Befenntniß angehört, ba man von Marthrern unter ben Gothen mußte, Die man fich nur als fatholifche Chriften benten fonnte, fo machte man ben Schluft, baf auch bie Donaugothen urfprunglich Ratholifer gewesen, Die erft fpater entweder aus Dant oter Befälligkeit gegen Raifer Balens ober burch irgend melde andere Rudfichten gum Abfall bom tatholischen zum arianischen Christenthum feien veranlagt worben. Da man insbesondere von einem orthodoxen Gothenbischof Theophilus ca. 325 mußte, fo glaubte man fich in bem noch berühmteren Gothenbischof Ulfila nur einen Rachfolger und Glaubensgenoffen bes erfteren, ja einen Mittheilnehmer am nicanifchen Concil tenten gu fonnen, ohne zu miffen oder zu bedenten, bag beibe gang verschiedenen Localitäten, ber eine ben tetraritischen Gothen ber Rrim. ber andere ben Donaugothen angehörte.

Die erste Entstehung tieser Verwechselung ber katholischen Krimgothen mit ben arianischen Donaugothen will Bessell (S. 80 ff.) ben zu Ende bes vierten Jahrhunderts verfaßten, aber später im sunften Jahrhundert noch einmal

überarbeiteten und durch Zusätze gefälschten Märthreracten des gothischen Märthrers Nicetas zuschreiben. Nachdem es in der Welt bekannt geworden, zu welcher Consession die Gothen sich bekannten, — nachdem "gothisch" sogar zur Bezeichnung einer besonderen Häresie geworden: so waren die Acta eines katholischen Märthrers unter den Gothen aus den letzten Zeiten Athanarich's mehr als verdächtig, und da erklärt es sich leicht, daß man Nicetas einen Schiller des Theophilus sein ließ und den Ulsila mitsammt den Gothen als ursprüngliche Katholisen barstellte. Später (in der zweiten Hälfte des sünsten Jahrhunderts) wollte man dann von einem Arianismus Ulsila's und der Gothen gar nichts mehr wissen und machte sie geradezu zu Katholisen, indem man den Ulsila statt an dem Arianerconcil von 360 an der zweiten allgemeinen heiligen Synode zu Constantinopel vom Jahre 381 theilnehmen ließ, — wie die Acta Nicetao in ihrer jeht vorsiegenden Gestalt thun.

Freilich geht auch hier wieder herr Bessell in seinen Sppothesen entschieden viel zu weit, wenn er meint nachweisen zu können, daß gerade eine ältere Recension der Acta Nicotae es sei, woraus Sofrates und Sozomenos ihre Nachrichten über daß srühere katholische Bekenntniß Ulfila's geschöpst; es ist ebenso gut das Umgekehrte oder der dritte Fall kentbar, daß die Acta und die beiden Kirchenbistoriker eine dritte gemeinsame Quelle benutht; und ebenso wenig vermögen wir dem weiteren scharssinnigen, aber auch willkürtichen und kinstelichen Hopvothesengebäude unsere Zustinnnung zu geben, wonach Theodor von Mopsubestia es gewesen sein soll, der die Acta Nicotae in der Gestalt, wie sie dem Sozomenos und Sofrates vorlagen, in die Literatur einstillerte, wonach Theodore und Sozomenos ihre Nachrichten über Ulfila aus der isroeia Xeisria-rien, des Philippus Sidetes geschöpft, Sozomenos aber damit endlich auch noch die orossischenische Quelle benuth haben soll (S. 89—96.).

Wir können uns hier auf biese etwas spinosen Untersuchungen nicht näher einsassen, berühren bagegen noch einen letzten Punkt, ber aus Anlaß ter Nacherichten bes Philostorgius (S. 96 ff.) zur Sprache kommt, — nämlich bie Frage über bie Abstammung bes Ulfila.

Die Borfahren des Ulfila sollen nach Philostorgius (hist. occles. lib. II. cap. 5.) dristliche Rappadocier gewesen sein, die von den Gothen zur Zeit des Kaisers Gallienus aus Kappadocien, und zwar aus Sadagolthina, nicht weit von der Stadt Parnassus an der galatisch-kappadocischen Grenze, in Gesangenschaft geschleppt wurden. Bait, Reander, Krafit zc. glauben, es sei kein Grund, diese specielle Rachricht des arianischen Kirchenhistorikers zu bezweiseln, da 1) Philossorgius selbst aus Kappadocien stammte, also wohl unterrichtet sein konnte, da 2) Basilius, gleichfalls ein Kappadocier, in Briesen wiederholt darauf hinweist, daß von Kappadocien aus zuerst der Samen des Christenthums unter den Gothen ausgestreut sei, und da 3) auch in späterer Zeit noch eine Berbindung zwischen den christlichen Gemeinten in Göthien und Kappadocien fortbestand. Dasgegen bemerkt nun Bessell S. 110 ff. im Wesentlichen Folgendes:

Daß fappadocische Christen im britten Jahrhundert von ben Gotben geraubt wurden, fonnte allerdings ber im fünften Jahrhundert schreibende Kappadocier Philostorgius wohl wissen; weniger Glaubwürdigfeit fommt ibm zu hinsichtlich ber Spistenz eines Entels berselben, ber 44 Jahre später (und mehr als ein Jahrhundert vor seiner Zeit) im sernen Gothenlande geboren sein son. Das

Beugniß bes Philostorgius ift alfo in biefem Stud jum Boraus ein febr unficheres. Dazu fommt die besondere Tendenz, welche Philostorgins, wie bei feiner gefammten Gefchichtebarftellung, fo auch bei biefer Angabe verfolgt: er will geigen, baft bas angeblich im Jabr 267 von Rappadocien gu ben Gothen perpflangte Chriftenthum fein anderes ift, als bas fpater in Ulfila und feinen Gothen jum Boridein gefommene, b. b. ber Arianismus; ber Arianer Ulfila bes vierten Jahrhunderts bat fein Chriftenthum erhalten von feinen im britten Sabrhundert aus Rappadocien nach Gothien gewanderten Boreltern; alfo muß bas fleinafiatifche Chriftenthum bes britten Jahrhunderts Arianismus gewesen fein, - bies ift's, was Philostorgius beweisen will. Babricheinlich liegt auch bier wieder eine Bermechselung ter Donaugothen und Krimgothen ju Grunde: nur bie letteren, nicht bie ersteren, find im Laufe bes britten Jahrhunderts auf ibren Geegugen nach Rappabocien gefommen; nach ber Rrim, nicht nach Thracien, find alfo wohl jene tappadocifden Rriegsgefangenen, von tenen man am Ende bes vierten Jahrhunderts noch Runde hatte, und durch fie bas Chriften. thum gebracht worden; die Christianifirung jener Krimgothen, beren Detropolit 325 bem nicanifden Concil anwohnt, nicht aber bas Chriftenthum bes Uffla ift auf jene tappadocischen Gefangenen gurudguführen (G. 111 ff.). Wie Die orthodoren Rirdenhistorifer ein bogmatifdes Intereffe batten, ben Ulfila mit bem nicanifd - gefinnten Krimgothenbifdof Theophilus jufammengubringen, um auch aus Ulfila einen urfprünglichen Athanafianer zu machen, ber erft frater (360) jum Arianismus übergetreten fei: fo mar es ein entgegengefettes bogmatifches Intereffe, bas ben Philostorgius leitete, wenn er bas arianische Christenthum bes Ulfila von jenen fappadocijden Rriegsgefangenen bes Jahres 267 ableiten will.

So bleibt uns benn für die Beurtheilung der Herkunft des Ulfila nur sein gothischer Name und der Umstand, daß er von seinem Fürsten in Folge der Unterwerfung des Bolfes mit Anderen zu einer Gesandtschaft (an Constantin) verwendet wurde. Beides führt darauf, daß Ulfila gut gotbischer Herkunft war, und letzteres noch darauf, daß er aus vornehmer Familie stammte (S. 119.). Bessell vermuthet noch bestimmter, daß Ulfila bei seiner verhältnigmäßigen Jugend eine gothische Geisel war: dreimal besiegte Constantin die Gothen, im Jahre 322, 328 und 332, als Ulfila 11, resp. 17 und 21 Jahre alt war, und in einem dieser Jahre also wäre Ulfila vermuthlich ins römische Reich gesommen, wo er dann bis zu seiner Bischossweihe (341) verweilt und somit Zeit genug hatte, mit dem Christenthum wie mit den beiden Sprachen des Reiches genau bekannt zu werden.

Faffen wir die Sauptdata aus Uffila's Leben, wie fie fich uns auf Grund ber Beffell'schen Untersuchungen ergeben, furg zusammen, so gestalten fie fich etwa folgenbermagen:

Ulfila ift im Donaugothenlande, nach Philostorgius von kapvadocisch-christichen, mahrscheinlich aber von beutschen Eltern, etwa 311 geboren, unter Constantin 328 oder 332 als Gesandter oder Geisel ins Römerreich gekommen, hier im Christenthum unterrichtet worden, hat längere Zeit als Lector an einer im römischen Gebiet angesiedelten Gothengemeinde gewirkt, wahrscheinlich auch jetzt schon seine gothische Bibelübersetzung begonnen. Im dreißigsten Lebensjabre, also 341, wurde er von Eusebius von Nitomedien auf einer Synode, vielleicht

ber zu Antiochien, zum Bifchof filr bas gothische Bolf orbinirt. Er wirft nun ficben Jahre lang im Donaugothenlande, bie die 348 unter einem gotbifden Fürsten, mabriceinlich Athanarich, ausgebrochene Christenverfolgung ibn veranlaft, mit bem größten Theil ber gotbifchen Chriften ine romifche Gebiet an flieben, wo er unter Conftantius ehrenvolle Aufnahme und Erlaubnif gur Anfiebelung in Doffen bei Rifopolis erbalt. Bon feiner ferneren Birffamteit ift wenig befannt, bod ift mabricheinlich, bag fich biefelbe nicht blof auf bie ausgewanderten Diojogothen, fondern auch auf tie nordlich von ter Donau mobnenden Gothen Athanarich's und Fridigern's erftredt bat, unter benen bas Diff. fionswert gleichzeitig von verschiedenen Geiten ber, von Arianern, Andianern und Ratholifern betrieben wird, aber auch wiederholte Berfolgungen, besonders 370-372, jur Folge hat. Dag Ulfila an ben weiteren Entwickelungen bes Arianismus lebentigen Antheil genommen, zeigt fein von Augentius aufbewahrtes Testament, wie feine Unwesenheit auf ber arianischen Synote gu Constantinopel 360. Die burch ben Sunneneinfall veranlafte Ginmanderung ber Fribigern'ichen Gothen, bei benen bamals noch eine Diifdung bon beibnifden und driftlichen Clementen fich zeigt, ins Romerreich (376) mag ibm Gelegenheit zur weiteren Ausübung feines Miffionsberufes gegeben haben, obwohl uns biervon aus ben Quellen nichts Näheres befannt ift. Nach ber Beendigung bes Gothenfriegs burch Theodofins wird er von biefem (380) mit anderen Biscofen nach Conftantinopel berufen zu einer Besprechung in religiofen Angelegenheiten. Währenb feiner Unwesenheit in ber Sanptftadt (mabrideinlich Anjange 381) firbt er. Rurg barauf bat fein Schuler, Bifchof Aurentius von Doroftorum, feine Bebensbeidreibung verfaßt, mahricheinlich ju einem apologetischen 3med, gur Bertheis bigung bes grignischen Befenntniffes, vielleicht zur Borlefung bor bem Kaifer. Uns ift biefelbe fragmentarisch erhalten in einem aus bem fünften Jahrhundert (nach 438) stammenden Auffan eines arianischen Bischofs Dariminus (vielleicht beffelben, ber uns aus Augustin befannt ift).

Göttingen.

Wagenmann.

Sebastian Castellio. Ein biographischer Bersuch nach den Quellen von Dr. phil. Jacob Machly. Basel, Bahumaiers Berlag, 1863.

Sebastian Castellio (nach bem Berfasser zwar aus Saveyen, aber nicht nach ber gewöhnlichen Angabe von Chatillon, sondern von einem Dorse in der Nähe von Mantua: Saint-Martin du Fresne, gebürtig) gebört zu dem Kreise jener humanistisch angelegten, vom positiven Christenthum mehr oder weniger emancipirten, es bald nach der classischen, bald nach der speculativen Seite hin versstachen Freidenker der Resormation. Ein Mann von edlem Streben und redlichem Gemüthe, ein classisch geschulter, scharssinniger Geist mit bedeutendem Sprachtalent, aber, wenn auch persönlich fromm und nicht ohne einen gewissen Anslug idealissirender Wenstis, doch seinem eigenen Geständniß gemäß ohne religiösen Tiessinn (das wollen im Grunde die Borte sagen: katidicum spiritum non habeo, s. S. 90.), darum seinen Gegnern, einem Calvin und Beza, nicht gewachsen, dazu mit einer Neigung zu unruhig disettirender geistiger Freibeutere begabt, ist Castellio immerhin, worin wir dem Versasser der Könpse willen, in die er mit den Häuptern der Resormirten

verwidelt worden ift, bedeutend genug, um eine eigene Biographie ju rechtjertigen. Bas vorliegende Schrift bagu bietet, geht freilich über bie Bedeutung eines "Bersuches" nicht hinaus. Das Material ift mit grundlicher Sorgfalt und vieler Treue gesammelt, auch geschickt vertheilt, aber wie ber begabte, auf anderem, ihm beimifchen Gebiete gludlichere Gerr Berfaffer, ein Philolog, felbft jugeftebt, und wie fich in ber schwankenden Unficherheit und Unfelbständigfeit feines fich mannigfach widerfprechenden Urtheils über Die theologischen Geiten feines Begenstandes fundgiebt, fehlten ibm als Nichttbeologen bie rechten Dittel jur vollständigen Burdigung feines Belben, den er mit ebler Barme awar, aber boch wefentlich bom allgemein reflectirenten Standpunfte eines etwas pagen firchliden Liberalismus aus febr panegpriftifc auffaßt, bie und ba geneigt, namentlich wo er ben Caftellio als ben feiner Zeit voraneilenden Bertreter bes freien, bulbfamen Beiftes, ja ale ben "erften Berfechter bes großen Princips ber Tolerang" feiert, die firchliche und die "allgemein menschliche" Anschauung in einen vermeintlich untosbaren Begenfat zu ftellen. Dag Caftellio, ber von feinen Begnern viel gelitten bat, auch mit feinem Gegenfat ju Bunften ber Tolerang in relativem Rechte fein, fo foll man nicht vergeffen, baf es nicht blok einzelne bogmatifche Differengen, wie es ber Berfaffer ftellenweise ansehen mochte, fondern fundamental verschiedene Belt= und Lebensanschanungen waren, welche bie Streitenden von einander trennten, und wie viel es auf Seiten eines Calbin ju retten und zu mahren galt: bas Bert ber Reformation, beren innerften Bedanten Caftellio und feine Freunde fremt blieben, wie eine Reflegion auf feine pelagianische Fassung bes liberum arbitrium (S. 93 f.), feine spiritualiftiiche Lehre von ber Schrift, feine gnoftische Anficht iber efoterisches und eroteris iches Chriftenthum (G. 95.), feine gang claffifch gefarbte Ueberfetung ber Bibel, von ber ber Berfaffer etliche febr darafteriftische Broben beibringt (G. 26.), feine rationaliftifch abflachende Auffassung religibler Charaftere, wie bie burchaus verfehlte bes Mojes (G. 58 ff.), u. A. auf's Deutlichste lehrt. - Befonders bantenewerth ift ein dronologisches Berzeichniß ber gabtreichen Schriften Caftellie's, fowie die Mittheilung feiner im Rathsardiv von Bafel befindlichen Bertheidigungsichriften gegenüber bem Rath und ber Beiftlichfeit biefer Stadt und eines Beugniffes bes Calvin iber Caftellio. -

Klemingen bei Benig.

Dr. phil. Meier.

Entstehung, Kämpse und Untergang evangelischer Gemeinden in Deutschland, von Dr. H. Heppe. Heft I.: Hammelburg und Fulda. Wiesbaden, Verlag von Jul. Niedner, 1862.

Mit vorliegendem Schriftchen eröffnet der unermidlich fleißige Berfasserine Reihe von Monographien, die an einzelnen Beispielen früher evangelischer, jett katholischer Gemeinden von den Niederlagen erzählen sollen, die unsere Kirche durch die Macht und Lift der römischen erlitten hat. Je geringer nicht bloß unter Laien, sondern auch unter Theologen die Bekanntschaft auf diesem Gebiete der Einzelsorschung ist, auf dem es noch viel zu bebauen giebt, und je mehr es gerade für die Kirche der Gegenwart gedoten scheint, so wie es hier geschieht, das evangelische Gemeindeleben in seiner ersten Begründung wie in seinem treuen Kampse um die Güter der Kirche zu zeigen, deste dankens-

werther ist dieses in seiner Art neue Unternehmen, das sich an die Gemeinde wendet in anschausicher, von allem unnöthigen Beiwerk freier, sast volksthümlicher Darstellung, die nur nach unserem Gefühle die Quellen selbst in ihrer unnachahmlichen Frische und Einfalt noch öfter reden lassen sollte. Wie viel Ausbeute übrigens auch dem Historiker dieses Werk aus zum Theil noch ganz unbekannten und unbenutzten Urfunden gewähren und ihm neue Blicke in das allgemeine Leben der Kirche darbieten wird, das sich hier in der Einzelgestalt spiegelt, versteht sich. Von besonderem Interesse ist dieses erste Heft, das die Geschichte der Re- und Desormation der vormals suldaischen Stadt hammelburg und des geistlichen Fürstenthums Fulda selbst erzählt, weil es die Vildung einer evangelischen Gemeinde gerade auf einem von katholischen geistlichen Fürsten beherrschten Gebiete zeigt.

Gehr bezeichnend für die Treue fatholischer Beschichtsbarftellung ift, was ber Berr Berfaffer am Schluffe beibringt von ber Art und Beife, wie ein tatholischer Schriftsteller bie Sauptquelle, aus ber bie vorliegende Darftellung gefcopft ift, die Chronif eines evangelischen Predigers von Sammelburg, im romischen Intereffe benutt, ja verfälicht bat. - Bum Schluft möchten wir beiläufig einen wenigstens icheinbaren Irrthum berichtigen. Auf Seite 24. wirb von der um Das Jahr 1540 erfolgten erfreulichen Wendung in ber Lage ber arg bebrückten Sammelburger Gemeinde ergabtt und als ein gunftiger Umftand bemerkt, bag ber Bater bes Abte Johannes von Fulba, ber Fürst Wilhelm zu Genneberg, bie romifche Rirche verlaffen habe. Diefer Uebertritt ift indeg erft fpater erfolgt. Erft nachdem im Jahre 1543 die Ginführung ber Reformation im Bennebergiiden burch Johannes Forfter, jedoch nur febr allmählich, begonnen und nachdem fich im Jahre 1544 fein von je evangelisch gefinnter Sohn Georg Ernft öffentlich jur Augsburgifden Confession befannt batte, bat fic ber "alte Berr", ber anfänglich "gar bofe lutherisch" war und auch bie Sammelburger Gemeinde feinerfeits heftig bedroht, ju gleichem Schritte bewegen laffen. Wir verweifen baffir auf Cyr. Spangenberg's hennebergische hiftorie (1599 erschienen), in welcher auch bes Sammelburger evangelischen Predigers Johann Spangenberg bon Alsfeld (nicht zu verwechseln mit bem Bater bes hennebergischen Chroniften, bem befannten Pfarrer von Nordhaufen) gedacht und in llebereinstimmung mit erwähnter Chronit, entgegen bem Referat bes fatholifden Darftellers, ergabit wird, wie ihn bie Sammelburger von Breitenbach auf ber Sobe, wo er acht Jahre bas Evangelium gepredigt, berguberufen. - Bir munichen aufrichtig, bag fich ber Berfaffer in ber Erwartung ber Theilnahme bes evangelischen Boltes an foldem Berte, bas fich recht zu einem "evangelifden Bolfsbuch" eignet, nicht täuschen möge. Die bloge Regation gegen die romische Rirche reicht boch zu einem bauernben Intereffe an bergleichen Unternehmungen nicht bin.

Flemingen bei Benig.

Dr. phil. Meier.

Sammlung etlicher Nachrichten aus der Zeit und dem Leben des Dr. Albr. Joach. v. Arakewitz, von Dalmer, Lic., Pastor zu Rastow. Stralsund, 1862.

Die Schrift erneuert das Andenken eines Mannes von nicht hervorragender, doch immerbin bemerkenswerther Stellung in ber Spener'ichen Beriobe. Rrake-

wit war in ben Jahren 1699-1721 Professor in Roftod, querft ber orientalis ichen Sprachen, feit 1713 ber practifchen Theologie; bann ift er bis ju feinem Tobe, in feinem acht und funfzigften Jahre, in Greifewald Profeffor und Generalfuperintendent von Schwedijd-Borpommern und Rugen gewesen. Borjugsweife in feiner Roftoder Birffamteit fallt feine Betheiligung an ben vietis ftifden Streitigkeiten ber Beit, benen feine gablreichen Differtationen, polemifde Schriften und andere gelten. In Diefen Bandeln fteht Krafewitz auf ber Geite jener Richtung, beren berborragenber Bertreter Bal. Ernft Lofder ift. Sat er auch feine Roftoder Profeffur mit einem Programm "de non speranda extra ecclesiam Lutheranam salute" angetreten und ben Bietismus ftete befampft. fo geht boch burch feine Schriften bas Beftreben, Die lutherifche Orthodorie mit einer lebendigen Frommigfeit im Ginne bes Pietismus ju vermitteln. Geine erfte Schrift wenbet fich gegen Rechenberg und beffen Lehre von bem terminus peremptorius salutis humanae, aber er fagt barin auch gegen ben Zelotismus lutherifder Polemif: "Man muß ber Gottlofigfeit fo wehren, bag man nicht gugleich bie hungrigen Seelen aushungere und ben Durftigen bas Trinfen wehre. Damit ja nicht die Seelen jum Tode verurtheilt werden, die boch leben follen." 3m Gegensat ju bem Christus in nobis bes Pietismus lautet feine Formel. nach ber Aufschrift einer seiner Differtationen (vom Jahr 1714): de nobis in Christo; aber feine Zeitgenoffen nannten ihn einen "ftillen Theologus". Geine Bolemif galt nicht wie bie feines Roftoder Collegen Fecht ber Berfon, fonbern ber Sache. Er hielt es fur undriftlich, "bag man fo viel Perfonalia und angugliche Dinge in Die Controverfie mifchte", und begann fein Buch gegen Redenberg bamit, "bor bem Angefichte Gottes und feiner Gemeinde ju bezeugen, baf fo gar nicht meine Intention fei, ben Berrn Autorem gu berfebern ober Ehre an ibm zu erjagen: benn gleichwie ich von ibm ein driftlich wahrheitund friedliebendes Gemuthe prafumire, jo habe auch zu temfelben bas Bertrauen, er werbe bierinnen mit mir einzig und allein bie gottliche Babrheit fuchen." Auf feinen Reifen berfehrt er gern mit Sauptern bes Bietismus; fo in Salle mit Rechenberg, in Berlin mit gutfens, als Diefer noch, gleichzeitig mit Spener. Bropft ju Coln war, und berichtet, bag er burch beffen "febr folibe Discourfe berginniglich erquidt" worden fei. Aber nicht blog wegen biefer per-fonlich milben Stellung jum Bietismus ift er bei ben Fanatikern ber Orthoborie, wie einem Schelmig in Dangig u. A., in ben Berbacht bes beimlichen Bietiomus getommen und hat fich in Greifswald gegen widerliche Denunciationen vertheibigen muffen, fonbern er berührt fich mit ben Bietiften auch in einigen ibrer practifchen Beftrebungen. Er halt in Roftod beutiche Borlefungen über Butber's Catechismus mit ausgesprochen erbaulicher Tenbeng; einzelne feiner eregetifden Collegien, bei benen er Luther's Bibelüberfetung gu Grunde legt, erinnern wenigstens burch ihren practifden Character und Die Sinweglaffung aller boamatischen Ercurfe an die von A. S. France querft eingeführten erbaulichen Borlesungen über bie beilige Schrift. Er nimmt ein lebendiges Intereffe an ber burch ben Pietismus neu erwedten Diffionsthätigfeit; mit Luttens, ber als Sofprediger Friedrich's bes Bierten von Danemart bas banifche Miffions. institut für die malabarifche Rufte begrunden half, ftebt et in Briefwechsel über Die Miffionsface, Die er in einer Differtation (1715) gegen Die Unluft ber Intherifchen Orthoboren bertheibigt. Seine Borichlage jur allgemeinen Bebung bes

Miffionswertes find vollständig jener banifchen Miffionsthatigfeit und ber Braris bes Salle'ichen Baifenhaufes entnommen und nachgebildet. Gelbft bie Unionsgebanten, die bem Bietismus nicht fremd waren und in bem auf Leibnit' Beranlaffung 1703 von Friedrich bem Erften gu Berlin verauftalteten Unionecollegium von Littens vertheidigt worden waren, finden wir bei Krafewit wieder in einer 1706 gegen Dippel gerichteten Differtation: als Grundlage ber Bereinigung beiber evangelifcher Confessionen lutherische Raffung ber wefentlichen Glaubenslehren bei Annahme ber reformirten Cultusordnung. - Go etwa würde fich bas Bild von Krafewit geftalten, wenn man ben von Dalmer mitgetheilten Stoff in Berbindung fest mit ben allgemeinen Richtungen und Beftrebungen jener Beriobe. Leiber fehlt es ber Darftellung unferes Berfaffers gerade faft an allen biefen biftorijden Gefichtspunften und Anfnipfungen; Die geiftigen Bufammenbange, in benen empfangend und gebend bie theologische und firchliche Stellung eines Dannes ju bem gefammten geiftigen und firchlichen Leben einer Beit fich befindet, werden von bem Berfaffer faft ganglich unberud. fichtigt gelaffen ober gang augerlich angebeutet. Rach biefer theologischen Seite bin bietet baber bas Buch fein lebensvolles Bild feines Gegenstandes bar.

Eher kommt die kirchenantliche Thätigkeit von Krakewit zu ihrem Recht. Er hat ben medkenburgischen Catechismus versaßt (1717), der sich seitem als medkenburgischer Landescatechismus dis in unsere Tage erbalten hat; sein in Greisswald (1724) versaßter pommerscher Catechismus war dis an das Ende des vorigen Jahrhunderts in Gebrauch. Mancher Leser wird ungern einige characterisirende Auszuge aus beiden Catechismen, ebenso wie Gründlicheres über das von Krakewit redigirte Gesangbuch vermissen.

Sonst enthält bas Buch reiches und mit mubevollem Fleiß zusammengebrachtes Material. Dem engen Gesichtstreis desselben und ber Formtosigfeit einer mitunter fast chronifenartigen Darstellung wird man manches Einseitige ober sehr Ueberflüssige zu Gute halten.

Berlin.

Weingarten.

#### Instematische Theologie.

Vom Ursprunge der Sünde nach paulinischem Lehrgehalte in besons derer Berücksichtigung der einschlägigen modernen Theorieen, von H. Fr. Th. L. Ernesti. I. Band (2. Ausgabe) 1862. II. Band 1862. Göttingen, Bandenhoeck und Ruprecht.

Das vorliegende Werk macht icon bei flüchtigem Anblid ber wirtlichen Reichhaltigkeit des in ihm angesammelten und verarbeiteten biblisch-theologischen und dogmatischen Stoffes den entschiedenen Eindrud einer bedeutsamen Erscheinung auf dem Gebiete der Literatur über den paulinischen Lebrbegriff. Ein ershöhtes Interesse nimmt diese Arbeit sedoch darum in Anspruch, weil sie nicht nur eine in selbständigem Berlauf sich entwickelnde Untersuchung der paulinischen Lehre von der Gunde darbieten will, sondern eine in wissenschaftlichem Geist und Ton bewerkstelligte Auseinandersetzung mit den am prägnantesten ausgebildeten Theorieen über die Lehre des Paulus vom Ursprunge der Gunde. Im

Allgemeinen nun scheint uns der Standpunkt, die Auffassungsweise, die Polemik des Berjassers völlig richtig zu sein, wenn man auch im Einzelnen, namentlich im Detail der Exegese, nicht selten anderer Ansicht wird sein müssen. Die Stossbehandlung ist erschöpsend; man wird nicht leicht ein irgendwie wesentliches Moment übergangen finden; vielsach wird man eher bündigere, Unwesentliches ausscheidende Kürze zu wünschen sich veranlaßt sehen. Die Genauigkeit und Billigkeit in der Darstellung und Untersuchung fremder Anschauungen, die besonnene Rube des Urtheils, die Durchsichtigkeit der Darstellung, besonders die meist treffende und schlagende Abwickelung der Entscheidungsgründe sind Borzätige, welche bei einer überwiegend polemischen Arbeit um so schwerer in's Gewicht sallen.

Der erfte, icon feit 1854 ber Literatur angehörige und vielfach berlidfichtigte Band beschäftigt fich junachft mit ben neueren Mobificationen ber Ginnlichkeitstheorie und feine Tendeng ift, jede Ableitung bes erften Urfprunge ober bes bleibenben Befens ber Gunbe aus ber Energie ber Ginnlichfeit gegen ben Beift als unpaulinifc nachzuweisen. Nachdem baber tem befannten Gate Rothe's, bag die von ihrer Raturbafis noch bependenten Protoplaften nothwendig ale urfprünglich fündig gedacht werden muffen, junachft bie bogmatifche Inftang ber Unverträglichfeit biefer Unichauung mit einem wirklichen Freiheitsbegriff entgegengeftellt ift, werden nun die Grundlagen und Grundzuge bes paulinifchen Lehrbegriffe entwickelt. Zuerft die Anthropologie, S. 1-107. Die fachlich meift treffenden Bestimmungen, in welchen ter Berfaffer vielfach mit ten Ergebniffen von Meyer, 3. Müller, Bed, Chr. Schmid u. A. jufammentrifft, laffen bier guweilen eine icharfere begriffliche Fixirung munichen, wiewohl bie im II. Banbe 3. 45-128. nochmals vorgenommene Untersuchung ber paulinischen Anthropologie in diefer Sinfict vielfach entschädigt. Der Sauptbegriff, welcher bier unterfucht wird, ift ber Begriff ber oach. Es werben brei Gefichtspuntte gur Ernirung ber Bedeutung biefes Begriffs geltend gemacht: ber physiologische, ber hiftorifche und ber ethifche. Es fragt fich bier, in welchem Ginn Paulus bie gunächft nur einen Theil ber animalifden Körpersubstang ober aber auch ben gangen animalifden Rorper nach Substang und Form bedeutente odes jur Bezeichnung bes ethischen Befens bes Deufchen benütt. Dan hat aus biefer Benennung gefolgert, bag nach Baulus bie Ginnlichfeit es ift, welche fraft ber urfprunglichen Organisation in bem Antagonismus von Beift und Fleisch von Anfang an die Oberhand hat. Dieß ift jedoch, wie auch Ernesti nachweift, unrichtig; wo odog ale ethisches Pradicat ober ale ethische Bezeichnung bes gangen Dienichen gebraucht ift, ba ift nicht ohne Beiteres bas Menichenleben als foldes, fondern nur das empirische Menschenleben (mas man etwa die historisch-anthropologische Betrachtungsweise nennen fann), nicht bas Menschenwesen in feiner ursprünglichen Organisation, sondern bas burch bie Gunbe factisch fleischlich gewordene Wefen des Menichen gemeint. Rur unter ber Borausfetjung ber Gunbe und zwar einer nicht nothwendigen, anerschaffenen, sondern freien Gunbe bezeichnet odog ben gangen Denichen von ber Seite feiner befeelten Leiblichfeit. 3ft bem fo, bann barf man freilich unter odeg nicht nur mit Ernefti bie fündliche Lebensrichtung versteben, fondern man muß jugeben, baf Baulus ben gangen Dienichen, bas 3ch felbft nach feinem empirisch fartifchen Befen, in feiner fündigen Rolirtheit von bem gottlichen Beift bamit bezeichnen will. Aber eine burch bie

anericaffene Naturbeichaffenheit nothwendige Gunte lehrt Baulus nicht, auch in Rom. 7, 7 ff. und Eph. 2, 3. nicht. Bu weit geht übrigens Ernefti, wenn er augeria in Rom. 7, 7 ff. nicht als angeborene fündliche Reigung faffen will (S. 93 ff.); er giebt ja felbft gu, bag biefer leptere Begriff im paulinifchen Ibeensuftem feine Stelle bat (II. S. 158.), ja bag man von Rom. 5, 12. und 1 Ror. 7, 14, aus auch in Rom. 7, 7. "an etwas Anderes nicht wehl benten fann" (II. S. 305.). Ebenfo ift ber febr fünftliche Abichmachungeversuch bon Eph. 2, 3. (II. S. 174 ff.) eregetisch nicht annehmbar und bogmatisch nicht nothig, ba ja, wie Ernefti felbit bervorbebt (I. S. 105.), bon bem geworbenen Buftanb bes Meniden nach ber Gunte auf ben status originalis ein rechtmäfiger Schluß nur möglich ift nach Abjug ber fündlichen Depravation, welche nach Eph. 2, 3. das Praticat rexra dorn's bedingt. Gehr wichtige Momente gur Bestreitung ber auf Baulus fich berufenben Lebre von einer urfprunglich nothwendigen Gunde werben fobann aus ber paulinischen Gotteslebre entwickelt (S. 107-178.). Es ift in ber That eine ju ftarfe Zumuthung, glauben gu follen, bag Paulus bas Boje als burch Gottes Willen verurfacht ober bezwedt ober nach ber neuerbings wieder beliebten Benbung als mit ber Erlöfung gufammengeschaut und geordnet und fo in anerschaffener Gunde verwirklicht fich gebacht habe; man bente nur an die paulinische Kaffung bes Begriffe ber gottlichen Strafgerechtigfeit. Wie wenig inbeg Paulus ben im status originalis allerdings vorauszusetenden Antagonismus von Beift und Leib mit einem urfprünglichen Dualismus verwechselt habe, erhartet ber Berfaffer inebejondere aus ber paulinischen Betonung ber Leibhaftigfeit in ihrer Ginbeit mit bem Beift (S. 108, 132, 137.); ein Bunft, in welchem er fowehl mit 3. Müller ale mit Bed zusammentrifft. Der driftologische Abschnitt endlich (G. 178-274.) wentet fich bor Allem gegen bie Inconfequeng, mit welcher man es in ber Antbropologie für ein unverbrüchliches Gefet erflart, bag alle fittliche Entwickelung ber Sünde ale bee Anfange = und Durchgangepunktes bedürfe, und bann in ber Chriftologie boch bas nothwendige als nicht nothwendig behandelt. Dit Aug und Recht wird geltend gemacht (S. 189-191.), bag von jener Anschauung aus jeder Berfuch, eine "urfprüngliche Richtigfeit ber individuellen menschlichen Ratur" in Chrifto gu ftatuiren, erft recht zu bem an ber firchlichen Chriftologie fo ichnell getabelten Dofetismus führt, wenn man gubor bie ber firchlichen Lebre gu Statten fommenbe Lebre, bag bie Gunte, wie fie nicht gum Begriff bes Meniden gebort, fo auch nicht ben Protoplaften anerschaffen ift, fo leichtbin entfernt bat. Statt biefe Confequeng fich zu verhehlen, ift es in ber That offener, wenn man ben Dofetismus gerabegu fur paulinifch erffart. Und tiefer wenigftens confequent burchgeführte Bebante Ufteri's ift es nun, bem ber Berjaffer (3. 193-272.) eine ausgebehnte, theilweise feine Abhandlung über tie driftelogifche Grundstelle Bbil. 2. 6 ff. (in ben Studien und Rritifen 1848, IV.) reproducirente und vertheibigente Ausführung über bie pantinifche Chriftologie entgegenstellt, wobei inbeg ber leitente Gebante immer bie Rudficht auf Die Sinnlichfeitotheorie bleibt. Rach bem Berfaffer lehrt Baulus subordinationifch: eine Auffaffung, bie fich allerdings bem Dofetismus immer am wirtfamften gegenüberftellen wirb, tie uns jeboch in ber vorliegenten Schrift feineswegs genügend begründet erfcheinen will. Ift boch ber fogenannte pantinifche Gubordinatianismus vielfach nur ber subordinatianische Ochein, ber ben bom foteriologischen Standpunkt ausgebenden, alfo von unten nach oben gebenden Ausfagen bes Apostels über ben Erlofer anhaftet, weil ihnen gewöhnlich bie oberfte theologische Spite noch fehlt, Die ihnen aber boch burch einige, in mehr gelegent= lichen Bemertungen oder auch in eigentlich lehrhaften Bufammenfaffungen enthattene Ausspruche zu Theil wirb. Wir find nach bem Staube ber neueren Exegefe freilich weit entfernt, Die eine bobere Dignitat Chrifti in folden Ausfprüchen findende Auslegung für die allein mögliche zu erklaren. Aber befremden muß es boch in hohem Grad, wenn auch Ernefti in Rom. 9, 5, nichts Begrunbeteres vorträgt, ale bag man ber ichlauen erasmifchen Interpunction folgen und die badurch gewonnene Dogologie als vorsichtige Moderation bes auf Chriftum bezogenen, wohl etwas zu viel fagenden o ent nartor faffen miffe: bas ift boch wohl fo ziemlich bas Gegentheil ber paulinischen Intention in ber Stelle. Ferner ift auch une die Beibehaltung ber Legart deos in 1 Tim. 3, 16. zweis felhaft; nur wird ber unmotivirte Ausfall gegen die fteif geworbene Orthodoxie (3. 204.) boch wohl fein Entscheidungegrund fein follen, wenigstens bei ben Lefern nicht, welche miffen, bag gang baffelbe Prabicat von Rechtswegen nicht minder bem Rationalismus jugebort, auch bem fogenannten gläubigen ober fupranaturalen, bei bem 3. B. Die auch bier vorgetragene Beziehung ber Bra-Dicate elxer Deor u. f. w. in Rol. 1, 15., 2 Ror. 4, 4., Rol. 2, 9. auf ben nachirdifden Chriftus ftebende, aber nicht zu beweifende Borausfetung ift. Der Rern ber weiteren Ausführung ift fodann bie 3bee, baf jene bie Doglichfeit ber Gunde icon in ber Praegifteng voraussetende Reflexion bes Sohnes Gottes Bbil. 2, 6., ob er bem Billen bes Baters gur Dlenschwerdung folgen ober fich entziehen wolle, einerseits auf vorirbifde Gubordination fuhre, andererseits bie Sundlofigfeit bes irbifden Chriftus als eine nicht phyfifch nothwendige, fondern wahrhaft sittlich freie ficherstelle (G. 266 ff.), jugleich aber auch jeben Gebauten an ein Ginverftandniß bes Apostele mit ber Ginnlichfeitstheorie ausschließe.

Der zweite Band, in welchem manche Gate bes erften ihre nabere Begrengung und Begrundung erhalten, beschäftigt fich überwiegend mit Jul. Müller, wiewohl auch hier nicht felten in schlagender Beife ber Ginnlichfeitstheorie Die nothigen Bemerfungen gewidmet werben, 3. B. II. 129 ff. 256. Die Methode ift biefelbe wie im erften Theile. Es werben gunadft im Bufammenhang bie Sauptmomente ber Lehre 3. Diuller's bom Urfprung ber Gunbe angegeben und bann wird ihre Legitimation burch Paulus nara entor und nara diaroiav gepruft. Bon Intereffe ift es, gu boren, bag biefe Untersuchung von einem Standpunft aus geschieht, ber nicht im Boraus bas Recht ber theologischen Speculation biblifc vernichten, fondern ihren Inhalt, ihre Refultate, alfo bie Sache felbft an ber Schrift meffen will. - Rimmt man, fagt ber Berfaffer, mit 3. Müller im Intereffe ber Freiheit einen vorzeitlichen Fall an und lagt fich mit einem vorleiblichen Existenggustand ein anderes als ein gang geistiges Boses nicht bereinigen, fo fragt es fich junachft, ob nach Paulus bas Wefen ber Gunbe fo gang fpiritualistischer Natur ift. Der Berfaffer findet, daß bie paulinischen Unichauungen ber Annahme einer rein geistigen Urentscheibung ebenfo menig gunftig find, ale ber bualiftischen Boraussetzung eines urfprünglich gegebenen ober nothwendig gewordenen Diffverhaltniffes zwifchen Ginnlichfeit und Beift (3. 17-54.). Dieß ift wohl gang richtig; nur wird fich im Gingelnen gegen Die Beweisführung gar Manches einwenden laffen. Go ift 3. B. gegen Die ethi-

fche Auffaffung bes Gor Nocore Rom. 14, 7 ff. nichte Entscheibenbes gefagt (und die Berufung auf Deper ift bier nicht gutreffend, benn Dieper balt bie etbische Auffaffung in B. 7. fest); warum man ferner aus speciellen Reflerionen bie ju Grunde liegenden allgemeinen ethischen Anschanungen nicht foll erheben burfen, ift nicht einzuseben; man wird bemnach auch in Gal. 2, 20., wenn es barauf ankommt, Die letten Glieber bes Begenfates in principieller Scharfe aufzufaffen, allerdings mit 3. Diller bem leben unter bem vouos bas leben xara oagxa substituiren, und zwar im sittlichen, nicht nur in bem nach Ernefti bom ethifden noch zu unterscheibenben biftorifd-anthropologifden Ginn; ebenfo ift 2 Ror. 5, 15, bas Gichfelberleben boch erft bann in feiner vollen Tiefe und Bedeutung gefaßt, wenn man mit 3. Müller aus ber Bielbeit ber felbstifden Zwede gurudgebt auf Die Ginbeit ber Gelbiffuct: nicht minber bat wohl 3. Müller in feinen Bemerfungen ju 2 Theff. 2, 3 ff. gang Recht, nur folgt baraus, baf biernach nicht nur ber Urfprung und bie entwickette Bollenbung, fondern auch bie Grundrichtung ber Gunde als Gelbftfucht zu bezeichnen ift. noch gar nicht, bag bie Gelbftfucht als rein fpiritualiftifcher Sabitus ohne organisches Busammensein mit bem concret farkischen Factor zu faffen fei. Go wenig ber menfchliche Organismus fich mechanisch theilen läßt, fo wenig giebt es eine rein geiftige Gunte; aber bas Einheitliche, Principielle liegt nicht in ber odes, fontern im Geifte, ber mit bem Willen, fich felbit (und zwar bas 3cb, wie es ift, nicht nur ben Beift und nicht nur ben Leib) jum bochften 3med ju feten, Die Rraft ber Concentration in fich und bie Punctualität ber Einheit in fich verbindet. Benn baber auch odog bie allgemeine Gruntform ter Gunbe und bie gelaveia nicht ein berfelben coordinirter Factor ift, fo muffen wir boch gerabe ale bas Charafteriftifche bes in ber odos jur Ericeinung fommenben und in ihr wirffamen Brincips bie Gelbftsucht bezeichnen. Ift freilich bie endliche odos einmal gur fündlichen geworben, fo wird fich bie gekarria ebenfemobl aus ber odog entwideln ale bas in ihr wirffame Agens fein; aber barans folgt nicht, baft Baulus, wenn er bie wilavria als eine aus ber empirifchen oaes fich entwidelnde auffaßt, nicht auch ber Ratur ber Sache gemäß bie innere, mit relativer Freiheit ben Ausschlag gebende Activität bem auf fich felbit fich beziehenden Billen gufdreiben fonne. Er thut bieg vielmehr faft in allen ben bon bem Berfaffer (S. 18-33.) umgebeuteten Stellen. - Die zweite Sauptfrage ift bie nach ber Moglichfeit bes Entstehens ber Gunte im zeitlichen leben. Es mirb in biefer hinficht (3. 59-143.) befontere bie paulinifde Binchologie und Etbit barauf angeseben, ob mit ihren Grundfaben und Bestimmungen bie Unnahme porzeitlicher Freiheitsacte und jumal einer fo bebeutfamen Entscheibung vereinbar ift. Bon Intereffe ift in tiefem Abschnitt vor Allem ber Berfuch, bie Tricotomie, mit befonderer Rudficht auf b. hofmann's Bestreitung berfelben, als paulinisch nachzuweisen; aber er ift mifflungen und mußte wohl miftlingen. Giebt man einmal gu, Die Geele fei und bleibe bas eigentliche Gubject ber Menschennatur (II. 100. 114.), ber Geele gebore bie Gelbftentscheidung gu (II. 125.) u. f. w., mas foll bann noch für ben Beift als einen von ber Geele ebenfo wie tie Geele vom Leib fubstangiell verschiedenen Factor übrig bleiben? Bas hilft es, ju fagen, ber Geift fei ber Befenegrund bes Denfchen, wenn boch bie Geele wieder alles bas fein foll, was tas geiftige Befen bes Meniden ausmacht, wenn boch ;. B. ber erfte Dienich nur lebenbige Seele mar

mit ber Aufgabe, fich jum concreten Beifte berauszubilben? Lautet bieg nicht gang anders, ale ber Sat, bag ber Beift eine von ber Seele vericbiebene, ben pfpcologischen Beftand ale coordinirter Factor constituirende Gubftang fei? Giebt man ferner gu, bag nach Baulus bas Charafteriftifche bes Unwiebergebo. renen barin liegt, bag in ibm bas arevua fo ju fagen verfiegen gegangen, ausgetrodnet ift, welche Borftellung von ber pfnchologischen Integrität bes naturlichen Dienschen mufte man ibm bann unterftellen, wenn er gleichzeitig gemeint baben foll, ber Beift fei eine besondere Substang neben ber Seele ?! Allein Die Dichotomie bat nicht nur, wie auch ber Berfaffer offenbar ichwantend jugiebt (II. S. 114.), ein mahres Moment, fondern Baulus lehrt bichotomifch, und bie Einwendungen des Berfaffers baben uns nicht vom Gegentheil überzeugt. Man wird freilich nicht fagen fonnen, Beift und Seele feien zwei nur logifch berichiebene Bezeichnungen beffelben Gegenftandes, aber man wird fagen, bas Untericeibenbe ber menschlichen Geele bon ber thierischen ift, bag fie eine geiftige ift; und mabrend nun die Seele unter ber Gunde in Zwiefpalt mit fich felbft, ihrem eigensten Lebensgrunde entfremdet ift und barum eine "bem in ibr inwendigen arevua" (II. S. 107.) zuwiderlaufente Birffamfeit bat (II. S. 112.), jo ift umgefehrt arevua die treffende Bezeichnung fur bas menichliche Geifteswefen in feiner burch bie Erlofung wiederhergestellten ethischen Integrität: ein paulinifder Gebante, ber bann boch wieder nicht identisch ift mit ber von bem Berfaffer befämpften Anschauung Delitich's, nach welcher Die gefammte etbifche Aufgabe in die Bertfarung bes Leibes ju feten mare (II. G. 125 ff.). - Die lette Inftang für ben außerzeitlichen Fall ift nach 3. Müller ber Wiberfpruch zwischen ber Berbreitung ber Gunbe und ihrem Urfprung aus ber perfonlichen Selbstentscheidung. Dief wird S. 143-274, untersucht. Sowohl bie Allgemeinbeit ber Berbreitung als ben habituellen Charafter ber Gilnde als bes angeborenen Sange jum Bofen lehrt Paulue, und zwar Letteres auch, mas Ernefti nicht läugnen follte, in Rom. 7, 7. Aber es fragt fich, ob man fich auch für bie Behanptung, bag jebe Gunte ber perfonlichen Gelbstenticheibung entstamme, auf Baulus berufen fann. Auf Grund ber richtigen Unterscheidung zwischen bem objectiven Factum eines Widerftreits mit bem göttlichen Billen und ber fubjectiven, an Die Urhebericaft gefnüpften Berichulbung ftellt Ernefti (auch bierin Schmid, bibl. Theol. bes Reuen Testaments, 2. Ausg. G. 505 f., bestätigenb) ben Gat auf, bag bie angeborene Gunbe nicht unter ben Begriff ber perfonlichen Berichulbung fällt, bag alfo auch ber Regreß auf eine vorzeitliche Gelbftentscheitung feine lette Begrundung verliert. Dag bieg paulinifch ift, erhellt aus Rom. 5. Der febr reichbaltige Ercure über B. 12 ff. hat jeboch, - was bas positive eregetische Resultat betrifft, icon barum etwas Unbefriedigenbes, weil eine bod ziemlich gesuchte Combination, wie bie bier mitgetheilte, um ben Preis ber Berftorung bes offenbaren inneren Bufammenbangs von B. 13. und 14. gu theuer erfauft mare. Für ben 3med ber Bestreitung bes angeführten Gates aus 3. Miller genügt es jebenfalls, barauf binguweifen, bag Paulus ausbrudlich faat: nicht um bes individuellen Gundigens willen ftirbt ber Gunter (B. 13.), fonbern von Abam ber fommt Gunbe und Tod fur Alle. Beiterhin werben wir fagen muffen: unferen Tob benft fich Paulus weder als bloges Erbubel noch ale Folge ber Imputation frember Gunbe. Richt ale bloges, burch bie Abstammung vermitteltes Raturubel; benn ber Tob ale ber Gunde Golb ift

nicht ohne Gunde und tann nicht übergeben, ohne bag bas ibn causirende Moment mit ihm übergeht; bie Gunbe ift aber nicht Raturubel, sondern sittliche Bestimmtheit. Er bentt sich ben Tob aber auch nicht als Folge ber Imputation ber Gunde Abam's; benn gab es eine Beriode (B. 13.), in ber nicht einmal bie eigene Gunde gurechenbar war, fo fann eine frembe Gunde noch weniger que gerechnet werben. Aber fteben wir auf biefe Beife nicht mitten in ber von 3. Diller für fich gettend gemachten Antinomie? Wir muffen fagen: Baulus benft fich junachft ben Tob ale ein mit ber Gunbe burch ein göttliches xoina verbundenes fortwirfendes Princip, wie die Gunde felbft, und weber ber Tob noch die Gunbe, soweit fie nur überfommen find, führen auf verfonliche 3mbutation gurud. Es ift bamit ein Determinirtfein gur Gunbe fur alle Rachabamiten ftatuirt, aber ein Determinirtsein, bas mit ber Lehre von ber ursprung. lichen Mothwendigfeit ber Gunbe nichts gemein bat, bas ferner nicht eine abfolute Unfähigfeit jum Guten involvirt, indem, wenn es befagt: ber natürliche Menich fann nicht anders als fundigen, bamit noch nicht gesagt ift: er fann nichts Anderes als Gunde thun. - bas endlich, eben weil es mit ber gangen Schrift ber Reaction bes gottlichen Beiftes und bes Bewiffens und ber freien Enticheibung aus bem befferen Biffen und Bollen beraus Raum laft, auch eine Goulb fennt auf Grund ber Erbfunde. Und zwar milffen wir noch einen Schritt weiter geben als Rothe, nach welchem Beber nicht für bas Dag bes Guntigens, fonbern nur für bas Daf ber bon ibm positiv entwickelten Gunde verantwortlich ware: Die Berantwortung bemift fich vielmehr nicht nur nach ber felbitbatigen Beiterentwicklung ber fündigen Unlage, fondern auch icon und zwar vor Allem nach ber Reactionsfähigfeit gegen ben fündlichen Sang und nach ber aus ihr entwickelten ober nicht entwickelten Refifteng gegen benfelben. Richt ber Sang, aber auch nicht nur unjere ben Sang fortbildende Thatigfeit, fondern icon bie Unterlaffung ber ben Sang reprimirenben Thätigfeit unterliegt ber Imputation. Es ift einleuchtend, wie fich in bem letteren Buntte weiterbin bas Moment ber individuellen und bas ber Gefammt = Schulb berühren. Es find bieg Gabe, welche, wenn auch nicht bem Ausbrude, bod bem Ginne nach mit ben Unterfuchungen Ernefti's am Schluß bes zweiten Banbes zusammenftimmen, Gate, welche wir mit ibm für paulinisch halten muffen. Der lette Abschnitt (II. S. 275-343.) enthält übrigens, entsprechend ber Reichhaltigfeit bes Bangen, and noch weitere beachtenswerthe Andentungen und Gedanten, auf beren Darlegung wir jeboch bier verzichten muffen.

Tübingen.

Dr. Beller, Repetent.

#### Praktische Theologie.

Grangelischer Liedersegen von Gellert bis zur neuesten Zeit. Herausgegeben von Dr. Ferdinand Seine de. Dresben, L. & Hermann, 1862. 8. XX und 236 S.

Es ist ein breifacher Zwed, ben ber herr herausgeber mit ber vorliegenden Sammlung verfolgt, ein apologetisch-polemischer, ein historischer und ein erbaulichspraftischer. Der lette Gesichtspuntt sieht ihm im Borbergrund: er möchte mit

biefem evangelifden Lieberfegen, ben er jugleich ale Ergangung eines früher von ibm berausgegebenen Undachtsbuches für gebilbete evangelijde Chriften bezeichnet, bagu beitragen, "bag ber unermegliche Segen, ben bas geiftliche Lieb unserer Rirche ichon brei Jahrhunderte lang gebracht hat, in immer reicherer Rulle fich über unfer Bolf ergiefe". Bon biefem Gefichtspuntt aus find benn auch Auswahl und Anordnung ber 439 Rummern getroffen, Die in neun Abfonitte und einen Anhang - wohl nicht gang organisch - vertheilt find. Die Auswahl fceint une im Gangen eine wohlgelungene, und wir fonnen biefem ebangelifden Lieberfegen nur ben berglichen Bunfch mit auf ben Beg geben, baf fein Bang burch bie evangelische Welt ein gesegneter und fegenbringenber fein moge. Bir tonnen une bier auf biefe prattifche Seite ber Sache nicht weiter einlaffen, fonbern möchten nur auf die apologetifch-polemifden ober hymnologischen Fragen, die ber Berausgeber in feinem ausführlichen Borwort befpricht, noch binweifen. Er polemifirt bier gegen Die unbedingten Lobredner bes Alten, Die unserer Epigonenzeit jede Befähigung, ein echtes Rirchenlied ichaffen zu tonnen, bornmeg absprechen. Er legt eine Lange ein für tie neuere religioje Lyrit unferes Boltes und tann es nimmermehr gutheißen, wenn uns Die Borliebe fur bas Alte und Alterthumliche gegen Die Leiftungen ber Gegenwart einnimmt, wenn mir ohne Beiteres jedes aus ber Tiefe eines gläubigen bichterifchen Gemuthes bervorgegangene Lieb mit ben Worten abweifen, unfere Beit habe ben alten Rirchenftil verloren (G. XII.). Giebt er auch ju (G. VIII.), baft die Forderung, bas Rirchenlied muffe objectiv fein, b. b. aus bem Glaubenggrunde ber Rirche und bem Glaubensbemuftfein ber Gemeinde bervorgeben, feine volle Berechtigung bat: fo bebt er andererfeite gang richtig bervor, baf es im Defen bee Liebes an fich wie im Befen und Leben ber Reformation liegt. baft in einem Liebe, wenn es anders ein mabrhaftes Lied und Ausbruck bes ebangelischen Glaubens fein foll, bas Subjective mit bem Objectiven fich verbinden muß. Es ift ja mabr, bag von manden objectivitätefuchtigen Gubjectis viften unferer Tage mit jenen Rategorien von Objectivität und Subjectivität in theologischen und firchtichen Dingen, und fo gang besonders auch auf bem Gebiete ber Symnologie, ein ebenfo laderlicher ale verberblicher Migbrauch aetrieben wird. Dan vergift, baf bie "Objectivitat" fo wenig wie bie "Gubjectivität" im Stande ift, geiftliches Leben und inebefondere auch ein geiftliches Lied aus fich ju erzeugen, fondern bag es jur geiftlichen Geburt und Bieter. geburt, und fo auch gur poetischen Geburt eines geiftlichen Liebes und gumal eines "Rirchenliedes", nur ba fommt, wo Gubjectivität und Objectivität fic auf's Innigfte durchtringen, mo ter objective Glaube ber Rirche gur fubjectivften, individuellften, perfonlichften Bertiefung und Ausgestaltung und mo andererfeits bas individuelle Glaubensteben zu einem fo reinen und objectiven Ausbrud gelangt, bag es in bem Bewuftfein ber gangen gläubigen Gemeinte Anflang und Witerhall findet. Bo bie Gingelnen oder bie Rirche nach einer von beiben Geiten bin, nach ber Geite bes Objectivismus wie nach ber bes Gubjectivismus, in einseitiger Beife abirren, wo bas driftliche Leben in purer Dbjectivität ober boch in lauter Gerebe von Objectivität erftarrt und verfnochert ober wo es in lauter Subjectivismus, ber fich möglicherweise fur febr objectiv balt, verschwimmt und fich verflüchtigt, - ba wird im einen Fall so gut wie im anderen eine Beit ber geiftlichen und barum auch ber bymnologischen Durre

eintreten. Richt bas vorherrichende "Geprage ber Objectivität", fonbern bie Energie bes allerperfonlichften Glaubenslebens, bas, wie es im lebendigen Glauben ter Gemeinte wurzelt, fo auch wieber in ber Gemeinde Glauben und Leben zeugt, bat bem lutherischen Rirchenlied bes Reformationszeitaltere ober ben Liedern eines Baul Gerhardt ihre Rraft, ihren Schwung, ihre unübertroffene Schönheit, ihren unvergänglichen Werth gegeben, und nicht bie gunehmenbe Subjectivität, fontern nur eben bie Entleerung ber Subjectivität von driftlichem Gebalt, wie fie im Orthodorismus begann und in feinem Gobn, bem Rationalismus, fich fortfette, bat ben Berfall ber geiftlichen Dichtung wie bes geiftlichen Lebens in ben folgenden Jahrhunderten berbeigeführt. Dennoch ift ja, wie ber Beift fich nie unbezeugt läßt, fo auch bie geiftliche Dichtung in ber evangelischen Rirde nie verstummt; freilich find es ja mancherlei Baben und mancherlei Ganger und Sangweisen, burch bie ber Beift für Die verschiebenen Beiten und Bedürfniffe fich bezeugt, und fo mare es ja gewiß vertebrt, irgend einer Zeit ben Beruf zur geiftlichen Liebertichtung gang abfprechen zu wollen. Db aber ein geiftliches Lied auch jum Gemeinde- und Rirchenlied werben fann, bas wird nicht von bem subjectiven Urtheil eines Einzelnen, nicht von ben Dlachtipriiden gewiffer modern-archaistischer Symnologen, Literar- ober Rirchenhiftorifer abhangen, fondern bavon, ob bie Bemeinde ber Gläubigen barin ben Ausdruck ihres Glaubens, einen Biterhall und ein Forterungsmittel ibres eigenen geiftlichen Lebens finbet. Das geiftliche Lied muß erfahren, erlebt fein, bevor es wird, und es muß wiederum erfahren, erlebt, bewährt fein im Dlund und Bergen ber Bemeinde, bevor es jum Rirchenlied wird.

Bewiß bat baber ber Berr Berausgeber gegenwärtiger Sammlung alles Recht, "bie weit verbreitete, man fann fagen, die jett berrichente Unficht, baf Die gesammte neuere religiöfe Lprif unferes Bolfes fein einziges Lied aufzuweisen habe, welches würdig ware, neben ben alten evangelischen Rirdenliebern in unfere Befangbucher aufgenommen ju werben", auf's Entschiebenfte ju befämpfen. Rur möchten wir ihn bitten, jene allerdings in gewiffen Rreifen verbreitete Deinung nicht für die "jett herrschende" zu halten, und andererseits liefert ja boch, wie er felbft zugesteht, auch biefe Sammlung allerdinge ben Beweis, baft bas lette Jahrhundert zwar ber geiftlichen Lieder nicht wenige aufzuweisen bat, bie Bielen gum Segen geworben find und noch werben, und bie wir uns baber burch jene "Dbjectiviften" nicht werben rauben ober verleiben laffen, bag aber freilich ber echt firchlichen, auch für ben Bemeinbegebrauch geeigneten Lieber gmar einzelne, aber nicht eben allgu viele fich barunter befinden. "Cot firchliche Dichtungen für bie Gemeinde zu produciren, icheint". wie Balmer fagt, "bie neueste Zeit im Bangen nicht angethan; meift ift auch bei bem reichen Schat, ben wir haben, fein Bedurfnif vorhanden."

In ber furzen literarbifterischen Zugabe, bem Berzeichniß ber Lieberbichter nebst furzen biographischen Rotizen, find uns einzelne Unrichtigkeiten aufgestoßen; wir möchten ben herrn herausgeber bitten, diese, wie er es verspricht, in einer zweiten Anslage berichtigen, diesen ganzen Abschnitt aber mit biographischem und liferargeschichtlichem Material etwas reicher als bisher ausstatten zu wollen.

Bagenmann.

## Preisschrift.

Der im vorigen Jahre zu Brandenburg gehaltene zwölfte bentiche evangelische Kirchentag hat mit seinen auf die Nothstände unseres evangelischen Boltes
gerichteten Berhandlungen die Anregung zur Ausschreibung einer Preisschrift
gegeben, welche den thatsächlich bestehenden und in das geistige Leben der Gesenwart tief eingreisenden Conslict zwischen dem Offenbarungsglanden und den
Forschungen der Naturwissenschaften zu ihrem Gegenstande haben soll. Die Anssührung des Gedankens solcher Preisschrift hat der unterzeichnete Tentral-Ausschuß übernommen. Derselbe hat, in dem Berlangen, jene wichtige, der deutschen Bissenschaft zusallende Geistesarbeit an seinem Theil sördern zu helsen, als Ausgabe der Preisschrift die Darstellung von:

#### Bibel und Natur in der Sarmonie ihrer Offenbarungen

gefett und labet biermit öffentlich ein gur Mitarbeit an ber Lofung berfelben.

Diefe Formulirung ber Aufgabe ichlieft nicht bie Abficht in fich, ben Nachweis einer Ginftimmigfeit und Coinciden; ju begebren, in welcher bie Raturmiffenschaften mit allen bierber geborigen Ausfagen ber beiligen Schrift fteben follen. Gin folder Radweis, wie namentlich ausländische Geriften ibn mebrfach verfucht haben, mare bem gegenwärtigen Stande ber Berbandlungen nach ebenso unthunlich, ale unzureichend. Freilich werden die bewährten Refultate ber neueren Naturforschung, Die mit bem Gehalte ber beiligen Schrift barmoniren, in bas rechte Licht zu ftellen fein. Es wird bie amifchen beiben Inftangen porbandene Differeng fritisch beleuchtet und auf bas thatfacliche Dafe gurudgeführt werden muffen, namentlich durch die gewichtigen Gegenzeugniffe ber Raturwiffenschaften felber gegen gemiffe unreife Resultate berfelben. Bor Allem aber wird in principieller Erfaffung ber Sache eine Auseinanderfetung gwijchen ben Gebieten ber Theologie und ber Naturwiffenschaften nach ben eigenen Gefeten beiber vorzunehmen fein. Das Wefen ber beiligen Schrift ale Urfunde ber religiblen Offenbarung wird bargelegt und ber Offenbarungsgehalt felbft gebubrend ermittelt und verwerthet werben muffen. Es wird einer eingehenden Darlegung ber reichen Gebanten bedurfen, welche in ber beiligen Schrift über Schöpfung und Ratur verborgen liegen, bamit ber Schat unerschütterlicher und über alle Bhafen ber Raturforidung erhabener Bahrbeiten geboben und entfaltet Resultat und Biel mußte fein: Die Wiebereinsetzung ber fo oft gur Berbullung Gottes und jum Mergerniß fur ben Glauben gemigbrauchten Ratur in ihre Rechte als einer, wenn auch noch nicht volltommenen. Offenbarung bes lebendigen Gottes, Die mit ber Gesammtheit ber göttlichen Offenbarungen in innerfter Befreundung und Bahlverwandtichaft ftebt, - und ber Nachweis. bak fowohl burch bie Resultate, ale trot ber Resultate ber Naturforschung Die beilige Schrift ale untrügliche Offenbarungeurtunde ber Religion fich erweift und ber driftliche Glaube burch jene fich nicht braucht weber fuspenbiren noch erschlittern ju laffen. Go ware die Gewißheit von ber inneren Rraft und Festigfeit bes Glaubensgrundes neu gefichert, und bie freie, gewiffenhafte

Forschung ber Naturwiffenschaften bom Standpuntte bes positiven evangelischen Glaubens und Bekenntniffes mit gleichem Ernfte anerkannt.

Die Preisschrift muß selbstverständlich auf der höhe der neueren Wissenschaft steben, sowohl im Gebiete der Theologie, als der Naturwissenschaften. Sie muß aber in einer Form abgefaßt sein, welche ihr den Zugang in alle Kreise der Gebildeten sichert. Neben der Gediegenheit des Inhalts wird auf die Durchsichtigeteit, Präcision und Allgemeinverständlichkeit der Form der vornehmste Werth gelegt werden.

Der Umfang barf 20 Drudbogen in Oftav nicht überschreiten. Der biermit ausgesetzte Breis beträgt pierbundert Thaler.

Das Breisrichteramt haben gutigft übernommen: Brofessor Dr. Braun in Berlin, General - Superintenbent Dr. Hoffmann in Berlin, Brasat Dr. Ull-mann in Carlsrube.

Die concurrirenden Schriften muffen in beutlichen Manuscripten und mit einem Motto bezeichnet bis spätestens zum 1. April 1865 an den "Central-Ausschuß für die innere Mission der deutschen edungelischen Kirche in Berlin" eingesandt werden. Die Abresse des Bersassers ist in versiegeltem Couvert, welsches das Motto des Manuscriptes trägt, mitzusenden. — Das Bersassrecht auf die gekrönte Preissichrift wird Eigenthum des Central-Ausschusses. — Falls keine der eingesandten Arbeiten den Preis erwerben sollte, bleibt die erneute Aussehung desselben vorbehalten.

Um weiteren Abbrud biefes Ausschreibens wird angelegentlich gebeten. Berlin und Samburg, 15. Juni 1863.

## Der Central-Ausschuft für die innere Mission der deutschen evangelischen Kirche.

Dr. Bichern. Dr. v. Bethmann - Hollweg. Dr. Hoffmann. Wilhelm Hert.

Brediger v. Tippelstirch. Prediger Oldenberg. Dr. Dorner.

Director Dr. Ranke.

#### Juhalt der theologischen Studien 1863 Seft IV.

Abhandlungen :

- 1. Illmann, einige Buge aus ber Geschichte bes Beibelberger Ratecismus.
- 2. Achelis, über bas Gubject in Rom. 7.

Gedanken und Demerkungen:

- 1. Düsterdint, ein feiner Bug paulinischer Muftit.
- 2. Rojch, bas Datum bes Tempelbau's im 1. Buch ber Könige.
- 3. Peftaloggi, ein ungebrudter Brief Zwingli's von 1523.

Recensionen:

- 1. Röpe, Joh. Dielch. Goge, rec. von Gurlitt.
- 2. Tholud, bas firchl. Leben bes 17. Jahrhunderts 2. Abthl. rec. von Jafobi.
- 3. Davidson, an introduction to the old Testament, rec. von Kamphausen. Miscellen:

Schreiben vom Professor Schaff an Pralat Ullmann über bie 300jabrige Inbelfeier bee Beibelberger Katechismus in Philadelphia.

Bei A. W. Unger in Konigsberg ift in zweiter Auflage erfcbienen und in allen Buchhandlungen gu haben:

## Christliche Dogmatik

von

#### Johannes Heinrich August Ebrard, Dottor ber Theologie.

2 Bande. Geheftet 5 Thir. 15 Sgr.

Der Berfaffer will feineswegs blok eine biftorifde Darftellung ber alten reformirten Dogmatif geben, noch auch eine Apologie berfelben; er ift auch in Diefer zweiten Auflage feinem Plane treu geblieben, eine auf felbständigen biblifch - theologifden Unterfuchungen fich aufbauende, in bogmatifder Terminologie fic vollendende "driftliche Dogmatif" au geben, welche nur in bem Ginne eine "reformirte" ift, baft fie einen Theologen ref. Befenntniffes jum Autor bat, nicht aber in bem Ginne, bag berfelbe barauf ausginge, bie Gate ber altref. Dogmatifer als folde um jeben Preis rechtfertigen zu wollen In einer Zeit, wo die confessionellen Differengpunfte fo viel besprochen werben, wird wohl einem Jeben, welcher Richtung er auch angehöre, ein Bert willtommen fein, worin er über die altreformirte Dogmatif eine treue, unparteiische und unentstellte Belehrung findet. Und biefe findet er bier, ba ber Autor feine Rritit ber altref. Dogmatif bon feiner biftorifden Darftellung berfelben überall icharf gefondert balt. Die zweite Auflage burfte aber baburch noch besonders bas Interesse bes theologischen Bublifums auf fich zieben, bag in ihr neuere Erscheinungen, wie g. B. Schenfel's Dogmatif, Rabnis' Dogmatif u. a., berudfichtigt find. Auch die Fragen bes Creatianismus fowie ber Rindertaufe haben eine völlig neue Bearbeitung erfahren.

3m Berlage von Wiegandt & Grieben in Berlin ift foeben erschienen und burch alle Buchhandlungen gu beziehen:

## Milton's verlorenes Paradies.

Von

Dr. Q. Wiefe.

Fein cartonnirt. Preis 7½ Sgr.

Bei S. girzel in Ceipzig erschien soeben: De Wette.

## Aurzgefaßtes exegetisches Handbuch zum Neuen Testament.

Erften Bandes dritter Theil.

Evangelium und Briefe Johannis.

Fünfte Muflage.

Bearbeitet von Dr. Bruno Brückner.

8. Preis 1 Thir. 15 Ngr.

## Anction über die Andelbach'iche Büchersammlung.

Die bekannte werthvolle Büchersammlung des verstorbenen Consissionialrath Dr. theol. Rudelbach, eiren 22000 Bande, hauptsächlich aus Theologie bestehent, sammt bedeutenden Sammlungen, die Aesthetif und Kunstgeschichte, Philosophie, orientalische, griechische und römische Literatur, Mythologie, Archäologie, Geschichte, Geographie und Literaturgeschichte zc. umsassen, wird in Copenhagen durch öffentliche Auction, die den 7. September b. 3. ansangen wird, vertauft werden. Cataloge sind zu haben in allen größeren Buch = und Antiquarhandlungen bes In = und Auslandes, welches hiermit angezeigt wird.

Leipzig, im Dai 1863.

C. S. Reclain sen.

Verlag von Rud. Besser in Gotha.

# Das Wesen der christlichen Predigt nach Norm und Urbild der apostolischen Predigt,

unter

befonderer Berücksichtigung der Hauptrichtungen der neueren Theologie, bargestellt

non

3. H. Franz Beher, Paftor in Neddemin. 1861. gr. 8. 39 Bogen. geh. 2 Thir.

## Der Glaube, sein Wesen, Grund und Gegenstand,

seine Bedeutung für Erkennen, Leben und Rirche

bon

#### Julius Köftlin,

Professor ber Theologie in Breslau.

1859. gr. 8. 522 Seiten. geh. 2 Thir.

### Das apostolische und das nachapostolische Zeitalter.

Mit Rücksicht

auf Einheit und Unterschied in Lehre und Leben

bargestellt bon

#### G. V. Lechler,

Dr. und Brof. ber Theologie und Superintenbenten in Leipzig.

Bweite, burchaus umgearbeitete Aufi... ber von ber Teyler'ichen theol. Gefellicaft gefronten Breisichrift. 1857. 34 Bog. gr. 8. geb. 2 Thir. 12 Ngr.

## Jahrbücher

für

# Deutsche Theologie

herausgegeben

noon

Dr. Liebner in Dresden, Dr. Dorner in Berlin, Dr. Chrenfenchter und Dr. Bagenmann in Göttingen, Dr. Landerer, Dr. Balmer und Dr. Beizfäcker in Tübingen.

Achter Band. Biertes Heft.

Gotha.

Verlag von Rub. Beffer. 1863.



#### Das biblisch = evangelische Princip der Lehrtropen,

mit befonderer Beziehung auf Bingendorf.

Ven

Bermann Plitt in Gnadenfeld.

Man ift in unferer Zeit vielfach bemüht, bedeutende Beifter aus der Bergangenheit der ebangelischen Kirche, die in Folge der Alles überfluthenden rationaliftischen Strömung von den Meiften vergeffen oder migberftanden worden waren, der Gegenwart wieder näher zu bringen und für die wieder erftarfende gläubige Betrachtung ber Dinge aus der geiftigen hinterlaffenschaft jener Manner alte Schate bervorzusuchen, welche mit Segen neu verwerthet werden können. Ja, man hat gern auch hinter die Zeit der Reformation, in das firchliche Mittelalter, gurudgegriffen und folche Manner wieder hervorgerufen, in welchen ein biblisch-evangelisches Lebensprincip auch damals dunkler ober heller wirtsam war. Dieß Bestreben darf auch nicht als ein Zeichen ber Schwachheit und Unfähigfeit unseres Zeitalters zu felbftändiger Production angesehen werden. Dieß gilt nur dann, wenn die Restauration des Alten eine bloß repristinirende mechanische Res action gegen die geiftige Entwickelung des letten Jahrhunderts ift, woran es ja allerdings leider auch nicht fehlt. — Wenn bagegen ber im Lichte der Schrift und Geschichte befreite und geflarte Blid fich von einem ficheren Standpunfte der eigenen Ueberzeugung aus mit Liebe und Dankbarkeit auf folde Erscheinungen zurüchwendet, welche in bergangener Zeit unter oft ichweren Rampfen zu den Wegen bie erfte Bahn gebrochen haben, auf denen heutzutage das Glaubensdenken Bieler sich ungehindert bewegt, so ift das nach Matth. 13, 52. gang in der Ordnung und es fann durch diesen eingehenderen Rückblick der Gegenwart noch manches Gut für Erfenntnig und Leben zugeeignet werden. Gang besonders gilt dieg von den Ideen und dem Birfen folder Männer, welche darum mehr als Andere in den Rreifen der Schule und Wiffenschaft vergeffen worden waren, weil fie zunächft nicht für diese, sondern für das praktische driftliche Leben thätig waren

622 Plitt

oder doch ihre Ideen nicht in den üblichen wiffenschaftlichen Formen zu Tage gelegt haben.

So hat, abgesehen von ausgezeichneten Theologen der vors und nachreformatorischen Zeit, wie Joh. Wessel und J. A. Bengel, die Ausmerssamsteit der Kirche und ihrer Wissenschaft mit Vorliebe sich auch den Lebenskreisen der eben bezeichneten Art zugewandt, welche lange Zeit hindurch nur von der verborgenen profitschen Frömmigkeit hie und da gekannt und werthgeschätzt wurden. Dahin gehört z. B. aus der vorresormatorischen Zeit die Mystif eines Suso und Tausler, der Gotteskreunde, sowie die stille Wirssamsteit der Brüder des gemeinsamen Lebens, aus dem Bereiche der evangelischen Kirche die mit der Mystif verwandte und doch von ihr auch sehr verschiedene theosophische Glaubensgnosis des philosophus teutonicus, des Schusters von Görliz, später die eines Detinger, worauf so Biele schon lange wieder mit Chrsurcht und Lernbegierde hinblicken, als könne und müsse von da aus erst die rechte christlich evangelische Speculation sich ausbauen.

In ähnlicher Beise ift auch ber Graf Zingendorf in unserem Jahrhundert als praktischer Glaubenszeuge und Gemeinstifter in der Chriften = und Heidenwelt mehr wieder anerkannt und verstanden worden. Dagegen hat man feinen theologischen Ideen noch wenig ober gar feine Aufmerksamfeit zugewendet. Es ist dieß auch in der That fein Bunder, weil er diesetben theils nirgends im Zusammenhang ausspricht, fondern immer nur aphoriftisch, je nach dem gegebenen braftischen Unlag des Lebens, theils auch da fie in einer Form gibt, welche, noch gang abgeschen von dem wunderlichen jargon feiner Sprache, jedenfalls der wiffenschaftlichen Bracifion und Abrundung fehr ermangelt. Er war eben fein Mann der Schule, fondern durch und durch ein Mann des Lebens und der That. Aber er war dabei von Natur ein originales Benie wie wenige Andere und ein an Gnade und Gnadengaben reicher Junger des himmlischen Meisters von einer Innigfeit und Gangheit der perfontichen Vebensgemeinschaft mit Ihm, wie vielleicht noch wenigere Undere. Dieß berechtigt schon von vornherein zu der Bermuthung, daß wir bei diesem merfwürdigen Manne allerdings auch theologische Ideen zu suchen haben werden, welche, auf ihren inneren Wehalt und Beift gefeben, der näheren Bürdigung werth find und auch in unserer Zeit noch Segen schaffen fonnen. Unter biefem praftifchen Befichtspunfte wollen wir im Kolgenden die Aufmertfamkeit auf eine folche von Bingendorf

mit principieller Alarheit und conftanter Energie festgehaltene, für das kirchliche Leben, aber auch für die tirchliche Wissenschaft sehr bedeustungsvolle Joee hinlenken, die sogenannte Tropenidee, oder das biblisch sevangelische Princip der verschiedenen Lehrstropen in der Einheit des rechten fundamentalen christlichen Heilsglaubens. Es ist dieß ein Begriff von solcher instellectueller Tiese und Lebendigkeit, daß er auch praktisch eine große und weitreichende Bedeutung haben muß und wirklich zum Theil auch schon gehabt hat. Aber er nuß sie noch mehr erst in Zufunst geswinnen und dazu bedarf es einer immer erneuten Geltendmachung und Rechtsertigung des Princips gegenüber zahlreichen Mißverständsnissen von Freund und Feind.

Bingendorf ift nicht der Urheber dieses Princips und der Sache felbft, benn fonft fonnten wir bemfelben eine folche Bedeutung nicht gufchreiben, mußten es vielmehr für ein, wenn auch noch fo geiftreiches, Menschenfündlein halten. Wir werden vielmehr zu zeigen suchen, daß Die Sache, das Borhandenfein eines folden Berhältniffes, wie es diesem Princip entspricht, so alt ift als die christliche Rirche und das Brincip eine Grundidee des Neuen Testamentes felbst, deffen Dolmetscher Zingendorf hier nur ift. Aber als solcher hat er den beftimmt formulirten Begriff und Ausbruck für Diefes Brincip, welches er mehr als die meiften anderen Rirchenmanner vor ihm praktisch auszuwirken berufen war, zuerst so gegeben und feftgeftellt. Darin liegt für uns Recht und Pflicht, ben Wegenftand in unmittelbarer Berbindung mit seiner Berson und Geschichte zu betrachten, während wir im Uebrigen, foll anders unfere Erörterung ihre praftische Bedeutung behalten, bei derselben natürlich einen umfaffenderen, allgemein theologischen Standpuntt einnehmen muffen und nicht bloß diesen geschichtlichen und individuellen.

#### I. Geschichtliche Ausgangspunkte.

Bliesen wir denn zunächst auf Zinzendors's Person und Geschichte, so ist hier vor Allem seine confessionelle Stellung und Führung zu berücksichtigen. Denn um das Verhältniß der verschiedenen kirchlichen, zunächst evangelischen Confessionen bewegt sich die Tropenfrage ja hauptsächlich, sowie sie praktisch und gesammtheitlich in Vetracht gesogen wird. Zinzendors war ursprünglich durchaus echter Lutheraner, nach seiner Hertungt aus einer um dieses Vesenntnisses willen aus Desterreich emigrirten, nun in Kursachsen einheimischen und angesehenen

624 Plitt

Familie, nach feiner Erziehung im Saufe der Landvögtin von Gersdorf, feiner Großmutter, sowie nach feiner eigenen Gemutheart und Beiftedrichtung. Denn die "freie und dreifte Urt der Lutheraner. Jedermann die allgemeine Gnade anzubreifen" (Naturelle Reflexionen, Beilage, S. 54.), ift gang bas, was ihn felbst von früher Jugend an charafterifirt, und im reifen Mannesalter noch (1749, vgl. Naturelle Reflexionen, S. 359.) befennt er, "von dem ihm fo theuren lutheri» ichen Tropus bescheidentlich zu glauben, daß er für Rinder Gottes der befte und feligfte fei". Aber bon fruhe an hatte feine Lebensführung eine folche Geftalt gewonnen, daß er fich in diesem feinem heimischen firchlichen Rreise auch nicht abschließen fonnte. Auf die Erziehung im großmutterlichen Saufe im Beifte Spener's, feines Taufpathen, folgte die weitere Ausbildung im pietiftischen Salle, dann im orthodoren Bittenberg, wo er als achtzehnjähriger Jüngling ichon ben thätigen Bermittler gwischen beiden Universitäten und deren Stimmführern machte. Satte er hier schon die Rechte aus Pflicht, Theologie aber aus Neigung studirt, so führte ihn seine weitere weltliche Standesbildung nach damaliger Sitte auf Reisen in der eingeschlagenen Richtung fort. In Holland lernte er zuerst, "daß nicht alle Reformirte raisonneurs (Subrationalisten) seien", in Paris, daß es auch unter den Römisch Ratholischen mahre Rinder Gottes gebe. Und mit allen Solden, "die mit Ernft trachteten, rechte Chriften zu fein" 1), in innige Gemeinschaft zu treten, trieb ihn feine eigene brennende Liebe ju Chrifto und der tiefe Ernft feiner Lebenshingabe an Ihn. Go mußte er, der nun einmal nicht Theolog im Sinne der Schule war und es nicht fein wollte noch follte, von Außen und Innen zugleich schon frühe zu einer Unterscheidung des Wesentlichen im Chriftenthum, des Lebens aus Gott im Glauben an Chriftum durch den heil. Beift und ber Centralwahrheit jum Beil, auf welcher dieß neue leben ruht, des Wortes vom Rreuz, von den verschiedenen menschlichen Auffassungsformen des Ginzelnen in Lehre und leben, als dem nicht Befentlichen, hingeführt werden. Es war berfelbe Standpuntt praftifder Glaubensinnigfeit, auf welchem Umos Comenius feine vielbewegte und wirfungereiche Laufbahn geschloffen hatte, der Weift, in dem er als Abschiedszengniß an alle Gläubigen fein "Unum necessarium" und das "Teftament der fterbenden Bruderunität", den Mahnruf an die evangelischen Schwesterfirchen, verfaßte. Und boch

<sup>1)</sup> Luther in der "Deutschen Dieß" 1526.

hatte der junge Zinzendorf weder von Comenius noch von der alten böhmisch mährischen Brüderunität irgend nähere Kenntniß, sondern diese Gemeinschaft der Ideen war von der einen Seite nur ein Stück des verborgenen göttlichen Pragmatismus in seiner Vorbereitung auf den künftigen Hauptberuf seines Lebens.

Bon ber anderen Seite aber war Zinzendorf ber fromme junge . Graf, in diefer seiner schon fruh gewonnenen Richtung ein lebendiger und charafterboller Repräfentant einer Zeitströmung, welche damals schon länger her immer stärker hervorgetreten war. Die Blüthezeit der firchlichen Orthodoxie war vorüber und andere Mächte machten fich geltend, ein Gegenfatz gegen jene gulett unerträgliche confessionelle Beschränktheit und theologische Zanksucht, welcher in verschiedenen theils von einander unabhängigen, theils aber auch in einzelnen Perfonlich keiten sich berührenden Richtungen auftrat. Die eine mar eine eigentlich theologisch - wiffenschaftliche, welche im Blid theils auf das firchliche Alterthum und die patriftische Theologie, theils auf den einfachen Wortlaut der Schrift einen Ginigungspunkt für die ftreitenden Parteien suchte und bei Festhaltung des Grundes der evangelischen Lehre doch Duldung und Nachsicht in den specielleren und abgeleiteten Lehrpunkten forderte. Go in ber lutherischen Rirche B. Calixt und feine Schule, in der reformirten die fogenannte irenische Schule und die arminianische Theologie eines Grotius, Epistopius u. A. Die andere verwandte Richtung war mehr eine praktisch= religiofe. In allen drei Confessionen machte sich nach der mehr als hundertjährigen Beriode des Streitens, welche man feit dem Beginn der Reformation hinter fich hatte, das Bedürfniß geltend, nun lieber in der Stille eine innige und thatige Frommigfeit zu suchen, welche bem Bergen ben Frieden in Gott zu geben im Stande fei, welchen ber Jesuitismus in der fatholischen, der ftreitfertige Orthodorismus in den evangelischen Rirchen untergraben hatte. Go in der römischen Kirche der Jausenismus, die Schule von Port royal, Bascal mit seinem mächtigen Beifteszeugniß gegen das Jefuitenthum, der Quietismus z. B. eines Beneton; noch zu Bingendorf's Zeit, am Anfange des achtzehnten Jahrhunderts, der Streit um die Freiheit des Schriftgebrauche in der gallitanischen Rirche. Go ferner in der reformirten Kirche, der "antimpsterischen", doch hie und da verwandte Regungen, wie die Quäfer und Baptisten in England, die Labbadisten in Holland. Aber der geeignetere Boden für dergleichen war allers dings die deutsch-lutherische Rirde. Bas Joh. Arnd begründet, führten

626 Plitt

Spener und France hier fort und erfolgreich burch, ein individuell lebendiges Chriftenthum des Herzens und der That fand immer weiteren Eingang bei den Suchenden. Dagegen bot der Bereich der reformirten Rirche, in Solland und England zugleich die Stätte bes größten materiellen Reichthums und Aufftrebens, einen fehr embfanglichen Boden bar für die britte hier noch zu nennende Richtung bes Zeitgeiftes: die von der Herrschaft der Rirche und Theologie allmählich sich emancipirende, zum Theil aber noch mit lauterer chriftlicher Frommigfeit verbundene weltliche Bilbung. Die unchriftliche negative Strömung der englischen Freidenker, der hollandischen Philofophen und Steptifer gehört weniger unter unferen Befichtspuntt, obwohl Zinzendorf den Banle viel gelesen hat und auch später oftmals befannte, "bei den praktischen Philosophen werde er nicht gern ridiful "1). Die theoretische, zumal ungläubige Philosophie und ein fcmadlicher Stepticismus lagen aber boch feiner energisch-praftifchen Beiftesart ganglich fern. Dagegen jene positivere Richtung, wie z. B. eben Comenius als Badagog und Berehrer Baco's, Grotius als Staatsmann und Rechtsgelehrter, Leibnit als Philosoph und Universalgenie fie auf verschiedenen Gebieten in verschiedener Beise vertreten hatten, durfen wir nicht überfeben. Es war damals auf allen Gebieten des Denkens und lebens, in der Rirche und im Reiche der Weltbildung, der große Umschwung im Gang von dem, was man zunächst unter padagogischem oder didaktischem Gesichtspunkt ben "Berbalismus" des fechszehnten und fiebzehnten Jahrhunderts genannt hat ju der entgegengesetten Richtung der Beifter, dem "Realismus". In diesem alldurchdringend wirfenden Zuge der damaligen Zeit hat auch die pietistische Bewegung der deutsch-evangelischen Rirche zwar nicht ihren Ursprung gehabt, - benn diefer liegt in letter Inftang viel tiefer aber doch einen Mitanlaß und eine der Sauptursachen ihrer weitgreifenden Wirfung gefunden. Auch Bingendorf mit feiner eigenthumlichen Lebensaufgabe darf nicht außer diefem zeitgeschichtlichen Busammenhang betrachtet werden, soll er anders richtig verstanden und gewürdigt werden. Und darin, daß in jener Zeit, feit ben letten

<sup>1)</sup> Bon bieser Seite trat er als Schriftseller auf in jener merkwürdigen periodischen Schrift, welche er in den zwanziger Jahren während seiner Unftelsung bei der Megierung in Tresden berausgab, dem Dresdener Sofrates, später zusammen gedruckt unter dem Titel der "deutsche Sofrates. Er will da ben rechten Ehristen als den rechten Weisen, den Weltmenschen im Dienste bes Fleisches und der Vernunft als den Thoren darstellen.

Decennien des siebzehnten Jahrhunderts, mit jenem geiftigen Umfcwung recht eigentlich für das gefammte europäische Culturleben die "neuere Zeit", die Zeitrichtung eintrat, welche auch heute noch und gerade gegenwärtig in eigenthümlich neuer, übermächtiger Beife bas Leben und Denken der Menschheit beherrscht, darin liegt die Bedeutung Zinzendorf's auch fur die Gegenwart noch. Man meint oft, weil die gottliche Führung ihn mit feinem Wirten auf einen fo engen, in sich eigenthumlichen Birtel anwies, in der Beziehung zu diesem gebe feine geiftige und firchliche Bedeutung überhaupt auf, ja diefe feine Stiftung, die Brudergemeine, fei wohl im Grunde eben nur ein willfürliches Erzeugniß seiner individuellen Geifteseigenthümlichfeit, Broduct der Berricherlaune eines ftarten, aber baroden Beiftes. Dieß ift ein großer Jrrthum. Bas die Bedeutung gingendorfischer Glaubensideen für alle Zeit und insonderheit für die unsere betrifft, fo wollen wir uns darüber hier nicht verweitläuftigen. Die folgende Betrachtung felbst wird bavon in Bezug auf den in der Ueberschrift genannten Buntt einen Beweis abzulegen bersuchen. Was aber die Beit betrifft, in welcher er lebte und wirfte, fo muffen wir nach den gegebenen geschichtlichen Andentungen fagen, daß Bingendorf's Richtung vielmehr die breitefte Basis in den damaligen geistigen Bewegungen hatte. Die genannten verschiedenen Momente hat er, als Weltmann von Stande, Jurift und Staatsmann nach seinem ursprünglichen Beruf, als Theolog nach dem Zuge seines Herzens und durch Privatstudium, Erfahrungschrift und Schüler des spenerischen Lirchengeiftes, lebendig in fich aufgenommen und zusammengefaßt, nicht auf Grund bon geschichtlichen Studien oder absichtlicher Reflexion, sondern in frei ursprünglicher Beise, gleichsam unwillfürlich, in Wahrheit aber von Gott dazu bereitet. Seine tiefe und umfaffende Beiftesart, feine ftarte und eigenartige Perfonlichfeit, wie fie fcon in dem zwanzigjährigen Jüngling fo lebendig ausgeprägt war, verband jene mannichfaltigen Elemente in fich frühe zu einem nicht fofort einheitlich abgeschloffenen, aber innerlich festen und wirtungefräftigen Bangen, - ein "Senftorn" von reichem Inhalt für die Bufunft.

Und wie schon dieser erste Keim die Frucht verborgener göttlicher Erziehung und Borbitdung war, so wurde derselbe hernach in einen ganz neuen frästigen Boden geworfen, um sich weiter zu entsalten, indem Gott diesem Jüngting in Christo die mährischen Syulanten, die Befenner aus den wiedererwachten Resten der böhmisch mährischen Brüderunität, zuführte. In der Ansangsgeschichte dieses eigenthüms

lichen Werkes Gottes zu Herrnhut ift für unseren Gefichtspunkt besonders merkwürdig der 12. Mai 1724. An diesem Tage waren Bingenborf, der Lutheraner, und fein Jugendfreund, der reformirte Friedrich v. Wattewille, mit anderen Gefinnungegenoffen eben in herrnhut, um ba ben Grundftein zu legen zu einem Anftaltshaufe nach hallischem Zuschnitt. Da famen zu ben früheren mährischen Exulanten an demfelben Tage fünf junge Manner hingu, und gwar Die erften eigentlichen Nachkommen ber alten Brüderuntat. Bingenborf pflegt dieselben beswegen auszeichnend die "fünf Rirchenmänner" zu nennen. Ihnen nahm Battewille's geifterfülltes Gebet auf dem Grundstein das Berg und fie blieben in Berrnhut. Diefe äußere und innere Zusammenfügung einer Angaht von Gläubigen und Bekennern aus der deutsch-lutherischen, der schweizerisch= reformirten und ber bohmifd = mahrifden Brudertirde. die, wie fie hier am Grundftein eines neugubauenden Saufes des Berrn vor Gott im Gebete lagen, bei all' ihren fonftigen nationalen und confessionellen Berschiedenheiten allzumal göttlich eins waren über dem einigen Grunde aller Lehre, dem Borte von Chrifto und feiner Gnade, - diefe lebensvolle geschichtliche Verfnüpfung fo berschiedener Elemente ift der bedeutungsreiche Typus, die Thatweiffagung auf das umfaffende Bert innitten der evangelischen Besammtfirche, zu beffen Sinausführung Zingendorf von Gott berufen und ausgeruftet war. Abermals ein an Reimen für die Butunft reiches "Genfforn".

Diesem göttlichen Gesetze tren blieb aber Zinzendorf zunächst ganz beim Kleinen und Nächstliegenden stehen. Er suchte nur auf rein prattischem Wege die beiden in Herrnhut damals hauptsächlich vertretenen Then, den lutherischen und den mährischen, unter sich zu versbinden, indem er die mährischen Ankömmlinge der lutherischen Pfarrei zu Verthelsdorf einsügte, ihnen aber in Versassung und Eultus das neben ihre eigenthümtlichen Ordnungen zur Heiligung des Lebens und zur Teier der Brudergemeinschaft im Herrn sicherte. Dabei ist nicht zu versennen und von ihm auch nie verhehlt worden die entschiedene Vorneigung für seinen lutherischen Tropus, welche ihn beseelte, so sehr, daß er gegen das specifisch Mährische sogar zeitlebens eine geswisse Abneigung fühlte, weil es ihm zu eng und abgeschlossen in manchen Beziehungen dünkte. So trat er bei seiner Anwesenheit in Pennsylvanien 1742 unter Beiseitlegung seines mährischen Bischofsthumes (seit 1737) als lutherischer Prediger bei der lutherischen Ge-

meine in Philadelphia ein, um diefer "feiner Religion" zu dienen, und noch 1756, als neben einer allgemeinen Unitätssunobe auch eine besondere national mährische gehalten wurde, ließ er sich in ziemlich heftiger und theilweise wirklich ungerechter Beise über die Mangel und Kehler des Dahrenthums aus. Die Frommen der fatholischen Rirche traten ihm feit der Mitte der zwanziger Jahre immer mehr fern. Seine Berbindung mit dem Cardinal Roailles brach er ab, weil er beffen nachgiebige Schwäche gegen ben romifchen Stuhl nicht billigen tonnte. Das reformirte Element trat mehr und mehr zurud: der reformirte Sausmeifter Beig berließ Berrnhut. Statt deffen fuchte Bingendorf damals nach anderen Seiten bin, unter Schwärmern und Sectirern, für Chriftum zu wirfen, in Dresden unter Gichtelianern, in Berthelsdorf an den Schwentfelbianern, in der Wetterau unter den Inspirirten. Aehnliches finden wir im Ginzelnen auch fpater noch. 2. B. im Berhältnif zu den Sebaratisten in Frantfurt a. M., den Mennoniten und Socinianern in Holland und fonft. Aber fur unferen Gesichtspunkt, den Tropenbegriff, tommen diese Beziehungen nicht in Betracht, da Zinzendorf demfelben eine fo weite Ausdehnung theoretisch nicht gibt.

Erft feit 1736, dem Exilirungsjahre Zingendorf's, wird fein Berhältniß zur reformirten Rirche ein lebendigeres. Dazu wirtte fein mehrfacher Aufenthalt in Berlin, in Holland und England, sowie die neue Deimath, welche fein Wert feit jener Zeit in der Wetterau, gu Berruhaag, Marienborn u. f. w., fand. Es war dieß eine Zeit angespanntester äußerer Bewegung und raftloser vielseitiger Thätigfeit. zugleich aber auch innerer tiefgreifender Gahrung der verschiedenen hier fich durchfreugenden geiftigen Strömungen. Der trübe Abfat diefer unruhevollen Bahrungsperiode find die Lehrparadorieen und schwär= merifchartigen Berirrungen, in welche Zinzendorf und mit ihm feine Gemeine damals fo hineingerieth, daß auch fo besonnene und billige Männer wie Bengel nur ein bermerfendes Urtheil glaubten fprechen au tonnen. Der unter all' diefen Bewegungen in der Stille fich bilbende lautere Kern, die geiftige Grundlage der Brudergemeine und ihres Wirtens in der evangelischen Kirche für alle Folgezeit, eine Frucht eben dieser Zeit der vierziger Jahre, ift die Tropenidee, d. h. die Lehre von der Ginheit der evangelischen Fundamentalwahrheit für Lehre und leben in der Mannichfaltigfeit der erscheinenden theoretischen und praftischen Ausprägung, der von Zinzendorf damals gewonnene flare Blid in das lebendig organische Verhältniß zwischen dem

630 ° Blitt

pneumatischen Centrum des Lebens aus Gott für Erstenntniß und That und dem physisch und psychisch bestimmten weiten Umfang der Peripherie der Lehre und Praxis, welche alles gottmenschlich verklärbare Irdischemenschliche in sich schließt und um jenen einigen Mittelspunkt immer mehr lebendig zusammenschließen soll. Diese Idee ist es, welche Zinzendorf auf einigen Synoden jener Zeit, besonders im Jahre 1744 und 1745, in verschiedener Beise entwickelte und durchzuarbeiten suchte, ohne damals noch bei seinen Brüdern das rechte Berständniß dafür zu sinden, welche großentheils keineswegs auf derselben Höhe der geistigen Betrachtung dogmatischer und firchslicher Dinge standen.

Mitunter hatte ber von der allumfassenden Chriftusliebe im Glauben beseelte Mann im Sinne von Joh. 11, 52. und 10, 16. unter dem rein praftisch soteriologischen und individuell innerlichen Gessichtspunkt die Berborgenen des Herrn, die zerstreuten Kinder Gottes in spe, wohl auch unter allen Religionen und Secten, den Islam und die Beidenwelt nicht ausgeschlossen, gesucht.

Aber wenn er in jener Zeit eingehender fpricht von den verfchiedenen Erscheinungsgeftalten der wahren, auf die Offenbarung gegrundeten Religion als ebensovielen πούποις παιδείας είς δικαιοσύντην κατ' ολκονομίαν καιρών" (val. 2 Tim. 3, 16. Eph. 1, 10, 3, 2, 9, Gal. 4, 1 u. f.), Erziehungsweifen Gottes mit feinen Rindern, fo muß eine folde theoretifche und principielle Behand= lung diefes Begriffs beffen Grenzen auch nothwendig enger ziehen. In der Religion Araels, als der Borbereitung auf das Evangelium, unterscheidet er !) vier Deconomicen: Die hausväterliche, Die monarchische, die aristofratische - nach dem babylonischen Exil - und die bemofratische, die Reit der Secten, der Pharifaer, Sadducaer, Effaer, bis auf Johannes den Täufer und seine Maffenpredigt. folgte die Zeit "von Gottes Untunft auf der Welt und des Beilandes Religion". "Er brachte die Renntnik seines Baters unter die Beute und hat in seinen Reden eine Unftalt auf die Zufunft, die ersten Raden zu Beiterem hinterlaffen. Auf Grund bavon fonnte Johannes hernach bezeugen: "Bleibt nur bei dem Cohne, wer den Cohn hat, der hat auch den Bater." Seitdem gibt es zwei Religions=

<sup>1)</sup> In einem Anifat, welchen er auf ber Synode 1745 vortrug und edaiterte, ber uns aber nur jum Theil erhalten ift in ben Protocollen ber Synode.

weisen auf der Welt, die wahre (zu Gott in Christo) und den Atheissmus (d. h. die Lengnung des vidz Jedz und damit des άληθνος Jedz überhaupt), der die Natur oder die Vernunft zu seinem Gott macht. Auf dem Grunde der wahren Religion begannen die Apostel die Reformation der jüdischen Kirche, sie zu erhalten und zu bessern. Paulus hat diesselbe über den Haufen geworsen und selbst die Judenapostel nicht geschont. Das gab zwei Hauptsecten von Christianern, wozu später noch mehrere kamen. Die Grundlage zu diesen Unterscheidungen ist schon in den Apostelschriften gegeben, in den Ideen, welche den einszelnen Apostelschriften eigenthümlich sind. Nur der Heiland selbst ist Orisginal und der heil. Geist sein Repetent. Die Menschen machen nur Copieen. Die beste solche hat Johannes gemacht."

Ein ähnliches Verhältniß weiterer und engerer Begriffsbestimmung zeigt fich, wenn nun die gegenwärtigen Sonderungen der driftlichen Gesammtfirche in Betracht gezogen werden. Unter dem ethischpraftifchen Gefichtspunft und beim Blick auf das gefchichtlich Gewordene und Gegebene als foldes fann Zingendorf auch die römifchkatholische Kirche als Tropus in Lehre und Leben gelten lassen. Auch mitten in deren Jrrthumern erkennt er noch einen Kern der Wahrheit, welcher Segen ftiftet und fie der Erhaltung unter göttlicher Geduld, alfo auch der Achtung der Diener Chrifti werth macht, bis auf die Zeit der Befferung - oder der Entscheidung. "Ich fann", heißt es in den Naturellen Reflexionen (S. 362.), "jur Dependeng bom Stuhle gu Rom zwar feine apostolische Berpflichtung finden, hingegen habe ich weder zu Genf noch zu Edinburg oder fonft wo meine Cour damit machen tonnen, daß ich den Untidrift in der romifchen Berfaffung gu finden vorgabe. Gibt es einmal feine fichtbare Rirche auf Erden, fo müffen auch die von den anatolischen und occidentalischen großen Shnedriis independent gewordenen fleineren Baufen fich nicht eine bespotische Macht über einander anmaken und von einer huffitischen. Intherischen oder calvinischen catholica sprechen, deren eine die andere unterjochen oder absorbiren könnte." Ein ander Mal (Beilage, S. 54.): "Eine jede von den großen Religionen hat ihr eigenes Rleinod, wogu fie den Schlüffel gleichsam allein hat; 3. B. bei den Rindern Gottes unter ben Ratholifen leuchtet eine gewiffe gang besonders fünderhafte, gebeugte, gärtliche Blödigkeit gegen ben Beiland herbor, nach Art der Abigail und der Maria Magdalena, welche aus den monarchischen Ideen, die man aller Zärtlichkeit gegen den Beiland ohnerachtet beis. behält, entstehet. Der Lutheraner freie und dreifte Urt, Jedermann

die allgemeine Gnade anzupreisen, ichieft sich fehr wohl zur Predigt bes Epangeliums und der Calviniften Bedachtsamfeit, Circumspection und Accuratesse dient zur Correction der aus den vorigen entstandenen fühnen Ausdrücke"1). Aehnlich, aber schon unter mehr objectivem, dogmatischen Gefichtspuntte, schreibt er auf einer der genannten Synoden der römisch statholischen Religion das Berdienft gu. daß fie "die Gottheit Jesu Chrifti wie in einem Schatfaftlein bewahrt habe; Die Lutheraner haben die Ungenugsamkeit unser und die Allgenugsamkeit bes Berdienstes Chrifti, die Reformirten, insonderheit die Arminianer. haben die Gemiffensfreiheit aufgebracht, denn ohne fie hatten die Luthe= raner den Gewiffenszwang wieder eingeführt." Undererseits aber unter dem eigentlich dog matifchen und firchlich praftischen Besichtspunkt ift Zingendorf weit davon entfernt, die römische Rirche als gleichberechtigt neben die evangelischen zu stellen, sondern hier beschränkt er vielmehr die Geltung des Tropenverhaltniffes mit autem Grunde auf den Rreis der letteren, den er sich dann gern als in dem reformatorischen Grundbekenntniß, der Augsburgischen Confession, nach deren wesentlichem Behalte confentirend denkt. Bon diefem Standpuntte aus ftatuirt er denn für die damalige Zeit, junachst innerhalb des deutschen corpus evangelicorum, nur drei vollaultige firchliche Tropen, den lutherischen, den reformirten und den mähris fchen, oder behandelt beim Blick auf die damals zunächst hervortretenden Parteien ben Unterschied des hallischen Pictismus und des Herrnhutianismus nach dem gleichen Princip. "Wenn nur beide Barteien", heißt es a. a. D. S. 53., "von denen die eine vorwiegend auf die Sünde, die andere mehr auf die Gnade gerichtet ift, einander in die Hände grbeiteten, so ware dien bas beste Mittel, zu verhüten, daß der sogenannte Bietismus auf eine Art von Seuchelei, noch der fogenannte Herrnhutianismus auf eine anftößige Freiheit declinire." In

<sup>1)</sup> hier mag auch noch eine verwandte, in ihrer Kürze immerhin misversständliche, aber doch nicht wahrheitlose Stelle aus jenen Synodaläußerungen Plat finden: "Die Religionen (d. b. sonderkirchlichen Lehr- und Bersassungen Plat finden: "Die Religionen, die Wahrheit und die Liebe zu seinem Sobne an die Menschen zu bringen je nach ihrer Fassungskraft und des Landes Temperatur. Zur englischen Luft schieft sich die englische, zur spanischen die katholische; zur französischen will sie schon nicht passen, daher sieht die gallikanische Kirche zwischen dem Katholicionus und Pretestantismus. Zu diesem schieft sich Deutschland ziemlich gut. Der Heiland hat alle Religionen unter seiner Gebuld unt will sie nicht abgeschäft wissen. Benn z. B. die Italiener Freibeit zu benten bestommen, so werden Servets und Socius daraus und nicht Speners."

Bezug auf jene drei evangelisch-kirchlich ausgebildeten Tropen erklärt er (R. Refl. S. 358.): "Ich ftatuire zwar ein in den Grundlagen allgemeines und zuverläffiges systema veritatis, glaube auch, daß wer in irrigen Religionen selig wird, es allemal einer diefer Grundwahrheit correspondirenden fräftigen Gnadeneröffnung zu danken habe, beren Application Gott allein heimgegeben bleibt. Alle Branchen aber eines Lehrsnftems halte ich unfehlbar für unvollkommen und ein und dem anderen Irrthum oder, aufs gelindefte zu sprechen, unganzen Ausdrucke eines vielleicht noch dazu unzuverlässigen Begriffs mehr oder weniger exponirt. Ich recommendire den Brüdern allen driftlichen Fleiß, fich diefes unvermeidlichen Uebels foviel als möglich zu erwehren. Das befte Mittel dazu aber ift, fich an die allernothwendigften und simpelften Ausfagen der flaren Schriftworte zu gewöhnen und dahinein zu concentriren und dabei auf das forgfältigfte zu vermeiden, daß die auch wahrscheinlichften Problemata ju Grundfaten oder gar ju Objecten einiger Disceptation gemacht werden. Auch muffen die mannichfaltigen von dem heil. Geift individualiter accommodirten Erfahrungen ja nicht durch eine determis nirte Aussprache der allgemeinen Smitation exponirt werden, so lange die in der heil. Schrift dabon befindlichen Ausdrücke liturgifch, praktifch, erperimental, efstatisch oder gar allegorisch erscheinen, wohl aber als= bann, wenn fie nach dem Berhältnif des biblifchen Stils dogmatifch gefaßt find."

Sätte nur Zinzendorf felbst diese vorsichtige Regel in jener Zeit forgfältiger beachtet! - Auf die einzelnen drei evangelischen Schwefterkirchen gefehen, fagt er (vgl. Spangenberg's Apologie vom J. 1751, II. S. 439.): "Das Specialfleinod der Lutheraner ist die Glaubens= einfalt, ber Reformirten die schriftmäßige Präcifion in der Lehre, der Bruder die Bucht und Gemeinsamkeit. Aber gur Geite ftehen jedes= mal auch Abirrungen, bald zu fanatischen Sbullitionen, bald zum Uebergewicht des menschlichen Kriticismus, bald zur fectirerischen Kirch= lichteit. Unfere tropi muffen lehren vor dergleichen auf der hut zu fein." "Die beiden jungeren ebangelischen Religionen" (N. R. S. 339.) "follen einander durch die Darlegung der beften Seite ihrer Berichiedentlichkeit in Schranken halten, die Pracifion ber einen die andere bon bem Enthusiasmus, wie hingegen die Parrhesie der anderen die erfte vom Phrrhonismus zurudhalten. Aber eben beswegen muß man zur Confundirung des einen tropus maideias in den anderen nicht beitragen." Wohl aber wollte er, daß diefe in der Grundwahrheit

jum Beile einigen Schwefterfirchen fich zu einander auch praktisch in ein foldes ichwesterliches Berhältniß zu gegenseitiger Sandreichung fetten, und sah einen ersten Bersuch dazu unter Anderem in jenem consensus Sendomiriensis der lutherischen, reformirten und brüderischen Gemeinen in Polen 1570, wie er denn einmal mit Bezug auf diefen Vorgang auf die Frage, ob er der "Erfinder" der Tropen sei, naiv antwortet: "Das kann ich nicht sein, da ich im sechszehnten Jahrhundert noch nicht gelebt habe." Und wie damals die böhmischen Brüder die hauptfächlichen Gründer und Träger jenes Conföderationswerfes waren. fo ift Zingendorf allerdings auch ber Meinung, daß die unter seiner Sand erneuerte Brüderfirche die befondere Bestimmung habe, die zwei jungeren ebangelischen Troben in sich zu einer — weniastens geistis gen - Bereinigung ju bringen in ber "Religion bes Beilandes",. wobei, um allen üblen Folgen vorzubeugen, immer meniger an Lehr= übereinstimmung vorauszuseten und zu fordern fei, als wirklich vorhanden, während sonft in dergleichen Verhältniffen gewöhnlich mehr vorausgesett werbe, als da ift.

Was die Brüdergemeine betrifft, so wollte er bei alledem doch auch in ihr felbst die Dreiheit der Troben anerkannt und durchaeführt wiffen und bemühte fich barum viel, z. B. indem er angefehene auswärtige Theologen und Rirchenmanner beider Confessionen bewog, bas Umt eines praeses tropi lutherani oder reformati anzunehmen, um die Cache ihres Tropus bei den demfelben zugethanen Gemeinen fowie auf Synoden ber Bruderfirche zu vertreten. In diejer Stellung finden wir für den reformirten Tropus den Oberhofprediger Rochins in Berlin, für den lutherifden den Oberhofprediger Bermann in Dresden. Aber alle diese Auftalten nach Aufen bin wie nach Innen waren von feinem rechten Erfolg und Belang. Der Charafter ber Brüdergemeine wurde immer mehr ein im Wesentlichen einfach unioniftischer, nur in der innerlichen Beife, daß die lebendige Blaubens- und Herzenseinheit über den Grundwahrheiten zur Seligfeit die Gesammtheit unter sich im Beren verband und die besonderen lehranfichten über die confessionellen Streitpunfte ben Ginzelnen überlaffen wurden. Dabei ift nicht zu verkennen, daß weniaftens in Deutschland die überwiegende Farbung des Bangen in Lehre und leben eine lutherifche war und ift. Auch hierin war theils die Richtung Zinzendorf's felbft für fein Wert maggebend, theils ift und bleibt der Grundzug Des lutherischen Befenntniffes einmal der dem beutschen Gemuth ent= fprechende. Bon den Gemeinen in England und fpater auch von

benen in Amerika gilt das eben Wefagte aus diefem Grunde nicht fo, benn hier ift der reformirte Rirchengeift ebenso fehr ein mit dem Bolts= charafter eng verschwisterter. Der "mährische Tropus" verlor sich, sofern von einem folden je mit voller Bestimmtheit hatte geredet werden können, gang von felbst mit dem allmählichen Aussterben jener erften Generation mährischer Emigranten. Mit der Sache verlor fich denn nach und nach auch Begriff und Name der Tropen überhaupt und erft in der Gegenwart hat sich die Brüdergemeine dieß Erbe ihres Stifters wieder ausgesprochen und angeeignet 1), aber theoretisch vor der Sand freilich nur noch in der etwas unbeholfenen Form einfacher Ramhaftmachung jener älteren drei Tropen, welche wirklich nicht mehr vorhanden find. Es fann gegenwärtig mit Grund und Recht durchaus nur noch die Rede sein von einem innerhalb der die gefammte Brüderunität umfassenden Consensuseinheit bestehenden beutsch = lutherischen und englisch = reformirten Tropus. Diese beiden haben wirklich in Lehre und leben eine Bedeutung und praktifch. namentlich in Bezug auf die Berfaffung, ift diefem Berhältniß auch bereits in ausgedehnter Beise Rechnung getragen worden.

Dagegen hat die Brüdergemeine den Tropenbegriff länger in Gebrauch behalten im Berhältniß zu den beiden evangelischen Schwefterfirchen bei ihrer "Diafpora"-Birtfamkeit im Bereich diefer beiden. In diefer Beziehung fprach man in der Zeit Spangenberg's, bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts, noch von einem lutherischen und reformirten Tropus und bezeichnete damit die in beiden Rirchen mit der Brüdergemeine verbundenen, aber auf ihrem confessionellen Lehrgrunde verharrenden Rreife von Gläubigen und suchenden Seelen. Erft als in den evangelischen Kirchen selbst das Bewuftfein und die Beachtung ihrer confessionellen Eigenthümlichkeiten immer mehr aufgehört hatte. verschwand auch biefer Sprachgebrauch in der Brüdergemeine. Die Sache felbst hörte damit in biesem Gebiet freilich nicht auf, benn auch feit das confessionelle Bewußtsein wieder erwacht und geschärft worden war, hat die Brüdergemeine nicht aufgehört, diese Thätigkeit inmitten ber evangelischen Kirche beiber 3weige zu treiben, und treibt fie noch heute in demfelben Beift wie vor Alters, deffen leitendes Princip fein anderes ift, als die Idee der Tropenverschiedenheit innerhalb des fundamentalen Lehrconfensus. Aber jedenfalls hat die Brudergemeine diefes Princip ihres Stifters, obwohl fie es praktisch bewahrte, wo

<sup>1)</sup> Bgl. Synobalverlaß 1848, S. 199. und 1857, S. 140. Jahrb. f. D. Th. VIII. 42

636 Pitt

es im Leben einen Anhalt fand, doch nicht theoretisch weiter ausgebildet und schärfer bestimmt. Und auch Zinzendorf selbst hat das nicht gesnugsam gethan. Was wir bei ihm nach den obigen Anführungen sinden, ist die klar erfaste und in den Hauptzügen ihrer offenbarungssgeschichtlichen Geltung sixirte Idee, treffende Blicke in die kirchensgeschichtliche, dogmatische und praktische Ausprägung dieser Tropen besonders im Gebiet des edangelischen Bekenntnisses, eine geniale Ersassung der Aufgaben der verschiedenen edangelischen Sonderkirchen in ihrem organischen und öconomischen Berhältniß zu einander und aller zusammen für das Reich Gottes, nicht aber eine eingehendere theolossische und wissenschaftliche Ausgestaltung der Tropen id es zum durchsgreisenden und sest basirten Princip. Das war seine Sache nicht.

Diese Aufaabe war geeigneteren Rräften eines größeren Rreifes. der wieder jum Glauben erwachten und an der Schrift erftarften neueren Theologie der deutschen evangelischen Kirche, aufbehalten. Aber ber Anfang zur löfung berfelben wurde doch auch bier zunächst mehr in ethisch-praktischer Beise gemacht, wie dieß in folchen Dingen auch fein muß. Und es würde nicht schwer sein, nachzuweisen, wie dabei die stille Arbeit der Brüdergemeine unter Sohen und Riederen vielfältig verborgene Unregung zu biefen Beftrebungen gegeben bat, wenn Dieß hier näher zur Sache gehörte. Soviel ift jedenfalls gewiß, daß in den firchlichen Bewegungen, welche besonders in der preufischen ebangelischen Landesfirche seit ben Freiheitstriegen vorgegangen find, in der Geschichte der Union und ihrer Theologie, jene gingendorfischen Ideen in vieler Sinficht zu einer weitgreifenden Unwendung gefommen und auf diesem Wege Bahrheiten zu einem Gemeingut der evangelifden Theologie geworden find, welche vor hundert Jahren noch Bielen etwas gang Fremdes und wenig Berftandliches waren. Selbft Diejenigen, welche ein Unionswert wie dasjenige Konig Friedrich Wilhelm's III. - das ja Zinzendorf nach dem Obigen auch feinesweas in allen Stücken gebilligt haben wurde - für vielfach unvollfommen und verfümmert halten oder welche die vornehmlich auf Schleiermacher's Grunde erwachsene im engeren Sinne fogenannte "neuere gläubige" Theologie weder in der Geftalt von Reander's lebendig inniger Bectoraltheologie noch in der biblifch, dogmatisch und firchengeschichtlich burchgebildeten Confensustheologie eines Ditifch für das gang ausreichende Fundament allseitiger Fortentwickelung der theologischen Wiffenschaft halten. — felbst diese Alle tonnen doch, auch wenn fie für ihre Berfon beftimmter von der einen confessionellen

Pofition ihren Ausgang nehmen zu muffen glauben, die Ginen bon lutherischer, die Anderen von reformirter, nicht umbin, anzuerkennen, daß nur durch gemeinsame Bertiefung in die biblische Grundlage, deren Einheit und Mannichfaltigfeit, wie in Die Erbichate der firchlichen Bergangenheit aller Theile die vorliegende Aufgabe der Lösung näher gebracht werden fann. Die wissenschaftliche Textfritif und Textauslegung in Bezug auf die Schrift, die biblifche Theologie als eine ehebem ungefannte Disciplin, die gründlichere firchengeschichtliche und dogmengeschichtliche Forschung, lauter Güter, welche, den ungeweihten Sänden des Rationalismus entwunden, längft auf dem Gebiete evangelischer Glaubenetheologie eingebürgert find, nöthigen gegenwärtig auch den foust dogmatisch und confessionell mehr zu einem straffen Positivismus geneigten Theologen, die Wahrheit und das Recht der Mannichfaltigfeit in der Ginheit des Chriftenthums in irgend einem Mage anzuerkennen und fich damit auseinanderzuseten. Damit ftehen fie aber bewuft oder unbewuft bereits auf Ginem Boden mit dem Tropenprincip und wirken dazu mit, daß demfelben ein immer tieferes Berftandniß und eine immfer mehr gesicherte Berrichaft in der ebangelischen Theologie zu Theil werden. Wer so mit offenem Auge die Belvegung der letteren in der Gegenwart betrachtet, fann nicht zweifeln, daß es diefes ebenfo befreiende als befestigende Princip ift, dem die Zukunft gehört. Und dieß ift um fo mehr der Fall, weil auch gegenwärtig in der rechten und gefunden Beife der theologischen Arbeit Die hülfreiche Mitwirfung des firchlichen Lebens in berfelben Richtung zur Seite fteht. Richt nur innerhalb Deutschlands fehlt es besonders feit den Stürmen des Jahres 1848 nicht an gesegneten Impulfen und Belegenheiten zur praftischen Bethätigung der Liebeseinheit im Glauben bei sonst mannidsfach abweichenden Lehransichten und Meinungen im Einzelnen, fondern von England aus ift durch ben Evangelifchen Bund auch der Bersuch gemacht worden, in verwandten Beifte ein weit= umfaffendes öcumenisches Einigungsband um diejenigen zu schließen, welche, übrigens fehr verschieden gefinnt und geftellt, doch alle jum Grunde der biblifch ebangelischen Beilelehre fich befennen. Diefer Evangelische Bund, soviel Unvolltommenheiten und hemmniffe er auch in fich felbst noch zu überwinden hat, ift doch ein schönes, in großem Mafftabe erfülltes Gegenbild jenes alten consensus Sendomiriensis und ein großes Zeichen der Zeit, ein Schritt mehr gur Berbeiführung bes Zieles der evangelischen Rirche, welches auch Zingendorf bei feiner Beschäftigung mit der Tropenidee vorschwebte: zur Berwirklichung

eines folden evangelisch statholischen Glaubensbundes der Liebe in Chrifto durch die gange Welt, welcher der gegenüberstehenden immer gunehmenden Concentration des antichriftlichen Beltgeiftes die Stange zu halten und in der entscheidenden Stunde den Sieg dabongutragen im Stande fei. Gin folder Bund fann aber nach evangelisch spneumatischen Principien durchaus nur auf der im Tropenprincip gegebenen Anerkennung der Mannichfaltigkeit in der Ginheit des Chriftenthums beruhen. Mit gutem Grunde daher und gewiß nicht ohne Segen hat gerade auf der letten allgemeinen Berfammlung des Evangelischen Bundes in Genf die deutsche gläubige Theologie ihr Zeugniß in diesem Sinne gethan, fur "das Recht bes Individualismus auf theologischem und firchlichem Gebiet". Was das englische praftische Charisma für äußere Lebensgestaltung auf diesem feinem Grunde beaonnen hat, foll das deutsche theoretische Charisma für das Berftändnift und den Ausbau des Lebens von feiner inneren Seite weiter führen und befestigen helfen. Dazu möchten auch diefe Blätter einen geringen Beitrag liefern, indem fie auf das theoretische Brincip binweisen, welches allen diesen in unserer Zeit angeregten Bestrebungen nach Bereinigung der ebangelischen Lebensfräfte allein die flare und fefte Bafis geben fann.

Dabei tonnen wir uns freilich nicht verhehlen, daß diefes Erftreben einer immer innigeren und umfaffenderen Ratholicität nicht des Buchstabens nach römischer Beife, sondern nach evangelisch-geiftlichem Princip auf Grund und mit Ginschluß lebendiger Individualis fation auch inmitten der evangelischen Rirche felbst noch ein ftartes Hemmnif, ja unter den Anhängern diefer Richtung felbst noch manche Binderung findet. Schroff ihr gegenüber fteht der einfeitige Confejfionalismus, besonders auf lutherischer Seite, welcher in einem folden Streben nicht nur den verderblichsten Latitudinarismus und Suncretismus sieht, fondern fogar das Resultat ethischer Unlauterfeit und die entsetliche Quelle immer neuer Unredlichkeiten in Wort und That. wie dieß gerade in Bezug auf Zingendorf und seine Tropenidee neuerlich ift behauptet worden. Un fich freilich ift dieser Standpunkt bem gegenwärtigen Stande der evangelischen Theologie und des evangelischfirchlichen Lebens gegenüber, wie bereits angedeutet, ein reiner Anadronismus und es wurde bei naherer Bezugnahme auf die neueften Borgange sowohl theologischer als firchlicher Urt innerhalb dieser Breife leicht fein, ju zeigen, wie die auf diesem Wege gesuchte auch nur partielle Ginheit des lutherifch-confessionellen Lagere vielfach und

mit innerer Nothwendigkeit in das gerade Gegentheil umschlägt 1). Infofern könnte man sich furz babei beruhigen, daß eine folche Tendenz nun einmal für den wirklichen Bang der firchengeschichtlichen Entwickelung nach Gottes Plan von keiner Bedeutung fei. Aber es ware dieß doch zu vorschnell und tiefer betrachtet auch weber der driftlichen Liebe und Weisheit noch speciell deren principiellem Ausdruck, dem Tropenprincip, gemäß. Denn erftlich finden wir gegenwärtig in Folge ber Eigenthümlichfeit unferer firchlichen Bergangenheit und Gegenwart noch so Biele auf jener Seite, welchen wir in ihrer driftlichen Treue die höchste Achtung und Liebe schuldig find, die wir daher, statt fie wegzuwerfen, vielmehr in Liebe zu gewinnen fuchen muffen. 3meitens zeigen die Bertreter eines freieren und geiftigeren Strebens noch fo viel Uneinigkeit und Unsicherheit, haben also das rechte göttliche Princip ihres Standpunktes noch feineswegs alle mit der Rlarheit und Geftigfeit erfaßt, deren es bedarf, um nicht ängftlichen und befangeneren Bemuthern genugsamen Grund zu Zweifel und Miftrauen zu geben. Der weite Mantel ber "Union" ift noch lange nicht bestimmt genug auf das gefunde Tropenprincip im echten biblischen Sinne guruckgeführt und darum fehlt es denn auch bei vielen ihrer Anhänger noch zu fehr an der Anerkennung des relativen Rechtes auch der Confession. Drittens scheint eben jett wieder aufs Reue jener schon seit den vierziger Jahren wohlbefannte petulante Anspruch der großen entchriftlichten und untirchlichen Maffen sich laut zu erheben, welcher eine folche Gestaltung der Rirche in Lehre und Leben fordert, die jedem Belieben der rein natürlichen, unwiedergeborenen Individualität einen unbeschränkten Raum gibt. Dieser außere Teind bringt dann begreiflicherweise sehr leicht und fast mit Rothwendigkeit durch feine grund= fturzenden Angriffe wenigstens für den Augenblick auch das wahre Princip der geordneten Freiheit des Beiftes im Gesetze Chrifti noch mehr in Mifcredit als jene mangelhafte Bertretung deffelben von Seiten feiner gläubigen Unhänger.

<sup>1)</sup> Statt uns damit aufzuhalten, wossen wir nur daran erinnern, daß felbst Philippi in seiner "firchtichen Glaubenslehre" verschiedene "Lehrtropen" staturt, — aber freisich nur innerhalb des Kreises, den er gern als die einheitliche Sphäre des Intherisch-sirchtichen Lehrbegriffs conserviren möchte, nämlich da, wo zwischen den Bekenntnißschriften und den Aussilbrungen späterer orthodoger Dogmatiker eine gewisse Verschiedenheit hervortritt. Bgl. in der Lehre von der Gnadenwahl Th. IV, I. S. 13 ff. Sollte das Recht zu solcher Auschauung nur auf diesen bestimmten engen Kreis sich erstrecken?

Indef auf der anderen Seite durfen wir auch nicht vergessen. daß gerade von jener fich in ihrer besonderen Rirchlichkeit icharf abfcliegenden Seite her in letter Zeit aus dem beredten Munde des feligen Stahl in feiner letten Schrift ein Zeugnif erklungen ift, welches mit echt evangelischer Milde, die aus dem Bergen Chrifti stammt, doch sehr viel Anerkennung eines Hyperlutheraners für Andersgefinnte - für die reformirte Rirche fowohl als für den Bietismus und die Brudergemeine - enthält, fo daß die Hoffnung auf ein wenigftens relatives gegenseitiges Berftandniß zwischen Bielen von beiden Seiten dadurch wesentlich gestärft erscheint. Es weht in Diesem Buche, trot alles seines wirklichen Sperlutheranismus am entscheidenden dogmatischen Punkt 1), in der That etwas vom Geifte des Tropenprincips. Je größere Bedeutung diefem Werke ichon vor feinem Erscheinen von jener Seite beigelegt worden ift, desto mehr follten wir zu der Erwartung berechtigt fein, daß das Zeugniß deffelben nicht nur in der einen, confessionellen, sondern auch in der anderen, öcumenischen, Richtung Eingang und Beachtung bei ben Gesinnungsgenoffen finden werde. Ein anderer, vielleicht noch ftarferer Grund gur Soffnung aber ift biefer, bag bie borber genannten Angriffe bon Seiten ber untirchlichen Maffe gegen bas gemeinsame Seiligthum bes Evangeliums nach und nach, gerade je umfassender und handgreiflicher sie auftreten, unter Gottes Band auch wiederum dahin wirfen werden, Die getrennten Brüder zu vereinigen. Solche Mittel der göttlichen Erzichung find vor anderen dazu geeignet, die unbefestigten Freiheits= beftrebungen Solcher, welche es im Grunde treu mit dem Berrn und der Kirche meinen, zu ernüchtern und auf den ficheren Grund der gott= lichen Ordnung zurückzuführen, aber ebenfo auch die willfürliche Ueberspannung und Abschließung einer migverstandenen Entschiedenheit gu mildern und die verirrte Kraft in die rechte Bahn zu leiten. Noth wird so vielleicht bagu helfen, daß Bingendorf's Befeintniß und Zeugnif auch heute immer wahrer werde:

> Bir haben all' Ein'n Erbverein Und bienen Ginem Herren,

und: Dir als bie von Einem Stamme Steben auch fur Ginen Mann!

Aber damit dieß auch immer mehr in der rechten Beise, mit flarem

<sup>1)</sup> In ber Lebre vom Abendmahl, wo Stabl ja ausgesprochenermaßen über bie symbolische Kirchenlehre hinausgeht, weil biese bas eigentliche Geheimniß bes lutherischen Dogma noch nicht scharf und consequent genug jum Ausbrud bringe.

Bewußtsein und voller Freiheit geschehe, wird es denen, welche wissen, was Gott ihnen in diesem Lebensprincip der Tropenmannichfaltigkeit und Einigkeit in Christo gegeben hat, zur Pflicht, ihrerseits das laute Zeugniß abzulegen, daß eben in diesem Princip die tiesste Gottesweisheit nach Schrift, Geschichte und Geist liegt, das einzige Mittel, der Kirche Christi zum Ziele zu helsen, das Lösungswort ihrer inneren Wirren und das Losungswort ihres Sieges im Kampse gegen die antischristische Welt. Ehe wir in diesem Sinne ein weiteres Wort über die Vedeutung des Tropenprincips sprechen, muß, um den gehörigen sicheren Boden zu gewinnen, einmal die Vegründung desselben exegetisch und dogmatisch gegeben und sodann die nähere Vestimmung und Begrenzung des Begriffes sestgestellt werden.

## II. Begründung des Tropenprincips.

Unfere Begründung muß vor Allem eine biblifche fein, an welche fich bann bie weiteren dogmatifchen Erörterungen angufnüpfen haben. Der Begriff der roonor nurdelug, verschiedener Erziehungsweisen Gottes mit den Menschen, stellt sich gleich von vorneherein in ben Mittelpuntt des biblifchen Begriffs der Dffenbarung. Denn diefe ift nach der Schrift ihrem Befen nach nichts Anderes als die göttliche Erziehung des Menschengeschlechts in ber Zeit für die Emigkeit. Darin ift junachst durch die beiden Begriffe Gottes und des Menschen die Grundbestimmung für diefe gottliche Thätigkeit gegeben, daß fie eine gottmenschliche im weiteren Sinne des Wortes ift, welche die Absolutheit des göttlichen Wesens und Wirkens in Relation fett zu der Bedingtheit und Begrengtheit des menschlichen Wefens und Zuftandes nach feinen Bedürfniffen und Fähigfeiten. Bas in Gottes ewiger Belt Gines und vollendet ift, das wird hier in der Zeit, wird auseinander- und dargelegt, um vom menschlichen Beifte feinem Bermögen nach gefaßt und angeeignet gu werden, bis endlich die entfaltete gange Mille bes göttlichen Vebens und Bahrheitsinhalts im vollendeten Menschengeschlecht wieder einheitlich zusammengefaßt (Eph. 3, 19.) und zurückgeführt werden kann in die durchdringende und umfassende Lebensgemeinschaft Gottes mit feinen Rindern, - ins ewige Leben, nach biblischem, besonders johanneischem Ausdruck. Somit ift durch die beiden Begriffe der Zeit und der Erziehung für diese göttliche Offenbarungsthätigkeit naber bieß ausgesagt, daß fie wesentlich eine geschichtliche, eine von Beit

gu Zeit in verschiedenen Stadien fortschreitende, vom grundlegenden Anfang jur Erfüllung am Ziele hinführende ift. Dieg wurde fie gewefen fein auch ohne den Eintritt der Gunde, wie uns der in der Schrift vorliegende Anfang Diefer Erziehung an den erften Menfchen im Paradiese flar zeigt. Dieselben hatten am Anfang die entscheidende Erkenntniß der Wahrheit in ethischer Sinsicht, die Erkenntniß von But und Bos, noch nicht und konnten fie noch nicht haben, aber fie mußten und follten fie befommen und Gott hatte bereits die Borbereitungen getroffen, ihnen dieselbe auf heilfamen Bege mitzutheilen, als die fatanische Verführung der noch Unwissenden Alles anderte. Dieß ift bon den älteren protestantischen Theologen zu wenig anerkannt worden, wenn fie den erften Menfchen bereits eine volltommene Beiligkeit gufchrieben, die fie damals weder der Schrift nach hatten, noch der Natur ber Sache nach haben konnten. So ehrenwerth bas treibende Motiv bei diefer Anschauung war, indem man gegenüber römischen Berflachungen des Begriffs der Gunde diefen in feiner gangen Tiefe und Araft geltend machen wollte, so wenig war es doch richtig. Man verlegte fich dadurch von vornherein den Weg zu einer wirklich ge= treuen, schriftmäßigen und dem leben in aller hinsicht gerechten Faffung jenes erften Gundenfalles und feiner bofen Folgen nicht nur. fondern auch der gangen folgenden Beilegeschichte oder Gotteserziehung mit dem gefallenen Befchlecht. Und, was une hier zunächft intereffirt, man verlor den Blick für die Bahrheit, daß, wie dort an dem reinen Uranfange der Menschengeschichte, so auch nun in der Zeit irdischer Erfülltheit der Offenbarung, unter bem Evangelium, daffelbe Befet der geschichtlichen Bedingtheit und Bestimmtheit nothwendig feine volle Beltung behalten muffe, wenn wirklich auf gottmenschliche, Gott und bem Menschen in ihrem beiderseitigen Befen angemeffene Beife die geschaffene Welt ihrem ewigen Bollenbungeziele solle zugeführt werben. Infofern icheiden sich eigentlich ichon an diesem erften Anfangspunkt der biblifden Offenbarungegeschichte zwei Wege, der einer einseitig göttlichen, zu abstracten und daber mehr oder weniger unlebendigen und der einer in voller Lebendigfeit gottmenschlichen Betrachtung, welche Die fedesmalige geschichtliche Relativität der einzelnen Offenbarungs= ftufe und Form, aber damit auch die allseitige Fulle und den gangen göttlichen Reichthum der Offenbarung in ihrer Bangheit zum flaren Ausdruck zu bringen fucht.

Innerhalb des Begriffes der Offenbarung im engeren und ges wöhnlichen Sinue als soteriologischer nach eingetretener Sünde ift

jedoch wenigstens die eine große Zweiheit und Aufeinanderfolge von Offenbarungsstufen, die des alten und neuen Bundes, so deutlich und durchgreisend in der Schrift dargestellt und geltend gemacht, daß sich die Theologie der ernsten Anerkennung derselben nicht hat entziehen können, und namentlich die lutherische hat dieß, dem Zeugnisse ihres Stifters getren, mit aller Energie gethan, während die reformirte Kirche in der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium nicht mit der gleichen Schärfe und Klarheit zu Werke gegangen ist.

Man hat auf jener Seite das große Wort des Johannes: "Das Gefet ift durch Mofe gegeben, die Gnade und Wahrheit ift durch Jefum Chriftum geworden", namentlich in Bezug auf den erften darin angedeuteten Gegensat von Gefet und Gnade tief verftanden. aber auch hin und wieder bekanntlich diefen Wegensatz fo angespannt, daß gerade das johanneische Zeugniß vom heiligen Gehorsam in der Liebe nicht mehr verstanden wurde. Auch den zweiten in jenem Wort gegebenen Wegensat von Befet und Bahrheit hatte man bamit in feinem innerften Befen gefaßt, daß nämlich bas erftere, wenn bas Evangelium erft die Bahrheit, die gange Bahrheit fei, somit nicht die Wahrheit, nicht Wahrheit im vollen Sinne, fondern relativ Unwahrheit sein muffe. Man verftand in diefer gottgeordneten Aufeinanderfolge den Ausdruck des großen padagogischen und didaktischen Grundgesetes, wonach im Unterschied von der juriftischen Forderung, "nur die Bahrheit und die gange Bahrheit" zu bekennen, ber rechte Lehrer dem Schüler vielmehr zwar auch nur Bahrheit, aber gerade nie die gange Wahrheit auf einmal geben muß (Joh. 16, 13.), wenn er ihn wirklich auf die rechte Weise zu deren einstiger Erfaffung ausbilden und erziehen will. Man machte auch die Unwendung da= von auf praftischem Gebiete, wie zuerft Buther in feinen Ratechismen, wenn er erft den Defalog zu Grunde legt und dann den Glauben folgen läßt. Aber man ließ beide Offenbarungsftufen meift noch zu unorganisch neben einander fteben und fette fie mitunter, wie das gerade auch von Zingendorf hernach noch mehr und in entschieden unrichtiger Weise geschah, einander so entgegen, daß leicht jener vorher gerügte Fehler einer gesetzlosen Gnadenlehre fich geltend machte. Man fah oft im Befetz nur ben Schein - wie Luther gegen Erasmus, wenn er es mit dem Bort des Baters an fein fleines Rind vergleicht, bas noch nicht gehen fann, bem er aber, bamit es bieg nun lernen foll, zuruft: "Romm her"! - Das Geset wurde zu fehr nur als "Spiegel gart" aufgefaßt, um anzuzeigen, die fündige Art fei in unferem

Fleisch verborgen. Der erste und der dritte usus legis nach der Conscordienformel kamen nicht genug zum organischen Verständniß und zur wirksamen Geltendmachung.

Man faßte das Gefet, ale das Specififche des alten Bundes, zu fehr mit einer gewiffen praftifchen Ginseitigkeit und zu wenig in feiner wahren geschichtlichen Geftalt und Stellung, in feinem pragnis ichen Berhältniß zum Gangen ber altteftamentlichen Offenbarung. Bon einem Abraham und David wurde nach Rom. 4., ja von einem Benoch und Roah in der Beise von Bebr. 11. zwar wesentlich richtig, aber doch nicht vollständig und genau, gang fo gehandelt, als wären fie Gläubige bes neuen Bundes. Go verlor man zu fehr den ichonen und tiefen organisch=genetischen, echt geschichtlichen und psichologischen Fortschritt aus bem Auge, welchen die Bunderweisheit der göttlichen Menschenerziehung ichon innerhalb des alten Bundes allein entfaltet hat. Zuerft in einem Noah, noch mehr in Abraham und den Batriarchen die positive Grundlegung durch die Gnaden offenbarung für den Glauben, die doch wiederum ichon fo bestimmt durch den Glaubensgehorfam der Empfänger bedingt und durchweg getragen ift. Dann durch Mofe die negative Fortführung der Offenbarung durch das Gefet, durch deffen icharf bedingte Verheifungen die verhältnigmäßig unbedingten Zusagen ber Patriarchenzeit wie in unerreichbare Ferne gerückt murden, während doch zu gleicher Beit bem Gefete felbft in feinen Opferinftitutionen und der gangen fuhrung des Bolfes unter bem Gefete reiche Elemente der entgegenfommenden, der freien Gnade eingewebt find. Die Folge davon ift, daß bei allem organischen Unterschiede beiber Deconomieen, wonach, was in der erften wahr und gewiß gewesen, in der zweiten relativ unwahr und ungewiß ichien, boch auch die organische Grundeinheit beider insoweit genugsam gewahrt ift, daß die Wahrheit als die Gine, weil beidemal gottliche, für das geöffnete Auge immer auf troftreiche Weise so durchleuchtet, wie Baulus dieß eben andeutet, wenn er Abraham, den Gläubigen por dem Gefet, und David, den Gläubigen unter dem Gefet, fo unmittelbar in Parallele ftellt (Rom. 4.). Schlieflich tritt dann die einheitliche Zusammenfassung beider in den früheren Berioden auseinandergelegter Momente in der prophetischen Zeit noch tiefer und lebendiger hervor, welche das Ende jo recht zum Anfang zurückführt, die Berheifungen erweitert und erhöht, verflart - fast bis gur einheitlichen Zusammenschließung der Erfüllung - und das Gefet (feiner ethischen Seite nach) auf folde wesentliche Grundbegriffe reducirt

(Habakuk 2, 4. Micha 6, 8. u. a.), daß darin nur jener alte Pastriarchengehorsam des Glaubens, die unerläßliche ethische Bedingung aller göttlichen Gnadenmittheilung, entwickelter wieder zu Tage tritt.

Und in diefem ebenfo göttlich tiefen und wahren ale menschlich faklichen und angemeffenen Racheinander in der Entwickelung Diefer gesammten Vorbereitungsoffenbarung ift doch auch zu gleicher Zeit icon ein fehr lebendig individuell bestimmtes Rebeneinander, eine organische Mannichfaltigfeit der Arten und des Grades, welche, von der älteren Theologie in ihrem abstracten Berbalismus und Dogmatismus ebenfalls zu fehr überfeben, von den Reformatoren felbit, wie Luther und Melanchthon, doch bereits erkannt, von ber neueren biblifchen Theologie aber in das hellste Licht gefett worden ift. Dieß gilt einmal in ethifder Sinficht. Wie fo gang anders, wie patriarchalisch oder prophetisch verheifungemäßig steht Mose, der Freund Gottes, ba mitten unter ben Wettern des Sinai, die das Bolf um feiner Sunde willen fur die Zeit bon Gott gewiffermagen fcheiden muffen, damit es erft recht nahe fonne gebracht werden! Wie andere fteht David als Saul, Elias als Ahab, Elifa als Wehafi u. f. w.! Welche verschiedene Bedeutung des altteftamentlichen Grundbegriffes Gottes, feiner Beiligfeit, öffnete fich den Ginen, die ihn ale ben "Beiligen in Sfrael " im Glauben erfannten, der unter feinem gehorfamen Bolfe fegnend und ichütend wohnt, und den Anderen, welche den heiligen Gott nur als den schrecklichen und eifrigen feben konnten, der ein freffend Feuer ift wider die Ungehorfamen! Sodann aber auch abgesehen vom ethischen Centrum, welche Fulle von individuellen, pinchologisch und geschichtlich begrundeten Unterschieden finden wir bei den Mannern dersetben Beriode, wie das befonders die reiche Sinterlaffenschaft der prophetischen an einem Jesaias und Jeremias, Ezechiel und Daniel fo anschaulich zeigt!

Sollte nun nach einer in so reicher Fülle genetischer und organischer Mannichfaltigkeit entwickelten Boroffenbarung die endliche Erfüllung in Christo, der neue Bund, der an die Stelle des alten
trat, mit Einem Male nur eine schlichte, vollständig in sich abgeschlossene Einheit gebracht haben? — Bon der einen Seite freilich, sosern er eben die Erfüllung, das Bollkommene, sein sollte, mußte er es und hat es gethan, zunächst in der Person des Stifters, des im Fleische erschienenen Wortes und Vildes, des Sohnes Gottes, des Gottmenschen,
sowie hernach in der Person des Einen Geistes, in dem und durch den der verklärte Heiland fortwirft, dis daß er sichtbar wieder er-

scheinen wird. Aber selbst in seiner geschichtlichen Verson, weil sie eben die gottmenschliche war, aus so ungeheuerem Unterschiede in lebendig organische Ginheit versönlich zusammengefaßt, finden wir sowohl nebeneinander ein göttliches Wiffen und Durchschauen und ein menichliches Nichtwiffen und Sich-Bescheiden dabei, als auch und noch mehr nacheinander die Saubtstufen seiner gottmenschlichen Lebensentwickelung, den Stand der Riedrigkeit und den der Bertlarung, und in beiden wieder die untergeordneten Unterschiede, dort der Rindheit und der Mannheit nach irdischem Gesetz, hier der menschlichen Berklärung in den vierzig Tagen und der göttlichen Vollendungsherrliche keit durch die Himmelfahrt und das Sigen zur Rechten des Baters, -Unterschiede, welche freilich die ältere firchliche und namentlich lutheris iche Theologie eben auch nicht zu Recht und Anerkennung kommen lieft, die aber in der Schrift unameibeutig porliegen und gegenwärtig immer mehr ein Gemeinaut der gläubigen Theologie geworden find, nachdem noch im vorigen Jahrhundert ein Zinzendorf mit seiner lebendiaen - wenn auch im Einzelnen oft paradoxen und ungeschieften -Betonung der Menschlichkeit des Beilandes mahrend der Zeit feiner Miedriafeit und mit feiner tiefen Faffung der letteren überhaupt beftigen Widerspruch erfahren mußte.

Wenn so schon der Herr felbst, in dem doch das Vollkomsmene in seiner superlativischen Einheitlichkeit endlich erscheinen sollte und nach langer reicher geschichtlicher Vorbereitung richtig verstanden auch wirklich erschienen ist, gleichwohl, weil er eben als Gottmensch in die Zeit kam, in eine menschlichsgeschichtliche Mannichfaltigkeit des Bewußtseins und Seins, in ein Berden eingehen mußte, — wer kann zweiseln, ja, wer müßte nicht a priori dessen gewiß sein, daß in der Folgezeit der christlichen Lebensentwickelung dasselbe Gesetz in noch viel höherem Maße gelten müsse, die wesentwickelung dasselbe Grietz in noch viel höherem Maße gelten müsse, die wesentliche Grundeinheit des Wöttslichen und Ewigen sich nur in einer Mannichfaltigkeit des Menschslichen und Zeitlichen entfalten könne und werde?

Daß dem so ift, zeigt die Schrift des Neuen Testamentes in ihren beiden Haupttheilen, den Evangelien und den Briefen, deutlich, zunächst schon für diese in ihrer Art einzige apostolische Beriode, wo
die Verschiedenheit subjectiv menschlicher Arten und Weisen so ganz besonders innig und einig zusammengefaßt und getragen war von der gleichen Gegenwart und Wirksamseit des einen objectiven Gottesgeistes, welcher zunächst in diesem engeren, für alle Folge urbildlichen Lebenstreise Christi Wert zu vollenden hatte. Welche Verschiedenheit in der Auffassung und Darftellung Chrifti zwischen ben Synoptifern und Johannes und wieder unter jenen zwischen den einzelnen felbst! Und doch fehlt die wefentliche Ginheit des Gesammtbildes nicht, fo daß nur fritische Befangenheit oder feindseliger Wille, ein divide et impera gu üben, fie leugnen fann. Roch mehr, welche Berschiedenheit der apostolischen Lehrtropen in den Briefen! Und doch fehlt auch hier bie Grundeinheit der evangelischen Lebenswahrheit und des feligmachenden Beileglaubens viel weniger, als Luther in feinem fast einseitigen Blick auf Baulus, zumal beffen Römer- und Galaterbrief, zugeben mochte. Wenn die evangelische Theologie nur erft ben Johannes in feiner ebenso grundlegenden als abschliefenden einheitlichen Tiefe fich gang wird zur Aneignung gebracht haben, wird sie immer weniger, wie Luther im Glauben gethan und die neuere Kritif ungläubig und wills fürlich thut, von einem Gegenfat zwischen Paulus und Jacobus im negativen Sinne fprechen, aber auch ebenfo wenig mehr baran benten können, wie die alte Orthodoxie gethan hat und die neue wenigstens in praxi noch thun möchte, diefe freie und reiche positive Mannichfaltigkeit organischer Unterschiede fich durch einen mechanischen Begriff vom Bibelbuchftaben zu verdecken und megzudeuten. Es wird Gottlob wenigstens innerhalb der deutschen Theologie diese Wahrheit von der wirklich vorhandenen Mannichfaltigkeit und Ginigkeit der apoftolifchen Lehrtropen in nicht langer Zeit fo jum biblifch - theologischen Grundariom geworden fein und ift es, namentlich was die Mannich= faltigfeit betrifft, icon jest fo fehr geworden, daß es unnüt mare, hier viele Worte darüber zu verlieren. Dagegen muffen wir doch im Blick auf den Ausgangspunkt gegenwärtiger Betrachtung im Borbeigeben noch einmal daran erinnern, daß eben Zingendorf es ift, der hundert Sahre vor der Zeit unferer in diefer Binficht bahnbrechenden neuen gläubigen Theologie diefen Blick auf die Gottesfülle der neutestaments lichen Offenbarungswahrheit im Lichte des Geistes zuversichtlich und flar gethan hat. Wenn er fein Berhältniß zu den Sallenfern oft und gern auf den parallelen Unterschied zwischen Baulus und Jacobus zurückführte, fo wollte er damit für die praftische Geftaltung deffelben feinen Brüdern eben den wahren Standpunft des Beiftes und ber Liebe eröffnen, welcher fie den eigenen Berftand am Beheimniffe Chrifti in demuthiger Dantbarfeit ehren und wahren und doch auch den des diffentirenden Bruders im gleichen Beilsglauben und aus verwandter Deconomie in berfelben Wefinnung achten und feines Ortes anerkennen lehrte.

Nur Ginen Bunkt aus dem Rreise des apostolischen Lebens und Sandelns wollen wir hier noch etwas näher herausheben, welcher uns nicht nur zeigt, daß jene Mannichfaltigfeit der Gaben und Erkenntniffe damals auch unter den Aposteln selbst wirklich vorhanden war, sondern auch, daß fie biefelbe im Berhältniß zu der nicht minder vorhandenen Grundeinheit des Beiftes in Chrifto auf die eben bezeichnete Beife in ber Liebe auch ihrerfeits anerkannt haben. Dief geschah auf bem erften Apoftelconcil zu Jerufalem, wie wir es nach Apoftelgesch. 15. und Bal. 2. fennen fernen. Man fann den Wegensatz, der hier zum Austrage gebracht werden follte und principiell und wenigftens für die hauptfächlichen Träger der damaligen Rirche auch prattisch wirklich zum Austrage gebracht worden ift, sich nicht groß und tiefgreifend genug benten. Reine ber fpateren firchlichen Differengen, ausgenommen den Gegensat, welcher die Reformationszeit bewegte, war so gewaltig und schwer zu erledigen. Ja, in gewissem Sinne lag die Sache damals noch fchwieriger als zur Zeit der Reformation. Denn in dieser ftand ein in Lehre und Leben offenbar und tief berberbtes Rirdenthum menfchlicher Urt und herkunft bem flaren Zeugniß ber Schrift und des Beiftes fo deutlich gegenüber, daß dem lauteren Glaubenssinne die Wahl nicht schwer werden konnte. Rur fehr Wenige waren damale, die in Folge der eigenen langen Gewöhnung und einer berfonlich arglofen und idealistischen Auffaffung des Bestehenden, sowie in Rraft der auch dem fatholischen Rirchenthum etwa noch inwohnenden relativen und partiellen Wahrheit für ihre Berfon und Zeit noch auf dem Grunde der alten Rirche stehen bleiben und doch dem Berrn in lauterem Glaubenssinne dienen konnten. Anders aber ftanden die Dinge gur Zeit jenes erften Apoftelconcils. Da ftand auf der einen Seite ein ins judifche Befet gefaftes Chriftenthum, welches, unmittelbar aus und in Frael erwachsen, sich nicht anders betrachten fonnte und wollte, benn als die wahre Blüthe, die rechte Erfüllung ber Offenbarung Gottes an diek fein Bolf burch Gefetz und Propheten. Mit allem Nachdruck hatte der göttliche Meifter felbft bezeugt, daß durch ihn kein Titelchen des Wesetzes fallen follte. und noch gulett hatte er bie Seinen angewiesen, das Beispiel ber unlauteren Gefeteshüter auf Mofis Stuhl zwar zu flichen, aber, was fie fagten und lehrten, ju thun. Gelbft im Blicf auf ihre außerfte Scrubulofität in Befolgung ber fleinlichften rituellen Forderungen lautete fein Spruch: bas Gine thun und bas Andere nicht laffen. Daß biefes von Gott felbst bei der mundergewaltigen Gründung des

theofratischen Volksthums demfelben gegebene beilige Gefetz nun in Chrifto irgend wie könne und burfe abrogirt werben, das schien dem treuen Judenthum eine Unmöglichkeit, der Gedanke daran ein Frevel. Und doch lag auf der anderen Seite die unleugbare Thatfache vor, daß Gott durch den Dienst begnadigter Zeugen, vor allen des Apostels Baulus, ein gläubiges Bolf aus den Beiden fich erwect hatte, welches, auf gang anderem Boden erwachsen, abgesehen von denen, welche gu= por judifche Profelnten gewesen, nicht nur überhaupt von diesem gefammten judifch-nationalen Gefetescompler teine Renntnig noch Berftand hatte, sondern auch, hatten fie in diese Formen eingehen wollen, aus dem Kreise ihres Bolkes sich total hatten herauslosen und fo ihre erfte und Sauptaufgabe fallen laffen muffen, ein Salg und ein Licht gu fein für ihre nationale Umgebung. Dazu tam aber, daß bas gleiche Berhältniß der judifch-gesetlichen Absonderung nun diefe beiden Theile der neuen Chriftengemeine aus aller Welt unter fich zu trennen und außer demjenigen perfonlich s bruderlichen Lebensverkehr mit einander zu halten angethan war, welchen die innere Gemeinschaft bes Glaubens und ber liebe doch gebieterifch forderte. Die Scene gwifchen Betrus und Baulus zu Antiochia, Gal. 2., ftellt dieß anschaulich vor Ungen. Endlich trat zu diefer praftifchen Schwierigfeit noch die nicht minder große dogmatifche, daß ein Baulus und feine Schüler durch That und Wort den Anspruch erhoben, daß diefes außergesetliche Chriftenthum ein dem gesetzlichen innerlich durchaus gleichberechtigtes, ja, dief ihr eigenes Befennlnif von der freien Gnade ohne des Gefetes Wert das eigentlich lautere evangelische, dem Beifte Chrifti gang und erft wahrhaft entsprechende fei. Wie leicht mußte dem befangeneren Judenthum biefer Standpunkt als menschliche Neuerung und unberechtigte Emancipation erscheinen, zumal wenn geborene Juden, wie diefe Beidenapoftel, auch für ihre eigene Berfon fich fo gang zu demfelben befannten!

Es ift in der That eine gnadenreiche Providenz Gottes, daß dieser gewaltige Gegensat in der ersten driftlichen Kirche sich nicht etwa nur, wie hernach, besonders seit der Zerstörung Jerusalems, gessschehen ist, allmählich durch die Umstände zum Siege des heidenchristslichen Princips aufgelöst hat, sondern daß noch während des vollen Bestandes des Judenthums und Judenchristenthums auf principielse Weise darüber entschieden und ein so treuer Bericht über diesen großen Vorgang in den heiligen Schriften für alle Folgezeit ausbewahrt worden ist. Die spätere Kirche sollte und mußte hier mit der urbildlichen

650 Blitt

Autorität des apostolischen Beiftes darauf hingewiesen werden, wie fie in ähnlichen Differengfällen zu handeln habe. Es ift ihre Schuld und eine schwere Verfündigung zumal fur die auf die Schrift gegrundete evangelische Kirche, wenn sie davon keinen Gebrauch macht. Sier fann fie fernen erftens, daß, wenn folche Fragen nur von beiben Seiten im rechten Ginne bes Beiftes, im Behorfam bes Glaubens und ber Liebe angegriffen werden, zwar eine menschlich durchgebildete boamatische Einigung keineswegs immer erzielt werden wird und erzielt zu werden braucht, daß alfo darauf auch nicht Zeit und Rraft unnöthig zu verwenden find und fünftliche Senotifa, wie man fie fpater in folden Fällen fo oft vergeblich mit aller Runft zu ichmieden gesucht hat, lieber gang bei Geite gelaffen werden. Gie find immer wieder nur der Ausbruck bes falichen fleischlichen Beftrebens nach einer, wenn auch noch fo durftigen, außeren Uniformität, an ber im Reiche Gottes nichts gelegen ist, weil sie, mare sie auch erreicht, mehr schadet als nütt. 3weitens, daß aber ber Beift Gottes bem Standpunft flarerer und tieferer Erkenntniß, indem er ihn auch, wenn er wirklich von oben fommt, durch das Thatzeugniß des ihn begleitenden praftischen Segenserfolges legitimirt, gur rechten Zeit in Rraft gum Siege verhilft, und alfo die Bertreter beffelben nicht nothig haben, gu falfchen, ebenfalls fleischlichen Mitteln zu greifen, um fich bor der Zeit und gewaltsam Recht und Freiheit zu erzwingen, sondern dann am beften fahren, wenn fie bei aller Feftigfeit in Bewahrung und Betenntnif ber eigenen Glaubensüberzeugung auf die rechte Stunde bom Berrn harren und ihn feine Sache führen laffen. Drittene, baf beide Theile eben in diefer gegenseitigen Anerkennung ber verschiedenen Standbunfte auf Grund ber wesentlichen Ginigfeit Aller im Fundamente des Heilsglaubens die rechte Uebung heiliger Liebe des Beiftes lernen follen, auch ohne daß fie in ihrer menschlich und begrifflich formulirten Glaubenserkenntniß fich vollständig zu einigen im Stande find, und babei nur die driftliche Weisheit insoweit walten laffen muffen, daß fie um der Ordnung willen die verschiedenen Bekenntnißformen auch ein jedes auf dem nationalen und geschichtlichen Boben der Hauptsache nach fteben und fich conserviren laffen, auf welchem Gott baffelbe gegründet hat. Dagegen foll fich jene Liebesgemeinschaft auch bei berichiedenen Gaben und Erkenntniffen, Beifen und Formen um so mehr praftisch bethätigen und stärken durch die gegenseitige wertthatige Sandreichung je nach Bedürfnif und vorhandenen Mitteln. Besonders die Freien muffen darin die Ehre und Krone ihrer Freiheit

fuchen, daß sie sich so durch die Liebe den Anderen dienstbar erweisen. Biertens endlich lernen wir, daß dabei der Stärkere, sosenn er sich dieses seines Gnadenvorzuges bewußt ist, auch die Pflicht der Liebe hat, seinerseits um der Schwachheit der Anderen willen in den Punkten praktischer Art, wo der Ansten für diese ein allzu harter ist, eine unschädliche Concession zu machen und derselben wenigstens für die Zeit und für die Orte, wo die Verhältnisse dieß erfordern, gewissenhaft treu zu bleiben, indem er es der weiteren geschichtlichen Entwickelung unter Gottes Leitung zuversichtlich überläßt, der ihm geschenkten tieseren Erkenntniß nach und nach auch bei den Anderen immer niehr zu Raum und Sieg zu verhelsen.

Dieses göttlich-geistige, wahrhaft organische und genetische Nebeneinander und Nacheinander, die Mannichsaltigkeit in der Einheit und das allmähliche Wachsthum zum Ziel, diese heilige Signatur
alles wahrhaftigen gottmenschlichen Besens im Leben und Erkennen
ist an jenem großen Vorgang der apostolischen Zeit für alle Zeit der Kirche urbitblich vor Augen gestellt. Der Herr der Kirche selbst hat
da zum ersten Male nicht sowohl Union nach Menschenweise als vielmehr göttliche Unität des Geistes und der Liebe gestistet
und dadurch gezeigt, was dermaleinst, nach allen Wirren und Kämpsen
einer langen wechselvollen Entwickelung seiner Stiftung auf Erden, die
erfüllende Schlußgestalt sein soll und muß, in welcher allein sie den
ganzen Reichthum der in ihr niedergelegten göttlichen Wahrheits- und
Lebensssülle zum allseitigen und doch einheitlichen, heilig geordneten
menschlichen Ausbruck bringen kann.

Damit aber dieses Ziel erreicht werde, muß die chriftliche Kirche erft lernen, in allen ähnlichen Fällen, wie sie sich im Lauf ihrer Entswickelung mit innerer Nothwendigkeit oftmals wiederholen, dieß apostoslische Princip walten zu lassen. Bei jedem gottgesetzen größeren oder kleineren, partiellen oder umfassenden Neuanstoß in der Selbstentfaltung der Kirche, in Lehre und Leben, kehrt das Verhältniß wieder, daß ein stärkerer erwachsener Sohn sich zu der schwächeren Mutter beziehungsweise selbständig stellt; und dieß geschicht mit Segen, wenn er dabei die rechte Pietät der Liebe nicht verletzt und sie demüthige Weite des mütterlichen Herzens ihrerseits durch keine selbstssichtigen Mostwe sich rauben läßt. So war es damals, so sinden wir es concret wieder an Luther und Staupit, an Zinzendorf und Anton in Halle ).

<sup>1)</sup> Der eble Mann in seiner heiteren Ginsalt und Demuth sagte einmal zu ber Zeit, wo die Stimmung in Halle gegen Herrnhut schon eine immer unJabrb. f. D. Theos. VIII.

Aber das find feltene Fälle. Schon früh hat die Mutter Kirche fich durch Sünde und Jerthum verwandelt in eine harte Berrin, der gegenüber bann die erwachsenen Sohne auch fo leicht in hochfahrenden Trots sich verirrt haben, und das fleischliche Trugbild einer am unrechten Ort angebrachten "Entschiedenheit" hat beide Theile dahin geführt, daß sie sich, ihre Babe und Aufgabe, nicht mehr berftanden, weder die eigene noch die des Anderen, und so ist der Leib Chrifti immer tiefer und tödtlicher zerriffen worden. Der Begriff heiliger apostolischer Geistesunität ist ein Fremdling geworden in der Kirche, deren "Liebe untereinander" das Rennzeichen ihrer göttlichen Wahrheit und Beiligkeit fein foll. Der ungeiftliche Ginn hat nicht mehr verstehen können und wollen, was das Neue Testament in Geschichte und Lehre doch fo flar bezeugt. Denn fo deutlich wie das eben betrachtete geschichtliche Beispiel aus dem Leben jener urbildlichen Zeit spricht der Apostel Baulus auch in seinem allerbeftimmte= ften Lehrzeugniß. Wenn er 1 Ror. 13. alles, auch bas aboftolische Weiffagen und Erfennen unter das Wesetz des Stückwerts ftellt, welches erft aufhören werde, wenn das Bollfommene im Jenfeits eintritt, und darum die Liebe, das Band ber Bollfommenheit (Rol. 3, 14.), melches ichon jett jenes Bollfommene am meiften anticipirt, als das toftlichfte But bezeichnet, fo fpricht er damit furz und rund aus, daß alle menschliche, individuelle und gesammtheitliche, Erfenntniß und Lehre auch unter dem Evangelium ungang, nicht vollkommen, relativ sei. Das ist aber, wie wir gezeigt haben, die theoretische Grundlage des Tropenprincips. Und auch dieses selbst (als prattisches Princip, wie es sich auf diesem Grunde folgerichtig aufbaut) fpricht der Apostel aus in jenen allereigenften Befenntniftworten, in welchen er angleich von allen denen daffelbe Bekenntnik und beffen Beobachtung fordert, welche in der Gemeine als réleior, als gereifte Gläubige, Männer in Chrifto, gelten wollen: Phil. 3, 12-17., befonders B. 15. Für seine eigene Person überzeugt, noch nicht am Biele zu sein, fondern eines steten Fortschritts zu bedürfen, fett er baffelbe auch bei allen denen natürlich voraus, welche er als feine Schüler auffordert, auch seine Rachfolger zu werden. Aber mit ihm follen sie nun auch zu diesem Fortschritt, zu diesem Abnehmen in sich

gunftigere murbe, als Zinzendorf im irenischen Interesse bort besuchte, aber feinen rechten Gingang mehr fand, ju biefem: "Ihr seib bas Gerfienbrod, von bem ben Dibianitern traumte, bag es an ihre Gezelte schlüge."

und Zunehmen in Chrifto mit entschiedener und willenloser Selbsthingabe an Ihn bereit fein und in diesem gemeinsamen gleichen Streben heilig eins unter fich. "Sollt ihr fonft etwas halten, bas laffet euch Gott offenbaren", fügt der Apostel dann hingu. Jenes Fundamentale und Innerfte foll auch das umfassend Allgemeine fein, individuell verschieden aber kann das Besondere, Peripherische fein, aber nicht willfürlich nach eigener Laune bestimmt, sondern Gottes Offenbarung an jeden Einzelnen nach deffen Bedürfnif und Faffungsfraft. So foll Giner an dem Anderen im Glauben achten, was derfelbe Befonderes, "Anderes", meint, weil es ein Stück feines τοόπος παιδείας in der Hand des göttlichen Erziehers und Lehrmeisters ift. Dieses so nachdrucksvolle abostolische Wort ist die sedes principalis unseres Tropenprincips im Neuen Testament, so flar und beftimmt, daß deffen lebendige Schriftbegrundung nicht verkannt werden fann. Man fonnte höchftens fagen, da Paulus borber vom ethischen Wachsthum in Chrifto rede und nicht sowohl vom intellectuellen, so burfe man auch hier nur an ethische oder ascetische Tropen denken, nicht aber an dogmatische. Bon denen haben wir denn auch in Rom. 14. eine ausgeführte Lehre, und zwar gang im Sinne des Trobenbrincibs: Einigkeit in der Grundrichtung des wiedergeborenen Lebens (B. 6-9.). Freiheit in der Art und Beife, Diefelbe im Gingelnen zu bethätigen, je nach der Gewiffensüberzeugung eines Jeden bor dem herrn im Gtauben (3. 5. 22. 23.). Aber erftlich hat das große Bekenntniß des Apostels in der Philipperstelle einen fo centralen Charafter, daß man feiner Bedeutung gang gewiß nicht genugthun würde, wollte man bie der Ginheit jum Schluß eingeordnete Mannichfaltigkeit nur auf folde ethische Observanzen beziehen, wie fie Rom. 14. behandelt werden, Dinge, an welchen sich überdieß die "Schwachen" und Starken unterscheiden, während hier gerade die télesos aufgerufen und unter sich verbunden werden, also die dabei vorausgesetzte Mannichfaltigkeit eine andere fein wird, welche auch im Rreife folder Starten oder Gereiften noch ftattfindet. Suchen wir ein concretes Beispiel folder fpeciellen Lehrtropen innerhalb des nächsten paulinischen Kreises solcher réleioi, fo dürfen wir an des Apostels eigenes Berhältniß zu Apollos erinnern, wie es uns der erfte Korintherbrief sowohl in migverstandener Bergerrung (1, 12.) als in seiner wahren eftalt zeigt (3, 5 - 4, 6.), und diefe lettere ift abermals von der Art, daß das Gefagte uns auf den Tropenbegriff jurudführt. Daffelbe thun im allgemeineren Sinne auch andere Stellen dieses Briefes, wie 12, 4. und dieß gange

Rapitel mit seiner reichen Schilberung der organischen Leben 8fülle des Leibes Christi. Zweitens aber ist es überhaupt ein völlig unhaltbarer Standpunkt, welcher in ethisch praktischer Hinsicht der individuellen Mannichfaltigkeit und Relativität ein Recht geben, im dogmatischen Gebiet aber dasselbe leugnen will. Es wäre dann die alttestamentliche Gesetzesform der Issendarung im neuen Bunde halb abrogirt und halb conservirt, es wäre der Wille evangelisch befreit, das Erkennen gesetlich gebunden, also der neutestamentliche Erfüllungsstandpunkt sowohl nach der objectiven als nach der subjectiven Seite ein unharmonisch widerspruchsvoller. Eine solche Anschauung durchschneidet den Grundbegriff der neutestamentlichen Offenbarungsplerosis, den Begriff des im Geiste geheiligten gott men schlich en Lebens, ein- für allemal. Darum sinden wir auch diese Unterscheidung zwischen Leben und Lehre nirgends in dem apostolischen Zeugnis, sondern vielmehr das Gegentheil davon.

Dieser Blick auf die apostolische Lehre zeigt, daß die Handlungsweise, welche wir an jenem ersten Concil zu Jerusalem als die apostolische und pneumatische erkannt haben, auf einem ganz bestimmten
principiellen Grunde zunächst bei Paulus ruht. Mag ein Jacobus
minder tiesen und weiten Geistes gewesen sein, so können wir, was
den Johannes betrifft, am wenigsten zweiseln, daß er hierin mit Paulus
auf Einem Grunde gestanden habe, denn er legt überhaupt den Hauptnachdruck in seinem Zeugniß so sehr auf die thätige Liebesgemeinschaft
im sundamentalen Heilsglauben, daß er die specielle Fassung der
Glaubenstehren gar nicht näher berücksichtigt.

Es ift also nicht nur ein Ueberschen der göttlichen Winke in der Zusammenfügung der heiligen Schrift und des geschichtlichen Borbildes der Apostel, sondern es ist ein Nichtverstehen des principiellen Standpunktes der auserwähltesten düstzeuge des Herrn, wenn die Kirche dieses göttliche Recht der Manuichfaltigkeit in der Einheit des Heilsglaubens so vielsach verfümmert und verkannt hat und statt dessen oft ein Buchstabengeset auf der Jünger Häle zu legen geneigt geweisen ist, welches im Renen Testament seine Berechtigung sindet.

Diese verschrte Richtung kann einfach als Tolge der Sünde, des Berlustes an der in Christi und der Apostel Zeugniß wirtsamen und auf Grund davon der Kirche aller Zeiten zugänglichen Kraft des göttelichen Lebensgeistes, bezeichnet werden. Die rechte Kirche der Schrift, wenn sie dies wirklich sein will und ist, muß aus diesem Quell auch die Erkenntniß ihrer Fehler schöpfen und den rechten Weg wieder

finden. Aber die Sünde ift auch der Jerthum, die ethische Unwahrsheit ift auch die intellectuelle, und es wird daher diese bußsertige Umsehr der Kirche zu ihrem göttlichen Beruf und dem apostolischen Borsbild sich nicht vollständig und mit gehöriger Sicherheit vollziehen, wenn nicht in gleichem Grade mit der ethischen Willigkeit auch die immer klarere und tiesere Erkenntniß inmitten der Kirche wächst, daß die gesorderte vollsommene Liebe des Geistes ihrer Natur nach auch die vollendete Weisheit desselben Geistes ist. Dieß führt uns zu der weiteren dogmatischen Begründung des Unitätsprincips, durch welche die biblische, aus den Thatsachen und dem Worte der Schrift, sich erft erfüllt und abschließt.

Es handelt fich bei der gangen Frage immer um die menfch= lich = fubjective Aneignung einer göttlich = objectiven Wahrheit für Erkennen und leben und deren dogmatifch = ethifche Durchbildung. Da bleibt nun der fleischlich furg= fichtige Sinn einseitig bei dem Sate fteben, daß diese objective, auf geschichtliche Offenbarung gegründete Gotteswahrheit zur Seligkeit, wie sie in Christo für alle Welt eins für allemal gegeben ist, ihrer Natur nach ja nur Gine fein fonne, chenfo fei das Organ der Uneignung auf menschlicher Seite, das buffertigegläubige Berg und die Fähigkeit des folgerichtigen und flaren Dentens, ein und daffelbe bei Allen. Alfo, folgert man, muffe auch das Resultat bei Allen billig bas gleiche fein, der Diffensus des Einzelnen sei entweder Folge eines Mangels in der ersten, ethischen, oder in der zweiten, intellectuellen, Beziehung und muffe daher in beiden Fallen dem Rechte des Starkeren willig weichen, und wenn er bagu nicht willig fei, mit Gewalt bagu genöthigt werden, zumal ein Stehenlaffen deffelben anderen Schwächeren jum größten Schaden gereichen murbe.

Dieß ist der Standpuntt, von dem aus die katholische Kirche schon frühe zu ihren Ketzerverdammungen und Bersolgungen, die spätere römische katholische, im Bollbesit aller geistlichen und weltsichen Gewalt, sofern sie im Taumel dieser Machtsülle überhaupt noch irgend eine theoretische Begründung ihres Despotismus versuchte, zu ihren Autopasse's zur Ehre Gottes und der Seelen Seligseit, aber auch die evansgelische, als consessionell und territorial ausgestaltete, zu ihren seindsseligen inneren Spaltungen und gegenseitigen Excommunicationen gestommen ist. Und so wenig ist dieses einseitige und kurzsichtige Princip der Betrachtung gegenwärtig schon überwunden, daß der Consessionalismus unserer Tage nicht nur Bestrebungen entgegengesetzer

656 Flitt

Richtung, wie die evangelische Allianz oder eine tiefere Consensus theologie, als bloße Ausflüsse kleischlichen Latitudinarismus bezeichnet, sondern auch hie und da geradezu das eifrige Verlangen hat laut werden lassen, "den Regerbegriff aufs Neue zu seiner nothwendigen Anerkennung und Geltung zu bringen".

Wir wollen uns hier nicht damit aufhalten, nachzuweisen, wie die römische Kirche, in welcher dieses ihr specifisch fleischliches Unissormitätsprincip zur vollständigen Durchbildung gekommen ist, den lebendigsten Thatbeweis ablegt von seiner Unrichtigkeit. Nur in aller Kürze sei daran erinnert, wie sie jenen consensus patrum, auf welchen sie vornehmlich ihre kanonische Tradition, als nothwendiges Auslegungssgesetz für die in sich ungenugsame Schrift, baut, eben einsach erdichtet, wo er in Wahrheit durchaus nicht vorhanden ist, und wie sie, wo sie daraushin Uebereinstimmung, d. h. Unterwerfung, fordert, dieselbe da, wo sie solche nicht gleich sindet, äußerlich erzwingt, innerlich aber auch hier also fort und fort den Schein austatt der Wahrheit setzt. Das ganze, von Vielen auch in der evangelischen Kirche so angestaunte, Herrscherprincip des Romanismus ist sonach ein ganz nach Urt der weltslichen Usurpatorenherrschaft auf List und Gewalt, Lüge und Sünde gebautes Menschenwerk.

Die vollständige Ueberwindung des Frrthums ift immer nur die positive, welche ihm die Momente der Wahrheit, in denen allein feine Rraft liegt, nimmt und sich zueignet, um mit der Bollfraft der ganzen Wahrheit der reinen Unwahrheit siegreich entgegentreten zu können. Das Wahre nun in jener uniformistischen Auschauung ift nur diek, daß in dem Centralgebiet des gangen Erfenntnife und Lebensfreises, um welchen es sich hier handelt, sowohl von der objectiven als von der subjectiven Seite, eine wesentliche und lebendige Uebereinstimmung aller wahren Chriften nothwendig und wirklich ftattfindet. Diefes Centrum ift nach der objectiven Seite Chriftus und fein Beift, - ber gefreuzigte und auferstandene und in feinem Beifte der Kirche allezeit gegenwärtige Christus, der zboiog nverma, als ihr Grund, Träger und Ziel, Chriftus als die absolute Wahrheit und bas absolute Leben und barum als ber einige Weg zum Bater, Chriftus als die einige Weisheit, Gerechtigfeit, Beiligung und Erlöfung, wie er in der vom Beift verklarten Schrift dem Glauben fich darbietet und in der durch denfelben Geift wirtfamen Unade dem Glauben fich mittheilt. Dieß ift das einige Object der menschlichen Glaubensaneignung jum einigen leben. Und bas entsprechende Gubiect berselben, das Centrum des Lebensfreises nach der subjectiven Seite, ist das durch denselben Gottesgeist zur Buße und Glaubenswilligkeit ersichlossene und im Glauben zur Liebe und Hoffnung neugeborene Menschenherz, welches so ein Gefäß dieses göttlichen Lebensinhaltes zuerst werden will und dann durch Kraft von oben wirklich wird.

Wer nicht in diesem centralen Zauberfreise des Evangeliums in den freilich kein Ungeweihter "durch eigene Vernunft und Kraft" eindringt—, auf diesem Wege der Neugeburt aus Gott heimisch geworden ist, der steht außerhalb des consensus omnium (vere) christianorum; wer aber darin steht, der hat an diesem consensus bewußtermaßen Theil mit allen denen, welche ebenfalls da zu Hause sind, und diese Unisormität ist seine Freude und seine Krone.

In diesem Centrum hat die rechte unitas ihre geheiligte, ebenso göttlich feste als menschlich freie, wahrhaft gottmenschliche Lebensgrünzbung, und das ist ihr darum der Artitel, auf dem ihr, um mit Luther's Worten zu reden, "Alles stehet, das sie wider den Papst, Teufel und alle Welt lehret und lebet, dessen sie gar gewiß ist und sein muß, denn sonst ist Alles verloren und behält Papst, Teusel und Alles wider uns Sieg und Recht" (Schmalf. Art. II. Art. 1.).

Aber um diesen Centralfreis baut fich nun eine weite Beripherie von dogmatischer und ethischer Erfenntnig und Ueberzeugung an, inbem zu ben verschiedenen Zeiten und in den verschiedenen Wreisen von diefem Mittelpunft der Beilswahrheit aus das Gange derfelben durchgearbeitet und so viel möglich bekenntnifmäßig suftematifirt wird: Dier ift die Mannichfaltigfeit ebenfo im Rechte wie dort die Ginig= feit. Unleugbar ift für bestimmte Epochen und bestimmte firchtiche Befenntniggebiete auch hier eine fortschreitende Consenjusbildung möglich, ja, sie bleibt an und für fich die unverrückbare Aufgabe der theologischen Forschung und des firchlichen Gemeinlebens in ihrem beiderfeitigen geordneten Wachsthum an Chrifto. Kann man unter gegebenen Berhältniffen diefem Biel auf wirflich festbegrundete und freie Weife um ein Stuck naber rucken, fo ift das ein hohes und dankenswerthes But und das Streben darnach gewiß ein löbliches und gottgefälliges. Aber jede Boreiligfeit und Gewaltsamfeit rächt fich, wie bie evangelische Rirche Deutschlands feit einem Menschenalter genugsam erfahren hat, auf empfindliche Weise, und es gehört nicht gum nothwendigen Bestande der driftlichen Lirche und ihrer verschiedenen Abtheilungen, daß fie zu jeder Zeit und an jedem Orte diese Aufgabe 658 . Plitt

direct in Angriff nehme. Sie muß vielmehr oft auch hier in Gebuld und Glauben der göttlichen Führung harren lernen, ja, fie muß sich aussprechen, daß es hienieden niemals möglich sein wird, zu einem totalen, Alles umfassenden consensus omnium christianorum zu gelangen, sondern daß dieß vielmehr ein wesentliches Stück des "Vollstommenen" ist, welches nach der apostolischen Verheißung dann kommen soll und kommen wird, wenn dieser Aeon des Werdens, des Stückwerks, der ewigen Vollendung des Lebens und damit auch des Erskennens im Schauen Platz gemacht haben wird.

Der Grund davon liegt in der Beschaffenheit der beiden hier concurrirenden Factoren, des Objectes und des Subjectes, der Gottesmahrheit in Christo und des menichlichen Erfennens und Denfens im Glauben. Und weil Gott beide für die Zeit so gesetzt hat, wie sie sind und zu einander sich verhalten, so ift auch das daraus hervorgehende Resultat. die freie Mannichfaltigkeit des Berftandes der Ginzelnen, der Nationen, ber Zeitalter am Beheimniß Chrifti feines Ortes ein But und bas Streben, biefen Reichthum in jedem Theile unberfümmert zu erhalten und jeden bor der Hand auf feinem eigenen Grunde auszubauen, ebenfalls löblich und gottgefällig, fo lange nur jene Centraleinigkeit lebendig bewahrt und bewährt und von dem eigenen Sonderbesit nicht "höher gehalten wird, als fich gebührt zu halten". Wenn alle Theile fich erft in der Liebe und Demuth des wahren Glaubens fleifig genbt haben, bann werden fie, will's Gott, auch in der Erfenntnig des Glaubens, soweit möglich und heilfam, sich am gewiffesten frei und fest zusammenfinden.

Dieß ist der Grundbegriff des rechten, organisch durchgebildeten und ethisch fundirten Tropenverhältnisses. Denn im Begriff des Tropus liegt nicht nur, wie in dem oft in gleichem Sinn gebrauchten, aber nicht gleichwiegenden des Typus, dieß, daß die Raturart und Begabung des Individuums zu dieser bestimmten Auffassussisseise der christlichen Wahrheit geführt habe, sondern auch dieß, daß Gott, welcher Siner ist als Schöpfer und Erlöser, nach seiner Weisheit im Anschluß an die natürliche Individualität den Sinzelnen, zumal größeren Kreisen, auch für die Zeit verschiedene Seiten der Einen Wahrheit zur besonderen Aneignung und Berarbeitung vorhält. Damit ist aussgesprochen, daß die Mannichsaltigkeit nicht nur Naturnothwendigkeit ist, sondern auch gottgewollt, also nicht bloß gelitten, sondern, richtig verstanden und im gehörigen Waße, auch geehrt und geliebt

werden soll. Erst dadurch wird das ganze Verhältniß zu einem ethisschen, zur Sache des Glaubens und Gewissens, nicht bloß nach der Seite der Einigkeit im Centrum, die gesucht und gepflegt, sondern auch nach der Seite der peripherischen Mannichsaltigkeit, die in Werth und Kraft erhalten werden muß. Daher, wenn die Gegner des Tropenprincips dasselbe als unsittlich, seine Vertheidigung als ein leichtsinniges Spielen mit der Wahrheit bezeichnen, so müssen wir diesen Vorwurf gerade dem sich selbst genugsamen und unterdrückungsslustigen Consessionalismus machen. Es ist nur eine neue Form jenes alten Streites zwischen Geset und Evangelium, ob das letztere, weil es den rópos two drodwe drodwe de dopmaste gehhut, das Gesetz seinem ewigen Wesen nach aufhebe und zur frevelhaften dromia führe, oder ob es nicht vielmehr auf diesem Wege des Geistes und der Freiheit das Gesetz in diesem Sinne erst recht aufrichte.

Wenn die dogmatischen Gesetzemänner auf ihrem Gebiete ebenso wie jene Christen aus der Pharifäersecte im Praktischen der ersteren Meinung sind, so liegt diesem Irrthum auch eine ähnliche Mißkensnung der göttlichen Offenbarung sowohl als des menschlichen Anseignungsvermögens für dieselbe zu Grunde. Ließen jene das Schwere im Gesetz weg und waren desto fleißiger im Leichten und erhoben sie dann die eigene Kraft des Menschen auf ethischem Gebiet über und wider die Bahrheit, so thun die Geistesverwandten dasselbe auf instellectuelsem Gebiete.

Eine nähere Betrachtung des objectiven und des subjectiven Factors wird uns dieß zeigen und damit den Beweis liefern, wie auch von dogmatischer Seite der rechte Evangelismus mit Nothwendigkeit zu demselben pneumatischen Tropenprincip geführt wird, welches wir vorher aus der Schrift vertheidigten.

Blicken wir zunächst auf das Object, die erfüllende Offensbarung Gottes in Christo durch den heiligen Geist. Ja, es ist ein im tiefsten Grunde, Wesen und Ziel einheitliches, wie Gott Einer ist. Dieß muß jene &vórgs nistews, jenes avrd georew aller rechten Christen als rédem im panlinischen Sinne ebenso sesthalten, als das fundamentale monotheistische Wesentniß gegenüber dem heidnischen Polytheismus. Darauf allein ruht die menschheitliche Stellung und Bedeutung des Christenthums als der Weltreligion im Gegensatz gegen die Locals und Nationalculte der Heidenwelt. Der schlechthin einzige Gottmensch, als die absolute und darum einzigartige Selbstoffenbarung Gottes, ist mit Nothwendigkeit der Offenbarer und Begründer einer

660 Blitt

folden im Centrum ihres Wesens einheitlichen Religion für alle Aber auf der anderen Seite ift ebenso mahr, daß diefer einige Gott eben in Chrifto, dem Gottmenschen, erft badurch bollfommen offenbar geworden ift, daß er sich ale ber breieinige zu erfennen gegeben hat. Das Bekenntnif von Gott dem Dreieinigen, als bem vollendeten Urleben des Beiftes und der Liebe, der absoluten Berfonlichkeit und perfönlich bestimmten Gemeinschaft in ihrer elvigen Berrlichkeit und Beiligkeit, ift nicht minder das Schibboleth des Chriftenthums gegen alle judische Unvollkommenheit und muhammedanische Berfehrung, alle beiftische ober pantheiftische Entleerung und Entfräftigung des mahren monotheiftischen Begriffs, und nach der anderen Seite bin ebenso die Bedingung der menschheitlichen Ausgestaltung des Chriftenthums als Weltreligion in lebendig organischer, ebenso individuell concreter als gesammtheitlich einigender Weise: Die trinitarische Idee Gottes ift das ewige heilige Urbild der einigen Mannichfaltigfeit, in welcher allein die nach dem Bilde dieses Gottes geschaffene und in Chrifto wiederhergestellte Menschheit werden fann, was fie fein und werben foll. Und ebenfo ift der Gottmenfch, eben als der in die Menschheit mit ihrer geschöpflichen Bedingtheit und Begrenztheit, mit ihrer irdifchen und geschichtlichen Bestimmtheit eingegangene Gott, in feiner Berfon felbft ichon das thatfächliche Bfand, der Burge für eine folde wahrhaft menschliche, psychologisch und geschichtlich individualisirte Durchbildung ber in ihm ebenso wefentlich gegebenen göttlichen Bahrheitseinheit. Aber beide correlate Grundbegriffe der göttlichen Lebenswahrheit, der trinitarische und der theanthropologische, versprechen nicht nur diese mannichfaltige Ausgestaltung, sondern sie fordern sie auch ebenfo beftimmt und bringen fie nothwendig mit fich. Denn wenn in beiden auf verschiedene Weise der Charafter des Organischen, d. h. ber göttlichen Lebensverbindung unterschiedener Momente, auf eminente Beife zu Tage tritt, fo ift damit auch das allem Organischen für uns Menschen innewohnende Geheimnig unausweichlich mitgesett. Es werden da für die menschliche Betrachtung die stärtsten Contrafte entfaltet, Ginheit und Mehrheit, Absolutheit und Relation, Unbedinatheit und Bedingtheit, Schöpferisches und Ercatürliches, Mothwendigteit und Freiheit, Ewiges und Zeitliches, Sein und Werden, Transcenbeng und Immaneng, Universalität und Individualität, furg, alle die polaren Gegenfäte, beren unauflöstiches und doch unergründliches gegenseitiges Berhältniß jederzeit bas große und vielgestaltige Problem ber menschlichen Speculation, das Protensräthsel des Lebens fur das

Denken bilbet. Was auf bem niederen Standpunkt eines unvollstänbigen Monismus des Gottesbegriffs und eines verzerrten Polytheismus ebenfalls ichon dem Denten Stoff zu Fragen giebt, die hier freilich noch viel weniger auch nur annähernd gelöft werden können, das große Rathsel vom Wefen Gottes und vom Befen des Menschen, das tritt hier mit einer folden Energie urfräftiger Fulle, draftischer Spannung und intenfiver Concentration auf, daß um diefelben Bunfte, an welchen bon jeher das menschliche Denken gearbeitet hat, gang neue, bisher ungeahnte Rreife der Betrachtung fich ziehen, Rreife, in benen der zuversichtliche Blick lebensvoller Glaubensintuition des Geiftes auf das im Centrum mefensoffenbare Bild des mahrhaftigen Gottes awar in ebenfo neuer Weise die ewige Lösung aller dieser Probleme schaut und ahnt, in benen aber gleichwohl der endliche Berftand mit feinen logischen Operationen an jedem Bunft auch auf das Grund= geheimniß stößt, welches dieselben Probleme in sich schließen. Ein unendlich höheres Licht ift mit der Lebensoffenbarung des Evangeliums gegeben, aber zugleich tritt auch in eben diefem Licht bas Dunkel nur um so bestimmter in den Begriff, in welches sich das mahrhaftige Sein, das ewige Leben, als trinitarisches in Gott, als theanthropologifches im Gottmenfchen und in der bon und zu Gott geschaffenen Menschheit für die Zeit noch einhüllt. Es würde uns zu weit führen und ift für den nachdenkenden Lefer auch im Grunde überfluffig, an den einzelnen Abtheilungen und Bunften des biblifch-firchlichen Lehrinftems nachzuweisen, wie überall bas eben bezeichnete Berhältniß sich geltend macht. Wer mit ben bogmatischen Aufgaben im Ginne des Glaubens und des unbefangenen Denkens fich beschäftigt hat, weiß am besten, daß dem so ift. Ein solcher wird aber auch von vornherein, wenn auch nicht immer unheilige Gesetzesenge der Gefinnung, fo doch einen mangelhaften, wenig tiefen und lebendigen Standpunkt bes Denfens in der Behauptung erfennen, daß trotedem nun eine fertige uniforme Dogmatit jeden Chriftenmenschen unter ihre Botmäßigkeit nehmen könne und folle. Er wird vielmehr ichon durch Diefen Blick auf den Gegenstand ber driftlichen Glaubensertenntniß zu der bestimmten Unnahme gedrängt werden, daß diefes Object nur auf eine bedingte und im Einzelnen mannichfach verschiedene Weise bon ben einzelnen gläubigen Denfern, zumal von der gesammtheitlichen popular prattifden Erfenntniß ganger firchlicher Berbande und Zeitalter werde erfaßt werden fonnen. Es gehort eine reiche Naturbegabung von Gott und eine fefte Gnadengrundung im Glauben dazu,

um diese Fille von Gegenfägen in ein auch nur einigermaßen hars monisches Gesammtbild so zusammenzuschauen, daß sie wesentlich nur noch als Unterschiede die Einheit des Ganzen nicht stören, sondern bereichern und vollenden. Die Mehrzahl der Menschen ist viel beschränkter begabt und einseitiger angelegt, als daß dieß von Allen erswartet werden dürfte.

Dieß führt uns weiter zu der näheren Bürdigung des fubjectiven Factors, des gläubigen Menschen, seines Erkennens und Denkens. hier ift es ein freier und scharfer Blid in die Fulle bes psychologischen Lebens im menschheitlichen wie im individuellen Ge= biete und eine ebenso weite als gründliche Bekanntschaft mit dem Reichthum des driftlichen Erfahrungslebens, feiner Grundlagen, Beziehungen und Stufen, wodurch allein der richtige Gefichtspunkt gefunden werden fann. Diefer dobbelte Blick auf die naturmäßige, alfo mannichfaltige. freie und doch geordnete, immer relativ und individuell bestimmte Beschaffenheit alles menschlichen Beifteslebens und daher auch des driftlichegläubigen, gerade wo es am meiften Leben ift, diese Erfenntniß und Bürdigung bes organischen Charafters, welchen mit allem irdifch-menschlichen Wesen auch das driftlich-gottmenschliche, die edelfte Bluthe von jenem, so unvermeidlich hat, fehlt leider Bielen. Die gesetliche Acnaftlichkeit oder Ueberhebung von religiöfer Seite, ein gewiffer ethisch prattischer beschränkter Rigorismus in Anschanungen und Grundfäten, verfrüppelnde Schulmeifterei in der theologischen Bildung und mechanische Gewöhnung, einer hergebrachten Autorität gedankenlos nadzugehen, andererfeits aber auch eine einseitige oder zu beschränkte Raturbegabung machen es so Manchem ichwer, ja fast unmöglich, die bsychischen Bedingungen und Zuftande Anderer mit einer folden Selbstentäußerung des Geiftes und der Liebe eingehend ju murdigen, wie es hier nothwendig ift. Sier eigentlich haben die fo oft gehörten Rlagen gegen geiftliche Beichränftheit, dogmatifche Rnechtung, firchliche Unduldsamkeit und fectirerischen Sochmuth, die chenso oft ohne Grund und Recht erhoben werden, ihren am meisten berechtigten Unlagbunft.

Werfen wir zuerst einen Blick auf die rein psychologische Seite der Sache. Wer fann da zunächst dieß leugnen, daß alle einszelnen Menschen, auch die gebildetsten und tüchtigsten, auch in den erleuchtetsten Zeiten und Kreisen, Menschen, die auf der Höhe ihres Zeitalters stehen, doch immer nur relativ begabt sind, wie überhaupt, so auch in Vezug auf das besondere Gebiet des Erkenntuisvermögens,

welches hier zunächst in Betracht kommt? Es würde eine Trivialität genannt werden, wollten wir uns bemühen zu beweisen, daß etwa Goethe zwar ein großer Dichter, aber kein großer Staatsmann war, — aber wie Viele machen sich der Trivialität schuldig, diesen Beobachstungswahrheiten keine Folge geben zu wollen, wenn es gilt, sich in die verschiedenen religiösen und christlichen Bestimmtheiten solcher Menschen hineinzudenken und sie nach dem Maße des Gotteswortes doch so zu beurtheilen, daß dabei auch der Geist des Bedz äränn, der nicht nur der Erlöser, sondern auch der Schöpfer ist, seine Stimme behält!

Nur auf das Erkenntnigvermögen allein gesehen, welch' ein Unterschied zwischen Luther's mustisch unmittelbarer plastischer Intuition und praftisch treffendem Blick und eines Melanchthon verftändiger Genauigkeit, einfacher Rlarheit und bescheidener Nüchternheit in feinem, an den Claffifern gebildeten Denken! Man freut fich wohl einer gelungenen Charafteriftick folder reichbegabten Persönlichkeiten in ihrer Eigenart, - aber auf ihr driftliches Denken, ihre individuellen Lehr= auschauungen foll das Alles feinen Ginfluß haben. Bedenkt man auch, welches Opfer an personlicher Lebendigkeit, wahrhaft gottmenschlicher Aus- und Durchbildung man damit dem vermeintlichen Offenbarungsgesetze Gottes in feiner Rirche bringt, wieviel Segensfrafte des Evangeliums man dadurch unterbindet, weil einmal nur lebendige Perfonlichfeiten eine volle Wirffamkeit auszuüben vermögen und folche immer beftimmt individualifirt fein muffen, eben damit aber, wenn man fie bei dem läßt, "was Gott ihnen geoffenbaret hat", auch um fo fräftiger werden, auf alle die zu wirfen, welche von Ratur ihnen gleichgeartet und gleichgestimmt find? Sier ift jedes Zeitalter, jedes Bolt, jeder Bildungsfreis ebenfalls als eine folche individualifirte moralische Person zu fassen, die nach ihrer Art will behandelt und ge= führt sein. Die specifisch lutherische Abendmahlslehre 3. B. fann auch derjenige, welcher fich diefelbe in ihrer ftricten, gefchichtlich = confeffio= nellen Form für seine Person nicht anzueignen bermag, als ein Erzeugniß echt bentiden muftifd - theosophischen Beiftesftrebens in praftijd einfältigem Gewande erfennen, welches in Gottes Deconomie den 3weck hatte und noch hat, das tiefe Minfterium diefes Sacraments gerade dem deutschen Bolfsgeifte am ehoften fagbar ju machen und ben Angriffen des Zweifels und der Gleichgültigkeit gegenüber heilig zu conserviren. Aehnlich verhält es sich für den romanischen Geift mit der strengen Bradestinationslehre in Bezug auf das Aleinod des

664 Plitt

ewigen Lebens, die freie Gnade Gottes in Christo, die freilich an sich nicht in diese überspannte Form gesaßt werden nuß und darf, die in dieser Fassung vielmehr vielsach verdunkelt wird, während sie ins Licht gesetzt werden soll, die aber doch für den romanischen Geist schwer ohne jedes Element solcher Unbedingtheit in der Wahl Gottes recht denkbar und wirksam bleibt.

Aehnlich ift es mit ben Lebensaltern bei ben Ginzelnen, aber auch ber Menschheit ober doch ihrer großen Culturgebiete, in benen auch verschiedene Berioden verschiedene Lebensalter rebräsentiren. Man hat diefe lettere Wahrheit feiner Zeit nur zu fehr ausgebeutet zu Gunften bes Mittelalters und feines römischen Rirchenthums in Rehre, Gottesbienft, Berfaffung. Aber auch ein rein gebliebenes Mittelalter würde immer Mittelalter, d. h. Zeit des jugendlich phantafie- und gefühls= reichen, weit ausgreifenden und boch wieder im Ginzelnen festgebannten. jett ichwärmerisch ahnenden, dann fpitfindig Begriffe fpaltenden Junglingslebens, gewesen sein. Unfere Zeit ift und bleibt eine alte, beruhigte und gereifte in Bergleich mit jener. Und doch auch heute noch ift der Jüngling in seinem Denken und auch in seinen Glaubens= anschauungen ein Anderer ale der Mann. Jener ift Idealift, Freund des Geheimniffes, des Streites, in die schwierigften Probleme am begeiftertften fich vertiefend, - diefer Realift, Freund der Klarheit und Scharfe, des gesicherten Besitzes, mehr geneigt, feine Arbeit folden Bunften zuzuwenden, die er vergleichungsweise beherrschen zu können glaubt, während er dasjenige fiehen läßt, von dem er fich durch eigene Arbeit überzeugt hat, daß ce seine Rrafte überfteigt. Sat ce seit Melanchthon, der erft die schrofffte Bradeftinationslehre im Feuer für Luther's Zeugnif gegen Erasmus fich angeeignet hatte und nach Amangig Sahren jeden Schein berfelben ale "phrases hebraicas" ans bem Neuen Teftamente zu entfernen fortwährend bemüht war, auch nur Ginen lebendigen und gründlichen Theologen gegeben, ber nicht biefem naturgemäßen Fortschritte menschlicher Beiftesentwickelung in ben verschiedenen Phasen seiner wiffenschaftlichen Ueberzeugung einen mehr oder minder reichlichen Tribut gezahlt hätte?

Doch tiefer noch als alle diese natürlichen Unterschiede greifen die speciell christlichen, die geist bich en Individualitäten und Entwicke-lungsstufen, die freilich mit jenen oft unmittelbar und immer mittelbar zusammenhängen, aber doch auch ihr ganz Eigenes haben, was eine selbständige Würdigung derselben fordert.

Jeder irgend selbständig entwickelte Chrift hat seine besondere

Physiognomie, der Eine die vorwiegend heitere, der Andere eine mehr ernste; der Gine fliegt auf den Fittigen der freien Gnade, die der Glaube fühn ergreift, der Andere geht einen forgfältig genauen Gang im Gefete Chrifti; diefem ift der Sieg des Evangeliums bei fich und bei Anderen wie die zu erobernde Burg dem Feldherrn, jenem wie ber Schat, der muhfam gefucht und erarbeitet werden foll. Diefer fieht in der Gotteswahrheit lauter Ginfalt, lauter That und Leben, jener preift ihre Tiefen, ihr Licht, das alle menschliche Erfenntniß überftrahlt. Dian fann bem Ginen nicht aufdringen, was dem Anberen fich gang von felbst ergiebt. Welch' ein Unterschied zwischen einem Chrufoftomus und Augustin, Sufo und Weffel, Luther und Calvin, Zinzendorf und Westen! Aber der Lebensgrund des evangelis fchen Glaubens trägt fie Alle und Jeder hat zu feiner Zeit und für feinen Rreis mit feiner Art und Gabe feinen providentiellen Beruf von Gott. Mitunter muß außer der natürlichen Prädisposition noch bie besondere göttliche Führung mit dem Ginzelnen bagu fommen, um ihn gerade auf die Seite der Wahrheit zu führen, für welche der Berr der Kirche ihn besonders zum Zeugen brauchen will; felbst die Sünde und die Berkehrtheit in der Art ihrer Neugerung muß bagu beitragen.

Dazu fommt der unmerkliche, aber unberechenbare Ginfluß der Beit, der Nationalität, in welcher ber Gingelne fteht, ein Ginfluß, dem er fich ebenso wenig gang entziehen soll, als er es fann, weil er sonft nicht geschickt sein wurde, auf diese feine concrete Umgebung zu wirken. Nicht umfonft ift des Menschen Sohn der Menschen Erlöser und Richter, und das germanische Recht will, daß Jedem nach seinem Stande von feinen Standesgenoffen das Recht gesprochen werde. Go konnte nur ein Luther bem beutschen Bolfe die Reformation bringen, aber die romanische Kirche des Evangeliums fand erft in Calvin ihren Mann, den Beift, der fie in vieler Sinficht noch heute beherricht, wo fie in Leben und Frifche fteht. Diefelbe glühende Jesusliebe bei Bingendorf und Lavater, - aber jener ift ihr Zeuge gegenüber dem bietiftischen Wesetz unter bornehmen und geringen Laien, dieser gegenüber bem rationaliftischen Unglauben unter Gelehrten und Gebildeten bon ber Schule, jeder bon beiden nach feiner Art und durch feine Kührung zu seinem Beruf ausgerüftet und individualisirt. Und ebenso in ber Aufeinanderfolge der Zeiten, deren jede ihre Aufgabe und ihr Beburfniß hat. Man vergleiche Luther's inneren Entwickelungsgang mit bemjenigen Spener's und beiber barauf gegründete driftliche Gigen666 Plitt

thumlichkeit. Welcher jugendlich fühne Anomismus und welcher unbefangen heitere Rosmismus dort, zur Glaubensbefreiung ber gefnechteten Chriftenheit von dem Joche des Gesetzes. - welcher gesammelte Ernft und bunttlich treue, enthaltsame Gehorsam bier, gur Beugung einer antinomistischen Gleichgültigkeit unter bas Gebot bes Wortes und Geiftes Chrifti! Es bedarf der Beispiele nicht weiter. Un diesen wenigen schon erkennen wir zur Genüge, wie es ebenso binchologisch und geschichtlich begründet als öconomisch und padagogisch geforbert war, daß der Gine besonders diese Seite der Wahrheit zum leben erfafte, der Andere jene, wie aber auch Reiner von Allen die gange Wahrheit absolut erschöpft hatte, sondern theils Underen andere Seiten aus Licht zu ziehen übrig ließ, theils burch feine relative Ginseitigfeit eine später ergängende und berichtigende Erscheinung nothwendig machte. Bare nicht auch in Chrifto bas menschliche Leben und Erfennen biefem allgemeinen Gefet ber Relativität unterworfen, es gabe feine Beichte ber driftlichen Menschheit!

Eben barum aber giebt es auch feine Geschichte auch nur eines einzelnen Menschen und Chriften, in der nicht dasselbe Gefet in anderer Beife fich wiederholte. Gin Anfänger, ein Rind in Chrifto, - fei es auch leiblich ein Rind oder ein Erwachsener - wäre nicht, was in Diesem Begriffe liegt, wenn er nicht auch bas Evangelium der Gnade und Wahrheit fich anfangs noch mehr ober weniger eine Berheiffung und ein Gesets Chrifti sein laffen wollte; aber ebenso wenig ift der ein Jüngling in Chrifto, der nicht mit Rarheit und Rühnheit die Erfüllungswahrheit ber freien Gnade zwoig rouov im Glauben erfaßte, ober der ein Mann, ein Bater im Herrn, welcher noch nach dem ein= heitlichen Lebensprincip seines Denkens und Sandelns hier und bort fuchen mußte, ftatt es langft gefunden und jum bewährten Befite ju haben in Dem, der von Anfang ift, in dem alle Schätze der Beisheit und Erfenntniß allein liegen, in dem aber auch allein alle Rraft zum Wollen und Bollbringen uns gegeben ift. Was haben in diesem Sinne die Kinder Gottes für eine Geschichte ihres Wachsthums im Berftande am Geheinniffe Chrifti! Wie ift ihnen da in ber einen Beriode biefe, in der anderen jene Seite ber Wahrheit ihr licht und Aleinod, bis fie am Ziel ihres Entwickelungsganges immer mehr ju dem einigen Centrum alles Lebens und aller Wahrheit hindurchdringen, welches Grund und Ziel jedes rechten Wachsthums in Chrifto bilbet, jenes "ich Nichts und Er Alles". Endlich wäre Der auch tein rechter Theolog im göttlichen und lebendigen Ginne des Wortes, ber

nicht auch in seiner bogmatischen Erkenntniß "wüchse an Dem, ber bas Haupt ift, Christus", ber, statt "von Gott Offenbarungen" zu empfangen, nichts Anderes thäte, als in ein sertiges System mensch= licher Sonderlehre sich mechanisch einzubürgern, um dann so recht auf diesen seinen Hefen liegen zu bleiben, unbekümmert um jeden mögslichen eigenen und jeden wirklichen fremden Fortschritt.

Das Alles ift so in die Augen springend, so unleugbare Ersfahrungsthatsache und so unzweideutig in sich selbst klar, daß kein auch nur irgend unbefangenes Urtheil sich dagegen verschließen kann. Bon der Seite des Objects wie der des Subjects, um welche es sich hier handelt, ist dieses Princip der organischen Mannichsaltigkeit und genestischen Bewegung unadweislich gefordert, und selbst diesenigen, welche sich am meisten der Anerkennung dieser Wahrheit erwehren, legen meist dadurch wider Willen Zengniß für dieselbe ab, daß sie selbst erst nach längerer Entwickelung bei dem Resultat des stadilen Princips ansgelangt sind, oder, wenn sie dasselbe etwa aufangs eifrig aufrichteten, später nicht im Stande waren, vollständig bei demselben zu verharren.

## III. Die nothwendige innere Bestimmtheit und äußere Begrenzung des Tropenprincips.

Der Widerspruch gegen die in Rede stehende Wahrheit würde feineswegs fo vielseitig und heftig fein, wenn es fich eben nur um einen rein theoretischen Sat handelte. Aber bas ift allerdings nicht der Fall. Es fpricht hier vielmehr die nächfte prattische Rücksicht auf firchliche und sociale oder politische Fragen nur zu fehr mit. Es scheint auf diesem Wege Kirche und Chriftenthum gang und gar in jenen berschwommenen Brei von "Ansichten" oder "Anschauungen" aufgelöft zu werden, welchen die heutige Welt etwa als den Ausbruck des "modernen Bewuftfeins", der religiösen Freiheit, oder gar als den Triumph der "Union" bezeichnet! - Bare dem wirklich fo, daß nur die Wahl offen stände zwischen dem confusen Chaos diefes fleischlichen Subjectivismus und der ftarren Ordnung einer dogmatischen Autoritätsherrichaft, bann mußte man fich ebenso fehr hier für bie lettere entscheiden, wie auf politischem Bebiet für den monarchischen Despotismus gegenüber bem anarchischen ber Maffe. Eine folche Unitat ware die außerste Calamitat! Aber ein folder Buftand verdiente diefen Ramen nicht. Die mahrhafte Unität des Geiftes und der Liebe fteht ganz anders.

In diesem Sinne haben wir nun die innere wesentliche Bestimmt-

668 Blitt

heit des rechten Unitäts- oder Tropenbegriffs nachzuweisen und die praktische Geltendmachung dieses Princips auf die erforderliche Weise zu begrenzen.

Die wahre Unität mit ihrem reichen Trobenleben ift, als die neue Beiftesichöbfung Gottes in dem Erfüllungsreiche bes Sohnes feiner Liebe, ebenfo fehr wie die in demfelben Sohne gegrundete erfte Schöpfung, die Ratur, eine einheitlich geordnete Mannichfaltigkeit, ein mahrer Rosmos. Das einheitliche Centrum haben wir bereits gefunden. Diek muß benn auch in diefer feiner Gigenschaft unerschütterlich festgehalten und wirkfam geltend gemacht werden. Dan gebe nur von gläubiger Seite flar und fühn mit der Losung: Jefus Chriftus, der Gottes = und Menichensohn, der Gefreuzigte und Auferstandene, die einige Beisheit und Berechtigfeit, Beiligung und Erlöfung für alle armen Gunder, ohne bes Gefetes Wert, allein aus Onaben in Zeit und Ewigkeit, - man gebe mit biefer Lofung ichnurftrace binein in die Saufen jener bekenntnifflosen und emancibirten Subjectiviften und die Bewäffer werden fich jum Erschrecken fondern, wenn es namlich die Weise des Glaubens ware, über die Minorität feiner Bekenner zu erschrecken. Er weiß aber, daß es eben diese "fleine Beerde" ift, welcher des Baters Wohlgefallen das Reich beschieden hat. Diefer centraldriftliche Standpunkt muß namentlich in unferer Zeit um fo fester gehalten werden, weil, wie die neuesten firchtichen Borgange in Frankreich, in Baden und anderwärts uns lehren, die Gefahr gegenwärtig wieder fehr groß ift, eine folche falsche Union zwischen bem Reiche Gottes und der Welt zu ftiften, in der die glaubenslofe Maffe mit allen ihren fleischlichen Begriffen Raum und Recht hat, die Grundwahrheiten bes Evangeliums aber felbft von Solchen, welche Gläubige fein wollen oder wirklich find, diesem Gögen der Menge und ihrer "modernen" Anschauungen ohne Rampf geopfert werden. Aber hier ift der große Jrrthum folder Apologeten der "gebildeten Unfirchlichen" biefer, daß fie meinen, durch das feige Begwerfen der Waffen driftlichen Zeugniffes würden jene Menschen wirklich beffer gewonnen werden, als durch ein treues und unerschrockenes Westhalten berselben. Und ber Fundamentalirrthum liegt barin, daß man meint, die Maffen überhaubt für ein lebendiges Glaubensleben gewinnen zu tonnen. Dieß ift zu keiner Zeit gelungen und wird nie gelingen, weil es ber Beschaffenheit der gefallenen Menschheit und der darauf gegründeten götts lichen Signatur des Erlöfungsreiches in Chrifto als Rrengreich

zuwider ift, so lange dieser Acon seine gottgeordnete Währung hat. Die Minorität der aufrichtigen Sucher und Liebhaber der Wahrheit, welche nach Christi Ordnung für jetzt allein gewonnen werden kann und darum auch allein gewonnen werden soll — denn was auf unsheitigem Wege scheinbar gewonnen würde, wäre vor Gottes Augen Schade und Verlust —, diese Minorität ist zu keiner Zeit durch sleischsliche Connivenz, sondern immer nur durch ein Geisteszeugniß mit Besweisung der Kraft in Wort und That gewonnen worden. Das gilt heute noch ebenso und wird nur immer mehr gelten, je weiter die Weltzeit vorrückt und die ethischen Grundsactoren der Weltgeschichte sich klarer und schärfer herausgestalten.

In sicherer Erkenntniß dieses großen apostolischen Zeugenprincips hat auch Zinzendorf Zeit seines Lebens geredet und gehandelt, oft nur zu schroff Solche mit seinen "runden Confessionen" abweisend, welche er, doch mitunter wohl zu früh, für "Feinde des Heilandes" glaubte halten zu müssen. Jedenfalls ist es sein schones und durch die That versiegeltes Bekenntniß in dieser Beziehung, was er in einem Liede voll Glaubensbitten des Streiters Christi so ausspricht:

Im Sturm unüberwindlich Und unveränderlich, Im Punkt vom Gnadenbündlein Ein so verwöhntes Kindlein, Das immer näher kriecht an Dich. Dem Satanas ein Schrecken, Den satanas ein Schrecken,

und:

Aber ebenda heißt es auch:

3m Umgang febr verbindlich -

unb:

Mit Jebermann im Friebe.

Dieß erinnert uns zunächst an die wichtige praktische Bestimmung, daß die Urt und Weise, wie jener Centralpunkt der evangelischen Heils-wahrheit allenthalben geltend gemacht werden muß, wenn der Erfolg der rechte sein soll, eben eine andere ist, als wir sie heutzutage so oft bei denen sinden, welche sich für die treuesten und strengsten Zions-wächter und Besenner ansehen. Es sehlt an dieser friedenreichen Freundlichkeit der Begegnung, des Tons, des ganzen Benehmens, die doch so tief aus dem Wesen der wahren Wiedergeburt quillt und die rechte Weisheit von oben kennzeichnet. Wie hat ein Zinzendorf, mochte er gegen Undere auch mitunter unbillig werden, die ihm mit einer legalen Christlichkeit entgegentraten, gerade mit verkommenen Geistern, mit dem Inspirirten Rock, dem Steptiker Dippel, dem Socinianer

670 · . Plitt

Erell und manchen Anderen der Art, so langmüthig sich gemüht und doch nie seinen Herrn und das Wort vom Kreuze verleugnet! Dieser ethische Factor muß hier allerdings gar sehr betont werden, soll wirkslich auch zu unserer Zeit nur jene Minorität der Aufrichtigen, "die da verordnet sind zum ewigen Leben", für das Evangelium gewonnen werden. Wie oft ist dagegen hierarchische Ungeduld und schroffer Eiser des Fleisches ein Hinderniß auch für Solche!

Indeß gehört dieß ethisch-praktische Moment nicht zunäch st unter unseren Gesichtspunkt, dagegen das andere dogmatische, daß nun dieser "unüberwindlichen Unveränderlichkeit" in der Hauptsache, in dem unum necessarium, wie wir es oben ausgesprochen haben, zur Seite gehe eine entsprechende Weite und Freiheit in den Nebenpunkten der Lehre, den non necessariis oder gar dubiis.

Diefe Unterscheidung ift nun freilich eine von confessioneller Seite a priori verworfene, und wir mußten, wollten wir hier erschöpfend in unferer Widerlegung dieses Urtheils fein, alles das wiederholen, mas Andere ausführlicher und beffer gefagt haben, 3. B. Julius Müller in feiner Schrift über die Union. Dieg ware hier nicht am Ort. Begnügen wir uns, nach dem ichon früher bierüber Bemerkten, bamit, baran zu erinnern, bag bie heil. Schrift bes Reuen Teftamentes, welche wir evangelische Protestanten fämmtlich allein als Quell und Norm der Wahrheit anerkennen, als das richtige Kriterium awischen dem Beifte aus Gott und dem Geifte nicht aus Gott nicht hinftellt eine Lehre über bas heil. Abendmahl, oder über die Brädeftis nation, oder über die Verfassung der Kirche, sondern das Befenntniß, daß Jesus - der Sohn Gottes - im Fleische gefommen ift, d. h. ber Gottmenich ift, und daß in ihm ale dem Gefreugigten allein Seil zu finden ift (1 Joh. 4, 2. 3.; 1 Ror. 1, 22 ff.). Jede Aufrichtung einer anderen Scheidewand zwischen Chriften und Richtdriften oder rechten Gläubigen und falfchen Brudern fällt somit einfach unter ben Begriff des von Baulus verurtheilten fleischlichen, fectirerifchen Gpaltungswesens (1 Ror. 1, 12 ff. 3, 3.).

Aber auch dieß zugegeben, — und wenigstens der wahrhaft geiftstich Lebendige im confessionellen Lager wird es seinem Herzen nach zugeben — auch dieß zugegeben, handelt es sich hier beim Blick auf die prattischen Verhältnisse ja nicht ausschließlich um diesen tiessten Gegensatz von Christenthum und Unchristenthum. Ueber diesen sind wir durch die oben gesorderte entschiedene Geltendmachung der evangelischen Centralwahrheit schon hinaus. Aber die Frage ist, wie innerhalb des christlichs

firchlichen Gesammtgebietes, in welchem biese Centralwahrheit zur Seligfeit Grund und Kern bes gemeinsamen Bekenntnisses ift, num auch den geschichtlich gegebenen und gottgeordneten sonderfirchlichen Unterschieden im Lehrbekenntniß Nechnung getragen und ihr Bestand gesichert werden kann, wenn diese Besonderheiten im Lichte unseres Tropenprincips doch nur als verschiedene menschliche Auffassuweisen gelten sollen.

Der Stein des Anftoges ift hier diefer, daß, wenn überhaupt mifchen Centralem und Peripherischem unterschieden und im Gebiete des letteren der Mannichfaltigkeit Raum gegeben wird, mit innerer Nothwendigkeit auch jeder Einzelne den Anspruch hat, sich gegens über dem Sonderbekenntniffe feiner Rirche Diefes Rechtes für feine individuelle Ueberzeugung bedienen zu durfen. Es fommt hier nament= lich für den Theologen, an fich aber für jeden wiffenschaftlich gebilbeten und denkenden Gläubigen unvermeidlich die Wahrheit zur Geltung, welche Zinzendorf gelegentlich paradox so ausspricht: "daß doch eigentlich ein jeder Bruder in gewiffem Ginn feinen eigenen Tropus habe. Das fei die Religion, zu der er fich bekenne." Das klingt sehr gefährlich, und hier liegt der eigentliche Angriffspunkt für die Gegner des Tropenprincips. Denn es sind unter diesen, wenigftens aus dem Kreise der Theologen, im Grunde doch nur fehr wenige, welche, rein theoretisch genommen, sich der Auerkennung schlechthin entgiehen fonnten und wollten, daß fo manche speciellere Fragen ber christlichen Lehre, über die sie selbst erst nach manchen Entwickelungs= phasen zu ihrer jetigen "orthodoxen" Entscheidung gekommen sind, doch vielleicht nicht ohne bestimmte Anhaltspunkte in der Schrift und im driftlichen Bewuftfein auch abweichend beantwortet werden konnten und daß, wo dieß der Fall ift, feineswegs fofort intellectuelle Beschränktheit oder ethische Unlauterfeit vorausgesetzt werden burfe. Go lange es sich daher nur um das friedliche Rebeneinanderbestehen äußer= lich völlig gefonderter, "reinlich gefchiedener", confessioneller Bebiete handelt, läßt man sich dieß auch praftisch allenfalls gefallen. Aber sobald die individuelle Entwickelung der Ginzelnen innerhalb diefer größeren Kreise nun auch beausprucht, daß jene theoretische Anerkens nung ihr zu Gute komme, hört die Nachficht auf. Auf der anderen Seite ift es, jene theoretische Begrundung einer Mehrheit von Lehrtropen einmal vorausgesett, wie auf der Hand liegt, ein Unding, die Geltung diefer Bahrheit für ben Gingelnen ganglich zu negiren ober zu fordern, daß ein Jeder, wenigstens jeder Theolog und Rirchen672 Plitt

viener wegen jedes speciellen Dissensus, in welchem er sich mit der Lehre seiner Kirche befindet, in das Gebiet einer anderen emigriren solle. Geschieht dieß aber nicht, so scheint damit eine allgemeine Unssicherheit des Bekenntnisstandes und eine Berwirrung im Gebiete der öffentlichen Lehre eintreten zu müssen, welche nur von dem größten Nachtheile sein kann.

Dieser unmittelbar praktische Gesichtspunkt, der Blick auf das Berhältniß zwischen subjectiver Ueberzeugung des Einzelnen und objectiv gegebener Lehrbestimmung und Autorität, ist es, welcher dem Tropenprincip oft gerade die Treuestmeinenden zu Gegnern macht und ihren Angrissen, wie gesagt, den scheinbarsten Halt verleiht. Im geschichtlichen Interesse müssen wir hier zunächst daran erinnern, daß gerade diese durch das Leben selbst sich ihm unmittelbar aufdrängende Rücksicht für Zinzendorf seiner Zeit das Hauptmotiv war zur Ausbildung seiner Tropenidee und er ties überzeugt war, dadurch nicht eine neue Schwierigkeit und Unordnung heraufzubeschwören, sondern wielmehr in diesem Princip das einzige Mittel gefunden zu haben, durch welches ein vorhandenes und durch den inneren Fortschritt des Reiches Gottes in der evangelischen Kirche und ihrer Theologie nothwendig immer mehr hervortretendes Verhältniß zu seiner rechten Ordnung gebracht werden könne.

Und darin hatte er nach unserer Meinung vollsommen Recht. Die gegenwärtige Zeit bedient sich auch dieses Mittels bereits auf mannichsache Weise und zum großen Segen der Kirche. Unsere Hersvorhebung des Tropenprincips bringt daher in gewissem Sinne gar nichts eigentlich Neues mit sich, aber sie giebt den christlichen Bersbrüderungen, die oft mehr nur aus unmittelbar praktischen Antrieben des Lebens hervorgegangen sind und in dogmatischer Beziehung mehr nur das Gegebene an wesentlicher Einigkeit und minder wesentlichen Differenzen zum Ausgangspunkt nehmen, eine bestimmtere und gessicherte theoretische Grundlage, — sie giebt zur Praxis das Princip in einer aus dem gemeinsamen evangelischen Fundamentalprincip der Schrift und des Glaubens richtig abgeleiteten Gestalt. Und diese theoretischsprincipielle Begründung ist hier, wie in allen solchen Bershältnissen, von hohem Werth. Erst dadurch kommen die praktischen Gestaltungen und Bestrebungen zu rechter Klarheit und Selbstgewisseit.

Richtig betrachtet, ist es eben dieß Tropenprincip, welches allein die collidirenden Forderungen individueller Freiheit und gesammtheits licher Ordnung und Festigkeit zu versöhnen weiß. Wer ihm nicht

huldigt, fommt, sobald er an irgend einem Lehrpunkte zu einer indi= viduellen Ueberzeugung gelangt, welche derjenigen feiner Umgebung nicht conform ift, allerdings in ben Fall, ju meinen, er muffe nun ber Wahrheit zu Ehren und den Anderen zum Beil dieß fein Licht fo bald und fo hoch als möglich auf den Leuchter ftellen und die irrige Gegenlehre befämpfen. Wenn nun zumal in einer Zeit wie die unsere, wo jeder Theolog seinen wissenschaftlichen Gang durchgemacht und faft jeder in diesem oder in jenem Bunfte seine Besonderheit hat, Alle diefen Weg verfolgen wollten, fo würde allerdings eine allgemeine chaotische Confusion an die Stelle jener confessionellen Reinlichkeit treten. Aber diefen Weg verbietet eben gerade das richtig verftandene Tropenprincip. Es legt bem Einzelnen allerbings in bem Fall, daß fein Diffensus ein mehr centraler und von der Art ift, daß er auch in der praftischen Lehrthätigfeit ohne unheilige Diffimulation nicht verborgen bleiben fann, die Berpflichtung auf, fich, soviel an ihm ift, nach einer Stätte feiner Wirtsamkeit umzusehen, welche ihm eine freie Bewegung nach feinem Berftande am Geheimniffe Chrifti gewährt. Aber es weift ihn auch an, diefen Ausweg fo ftill als möglich, mit Bermeidung alles unnöthigen Auffehens, ju nehmen; benn es lehrt ihn Achtung vor dem in diesem Kreise von Gott geordneten herrschenden Tropus und fagt ihm, daß, wenn sich nicht Jeder nach der Schrift unterwinden foll, Lehrer ju fein, der Beruf eines Reformators noch viel feltener ift. Der rechte findliche und männliche Glaubensgehorsam verbietet es ihm, hier irgendwie eigenmächtig und ftörend aufzutreten, und der Tropenbegriff fann ihn darin nur bestärken, denn er mahnt ihn, wie auch in solchen praktisch wichtigeren Bunkten, die doch immer nicht jenem einen Fundamental- und Centralfate gleichstehen, feine eigene Erfenntnig noch unter bas allgemeine Weset des Stückwerks nach paulinischem Principe fällt.

Bollends aber wenn es sich nun bloß um minder bedeutende, zumal praktisch weniger hervortretende, rein schultheologische Punkte handelt, ist sich Jeder, der dem Tropenprincip huldigt, dessen klar bewußt,
daß da das &x µkgovs γιγνώσχομεν gilt und die abweichende Ansicht
Anderer, unbefangen betrachtet, von Seiten der Schrift und des
Denkens vielleicht ziemlich ebensoviel Instanzen für sich hat. Da kann
es ihm denn nicht einfallen, um eines solchen Dissensus willen etwa
seine gottgegebene Stellung im Lehrant aufzugeben, aber ebenso wenig
seine Gemeinde nun mit dieser seiner individuellen Ueberzeugung, deren
Werth und Inhalt sie größtentheils gar nicht einmal verstehen würde,

674 « Blitt

voreilig und ekgenmächtig bewirthen, richtiger gesagt, verwirren zu wollen. Vielmehr gilt ihm hier auf dogmatischem Gebiete ganz dassfelbe, was der Apostel für das ethischspraktische fordert: Haft du die Erkenntniß, so habe sie bei dir selbst, vor Gott; lerne, die Schwachen im Glauben, d. h. in der Glaubenserkenntniß, aufzunehmen, wie sich's gebühret, und errege nicht Streitfragen, welche die Gewissen und den Glauben verwirren." So schlichtet gerade das Tropenprincip sofort und auf die sicherste Weise die Schwierigkeiten, welche es, wenn man so will, herausbeschwört, denn es ist eben, als das rechte Lebensprincip des Geistes und der Liebe, ebenso sehn, als das rechte Lebensprincip des Geistes und der Liebe, ebenso sehn das Princip der Einsheit in der Mannichsaltigkeit als dassenige der Mannichsaltigsteit in der Einheit.

Der schlagenoste Beweis dasir liegt in der Thatsache, daß heutsutage, wo die Zeiten einer mechanischen Massenorthodoxie innerhalb der Confessionen zum mindesten für die Theologen — Gott sei Dant — auf immer vorüber sind, beinahe alle irgend geisteslebendigeren Orthosdoxen und Confessionellen in dem Falle sind, trotz ihrer obligaten Berwerfung unseres Princips dasselbe praktisch für ihre Person in Bezug auf den einen oder anderen Lehrpunkt in der bezeichneten Weise im Stillen walten zu lassen. Es werden Benige, wenn sie aufrichtig sein wollen, im Stande sein, dieß zu leugnen.

Sehen wir aber bon biefen firchlich praktifchen Fragen auch ab. fo werden andere Gegner bes Tropenprincips immer noch einwenden, daß doch fo für den Gingelnen Alles gulett auf feine individuelle Ge= wiffensbeurtheilung ankomme, und es fei also mit dem vermeintlichen Tropenprincip gar nichts Besonderes gegeben, vielmehr genüge hier völlig das allgemeine ethische Princip des Evangeliums, daß der Glaube fich eben in Demuth und Liebe bewähren muffe. Bochftens werde auf Diesem Wege ein Mittel an die Sand gegeben, vorhandene firchlichbraftische Berwickelungen im Gingelnen und im Großen einigermaßen zu ordnen und die Gefammteinheit der driftlichen Gemeine der Saubtfache nach zu erhalten, aber für die Wiffenschaft, für die Theologie, und die Forderung ihrer Aufgaben werde damit nichts Beilfames gefchafft. Für die rechte Organifirung verschiedener dogmatischer Richtungen und Auffassungen werde ein sicheres dog matifches Rrite= rium gar nicht geboten. Darauf antworten wir erftens, baf allerbings ein medanisch außerliches dogmatisches Kriterium über gulässigen ober unguläffigen, begründeten oder willfürlichen Diffensus durch das Tropenprincip nicht geboten wird, aber auch nicht geboten werden

fann und foll. Bielmehr ift gerade das die Krone und das göttliche Wahrheitsfiegel des Tropenprincips, daß es einen zunächft wiffenschaft= lich begründeten und bezogenen Sat fo unmittelbar und innig zugleich ethisch erfüllt und durchdringt. Alle rechte driftlichetheoretische Bahrheit foll und muß zugleich eine ethische fein, ethisch begründet und ethisch ausgewirft, und fo liegt die Rraft und Sicherheit ber Birkung des Tropenprincips wesentlich eben darin, daß es einmal überhaupt nur auf Grunde der treu und lebendig angeeigneten Centralheilsmahr= heit des Evangeliums die Beifter gur Freiheit entbindet, eben barum aber weiterhin auch allen Gebrauch berfelben an bas Gefetz Chrifti, das Gefetz des Beiftes im Glauben, bindet. Es ift, wie wir in der dogmatifden Begrundung des Begriffs gezeigt haben, nicht der Freibrief für eine beliebige Menge von natürlichen felbstwilligen "Typen" in dem Gebiet des individuellen Denfens, sonft ware es allerdings das schlechte Gefet subjectiver Willfür für dieses und das rechte Seitenftuck zu bem praktifchen Emancipationsgefete des modernen Revolutionsstandpunktes im Leben, sondern es will nur der in der Schrift und im Menschengeifte von Gott gefetten Mannichfaltigfeit ihr Recht mahren und weiß fich baber an diese göttlichen Zeugniffe und Gaben gebunden. In diesem Sinne durch und durch ethisch beftimmt, als rechtes Princip der driftlichen Freiheit im Reiche der Glaubenserkenntniß ift es das gerade Gegentheil einer beliebigen subjectiven Willfür, es ift das Princip des Glaubensgehorsams gegen die göttlich en Führungen mit dem menschlichen Erfennen, bas rechte gottmenschliche Princip der Freiheit in der Abhängig= feit, wie fie den Gottesfindern fowohl im Denken als im Leben allein ziemt. "Was Gott einem Jeden geoffenbart hat", follen wir ja nach des Apostels Willen an dem Bruder achten. Damit ift einer auchtlosen Willfür des individuellen Dentens und Gegens und einer fleischlichen Connivenz dagegen von vornherein das Recht genommen, vielmehr die Freiheit der Erkenntnigthätigkeit in den Gehorsam des Glaubens und die Bande der Liebe im Glauben gebunden.

Zweitens aber behaupten wir, daß, im lebendig machenden Geifte verstanden und mit der rechten Klarheit des Denkens angewandt, das Tropenprincip allerdings auch wissenschaftlich und dogmatisch ein bestimmtes und sicheres Urtheil über die Stellung eines besonderen theoslogischen Sates im Lehrganzen verleiht. Denn es setzt einmal ein lebendiges Verständniß des Centraldogma's des Evangeliums voraus und verleiht andererseits den gehörigen Sinblick in die verschiedenen

676 Plitt

biblifchen und speculativen Wege ber Entfaltung beffelben zu einer Mannichfaltigteit peripherifcher Lehrbildungen in Bezug auf Die eingelnen abgeleiteten Bunfte. Ebenfo lehrt es die mitwirkenden pinchologischen und geschichtlichen Factoren bei diefer Ausgestaltung der Lehre fennen und würdigen. Damit aber giebt es für einen aufrichtigen Sinn und ein flares Denken Licht genug in das jedesmalige Berhältniß des einzelnen fraglichen Sates zum Centrum der evangelischen Wahrheit oder zu den besonderen Bekenntnifichaten einer firchlichen Gemeinschaft und fest ben Forschenden ausreichend in ben Stand, fowohl feinen eigenen Standpunkt mit Sicherheit zu nehmen, als auch den abweichenden richtig zu beurtheilen. Es öffnet den Blick in den Draanismus der gottmenschlichen Bahrheit in Chrifto und verhilft barum auch zu einer organischen Behandlungsweise ber Theologie. Es macht nicht gleichgültig gegen die Beftimmung ber einzelnen peripherischen Lehrpunkte, denn im Wesen des Dragnismus liegt die allerinnigfte Ginheitlichkeit, fo daß fein Glied anders als durch den lebendigen Ausammenhang mit dem Centrum Wahrheit und Leben behält. Go muß es auch für den Theologen ein hohes But und beständiges Ziel bleiben, für feine Perfon foviel als immer möglich von dem ficheren Centrum aus an der Sand der Schriftzeugniffe in der Schule des göttlichen Beiftes und mit Bulfe des möglichst folgerichtigen Denkens ben Weg zu den einzelnen Buntten ber Peripherie fo gu finden, daß ein jeder in das rechte Licht tritt. Darum ift ihm für feine Berfon die verschiedene Beftimmung auch ber berhältnifmäßig am meiften peripherifden Lehrhuntte, 3. B. ber Engellehre oder der Frage über Traducianismus und Creationismus, ber eschatologischen Fragen über bas Millennium u. f. w., durchaus nicht gleichgültig und bie erfahrungemäßig vorliegenden Differengen auch der gläubigen und in den Sauptpunften gang übereinstimmenden Theologen werden ihm nur immer erneuerter Unlag zu einer wiederholten und gründlichsten Erforschung, um seine Ueberzeugung in Betreff berselben zu befestigen oder, wo nöthig, zu berichtigen.

Aber auf der anderen Seite ist es nun ebenso im Wesen des Organismus begründet, daß doch ein großer Unterschied besteht zwissichen den Haupts oder Centralorganen und den mehr in den Bereich der Peripherie gehörigen, so daß, während bei jenen eine wesentliche Gleichartigkeit gemäß dem einmal bestimmten Typus zur Gesundheit des Lebens durchaus erforderlich ist, bei den anderen viel mehr Freiheit und Mannichsaltigkeit der Gestalt, der Ausbildung, der Beweglichseit

und Chenmäßigkeit zuläffig ift und wirklich ftattfindet. Daffelbe findet feine Geltung auch hier, und es fann nur einem Mangel an Unbefangenheit und Rlarheit des Denkens zugeschrieben werden, wenn dieß verfannt wird. Tiefer betrachtet, muß fich dem Theologen sofort zeigen, wie, unbeschadet des objectiv vorhandenen Lebenszusammenhangs aller Lehrpunkte mit bem Centrum, boch ber Weg bon diefem ju jenen, die Reihe begrifflicher Bermittelungen eregetischer und dogmatischer Art bei so manden Bunkten viel länger und complicirter ift ale bei anderen, alfo viel mehr bedingt durch die subjective Befähigung und Uebung des Einzelnen in Bezug auf icharfes und folgerichtiges Denken, durch psychologische und geschichtliche Wegebenheiten, welche oft sehr schwer zu überwinden sind, durch praftische, besonders auch polemische Anlässe, welche mehr, als an sich billig und recht ift, auf die Bildung der theologischen Lehrbestimmung in bestimmten gerade ftreitigen Bunkten einwirken. So wenig nun der, welcher vom Tropenprincip fich leiten läßt, eine beliebige theologische Willfur, individuelle Caprice an irgend einem Bunfte fich ober ben Underen erlauben wird, so wenig er also, wie vorher gesagt, ein buntes Chaos "naturwüch= figer Typen" ohne Widerspruch gleichgültig hervorwuchern laffen fann, so ernstlich er unter Umftanden auch einem treuen Mitforscher ba, wo er ihn an irgend einem, vielleicht bem Centrum icon näheren, Buntte nach seiner eigenen innigen Ueberzeugung abirren sieht, dieß ans Berg legen und versuchen wird, ihn des Befferen zu überzeugen, ebenso gewiß wird er doch auch immer bereit sein, die Ueberzeugung des Anderen da, wo sie sich ihrerseits auf ein ethisches und intellectuelles "Sier ftehe ich, Gott helfe mir, ich fann nicht anders" qua rückzieht, zu ehren und für die Zeit fteben zu laffen.

Praktisch genommen, nuß und soll das ja nun auch da geschehen, wo der Dissensus wirklich ein schon ins Centrum reichender ist, und da am allerwenigsten würde fortgesetzes Disputiren zum Ziele helsen, wie die Geschichte der Kirche und Theologie am besten lehrt. Aber theoretisch hört doch dann die gegenseitige Anerkennung auf. Dagegen besteht diese bei den peripherischen Fragen eben darum, weil hier, ihrer eigenthümlichen Natur wegen, der besser Belehrte doch auch sich selbst immer sagen muß, daß er seinerseits vielleicht an irgend einem Punkte der wissenschaftlichen Vermittelung unbewußt sehle, und andererseits weiß, daß der Gegner, ohne am centralen Lebenspunkte des Heilssglaubens Schaden zu leiden, hier so oder so dissentiren könne.

Rehmen wir hier beispielsweise eine dem Centrum des Beils=

678 Blitt

glaubens von der einen Seite fehr nahe ftehende Lehre, die von ber Berfon des Beilandes felbft, in nabere Betrachtung. Gie eignet fich bagu um fo mehr, weil fie auch in unferer Zeit eine von ber gläubigen Theologie viel bearbeitete ift und boch faum Jemand aus diefem Rreife wünschen wird, daß sie in der Beise wie in der alten constantino= politanischen Zeit zum Object bes Kirchenftreites und ber gegenseitigen Berdammung werde. Hier ift soviel gewiß, daß ein Jeder, der in ethisch lebendiger Beise, mit dem Bergen und aus eigener Beils= erfahrung auf dem sola fide und sola scriptura der evangelischen Rirche fteht, von feinem anderen Beilande wiffen fann und will als von dem wahrhaftigen Gottes- und Menschensohne, der unfer Aller alleiniges und abfolutes Seil ift, dem Gefreuzigten und Auferftandenen, der erhöhet ift zur Rechten des Baters, und zufünftig zu richten die Lebendigen und die Todten. Dieß haben wir als die Central- und Fundamentalwahrheit zum Beil bezeichnet. Darin liegt für die nähere bogmatische Bestimmung der Lehre von Christo, daß er nicht bloker Mensch ift. Der ebionitisch = rationalistische Christusbegriff kann als Schwachheit in den Anfangsstadien des Glaubens unter gewiffen Berhältniffen bei dem Einzelnen vorkommen, wie dort bei Philippus (Joh. 1, 46.) und in anderen ähnlichen Fällen (vergl. in Bezug auf ben heiligen Geift die "Junger" Apgich. 19, 1 ff. und den Apollos 18, 25.), aber auf die Dauer fann dabei Reiner bleiben, der wirklich bas Beil und ben Beiland in der Schrift fucht (Joh. 5, 39. 40.). Jesus der Gottmenich, das ift das specififch driftliche Grundbekenntniß. Und gewiß ift, daß, wenn mit lauterem Glaubensfinn und flarem Denken an der Hand ber Schrift in der Schule des Beiftes von diesem Grundbegriffe aus fortgeschritten wird, das miffenschaftliche Resultat davon kein anderes sein wird als die firchliche Chriftologie, welche erft in dem Begriff des perfonlich praegiftenten 26705 Jeos, ihren flaren und sicheren Abschluß findet. Aber ebenso muß eine in Ginfalt nuchterne theologische Betrachtung gugeben, daß Diefes tieffte Beheimniß der neutestamentlichen Offenbarung in der Schrift felbst verhältnißmäßig felten und gurudhaltend bezeugt ift und in den apostolischen Verfündigungen, sowohl in der Apostelgeschichte als in den Briefen, feineswege junächst ale das Object des seligmachenden Glaubens dargeboten wird. Dief ift vielmehr ber Gottmenfc ober Gottesfohn in feiner geschichtlichen Berfon und feinem geschichtlichen Werte. Auch darf zugegeben werden, daß eine Faffungsweise der vielfagenoften Stellen bei Johannes und

Paulus, welche fich auf eine blog ideale Praexifteng des Gottmenschen befchräuft, wenigstens allenfalls möglich ift. Darum hat man in unferer Zeit von gläubiger Seite nicht ohne guten Grund als ben Grenzbunkt des anzuerkennenden driftlichen Glaubens und Lehrens boch nur das Bekenntniß zu diesem geschichtlichen Gottmenschen, dem fündlosen Chriftus oder, biblifch ausgedrückt, dem "Beiligen Gottes" (Joh. 6, 69.), bezeichnet. Bei einem Jacobus finden wir nichts, was darüber hinausginge. Es ift ein unvollfommener, aber doch noch ein driftlich biblischer Lehrtropus. Und daffelbe gilt noch mehr, wenn es fich nun weiter um die specielleren Bestimmungen der Christologie handelt, je nachdem auch bei vollem Bekenntniß zum johanneischepaulinischen Gottes- und Menschensohn der vorwiegende Gesichtspunkt ein theologischer oder anthropologischer, der eine Tropus mehr monophyfitisch, der andere mehr neftorianisch, der eine mehr monotheletisch, ber andere mehr dnotheletisch, der eine mehr athanasianisch, der andere mehr apollinaristisch ift, oder wenn der eine Trobus die Renosis voller und tiefer faßt, der andere sie fast zur bloßen Arphis abschleift u. f. w. Reder unbefangene Theolog erkennt, daß für die Entscheidung folder Fragen die Schrift viel weniger unmittelbare und evidente Zeugniffe giebt, als man oft behauptet, und daß dabei die individuelle Beftimmtbeit des einzelnen Denkers in geschichtlicher und intellectueller Sinsicht. daß anderweitige speculative und ethische Momente fast unvermeiblich auf die Bildung der perfonlichen Ueberzeugung einwirken. Sier ift bescheidene Achtung fremder Lehrtropen so klar geboten, daß selbst die, welche unfer Princip theoretisch verwerfen, demselben wenigstens prattisch - Gott fei Dank - oft redlich hulbigen 1). Dieß eine Beispiel mag

<sup>1)</sup> Biel schöner, lehrreicher und erbauender freisich ift es, wenn Theologen gleichen Glaubensgrundes, die aber in einem solchen Punkte verschiedener Ansicht sind, diesen Unterschied in principieller Anerkennung der von uns vertretenen Wahrheit wie im platonischen Dialoge gemeinsamen Suchens nach der vollen Wahrheit, besser gesagt, in echt christlich slingermäßiger overhandes, miteinander durcharbeiten. Wenn in den "Jahrbüchern" Dr. Liebner und Dr. Dorner ihre abweichenden Ansichten von der xérwoses verhandeln, in den "Studien und Kristisen" Dr. Ullmann und Dr. Bähr ihren Dissensten über das geistliche Priesterthum der Gläubigen zur Sprache bringen, so muß der Leser diesen verehrten Mäunern nicht bloß für die Belehrung, sondern, tieser genommen, auch für die Erbauung banken, welche dem gläubigen Theologenkreise dadurch geboten wird. Schreiber dieses kann bei Erwähnung des erstgenannten christologischen Disservapunstes übrigens nicht umhin, im Blick auf Dorner's Christologie, Th. II.

680 - Plitt

genügen. Denken wir babei baran, daß auch die Chriftologie feiner Zeit fehr in den Sauptftreit der Reformationszeit, über bas Abendmahl, hineingezogen worden ift, so können wir in dieser, aber auch in umfaffender Beziehung auf alle ähnlichen Buntte fagen: Das Trobenprincip wird allerdings oft dahin führen, mit jenem berühmten Worte Luther's zu Marburg einem diffentirenden Bruder zu fagen: "Es ift ein anderer Beift in dir, darum können wir uns hier nicht verftändigen ", aber es wird genauer unterscheiden lehren, ob diek ein anderer Beift ift im biblifch pneumatischen, d. h. gulest im religios= ethischen, im göttlichen Ginne, der Gegensat von 1 Soh. 4, 1 ff., und also die Brudergemeinschaft in Christo feine Statt mehr findet. oder ob es ein anderer Beift nur ift im psychologischen und geschicht= lichen, im menichlichen Sinne, und wenn dief der Rall ift, weift es vielmehr an, in diesem niederen theologischen Diffensus den gott= gewollten Unlag zu finden für eine um fo intensivere Geltendmachung ber Fundamentaleinheit im Centrum trot und über ben perschiedenen theologischen oder confessionellen Anschauungen. Im ersten Falle, der Welt gegenüber, ailt es ein abschneidendes Zeugniß, im anderen, ben Brudern gegenüber, - feien fie auch irrende oder fcmade - ein neu au beginnendes gemeinsames Forschen nach dem Ziele der Wahrheits= erkenntniß oder boch ein gegenseitiges Sich-Aufnehmen und Tragen in der Liebe. Und dazu verleiht das richtig verftandene Tropenprincip eben das sichere auch theoretisch-dogmatische Licht. Es ift in Wahrheit das, wie die Rirche und ihr Leben, fo auch die Theologie bauende und nach dem Mage des gegenwärtigen Meons vollendende Brincip.

IV. Die Bedeutung des Tropenprincips für die Gegenwart.

Wir haben gezeigt, wie unser Princip, richtig bestimmt und bes grenzt, keineswegs destructiver Natur ift, sondern durch und durch

zeichneten Kenotil sagt, "daß als beren Borläuser Zinzend orf anzusehen sei", hinzuzusügen, wie er für seine Person allerdings nicht in den Bunsch des berühmten Christologen einstimmen kann, "daß dieselbe nur eine vorübergehen be sein werde", sondern vielmehr der Hoffnung lebt, dieselbe werde sich nicht wieder aus der evangelischen Theologie vertreiben lassen und nur immer tieser und klarer diblisch und speculativ begründet werden. Aber entsetzlich wäre es sreilich, wollte man mit roher Hand solche "noch junge und zurte Dogmatit" (Nitzsch, Spsem, §. 127.) zum Gegenstande sleischlicher Streittheologie machen. Das thut selbst Philippi nicht. Bergl. Kirchliche Glaubenslehre, Th. IV. S. 355. Anm.

positiv wirkt, während es doch der freien Entwickelung und Bewegung des Glaubensgeistes den Raum nicht nimmt, sondern vielmehr auss drücklich vindicirt und principiell sichert. Darauf ruht seine Bedeustung für die Theologie, die christliche und sirchliche Wissenschaft, wie die eben angestellten Betrachtungen in Bezug auf dieses Gebiet uns schon nahe gelegt haben. Es kann keine gesunde, wahrhaft geschickliche, organischsgenetische und doch lebendig freiheitliche Entwickslung der Theologie geben, als so, daß der Einzelne und jede Schule oder Generation bei ihrer Forschung immer ebenso willig und dankbar aus den Schägen der Bergangenheit, zunächst der eigenen firchlichen Vorsahren, schöpfen, als sie zugleich bereit sind, auf neue Gesichtspunkte einzugehen, welche der göttliche Geist genialen Menschengeistern im Glauben eröffnet. Stetigkeit und Bewegung, Ordnung und Freisheit, Receptivität und Reproductivität — sosen den konschieren Production hier nicht die Rede sein kann —, die constitutiven Momente alles Lebens und aller Entwickelung, müssen auch die der Theologie sein, wenn sie gedeihen soll in diesem Leon des Berdens. Eben dieß aber sind die beiden wesentlichen Momente des Tropenprincips.

In berfelben Gigenschaft ift aber auch feine große praktische Bedeutung begründet für das firchliche Leben einer Zeit wie die unfere, welche auf der einen Seite in allen Gebieten eine fo vielseitige Individualifirung, fo unendliche Mannichfaltigfeit und Bewegung der Anfichten, Beftrebungen und Thätigkeiten — gewiffermaßen eine folche "Theilung der Arbeit" auch auf dem Boden der geistigen Thätigkeit, — zu Tage fördert, eben damit aber auf der anderen Seite die Menschheit um fo mehr nöthigt, das Bereinzelte wiederum zu naher und lebendiger Ginheit zusammenzufaffen, will sie anders nicht jede Rraft fich eitel vergehren und die wahren Ziele all' ihres Bewegens unerreicht feben, Und wenn auch ber Menschheit, der Welt als folder, nach der Schrift in der That kein anderer Ausgang geweiffagt werden kann, als ein folder allgemeiner und totaler Banterott, eine folde fieberhafte Selbftverzehrung ihrer excentrischen Bewegung und Thätigkeit, die fie in Gottes Augen bald zum πτώμα macht, über welches dann zu seiner Stunde die Abler des Gerichtes tommen, - die Rirche hat eine andere Aussicht. In ihrem Panier fteht ber Gieg, benn ihr Berr muß und wird das Feld behalten. Mag fie außerlich in jene Rampfe und Budungen ber in fich zusammenbrechenden Welt noch fo fehr hineingezogen werden, - und das wird ja nach dem Worte der Beiffagung geschehen und muß geschehen, der Rirche selbst zur heilenden 682 Plitt

und sichtenden Zucht — so wird sie eben nur gereinigt und recht zu sich selbst gebracht aus diesen Prüfungen hervorgehen, um als eine reine Braut dem Herrn entgegenzugehen, wenn er komint. Die Kirche hat eine große Zukunft.

Darum hat aber die Rirche auch ihre große Aufgabe. Bas ber Welt nicht gelingen fann, das Lofungswort zum Siege, das Löfungewort aus ihren Birren zu finden, Freiheit und Festigfeit, Mannichfaltigfeit und Ginigfeit, Individualität und Autorität, Subject und Object in wahrhafte und lebendige Harmonie zu bringen, bas tann und foll die Rirche thun. Denn bas alle Rathfel lofende Bort oder vielmehr die Erlösungsthat, ja die allbefreiende und alleinigende Berfonlichfeit, den Gottmenfchen und fein heiliges gottmenichliches Lebensprincip fur Birten und Erfennen, bas, mas die Belt ex professo nicht will, das nennt die Kirche ihre Krone und Kraft. Und je mehr fie, mit oder ohne ihren Willen, in den Entscheidungsfampf mit der widerchriftlichen Welt hincingetrieben wird, um fo mehr wird fie diese ihre gottgegebene Waffe nach allen Seiten hin schwingen muffen. Dem " Sie Menfch-Gott!" (1 Mof. 3, 5.) wird immer bestimmter und ausschließlicher das "Die Gott= Menich!" (Apgich. 4. 12 .: 1 Ror. 1, 22 ff.; 1 Joh. 4, 2. 3.) entgegentreten muffen. In diesem Centralpunkt wird fich dann jene rechte Ginheit aller mahren Gläubigen gottesfräftig grunden, welche wir als das eine und erfte Boftulat des Tropenprincips erkannten. Aber je mehr fo die Gemeine der Glaubigen als die Zionsschaar, als die kleine Seerde dastehen wird, der Sieg und Reich berheißen ift, je mehr in ihrer Mitte jene τελειότης bes Apostels (Phil. 3, 15.) die νηπιότης (1 Ror. 3, 1 ff.) über= winden und ausstoßen wird, desto mehr wird sie auch mit Recht und Segen der Freiheit im Gingelnen, welche das zweite conftitutive Moment des Trobenbrincips bildet, Raum laffen fonnen. Bedurfte die noch schwächere, durch eine überwiegende Zahl von Beriöfen und Ratechumenen oft sehr gehemmte Kirche als coetus vocatorum einer handgreiflicheren äußeren Formeinheit, welche diefe Freiheit ausschloß, fo ift die Erftartte und unter bem Rreuze burch den Beift neubelebte Rirche als communio sanctorum, i. e. fidelium, sicher genug auf den Felsen des Beile gestellt, um auch die Freiheit in ihrer Mitte tragen und zu ihrem weiteren Ausban fich dienftbar machen zu können.

Die Kirche ift aber feineswegs angewiesen, unthätig zu warten, bis die Kämpfe der Zeit, die Angriffe der Welt fie zu dieser energisschen Selbsterfassung in ihrem Grunde und Centrum zwingen. Im

eigentlichen Sinne von außen her gezwungen werden kann sie dazu überhaupt nie. Jede wahrhaft ethische That, d. h. jede Glaubenssund Geistesthat, muß eine That in und aus Gott, aber doch freie That des Menschen, muß selbst gottmenschlicher Natur seln. In Gottes Kraft und Trieb, im Gotteslichte der Schrift und des Geistes soll daher die Kirche schon jetzt diesem Ziele nachjagen, ihre Dinge gottmenschlich ansehen und einrichten lernen, das Tropenprincip ins Leben zu setzen suchen, soviel es geht. Und sie thut das, ausgesprochen oder unausgesprochen, in mannichsaltiger Weise, wenn auch unter fortwährendem und immer geschärftem Widerspruch so Vieler, schon seit längerer Zeit. Den wirksamsten und träftigsten unter ihren mannichsachen Lebensäußerungen in Bezug auf das Verhältniß von Kirche zu Kirche, von Individuum und Kirche, Theologie und Bestenntniß liegt die Richtung auf dieses Princip mehr oder weniger zu Grunde, und hie und da werden die Segnungen davon bereits genossen.

Das Tropenprincip ift es, welches, richtig angewandt, für die einzelnen confessionellen, firchlichen Gebiete einen gefunden Con = fervatismus begründet, ber die der eigenen Rirche verliehenen Gaben in Lehre und Leben ebenso achtet und liebt, ale die der anderen, aber zu gleicher Zeit, eben weil er das lettere auch thut, sich einem Fortschritt in Lehre und Leben nicht verschlieft und bazu gern auch von Anderen Sulfe annimmt. Es schließt ben ftarren und aggreffiven Confessionalismus ebenso aus, wie die nivellirende absorptive Union, es führt in die Tiefe, in den Grund = und Urgedanken der verschiedenen firchlichen Bildungen in Lehre und Leben und findet da immer die Anknüpfungspuntte für ein gegenseitiges Berftandnig und eine relative Gemeinsamkeit des firchlichen Lebens und handelns im Sinne ber Conföderation. Es geftattet eine folche Rircheneinheit, welche Gemeinden und größere Berbande verschiedenen evangelischen Sonderbekenntniffes unter ein gemifchtes Regiment zusammenfaft, eine unirte Rirche, welche aber der Mannichfaltigfeit ber Befenntniftropen ebenfo principiell ihre Bewegung läßt, wie fie diefelben principiell und darum mit Recht auch praftifch in die höhere Ginheit Busammenfchließt. Es läßt babei für beftimmte Rreife und Zeiten auch einer von innen heraus sich vollziehenden vollständigen Union Raum, aber es zieht fie nie mit Bewalt auf außerlichem Wege herbei, sondern lehrt warten, bis und ob sie auf organischem Wege erwächst.

Auf speciellere Bunfte bezogen wehrt es einer undriftlichen Bertrennung, 3. B. in Sinsicht auf die Abendmahlsgemeinschaft, 684 Plitt

wie ein beschränkter lutherischer Confessionalismus fie wieder heraufbeschwören möchte, aber es rechtfertigt volltommen eine differirende, confessionell bestimmte Ausgestaltung der heiligen Feier in liturgischer Sinficht, je nach den geschichtlich gegebenen Grundlagen. Denn vom Standbunft des Tropenprincips aus die Abendmahlslehre angesehen, kommt allerdings der confessionelle Unterschied zu seinem bestimmten Rechte, aber die über demfelben liegende höhere Ginheit des Glaubens an den Herrn und fein Wort ebenfalls und noch mehr. Das, was Stahl den mufterischen Gedanken nennt, wie er nur dem lutherischen Dogma eigne, dem reformirten aber durchweg fehle, ift freilich vom driftlich-foteriologischen und billig demgemäß auch vom firchlich-praftischen Standpunkt aus nicht anzusehen als ein wirklich wefentlich Unterscheidendes in Bezug auf den Genuß bes heil. Sacramentes und beffen Feier. Denn diefes Mufterium, daß nämlich der verklärte Chriftus fich uns in substanzieller Bereinigung mit einem fichtbaren Elemente mittheile (in, cum et sub), ist ein mehr ontologisches als soteriologisches, das Interesse daran also mehr ein speculatives als ein praktisches, und der Diffensus zwischen denen, welche fo das Musterium des Abendmahls in die Elemente, und denen, welche es vielmehr in den Act der Darreichung und des Genuffes berlegen (cum), wie Melanchthon im Unterschied von Luther, ist daher zwar theologisch bon Interesse, begründet bestimmt unterschiedene oder boch unterscheidbare theologische Lehrtropen oder Schulen, aber er eignet fich nicht dazu, firchlich und liturgisch eine scharfe Sonderung darauf ju gründen. Denn den gläubig Beniegenden beider Theile fteht die wesentliche göttlich-mufterische Thatsache fest, daß der verklärte Gottesund Menschensohn nach seiner Berheifung fich ihnen beim Genuk diefer pfandmäßig verfiegelten Elemente mahrhaftig felbst mittheilt, wie er ift, in feiner geiftleiblichen Wefenheit eingeht in fie, auf daß Er in ihnen fei und fie in Ihm, wie der Bater in ihm und er im Bater (Joh. 17, 21. 23.). Dieß große Mufterium ber Unade und Allmacht Gottes in Chrifto, die sacramentliche Neubegründung und Rährung der unio mystica zwischen dem Saupte und den Gliedern, ift hier das Wesentliche, dagegen gehört in das peripherische Gebiet die Frage nach dem besonderen Seinsverhältniß des fich Mittheilenden zu den Elementen, ob diefelben substanzielle Trager der Mittheilung find oder dynamische, d. h. Pfänder. Diese Frage bezieht sich nur auf das Formale, den modus communicationis, und ist um so weniger firchlich fo zu premiren, weil der Unterschied dieser Anschauungeweisen

der Gemeinde als folder, sofern sie eben nicht theologisch - speculativ denkt, überhaupt nur schwer zum richtigen Berftandniß gebracht merden kann. Etwas gang Anderes aber ift es, wenn, wie vom confequent reformirten Standpunkt aus, eben die reale, substanzielle und perfonliche Gegenwart und Selbstmittheilung Chrifti im Abendmahle geleugnet und blog eine Speifung mit ben Butern feines Reiches. mit den Rräften des Hauptes statuirt wird. Dieß ift auch praftisch genommen, für das Bewußtsein der Gemeinde, etwas Anderes und begründet daher mit gutem Rechte eine auch firchlich und liturgisch durchgeführte Unterscheidung, welche nicht ohne Roth zu verwischen fein wird. Gleichwohl handelt es sich doch auch hier noch nicht um den Gegenfat von Glauben und Unglauben, fondern immer noch um eine innerhalb der Glaubensiphäre dentbare Verschiedenheit von Lehrtropen oder von "Magen des Glaubens" (Rom. 12, 3.) und Berftandniffen am Beheimniffe Chrifti (Eph. 3, 4.), eine Verschiedenheit, die wohl kaum größer ift als die zwischen Jakobus einerseits und Baulus oder Johannes andererseits. Wenn also auch in Bezug auf Confession. Rirche und Sacramentsgenuß als Regel eine folche Sonderung diefer beiden Theile das Richtige sein wird, wie die nach Gal. 2. zwischen judendriftlichen und beidendriftlichen Gemeinen feftgestellte, so ift ebenfo gewiß für specielle Falle der Noth und der Liebe ein Ueberibringen dieser Schranfen nicht nur erlaubt, sondern geboten, wie Baulus dem Betrus gegenüber fo ernftlich geltend machte. Dieß gilt theils, wenn ein Einzelner, weil er in fremder Gemeine herbergt, bei ihrem Sacramente zu Gafte zu gehen genöthigt ift, theils wenn in besonderen Momenten umfaffender Einigung Bieler in dem gemeinfamen Beileglauben an Chriftum diefe Alle begehren, dieß göttliche Band der Geiftestiebe auch durch den gemeinsamen Genuß des Sacramentes sich zu versiegeln, wie z. B. bei den Versammlungen des Evangelischen Bundes. Da ift denn die Durchbrechung der für gewöhnlich geordneten Sonderung eine Pflicht und ein But für den besonderen Fall, wie jene es ift für den gewöhnlichen Bang. Werben die Apostel, wenn sie sich als Brüder gegenseitig die Rechte der Bemeinschaft gaben, angestanden haben, mit einander die Guchariftie zu feiern, auch ohne ein zuvor angestelltes Examen bes Einzelnen über seine Lehre von derselben? Go foll auch uns das Tropenprincip lehren, daß ein Jeder halte und werth halte, was er hat und nach feinem Mage von Gott hat, daß er aber auch dem Anderen Berg und Sand offen halte, wo Gott es will.

Daffelbe Tropenprincip giebt ferner die sichere Bafis für eine Glaubens = und Befenntnifgemeinschaft, wie die des deutscheeban = gelischen Rirchentages ift, und treibt zu einer immer mannichfaltigeren und fräftigeren Bethätigung in diefer Richtung, mahrend bas Princip firchlich-confessioneller Autorität, welchem manche unter den anfänglichen Freunden und Forderern diefes Bertes huldigten, fie später mit innerer Nothwendigkeit bon dem Kirchentage wegtrieb, weil dieß Princip eben das dem Tropenprincipe, auf welchem er ruht und allein bestehen fann, entgegengesette ift. Ebenso giebt das Tropenprincip einer Bereinigung in noch weiterem Umtreise, wie ber Evangelifche Bund, feine geordnete Bafis, nur hier richtiger nicht in einem bestimmt formulirten Befenntnig von einer Reihe Buntten, fondern bloß in jenem gemeinschaftlichen Centralwort von dem alleinigen Beil in der freien Gnade Chrifti fur arme Gunder. Denn nur fo können wirklich alle biejenigen eingeschlossen werden, welche, fei es auch in unbewußtem Widerspruch mit den Satungen ihrer Rirche, wirklich dem Reiche Gottes durch die Geburt von oben einverleibt find. Aber das Tropenprincip sichert auch einen so weiten Bund vor den naheliegenden Gefahren, wie fie hier z. B. in Unsehung des aggreffiven Baptismus auf deutschem Boden fich fühlbar gemacht haben. Denn ein Baptift, der feine Spättaufe für mehr ale einen nach dem Schriftbuchstaben berechtigten Tropus und die firchenübliche Frühtaufe für einen Fundamentalirrthum, ja als eine Gunde anfieht, wird damit dem Tropenprincip untreu und fann mithin nicht mehr Glied eines auf gegenseitige Achtung gegründeten Liebesbundes im Glauben fein. Der baptistische Fanatismus sowohl als der antibabtiftische schließen fich felbft von vornherein aus diesem Rreife aus. Dieß ist ein Buntt, an dem dieß schöne Wert noch seine ernstliche Probe fernerhin zu bestehen haben wird. -

Ebenso könnten fromme, aber kirchlich inconsequente Katholiken von diesem Standpunkt aus dem Bunde zugehören, indem sie das, was ihre Kirche zum Fundamentalartikel macht, die Tradition und die päpstliche Autorität, für ihre Person nur als Tropus betrachteten. Es wird dieß gegenwärtig nach der gegebenen Sachlage in dieser Beziehung nicht leicht geschehen, und darum sind Versuche zu solcher Vereinigung zwischen Evangelischen und Katholischen, wie sie neuerlich der revolutionären Zeitströmung gegenüber einmal gemacht worden sind, nicht an der Zeit und nutslos, wo nicht nachtheilig. Aber das Tropenprincip lehrt gleichwohl, daß Verbindungen der Art, wie sie

vor dreifig, vierzig Jahren hie und ba fo innig beftanden, feineswegs nur flüchtige Erzeugniffe einer findlich untlaren Erweckungsbegeifterung waren, fondern unter veränderten Berhältniffen burch Gottes Gnabe auch wieder möglich und wirklich werden können und bann vielmehr bie Frucht einer wenigftens evangelisch erfeits fehr gereiften und befestigten Glaubens = und Erfenntnifftufe fein murben. wie dieß bei Zinzendorf in seinem Berhältniß zum Cardinal Roailles der Fall war. Doch dieß ist eine Frage der Zukunft. Bleiben wir fteben bei der Gegenwart und ihren nächften Aufgaben. Wir wollen, um nicht zu weitläufig zu werden, auf einzelne Punkte aus dem gegenwärtigen firchlichen Leben nicht weiter eingehen. Dhnehin, fo fcon und wichtig alle Berbefferungen in den Berfaffungs = und Cul= tusformen der Kirchen find, fo erfreulich und gefegnet alle freien Berbindungen und Thätigkeiten ber Gläubigen, fo würden wir boch irren, wollten wir auf diefe Dinge allzu viel bauen. Das Reich Gottes und Chrifti als das gottmenschliche Reich ift im eminenten Sinne bas Reich ber Perfonlichteit. Denn Gott, ber breieinige Gott, ift die absolut urbildliche Perfonlichfeit und perfonlich bestimmte Bemeinschaft, Chriftus, der Gottes- und Menschensohn ift die absolut einzige Berfonlichkeit, welche jenes höchfte Urbild mit dem geschöpflichen Abbilde und diefes felbst in feiner menschheitlichen Bielheit unter fich auf vollendete Weise in Ginheit fest, und der in Chrifto erneuerte Mensch, ber Gottesmensch nach seinem Bilbe, ift als Glied bes Leibes unter diesem Haupte allein wirklich der Träger des menschlichen Gottesbildes, wahrhaftige geschöpfliche Perfönlichkeit. Der natürliche Meusch ift nur Subject, Individualität, rand= und bandlos in feiner will= fürlichen Ichheit. Der Gesetesschüler ober Geschestnecht ift nur Object, paffiver Stoff für eine mechanisch von außen und oben ihm aufgeprägte Form. Nur ber Chrift, das Rind und der Mann Gottes, ift Perfonlichkeit, freier Ausbildner des bon oben empfangenen Lebensinhaltes in der Gemeinschaft mit Gott.

Nun fagt der Herr seinen Jüngern, den Christen: Ihr seid das Salz der Welt! das, was allein jenem Selbstzersetzungsproceß dersselben eine Gegenwirfung zu leisten vermag. Rur die in Gott frei gewordene Persönlichkeit kann — sofern des Anderen Herz sich eben nicht jeder rettenden Einwirfung verschließt, um mit der Welt endlich verdammt zu werden — jene ungebändigte Willfür des Fleissches zum Glaubensgehorsam in Gott bringen und jene starre Gesbundenheit des Buchstabens zur Freiheit erlösen. Also, mag es bei

688 Plitt

bem vielfachen ganglichen Migverftand und Migbrauch, welchem in unferer Zeit der Selbstüberhebung gerade diefer Begriff der Berfonlichfeit unterliegt, noch so sehr als eine hohle Phrase klingen, noch so migverständlich sein, es bleibt Wahrheit, daß der Kirche nur geholfen, fie für die löfung ihrer großen Aufgabe nur geftartt werden fann durch rechte, in Chrifto gegründete und gereifte Berfonlich = Nicht Formen und Regeln und Autoritäten, noch auch Maffenmeetings und Majoritäten, fondern Berfonlichteiten, ebenfo frei in ihrer menschlichen Individualität als fest in ihrer göttlichen Abhängigkeit bon Chrifto, ebenfo sicher durch dieselbe in sich ale innig offen für die gange Bemeine ber Seinen, nur folche geheiligte begnadigte Gottesmenichen tonnen fur unfere Zeit das rettende Licht, das lebenerhaltende Salz fein. Wir feben auch durch Gottes Unade in den Rämpfen der Gegenwart fo manche folde Geftalt hier und dort, und fie berftehen sich untereinander mehr und mehr. Aber viel fehlt noch am Vorhandensein und am Verständnift, und in beiderlei Beziehung fann nur bas Tropenbrincip der Lebensfame und Lichtträger fein, burch welchen dem Mangel abgeholfen wird.

Die Mannichfaltigfeit der intellectuellen Bermittelung der Offenbarungswahrheit, welche dieß Princip offen läft und anerkennt, entfpricht der Mannichfaltigkeit individueller Beftimmtheiten, theils angeborner Baben und Fähigkeiten, theils geschichtlich begründeter Richtungen der Menschen und auch der Chriften, deren Summe jedes= mal für ben Ginzelnen bie Naturbafis bildet, aus und auf welcher die einheitliche Selbsterfassung der Perfonlichkeit in Gott fich fortwährend vollziehen nuß und allein vollenden fann. Die Ginheit der Centralerkenntniß der Beilewahrheit im lebendigen Bergensglauben, welche das Tropenprincip ebenfo beftimmt fordert und in fich schließt, entspricht dieser entscheidenden Zusammenfassung ber wiebergebornen Berfonlichkeiten in Chrifto. Durch beide Momente gufammen forgt dieses Princip dafilr, daß wahre gottmenschliche, d. h. ebenso frei menschlich individualisirte, eigenartige, als göttlich befestigte und gleichartige, unter fich innig verbundene, Perfonlichkeiten ins Leben treten, welche benn auch im Stande find, das leben befreiend und verbindend zu bauen.

Das Leben ift Bewegung, Mannichfaltigkeit, aber es ift auch grundinnige Festigkeit und zielvolle Einigkeit, und beides ift es am meisten und reinsten in seiner gottmenschlich wiederhergestellten Ges

ftalt, im Reiche Gottes in Chrifto. Das Leben ift bie polare Spannung, Unterscheidung und Wiederverbindung des Ginzelnen gur Gemeinschaft, des Bielen jum Ginigen. Dieselbe Befensbestimmtheit repräsentirt der Organismus im Reiche der Natur und die Berfonlichkeit im Reiche des Beiftes; jener ift der gottgesetzte niedere Typus auf diefe. Die Perfonlichkeit ift in fich nur, was fie fein foll, wenn sie sich organisch durchbildet und vollendet, und das Reich der Berfönlichkeiten vollendet sich nur als ein höherer Organismus freier Einigung ber Bielen. Darum tann die gottmenschliche Lebenseinigfeit auf Erden, das Reich Gottes in Chrifto, nicht anders wahrhaft und wirksam gebaut und vollendet werden, als durch folche Berfonlichkeiten, in einem folden Berhältniß zu einander ftebend und mit einander wirkend. Die Perfonlichkeit als das Bild Gottes im ge= schaffenen Leben ift ihrem Wefen nach Geift, felbstbewußte und freie Activität, aber ebenfo auch mit unmittelbarer Rothwendigfeit Licbe, felbstbewußte und freie Gemeinschaft, wie Gott Geift und Liebe ift in seinem ewig urbildlichen Wesen. Rur wo Geift ift, kann Liebe fein, aber ba muß auch Liebe fein, foll ber Beift nicht entgeiftet werben. Bo alfo mahre geiftige Selbfterfaffung und Selbftbethätigung ber Einzelnen in Chrifto ift, und je mehr sie durch die lebensvolle Gemeinschaft mit Ihm in Rraft tritt, ba muß auch in demselben Dage innigere Gemeinschaft in Ihm, wahre geiftige Selbsthingebung an die Anderen und das Gange fein, foll anders nicht beides, die Ginzelnen und die Gefammtheit, verderben. Der Beift ift die Bedingung und das Band des Lebens, die Liebe das Band der Lebensvollendung. Nur wenn die wiedergebornen Beifter fo in Chrifto Gines werden, wie der Sohn mit dem Bater es ift im heiligen Beifte, tonnen fie vollkommen, kann das Gottesreich in Chrifto vollendet werden. Darum fagen wir, daß weder mechanische Autorität noch mechanische Majorität, sondern allein organische Personalität und per-

<sup>&#</sup>x27;) Ein Ansbruck welcher nach allem Gesagten freilich etwas Anderes und mehr sagen, einen lebensvolleren und tieseren Begriff bezeichnen will als das, was man nach der Analogie politischer Verhältnisse auch auf dem kirchlichen Gebiet mit dem Namen einer "Personal-Union" bezeichnen könnte, nämlich eine äußerlich versassungsmäßige Verbindung innerlich mechanisch gesonderter consessioneller Verbände in der obersten Spitze des territorialen Regiments. Mit einer solchen tirchenpolitischen "Consöderation" ist dem Reiche Gottes und seiner Vollendung immer nur noch sehr wenig gedient. Sie ist nur ein letzer Rahmen für etwas Bessers.

fonale Unitat 1) das Ziel ift, auf welches die Rirche Chrifti angelegt ist und welchem sie zugeführt werden foll. Ift nun bas Tropenprincip das auf denfelben conftitutiven Grundideen ruhende befreiende und verbindende theoretische Agens, fo ist flar, wie feine Entfaltung und Geltendmachung allein, aber ficher im Stande ift, bas Leben fo zu geftalten und zu vollenden, wie es fur diefe Zeit moglich und gottgeordnet ift, bis bereinst bas Bollfommene kommen wird. Weil aber im Gottesreiche nur bas Beftehen und Segen hat, mas ber Berr durch Seinen Geift in den Menschenherzen wirft, nur mas aus Gnaden in den empfänglichen Schoof des Glaubens hineingezeugt wird, darum ift auch diese Durchführung des Tropenprincips zulett nicht etwas, was durch Reden und Schreiben als folches zu Wege gebracht werden fonnte, fondern eine Gabe von oben. Der Herr wolle sie in Gnaden seiner Kirche mehr und mehr verleihen! Dann wird - daß wir noch einmal auf den geschichtlichen Ausgangspuntt unferer Betrachtung guruckblicken -, bann wird auch Bingenborf nicht mehr um seiner der damaligen Zeit so weit voraneilenden Tropenidee willen als ein unwissenschaftlicher Sonderling oder gar als ein unsittlicher Berderber der Theologie und der Rirche gelten, fonbern als einer ber von Gott gesetten und begnadigten Bauleute bes wahren Zion erfannt werden, nicht bloß für das praftisch stirchliche Leben, sondern mittelbar auch für die tirchliche Wissenschaft, als die rechte Beisheit des Geiftes und der Liebe.

## Bemerkungen über die evangelische Rechtfertigungslehre und ihre Geschichte,

in Beziehung auf die Angriffe in Dollinger's "Rirche und Rirchen".

Von

Dr. theol. 3. C. Ofiander, Defan in Göppingen.

Es wird auch nach der Anzeige, in welcher mein hochverehrter Freund Dorner eine so treffende Darstellung und eine bei aller Billigkeit so schlagende Kritik des vorbezeichneten Werkes in dieser Zeitschrift gegeben und Geist, Manier und Principien desselben im Allgemeinen in kurzen Zügen ins Licht gestellt hat, wohl nicht als überflüssig erscheinen, einem besonderen wichtigeren Abschnitt desselben Werkes und einem darin etwas aussührlicher besprochenen Gegenstand eine genauere Beleuchtung zu widmen. Dieser sindet sich in dem an sich und — nach der umfangreichen, eingehenden Behandlung zu schließen — dem Verfasser wohl auch selbst interessantesten und uns nächst berührenden Abschnitt des ersten Bandes über den Protestantismus in Deutschland, namentlich in dem Artisel, welcher der evangelischen Rechtfertigungslehre gewidmet ist.

Es zeugt von richtigem Tact der Polemik, daß der Gegner gesade diese Fundamentallehre und eigentliche Grundseste der evangelissichen Kirche 1), das materiale Princip des Protestantismus, das auch mit seinem formalen so wesentlich zusammenhängt, sich zu einem Hauptzielpunkt seiner Angriffe gewählt hat. Es sind hauptzächlich drei geschichtliche Angriffspunkte, um die sich die Darstellung und Bestreitung dieser Lehre bei Döllinger bewegt, ihre gänzliche Neuheit, als einer erst von den Resormatoren gemachten Lehre, ihre bereits eingetretene Auflösung und Antiquirung und ihre höchst verderblichen Folgen. Wir wollen mit dem Bersasser nicht darüber rechten, daß er nur mit geschichtlichen und also zunächst äußerlichen Gründen, nicht aber mit inneren, auf dem Schriftgrund und auf dem Gehalt und Wesen der Lehre beruhenden, sie ansicht; hat er ja doch neben der Schrift einen anderen Grund und Wasstad des Glaubens, die Trasbition, und bewegt er sich ja nach der ganzen Richtung seines Wersbitton, und bewegt er sich ja nach der ganzen Richtung seines Wers

<sup>1)</sup> Luther: jacente articulo justificationis jacent omnia.

fc8, wie dieses sich selbst bezeugt und benennt, auf historisch politischem Boden; auch spiegelt und entwickelt sich immerhin in der geschichtlichen Gestaltung und Entwickelung mannichsach der innere Gehalt und Kern der Lehre. Es bedürfen aber jene historischen Arqusmente einer genaueren Prüfung, die uns zeigen wird, wie schwach besgründet, ja wie fast durchaus unhistorisch sie sind.

## T.

Mit großer Zuversicht tritt das erstgenannte jener drei Arqumente auf, die Erflärung dieser lehre als eines dem firchlichen Alterthum völlig fremden Lehrartifels, um deffen willen mit der gefammten firchlichen Tradition gebrochen und dem dogmatischen Zeugniß der Rirche aller Sahrhunderte jeder Werth abgesprochen fei: eine schwer ins Bewicht fallende Unklage, wenn fie bewiefen oder beweisbar ware; es findet fich aber nicht einmal der Berfuch dazu, er wäre auch vergeblich. Die Reformation kann sich hier freilich für ihr materiales Princip aleich auf ihr formales, wie sie das auch reichtich thut, ftügen, auf das Schriftprincip, das ihr hoch über dem der Tradition fteht und mit bem Luther gleich auf dem Kampfplat zu Worms im scheinbaren Erliegen so herrlich gesiegt hat. Indef so hoch der Reformation die analogia fidei in der Schrift, der consensus scripturae über dem consensus patrum steht, und so start besonders Luther sich im Gegentheil sogar über den dissensus patrum und ihre Jrrthumer ausspricht, auf der anderen Seite waltete namentlich in der deutschen Reformation denn doch auch entschieden der richtige Tact einer gewiffen von der Wahrheit und von der Liebe zu ihr getragenen Bietät gegen das firchliche Alterthum. Die mahre Reformation ift nicht Revolution, nicht willfürliche und eitele Reuerung, fondern Erneuerung und Erhaltung des Ursprünglichen und Reinigung von dem eingedrungenen Fremdartigen und Entstellenden. es, was unsere Reformatoren wollten und wirften. Wie die Nation nach Döllinger's eigenem schönen und wahren Worte sich in Luther gleichsam verförbert hatte, fo find feinem Werk bei all' feiner feurigen Energie und aggreffiven Begeifterung auch die Grundzuge des Nationalcharafters, beutsche Treue und Befonnenheit, aufgeprägt. Daber die schöne Mifchung und Vereinigung des gewaltig negirenden und schöpferisch productiven Elements der Reformation mit dem echt und schonend conservativen und sogar ein Ueberwiegen des letteren über das erftere; daher auch der bescheiben-irenische Rame Apologie,

welchen die Reformatoren unferem erften und fundamentalften Befenntniß, dem Augsburgischen, gegeben. Daber auch ichon, ihrer abologetischen Tendenz entsprechend, die Confessio und ihre Apologie bas Zeugnif des consensus patrum, dem die Dignität eines subsidiariichen Beweises mit Thierich wohl tonnte zugeftanden werden, nicht verfäumen noch verschmähen, vielmehr den Zusammenhang des ebangelischen Bekenntniffes mit dem firchlichen Alterthum, wenn auch nicht ängstlich, doch gefliffentlich nachweisen; benn wie gelehrt wird (Confess. VII.), "daß allezeit muffe eine heilige driftliche Kirche fein, welche ift die Berfammlung aller Gläubigen", fo fann ebenso wenig als die wahre Rirche und die Gemeinschaft der Beiligen auch die wahre, göttliche Lehre gang untergeben, wenn auch die Glieder von jener und die Bekenner von diefer auf ein noch fo fleines Säuflein gufammenschmelzen; und fo läft fich jum Boraus erwarten, daß ein fo wichtiger Glaubensartikel wie die reine, troftreiche ebangelische Lehre von der Rechtfertigung auch im firchlichen Alterthum nicht unbezeugt geblieben ift 1).

Den Chor der alten Zeugen für die evangelische Rechtsertigungs= lehre, der bis auf die apostolischen Bäter hinausgeht, führt der ehr= würdige Elemens Romanus in seinem ersten Brief an die Korinther, der unbezweiseltsten unter den Schriften dieser Läter, an, in der be= fannten Stelle Capitel 32: καὶ ἡμεῖς — κληθέντες οὐ δὶ αὐτῶν δικαιούμεθα, οὐδὲ διὰ τῆς ἡμετέρας σοφίας ἢ συνέσεως ἢ εὐσεβείας ἢ ἔργων ὧν κατειργασάμεθα ἐν δσιότητι καρδίας, ἀλλὰ διὰ τῆς πίστειος, δὶ ἡς πάντας τοὺς ἀπ αἰῶνος ὁ παντοκράτωρ θεὸς ἐδικαίωσε, womit noch andere Stellen bei Clemens, namentlich Cap. 12., zusam= menstimmen. Auch bei den anderen apostolischen Bätern, namentlich Bothstarp im Brief an die Philipper, bei dem Berfasser des Briefs an Diognet 2c., sinden sich Goldförner dieser Lehre, deren reinsten

<sup>1)</sup> Freilich ist nicht zu leugnen, daß auch wieder anders lautende Stellen zum Theil bei benselben Schriftstellern sich finden und daß es überhaupt — wie Hagenbach sagt Dogmengesch. S. 155. — "erst einer späteren Entwickelung vorbehalten blieb, tieser in die Idee des rechtsertigenden Glaubens im paulinischen Sinne einzudringen". Die Anerkennung dieser Thatsache streitet aber nicht im mindesten mit der obigen Beweisssührung, zeigt vielmehr nur um so deutlicher, wie die Resormation in der geschichtlichen Gesammtentwickelung der christlichen Wahrheitserkenntniß ihre nothwendige, göttlich geordnete Stelle einnimmt, sosern es ihr gerade vorbebalten war, in diesem Punkte den Schatz des evangelischspaulinischen Lebrgehalts nach seinem ganzen Reichthum zu heben und mit voller Klarheit ans Licht zu stellen.

Ausbruck Clemens giebt. Bei ben Batern fowohl ber morgenlanbifden als der abendländischen Rirche, sowohl aus der Alexandrinischen als aus der Antiochenischen Schule, finden fich Zeugniffe von der ebangelischen Beilvordnung in ber Rechtfertigung. Bei Juftin (Dial. c. Tryph. pag. 63) tritt der judicielle Begriff der Rechtfertigung herbor: θεὸς τὸν μετανοοῦντα ἀπὸ τῶν ἁμαρτημάτων ώς δίκαιον καὶ ἀναμάρτητον έγει; dieß nur Gine Stelle unter mehreren von ihm, bem Grenäus und Tertullian (ex fidei libertate justificatur homo. non ex legis servitute) nachfolgen. Elemens Al., der doch fo fehr auf Förderung und Verklärung des Glaubens zur Gnofis hinftrebt, erhebt boch ben ausschließenden Werth des ersteren für bas Seil: μία καθολική της ανθρωπειότητος σωτηρία ή πίστις --, δ νόμος παιδαγωγός ήμιῶν γέγονεν εἰς Χοιστόν ίνα ἐκ πίστεως δικαιω-Θωμεν. Paedagog. I. pag. 71. ed. Dan. Heins. 1) Bafilius ber Groke breift den rechtfertigenden Glauben: aven h redela xai δλόκληρος καύγησις εν θεώ, ότε μήτε επί δικαιοσύνη τις επαίρεται τη ξαυτού, αλλ' έγνω μεν ενδεη όντα ξαυτόν δικαιοσύνης αληθούς, πίστει δε μόνη τη είς Χοιστον δεδικαιωμένον. Beit mehr hat ber bialectifche Geift und boch auch practifche Sinn bes großen Schillters von Clemens, Drigenes, für biefe Lehre in ihrer paulinischen Reinheit und Tiefe gethan und gezeugt. Die Exegeten unter ben Bätern, denen Origenes mit fo großem Berbienft angehört, find ohnediek voll von Renanissen ihres evangelischen Berständnisses ber baulinischen Rechtsertigungslehre; bei Theodoret, Chrysostomus, Theophylatt, Defumenius auf der einen, bei Ambrofins, Sierommus, Silarius auf der anderen Seite ftoft man in ihren Commentaren fast überall darauf. Der gerichtliche, declarative Sinn der justificatio, ber schon bei Justin sich findet (f. oben), tritt flar bei ihnen hervor; Theodoret zu Rom. 8, 33.: Θεοῦ (ἡμᾶς) δικαίους ἀποφήναντος τίς κατακοῖναι δυνήσεται; Das so gehässig gewordene sola (πίστεως δεῖ μόνον, οὐκ ἔργων — Chrysost.) schlägt bei allen herz= haft durch; Drig. zu Röm. 3, 27.: sola igitur justa gloria est

<sup>1)</sup> Die Bäter, besonders der griechischen Kirche, verstehen allerdings ben Glauben und das heil oft in verberrschend intellectuellem Sinn; hier aber, wo Clemens die Einheit und Nothwendigkeit des Glaubens sür Alle ohne Unterschied in ihrer Bildung und Entwickelung bezeugt, tritt das ethische und nicht unmerklich selbst das dogmatisch-judicielle Moment jener Begriffe ans Licht: nares par vioi bare dia nierews urd. Dagegen findet sich allerdings die justificatio als Gerechtmachung Strom. VII. pag. 740.

in fide crucis Christi, quae excludit omnem illam gloriationem, quae descendit ex operibus legis; tresstich daher Erasmus: vox sola tot clamoribus lapidata in Luthero reverenter in patribus auditur. Daß bei dem großen Lehrer von der freien Gnade, Augustin, auch die evangelische Lehre von der Rechtsertigung nicht sehlen kann, läßt sich denken; der Kern davon liegt wesentlich in seinem Shstem und ist von seinen großen Nachsolgern, den Reformatoren, auße reichlichste daraus entwickelt. Eine schärfere Ausbildung hat unssere Lehre auch bei ihm noch nicht erhalten, wie aus seiner befannten, die Rechtsertigung und Heiligung woch ungeschieden zusammensassennen Bestimmung des Rechtsertigungsbegriffs erhellt: justificat impium Deus non solum dimittendo, quae mala facit, sed etiam donando caritatem, quae declinat a malo et facit bonum per Spiritum S.

Es war allerdings zu diefer Zeit das gesetzliche Element in die firchliche Praxis, Disciplin und Ascese, und von da auch in die Lehre bereits fo ftart und mit folder Stabilität eingedrungen, daß bei der hohen Geltung, welche die Rirche auch für Auguftin hatte 1), felbst einem folden Geift es schwer wurde, fich von jener Richtung zu entfesseln. Daher auch bei ihm, wie bei anderen Batern, die tieferen und reineren Anschauungen von Sunde und Gnade und vom inneren Leben des Glaubens auf der einen und die Forderungen von Satisfactio= nen und gesetlicher Buftpraris auf der anderen Seite gang unbermittelt nebeneinander herlaufen, wozu bei ihm noch tam, daß fein Rampf mit Belagius und fein Pradeftinationismus ihn mehr auf die Gnade der Erneuerung als auf die der Rechtfertigung hintrieb, mas ihn auch auf ber anderen Seite wieder auf die Bermischung beider führen konnte. Jene halbirte und getheilte Richtung und Anschauung Augustin's in diefer Lehre schildert treffend Melanchthon in dem berühmten Antwortschreiben an Breng über die Rechtsertigung vom 3. 1531, wenn er von jenem sagt: eo pervenit, ut neget rationis justitiam coram Deo reputari pro justitia, et recte sentit. Deinde imaginatur nos justos reputari propter hanc impletionem legis, quam efficit in nobis Spiritus S. 2)

Die ungehörige Verbindung aber beider Elemente fpricht Auguftin felbst in seiner schon angeführten befannten Definition von der

<sup>&#</sup>x27;) Ueber ben firchlich beschränkten Standpunkt Augustin's f. Reander, Rirchengesch. 11. 28b. 2. Th. S. 766 ff.

<sup>2)</sup> Corpus Reform. II. pag. 501.

Rechtfertigung aus, wo er der justitia infusa wieder eine so bedeutende Stelle einräumt, immerhin eine feltfame Verdunkelung und Berunreiniaung der Rechtfertigungslehre, die aus der nur gar zu leicht geschehenden Berwechslung der nothwendigen Früchte und Zenauisse des Glaubens mit der Burgel, dem Glauben felbft, und aus dem naheliegenden Bedürfnig und dem freilich ungeschickten Bemühen bervorging, neben dem rein paulinischen Lehrtypus auch den des gegen ben Migbrauch beffelben polemisirenden Jatobus in Unwendung zu bringen. Biet allerdings trug zu diefer Berflachung, Beräußerlichung und Berderbnif unserer Lehre, die mit der fteigenden Berderbnif der Rirche in natürlicher Wechselwirfung fteht, der ftart in das Chriftenthum eingedrungene flache hellenische Freiheitsbegriff bei, der auch durch die Reaction gegen die orientalisch = dualistischen Clemente des Gnofticismus und Manichäismus in der altfatholischen Kirche acnährt wurde; vgl. des Thomasius treffliche pragmat. Refler. III. S. 223. Doch ist zu beachten daß die justitia imputativa, wie in ihr ja auch Die Bergebung der Gunden bas Erfte ift, bei ihm die erfte Stelle einnimmt, um nichts zu fagen von der Menge gerftreuter Stellen und ganger Schriften, in welchen er die Freiheit der Gnade, das Berdienst Chrifti, die Rraft des Glaubens fo flar und lebendig entwickelt, daß alles Berdienft menschlicher Werkgerechtigfeit dahinfällt: lauter Unläufe zur evangelischen Rechtfertigungelehre 1), wenn sie

1) Daber es, in tiefem Ginn gefaßt, nicht als eine eitele Spperbel ju achten ift, wenn Melandthon fich auf Augustin in bem iconen und wichtigen Artifel ber Conf. Aug. XX, beruft: Augustinus multis voluminibus gratiam et justitiam fidei contra merita operum defendit, womit es auch fein birecter Biberfpruch ift, wenn er im angeführten Brief an Breng, ber noch etwas in Auguftin's Unficht gefangen war, Diefen bon feiner andern Seite auffaßt und befennt: et ego cito Augustinum tanquam prorsus δμόψης or propter publicam de eo persuasionem, cum tamen non satis explicet fidei justitiam, wie er beun unmittelbar vorher ben Augustin treffend fo charafterifirt, bag er ichon ale ber llebergang zur mahren Lehre angedeutet ift: Augustinus non satisfacit Pauli sententiae, etsi propius accedit, quam scholastici. Ebendadurd wird aber auch Die icheinbare Unehrlichkeit ober Accommobation, Die Melanchthon in Betreff ber Citation Angustin's mit vertraulicher Chrlichfeit befennt, bedeutent gemilbert ober entschuldigt. Wenn aber Döllinger Die Antlage erhebt, "bag bem Dogma zu Gefallen in bas Angeburger Befenntniß bie offenbare Unwahrheit aufgenommen worden, bag es fich ichen bei Augustin finde, und Melanchthon aus Scham fie aus ber Ausgabe bes Befenntniffes weggetaffen babe", fo beruht bieß auf ber faliden Unficht, bag ber gewöhntiche (Mainger) Text ber Confeffion eine getrene Abidrift bes wirklichen Driginals fei, was Tittmann (Hugeb. Confession, S. XI.) grundlich wiberlegt bat.

gleich bei ihm noch keineswegs zu ihrem vollen Rechte kommt. 3.D. in Ps. 108.: quantalibet virtute praeditos antiquos praedices, non eos salvos facit nisi fides salvatoris.

. Wo ist denn nun aber nach allem diesem, wenn wir auch nur auf die vier ersten und wichtigsten Jahrhunderte der christlichen Lehrsgeschichte zurücksehen, der so dreist behauptete Bruch der reformatorisschen Unterscheidungslehre mit dem ganzen kirchlichen Alterthum, — die in ihrer reinen Grundbedeutung im Berlauf der kirchlichen Jahrshunderte auch in den dunkelsten nicht ganz erloschen ist, sondern auch bei den ehrwürdigsten Zeugen derselben, dem großen Anselm, dem heil. Bernhard, Remigins und selbst Lombardus noch hell und frästig, die reformatorische Lehre schon vorbereitend, fortstlingt?

Was an diesem gewaltigen Vorwurf allein zuzugeben und worsauf er zurückzuführen, ist das, daß die Lehre von der Rechtfertigung weder im frühesten noch im späteren sirchlichen Alterthum in ihrer ganzen Schärfe und Reinheit ausgebildet worden, vielmehr eben dieß der großen Epoche der Reformatoren als ihre mit ihrem ganzen Wert innig zusammenhängende Hauptaufgabe vorbehalten geblieben ist. Wie in der Welts und Kirchengeschichte überhaupt, so auch in dem wichtigsten Zweig der letzteren, der kirchlichen Lehrbildung, hat Alles seine Zeit und bei aller Freiheit geistiger Bewegung doch auch seine mit innerer Nothwendigkeit bestimmten Entwickelungsstadien und Stusen.

Einer besonderen Entwickelung und Ausbildung fonnte gerade die ursprüngliche Rechtfertigungslehre in den erften Sahrhunderten, obgleich fie ichon damals wie zu allen Zeiten dem Widerspruch und der Berunftaltung ausgesett mar, nicht eben zu bedürfen scheinen. es doch gerade diese Lehre, welche in der Schrift felbst im Rampf mit den entgegenstehenden Grundirthumern pharifaischer Gesetslehre und Werkgerechtigkeit in einer Klarheit und Scharfe apostolischer Dialettif, die der dialettischen Bewegung im Bergen und Gewiffen der Menschen so fehr entspricht, entwickelt und dargelegt ift und eine so feste und bestimmte Ausprägung erhalten hat, wie feine andere. Der hohe Troft, der hauptfächlich durch diese Lehre der Welt gebracht wurde, und der lebendige Glaube, der die Bafis und die Gecle die= fer Lehre ift, ichloß sich doch im Wefentlichen dem hohen Bedürfniß des Menschen so von selbst an und war so praktischer Natur, daß es dabei zunächst mehr eben auf die prattische als auf die theoretische Auffassung ankam. Es kommt dabei noch das in Betracht, daß die Yehre, von der es sich hier handelt, bei ihrer hohen Wichtigkeit

boch offenbar nur eine abgeleitete ift und baher eine festere und tiefere Ersenntnis der Fundamentallehren, auf denen sie ruht, erstes Bedürfnis war, das denn auch wirklich zuerst sich geltend machte und das erste Ziel der christlichen Lehrbildung geworden ist. Die Theologie (im engeren Sinn), die Christologie und Soteriologie mit ihren objectiven, Grund legenden Thatsachen waren es, an welche in der Dogmengeschichte zuerst die Reihe kam.

Die driftliche Theologie war in den erften Jahrhunderten (von Juftin und feiner Zeit an, ba die apostolischen Bater, die Organe und Förderer des prattischen Chriftenthums, für den Anbau chriftlicher Wissenschaft nicht in Betracht tommen) der theoretischen Seite, der höheren Ertenntnig, der Entwickelung der Gnofis aus der nioric, befonders zugewendet. Es waren bie Zeiten der zeugenden Rirche, die ftete Grund anzugeben hatte ber Hoffnung, die in ihr war; das Befenntniß aber in feiner gangen Entschiedenheit fest eine tiefgegrundete, in fich selbst gewiffe Erkenntnif voraus. Die Anlage und Beftimmung des Chriftenthums zur göttlichen Weltreligion, ber Rampf und Begenfat, in den fie gur Denfart und zu den anderen Religionen der Welt und ebendamit an das Licht der Welt heraustrat, die Rothwendigkeit ihrer apologetischen Selbstbezeugung bor dem Bolf und bor den Großen der Welt, - das Alles und das in jenen Zeiten fo erregte Bedürfniß für höhere und wahrhaft befriedigende Bahr= heit, der in Mufterien und in Philosophenschulen hervortretende Forichungs = und Erkenntniftrieb gab der driftlichen Wiffenschaft starte Impulse und trieb fie fehr auf die Erkenntniffeite des Chriftenthums hin. Erzeigte fich ja doch, wie fo manche Bater felbst befannten, die Philosophie bei den Beiden, als Analogon des Gefetes bei den Juben, eben auch damals besonders als ein Medium des doyog onegματικός, als eine praeparatio evangelica und παιδαγωγός ελς Χριστόν, und ward, was zumeift von der edelften und mit dem Chriftenthum verwandteften Philosophie, dem Platonismus, gilt, für manche tiefere Beifter die Brude jum Chriftenthum und verband fich mit bemfelben in der Art, daß das Chriftenthum felbst zur höheren und wahren Philosophie ward und bei ben Batern oft biefen Ramen führte.

Daffelbe hat auch — obgleich wesentlich eine praktische Religion des kindlich einfachen, die hohen Worte menschlicher Weisheit verschmähenden Glaubens und der thätigen Liebe — in seiner göttlichen Einfalt eine Fülle und Tiefe göttlicher Geheimnisse und ihrer Offensbarung in sich, die auf den eingepflanzten Trieb zur Wahrheit und

ihrer Erkenntnig einen mächtigen Reiz übt, ihm die höchfte Befriedis gung gewährt und auch nach diefer Seite bin den tiefften Bedurfniffen und höchften Intereffen des Menschengeiftes fich anschlieft. Die driftliche und firchliche Glaubensforschung ging von ihrem Centrum aus, gemäß dem alten a Deo (Christo) principium; wie das Bekenntniß und Suftem der driftlichen Lehre, fo auch die Geschichte berfelben, die gange Bildung und Entwickelung derfelben tragt die aroke Fundamental - und Unterscheidungelehre vom Judenthum und Beidenthum, das Mufterium der Trinität, an der Spite, bei deffen Erforschung und - soweit man es versuchen konnte - begrifflicher Feftstellung der Mittler felbst, das Berhältniß des Sohnes zum Bater — eben in Beziehung auf sein Mittlers - und Erlösersaeschäft zunächst die Hauptsache mar, woran sodann der große und lange Lehrstreit über die Berson Chrifti und das Berhältniß der beiden Daturen in ihm — in gleicher Beziehung — sich anschloß. Dieß Alles ftand in nahem Zusammenhang mit dem Erlöfungs - und Beilswert, aber in entfernterem mit der Beilsaneignung. In nahere Berührung mit diefer ichienen, als es von den trinitarischen und driftologischen Bewegungen und Lehrfämpfen zu den anthropologisch-theologischen, von der Entwickelung der Lehre von der Berfon des Beilestiftere gur Ents wickelung des Beilsbedurfniffes und des ewigen Beilsrathes tam, diefe ju führen, aber auch da fam die implicite darin gegebene praftische Lehre bon ber Rechtfertigung, die in diefer Lehrentwickelung fo ftarte Grundlagen erhielt, über den vielen jum Theil speculativen Momenten, durch welche diese lief, noch nicht zu ihrem Recht; nur über das negative Moment der Rechtfertigung, die Bergebung ber Gunden, fpricht Augustin sich einfach, flar und wahr aus ohne alle dogmatifche Entwickelung. Giner icharferen Beftimmung und reineren Musbildung hatte fie ichon damals bedurft; denn die Rechtfertigungslehre nach dem Evangelium hat einen inneren Gegner und Erbfeind an der Eigengerechtigfeit des menschlichen Bergens; und wie fehr wurde fie schon damals durch das Aufwuchern firchlicher Tradition und priefterlicher Autorität und Bermittelung, wodurch das unmittelbare Berhältniß zu Gott durch den Glauben dem Ginzelnen erschwert wurde, mit allerlei Errthum und Migbrauch jedenfalls in der Praxis verunftaltet und der epangelische Beilsweg wieder auf den gesetlichen Boben geleitet! Und wie lange ift das geblieben und immer mehr fo geworden!

Mit der Verdunkelung der Lehre von der freien und den Gunber freisprechenden Gnade und von der rechtfertigenden Kraft des 700 Dfianber

Glaubens wurde auch die Kirche felbst immer tiefer verdunkelt und aus der evangelischen Freiheit in die Ruechtschaft des Gefetes, der Menschen und der Welt versett, immer mehr veräuferlicht und berweltlicht. Zwar fam es in jenen dunkelen Zeiten, nicht ohne höheres Walten des göttlichen Geiftes in der Bildungsgeschichte der driftlichen Lehre, noch zu einer großen Lehrentwickelung, ber letten bor ber in der Reformation gegebenen und in naber, innerlich vorbereitender Begiehung auf fie, zu ber Entwickelung bes Erlöfungsbogma von Unfelm. Aber die Scholaftif wußte die plumpen Irrlehren vom Verdienst der Werke, von migbräuchlicher Schlüffelgewalt, vom Ablaf, vom Dienft und Berdienst der Beiligen und dergleichen fein und fünstlich genug auszubauen und zu verknüpfen. Die ganze Beilslehre und Beilsordnung wurde verwirrt und Unheil und Berderben in Lehre. Cultus. Berfaffung und Bucht der Rirche, Unficherheit und Troftlofigfeit in die gebundenen Gemiffen gebracht. Die Reformation mußte ihr beilbringendes Werk eben damit anfangen, mit der Reform der berfälfchten und verkehrten Lehre von der Heilsordnung und Beilsaneignung: je näher es zur lange ersehnten und vorbereiteten Kirchenberbefferung fam, besto flarer und entschiedener drangen ihre letten Borläufer, ein v. Wesel, der tiefer und innerlicher gehende Wessel und zulet noch - nur fieben Jahre vor dem Anbruch der deutschen Reformation — der treffliche Vorreformator in Frankreich, Lefebre 1), auf die ebangelische Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben hin. -Das waren fräftige Feldzeichen und würdige Bortampfer zum nahen und großen Rampf der Kirche und Sieg des Evangeliums.

So wenig durchbrach also die Reformation und ihre praktische Hauptlehre, in der sich eben der wahrhaft ethische Geist des großen Werks und Kamps und ihr Veruf zur Wiederherstellung des reinen praktischen Urchristenthums darstellt, den Zusammenhang mit den älteren und neueren Zeugen der wahren Kirche vor ihr; so wenig ist sie Revolution, sondern wirklich nur Resormation und Regeneration und darum selbstverständlich Duelle neuen Lichts und Lebens. Sie wurde das — eine Wiedergeburt der Kirche —, eben indem sie zu ihrem Angelpunkt die Lehre von der Wiedergeburt und der damit innigst zusammenhängenden Rechtsertigung, die Lehre vom Heilsweg und der Heilsordnung wählte. Es scheint merkwürdigerweise der

<sup>1)</sup> Siehe bie treffliche Darstellung feiner Lebre bei Merle d'Aubigne, hist. de la reformation, tom. III, besonders S. 487 ff.

Innigkeit und Tiefe bes germanischen Stammes aufbehalten gewesen ju fein, die Lehre des Evangeliums, welche gang besonders ben Rern deffelben in fich schließt und in welcher die Idee der Berfonlichfeit und das perfonlichfte, innigfte und freiefte Berhältnif des Menichen ju Gott vorzüglich zu ihrem Rechte und ans Licht fommen, recht zu erforschen, auszuhrägen und zur vollen Geltung zu bringen, wie denn auch der Brotestantismus überhaupt gang befonders den Bölkern germanischen Stammes als seiner Wiege und seinem Berde eignet. Bom inneren Lebenstampf um den Schatz und Troft der Gnade und der Wahrheit ging Luther wohlbereitet zum großen Lehrkampf nach außen über. In einer Reihe von Stadien ift diefer durchgefämpft und nach manchen Wendungen, in denen es nicht an Unnäherung der römischen an die evangelische Lehre und dieser an jene fehlt, zur wahren Scheidung und Entscheidung geführt worden - per tot discrimina rerum. hier ift nichts übereilt worden und an Dberflächlichkeit und Leichtfertigkeit in einer fo hochwichtigen Lehrentwickelung nicht zu den= fen. Gleich in der grundlegenden Confession ift eben diese Grund = und Unterscheidungslehre als das Panier der Rirche aufgesteckt und in der Apologie in hoher Rlarheit, Gründlichkeit und Lebendigkeit der Beweis ausgeführt, ben die Formula concordiae, wenn gleich nicht mit derfelben Lebensfrische, doch mit fraftiger Glaubensentschiedenheit wieder aufnimmt. Die Rechtfertigung ift darnach der göttliche Beichluft und Urtheilespruch, durch welchen der Mensch fraft der zureichenben Gerechtigkeit Chrifti von ber Schuld feiner Gunden freigesprochen, als gerecht erflart und behandelt, in die Rindschaft Gottes eingesett und wiedergeboren wird - allein durch den Glauben, mit dem er Chriftum und fein Verdienst ergreift. Auch in diesem ihrem einfachen Beftand und inneren harmonischen Zusammenhang ihrer drei Momente, der causa efficiens (gratia), meritoria (Christus) und instrumentalis (fides), trägt diese unsere Unterscheidungslehre ein gewiffes Gepräge ihrer Wahrheit. Das dritte Moment im Bund mit ben zwei erfteren schließt in sich ben fur das Beil fo nothwendigen, tröftlichen Salt der Beilegewißheit (im Gegenfatz gegen die römischkatholische Lehre von der Nothwendigkeit des Zweifels). Diese Gewißheit, wie überhaupt die Beilezueignung, wird vermittelt durch den heiligen Beift, hat aber verschiedene Stufen und ringt fich oft erft fpater zur völligen Freudigkeit und fühlbaren Berfiegelung durch; f. Burt's treffliche Schrift: Rochtfertigung und Berficherung, S. 102 ff. Wenn diefer Theorie der Vorwurf einer zu todten und äußerlichen,

weil gerichtlichen Auffassung ber Rechtfertigung und des in ihr gefetten Berhältniffes des Menichen zu Gott gemacht wird, fo ift gu entgegnen, daß das hier zuerft und wesentlich hervortretende richterliche Berhältniß Gottes an sich nicht so rein äußerlich ift; es hat feinen Anschluß und seinen Reflex im Innerften des Gemuthe, im Forum des Gewiffens. Daß übrigens bei einem folden hoben Uct der heiligen Liebe Gottes das innergöttliche, innertrinitarische Berhältniß dieses Beschlusses und Urtheils noch vor der applicativen Bezeugung im Menschen (nach den Bestimmungen der alten firchlichen Dogmatit) in Betracht fommt, leuchtet um fo mehr ein, da ber Menich eben aus der Geschiedenheit von Gott wieder in die Gemeinschaft mit Ihm zurückgeführt wird. Eine unlebendige Unschauung und Auffassung aber fann der protestantischen, namentlich lutherischen Lehre nicht zugeschrieben werden, da fie mit der Versetzung des Menschen in ein neues Berhältniß zu Gott auch die Mittheilung und den Anfang eines neuen Lebens, das ichöpferische Princip eines neuen Verhaltens, die Wiedergeburt, fest, und der Glaube, der die Gnade und das Berdienft Chrifti ergreift, kein todtes Wiffen oder kalter Beifall, sondern als herzliches Bertrauen lebendig und lebendig machend ift; die justificatio ift baber, wie Melanchthon oft und start betont, auch vivificatio. Eben die lebendige und innerliche Auffassung der Rechtfertigung hat fie auch gleich aufangs in fo nahe Beziehung zur Biedergeburt gebracht und fie scheinbar der katholischen Anschauung wieder fehr genähert; letterer Begriff aber hat immerhin eine folche Weite, daß auch die Rechtfertigung darunter begriffen werden tann, was auch die ftrenge Formula concordiae augicot 1). Haec fides in altis pavoribus erigens et consolans accipit remissionem peccatorum, justificat et vivificat; nam illa consolatio est nova et spiritualis vita, p. 73. Et quia justificari significat ex injustis justos effici seu regenerari, significat et justos pronuntiari seu reputari2). Wird die pro-

<sup>1)</sup> Vocabulum regenerationis interdum in co sensu accipitur, ut simul et remissionem peccatorum (quae duntaxat propter Christum contingit) et subsequentem renovationem complectatur, quam Spiritus Sanctus in illis, qui per fidem justificati sunt, operatur. Quandoque etiam solam remissionem peccatorum et adoptionem in filios Dei significat. Et in hoc posteriore usu saepe multumque id vocabulum in Apologia Confessionis ponitur. Verbi gratia, cum dicitur: justificatio est regeneratio. — — Quin etiam vivificationis vocabulum interdum ita accipitur, ut remissionem peccatorum notet, etc. p. 686.

<sup>2)</sup> Bergl. in Röftlin's Luther. Theol. Bb. II. S. 448. Die Bestimmung ber zwei Saupttheile bes Rechtfertigungsbegriffs bei Luther.

testantische Rechtfertigungslehre von den Gegnern eines inneren logischen Widerspruchs bezüchtigt und darum die justitia imputativa nicht gang ohne Sohn zur putativa gestempelt, so begegnet uns hier eine gewisse auch sonst schon bemerkte Berwandtschaft des Romanismus, als mit Belagianismus behaftet, mit dem Rationalismus 1); wie der Glaube überhaupt, fo ift er insbesondere auch in diesem feinem Gipfelpunkt und ift ebenso das Dogma bom Glauben in feiner myfteriofen Tiefe gottlicher Offenbarung ein Zeichen, dem (von der flachen, unerleuchteten Bernunft) widersprochen wird. Der rechtfertis gende Glaube gang besonders ift Sache ber tieferen inneren Erfahrung 2); die begrifflichen und wiffenschaftlichen Bermittelungen, die dabei immerhin bersucht werden mögen, werden sich nie gang erschöpfen laffen; es ruht aber das Mhfterium diefer abgeleiteten und angewandten Lehre bom Beil eben auf dem Geheimniß der Burgellehre, des Dogma von der Berföhnung und Erlöfung, alfo der durch Chrifti Opfer vollzogenen Harmonie der Beiligkeit und Liebe Gottes und der repräsentativen Ginheit bes Mittlers, bes Gottmenschen, ber ebendarum auch der Universalmensch ift, mit seinen Brüdern. Auch liegt offenbar in ichlechthiniger Berwerfung ber zugerechneten Gerechtigkeit ein nimium probans, indem damit auch alle Begnadigung und Bergebung der Gunden überhaupt fallen mußte. - Wird aber bie fo ftarte Betonung des Glaubens und das die subjective Beilsaneignung beschränkende sola, welches aber unser Lehrbegriff nicht mit solitaria verwechfeln läft, noch immer angefochten, fo haben die Begner des sola ihren Widerspruch mit dem eigentlichen Stifter unserer Lehre, mit Paulus felbst auszumachen - nach der treffenden Bemerkung Melanchthon's: - offendit quosdam particula sola, quum et Paulus dicat (Rom. 3, 28.) — fide, non ex operibus; item Eph. 2, 8. Dei donum est -; item Rom. 3, 24. gratis justificati. Si displicet exclusiva sola, tollant etiam ex Paulo illas exclusivas: gratis, non ex operibus, donum est etc. Apol. Conf. p. 73. Wenn daher Döllinger G. 434. feinen Angriff in diefer Richtung fogar bis zum Vorwurf berechneter Untreue steigert, mit der Luther mehrere Stellen, besonders der baulinischen Briefe, Diefer Lehre gu

<sup>1)</sup> Sartorius hat eine eigene Schrift baruber; vergl. auch Thiersch, Bor- lesungen II. S. 101.

<sup>2)</sup> Melandthon an Bren3: De tantis rebus timide loquor, quae tamen non intelliguntur, nisi in certaminibus conscientiarum.

lieb übersetzt und dem Urtert fremde, vom Reformator selbst erst zur Unterstügung seines Lieblingsdogma ersonnene Ausdrücke eingeschoben habe, so richtet sich durch das vorher Bemerkte dieser Ausfall von selbst 1). Wie überhaupt Treue und Redlichkeit Grundzüge in Luther's nach dem rühmenden Zugeständniß des Gegners selbst vollendetem deutschen Charakter sind, so ist auch seine Treue gegen sein Heilige thum, gegen das Wort Gottes, soweit es nach dem Stand der das maligen biblischen Philologie nur immer möglich war, anerkannt, aber es war keine sklavische und mechanische Treue. Luther war wohl treu dem Buchstaben, aber ebenso sehr auch dem Geist des göttlichen Wortes, und das war er auch mit seinem sola2).

#### II

Es läßt sich benken, daß auch dieses Dogma, so einfach auch an sich selbst, boch bei seinem hohen innern, sowohl thetischen als antithes

<sup>1)</sup> Bengel 3. a. D.: uno de duodus subtracto remanet unum. Luther bat also gut gerechnet, nicht unredlich berechnet bei dem sola. Bengel zu Röm. 3,28 in seinem deutschen Testament: "Es gibt ganze Bücher voll von Zeugnissen derer, die vor Luthero dieses Wörtlein allein gebraucht haben. Dech muß man es recht verstehen: allein der Glande rechtsertigt, doch ist und bleibt er nicht allein." Anton zu derselben Stelle: "welches Wörtgen dem eigentlichen Sinn nach unmöglich ausbleiben kann, und von Luthero nicht verstolener Weis' hingethan ist, da es schon die Uebersetzungen vor ihm gehabt baben."

<sup>2)</sup> S. Luther's Werke, Jenaer Ausg. Bb. V. S. 143 ff.: "Also habe ich hie Röm. 3. sast wohl gewußt, daß im lateinischen und griechischen Text das Bort (solum) nicht stehet, und hätten mich soldes die Papisten nicht dürsen lehren. Wahr ists, diese vier Buchstaben sola stehen nicht drinnen, welche Buchstaben die Eselsköpf ausehen, wie die Kühe ein neu Thor. Sehen aber nicht, daß gleichwohl die Meinung des Texts in sich hat, und wo mans will klar und gewaltiglich verdeutschen, so gehörets hinein, denn ich habe deutsch, nicht lateinisch noch griechisch reden wollen. Das ist aber die Art unserer deutschen Sprache, wenn sich eine Rede begibt von zweien Dingen, der man eines bekennet und das andere verneinet, so brauchet man des Worts (solum) allein neben dem Bort nicht oder kein, als wenn man sagt: der Bauer bringet allein Kern und kein Geld — und bergleichen unzählige Weise in täglichem Brauch.

<sup>&</sup>quot;In diesen Reben allen, ob es gleich die lateinische oder griechische Sprache nicht thut, so thuts doch die deutsche, und ist ihre Art, daß sie das Bort allein hinzusetzet, auf daß das Bort nicht oder kein desto völliger und deutlicher sei. — Denn man muß nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie man soll beutsch reden, wie die Esel thun, sondern man muß die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse, den gemeinen Mann auf dem Markt darum fragen und denselbigen auf das Maul sehen, wie sie reden, und darnach bolmetschen, so verstehen sie es denn und merken, daß man deutsch mit ihnen redet."

tischen Interesse und bei der Beziehung zu verschiedenen Momenten der gratia applicatrix weiterer Entwickelung und Ausbildung fähig war. Die alten Dogmatiser haben namentlich die Hauptmomente der Objectivität des göttlichen Rechtsertigungsactes genauer hervorgehoben und sixirt; besonders zu beachten ist die dogmatische Annahme eines immanenten, innertrinitärischen, zeitlichen Actes der Rechtsertigung in Gott, was zwar nicht in directem Schriftzeugniß gegründet, aber implicite im Begriss der Inalworz enthalten und in der Natur der Sache gegeben ist. Tressend vertheidigt diese Lehrbestimmung unserer alten Dogmatiser mit Beleuchtung bedenklicher Seiten der idealeren und abstracteren resormirten Auschauung von der ewigen Gnadenwahl und der Aufnahme des Rechtsertigungsactes in diese Kling in Herszog's Enchtsopädie, Bd. 12. S. 589., vgl. auch die tiesere theistische Aussichten für deutsche Theologie.

Begen die Ginseitigkeit und Erftarrung, welcher besonders auch diefe Lehre in der Zeit der todten Orthodoxie ausgesetzt war, hatte fie als eine in sich gesunde und lebensträftige Lehre des Evangeliums hinlänglich Kraft zu reagiren. Dieß zeigte fich besonders in der Reaction des Pietismus, der übrigens in feinen Bauptern und Sauptvertretern zum factischen Beweis seines lebendigen Zusammenhangs mit der Kirche den Kern unseres Dogma in seinen wesentlichen Beftimmungen fefthielt und nur die innere Caufalverbindung der Recht= fertigung mit ber Beiligung aufs Neue ans Licht zog und entfaltete. Wie treu und fest fteht Spener in diefer Lehre, besonders in feiner Erklärung des Luther'iden Ratechismus! Wie Treffliches haben Bengel und die bedeutenoften feiner Schüler, besondere Roos und Burt, darüber gegeben! Steinhofer und Anton leben und weben in diesem Glaubenselement. Auch Detinger, in welchem fich die mys ftische Anschauung und Richtung mit ber praktischen des Bietismus in fo origineller Beife verbunden hat, entwickelt die Rechtfertigungslebre gründlich und lebendig 1) in ihrer altvangelisch-kirchlichen Reinheit und paulinischen Tiefe. Gine ebenso evangelisch gefunde, als braftifch fruchtbare und lebendige Darftellung unseres Dogma giebt ein Sauptrebrafentant evangelischer Muftit, Terftegen 2). Dagegen

<sup>1)</sup> In seiner berühmten Dogmatif theologia ex idea vitae, pag. 274—283., und im biblisch-emblematischen Börterbuch, S. 504—511.

<sup>2) 3</sup>m "Beg ber Bahrheit" S. 491. - von bem Glauben und ber Recht-

nicht ohne einige Abschwächung hinsichtlich theils der gerichtlichen Natur des Rechtfertigungsactes, theile feines tieferen Bufammenhangs mit der sittlichen Erneuerung tritt diese Lehre, seinem ganzen Charatter nach, im Supranaturalismus auf; doch hält er im Wefentlichen an der Objectivität des Actes und an der Reinheit der subjectiven Bedingung von aller Beimischung sittlichen Berdienstes fest; fo Morus, Döderlein, Storr und Andere; nur Tittmann, in welchem fich fouft der Supranaturalismus zu feiner höchften Entichiedenheit ansgebildet hat, zieht mit zu scharfer Sonderung ber Gündenvergebung und Rechtfertigung lettere aus bem gerichtlichen in den ethischen Sinn: ex injustis justos effici - ; "Augeb. Conf." S. 89: "in einem folden Zuftande feines inneren Lebens fich befinden, der es möglich macht, Gott wohlgefällig zu fein und zu werden und von ihm Unade und Segen zu erlangen." Und fo hat fich alfo diefe Lehre unferes Bekenntniffes in die evangelische Rirche, die allerdings diefen ihren Ehrennamen hauptfächlich von berfelben hat, und in die Biffenschaft ihres Glaubens nach verschiedenen Richtungen, soweit fie noch auf dem Boden des Chriftenthums ftehen, eingelebt und eingewurzelt. Und nun nach drei Jahrhunderten foll nach Döllinger's fühner Behauptung die Continuität der Lehrentwickelung hier gerade abgebrochen und die wesentlichste Unterscheidungslehre unserer Rirche aus der gangen neueren Theologie mit einer einzigen Ausnahme verschwunden sein? Wie foll bieß möglich sein, ein Conflict, ja ein so völliger Bruch der evangelischen Theologie mit der evangelischen, namentlich lutherischen Rirche und Rirchenlehre, ein foldes Prognostifon der von den Wegnern vielfach gewünschten und von ihren Unglückspropheten oft geweiffagten Selbstauflösung unserer Rirche! Aber Gott fei Dant! fo weit ist es noch nicht gekommen und wird es auch nicht kommen, fo wahr als der Berr seiner Gemeinde verheißen hat, daß auch die Pforten der Solle (und ihre fräftigsten Irrthumer) fie nicht überwältigen follen. Es ift aber zu bemerten, daß freie Bewegung und Entwicklung der firchlichen Lehre in und aus fich felbst, die im Geift des Protestantismus gegeben ift, noch feine Gelbstauflosung ift. Das rege Streben namentlich unferer Zeit nach Bermittelung des Glau-

fertigung. Aus allem bem erhellt, baß bas oft geänsterte Urtheil über ben Piestismus, neuestens auch von Thomasius a. a. D. S. 285., baß er die Rechtsertigungstebre sactisch hinter die Buse und Heiligung zurückgestellt babe, bedeutende Besichränfung leidet; vergl. besonders die edangelisch gesunde und klare Beleuchtung dieser Lehre bei Burk und Roos in ihren Abhandlungen darüber.

bens mit der Wiffenschaft, das feineswegs eine Erhebung diefer auf Rosten von jenem nothwendig in sich schlieft, hat allerdings unsere wichtige Cardinallehre nicht unberührt gelaffen; aber ihre meitere Ausbildung ift noch feine wirkliche Umbildung, und neue Modificationen find noch feine völlige Alterirung oder Aufhebung des Alten, fo wenig als Evolution eine Revolution ift. Zwar ift der große Theolog, beffen freie, fritifchebialektische Glaubensforschung einen fo ftarten Ginfluß auf die gange suftematische Theologie unserer Zeit geübt hat, in feinem fühnen Streben nach Umgeftaltung oft nicht fern bon Umwälzung, und es läßt fich dieß namentlich auch nicht leugnen von der Art, wie Schleiermacher die Lehre von der Rechtfertigung behandelt, diese jum Theil in einen subjectiv = pfnchologischen Broceg um= gefett und mit Beftreitung der einzelnen Sauptmomente des firchlichen Dogma sich ber katholischen Anschauung von der justitia inhaesiva wieder sehr genähert hat; boch ist er immer noch protestantisch genug, um gegen wirkliche Rückfehr zur katholischen Lehre zu protestiren. Unverkennbar ift von ihm eine Anregung zu einer mehr fubjectivirenden Richtung in diefer Lehre, zu ihrer größeren Berinnerlichung mit berminderter Spannung ihrer Objectivität, damit fie nicht zu einer ftarren werde, ausgegangen. Es ift zuzugeben, daß die neuere Dogmatif und Exegefe in ihrer Reaction gegen eine ihr borangegangene unlebendige Theologie die inneren Momente diefer Lehre hin und wieder zu fehr betont hat und subjectiven Bermittelungen, welche alle in verschiedener Richtung vom Glauben ausgehen, einen febr bedeutenden Spielraum läft. Dabei gehen Ginige von der cthifchen Natur, Energie und Burde des Glaubens aus, den fie als das höchfte Bohlverhalten gegen Gott, als Bürdigfeit vor Ihm bezeichnen, wie Menten, Beck, auch Ritfch 1), Baur 2) als die Erfüllung, Erganjung der noch fehlenden Gerechtigkeit. Andere fuchen die Rechtfertis gung als judicium secundum veritatem zu vermitteln und zu begründen durch die eigenthümlich hohen Birtungen des Glaubens. Dabei wird von den Ginen die fittliche Wirtung aufgefaßt, fofern der Glaube die Wiedergeburt und das Princip des neuen Lebens, den Anfang der Beiligung in fich schlieft, wobei Gott in dem Unfang des neuen Lebens auch schon seine Bollendung erkenne und ihn

<sup>1)</sup> S. Shitem ber driftl. Lehre, §. 147, A.

<sup>2)</sup> Antisymbolit, in ber Tilbinger Zeitschrift filr Theologie 1833, 3. Heft, G. 151.

aus Gnade als folche ichate und gelten laffe, wie von Reander. Martensen, Rling und befonders neuestens Libfius. Andere fnübfen an die mnftische Birtung des Glaubens, an die Gemeinschaft und Einheit mit Chrifto an, in die der Glaube einführt, fraft welcher Gott den Glaubenden nicht in sich felbst, sondern in Chrifto, und Chriftum in ihm ausehe. Dag durch soldherlei Auffassung Bräcifion und Richtigfeit des Lehrthpus, die Reinheit und Consequenz der Lehre. fowie die richtige Stellung der einzelnen Momente der Beilbordnung in etwas alterirt, die Objectivität der Heilsvermittelung leicht abgeschwächt oder gefährdet, die Beilsgewißheit felbft, fofern fie an etwas dem Menschen Inharirendes gefnüpft werden foll, verdunkelt und erschwert und ebendadurch an die fatholische Anschauungsweise mehr oder weniger angestreift wird, läßt sich nicht in Abrede giehen, ebenso wenig ats daß es dem göttlichen decorum, den Unsprüchen der göttlichen Beiligkeit und Gerechtigkeit als entsprechender erscheint, wenn Chriftus in den Gunder als einen fchon begnadigten und mit Seinem Blut und durch den Glauben an Sein Blut entsündigten eingeht, als wenn diefer fogleich in die Ginheit mit Chrifto aufgenommen und ebendamit gerechtfertigt werden foll 1); die unio mystica mit Chriftus ift von der unitio, dem Weg zur unio, welches eben die Rechtfertigung und der fie bedingende Glaube ift, wohl zu unterscheiben. Go bon diefer Seite und mit diefer letteren Beftimmung gefaßt, ift die Erflärung und Bermittelung der Zurechnung der Gerechtigfeit Chrifti an den Sünder, feine Rechtfertigung bor Gott als eine "wahre und wirffame Anschauung Gottes", indem Er den Gunder in Chrifto anschaut, als ein judicium secundum veritatem am unverfänglichsten, ja am schrift = und in höherem Sinn naturgemäßeften, wie fie fich in einfacher und bestimmter Weise namentlich bei Thomasius findet 2). In der attractiven und receptiven, Chriftum und feine Gerechtigfeit ergreifenden Ratur des Glaubens liegt ein gewiffes inneres Coincidiren, ein Gemeinwerden des Erfennenden mit dem Erfannten; aber eben weil das Hauptmoment des Glaubens die Receptivität ift, fällt alles Berdienst besselben, jeder Gedanke an die causa meritoria weg; die unio, von welcher Thomasius bei feiner Auffassung ausgeht, ift nach dem Ausdruck der alten Theologen die unio poenitentialis et

<sup>1)</sup> S. bie treffliche Aussilbrung biefer und abnticher Bebenten bei Röftlin, vom Glauben, S. 331 ff.; Thomafius, Chrifti Berfon und Wert, S. 286 ff.
2) Ebrifti Berfon und Wert, S. 162, 193. Grundlinien bes Religionsunterrichts, \$, 82.

fiducialis, wobei der Rern der Rechtfertigung darin befteht, daß fie ein richterlicher, zurechnender Gnadenact ift. Wenn wegen biefes feines hohen Werthe und Segens dem Glauben ichon eine Burdigfeit qu= geschrieben worden, so konnte bief feine gottgeziemende Angemeffenheit zu feinem hohen Object und jedenfalls eine fecundare, (aus dem Object felbst) abgeleitete Bürdigkeit andeuten, wie denn die ehrwurbigen Theologen, die diesen Ausbruck gebrauchen, gegen alles eigene Berdienst im Wert der Rechtfertigung protestiren, was insbesondere auch von Bed, so frei er sich allerdings in der Entwickelung und subjectiven, die juridische befännpfenden Auffassung dieser Lehre bewegt, nachdrücklich und nicht ohne Zurücklenkung zu den Reformatoren geschieht. Es bleiben also bei allen fich aufdringenden eruften Bedenken gegen manche neuere Behandlung unferer Lehre immer noch wefentliche Elemente ihrer Substang, und an einen eigentlichen Abfall vom alt-evangelischen Dogma ift, wenn es auch nicht gang an Reimen dazu fehlt, nicht zu denken. Der Widerstand gegen den romischen Jrrthum gerade in dieser Hauptunterscheidungslehre und das protestantische Bewuftsein auch in dieser Beziehung ift noch nicht erloschen. Wir haben es gesehen bei bem Möhler'schen Angriff, wie ernstlich und tüchtig so angesehene Theologen von fehr verschiedenen Farben, wie Marheinecke, Nipsch, Baur 1), jeder in seiner Beise und doch gleich als Ein Mann, besonders auch für dieses Balladium unserer Rirche eingeftanden sind. Wie forgfältig und entschieden wehrt Nitsich die fatholischen und die Swedenborg'ichen Irrichren ab und wahrt das Princip der Gnade und des Glaubens, die Priorität der Rechtfertigung vor der Heiligung!2) Man bedenke ferner, wie ftark Ebrard die subjective Seite der Rechtfertigung, die Receptivität im Glauben, Lange die objective, beclaratorische Seite betonen und im Busammenhang mit dem Gangen beleuchten, wie conservativ felbft noch Schenkel, an deffen eigenthümliches dogmatisches Princip, bas Bewiffen, gerade diefe Lehre eine besondere Anschliefung findet, Die-

<sup>1)</sup> Die "Antismbolit", gewiß eine ber werthvollften Schriften biefes außersorbentlich fruchtbaren Theologen, giebt und vertritt im Ganzen die richtige obsiective Fassung ber kirchlichen Lehre und hält sich viel freier von Einstliffen seiner philosophischen ibealistischen Nichtung als das spätere Berk "Baulus"; vergl. namentlich seine in biesem gegebene paulinische Rechtfertigungslehre, S. 522 ff.

<sup>2)</sup> So auch besonders seine akademischen Borträge über die christliche Glaubensiehre, S. 158.: "Gott kommt mit Gnade nicht den Werken nach, sondern zuvor, er kommt mit dem Wort."

felbe behandelt hat; man denke an die reine und lebendige Auffaffung bes Dogma bei Seubner, Thiersch, v. Gerlach, Vilmar, Hofader, Beffer, Wiefinger (zu Jat. 2, 23), Ahlfeld, Fronmüller und bei Theologen. die Döllinger gang unberechtigt zur Linken als auch Apoftaten ftellt, v. Hofmann 1), Thomafins, Schmid, Sartorius, Röftlin, Liebner 2), so wird man gewiß bon Deftruction diefes evangelischen Grund= bfeilers in der gangen neueren Theologie nicht reden können, und auch das neueste annähernde Urtheil Safe's 3) in folder Richtung barf uns nicht irre machen. Wie biefe Lehre bestanden hat längft vor der Reformation, seit das Evangelium in der Welt ift, und ihre und der erneuerten evangelischen Rirde Burgel und ihr Centrum geworden ift, mit welchem unfere Rirche fteht und fällt, fo befteht fie noch und wird bestehen bis ans Ende der Tage, als der Rern der mahren Seilslehre von der Rechtfertigung des Lebens in fich felbst heils= und lebensträftig, wie eben mit ihr hauptfächlich ber Rirche aus dem Berberben zum Beil, aus dem Tode zum Leben geholfen worden ift.

#### III.

Wie der tiefe Gehalt und die innere Herrlichkeit der ebangelischen Rechtfertigungslehre als einer wahren Centrallehre sich auch darin zeigt, daß der Apostel im Brief an die Römer den ganzen Schatz bes Evangeliums in ihr zusammenfaßt und er auf Grund dieser Lehre den ganzen Ban des ebangelischen Glaubens fast systematisch,

<sup>1)</sup> Nach ber 2. Ausgabe bes Schriftbeweises, Bb. I. S. 612 ff., wo dinacovodat bie strengst objective und judicielle Fassung in eigenthümlicher Beise erbalt.

<sup>2)</sup> Nach feiner Erklärung im Borwort zum Buchlein von Lipfius.

<sup>3)</sup> Handbuch der pretestantischen Polemit, S. 273: "Man darf es offen aussprechen, daß dem jetzt herrschenden protestantischen Bewußtsein die semipelagianische Richtung des katholischen Dogma näher stebt als das resormatorische in seiner düsteren Majestät Daber gescheben ist, daß protestantische Theologen unserer Tage, und solche, die sich für Träger des reinen Luthertbums achten, als den seligmachenden Glauben gerade den in der Liebe thätigen beschrieben, genau nach dem scholastischen Begriffe der sides formata, und ihn einem vermeinten katholischen Dogma "der Nechtsertigung durch gute Berke" entgegenstellten." Aehnlich S. 281., mit ausdrücklicher Beistimmung zu Döllinger Wenn aber Hafe von der "disseren Majestät" des resormatorischen Dogma redet, so scheint das ein Verstoß zu sein gegen das Herazische non sumum ex kulgore, sed ex sumo dare lucem. Letzteres leistet unser evangelisches Dogma und es ist ihm daber wegen seiner Fülle göttlichen Trostes eher eine heitere, himmlische Klarbeit auguschreiben.

gleichsam — sit venia verbo! — die erste, großartigste, evangelische Dogmatit aufgebaut hat, fo breitet fich der Beift und die Rraft diefer Lehre auch auf alle Zweige und Gebiete bes driftlichen Lebens segensreich aus. Auch ihre Wirtungen sprechen für diese Lehre. Mag fie auch immer noch der haß der Gegner als eine "feelenverderbliche" Lehre läftern, — dieß geschieht in reichem Maß von Dölslinger S. 439. — es ist das die Schmach Christi, die sie Ihm, ihrem lebendigen Mittelbunkt, nachzutragen hat, und darum auch ein Zeugniß und Siegel ihrer göttlichen Bahrheit. Daß fie thörichtem Digverstand und unheiligem Mifbrauch ausgesetzt und badurch schon fehr verkehrt worden ift, wer wird es leugnen, aber wer das ihr felbst anrechnen und mit dem Migbrauch den rechten Gebrauch verdammen wollen? Schon die Schrift, ein Petrus, ein Jakobus und felbft ber eigentliche Apostel dieser evangelischen Lehre mußten foldem Migverftand und Migbrauch fteuern. Fragen wir aber die Geschichte, und zwar besonders hinsichtlich unserer auf diese Lehre hauptsächlich erbauten Kirche, fo ftraft fie das verdammende und fcmähende Urtheil über unfer Dogma als "ein feelenverderbliches" Lugen; denn wie viel Berderben wir leider bei uns zugeben muffen, wer fann beweis fen, daß es größer sei als in der Rirche, die gerade in dieser Lehre am schärften sich von der unsern scheidet? Ober sollen wir in hinficht auf das Gute, das fich bei uns doch noch findet, annehmen, daß bei uns die Praxis beffer fei als die Theorie, wovon doch das Gegentheil gewiß viel häufiger ift? Gehen wir aber jurud auf das Beugniß der früheren und früheften Gefchichte, was fagt fie aus von der inneren Beschaffenheit und Rraft der evangelischen Rechtfertigungslehre? Wie zeugt diefe bon fich felbft in dem gangen Leben und Wirten ihres großen, gotterleuchteten erften Organs und Berolds, des Apostels Paulus, für den gerade diefe Glaubenswahrheit, wie der Mittelpunkt feiner gangen Lehre, fo bie Seele feines gangen Lebens und Wirkens und der Troft und die Kraft seiner Leiden und seines täglichen Sterbens geworden ift! Und wie der Borgänger, so die Nachfolger; auch fie, die Berolde der erneuerten evangelischen Lehre, bie Reformatoren, haben Alles für Schaden geachtet gegenüber der überschwänglichen Erkenntniß Jesu Chrifti, des Herrn, der unsere Gerechtigfeit ift; was fie von der Rechtfertigung durch den Glauben gelehrt haben, das haben fie auch gelebt; aus den tiefften und heiligften Rampfen ihrer aufrichtigen Seelen ift ihnen ber Sieg für fich felbst und für die Kirche, das Licht und der Troft der evangelischen Recht=

fertigungslehre erwachsen; in den ernstesten Kämpfen haben sie das errungene kleinod behauptet, verbreitet und uns überliefert; den Muth ihres Glaubens, die Kraft des Gebets, die unermüdete Treue in der Arbeit, die Standhaftigkeit in ihren unzähligen Gesahren und Röthen, die hingebende Liebe zum Herrn und zu den Brüdern, die siegreiche Freudigkeit im Sterben, — das Alles haben sie aus dieser ihrer Cardinallehre geschöpft, und also kein Verderben, sondern nur Heil.).

Ihr hohes praftisches Moment und den Keim und die Burgschaft eines neuen Lebens, der Gerechtigfeit des Lebens aus der Glaubensgerechtigfeit, trägt die evangelische Rochtfertigungslehre in fich felbst und in der gangen Entwickelung, die fie bei Baulus gang befonders in feinen zwei Sauptschriften von diefer Lehre, im Galaterund namentlich im Römerbrief, erhalten hat. Wie flar und herrlich läßt er da auf die tief und reich ausgeführte Rechtfertigung durch den Glauben und aus ihr die Bereinigung und ebendamit die Berähnlichung mit Chrifto folgen, den Untergang des alten und den Aufgang des neuen Lebens und fein Wachsthum bis zur herrlichen Bollendung! Wie wird überhaupt Gott beffer von uns geehrt, als eben durch die gangliche Bernichtigung unferer felbft, durch das völlige Ubfehen von uns felbst und allem Sichtbaren und durch das alleinige Aufsehen auf Ihn, auf Seine Berbeigung und Unade in Chrifto, also eben durch den Glauben und zwar ganz besonders durch den rechtfertigenden Glauben? In diesem speciellsten und perfönlichsten Glauben, durch welchen der Mensch, in Christum eingehend, in der allerhöchsten Angelegenheit seines Serzens überschwänglich befriedigt und mit dem vornehmften But, der Bergebung der Gunden, begnadigt wird, ift denn auch der Glaube an die speciellfte, auf das ewige Beil abzielende Fürsehung Gottes in allen Angelegenheiten des inneren und äußeren Lebens 2), also bas Allerseligste und Lebendigste ge= gründet. Der Glaube aber und die Begnadigung durch den Glauben ift amar ein fostbares, aber fein unverlierbares Rleinod und Privilegium der Chriften; es erfordert die treueste Bewahrung und Bethätigung und schließt dafür, für die driftliche Befferung und Tugend, die fräftigften Motive und ihre wesentlichsten Grundzuge in fich.

<sup>1)</sup> Ueber ben hoben fittlichen Werth ber evangelischen Rechtfertigungelebre find schone Stellen bei hafe a. a. D., namentlich S. 285., — treffend besonders die Bemerkung, bag barin "bie gange Subjectivität bes Protestantismus beschlessen liegt, als eine freie, aber burch Christus befreite und an ihn bingegebene".

²) Nöm. 8, 28 ff.

Wie der Glaube das Innerste und Freieste im Menschen ift, so kommen auch feine Früchte, die Werte, aus freiem Trieb von innen beraus, und das Evangelium, fofern es felbst jum lebendigen und darum nur um fo feineren und icharferen Gefet wird und ben tieferen Rern und Beift des Befetes in fich trägt, treibt daher feine mechanische, äußere Wertheiligfeit und Gerechtigfeit, fondern die innere Bergensgerechtigkeit als die Burgel der äußeren. Die evangelischen Grundtriebfedern aber zum Guten find die garteften und ernfteften, die Dankbarkeit, Liebe und die Furcht Gottes. Gine fo hohe und fo unverdiente Wohlthat, ein foldes Beil, mit foldem Opfer bereitet, gewinnt dem Empfänger das Herz ab, daß es das bewegende Grundgefühl in ihm wird: "Die Liebe Chrifti bringet uns", und ein Grundton der Freude und des Dankes den ganzen Chriftenlauf und alle feine Pflichterfüllung durchdringt, fo daß fie jum fanften Joch und zur leichten Laft wird, wie der Heidelberger Ratechismus die ganze evangelische Ethit in der Frage gusammenfaßt: "Wie wir Gott für folde Wohlthat (die Erlöfung) danken follen", und wie der Luther'iche Ratechismus in der Erklärung ber gehn Gebote bei jedem einzelnen als primum agens boranftellt: "Wir follen Gott fürchten und lieben." Denn Gott offenbart fich im Wert der Erlösung und im Uct der Rechtfertigung gang als die beilige Liebe, als Den, der gerecht ift und gerecht erflärt, im Drang feiner freieften Gnabe und in ber gangen, ihren höchsten Erweis vermittelnden Heiligkeit und Schärfe seines Gefetzes und Gerichtes, womit die Sünde der Welt an dem heiligen Sühnopfer gerichtet worden ift. "Wie follten wir entflichen, fo wir eine folche Seligfeit nicht achten?"

Muth und Demuth — das sind die zwei charafteristischen Grundsüge der auf die Begnadigung durch den Gtauben gegründeten Besserung und Heiligung. Aller dem rein sittlichen Wirsen so widrige und gefährliche Selbstruhm wird durch jene darniedergeschlagen und mit dem Ernst der Selbstruhm wird durch jene darniedergeschlagen und mit dem Ernst der Selbstruhm wird durch jene darniedergeschlagen und mit dem Ernst der Selbstruhm wird und über Alles und die völlige Unterswerfung und Hingabe an Ihn im neuen Gehorsam gehstlanzt, und sern von eitler Lohnsucht die reine, uninteressirte Liebe zum Guten und seine Uebung um Gottes willen. In dieser Demuth keimt der wahre evangelische Muth zum Guten, in der ties erfannten Schwachsheit die wahre Stärke, in dem Gefühl, es noch nicht ergrissen zu haben, der immer stärkere Trieb, an der Hand der Gnade zu ergreissen das Kleinod der himmslischen Berufung; dabei wehrt das Bers

sichten auf eigene Rraft und Berdienft mit dem lebendigen Bewußtfein und ber freudigen Bewißheit des aus freier Gnade empfangenen Seils jedem lähmenden Bergagen und läßt nicht als aufs Ungewiffe laufen, fondern hilft und ftartt bagu, gewiffe Schritte gu thun und durch feinen Rampf ermüdet noch gebeugt fortzuschreiten auf dem Weg des Heils, in der Nachfolge Chrifti. — Das haben die Reformatoren, wie im Leben, fo auch felbst in der Lehre bemiesen: mit Recht berufen fie fich auf ihr Berdienft um Auslegung des Gefetes: "Die Unseren werden mit Unwahrheit beschuldigt, daß fie gute Werfe verbieten. Denn ihre Schriften von den zehen Geboten und andere beweifen, daß fie von rechten driftlichen Lebens = und Berufsarten und Werfen gute und nütliche Unterweifung und Ermahnung gegeben haben -." Augst. Conf. Art. 20. Die berühmte Lobrede aber, mit ber Luther ben Glauben preift als ein mächtig, schäftig und thätig Ding u. f. w. in der Borrede zum Römerbrief, ift noch heute mahr; ein sprechender Thatbeweis dafür ift, um nur an Ginen zu erinnern, das Leben und Wirken derjenigen Gemeinde, in welcher die Lehre bon der Berjöhnung und Rechtfertigung wohl am ftartsten und lauterften getrieben wird, der evangelischen Brüdergemeine, wo une die Reinheit und Treue im Glauben, die Liebe zum herrn und zu den Brüdern und der aufopfernde und ausgebreitete Miffionstrieb noch immer in den gesegnetsten Früchten entgegentritt 1).

So zeugt diese Lehre in ihrer Wirtung für sich selbst, daß sie eine Lehre von Gott ist, nicht, Seelen zu verderben", sondern zu erhalten; an ihren Früchten kann man sie erkennen, an ihrer Besserungskraft im Leben, an ihrem ganz einzigen Trost im Sterben; den haben die theueren Blutzeugen dieser Lehre, den so viele Tausende, die allein auf die Inade in Christo gestorben sind, empfunden; zu diesem Trost, als der wahrhaftigen letzten Delung im Sterben, greift nach einer nacheimen esoterischen Tradition" 2) selbst die römische Kirche in

<sup>1)</sup> Bergi. über biefen gangen Abichnitt bie treffende Bemerkung von Thierich, Borlefungen II. S. 102. unten.

<sup>2)</sup> S. die trefstichen Borte Martensen's, Dogmatik, S. 146 ff., und Thiersch II, 130. 132 ff. — Bergs. die Bekenntnißsermel zur letzten Delung, evang. Kirchen - und Schusblatt sür Wilrttemberg, 1862, Nr. 38: Credis, quod propter te mortuus est Dominus Jesus Christus Dei filius? Credis non posse salvari nisi per mortem ejus? Age ei semper gratias et in hae sola morte totam tuam fiduciam compone. Hnic morti totum te committe: hae morte te totum contege eique te totum involve. Et si Dominus te voluerit judicare, dic: Domine, mortem Christi objicio inter me et judicium tuum; aliter tecum non

ihrer Seelsorge, zumal bei Seclen, bei denen kein anderer Trost hafstet und Menschengedanken und eigene Gerechtigkeit wie löcherichte Brunnen versiegen. Mit diesem ihrem Kleinod wird denn der Herr bei seiner evangelischen Kirche bleiben bis an der Welt Ende.

## Die Idee der Religion und des religiösen Lebens.

Von

### h. Jacoby,

Gumnafiallehrer und Domhülfsprediger in Stenbal.

Frgendwie hat schon Schleiermacher die Religion als einen Proces dargestellt, der keine Seite des menschlichen Geisteslebens uns berührt läßt, er erkennt an, sowol daß die frommen Gefühlszustände "sich in anderweitig geforderten Handlungen fortsetzen, als auch daß sich der Trieb zur Betrachtung auf sie richten werde"). Aber der Besgriff der Religion ist ihm doch wesentlich schon im frommen Gefühl verwirklicht und abgeschlossen, die von diesem abhängigen anderweitigen Geistesbethätigungen sind nur darstellende Aeußerungen, keineswegs aber das Besen der Religion irgendwie mitbegründend. Ein wirklicher Fortschritt, von dem ausgegangen werden muß, ist durch Nitzschehen.—

Wir versuchen es im Folgenden, die von ihm ausgesprochenen Gebanken in weiterer Ausführung und Begründung, auch nicht unbedeutender Modification, die durch Betonung eines von ihm weniger beachteten, und sehr wichtigen psychologischen Gegensaßes hervorgerufen ist, darzulegen. Zugleich bemerken wir im voraus, daß es wesentlich allein das ideale Gebiet ist, auf dem unsere Betrachtung sich bewegt, daß dasher ein Eingehen auf der Idee widersprechende Erscheinungen, von der Sünde bestimmte Entwickelungen selten und nur episodisch stattsindet, wenn es dazu dient das ideale Religionsleben heller zu beleuchten.

contendo. Si dixerit, quod merueris damnationem, die: mortem Christi objicio inter me et mala merita mea ipsiusque dignissimae passionis meritum offero pro merito, quod ego habere debuissem eth eu non habeo. — Dicat iterum: mortem Domini Jesu Christi pono inter me et iram tuam. Deinde dicat ter: in manus tuas commendo spiritum meum. — Nach Chemnit, exam. concilii Trident. pag. 259. gehören diese Worte einer exhortatio Anselmi ad fratrem moriturum an.

<sup>1)</sup> Glaubenstehre, 2. Auflage, I. G. 13.

#### Die psychologische Boraussetzung.

Soll die Religion Anhalt des gefammten menschlichen Beifteslebens fein, muß so fie in derselben Weise sich darin vollziehen, in welcher überhandt dem Subject irgend eine Bestimmtheit gegeben wird, mit= hin muß fie fich, um berwirklicht zu werden, einem Procest unterwerfen 1). Bei dem Mangel einer Psychologie, die nur irgendwie entscheidende Autorität wäre, ift es wohl erlaubt wie geboten, unsere Untersuchung mit ber Zeichnung eines psychologischen Umriffes zu beginnen, und amar scheint es das Angemeffenste, von dem Bunft auszugehen, wo der geiftige Proces in der einfachsten Gestalt vorliegt, d. h. wir werden auf die Anfänge des individuellen menschlichen Geiftes= lebens überhaupt zurückgehen müffen. - Es ift teine That des Menschen, der er seinen Ursprung dankt, er sett sich nicht felbst durch einen Bollzug feines Willens, sondern ein Leiden und Widerfahrniß ift es, das in und an ihm geschicht, da er geboren wird, sein Dasein hat feinen Grund in einer Ursache, die er felbst nicht ift. Je naher das her der Mensch seinem Ursprunge steht, um so mehr ift er abhängig und bedingt, aus der Bedingtheit bildet fich erft die Rraft, felbst zu bedingen, heraus. Die Function des geistigen Lebens wird daher hier das Uebergewicht haben, in der fich die Bedingtheit deffelben vollgieht, und die Functionen der Freiheit werden erft fpater zu gleichem Recht gelangen. Das Gefühl ift aber die Function der Bedingtheit. Wille und Erfenntniß find die Functionen der Freiheit. - Das Gefühl ift somit die Sulle, in der am Anfangepunkt der menschlichen Ent= wickelung unsere Beiftesbethätigungen geborgen und berborgen, embryonisch enthalten sind. Aber obwohl sie unmittelbar in einander sind und vom Gefühl unmittelbar bestimmt werden, fo fallen fie doch nicht zusammen, fondern es zeigt fich irgendwie ichon die Selbständigkeit und Unterschiedlichkeit, des Willens, indem er die Gindrücke, die im Gefühl sich sammeln, nicht ablehnt, sondern sich aneignet, sie gesche= hen läßt, des Erkennens, indem der Inhalt des Wefühls fich als Bild darftellt, so daß der benkende Geift sich schon irgendwie als Bilber aufnehmende, die Welt in fich abbildende Macht bethätigt, wenn auch nur eine Nachzeichnung des Sinnfälligen ftattfindet und auch nur der Stoff für die bearbeitende Borftellung bamit gewonnen ift. Diefe unmittelbare Ginheit muß aber im Lauf der Fortentwickelung wieder

<sup>1)</sup> Ritich, Spftem ber driftlichen Lehre, fechfte Auflage, G. 26: Der Begriff von ber Urgeftalt ber Religion nuf bem Begriffe vom Leben abaquat fein.

aufgehoben werden, da jede Art und Weise des Beisteslebens zu einer Selbständigkeit gesangen foll, in der sie ihren eigenen resativen Schwers punkt in sich selbst gewinnt und sich in der Möglichkeit befindet, sich schlechthin aus sich selbst zu vollziehen. Es entfaltet sich dennach ein dreifaches Geistesleben, der Erkenntniß, des Gefühls und des Willens, und indem sich ein jedes in sich selbst ausgestaltet, erschließt und absschließt, sich zu einer Welt, einem gegliederten Ganzen auswirkt, entsteht das theoretische, praktische und ästhetische Gebiet. Die Möglichs teit und Nothwendigkeit der Selbständigkeit schließt aber den Zusfammenhang, die Einheit nicht aus, sondern bildet vielmehr nur den Uebergang zu ihr als einer vermittelten. Aber die Möglichkeit der Zerreißung ist gegeben, der selbstzüchtigen Bereinzelung einer Seite gegen die andere, ebenso wie der Durchgang zur realen Freiheit durch die formale für diese Ursache werden konnte, sich als Selbstzweck zu setzen und damit den sittlichen Entwickelungsproceß aufzuheben. So konnte es geschehen, daß sich die Theorie auf den Thron setzte und konnte es geschehen, daß sich die Theorie auf den Thron setzte und die Idee des Menschen als wesentlich theoretische, logische faßte, so daß in dem Erkennen sich der Begriff des Menschen schlechthin verswirkliche. So ist der Logismus entstanden, wie er sich im philosophischen Gebiet als Monismus des Gedankens, im theologischen als Drsthodoxismus und Rationalismus, auch als Gnosticismus und Theossophismus ausgeprägt hat. Es kann aber auch das Handeln sich in sich selbst abs und den Einflüssen des Gefühls und der Erkenntniß verschließen, so daß in die Herstellung von Werken die Aufgabe des Menschen gesetzt wird, — der Irrthum des Pelagianismus, der Werkzechtigkeit. Schließlich bleibt die Möglichseit, daß das Gefühl sich zum Gesammtmittelpunkt macht, die Luft oder Unlust als alleinigen Maßstah der Verthichörung auseat und somit den Aestheticismus ers Maßstab der Werthschätzung anlegt und somit den Aestheticismus erszeugt. Letzterer stellt sich in der größten Formenfülle und geschichtelichen Mannichsaltigkeit dar. Wir zählen hierhin den Spikurcismus, weil das Gefühl es ist, dessen Befriedigung als einziges und höchs stes Ziel erstrebt wird, ferner, um eine Erscheinung der modernen Zeit zu nennen, die genialen Romantifer, das junge Deutschland, weil das eigentliche Losungswort hier thatsächlich kein anderes ift als "Emancipation des subjectiven Gefühls".

Ift cs so zu selbstischer Bereinzelung, ungesetzlicher Selbstherrstichkeit der geistigen Einzelfunctionen gesommen, so hat damit der Proces der Entwickelung sein Ziel nicht erreicht, indem stätige Wirkslichkeit geworden ist, was nur zeitweiliger Durchgang sein sollte.

718 acoby

Denn dem normalen Entivickelungsgang hatte es entsprochen, daß der Augenblick der Scheidung mit dem Augenblick der vermittelten Biedervereinigung zusammengefallen, der relative Gegensatz in der einheite lichen Aufammenfassung sofort aufgehoben wäre. Und zwar, wie bas Gefühl den Ausgang der Entwickelung hergegeben hatte, fo follte es auch der stille Ort, das ruhige Kämmerlein sein, in das die im weltlichen Treiben aufgeregten geiftigen Bewegungen zu einsam innerer Sammlung gurückfehren follten, die fichere Stelle, in der die Schäte. welche Erfenntnig und Wille erbeutet, niedergelegt würden, jett erft eigenthümlicher Besitz des Menschen 1). Denn so wenig der Mensch je der Bedingtheit entwächst, so wenig wird die psychologische Function derfelben je ausbleiben. Bielmehr entspringt jede Beiftesthat aus der Bedingtheit und mündet in diese. Jede Bethätigung des Willens wie der Erfenntniß hat zur Voraussetzung, daß fich ein Object als treibende und erregende Macht erwiesen hat, ift fomit durch eine Spannung und Reizung des Gefühls veranlaßt 2). Und diese Bedingtheit hort nicht auf, wenn der Erfenntnifact vollzogen und die Sandlung zur Ausführung gefommen ift, vielmehr steigert sie sich, indem das erkannte Object ja noch mehr eine Beftimmtheit für das erfennende Subject geworden ift als zubor, da ce nur die Erfenntuiß reizte und zur näheren Beschäftigung mit sich aufforderte. Und wiederum ift der Gegenstand einer wirklichen That noch viel mehr bedingend für das Subject als der Zielpunft einer nur als möglich gesetzten 3). So wird sich benn auch hier die Bedingtheit in der Geftalt des Gefühls und zwar des beruhigten Gefühls kundthun. -

Es ist somit die sittliche Aufgabe des Menschen, den Inhalt jedes Erfenutnißactes in das Gefühl zu tauchen und damit, was ihm von grauer Theorie anhaftet, abzustreisen. Denn die Theorie rein als solche ist allerdings etwas Abstractes, weil eine zeitweilige Sonderung, ein relativ ausschließendes Hervortreten einer Einzelfunction des

<sup>&#</sup>x27;) Nitifch a. a. D.: Alle Lebensverrichtungen gehen von bem fühlbaren Sein aus und in baffelbe gurudt.

<sup>2)</sup> Carlbiom, bas Gefühl in seiner Bedeutung für ben Glauben, S. 55—65. 79—80.

<sup>3)</sup> Gegen Martensen: Die christiche Dogmatit, 1856, Seite 7: Die Schleiermacherische Dogmatit setzt die Religion ausschließlich ins Gefühl, und da das Gefühl ber Ausbruck ist für die unmittelbarste Berührung des Bewußtseins und bes Gegenstandes, so tann man sagen, baß die Grundlage der Religiosität bezeichnet ift, ihre Grundlage, nicht ihre Krone.

Geiftes!); aber bei schlechthin normalem Bollzug mußte sofort eine Synthesis erfolgen, eine Concretion, ein Wiederzusammenwachsen. Inshalt der Erfenntniß ist ja die Wahrheit, die das Herz fröhlich machen und zur Lust stimmen soll, sich somit dem Gefühl mittheilen und so selbst statt grauer Theorie als ein grüner Zweig des goldenen Lebenssbaumes erscheinen. So verstehen wir die Lust, welche die Frommen des alten Bundes an dem Gesetz des Herrn hatten, so die Seligseit der Erfenntniß, von der die Schrift redet. Und serner, jeder Vollzug des freien Willens, jede menschliche That, wie sie rechterweise nichts Anderes als Darstellung des Gesühls sein sollte, als ein reales Anssprechen dessen, wovon das Herz voll ist, und sich damit als eine wahrhaft freie, selige That erweisen, so lag es in ihrem Wesen, sittlich bereichernd zum Gesühl zurück zu eiten, es sittlich zu bilden und zu gestalten, so daß es in immer vollerem Sinn der Ausgangspunkt sittlicher Antriebe werden mußte.

Allein wir haben von sittlicher Bildung geredet und doch ihre Grundbedingung: Freiheit, Ichheit, Berfonlichfeit, noch nicht berührt, wenigstens nicht ausgesprochenermaßen, sondern in der Beise eines Naturprocesses die Entwickelung des menschlichen Beisteslebens aufgefaßt, wenn wir auch durch die Begriffe eines normalen und abnormen Berlaufs ihre fittliche Boraussetzung angedeutet haben. Buvorderft wie verhält sich das Ich zu diesen drei Offenbarungen des Geiftes? Es schwebt nicht über ihnen als schlechthin felbständige Macht, benn es giebt feine Bethätigung jener, die wir nicht dem Ich, als es irgendwie bestimmend und von ihm bestimmt, zuschrieben, aber es ist auch nicht nur das ihre Ginheit ermöglichende und darftellende Organ, denn es vermag Gefühle zuruckzutweisen, Trieben zu widersteben, Erfenntniffen fich zu verschließen. Es steht in ihnen und ift ihr Drgan, ce fteht über ihnen und ift ihr Herrscher und Leiter. Um die-Stellung fer willen eignet bem Ich eine zwiefache Function, die Beurtheilung der Bethätigungen feines Weifteslebens und die diefer entfprechende Aneignung oder Zurüchveisung jener Erscheinungen des Beifteslebens. Es ift baber einmal Selbstbestimmung und dann Selbstbewuftsein. Und zwar ift es beides in der Art, daß die Birt-

<sup>1)</sup> Rigic a. a. D. S. 26: Das Denten ift aber eine Befonderung bes allgemeinen Geiftestebens, und bas Thun nicht minder. Für fich tonnen biefe bas Sein und bas felige Leben nimmermehr erreichen und andererfeits nur indem Sein burch ben fühlenden Geift, burch ben glaubenden und erfahrenden, Immanenz behalten.

720 · Jacoby

lichkeit es nicht unmittelbar berührt, sondern ihren Inhalt ihm durch die Vermittelung der Erfenntniß, des Gefühls und des Triebes zuführt. Wir setzen somit eine zwiefache Erfenntniß und einen zwiefachen Wilsen, indem wir solches dem Ich und seiner Natur zuschreiben. Wir sind hiermit in der That im Nechte, indem es nur geringer Veobachtung bedarf, um zu erfennen, wie verschieden geartet die Erfenntniß ist, die dem Ich als solchem in der Form des Selbstbewußtseins eignet, eine in abstracto bei allen Wenschen gleiche, von der, die aus der Natur stammt, überalt in der Form der Begabung dem Inhalt, der Urt wie dem Maße nach verschieden, den Grund bildend für die Eigensthümlichkeiten und Individualitäten i), wie sich auch die Veschaffensheit der Neigung, des Hanges, des Naturwillens, wie Hofmann sagt 2), im Gegensate zu dem Personwillen, der sich zu jenem in Verhältniß setzt, erkennen läßt.

Den Inhalt der menschlich-sittlichen Aufgabe werden wir nun dar vin zu seizen haben, daß das Ich sich schlechthin seine Natur aneigne, und zwar auf normale Weise, d. h. indem es sich von der Natur so bestimmen läßt, daß die eigene Freiheit gewahrt bleibt, eine Aufnahme des Naturinhalts stattsindet, ohne daß sich das Ich von den Trieben derselben als solchen gefangen nehmen läßt. Der Trieb, sagt Trensbelendurg irgendwo in den "logischen Untersuchungen", ist der unersfüllte Zweckbegriff. Er weist also immer auf ein vorhandenes Vesdürsniß hin, das seine Vestigung in dem sich fühlbar machenden Triebe fordert. Aber wie, wann, in welchem Maße diese stattsinden soll, darüber gebührt das Urtheil allein dem selbstbewußten Ich. Der Trieb ist an sich maßlos, nur bedingt durch die Kraft, die in ihm sich fundthut, und wenn daher sein Anspruch von dem Ich genehmigt wird, so darf dieß doch nur so geschehen, daß seine Idee, sein

<sup>&#</sup>x27;) F. v. Baaber's fammtliche Werke, Bb. 10. S. 318: Natur ift Beschaffenbeit, Angeschaffenbeit, was also allem beliebigen Selbstbun als Kunst vorbergeht und bieses als Können bestimmt oder bedingt.

<sup>2)</sup> Schriftbeweis, 1. Auflage, 1. Salfte, S. 456.

<sup>3)</sup> Harleß, driftliche Ethit, 5. Auflage, S. 16: Nicht in bem, was als Trieb, Reigung, Begehren ber menschlichen Natur, sei es Leibes oder Geistes, gedacht werben muß, liegt irgend eine ethische Beziehung, vielmehr liegt das Ethische, als mit der Freiheit gesetzt, immer in dem Verhältniß des natürlichen Triebes u. s. w. zum Ich, d. b. in der Art, wie das Ich die Impulse seiner geistig-seibelichen Natur als bestimmten Lebenszwecken dienstbar erkennt und sie zu solchem Zweck ein Bewegung setzt.

wesentlicher Gehalt anerkannt und in der Form bewußter That des Ichs zur Ausführung gebracht wird. Es ift somit dem Trieb nur veranlaffende Bedeutung zuzugestehen, fo daß er in der Geftalt des Personwillens ebenso fehr aufgehoben wie bewahrt bleibt. Der Trieb, der, das Personleben bestimmend, bon diesem bestimmt wird, in dem Ich fich organisirend, von ihm organisirt wird, ift erst ber Trieb, ber feine fittliche Geftalt gewonnen hat. — Ein derartiges Verhalten gesgenüber dem Naturleben ist aber auch die Bedingung für den nors malen Berlauf der Entwickelung deffelben felbft, indem diefe von der organisirenden Bestimmung von Seiten des Personlebens abhängig ift, wie die Peripherie in dem festen Bestande des Centrums zugleich die Gewähr der Integrität ihres eigenen Dascins besitzt. Bollzieht fich nun Entwickelung und Aneignung in richtiger Beise, so wird fie gu dem Ergebniß einer Ginheit führen, in welcher der Gefammtbeftand des Naturlebens, als ein im Gefühl fich immer schlieflich darftellender seinem Inhalte nach von dem Ich angeeignet, als sein innerlicher Leib, formell in diesem wiederum das regierende Saupt besitt, eine Einheit, die wir ihrer Lebensfülle nach als das Leben des Gemüths, ihrer Form nach als Perfonlichkeit bezeichnen. Beides alfo, das Bemuth (oder Berg) wie die Perfonlichkeit find in ihrem Dafein durch sittliches Berhalten des Menschen bedingt, wenn sie auch, was die Anlage betrifft, ursprünglich unserem Beifte einwohnen. Und hierin liegt ber Grund, weshalb wir den etwaigen Ginwurf, daß unsere Beschreis bung auf jede, auch abnorme, Lebensentwickelung paffe, abweisen tonnen. Gben weil die Tendeng zu diefer Ginheit dem menfchlichen Beistesleben eingeboren ift und daher als das Ziel in der Weife cines Bejetes ben gangen Entwickelungsgang beherricht, eben deshalb muß in jeder Gelbstentfaltung eines Menschenlebens der Berlauf ein ähnlicher fein. Aber die Aehnlichfeit ift die Aehnlichfeit eines Schattens oder Zerrbildes, ftatt bes Ineinander giebt es hier nur ein Nebeneinander. Der bulgaire Rationalismus, in seiner Leerheit und Kahlheit unvermögend, dem Gefühl wahren Inhalt zu geben, fann nur eine fentimentale Boefie erzeugen, feine Gedanken find ebenfo unwirklich und langweilig, wie seine dichterischen Geftalten, darin entspricht fich Theorie und Aefthetif, aber weil beibe in ihrer Tiefe nicht befriedigt find, fönnen sie auch nicht wahrhaft in einander gehen.

Bir haben jest den Umrif der psychologischen Entwickelung entsworfen und schicken uns deshalb an, das religiöse Leben in der durch sie bedingten Gestalt darzustellen.

722 Sacoby

#### Die pfnchologische Bestalt der Religion.

Die erfte Frage, die beantwortet werden muß, bezieht fich auf bas Verhältniß bes religiöfen Lebens als einer Raturbeftimmtheit zu der Form, die ihm als Juhalt des Bersonlebens gutommt. Hier werden wir noch dem Borigen die drei Behauptungen aufftellen muffen: Erftens, die Religion als etwas Materiales und Objectives, d. h. ale Inhalt, ale Beziehung auf einen Gegenftand oder Gintritt eines Gegenstandes in une, tommt dem Naturleben gu, während fie ihre richtige Form erft bann erhält, wenn bas Personleben fie bestätigt und bejaht. Mit anderen Worten, die Religion ift nur erft nach einer Seite hin verwirklicht, wenn fie als religiofes Gefühl, als religiöser Bedanke, als religiose Reigung erscheint; es genügt nicht, in Befühlen ber Gottesnähe fich zu ergeben, über fie Betrachtungen angustellen, sich mit dem Borhandensein religiöser Antriebe zu beruhigen: alles dieß entsteht leicht und vergeht noch leichter, hat somit keinen absoluten sittlichen Werth, als der Perfonlichkeit irgendwie Meugeres und Fremdes. Sie muß den religiöfen Inhalt der Natur erft aneignen und besiegeln, um der Religion ihre subjective wesentliche Form zu verleihen. Sie muß bas religiöse Gefühl in fich aufnehmen und ihm damit das Gebräge der Stätigkeit, den character indelebilis verleihen, fie muß ben religiöfen Trieb gur religiöfen Gelbstbeftimmung, zur Gelbstbeftimmung für bie Religion erheben und aus reli= giösen Bedanken ein religioses Selbstbetouftfein herausbilden. ift das Gine 1). Das Undere bezieht fich darauf, daß die religiöfe Naturbestimmtheit im Nebeneinander ihrer Momente, ohne inneres gegenseitiges Berhältniß berfelben, weder befteht, noch fo von dem 3ch angeeignet wird, vielmehr das religiöfe Befühl veranlaffend ift für

<sup>1)</sup> Berwandt ist, was Martensen a. a. D. S. 10. 11. sagt: Das resigiöse Bewußtsein schließt sich erst ab als ein religiöses Wollen. Im Gesthli und Erstenntniß sucht Gott den Menschen, um ihn an sein Reich zu ziehen, aber erst im Willen bestimmt sich die Religion als ein Cultusverhältniß von Seiten des Menschen. Kein Mensch kann sich dem absolut entziehen, von religiösen Gesildene berührt zu werden; Niemand kann in jedem Sinn sich dem entziehen, in einen Gott leidenden Zustand versetzt zu werden, wenn auch nur in slüchtigen Augenblicken; Niemand kann sich absolut entziehen dem Lichte der religiösen Erskenntniß, das durch das Gewissen sich uns ausnötigt. Aber es steht bei dem Menschen, ob er diesen Gesilhlen Raum geben will, ob er sich entschließen will, dieses Gesilhl gelten zu lassen, ob er sich hingeben und sich in ein sreies Tultusverhältniß zu dem sich offenbarenden Gott setzen will. Der Wille ist daher das abschließende Moment in dem religiösen Bewußtsein.

den religiösen Trieb wie für die religiöse Betrachtung und diese wiesderum zu jenem zurücksehren und seine Intensivität vermehren. So geschicht die Aneignung des religiösen Natursebens in der Weise, daß die Aufnahme des religiösen Gesühls die Bermittelung hergiebt. Die Einheit und der Zusammenschluß hat — dieß ist die dritte Beshauptung — das Dasein einer religiösen Persönlichkeit, eines religiösen Gemüths zur Folge und zum Resultat. Hier ist nun religiöse Stätigkeit vorhanden, das religiöse Gesühl bedarf nicht irgend welscher Anregung, eine religiöse Stimmung hervorzurusen, es ist stets lebendig, aber im Einklang und gleichmäßigen Berhältniß mit den anderen religiösen Functionen, so daß es bald diese begleitend sich vollzieht oder von ihnen als Zweck gesetzt wird. Dieses religiöse Gesmüthsleben der religiösen Persönlichkeit als Zustand ist der religiöse Frieden, innere harmonische Ausgestaltung, welche die Gewähr eines ungestörten Bestandes mit sich führt.

#### Die Objectivität der Religion.

Aber was ift die objective Seite der Religion, ihr wesentlicher Gehalt? Welches Berhältniß des Menschen ist in der psychologischen Form, von der wir bis jetzt gesprochen, zur Verwirklichung gelangt? Die Beantwortung dieser Frage liegt uns jetzt ob.

Wir glauben nun, daß Schleiermacher das rechte Wort gefunden hat, wenn er Idee und Inhalt der Religion als unbedingte Abhängigsteit bezeichnet!). Man hat diese Definition für bedenklich erklärt, weil damit die Freiheit des Menschen aufgehoben werde. Zum Theil hat Dr. Nitzsch darauf schon geantwortet a. a. D. S. 29: "Religiös ist an dem freien Bewußtsein nichts als das Bewußtsein, frei durch Gott und in Gott, d. h. abhängig von ihm zu sein." Freilich den vorhergehenden Sat: "Es giebt kein Verhalten des geschaffenen persönslichen Wesens gegen Gott, welches eine vollständige Entgegenwirkung gegen Gott enthielte", könnte man nur insosern gelten lassen, als es gewiß wahr ist, daß schließlich dem Reiche des Vösen alle objective Vethätigung versagt und nur dem Reiche Gottes Raum gegeben sein wird. Aber insosen kann der Satz doch wohl vielleicht in Anspruch genommen werden, als es dem sündigen Menschen zusteht, eine bestimmende Einwirkung auf Gottes Liebesverhalten zur Welt auszus

<sup>1)</sup> Bergl. über biefen ganzen Abschnitt Cariblom a. a. D. Anhang, Philippi und bas absolute Abhängigkeitsgefühl Schleiermachers.

724 Jacobn

üben, nämlich seine heilige Liebe zu erregen, sich in der ihrer wesent= lichen Richtung entgegengesetten Beise des Bornwillens zu bethätigen. Rur durfen wir zugleich hinzufugen, daß damit die Abhangigfeit nicht aufgehoben wird, da felbst dieß widergöttliche Berhalten in Gottes zulaffender Macht begründet ift und diefe als gegenwärtige absolute Bedingung den Menschen auch als Feind Gottes nicht verläßt, vielmehr seinem Gefühle sich aufdringt, sich ihm fühlbar macht. — Wir gehen davon aus, daß das Gelbstbewußtsein ebenfo als geworbenes fid) ftätig absolut bedingt fühlt wie als werdendes und das Woher dieser Bedingtheit sich gegenwärtig hat. Denn sich als Wirtung erfennen, ohne das Mitbewuftfein des Grundes zu haben, ift unvernünftig; in dem Mage, als wir unferer Endlichkeit inne werden, muß auch zugleich das Unendliche in uns lebendig werden. Schleiermacher fagt (Glaubenslehre, 2. Auflage, S. 20:) "Bierbei ift nur zuerst noch aus dem Borigen zu erinnern, daß dieses Woher nicht die Welt ift in dem Sinne der Befammtheit des zeitlichen Seins und noch weniger irgend ein einzelner Theil derfelben! Denn das, wenngleich begrenzte, Freiheitsgefühl, welches wir in Bezug auf fie haben, theils als erganzende Beftandtheile derfelben, theils indem wir immerfort in der Einwirfung auf einzelne Theile derselben begriffen find, und die uns gegebene Möglichkeit einer Ginwirfung auf alle ihre Theile laffen nur ein begrenztes Abhängigkeitsgefühl zu, schließen aber das schlechthinige aus." Aber es muß noch weiter gegangen werben; auch die Welt als die gegenfattose, aber diese Gegenfate aus sich erzengende und entlaffende Ginheit tann nicht die Macht fein, der gegenüber wir absolut abhängig find, denn in der That und Wahrheit ift auch sie etwas Untermenschliches, weil Unpersönliches. Mar die absolute Berfonlichkeit fann den Menschen in absolute Abhängigfeit verfeten; der unpersönlichen Macht gegenüber fühlt der Mensch sich im innerften Grunde überlegen, und ihr fich ergeben fann er nur im Befühl der Resignation oder des Entjegens, wenn nicht der Tanmel des leichtfinns es unterdrückt. Der unpersonlichen Macht des Ulls unterliegt ber Menfch als überlegen. Gie ift es nicht, die Begenftand ber Religion fein fann.

Die subjective Verwirklichung der Religion durch das Gemiffen.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß der Mensch zu seiner Bahrheit nicht kommen, den Begriff seiner felbst nicht verwirklichen fann, ohne damit feinem Selbstbewußtsein die Form des Gottesbewußtseins zu geben.

Wie aber überhaupt feine wahrhaft lebendige That geschicht, ohne daß ein Trieb, fie auszuführen, vorhergeht, welcher durch die Ausführung befriedigt wird, fo gilt dieß vor Allem für das Sandeln, welches die Ausgestaltung, Entwickelung und Darftellung des individuellen Lebens als einer Ginheit zum Ziele hat. Wenn nun jeder Trich ebenfo fehr Organ einer Kraft ift wie ihr Gefet, ebenfo von ihr bedingt, als Ausdruck und Offenbarung ihres Wefens, wie fie bedingend, als Jufammenhaltender und Richtung gebender Ginheitspunkt, fo ift der Trieb, welcher auf das Bange der menschlichen Rrafte geht, von allen Rräften getragen, wie alle tragend. Während der Ginzeltrieb und die Einzeltraft an sich maglos ins Unendliche ftrebt, so ift es der Gefammttrieb, in dem das Berhältniß aller Kräfte und Triebe in ihrer magvollen Unterordnung und sich gegenseitig bedingenden und beschränkenden Gliederung feine Darftellung findet. Die Suftematis firung aller Rrafte, durch das Borhandenfein eines schlechthin beftimmenden Mittelpunktes ermöglicht, ift in ihm als einer der Birklichfeit vorhergehenden und als Befet fie veranlaffenden wie den Berwirklichungsprocef ftatig leitenden Idee vorgebildet. Diefer Gefammttrieb ift es daher, welcher mit dem Unspruch auf die höchste Autorität auftritt, als höchste Norm ber Entwickelung. Und weil bas Bange des Menschenlebens in ihm vertreten ift, so gebührt ihm der Rame der menschlichen Idee, die freilich, wie das menschliche Leben überhaupt, nur in individueller Geftalt zur Erscheinung fommt. Diefe Idee in individueller Form ift das menschliche Bewiffen.

Indem nun das Gewissen eine Selbstherrlichkeit der absoluten Macht und eine Intelligenz höchster Bernünstigkeit in sich offenbart, welche weder durch einen Erkenntnisact noch eine Willensthat entstanden sind, so läßt sich das Gewissen nicht anders verstehen, als so, daß wir in ihm die Abstrahlung der Idee Gottes vom Menschen erstennen. Denn das müssen wir sesthalten, daß die Teleologie des Menschen als eine wirssame Idee nicht zusammenfällt mit der Idee Gottes vom Menschen, es würde damit der Geist Gottes zum idealen Naturgrund des menschlichen Individuums gemacht und andererseits der Mensch seiner Hoheit beraubt werden, indem so die Idee seiner selbst ihm irgendwie etwas Leußeres, nicht sein eigenthümlicher Besitz wäre. Bielmehr werden wir sagen müssen, daß die Idee Gottes vom Menschen ein geschöpstliches, somit von ihr zeugendes Abbild in dem Menschen in dem geschöpstliches, somit von ihr zeugendes Abbild in dem Menschen

726 Jacobn

schen erzeugt hat, bas, auf der Grenze zwischen Göttlichem und Menschlichem stehend, dieses in der Macht jenes beherrscht.

Das Bewiffen ift es nun, das den Menschen antreibt, fich als religiös zu erfaffen und zu feten, indem es in einer Beife von und für Gott Zeugnif ablegt, die ihn ebenfo ale Grund unferer Lebensverhältniffe wie als höchfte Norm unferes gefammten Berhaltens offenbart. Damit find wir aber in eine Beziehung ichlechthiniger Abhängigfeit getreten, die ebenfo fehr im Gefühl fich fundaicht und der Erfenntniß fich aufdringt, wie fie als Trieb zur Abhängigfeit in dem Gewiffen mitbegründet ift. Und wefentlich ift es, daß der Untrieb zu religiöfer Selbsterfaffung bom Bewiffen, bom Befammttrieb ausgeht, nicht etwa blog der Trieb der Selbsterkenntniß, das Befriedigungsbedürfniß des Gefühls, der Trieb der Selbsterhaltung und Selbstgeftaltung bloß ale einzelne veranlaffend find. Denn fo wurde die ursprüngliche Rraft, mit der die absolute Abhängigfeit sich dem Menfchen offenbart, zerfplittert werden, sowohl weil leicht eine Seite bes Beifteslebens, die in dem Individuum reicher und fraftiger ift, die religiofe Beziehung allein ausbilden fonnte, als auch weil, gefest, daß in der That ein gleichmäßiges Berhältniß der Ausbildung beobachtet würde, bennoch ein Zusammengreifen aller Saiten, um einen volltönenden religiösen Accord anzuschlagen, ein Zusammenwirten zu einem Ziele nur gedacht werden fann, wenn eine Richtung alle Bewegungen des Trieblebens beherricht. Indem es alfo bas Bewiffen ift, was die religiofe Bewegung erregt, muß die Religion die Stellung einer schlechthin bedingenden Macht einnehmen.

Aus dem Gesagten ergiebt sich, in ein wie inniges Verhältniß zu einander wir Religion und Sittlichkeit stellen. Die Sittlichkeit ist die Selbstverwirklichung der immanenten Wesensides oder, mit anderen Worfen, eine solche Aneignung der eigenen Natur, die im Geshorsam gegen das in dieser und über sie waltende Gewissen geschieht, die seinen Geboten folgt. Die Religion aber hat ihr Wesen darin, daß der Mensch sich selbst sowohl in seinem Verhältnisse wie in seinem Verhalten als von Gott gesetzt weiß und will. Sie ist Sein und Handeln in Gott als gewußtes und gewolltes. Demnach könnsten wir also vielleicht sagen: Sittlich ist es, dem Gewissen zu gehorchen, religiös, um des Gewissens willen den Gehorsam zu erweisen. Sittlich ist es, das wahrhaft Menschliche zu thun, religiös, den Willen Gottes zu erfüllen. Sittlich ist es, als Mensch sich wissen und wollen, religiös, als Anecht Gottes sein und leben. Sittlich ist

es, den Inhalt des Gewiffens anzuerkennen, religiös, die Form des Gewiffens, in welcher er sich darstellt, zu bejahen. Aber läßt sich dieser Unterschied behaupten, ist es möglich, den sittlichen Inhalt von der sittlichen Form zu trennen? So wenig das Kind sittlich handelt, das des Baters Besehl nur um der erkannten Zuträglichseit und inneren Nothwendigseit, nicht zugleich um der anerkannten Autorität willen erfüllt, so wenig ist der Mensch sittlich, welcher das Gute nur thut, weil es das wahrhaft Menschliche ist, und nicht zugleich um Gottes willen, dessen Autorität das Geset des wahrhaft Menschlichen gegeben hat. Ja sogar das dürsen wir behaupten, daß eine nicht religiöse Sittlichseit das Moment der Unsittlichseit an sich hat, insolweit Motiv und Ziel des Handelns in der Sphäre des, wenn auch nicht individuellen, so doch allgemein menschlichen Eigenlebens ihre Burzeln haben, daher denn eine solche Sittlichseit von dem Borzwurf einer wie sein auch immer gearteten Selbstucht nicht freigessprochen werden kann. Erst die in der Religion sich gründende und in ihr sich abschließende Sittlichseit trägt das Gepräge der Freiheit vom Selbstischen, welche dem Wesen der Sittlichseit angemessen ist. So nunß also das sittliche Thun geartet sein, daß der religiöse Anstrieb immer vorhanden ist und das religiöse Sein die begleitende und abschließende Beziehung bildet. Das sittliche Leben ist zugleich Gottesdienst und Gebet.

#### Das Gebiet ber religiösen Bethätigung und Bermittelung.

Als die sittliche Aufgabe des Menschen haben wir die richtige Ancignung der individuellen Natur bezeichnet. Allein diese kann nicht stattsinden, ohne daß zugleich die Natur, wie sie außer dem Menschen vorhanden ist, zur Andisdung gelangt. Nichtsdestoweniger bleibt zwischen beiden Gebieten ein Unterschied, der zu einer besonderen Bestrachtung veranlaßt. Soll zwischen beiden Seiten der sittlichen Aufsgabe kein Widrelpruch stattsinden, so nuß — das ist der erste Satz, den wir hier aufstellen müssen — die Natur von solcher Beschaffensheit sein, daß sie dem religiösen Sinn kein Hinderniß in den Weg legt, sondern denselben pslegt und nährt. Es würde sonst unmöglich sein, auf das Naturleben wirklich einzugehen, sich in dassselbe zu versenken, ein religiöser Atosmismus würde entstehen müssen, der sich von dem Vorwurf nicht freisprechen könnte, die von Gott gesetzte Idee seiner selbst nicht in ihrer Totalität erfüllt zu haben, somit ir s

728 Jacoby

gendwie aus Religion irreligiös geworden zu sein. Oder eine Gesetzlichkeit wäre berechtigt, die in stäter Besorgniß, Sinklang zwischen ihrem Leben in Gott und ihrer Beziehung zur Welt zu erhalten, in keinem Augenblick ihres religiösen Lebens froh werden könnte, da sie in der Welt eine Negation, einen undurchdringlichen Widerspruch ges gen ihr religiöses Leben erblicken müßte.

Dielmehr verhält es sich so. Wie das Selbstbewußtsein sich nicht vollziehen kann, ohne in und für sich selbst ein Zeugniß Gottes zu sein, so verhält es sich auch mit der Welt außer ihm. Nur was bei jenem Resultat denkender Vermittelung ist, Erzeugniß des sich selbst Innewerdens, erscheint hier in der Gestalt einer Herrschaft der bildenden Idee über den lebendigen Stoff, zu deren Herstellung ein freisthätiges Selbst nicht mitwirksam gewesen ist. Die Sprödigkeit des Stoffs kann nur bewirken, daß die Idee in größerer oder geringerer Alarheit zu Tage tritt. — Die Aneignung der Natur geschieht nun so, daß diese in das Selbstbewußtsein ausgenommen, d. h. erkannt wird und die Selbstthätigkeit sie zum Gegenstand des Handelns macht. Reden wir zuerst von der Wirkung der Natur auf das menschliche Erkennen.

Es ift der Eindruck einer gewaltigen Realität und einer diefe beherrschenden Formenfülle, der bei der Betrachtung der Ratur in und entsteht. Beides, Realität und Form, ift eng mit einander verfnüpft, nie erscheint jene, ohne daß zugleich das Bild eines relativ in sich geschloffenen Bangen, eines durch die Ginheit des Bedankens gegliederten Formenreichthums in unserer Anschauung erregt wird, und nie erfreuen wir uns an der Schönheit der Raturgeftalt, ohne daß das Gefühl einer mächtigen Birklichfeit in uns lebendig wird. Es erwacht alfo an der Natur in dem menschlichen Bewußtsein die Idee einer intelligenten Macht und mächtigen Intelligenz, die im Bintergrunde und Innengrunde des Naturlebens waltet. Aber als eine einige stellt fie fich ihm dar, benn die Natur zeigt ihm nicht das Bild einer Fülle ifolirter Dadhte und Intelligenzen, ebenfo wenig offenbart fie etwa einen inneren Biderfpruch, in dem fie zu einander ftanden, vielmehr nehmen wir ein Ausammenwirken aller Intelligenzen und Mächte zur Darftellung eines harmonischen Ganzen wahr. Gine Ginheit in der Fulle, diese von jener beherricht und jene in dieser fich bezeugend, - das ift das Bild, welches die Natur gewährt. Es ergiebt sich daraus, daß der Religiöse sowohl in der Rothwendigfeit wie Möglichkeit fich befindet, die Ratur allegeit zugleich ale Schopfung zu betrachten, schlechthin bedingt von einer mächtigen, allgegenwärtig fie durchdringenden Intelligenz. In einer folchen Unschauung der Natur, die fich nie vollzieht, ohne daß die Idee Gottes mitgefest ift, nimmt das Weltbewußtsein die Form des Gottesbewußtseins an. Und zwar bedarf es dazu feiner abstracten Reflexion, fondern nur Empfänglichkeit für den Eindruck, welchen die Natur als sinnlich dargeftellter Gedanke, als Runftwerk erregt, um fie als Gebilde des schöpferischen, Zwede harmonisch verwirklichenden Gottesgeistes zu verstehen. Gott ift es, ber in und an der Natur sich erkennbar macht und sie damit als Symbol feiner Gedanken legitimirt. Rur der Em= pfänglichkeit und des Glaubens bedarf es. Die Empfänglichkeit ift die reale Naturbajis des Glaubens, ohne welche er nicht wäre, aber der Glaube ift erft die rechte Perfonform, die über das Gebiet des Natürlichen hinausführende und erhebende fittliche Geftalt der Empfänglichkeit. In der Empfänglichkeit hat die in der Idee vorhandene Beziehung des Objectiven und Subjectiven im Subject ihre natür= liche Berwirklichung gefunden, fie ift ba gang abgesehen von allen Willensbestimmungen des menschlichen Bersonlebens; dieß ift nur in ber Lage, babon sittlichen Besit zu ergreifen, fie anzuerkennen in ihrem fräftigen Bermögen wie in ihrem verwirklichten Thatbeftand von Eindrücken, und damit sich gläubig zu verhalten, oder irreligiös und unsittlich sich ber Empfänglichkeit zu verschließen, sich ihr gegenüber zu verftocken und sie so durch thatsächliche Ignorirung zu schwächen, endlich wohl gar aufzuheben. Diefe Empfänglichkeit bes Gelbftbewußtseins ift aber eine zwiefache, indem dieß in der Form des unmittelbaren und vermittelten Bewußtseins vorhanden ift. In erfterem ift diese insofern verwirklicht, als es sich ohne Weiteres und urfprünglich in Sarmonie mit dem Objectiven fühlt und in feinen Impulsen von der Voraussetzung ausgeht, daß die hieraus entspringenden Sandlungen diefe Sarmonie beftätigen werden, alfo von dem Grundgefühl einer präftabilirten Uebereinstimmung beiber Welten geleitet wird. Man könnte auch fagen, es richte nach dem Magftab der einwohnenden Schönheitsidee, welche eine Berwirklichung ihrer felbft in der objectiven Natur erfenne. Indem eine folche fich dem Menschen in der Natur darbietet, fei es, daß er fich mit ihr zusammenfaßt, indem er fich felbst als integrirenden Theil des Gemaldes betrachtet, oder als das zugehörige Auge, als subjective lebendige Form ansieht, - allezeit entsteht in ihm ein Mag der Gefühlsbefriedigung, bas fich nach dem Maß der wahrgenommenen Schönheit richtet und nicht fein 730 . . . Jacoby

fann, will es sich nicht selbst ein unverständliches, unlösbares Räthsel, eine grundlose Zufälligkeit bleiben, ohne daß das Gefühl einer Harmonie setzenden, Schönheit bildenden Intelligenz zugleich mit entsteht. Dieß Gefühl ist der tragende Grund, auf dem sich das farsbenreiche Bild der schönen Welt erhebt, ohne den es in der Luft schweben, ja gar nicht festen Halt gewinnen könnte, vielmehr, vom Zweisel ergriffen, nur als subjective Phantasiespiegelung, gleichsam als Nebelgebilde einer Fata Morgana zersließen müßte. Die sittliche Aufsgabe besteht nun eben darin, dieß religiöse Mitgefühl immer zu Worte kommen zu lassen und ihm die gebührende centrale Stellung zu gewähren.

Aber das vermittelte Bewußtfein, das begriffliche Denten? Es gilt mutatis mutandis hier daffelbe, was vom unmittelbaren Bewußtsein ausgesagt wurde. Das Gefühl operirt mit der Anschauung und diese wiederum ift nicht, ohne das Gefet und den Makstab ihrer felbst in fich zu tragen; es ift die Idee der Schönheit, die ihr zu Grunde liegt und des objectiven Bildes martet, um concret zu werben. Das mütterlich empfangende Bermögen ichoner Unschauung wird von ber objectiven Welt als zeugendem Princip berührt, um das Bild individueller Schönheit herauszugebaren. Go ift auch das begrifflich sich verwirklichende Denken nicht ohne immanentes Gefet, nicht ohne die Idee eines in fich geschloffenen Bangen, eines Suftems. Und der concrete Begriff ift eine reale Geburt, aus dem empfangelichen Boden des Denkens von der zeugenden Objectivität heraus gebildet. Wie nun alles Denken, fofern es wirklich diefen Ramen ver-Dient, sustematisch ift, d. h. von einer Ginheit ausgeht und zu diefer binftrebt, fo fann es auch nicht an die Betrachtung ber Matur geben, ohne von der Voraussetzung geleitet zu werden, hier Ginheit zu finden. Ohne das Borhandensein eines folden Glaubens ift das Ent= ftehen und Beftehen ber Wiffenschaft nicht verftändlich 1). Go liegt denn in dieser Einheit der Ratur, welche ebenso fehr immanent wie transcendent sich erweist, die Möglichkeit begründet, so allezeit zu denken, daß das religiofe Leben darin teinen Widerspruch, fondern vielmehr eine Beftätigung findet. -

Wir haben die religiösen Beziehu gen des Bewußtseins hier zusgleich in der Absicht betrachtet, um darin die Voraussetzungen für die rechte Erfenntnift der religiösen Bestimmtheit in der praktischen Ans

<sup>1)</sup> Bergi. Die ichonen Schlugerorterungen in Trenbelenburg's "logifchen Untersuchungen".

eignung ber aufer uns baseienden Ratur zu gewinnen. Denn nicht bloß das ift die Aufgabe des Menschen, das Bild der objectiven Welt in fich aufzunchmen, fie in fich einen Abglang und Spiegel finden au laffen, sondern qualeich foll der Welt das Bild des Menschen aufgeprägt, und sie zum Ab = und Ausdruck des Menschlichen gestaltet werden. Denn die Natur bedarf der Bildung, es muß in ihr gur Entwickelung gelangen, wozu fie felbst auffordert, die Anlagen, Die nur als folde vorhanden find, bedürfen der Berwirklichung 1). Es ift aber ein und daffelbe, wenn wir behaupten, die Natur folle ihren eigenen Gefeten gemäß und doch nach der Idee des Menschen gebildet werden. Denn je mehr die Ratur dem Menschen verwandt gemacht wird, sein Gebrage ihr aufgedrückt, je menschlicher die Ratur erscheint, um so natürlicher ift sie geworden, desto mehr entspricht sie fich felbft, und je mehr die Natur ihrer innerften Idee gemäß gebilbet wird, je natürlicher somit ihre Geftalt ift, um so menschlicher ift fie zugleich. Denn die Ratur ift für den Menschen und der Mensch für die Natur, daher bewegt fich der Mensch zur Natur hin und die Natur jum Menichen. Religios wird dief Sandeln auf die Natur infofern fein, als das religioje Beltbild, bas Schöpfungsbild es ift, in dem das Ziel des Sandelns beschloffen ift, die Ratur in vergeiftigter Geftalt, jest erft feiner wurdig, Gotte barguftellen, und bas relis giofe Subject es ift, bas fich in bem Sandeln auf die Ratur der Erfüllung eines von Gott gegebenen Berufes und einer von Gott bazu verliehenen Gabe gewiß ift.

Allein, indem wir jetzt von dem Gebiet handeln, in dem die Nestigion zur Ausübung und Verwirklichung gelangt, werden wir die resligiöse Beziehung, welche die Menschheit zu einem in sich verbundesnen und geschlossenen Ganzen macht, nicht übersehen dürsen. Und zwar sind es drei Punkte, welche es erklären, wie die Menschheit als solche sich stets in religiöser Stimmung befinden muß und kann: einsmal weil ein jedes Glied, sich seiner Geschöpflichkeit und Idee auf resligiöse Art bewußt, die in Jedem vorhandene selbige Stimmung mehrt und steigert. Dann aber achten wir darauf, wie ein Jeder weiß, daß ihm nur als Theilganzem seine Individualität zukommt, wie ihm das

<sup>1)</sup> F. v. Baaber, S. W. I, 169—170: Der Mensch bringt Richts schlechthin hervor, sondern er seigt nur ein schon Vorhandenes fort. Sein Denken ist Nachbenken, sein Thun Answirken einer Gabe, die er nur in Unterwerfung unter ben Geber, diesen also anerkennend, erkenntlich empfängt. Denken ist nicht ein undankbares Rehmen ober Ausbeben der Speise.

her die menschliche Gemeinschaft der heitige Ort sein muß, in dem er allein im Stande ist, seinen göttlichen Erdenberuf zu ersennen und zu ersüllen. Und schließlich jede Berührung der Individualitäten, wie sie in der Liebe ihre sittliche Gestalt gewinnt, schlägt einen religiösen Ton an. Die Liebe ist die weitreichendste und tiefgreisendste Einswirfung der Subjecte auf einander, somit auch die größte Hüsse hier von dem Einen dem Anderen in der Aneignung seines Naturorsganismus, in dem Bollzug seiner religiös stittlichen Aufgabe erwiesen wird. Und zwar deshalb ist die Macht der Liebe so groß, weil die von ihr ausgehende Wirfung nicht Einzelnes, sondern Alles, den ganzen Menschen betrifft, weil es eine centrale Bewegung ist, in die er versetzt wird. Hierin hat es seine Gentrale Bewegung ist, das Weib schaffend, sprach: Es ist nicht gut, daß der Mensch alsein sei, ich will ihm eine Gehülsin machen, die um ihn sei.

Graiebt fich fo, daß jede Bethätigung des Menfchen, die feinem Wefen entspricht, aus einem religiösen Antriebe hervorgeben fann und foll, ebenso auch in der Bethätigung felbst und dem von ihr erreichten Biel Befriedigung und Beftätigung des religiöfen Lebens finden, fo wird die Frucht einer folden Lebensentfaltung die vollkommene Einheit des Menschen mit feiner Idee sein; und da die Idee ihren idealen Stütpunft in dem Gedaufen Gottes vom Menfchen, in dem ewigen von Gott gesetzten und ihm gegenwärtigen Urbilde des Denfchen hat, da ferner die reale Pebenswurzel der Idee als einer unperfönlichen Macht in Gott liegt, in ihm gegründet ift, fo daß ihr Dafein im Menschengeifte nicht ohne Ginwohnung des Beiftes Gottes gedacht werden fann, fo haben wir ein Recht, in folgendem Sabe bas Refultat der normalen religiöfen Lebensentwickelung des Denfchen auszudrücken: Die absolute Ginheit mit Gott, die ideal in der fchlechthin beftimmenden Macht des göttlichen Willens begründet und real in der Einwohnung Gottes als der das gange Menschenleben in Einflang mit dem creaturlichen Ich durchdringenden, tragenden, grunbenden und vollendenden Lebensfraft vollzogen ift, mithin die volle und auf vollfommen freie Beije zu Stande gefommene Umschloffenheit ber creatürlichen von der göttlichen Sphare, - bas ift der religios-fittliche Abschluß, welcher dem normal fich entwickelnden Menschenleben zukommt.

<sup>&#</sup>x27;) F. v. Baaber, S. W. I, 44: Nicht, weil er schön ist, fagt Dictima in Platon's Gastmabi, suche ich ben Geliebten, sondern weil er mir hilft, bas Schöne zu erzeugen.

# Baurs speculative Geschichtsconftruction und der Wunder= aufang des Christeuthums.

Bon

Rudolf Baxmann, Lic. theol. Inspector bes evangelischen Stifts in Bonn:

lleber das große Problem, wie Wiffenschaft neben Christenthum, Theologie neben Philosophie und Historik bestehen könne, haben diese Jahrbücher auf Grund der von Dr. Niedener vorgezeichneten Geschichtstheorie und Dogmatologie einst Bericht erstattet. Es wurde von mir dabei der Schluß gezogen, daß die wissenschaftliche Paltung der Theologie nicht verloren gehe, auch wenn nach Schleiermacher'scher Aussicht der praktische Zweck der Kirchensleitung und des Kirchendienstes die Seele und encheiresis theologiae ist, wodurch alle der Sache nach in die Philosophie und Historik geshörenden Disciplinen zu einem gemeinsamen Bau zusammengeschlossen werden. Solche Entwickelung, wie sie zuletzt wieder Holzmann?) vertheidigt hat, wurde für den eigenthümlichen Rechtsbestand der Theoslogie im ausdrücklichen Gegensatz zu Solchen geliesert, die wie Strauß und Baur in dem Tone dahersahren, als müsse die Theologie unstergehen und sich begraben lassen in Philosophie.

Seitdem hat sich ein Streit zwischen einem Philosophen und einem Theologen entsponnen, der nur zu sehr verräth, wie gern man auf Seiten der philosophischen Fachgelehrten die Sache so darstellt, als ob die Theologie "nach dogmatischen Voraussetzungen und Vorurtheilen die wissenschaftlichen Ueberzeugungen bestimme, die ächte Wissenschaft aber suche die geschichtliche wie jede andere Wahrheit ohne alle Nebenrücksichen und bestimme die dogmatischen Vorstellungen nach dem Ausfall der wissenschaftlichen Forschungen". So stand in einem anonymen Artisel über die Tübinger historische Schule (in v. Sybel's Hist. 21sch., 1860, 3. Heft, S. 90—173.) zu lesen, und demgemäß ließ sich folgern, daß der Ungenannte, der von der Zinne der Partei aus über den Meister der Schule, dessen

¹) 1859, S. 768—789. 1860, S. 352—370.

<sup>2)</sup> Die synopt. Evangelien, Leipzig 1863, S. VIII.

Grundfate und Refultate fehr viel berichtete, über die Schüler aber fehr wenig und über bas Berhältnif gar nichts, in welchem der Meifter zu folden Gefchichtsforschern ftand, die wie Giefeler, Bleet, Thilo, Safe, Riedner, Ewald auch die Quellen des Chriftenthums berfelben Rritif, wie alle anderen Beschichtsquellen unterwerfen, eine Wiffenschaft ber Dogmatik gar nicht gelten laffe oder höchstens nur als eine Sammlung von unwiffenschaftlichen Boraussetzungen und Borurtheilen. Gben aus diefer Quelle entsprangen denn folche Behaubtungen, wie: daß Theologen und Hiftorifer nicht von denfelben Brincibien ausgeben, und daß ein theologischer und ein rein geschichtlicher Gefichtsbunkt einander ausschließen. Der Tübinger hiftorischen Schule wurde zwar auch ihr gutes Richt innerhalb der protestantischen Theologie gewahrt, indeß welche bedeutsamen Ginwendungen gegen ben Standbunkt und die Refultate derfelben 3. B. von Safe 1) und Ubl= horn 2) erhoben waren, darüber erfuhren die Hiftorifer, benen bei Charafteristif doch zugedacht war, von dem Anonymus so aut wie nichts.

Gegen solche Darstellung erhob benn auch ein Theolog, ber noch bazu in derselben historischen Schule seine Stelle hatte, Dr. Nitschl, in diesen Jahrbüchern 3) vollwichtigen Einspruch: über die geschichteliche Methode in der Erforschung des Urchristenthums. Als Theolog im rechten Sinne des Wortes suchte er "bei der sich ims mer mehr steigernden Isolirung der verschiedenen Wissenschaften gesen einander, die der Bildung überhaupt und der Theologie insbesondere soviel Schaden bringt, den Verdacht abzuwehren, als ob die Geschichtlichen Methode versolge". Als Glied jener historischen Schule durste er die Pflicht erfüllen, dem Richtheologen in der Historischen Zeitschrift die Gründe darzulegen, aus denen Baur's Methode der Erforschung des Urchristenthums für rein historisch nicht gehalten werden kann, ohne daß er doch einen Streit gegen den versstorbenen Meister beabsichtigte.

Der Anonymus erwiderte in einem Sendschreiben an Herrn v. Sybel (Die historische Kritik und bas Bunder, hist. 3tschr. 1861, S. 356—373.) und freute sich der beobachteten Anonymität, die er ansangs nicht beabsichtigt hatte; benn sonst würde Ritschl nicht so

<sup>1)</sup> Die Tübinger Schule. Leipzig 1855.

<sup>2)</sup> In biefen Jahrbiichern 1858, G. 280 ff.

³) 1861, ©. 429—459.

fehlgegangen sein und ihm nicht die vollständige Renntniß der Ucten über das, mas Baur angeht, noch geordnete Beobachtungen über die Eigenthümlichfeit der Religion und des religiöfen Erfennens abgesprochen haben. Indem er in folden Meußerungen das "volle Selbftgefühl des zünftigen Theologen" witterte, fand er es auch angemeffen, feinen Gegner den Theologen beizugahlen, "die zu gebildet feien, um an Bunder zu glauben, und zu rudfichtsvoll, um fie zu leugnen". Ginige Erlänterungen ju jenem Sendichreiben von Dr. Riticht (hift. Zeitschr. 1862, 3. heft, S. 85-99.) wurden schließlich in demfelben Seft (S. 100-116.) von E. Zeller, dem Berfaffer der früheren Artifel, beantwortet: Bur Burdigung der Ritichl's fchen Erläuterungen. Während Ritfchl feinerfeits ben Sauptpuntt feiner Abhandlung für unangetaftet hielt, daß der hauptgebanke der Baur'schen Conftruction der chriftlichen Urgeschichte im Widerfpruch mit den Quellen ift, beschließt Zeller feine dritte Rede wieder mit dem Sauptfatz der erften Abhandlung, jenem Symbolum der Tübinger Schule, daß es zwifden dem Bunderglauben und der hiftorifchen Kritif feine Bermittelung gebe.

Sei es nun einem Dritten berftattet, die aus ber gepflogenen Controverse zu ziehenden Resultate möglichst unparteiisch zusammenzustellen. Auch das fonft fo unfruchtbare Feld der Berfonalien wird uns seine Frucht nicht weigern, dagegen die fnapp gehaltene Erörterung der philosophischen und dogmatischen Fragen nach dem Bunderanfang des Chriftenthums weiht schon von selber in die Wichtigkeit des ganzen Streites ein. Das Perfönliche bewegte fich wesentlich um das Berhältniß zu dem Stifter der Tübinger Schule, dem als einem "berühmten, biel anregenden Theologen" Ritschl so gut wie Zeller die gebührende Ehre erweisen will. Mur bekennt der Erftere, an dem Berfahren des Meisters theils durch deffen "Lieblingsbudj" über Paulus irre geworden zu fein, theils burch die Art, wie die Tübinger Kritit im Bettstreit mit den Zeloten der firchlichen Theologie in Ermangelung von Gründen zur Berdächtigung der Charaftere greift. Indeß auch Zeller ift nicht gemeint, gegenüber der Autorität des Meifters bie Segel der eigenen Kritit gu ftreichen. Mit schönem Freimuth bekennt er in der Biographie Baur's (in Sahm's Preugischen Jahrbuchern, 1861 Juni und Sept.), als deren Berfaffer er jich in feiner letten Entgegnung bezeichnet 1),

<sup>1)</sup> v. Sybel, Sift. Zeitschr. 1862, S. 105.

und in einzelnen Noten zu der von ihm edirten neuesten Rirchengefchichte scines Schwiegervaters '), daß er in diesem und jenem nicht unwesentlichen Buntte anderer Meinung sei.

I.

Wehe ich junächst auf Baur und die von ihm beliebte speculative Gefchichtsconftruction ein, fo darf ich mich wohl zur Beweifung eines unbestochenen Urtheils auf eine Meugerung beziehen, die ich schon por der Entstehung dieses Streites mit Rücksicht auf Baur's Rirchengeschichte vom 4. bis 6. Jahrhundert gethan habe 2): "Ein Zeichen eines in Abstractionen leicht sich verfangenden Beiftes (fo fagte ich früher) war es doch auch ichon, als Baur noch auf Schleier= macher'ichem Boden ftand und eine "Symbolit und Mythologie" in instematischer Geftaltung der Creuzer'ichen an die Seite ftellen wollte. indem er in den Aufzug des Schleiermacher'ichen Schema's ber Dogmatik die heidnischen Religionen verwebte. Und diese abstracte Dentart ift ihm auch beim Uebergang in die Begel'iche Schule geblieben, ebenso merkbar in dem fritischen Zersetzungsproces der paulini= ichen Briefe und der Evangelien, ale auch bei der Behandlung der Dogmen; ja fie hat sich eigentlich nur noch gesteigert, seitdem auch Begel's Dialektik eigentlich ein überwundener Standpunkt für ihn geworden ift und der allgemeine Begriff alle concreten Vorstellungen auslöscht, nicht mal mehr die Wegenfage verträgt, welche für Segel die springenden Bunkte des Lebens waren." Ich finde an diesem Sat nichts zu andern, fondern alle feine Theile bestätigt durch die von Ritschl und Zeller gegebenen Entwickelungen, namentlich in den beiden Hauptpunften, 1) was die Stellung zu Schleiermacher und Segel betrifft und 2) wie weit Baur's Behandlung ber urdriftlichen Befchichte quellengemäß fei.

1. Ritschl hat die These gestellt 3): Der Schleiermacher'schen Theologie ist Baur nicht treu geblieben oder hat sie vielmehr von Ansfang an nur mit Ausschluß ihres specifischen Bunttes, der Christoslogie, sich angeeignet, tritt deshalb auch in vollen Widerspruch mit Schleiermacher, indem er das Christenthum als Resultat des Heidensthums und Judenthums verstehen will, was Schleiermacher auss äußerste perhorreseirt. Bei aller ausrichtigen Hochachtung vor dem

<sup>1)</sup> Kirchengeschichte bes 19. Jahrh., Tilbingen 1862.

<sup>2)</sup> Theol. Literaturblatt 1860, Nr. 15.

<sup>3)</sup> Hift. Zeitschr. 1862, S. 93. .

perfonlichen Berhalten Baur's zur Religion bezeichnete er beffen Geschichts = und Religionsanschauung als getrübt burch bie Beget'iche Theorie des absoluten Biffens, wonach der Beift mit feinen Thaten feine Geschichte schafft und ber Glaube in der niederen Region der blogen Borftellung hangen bleibt. Sier nun ift Act gu nehmen von einem bedeutsamen Zugeftändniß Zeller's 1). Zwar daß Baur in der Philosophie dogmatischer Absolutist gewesen, weift Beller mit Recht ab, fofern ein folder Borwurf besagen follte, er ware im Stande gewefen, ein absolutes philosophisches Wiffen empirifch aufweisen zu wollen. Indeß gefteht Zeller zu, daß Baur in der (mit Ritschl's Recurs auf die driftliche Gnosis charafterisirten) Periode unter dem Ginfluß der Hegel'ichen Religionsphilosophie der einseitig theoretischen Auffassung der Religion zu viel eingeräumt habe; erst etwa seit 1845 oder 1846 habe Baur sich mehr von derfelben entfernt und das fittlich-religiose Interesse als die tiefste Burgel der Religion hervorgehoben. Auf ebendenfelben Umichwung weift Zeller in ber Biographie 2) hin und fügt noch hingu, daß Baur um Diefelbe Zeit für das bis dahin festgehaltene determiniftische Syftem den Begriff der Freiheit eingetauscht habe. Man wird vielleicht nicht irre gehen, wenn man zu dieser Umstimmung zwei in der That bebeutende, von den Theologen nicht genug gewürdigte Abhandlungen Zeller's mitgewirft haben läßt (über bas Wefen der Religion, Theol. Jahrb. 1845, S. 26 ff.; über die Freiheit des menschlichen Willens, bas Bofe und die moralische Weltordnung, ebend. 1846, S. 384 ff.). Rur wird man die Umftimmung fich auch nicht zu groß deuten durfen; benn fonft hatte Baur auf feine großen dogmenhiftorifden Urbeiten über die Berföhnung und die Dreieinigkeit, die auch nach Belfer einen einseitigen Religionsbegriff zu Grunde gelegt haben, nicht fo einfach recurriren können, als es in beiden Ausgaben der Dogmengeschichte (1848 und 1858) und in seiner Geschichte des Chriftenthums geschieht. Go gefteht denn auch Zeller ein, daß die Ginfeitigfeit, womit Baur ben Gnofticismus blos als Speculation erfaßte, nicht auch in seinen ebenso wesentlichen religiösen Motiven, sich auch 1853 im "Christenthum ber brei erften Jahrhunderte" wiederfinde 3). So wird benn auch Ritschl nicht im Unredite sein mit bem Vorwurf

<sup>1)</sup> Hift. Ztschr. 1862, S. 105.

<sup>2)</sup> Preuß. Jahrb. 1861. II., S. 208.

<sup>3)</sup> Ebenb., S. 287.

des absoluten Wissens, wenn man ihn nur so versteht, wie er acmeint ift, daß nämlich Baur jener Begel'ichen Begriffe und Ideenlehre gehuldigt habe, welche die Einzelheiten der Geschichte und die Sprache ber religiösen Vorstellung so vielfach mikkannt hat. Und jo hatte benn Beller jenes nabsolute Wiffen" im ftrict Beael'ichen Sinn nehmen follen, wie er es doch in der Biographie Baur's als die binchologische Wurzel aufgewiesen hat, aus der in der Gegenschrift gegen Möhler jene Untlarheit Baur's über seine eigene weitgreifende Differenz vom firchlichen Lehrbeariff sich eraab 1). Auch von der driftlichen Enofis verlangt Reller in ehrlich geubter Rritif2). daß, menn dieselbe in der gangen Beite als driftliche Religionsphilosophie gefaßt werde, Drigenes, Erigena, Thomas von Aguinum, Spis noza (?). Leibnit und A. eine Stelle in Diesem Bert hatten finden muffen; andererfeits aber, wenn ber Gnofticismus in feiner Gigens thumlichkeit als durchzogen von religiösen Motiven gefaßt merbe. die anderen Philosophie und Religion rein icheidenden Sufteme nicht hineingehören würden.

Ebenso wie in diesem Bunkte vom "absoluten Wiffen" ift Zeller auch rücksichtlich des Borwurfs, daß Baur die Geschichte als aeistlos anaciehen habe nach Beael'icher Urt, nicht fo fern von der Ansicht Ritichl's. Es läft fich ja wohl ftreiten, ob auch bei Segel die Geschichte als geiftlos erscheine, ba er überall die dialeftische Entwickelung der Sache felber nur nachzudenken versuchte. Aber wenn man das Leben der Geschichte in der Entfaltung der Individualitäten pulfiren fieht und in der Art Neander's, auf das Individuelle und Eigenthümliche der Geiftesrichtungen einzugehen, nicht mit Zeller "dogmatische Gebundenheit und unwissenschaftliche Zerfahrenheit" findet, fondern die rechte Methode, dem in eigenthümlichen Gefäßen fich manifestirenden Gesammtgeift einer Zeit auf die Spur ju tommen: bann muß man doch fagen, daß Segel faum mit fo harten Worten wie Baur (in der Borrede zur Lehre von der Dreieinigkeit) die Berfönlichkeiten gerftort und in bloke Namen und leere Schemen aufgelöft hat, nur um die immanente Diglettit des reinen Begriffs für die denkende Bernunft guruckzubehalten. Dhne dief dialektische Spiel bes Geiftes bleibt - nach Baur's ausdrücklichem Wort - den Inbividuen für ihre subjectiven Interessen nur das Endliche und Be-

<sup>1)</sup> Ebenb. II, 222.

<sup>2)</sup> Chenb. G. 284.

fdrantte, bas Zufällige und Billfürliche, bas jeder vernünftigen Betrachtung widerstrebt. Trot solcher Aeußerungen hat Zeller behaupten fonnen, daß "fpeculative Befchichtsbetrachtung" bei Baur eigentlich ein ungeeigneter Ausdruck fei 1). Er fest dafür die Idee der organischen Beschichtsbehandlung 2), die Baur bon Anfang an bei allen feinen Arbeiten geleitet habe und am reinften in den drei Bänden feiner Rirchengeschichte verwirklicht fei: hier fci am vollständigften die philosophische Betrachtung der Geschichte mit dem geschichtlichen Empirismus verschmolzen. Ja, wenn nur Baur zu allen Zeiten bon organischer Geschichtsbehandlung wirklich geredet hatte! wenn er nur nicht, was Zeller ihm nachmacht, Reander ob seiner Geistesrichtungen fo fehr über die Achsel angesehen hätte! Auch das Zauberwort "organisch" löft für folche Siftoriter wie Dropfen 3) noch nicht den Bann, und nicht mit Unrecht ift gefagt 1), erschiene auf politischem Gebiet ein Buch wie Baurs firchengeschichtliche Borlesungen, wahrlich es würde als ein seltsamer revenant angeftaunt werden. Es foll ja wohl Baur bas offene Auge für bas Charafteriftische in Zeiten und Personen zugeftanden werden, aber nach Zeller's eigener Bemerfung hat er dem Biographischen und dem aufe Biographische sich ftugenden psychologischen Pragmatismus geringere Beachtung geschenft: mit anderen Borten, ein weit reichendes Gebiet, worin sich das eigenthümliche Geiftesleben offenbart, war feinem dem Empirischen mehr abgewandten Auge mehr oder weniger verschloffen, jenes Gebiet, bas einft Schleiermacher in fo hochfeiernden Worten mit feinen Monologen umschrieben hat.

Meffen wir schon allein an diesem Maßtabe, so scheint uns Zeller doch über Gebühr in den Preußischen Jahrbüchern betont zu haben, daß Baur ein Schüler Schleiermacher is war. Zwar die Eigenthümlichkeit ist auch bei Schleiermacher nicht Eins und Alles; sondern seine Art, wie er die Persönlichkeit daran giebt, damit das Allgemeine herrsche, ist Manchen bedenklich erschienen. Auch die Herleitung des Christenthums aus den vorangegangenen Religionsestusen hat er nicht bis zu dem Grade perhorrescirt, daß ihm diesels ben als Borbereitungsstufen ganz werthsos geworden wären. Aber

¹) S. 291.

²) S. 212.

<sup>3)</sup> Hift. Ztfc. 1863.

<sup>4)</sup> N. Evang. KJ. 1863, Nr. 23.

die eigenthümliche Anschauung des Chriftenthums galt ihm ichon in ben Reden über die Religion als-fo grundverschieden von den heidnifchen Religionen, daß es von felber als ein großartiger Migverftand feiner Shftematit des driftlichen Glaubens fich ergiebt, wenn dieselbe den heidnischen Religionen aufgezwängt wird. Gin folcher Schüler fonnte denn auch meinen, dem Lehrer eine Ghre anguthun durch die befannte Barallele mit dem Baretifer Marcion (1828), ja er konnte fo hartnäckig fich stellen, ben Lehrer beffer verstehen zu wollen, als diefer fich felbft. Denn trottem Schleiermacher's Sendschreiben an Lücke es für zweierlei erflärt hatten, wenn er in ber Einleitung zu der Dogmatif verschiedene Lemmata aus philosophischen Disciplinen gebe und wenn er banach in ber Dogmatit felber die Ausfagen bes frommen Selbstbewußtseins nach den befannten brei Formen conftruire, fo wiederholte Baur in der driftlichen Gnofis 1835 1) ungeachtet diefes ausdrücklichen Protestes seine frühere Deinung, daß die Einleitung auch nach jenen drei Formen angelegt fei. So fonnte er denn in jenem Werte Schleiermacher die blos fubjectiviftische Rolle zutfeilen und das Beheimniß feiner Chrifto = logie in ein subjectives Urbild sublimiren, während doch in der That Schleiermacher mit Schelling und Begel wetteiferte, eine objective Dialektif, Physit und Ethif ju Stante zu bringen, und in feiner Chriftologie gerade die historische Wirtlichkeit erfaßt zu haben hoffte. "Wer nicht glanbt, daß ich an dem hiftorifchen Chriftus festhalte" (fcrieb er 1825 an Sach) 2), ber hat auch fein Wort von meinem Buch (ber Dogmatif) und meiner Methode verftanden." Go hatte benn auch Baur fich nicht als einen recht verftehenden Schüler Schleiermacher's erwiesen, wenn er 1845 den deterministischen Boden des absoluten Abhängigfeitsgefühls etwa barum mit dem sittlich praftischen vertauscht hatte, weil der Begriff der Freiheit und das Suftem ber Ethif babei nicht bestehen tonne. Ja, Schleiermacher's ganges dogmatifches Princip hat Baur meines Bedüntens migbentet. Conft hatte er in seiner Dogmengeschichte 3) das fromme Bewußtsein nicht von felbst zum chriftlichen werden laffen und dieß nicht mit bem idealistischen Ich- Princip der Rantischen und Gichtischen Philosophie verglichen; sondern' - was er als Complement dazu

<sup>1) 6. 647.</sup> 

<sup>2)</sup> Stub. u. Kr. 1848, S. 938.

<sup>3) 1.</sup> Auft. §. 114. 2. Auft. §. 119.

fett - den die driftliche Gemeinschaft als ihr Princip befeelenden Gemeingeift hatte er als zugleich realistisches und hiftori= iches Princip bezeichnet, nicht aber - wie er es thut - als Schleier= macher's Bantheismus. Denn darin besteht ja bei Schleiermacher die fonft von Baur fo treffend beschriebene Ueberwindung des Biderfpruchs zwischen Supranaturalismus und Rationalismus, daß ihm der αθθέντης του πνεύματος in dem historischen Christus gegeben ift, von dem alles fromme und driftliche Bewuftfein und Leben her= ftromt, nicht hineingeriffen in den fich gegenseitig bedingenden Bufammenhang der geschichtlichen Erscheinungen, sondern sich immer wieder verjüngend in der Quelle seines Ursprungs als etwas Unmittels bares und Ursprüngliches, als etwas Uebernatürliches, nur nicht von ber Art, daß es nicht auch wieder als naturgemäß begriffen werden tonnte. Zwar auch Zeller findet gerade hier Schleiermacher's verwundbarfte Stelle burch Baur's Scharfblick getroffen, jene fünftliche Berichlingung des philosophischen und des positivedogmatischen Elements, auf der Schleiermacher's theologische Eigenthümlichkeit beruhe 1). Indeg icheint doch Zeller's Rote zur Kirchengeschichte des neunzehnten Jahrhunderts 2) zu befunden, daß es ihm nicht fo zu Sinne ift, als hätte Baur mit seinen Unklagen Recht, die er gegen Schleiermacher wegen Sophiftit, Zweideutigkeit und absichtlicher Täufchung schleudert. Solche engherzige, ungerechte Jufinuationen hat A. Rrauß 3) ichon fiegreich widerlegt und ihren Ursprung in dem pragmatischen Begriffs= fchematismus aufgezeigt, von dem Baur ausgeht, ftatt mit Schleiermacher die Eigenthümlichfeit der Berfon und das perfonliche Bewuftfein zum Ausgangspunkt zu nehmen.

Ungesichts solcher Inftanzen scheint doch wohl Zeller's Behauptung 4) bedenklich, daß der Ginfluß des Schleiermacher'schen Systems auf Baur höher anzuschlagen sei als der des Hegel'schen. Bei allem Respect vor Baur's gediegener Persönlichkeit, seiner Meisterschaft und Klarheit, seiner nie raftenden Arbeitskraft, seinem nie zu stillenden Bissenschurft braucht man sich doch nicht so weit im Paneghrikus zu versteigen, daß er ob solcher Gründlichkeit nichts leicht genommen habe 5). Für einen Geistesverwandten Schleiermacher's ist schon dieß

<sup>1)</sup> Preuß. Jahrb. 1861. II, 216.

<sup>2)</sup> S. 204 f.

<sup>3)</sup> Rirdenblatt filr bie ref. Schweig 1862, Rr. 19. 20.

<sup>4)</sup> Preuß. Jahrb. 1861. I. S. 502.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ©. 509.

ein leicht begründeter und darum nicht anzunehmender Gedante, daß das wahre Wefen der Religion erft durch die fritische Unterfuchung über ihren Ursprung und ihre Geschichte ans Licht gebracht werbe. Bielmehr: Religion und richtiges practisches Bewuftsein von ihrem Werth pflanzt fich fort vor aller Kritit und unabhängig von miffenschaftlicher Erörterung. So intereffant die von Zeller gegebenen Nachweise find, wie in der Wegenschrift gegen Möhler Schleiermacher'iche Dogmatif und Segel'iche Religionephilosophie verschmolzen find, fo haben fie bod, auch ihre Mängel. Es genügt nicht, zu dem protestantischen Begriff des Glaubens, wie ihn Baur formulirt, blos Schleiermacher's Religionsbegriff in Parallele zu stellen und bei der Brincip bestimmung des Protestantismus im Wegenfat gum Ratholicismus auf das Hineinmischen des schlechthinigen Abhängigfeitsgefühls in Segel'iche Rategorien hinzuweisen; vielmehr wenn man beachtet, wie Schleiermacher den rechtfertigenden Glauben und das Brincip des Brotestantismus an die fortwaltende Rraft Christi in der Rirche fnüpft, dann zeigt fich die weite Entfernung feiner Unschauung von der Baur'schen Kritif. Ferner, wenn Zeller in die Unflarheit nicht eingehen mag, womit Baur feinen Standpunft und den altproteftantischen identificirte, sondern einer rein historischen Widerlegung Möhler's besseres Gelingen verheift, die mit Aufgebung der veralteten wissenschaftlichen Formen die innere Berechtigung und die geschichtliche Nothwendigfeit des Protestantismus nachweise, so hat boch faum Jemand so deutlich über eine folde hiftorische Stellung zu den alten Bekenntnifichriften fich ausgesprochen als Schleiermacher, nicht blos in der Dogmatif und in firchenbolitischen Broschüren, fonbern auch auf der Rangel. Un diefer Rlarheit des Bewußtseins hatte Baur fich alfo ichon 1835 ipiegeln können. Aber, wie Zeller auch von der schwäbischen Theologie überhaupt bemerkt 1), in Baur's perfönlicher Entwickelung war ber Uebergang vom alteren Tübinger Supranaturalismus zu Schleiermacher und weiter zu Begel nicht durch eine Beriode rationalistischer Kritik vermittelt gewesen. Es wurde biefer Mangel erft später nachgeholt, und auch nur allmählich. Ginzelne Proben rationalistischer Behandlung der Apostelgeschichte indeß vernahm Zeller ichon im Colleg 1833, aber noch ward ihre Authentie und rein geschichtliche Abzweckung nicht gang und gar in Abrede geftellt. Auch das Evangelium Johannis hatte er 1836 noch nicht in

<sup>1)</sup> Preuß. Jahrb. 1861. II, 222.

den Kreis seiner Untersuchung gezogen, so daß er die Instinuation der Evangelischen Kirchenzeitung, als urtheile er über das vierte Evangelium wie Strauß, mit gutem Gewissen zurückweisen konnte. Dieß nun führt uns auf die zweite Frage, wie Baur's speculative Geschichtsauffassung zu den Quellen der urchristlichen Geschichte sich gestellt habe.

2. Ritfchl hat in diesen Sahrbüchern die These aufgestellt, daß Baur's Conftruction in Widerfpruch mit den Quellen ftehe. Fruchtbar und wichtig erscheint auch ihm allerdings Baur's Bergleichung zwischen den durch die Clementinischen Homilien angedeuteten Parteiverhältniffen des zweiten Jahrhunderts und den gleichs artigen Spuren im apoftolischen Zeitalter. Aber unftatthaft find ihm die Folgerungen, die Baur aus der Berficherung der Clementinen über die folidarische Berbindung der effenischen Cbjoniten mit den Uraposteln gezogen hat. Ritschl findet nicht wie Baur im Galaterbrief bezeugt, daß die Urapoftel grundfätlich die Beschneidung der Beidendriften gefordert hätten; er faßt die Apokalypse nicht so craß judendriftlich, und den erften Brief Betri und den des Jacobus verbannt er nicht in das zweite Jahrhundert. Insonderheit hat er das Rreuzberhör, das Baur mit den fleineren Paulinen anftellt, als tumul= tuarisch und tendenziös bezeichnet; unter ben eclatanten Fehlgriffen ftellt er die Berurtheilung des Philemonbriefs megen der Analogie mit dem pfeudoclementinischen Roman obenan, als Beleg namentlich, wie Baur die Parteiberhaltniffe des zweiten Sahrhunderts in das erfte zurückgetragen habe, fo daß die Urapoftel als Bertheidiger der allgemeinen Pflicht der Beschneidung in schroffen Gegensatz zu Paulus treten. Ja auch betreffs des zweiten Jahr= hunderts bestreitet Ritschl, daß Baur die Tendenz der Homilien rich= tig gezeichnet habe, als ob fie den Gegenfat von Judenchriftenthum und Baulinismus (richtiger: Beidenchriftenthum) hatten ausgleichen follen. Dag die fatholische Rirche des zweiten Sahrhunderts nicht, wie Baur es faßt, Product des Judenchriftenthums gewesen sei, daß vielmehr die Beidendriften das Gubject der fatholischen Kirche find, diese Geschichtsanschauung findet er durch den Ausschluß bestätigt, dem die Judenchriften aller Farben im zweiten Jahrhundert als Baretifer verfielen. Dabei gefteht Ritichl ein, daß noch andere Wege eingeschlagen werden könnten 1), als er gethan,

<sup>1)</sup> Bgl. Uhlhorn in diesen Jahrb. 1858, S. 321 ff. 518 ff.

zur kösung der Frage, wie denn die katholische Kirche bei ihrem heisdenchriftlichen lirsprung zu einer dem Judenchriftenthum analogen gesteichen Auffassung gelangt sei. Nur scheint ihm die geschickliche Methode zu verdieten, mit Baur diese Analoga als Ausstüffe des Judenchristenthums zu bezeichnen, d. i. der von Pauli Gegnern verstretenen Grundsätze. Schließlich klagt er noch, daß Baur die praktische Grundanschauung der katholischen Kirche aus Clemens Alexansbrinus, Tertullian 2c. zu bestimmen unterlassen habe.

Beller's Sendichreiben erhob besonders dagegen Ginfpruch 1), als hätte Baur nur durch das apercu über die Homilien fich zur Unächterflärung fo vieler neutestamentischer Schriften verleiten laffen. Indeft daß Ritichl auch noch andere Motive babei im Spiele dachte, wird jedem lefer diefer Jahrbücher erinnerlich fein. Ferner die auf Baur angewandten Ausbrucke "tumultuarifch und tendenziös", "eclatante Fehlariffe", - das follte mehr in Ewald's Mund fich ziemen. Aber auch aus Baur's Mund war ja schon lange Achnliches über das "leidenschaftliche Geschrei", "die rohe tumultuarische Polemit" gegen Strauf? Leben Jefu zu vernehmen, noch ehe die Kirchengeschichte des neunzehnten Sahrhunderts aufgedeckt hat, wie herb und hart er nicht blos über die wiffenschaftliche, sondern auch über die sittliche Haltung feiner Zeitgenoffen geurtheilt hat. Bur Sache hat Zeller auch nur furze Gegenbemerfungen in einer nicht gerade für Eregese und Rirchengeschichte beftimmten Zeitschrift machen können. Auf de Wette's Autorität geftützt, fand er es ber geschichtlichen Cituation nicht entsprechend, daß der ftrengfte der Judenapostel, Jacobus, ein fo reines Griechisch, oder Betrus mit fo vielen Reminiscengen an paulinische Briefe, an den Hebraer- und Jacobusbrief geschrieben haben follte. Ja felbft - in feiner Burdigung der Ritfchl'ichen Erläuterungen 2) - in Bezug auf die kleineren Baulinen getraute er fich gu behaupten, daß Baur's Gründe wider deren Alechtheit noch unwiberlegt daständen. Es wird abzuwarten sein, wie sich Zeller einmal mit anderen Gliedern ber "Tübinger hiftorifden Schule" ins Runftige abfinden wird, die wie g. B. Silgenfeld, der dogmatisch fo gang mit Baur harmonirt, nur milber über Schleiermacher urtheilt 3), boch die Bunden zu tief finden, die seine Kritif der firchlichen Tra-

<sup>1)</sup> Sift. Zeitschr. 1861, S. 361.

<sup>2)</sup> Hift. Zeitschr. 1862, S. 108.

<sup>3)</sup> Zeitschr. für wiffenschaftl. Theol. 1863, S. 32 ff.

bition geschlagen habe, und auch dem erften Brief an die Theffalonis der, wie den Briefen an die Coloffer und an Philemon das Anerfenntniß der Aechtheit nicht verfagen 1). Der Schüler Baurs, der in vielen Stücken feines Lehrers Lehrer wurde, Strauf, hat fcmerlich unbedacht neulich von der großen (!) Art geredet 2), wie Baur nicht felten mit widerspenftigen Ginzelheiten gar zu furzen Brocek gemacht. fich offenbare Gewaltsamteiten erlaubt habe. Auch ein anderer Freund oder Schüler der Baur'ichen Rritit 3) fagt von Baur's Schematismus des Judenchriftenthums und Paulinismus gerade heraus, daß das bisherige Begriffsalphabet vielfach abgenutt und verschliffen fei. Es ift ein unvertennbarer Segen der bon Baur gepflegten Wiffenschaftlichkeit: Baur läßt fich auch von seinen Schülern an dem eigenen Maß der Boraussetzungelofigfeit meffen +), und feine miffenschaftlichen Begner brauchen nicht so ohne Weiteres feine Kritit bodenlos zu schelten, vielmehr, wie ein mit schöner Milbe geschriebener Nefrolog sich ausdrückt 5), eben weil Baur mit Documenten operirt, tann er auch auf diesem Wege widerlegt werden. Ja, Zeller felber hat in feiner Biographie Baur's treffend nachgewiesen, wie in allmählichem Fortschritt Baur bie Lücken zu schließen trachtete, die seine vorigen Untersuchungen ihm nach gelassen hatten; fo 1836, als er noch kein Interesse hatte, bas Evangelium Johannis in den Rreis feiner Untersuchung zu ziehen, fo auch späterhin, als die Untersuchungen seiner Schuler Planck und R. Köftlin über das Urchriftenthum ein tieferes Eingehen auf die Perfon Jefu erheischten. Es war längere Zeit bei Baur auch nach Zeller eine empfindliche Lücke, daß die ursprüngliche gemeinsame Grundlage für den Gegensatz von Judenchriftenthum und Paulinis= mus ununtersucht blieb. Und ebenderselben Meinung ift der andere Biograph Baur's 6), der Judenchriftenthum wie Ritschl in einem eng begrengten hiftorischen Sinn fassen will, nicht wie Baur bald in engerem, bald in weiterem Sinn; und fo richtig er fouft das innere Befet der geschichtlichen Entwickelung bei Baur gezeichnet findet, es fommt ihm doch fo vor, als feien für Baur feit der Betonung des Gemeinsamen im paulinischen Christenthum und in der urapostolischen

<sup>&#</sup>x27; 1) Der Kanon und bie Kritif bes R. T. Halle 1863, S. 174.

<sup>2) 3</sup>tfdr. für miffenschaftl. Theol 1863, S. 86.

<sup>3) &</sup>quot;Unsere Zeit", Leipz. 1862. 64. Seft, S. 252.

<sup>4)</sup> Deutsche Btidr. für driftl. Wiffenschaft und driftl. Leben, 1861 Febr.

<sup>5)</sup> N. Ev. A.=Z. 1861, Nr. 4.

<sup>6) &</sup>quot;Unfere Zeit" a. a. D. S. 251.

Lehre die Gegenfäße von Judenchriftenthum und Paulinismus zum ziemlich unbequemen Gewand geworden, in welches bie allgemeinen geschichtlichen Gegenfätze des Universalismus und Barticularismus, ber nach immer freierer Entfaltung ringenden übergreifenden Beiftigfeit des driftlichen Princips und seiner zeitlichen, traditionellen und autoritätsmäßigen Erfcheinung getleidet werden. Lobt nun biefer Biograbh jenes innere Entwickelungsgefet, bas Baur für bas Urchriftenthum aufgefunden habe, und tadelt er Ritschl, der bei feinem jegigen Streben nach reinlicher Sonderung der empirisch unterschiedenen Erscheinungen ein viel zu äußerliches Bild vom Gesammtverlauf zu Stande bringe, fo enthüllt fich eben in biefer Meuferung dem eracten Geschichtsforscher boch wohl recht beutlich, auf welcher Seite man bon borher fertigen Schematismen und dialektischen Ideen über Auseinander = und Zusammengehen der Parteien ausgegangen ift und auf welcher Seite man, ungehindert durch irgendwelche Inspirationstheorie, den Grundfäten der von Ranke und Niebuhr vorgezeichneten fritischen Methode huldigt. Es ift von größter Wichtigfeit, daß die Tübinger Schule mit ihrer Entwickelungstheorie fich allmählich auf ben Anfänger und Bollender des driftlichen Glaubens hingedrängt fah; felbft für die lette Darftellung Baur's findet Beller nicht unwefentliche Buge nachzutragen, um die Lehre Jefu vollständig aus ben Quellen zu erheben !). Aber um fo gaber halt Zeller feft an der Opposition gegen die Wunder, als ob die doya zvolov nicht so gut wie die nodigug unter biefen Begriff des Wunders zu stellen wären. Es führt uns dief auf die Frage nach dem Bunderanfang bes Chriftenthume.

## II.

Es hat sich in dieser Controverse um einen specielleren und einen allgemeineren Punkt gedreht: 1) um Christi innere Gesbankenwelt, 2) um das Verhältniß von Naturgesetz und Wunder.

1. Ritschl hat seinerseits anerkannt 2), daß Baur die geschichtsliche Erscheinung Jesu nie als die zufällige Veranlassung des christlichen Glaubens, sondern stets als den entscheidenden Anfang ansgeschen habe. Er erkannte darin eine Nachwirkung der der Orthos doxie zugewandten Elemente der Begel'schen Anschauung, deren Präs

<sup>1)</sup> Sift. Zeitschrift 1860, G. 145.

<sup>2)</sup> In Diesen Jahrb. a. a. D. S. 446 ff.

miffen eigentlich barauf führen, den zureichenden Grund des im Chriftenthum realifirten absoluten Gelbstbewußtseins Gottes nur in bem Befen Gottes felbst und in der absoluten Bethätigung beffelben gu suchen. Dabei hob er auch die von Baur vertretene Wendung der Segel'ichen Philosophie nach links hervor, konnte also wohl der Belehrung Zeller's 1) überhoben sein, daß nicht die schlechtesten Renner der Begel'ichen Lehre genau das Gegentheil behaupten, daß nämlich ein Bunderanfang des Chriftenthums danach undentbar fei. Auf alle Fälle war Ritschl'2) im Rechte, darauf hinzuweisen, daß nur eine durch philosophische Voraussetzungen geleitete, in der Beschichtsbetrachtung nicht einheimische Phantafie jene Baur'iche Formel bilben fonnte: "Die Meffiasidee identificirte fich mit der Berson Jesu fo, daß man in ihm den Meffias anschaute." Ritschl hatte ein Recht, ju fordern, wenn Baur den Anfang des Chriftenthums durch eine ihm vorangehende Reihe von Urfachen und Wirkungen bedingt fein laffe, fo folle er boch auch wahrscheinlich machen, daß Jesus von Nagareth nicht nur in perfonlichem Berkehr mit Bertretern des hellenischen Eflekticismus und bes alexandrinischen Judenthums gestanden habe, sondern auch unter beren specifischem Ginfluß 3). Er durfte auch darauf hinweisen, daß Baur seiner Pflicht als Geschichtschreiber damit zu genügen gemeint habe, wenn er den Glauben an die Auferwedung Jesu als unumgängliche Voraussetzung für alles Folgende anerkannte, jedoch fein eigenes Urtheil über das geglaubte Factum auszusprechen vermied. Er durfte schließlich 4) nach historischer Methode fordern, den Zweifel, den Baur gelaffen hatte, ob Sefus fich der Wahrheit gemäß für Gottes Cohn erflart habe, zu entfernen; denn wenn die geschichtliche Berson Jesu keinen Glauben in den Ausfagen über fich felbst verdiene, fo liege es in der Aufgabe des Sift oriters, daß entschieden werde, welcher Art jener Jrrthum Jefu iber fich felbst war, d. h. ob Befus ein Schwärmer oder ein Betrüger oder Gins nach dem Andern gewesen ift. Das eigentlich phi= Losophische Broblem, ob das Chriftenthum, d. h. gunächst die innere Gedankenwelt Jefu, aus dem Seidenthum und Judenthum oder aus göttlicher Offenbarung abzuleiten und im letteren Falle in einem

<sup>1)</sup> Hift. Zeitschrift 1861, S. 371.

<sup>2)</sup> In Diesen Jahrb. a. a. D. S. 447; Sift. Zeitschr. 1862, S. 91 ff.

<sup>3)</sup> In diesen Jahrb. 1861, S. 443.

<sup>4)</sup> Sift. Zeitschr. 1862, G. 92.

bestimmten Sprachgebrauch als Wunder zu betrachten sei, schien ihm außerhalb ber Grenzen ber hiftorischen Zeitschrift zu liegen 1).

Zeller hat auf manches der hier beregten Stücke keine Untwort gegeben, wenigstens feine birecte. Er gefteht 2) als Baur's Meinung au, daß die Größe Chrifti, gefchichtlich betrachtet, feine andere als eine rein menichliche gewesen sei, fügt aber gleich hinzu, daß er diefer geschichtlichen Bedeutung der Berson Christi noch eine höhere (?!) entgegengestellt habe, wonach Jesus auf irgend eine Beise auch objectiv das gewesen ift, wofür der Glaube ihn nahm. Früher hätte Baur mit Segel diese höhere Bedeutung darin gefunden, daß Jesu zuerst das Bewuftsein von der Einheit der göttlichen und menschlichen Da= tur aufgegangen fei; geschichtlich genauer (!) (1853) ging er auf die sittlichereligiösen Anschauungen und auf das messianische Bewußtsein Jesu gurud. Alfo nach Zeller ware die höhere Bedeutung der geschichtlichen nicht mehr entgegenzustellen, sondern jene in diese aufzunehmen, wie er denn auch Baur's Chriftusbild zu vervollftandigen ftrebt durch die im Baternamen Gottes ausgedrückte Innigkeit und Unbedingtheit des religiösen Lebens 3). Co könnte denn Beller auch leicht weiter fich getrieben finden, den Begriff des vide uovorente fo real zu vollziehen, daß auch das Einssein mit dem Bater zu feinem Rechte fame. Es wurde fich bann fragen, ob Zeller bas netwas abgetragene Argument" — entweder Schwärmer oder Betruger wirklich damit eludirt habe, daß er es für geschichtlich wahrscheinlich erflärt 4), Jesus habe sich als Sohn Gottes nur im Sinn eines ge= läuterten Meffiasbegriffs erklart und fei es in Diefem Ginn auch wirklich gewesen; es fei weber Selbstbetrug noch Schwärmerei. wenn Jemand das vollberechtigte Wefühl seines geschichtlichen Berufs in die seine Zeit beherrschende Vorstellungsform faßt. Da, düntt mich, flafft boch auch noch die unausgefüllte Lücke, wie weit benn jene Zeitvorstellung ein Recht auf Anerkennung in aller Folgezeit habe und welches die ewigen Bezüge zwischen dem gottlichen Wesen und bem menschlichen Werkzeug seien. Das gang einzigartige Berhältniß Jesu immitten des Natur- und Weschichtsverlaufes bedarf ficher einer eingehenderen Erörterung, die fich nicht ichent, auch die absolute Caufalität der göttlichen Rathschfüsse nach der dem religiösen Bewußt-

<sup>1)</sup> Ebenbaf. S. 98.

<sup>2)</sup> Ebendas. S. 103.

<sup>3)</sup> Sift. Zeitschr. 1860, S. 115.

<sup>4)</sup> Ebenbas. 1862, S. 114.

fein eigenthümlichen Auffassung mit in Rechnung zu setzen. Dieß legt uns die Frage nach den Wundern nahe.

2. Ja, die Bunder — so lautet die große Boraussetzung ber voraussetzungslosen hiftorischen Rritit - maden die Geschichtlichkeit der evangelischen Berichte auf ewig verdächtig. Zum Wefen und Begriff des Bunders gehört nach Zeller 1), daß es der Analogie unferer gesammten Erfahrung widerstreite. Gang abgesehen bon der dogmatischen Frage nach der Möglichkeit des Bunders, wiewohl die Naturwiffenschaften 3. B. und ebenfo alle anderen Wiffenschaften außer der Theologie ihre Verneinung stillschweigend voraus= feten, tonne ber Siftoriter fich in feinem gegebenen Fall fur bie Wirklichkeit eines Bunders entscheiden, b. i. eines Borgangs, welcher mit der Analogie aller sonstigen Erfahrung in Widerspruch ift. Mit der richtigen Fragstellung foll auch die Antwort von felbst gegeben sein; man frage nur: ift es mahricheinlicher, daß folch ein Factum eingetreten fei, wodurch das Gefet eines unzerreifbaren Bufammenhanges von natürlichen Ursachen und Wirkungen, welches für alle anderen Bebiete des Daseins gilt, nur auf dem einen der biblischen Geschichte feine Wirkung verliert, oder daß die Ueberlieferung, welche ein foldes Beschehen berichtet, falich fei?

Siergegen stellte Ritid12) für den Geschichtschreiber angesichts der Menge neutestamentlicher Bunderergählungen die Regel auf, dieß Element in der Urgemeinde als factifch zuzugefteben (1 Cor 2, 4. 12, 9 ff., vgl. Röm. 15, 19.), auch wenn es incommensurabel bleibt, was nache dem Mafftab der allgemeinen Regeln von Urfache und Wirfung fich ereignet habe. Infonderheit hatten die Berichterftatter und diejenigen, welche in der Gründungsepoche des Chriftenthums Wunder an sich erfahren zu haben ober folche ausüben zu können überzeugt waren, die Ereigniffe gar nicht nach dem Mage ihrer Congruenz oder Incongrueng mit den Naturgefeten deuten können, weil fie gar feine Borftellung von Naturgefeten hatten. Ueberhaupt biefe landläufige philosophische Definition der Bunder als von den Naturgesetzen unabhängiger Ereigniffe fand Riticht unzureichend, da ja Bunder Objecte des eigenthümlichen religiöfen Erkennens feien, welches im Glauben eingeschloffen ift, alfo nur im Berhältniß gu biefer fubjectiven Bedingtheit Gegenstand wiffenschaftlicher Betrachtung fein

<sup>1)</sup> Ebenbas. 1861, S. 101. — 2) Diese Jahrb. 1861, S. 438 ff. Bgl. Hirtel, lleber bas Wunter. Buric 1863, S. 16. 136.

dürsen. Nach dem einfachen Gesetz, das Religiöse innerhalb seines Gebietes nach den ihm immanenten Gesetzen zu erforschen und zu besurtheisen, erklärte er das Bunder für etwas Objectives immer nur in Beziehung auf die subjective religiöse Erkenntniß, nicht aber im empirischen Sinn, daß man dasselbe unter physisalische oder metaphysische Gesichtspunkte fassen könnte. Bunder sind (das war die auf Ps. 107. gestätzte positive Meinung) eine Erfahrung specielter Providenz Gottes, also nothwendig verbunden mit concreter Selbsterkenntniß, welche ihrer Art nach nicht in das Gebiet des wissenschaftlichen Erkennens hineinfällt. In diesem Sinne erlebt der religiöse Mensch noch immer und nothwendig Bunder und bedarfes nicht blos, an Bunder zu glauben, die Anderen widersahren sind.

Beller fam in seinem Sendichreiben 1) auf die erfte Frage fo zurüd: was ift wahrscheinlicher, daß die Zeugen sich irren, oder daß alle die Dinge, welche uns zum Anstoß gereichen, wirklich geschehen find? Dabei wollte er nicht um mathematische Bewigheit, sondern blos um Wahrscheinlichkeit geftritten haben, geftand dann aber ein, daß die Unwahrscheinlichkeit des Wunders oder die Behauptung seiner Unerfennbarkeit und Unerweisbarkeit jeden folgerichtig Denkenden auch bagu führen muffe, die metabhififche Möglichkeit des Bunders gu verneinen. Auch über die Diöglichkeit oder Unmöglichkeit urtheilen wir ja gleichfalls nach ber Analogie der Erfahrung; was mit den formalen Bedingungen der Erfahrung übereinkommt, fage Rant, das fei möglich. Diefen formalen Bedingungen der Erfahrung aber, dem Gefet des Widerspruche, dem Gefet der Caufalität u. f. w. widerftreite das Wunder immer und nothwendig; denn was biefen Befeten gemäß ift, das ift fein Wunder. Gar bereitwillig geftand Beller zu, daß man in alter Zeit Wunderglauben gehabt habe 2); aber während Ritschl darin eine für die wiffenschaftliche Ertenntniß unmefbare Realität der inneren Lebenserfahrung erkennt, die gar nothwendig ift, damit ein Bunder zu Stande tomme, bedeutet für Zeller folde religiöse Erfahrung nichts weiter, als was man er= fahren zu haben glaubt3). Wirkliche Erfahrung ift ihm allein die Wahrnehmung realer Borgange, dagegen heißt jene religiöfe Erfahrung nur eine bermeintliche; benn fie enthalte nur bas Innerlide gewiffer Gemuthezustände und die Borftellungen, durch welche fich der Einzelne diese inneren Zuftande erklärt. Daß auch

<sup>1)</sup> Sift. Zeitschr. 1861, S. 363. - 2) Ebenf. S. 367. - 3) Ebenf. S. 369.

cin Reales nach Ritschl dieses innersiche Erfahren verursache, nämslich die specielle Providenz Gottes, das soll eine petitio principii sein und zur Thatsächlichkeit des Bunders nicht mitgehören. Um jesdoch nicht bezüchtigt zu werden, jene religiöse Erfahrung, die vermeintsliche, zur Ilusion zu machen, flüchtet sich Zeller hinter Kant und Schleiermacher, die auch bestritten, daß im Begriff der Providenz der des Bunders liege, und die doch weder die Vorsehung geleugnet noch die positive Religion für Ilusion erklärt hätten.

Sehen wir einmal zu, mit welchem Rechte Zeller Diefe Autoritaten als Schirm gebraucht. Beide, Rant und Schleiermacher, haben fich wohl gehütet, einen blos naturalistischen Caufalzusammenhang anzufertigen, wie doch Zeller thut. Die theoretische Bernunft entscheidet nach Rant's Kritik der praktischen Bernunft 1) nicht mit apodittischer Gewisheit über die Art, wie wir uns eine Harmonie der naturgefete mit denen der Freiheit denten follen; ein mora = lisches Interesse kann hier ben Ausschlag geben. Schleiermacher 2) gar vindicirt es gerade wie Ritschl dem subjectiven Erkennen, eine Begebenheit in Beziehung auf die göttliche mitwirkende Allmacht zu feten, fo daß alle Begebenheiten an fich und gleichsam von der gottlichen Urfächlichkeit aus angesehen gleich sehr Bunder find; damit ift die Betrachtung ebenderselben Begebenheiten in ihrem Naturzusammenhang nicht ausgeschloffen, sondern fie fann mit jenem religiöfen Erfennen fteigen und fallen. Schleiermacher ift fich bewußt, in ben Auseinandersetzungen der Glaubenslehre ungeachtet der Ableugnung des absoluten Bunders dennoch das religiofe Interesse am Bunder= baren wahrgenommen und gedeckt zu haben. 3)

Bu gleichem Zweck hat benn auch Ritich I in seinen Erläusterungen zu Zeller's Sendschreiben 4) als Hauptinteresse für Philosophie wie Geschichte hingestellt, die biblische Vorstellung der Wunder zu sixiren, den Gedanken, der die Wunderersahrung überhaupt erst möglich macht, indem er als die transsendentale Form zur Organisirung der Empfindung wirkt. Diese Form ist der Gedanke von der Allmacht und Gerechtigkeit (Gnade oder Zorn)

<sup>1)</sup> Ausg. von Rofenfrang G. 291.

<sup>2)</sup> Ueber bie Religion (Anm. 16. gur 2. Rebe).

<sup>3)</sup> Alb. Schweizer, driftliche Glaubenslehre. Leipzig 1863. I. geht in biefem Stück, wie in anderen über Schleiermacher hinaus; feine Löfung ber bogmatischen Schwierigkeiten zu prufen, ist mir nicht mehr verstattet.

<sup>4)</sup> Sift. Zeitfdr. 1862, G. 95 ff.

Gottes, und nur unter biefer Bedingung entsteht bie Erfahrung von außerordentlichen Naturereigniffen und dem daran geknüpften Segen oder Unsegen. "Wunder und Zeichen" - so bestimmt Ritschl bann genauer - findet der Bebraer, obichon ihm die Borftellung von Ratur gefeten fehlt, nur in folden Erfahrungen auf dem Naturgebiet, die er von den als regelmäßig wahrgenommenen Ereigniffen abweidend findet. Naturgeset nämlich als wissenschaftlich erzeugter Bedanke ift lediglich der Gedanke der Nothwendigkeit einer Wirkung bei Voraussetzung der bestimmten endlichen Ursache; etwas Underes aber ift die Wahrnehmung gewöhnlicher und sich immer wiederholender Wirkungen in der Erscheinungswelt, die ja freilich die Sebraer auch hatten. Go wird benn bie Wundererfahrung für Ritichl gu einem durchgehenden Attribut der religiösen Erfenntniß, ohne daß doch die Wunder naturgesetwidrige Ereigniffe wurden, obichon Zeller ihm biefen Begriff fortwährend unterschiebe. Ja, auch wenn er die Bramiffe annähme, daß Raturereigniffe, die den Gefeten der Ratur wi= bersprechen, für uns wissenschaftlich undentbar seien, wenn er auch Wundererzählungen apokryphischer Art und die Möglichkeit von Irthumern bei den Wundererzählungen in der Bibel zugebe, fo haben ihm doch die eigenen Zeugniffe von Jefus und Paulus über ihre Wunderkraft zu hohen geschichtlichen Werth, um fie ebenfalls als irrige Borftellungen bei Seite zu feten. Jefus und Paulus find fich nicht bewußt, im Widerspruch mit den Naturgesetzen zu wirten, fie find fich nur bewußt, Außerordentliches und Geltenes zu wirten; alfo fällt das Zutrauen zur Wahrheit ihres Bewuftfeins gar nicht in den Spielraum des Zeller'ichen Grundfates: Wunder find unmöglich, weil ein Widerspruch gegen die Naturgesetze undentbar ift.

Zeller's letzte Entgegnung 1) erhob gegen Ritschl den Vorwurf, den Hauptpunkt umgangen zu haben; der handgreisliche Widersspruch sei nämlich noch nicht denkbar geworden, daß die Wunder etwas Objectives, aber nichts empirisch Objectives, sondern etwas Objectives nur für die subjective Erkenntniß seien. Es scheint fast, als habe Zeller Alles überhört oder umgangen, was Nitschl von dem Gedanken der Allmacht und Gerechtigkeit Gottes, gesagt hat, der keineswegs blos phistosphisches Gebilde sein soll; sondern die transscendentale Form zur Organisirung der Empfindung. Oder meint er, dergleichen als petitio principii oder als "hohe Worte" abgesertigt zu haben? Man

<sup>1)</sup> Sift. Zeitschr. 1862, G. 101.

follte boch auch von Zeller ein Wort darüber erwarten, wie er benn ben burch lauter endliche Caufalitäten hergestellten Naturgufammenhang an die absolute Caufalität anknupft. Oder will er von Absolutem und Uebernatürlichem gar nichts wiffen? Es scheint doch nicht fo; denn als Ritichl ichon den einzelnen Menschen nicht als Refultat eines natürlichen Gattungsprocesses, sondern, unter der Bedingung eines folden, als wunderbare Schöpfung Gottes verftanden wiffen wollte, beklagte fich Zeller über ungenaue Faffung des Bunderbegriffs, bas fonne nur dazu dienen, die Grenzen des Ratürlichen und Uebernatürlichen im Nebel figurlicher Ausbrücke zu verwirren 1). werden wir schließen durfen, Beller erkennt ein wirklich Uebernaturliches an, verlangt nur icharfe Sonderung der Grenzen. Geht aber biefe Sonderung verloren, wenn man wie Ritschl dem religiöfen Ertennen zuschreibt, daß es sich mitten hindurch durch alle nach end = lichen Caufalitäten hervorgebrachten Entwickelungereihen ber Welt von der absoluten Caufalität und Gerechtigfeit berührt und getragen wiffe? Sat man den Begriff des Wunders fo ftreng wie Beller zu faffen, daß alle natürliche Bermittelung dabei ausgeschloffen fei? Denn darauf geht boch die Bemerkung Betlers 2), daß Wunder zwar Ereigniffe innerhalb des Naturzusammenhangs, aber feine Naturereigniffe feien, ba fie ja nicht aus natürlichen Urfachen hervorgegangen sein sollen. Go macht denn eigentlich Beller auf eigene Roften die Bunder ju folden Erfolgen, welche nicht burch natürliche Urfachen bewirft sind, und leitet daraus das Mertmal ab, daß fie den Gefeten der Natur widersprechen. Dagegen Ritichl fteht doch teineswegs jo vereinsamt mit der Behauptung, daß jur Bollziehung des Wunderbegriffes feine ber erfahrungemäßig gultigen Naturgesetze zu durchbrechen, vielmehr die Empfindung ber lebendig gegenwärtigen absoluten Causalität hinzugunehmen sei zu bem empirisch Objectiven, dem physikalischen und mathematischen Substrat bes Naturzusammenhangs. Rothe 3) g. B. hat fid, des Geftandniffes nicht geschämt, es wolle ihm nicht gelingen, solche Rede von Durchbrechung des Naturzusammenhangs (wie fie auch Zeller führt) überhaupt zu faffen, außer wenn Giner wie Strauf die Caufalitat, bie wir Anderen "Gott" nennen, als nicht vorhanden betrachtet und nur

<sup>1)</sup> Chenb. 1861, S. 372.

²) Hist. Ztschr. 1862, S. 109.

<sup>3)</sup> Bur Dogmatit, Gotha 1863, G. 89.

die der natura naturans und naturata kennt. Und auch ein scharffinniger Denker des Auslands 1) warnt, in den Bunderbegriff the idea of a violation of the laws of nature hincingumijden, und mahnt, zur Wesensbestimmung der miracles lieber superhuman zu machen, als supernatural und supermaterial, denn bei Bollzichung der Wunder sei the use of means feineswegs ausgeschloffen. Es wird ja boch wohl verftattet fein, auch die natürliche Erzeugung eines Menschen unter den Begriff des Wunders zu stellen, trotz Zeller's Furcht bor dem Nebel figurlicher Ausbrücke; und zumal die Entftehung ber Protoplaften, wie immer ber äußere Borgang zu benten fei, ob aus generatio aequivoca oder wie anders, erfordert folden Regreß auf den lebendigen, schöpferisch waltenden Gott. Nichts ift verfehlter, als mit Guizot 2) das Dilemma zwischen la génération spontanée und la création du genre humain zu stellen und nur die Wahl zu sassen: ou bien il a été le produit du travail propre et intime des forces naturelles de la matière, ou bien il a été l'oeuvre d'un pouvoir surnaturel, extérieur et supérieur à la matiere. Es ift bieg vielmehr zu ber Straug'schen Ginseitigkeit, bas Natürliche als nur = Natürliches zu nehmen, der gegenüberliegende Pol, das Uebernatürliche als nur = Uebernatürliches zu denken. Aber das normale Berhältniß, wie Niedner es beftimmt hat 3), in wahrhaft ethischer Religion ift, daß immer mehr bon bem Göttlichen und Uebernatürlichen zugleich menfchlich-natürlich werbe. daß der Menschen Antheilnahme an Gottes göttlicher Beltvollbringung eine immer größere (reinere und vollere) werde.

Bielleicht liegt solche Fassung auch Zeller nicht sehr fern. Bei Eröffnung seiner Theologischen Jahrbücher hat er sich zwar noch ganz auf den Straußisch Segel'schen Standpunkt der Immanenz gestellt; aber wie seine neutiche Antrittsrede in Heidelberg 4) und die darob erhobene Alage der Berliner Hegelianer beweist 5), er schlägt jett nicht mehr so correct Schule, hat Schleiermacher'sche Ingredienzien ausgenommen, die Identität von Logit und Metaphysik gelöst und eine Erkenntnistheorie postulirt, um daraus die formale Grundlage nicht blos der Logik, sondern der ganzen Philosophie zu bilden, daß man

<sup>1)</sup> The Edinburgh Review, Oct. 1862, p. 378 ff.

<sup>2)</sup> L'église et la société chrétienne en 1861, Paris 1861, p. 24.

<sup>3)</sup> In Diefen Jahrb. 1859, S. 779. Bgl. auch Joh. Hirzel, a. a. D., S. 126.

<sup>4)</sup> Seibelberg 1862.

<sup>5)</sup> Der Gebante, III, 4. Berlin 1862.

nämlich die Bedingungen untersuche, an welche die Bildung unferer Borftellungen durch die Natur unseres Geiftes gefnühft ift. Auf klare Weise hat sich Zeller bom empirischen wie vom speculativen Dogmatismus geschieden und ift wieder beim Rantischen Rriticismus angelangt. Die allgemeinen Gefete und die verborgenen Gründe der Dinge find ihm 1) nicht durch die Erfahrung als folche, fondern durch das Denken erkennbar; fo icheidet er fich vom empirischen Dogmatismus. Andererseits halt er auch nichts von dem vermeintlichen Reichthum eines absoluten Wiffens, das fich an ber dialettischen Conftruction des Universums genügen läßt; so scheidet er sich vom speculativen Dogmatismus. Sa, auch wenn er mit Rant alle unsere Borftellungen zugleich als eine Wirkung der Objecte und als ein Erzeugnif unseres Selbstbewußtseins begreifen will, fo foll das doch nicht in die unbeftimmte Leere blos subjectiver Borftellungen führen, sondern die äußere und die innere Erfahrung foll die Quelle objectiver Erfenntniffe fein. Gefett nun, Zeller ginge hier weiter auf ben bon Schleiermacher's Dialettit gewiesenen Spuren und unterließe nicht, bas unmittelbare fromme Selbstbewußtsein in Betracht zu ziehen als bie volle Mitte ber benkenden und der wollenden Function, fo mufte fich auch eine durch Beobachtung und Bersuch erhärtete Theorie des religiösen Erkennens neben dem allgemein theoretischen Erkennen ergeben. Und wenn benn von den beiden Methoden ber Induction und Deduction das subjective Erkennen ftets die lettere mählt und aus dem Absoluten alle Begebenheiten in der Natur = und Beifteswelt herleitet, fo mare es doch niemals in die Bersuchung geführt, und galte es dem allerfeltenften Ereignig, den von Gott geordneten Naturzusammenhang für absolut durchbrochen zu erklären. felbst hat einft (1842) das Bunder als die unmittelbarfte Confequeng des gewöhnlichen Theismus bezeichnet. "Wird Gott einmal" — diefe Meußerung Zeller's adoptirt Rothe 2) - "als außerweltlicher Wille gedacht, fo muß man auch eine Bethätigung biefes Willens in ber Welt zugeben, diefe Bethätigung aber, als Bereingreifen eines transfcendenten Princips in den Weltlauf, fann nur eine übernatürliche, ein Wunder sein." Es erhebt sich nur die Frage, ob Zeller noch so gang unverrückt auf dem Boden reiner Immaneng haftet ober bei feinem erklärten Fortschritt über Begel hinaus das Brincip der abso-

<sup>1)</sup> Beibelb. Antritterebe, G. 28.

<sup>2)</sup> Bur Dogmatit, S. 87.

Iuten Causalität als transscendent anerkennt. Dann wäre die Frage nach der Möglichkeit und Wirklichkeit der Wunder, "die zur Religions» philosophie, Metaphhsik und Erkenntnistheorie so gut wie zur Theosogie gehört"), wie von Zeller theologischerseits gern wird zugegeben werden, gemäß obiger von Rothe beifällig aufgenommener Acuserung auch mitbeantwortet. Indes es ift mir nicht ersichtlich, wenigstens nicht aus den mir vorliegenden Actenstücken, ob Zeller wirklich noch gegenwärstig jeglicher Transscendenz den Krieg erklärt. Aber gezwungen ist er dazu, so lange er leugnet, daß irgend ein Bunder geschehen sei, d. i. ein aus natürlichen endlichen Ursachen unerklärbares Ereignis.

Indes in diesem Sinne haben die neutestamentlichen Berichterstatter nach Ritschl ihre Bunder auch nicht aufgefaßt, völlige Aufshebung des Ratursaufs, Durchbrechung des Zusammenhaugs von Arsache und Birtung lehren sie nirgends. We must remember, — sagt auch der oben erwähnte englische Theolog 2) — that the language of scripture nowhere draws or seems even conscious of the distinction which modern philosophy draws so sharply between the "natural" and the "supernatural".

Ja, Zeller felber, der fich in Bezug auf Jefu Gelbftbewußtfein über seine Wunderthätigkeit in gang fleptischer Reserve halt, weil fich darüber nichts ausmachen lasse, da ja mit der Ungeschichtlichfeit der Wunderberichte auch seine Reden ber Ungeschichtlichfeit verfallen, hat bei Baulus wenigstens den Mangel an einem Begriff von Naturgesetz, wie ihn Ritschl behauptet, zugegeben. Es leidet auch für Beller 3) feinen Zweifel, daß Paulus bei ben "Zeichen, Bundern und Kraftthaten", wodurch er feine Apostelwürde bewährt habe, an wirkliche Bunder, d. h. an übernatürliche Wirfungen, gedacht habe, über welche er freilich die Erwägung, daß jede übernatürliche Wirfung innerhalb des naturzusammenhangs mit den Naturgeseten in Widerspruch sei, gewiß nicht angestellt habe. Unbedingt giebt Beller zu, daß im Leben des Apostels Dinge vorgekommen find, welche er nur auf eine übernatürliche göttliche Canfalität zurückzuführen wußte; er sei also kein Betruger. Aber wenn wir auch noch so sehr überzeugt seien, daß es bei allen jenen vermeintlich übernatürlichen Ereignissen vollkommen natürlich zugegangen ift, fo sei er doch tein Schwärmer. Ein Schwärmer fei nur berjenige, welcher bei feinem

<sup>1)</sup> Hist. Ztschr. 1862, S. 101.

<sup>2)</sup> The Edinb. Review Oct. 1862, p. 389.

<sup>3)</sup> Hist. Ztschr. 1862, S. 114.

Thun von leeren Einbildungen geleitet wird, nicht aber der, welcher fich wirkliche Erfahrungen aus ben Boraussetzungen feiner Zeit und feines Bildungsfreises erflärt oder die allgemein geltenden Glaubensvorstellungen, mag auch Irrthümliches darin sein, zur Richtschnur nimmt. So erkennt benn Zeller die Realität der Glaubensmächte an, die in bestimmten Zeitaltern die Gemuther beherrichen, und flagt nicht einmal wegen der Entrückung des Paulus auf leere Ginbildun= gen und Schwärmereien, sondern meint nur, daß wir da, wo für Paulus ein lebhaftes religioses Interesse ins Spiel kam, weder eine nüchterne Beobachtung noch eine fritische Untersuchung der natürlichen Ursachen von dem Apostel erwarten dürfen. Indeg wie oben bei dem geläuterten Meffiasbegriff entnimmt Zeller feinen Magftab einzig und allein der Zeit, und die wirklich vorhandenen Bezuge zu dem Ewigen und Absoluten ignorirt er. Er hat, um zum realen Bunderbegriff aufzusteigen, es unterlaffen, jenes Stud ber Leiter anguseten, bas Ritschl feiner Meinung nach abgefägt hat; nämlich wenn jenes religioje Interesse nicht blos Product irgend eines Volks- und Zeitgeistes ift und darum auch nicht blos subjective Phantasmagorien producirt, wenn es vielmehr Wahrheit und Wirklichkeit ift durch das Berniederwirken der absoluten Causalität in die subjective Erfahrung, Auschaus ung Gottes, Anbetung im Geist und in der Wahrheit und darum auch Beweisung des Geiftes und der Kraft, bann ift auch erwiesen, daß jene gen himmel reichende Leiter, darauf die Engel Gottes aufund niedersteigen, nicht ein leeres Nebelbild erhipter religiöser Phantafie ift; fondern jeder religiös und driftlich angeregte Menfch weiß, durch wen er also den himmel offen sieht und wie sich an ihm das Wunder wiederholt hat, nach Gottes specieller Providenz "die Innigfeit und Unbedingtheit des religiöfen Lebens wieder zu erlangen, wie das im Baternamen Gottes ausgedrückt ift" (f. o. S. 748.).

Giebt man also auch immerhin eine große Wenge erdichteter und fälschlich geglaubter Wunder zu seit Phthagoras und Sokrates bis auf Augustin und tief ins Mittelalter und bis in unsere Tage hinein, so wird man doch zu der von Ritschl behaupteten Incommensurabilität der urchriftlichen Wunder sich bekennen dürfen. Man kann zwar — so wiederholt auch Holzmann!) — die specifische Unerkennbarkeit dieser Seite der Urgeschichte, nicht aber ihre durchgängige Unwahrheit constatiren. Handelt es sich für den Historiker (so fährt Holzmann

<sup>1)</sup> Die snopt. Evang., S. 510.

fort) lediglich um die Birklichkeit der seltsamen Phänomene, so hat er das Recht entweder die Frage nach der Möglichkeit der Bunsder aus dem Spiel zu lassen, oder zu verlangen, im Hindlick auf so manche heute noch unerklärbaren Erscheinungen des Naturs und Seelenlebens eine hinreichend beglaubigte Liste dessen vorzulegen, was auf diesem Gebiet möglich, was unmöglich. Let that who find it dissicult — heißt es in The Edinburgh Review! — to believe in anything, which is above the natural, first determine how much the natural includes. Was es mit unserer menschens möglichen Ersahrung auf sich hat, wie weit vor Allem die naturs wissenschaftliche Ersentniß Strauß'scher Dogmatik reicht, darüber hat Al. v. Humboldt ja in bekannter Beise sich ausgesprochen.

Von gangem Bergen einverftanden, daß die Siegespalme, um die alle unfere Wiffenschaft zu ringen hat, in organischer Durchdringung ber Speculation und Empirie, ber Dialeftif und Siftorie besteht, vermag ich bod nicht mit Zeller nach einer Barteigenoffenschaft ober Bunft zu fragen, die folche reine hiftorische Methode in Erbpacht hätte. Ich muß bei Bengstenberg und Baumgarten, was Zeller weit abzuweisen scheint 2), ben Gebrauch einer hiftorischen Methode, das Ringen nach reiner Darftellung derfelben fo gut anerkennen wie bei der "Tübinger hiftorischen Schule"3). Und Riemand, wenn er auch in der Mitte der Extreme fteht, mag fich ruhmen, im vollen Besit der reinen Methode zu fein, vielmehr Jeder hüte fich, in dialettischer Speculation oder hiftorifcher Empirie jemals absolut fertig fein gu wollen. Der Theolog, der ebenfowohl Philosoph als Historiter zu fein hat, tennt für feine Wiffenschaft auch teine andere Rücksicht als Die auf Erforschung der Wahrheit. Ebenso follten beide, Philosoph und Siftorifer, fich mit bem Theologen in dem unerschütterlichen Bewußtsein eine wiffen, daß das Wefen der Religion und des Chriftenthums nicht erft durch fritische Processe der Wiffenschaft ans Licht zu bringen ift, sondern als der Berklärungsglang Chrifti dringt durch all' ben alten und neuen Streit der theologischen und firchlichen Parteien fiegreich hindurch.

<sup>1) ©. 397.</sup> 

<sup>2)</sup> Hift. Ztichr. 1861, S. 359.

<sup>3)</sup> Bemerkenswerth ist, mit welcher Reservation Alb. Réville, Rev. des deux mondes, Mai 1863, S. 104—141, Baur's Resultate mittheilt, cf. Rev. chrét. 1863, p. 313. Viel weiter geht The Tübingen School and its Antecedents. Bei R. B. Madan. Leuten 1863, S. 120, 240, 345.

## Anzeige neuer Schriften.

## Gregetische Theologie.

- 1) Die Pfalmen. Uebersetzt und ausgelegt von Dr. Hermann Hupfeld, ordentlichem Professor der Theologie zu Halle. Bier Bände. Erster Band: 1855. Vierter Band: 1862. Gotha, Berlag von Friedrich Andreas Perthes. SS. XXIII, 439. VI, 425. 482. 478.
- 2) Commentar über den Pfalter von Franz Delitsich. Erfter Theil: Uebersetzung und Anslegung von Pf. 1—89. Leipzig, Dörffling und Franke. 1859. SS. XX, 675. Zweiter Theil: Uebersetzung und Auslegung von Pf. 90—150. Nebst der Sinleitung in den Pfalter und vielen Beigaben masorethischen und accentuologischen Inhalts. Leipz. 1860. 530 S.
- 3) Die Pfalmen. Uebersetzt und ausgelegt von Dr. Ferdinand Hitzig, Prof. d. Theol. in Heidelberg. Erster Band. Leipzig und Heidelberg, C. F. Winter'sche Verlagsbuchhandlung. 1862. S. VI, 312 (geht bis Pf. 55).
- 4) Die Pfalmen, nach dem überlieferten Grundtexte übersetzt und mit erklärenden Anmerkungen versehen von Adolf Kamphaussen, Lic. d. Theol. und außerordentl. Prof. in Bonn. (Besonderer Abdruck aus Bunsen's Bibelwerk.) Leipzig, Brockhaus. 1863. Gr. 8. 280 S.

Die brei ersigenannten Werke vertreten auch brei verschiedene Richtungen unserer Eregese. Nehmen wir als viertes den großen Commentar Hengsten-berg's hinzu, zu welchem die Arbeiten von Jupseld und von Delitzich sich in ein genau ausgesprochenes Verhältniß setzen, so hat das Psalmbuch in den beisden letzten Decennien eine Austegung von jeder der größeren Hauptrichtungen heutiger Eregese ersahren. Können wir es nicht bergen, daß alle vier Commenstare ebenso sich an die strengen Gesetze der Wissenschaft halten wollen, als auch den Inhalt als einen religiös höchst bedeutsamen genau ins Auge fassen, so daß mithin sie sämmtlich als wirklich theologische zu bezeichnen sind: so muß diese Erscheinung als eine höchst ersreuliche und sür das Wachsen des Schriftverständnisses ungemein sörderliche anerkannt werden. Denn so verschieden auch die oft widersprechenden Momente der Tradition und der freien Forschung, des lirchlichen Zusgabe aufgesaßt, combinirt,

versöhnt werben mögen: ein schöner Ertrag wird da nicht sehlen, wo, wie hier, alle berechtigten Principien ber Hermenentik als thätige Agentia auftreten und wo Meister bes Fachs die Auslegung üben. Neben solchen größeren Berken werden indeß die compendiöseren Bearbeitungen (zu denen das vierte zu rechnen ist und die besonders in den früheren Decennien zahlreicher hervortraten) ihr eigenthümliches Necht behalten und einen bedeutenden Einfluß ausüben. Ueberdieß dürste jene Erscheinung auch einen Beleg für die ersreuliche Thatsache abgeben, daß das theologische Publicum die Nothwendigkeit eines genauen, aussilberlichen und eingehenden exegetischen Studiums drügend fühlt, falls man die weite Berbreitung des Hengstenberg'schen Commentars noch nicht als solchen Beleg anzusehen geneigt sein sollte. — Selbstwerständlich werden wir uns hier jeder aussührlichen Necension zu enthalten und uns nur auf eine charakteristrende Anzeige zu beschränken haben.

Supfeld batte icon langft ben Plan, ben Pfalter ju commentiren; eine Bearbeitung bes be Bette'ichen Berfes, bie er übernommen und begonnen batte, erwies fich ihm aber ale völlig unzureichend, und fo entichlog er fich, wahrlich zu Gunften bes Wiffenschaft und zum Danke für bie Lefer, zu einer gang neuen Arbeit. Dag er alle Momente forgfältig ins Auge faffen werbe, welche bie hermeneutik gebietet, war wohl von einem folden Forscher zu erwarten; mas er aber felbft an bie Spite ftellt als bas beute nothwendigfte Moment, bas bilbet ben eigenthumlichen Sauptvorzug feines Bertes, - nämlich "die Erflärung ber bortommenden religiöfen Begriffe und Anschauungen in ihrer eigenthumliden geschichtlichen Gestalt, Begrenzung und Entwickelungeftufe". nennt bief fonft bie biblifch-theologische Seite ber Eregese, Supfett bezeichnet fie mit bem Ausbrude "theologische Auslegung". Leiber ift biefer Rame in einer fo fpecififchen Beife für Bergerrungen ber Eregese üblich geworten (welche Supfeld mit icharfen, aber gerechten Worten abweift), bag wir Bebenten tragen, ibn zu adoptiren. Die biftorisch grammatische Auslegung umschließt ja jenes Moment völlig, ba bei einem religiofen Objecte felbstverftanblich bie Forberung eintritt, baffelbe in und aus bem geschichtlichen Entwickelungsgange ber Denn es ift boch nur eine üble Berfilmmerung Religion felbft gu begreifen. jenes "biftorifchen" Momentes, wenn man es auf Rotigen ber augeren politiiden Beitgeschichte beschränken will. - Daneben jeboch wird bie fprachliche Seite, fowohl nach ihrem grammatischen als vorzüglich nach ihrem lexikalischen Dlomente, in ebenfo ftarfer ale eigenthilmlicher Beife berudfichtigt. Bier wie bort find wir bem Berf. jum lebhafteften Dante verpflichtet. Dan weiß ja, bag feine grammatifden Bublicationen theile nur einzelne Bunfte umfaffen, theils in einem Torfo besteben, ber seine Bollenbung ichmerglich vermiffen tagt. Die fast burchsichtige Rlarbeit feiner Darstellungemeife, Die feine Afribie gerate bis ins einzelnfte Detail binein, Die ungemein icharffinnige Beobachtungs- und Combinationsgabe, welche biefen Theil feiner Studien auszeichnet, fichern bem Lefer auch ba einen reichen Bewinn an Erfenntnig, wo er bas Bebotene meniger als Befit benn ale fruchtbares Auregungsmittel fich anzueignen im Stanbe ift. In feinen lexitalifden Studien geht er meift barauf aus, tie erfte Urbebentung zu gewinnen, jumal burch attente Bergleichung aller ähnlichen Bortstämme. Go außerordentlich wichtig bieß gründliche Berjahren ift, fo burfte fich vielleicht bie und ba bie Rudficht auf bie oft febr bedeutenden Menderungen

und Bandelungen vermiffen laffen, Die ein folder Bortstamm gleichfam von ber Wiege ab burchzumachen gehabt hat. Wir geben bieg weniger als einen Mangel ju, benn bag wir es ale eine meift unvermeibliche, burch ben Blid aufs Gange gebotene fnappe Rurge bedauern möchten, weil badurch bie Epideng ber Beweisführung bei neuen eigenthumlichen Berleitungen nicht felten beeinträchtigt wird. llebrigens ift nicht zu vergeffen, bag ber Antor (f. S. XI). biefe Inconvenieng in einem noch ftarferen Grade fühlt als es ber bantbare Lefer empfinden mochte. - Schlieflich nimmt Supfeld gu ben Anfichten feiner Borganger eine febr bestimmte und bescheibene Stellung ein, wie une buntt, in mufterbafter Beife, wenn er einmal einen fo ausführlichen Commentar ichreiben wollte. Er fteht ben beiben Extremen fern, entweber ohne Sichtung andere Anfichten gu baufen (ein Verfahren, welchem ber humoriftische Griffel von Co. Reuf bereits längst die pruntende garve ber Belehrfamkeit abgeriffen bat), ober aber bie Anfichten ber Borganger und lebenben Mitarbeiter fast ganglich aufer Acht zu laffen. Supfeld geftebt es, er "gebore nicht zu ben Glüdlichen, welche in beneibenswerther Unidulb wirklich bie Welt mit ihren Orafelfpruchen abfinden gu fonnen meinen". Ungern vermiffen wir hierbei eine fleine Erception gu Bunften berer, welche ohne jene "Unschuld" nur etwa ben Bwid berfolgen, bas Bange bes Pfalmbuches in übersichtlicher Form barzustellen, wie es etwa U. S. France in feiner introductio in psalterium ju geben gestrebt hat, wie es überhaupt bie Richtung ber pietistischen Schule ebenso daratterifirt wie auszeichnet und wie es feitdem von jeder Richtung aus mannichfach geschehen ift.

Der Verfasser will überall, wo es irgend möglich, auf die Anfänge ber exegetischen Ueberlieserung zurückgehen und auf die ersten Bertreter einer Anssicht hinweisen. Reserent hat, seitdem er die Geschichte der alttestamentlichen Exegese zum Gegenstand eines eingehenderen Studiums gemacht hat, längst die gleiche "Neberraschung" empfunden, welche der Verfasser von sich gesteht, nämlich das Meiste von dem, was in unseren Tommentaren irgend einem Neueren zugeschriesen wird, schon in den älteren und ältesten Quellen zu finden. So soll sein Commentar zugleich "eine Geschichte der Psalmenauslegung in ihren hervorzagenderen Stellen und Vertretern liesern, — freilich ohne Anspruch auf Vollsfändigkeit".

Außerdem setzt sich die Borrede gleich principiell mit Hengstenberg auseinander. Bei dem völlig anderen Schwinkel, unter welchem Hupseld Religion wie Wissenschaft betrachtet, war eine schwinkel, unter welchem Hupseld Religion wie Wissenschaft betrachtet, war eine schwinkel, unter welchem Hupseld Religion, und es ist anzuerkennen, daß Jupseld seinem Gegner nicht nur an dieser Stelle reiche liches Lob spendet in den Dingen, die allenfalls zu loben sind, sondern daß er anch im Commentare selbst keine Gelegenheit vorübergeben läßt, um alles Nichtige und Tressliche, was sich in Hengstenberg's voluminösem Werke sind unt tipode zu erwidern bekanntlich nicht geneigt ist. Das giebt ihm auch das Necht, scharf und entschieden zu reden. Durch die Aussegung zieht sich daher ein Fasten steter Bolemit hindurch, so unendlich viel auch unberücksichtigt bleibt, was der Versassen einem eigenen Gericht überlassen will, "das unsehlbar einst darüber ergehen und diesen schwissen Dunstreis, in welchem es so sppig wuchert, wieder reinigen wird". — Man hat dem Versasser delen wert da weiß, wie weit

jenes Psalmenwerk bes Berliner Gesehrten verbreitet ist und starken Einfuß ilbt, wird es bem Verfasser Dank wissen, daß er sich die saure Mühe nicht hat verdrießen lassen, wenigstens die grellsten Irrthümer in ihrer Richtigkeit, Blöße und Gesährlichkeit offen und schonungstos zu rügen und jene "chnische Inswegsehung selbst ilber den Schein der Wahrheit und allen wissenschaftlichen Anstand" gebührend zu würdigen. Ver Allem straft er die Verfätschung religiöser Wahrheit, nach welcher Hengstenberg "Gott als menschliches Parteihaupt" sennzeichne, die noch unvollkommenen Aenßerungen alttestamentlicher Frömigkeit vergröbere, die Spuren höherer Neinheit und Anschauung verssuchtige und dieß Zerrbild für ächtes Christenthum ausgebe. Hierzu giebt ihm die Aussenagfreilich reichen Anlaß. Dagegen hätten wir (und mit uns Viele) die mehr persönliche Auseinandersehung mit Ewald gern unterdrückt gesehen.

Faft wie ein absichtlicher Begenfat flingt es, wenn nun Delitich in feinem Borworte Bengftenbergen ein reichliches Lob austimmt, voll Dant und Berehrung, ohne im Beringften ber tiefdunkeln Schatten ju gebenten. Ift auch ber gange Ginn biefes Belehrten weniger biergu geneigt, fo tonnte es leicht verleiten, ibn auf bemfelben Standpuntte zu benfen, mabrend boch im Allgemeinen wie im Einzelnen bie beibe trennenbe Muft nicht fo flein ift und jedenfalls bie folimmften Dangel bicfes feines "Borbildes" ibm gludlicherweife abgeben. Dag jener Commentar ibm felbft noch eine überreiche Rachlefe gelaffen. - fo verwandt auch immer beiber Grundanschauung fein moge - bavon zeugt nicht nur bie Erifteng biefes ausführlichen Commentars (ber nur 211 Seiten weniger gablt als ber Supjeld's), fontern auch jetes Blatt beffelben. Dennech ichlagt Die Borrete, in ber fich fehr flar Beift und Zwed ber Arbeit ausspricht, vielfach einen recht icharfen Ton an. Wird Supfeld gleich nach ber legifalischen und grammatischen Scite febr gerühmt, er laffe bierin alle feine Borganger weit binter fich, fo trifft ibn um fo ftarfer ber Tabel "eines niebrigen Standpunktes, welchen beffen Werf zu bem driftologischen Element ber Pfalmen einnimmt und bei welchem es weniger ber Rirche bient, als jubifder Bolemit gegen bas Chris ftenthum in bie Sande arbeitet" (S. XII.). Bern batten wir biefe banale Phrase vermißt, welche seit ben Zeiten bes Theodorus von Dlopsuestia allen unbefangenen Interpreten ber Pfalmen und Propheten an ben Ropf geworfen wird. Der "Calvinus judaizans" ift ja ein ftebender Ausbrud ber lutherifden Interpreten alterer Beit, und wie ber gleiche Borwurf Grotius nicht geschabet bat, fo wird fich Supfeld wenig gramen, in folde Gefellichaft zu tommen. Das aber bie "Miedrigkeit bes Standpunftes" babei foll, gesteht Referent nicht einauseben, ba die eregetische Evideng bierin ben Ausschlag giebt. Supfeld wird ficher fich eines Befferen belehren laffen, wenn ibm Delitich bas Chriftologifche bes zweinndzwanzigften und anderer Pjalmen flar beweift; aber mit den boberen Standpunkten und ihren Kreibriefen für jebe Billfubr laft fich beute nicht mehr imponiren. Und bagu fommt, bag gerade bei ben wichtigften meffianiichen Pfalmen die Unfichten Delipich's von Supfeld bei weitem nicht fo weit bivergiren, wie man es hiernach glauben follte. - Gehr erfreulich ift's, wenn auch Delitich auf eine "gründliche und feste Erklärung ber Grundbegriffe, wie Born, Gnade u. f. w.", tringt. Er weift uns babei auf tie Borterbiicher von Bappenheim und Beffely bin, überhanpt auf bie Arbeiten ber judifchen Belebrten ber Wegenwart. Wir beklagen Die ichwere Buganglichkeit folder Werke; was

wir aber babon fennen fernen, überzeugt uns mehr und mehr, baf man baraus für jubifde Auffassung, Geschichte und Inhalt bes Talmub, jubifder Sagenfreise und Anslegung ungemein viel lernen fonne, indeg bei weitem weniger für ein richtiges Verständniß bes A. T. Gelbft auf die Gefahr bin, bag Delitsich ben Werth Diefer Literatur etwas überschätt, ift es recht nüglich, immer wieber auf bie bedeutenbsten Erscheinungen berselben bingewiesen zu merben. Bollenbs burften jene spnonpmischen Lexika bie Arbeit nur in febr geringem Grabe erleichtern. Gehr richtig weift Delitich "die Unterlegung angelernter Formeln ber Dogmatif" ab und beflagt "bie Armuth ber firchlichen Biffenschaft", obgleich biefelbe nur ju febr erklärlich ift. Denn unter bem Banne ftarr fymbolischen Dogmatismus reift niemals eine flare Ginsicht in Die Schrift. - Was Delitsich als Eröffnung eines gang neuen Untersuchungsweges amgiebt, ben er zuerst betrete, nämlich "bie Ginficht in bas Gigenthumliche biefer verschiedenen Lieberfreife" von David, Affanb, Korachiten, burfte leiber nicht Biele überzeugen. Bie er überhaupt auf die alte Tradition einen febr großen Werth legt, fo thut er bieß auch bei ben Pfalmen = Ueberschriften, beren Richtigkeit, besonders mas bie Berfaffer angeht, bei jenem Wege meift vorausgesett wird. In hohem Tone beift es: "Der aller Biffenschaftlichfeit hohnsprechende Leichtfinn, mit welchem jene bei Seite geschoben zu werden pflegen [!!], verfällt verdientem Gerichte" (S. VII.), Diefer "Leichtfinn" icheint verbreitet ju fein; Delitich hatte gut gethan, biefe Leichtfinnigen zu nennen. Referent gefteht, fie nicht zu kennen, kaum Ginen, ber bagu geborte; vielmehr fennt er Biele, welche ben Inhalt Diefer Inschriften als alte, aber nicht feste, noch weniger sichere Tradition einer genauen Prüfung untergieben und erft auf Grund berfelben bas Maag ihres Werthes beftimmen. Bon einem "aller Biffenschaftlichkeit bobusprechenden obstinaten Starr = und Eigenfinn", mit bem trot ber ichlagenoften Begengrunde jedes Stud biefer Inschriften vertheidigt wird, konnte man viel reben und Legionen von Beifpie-Ien aufftellen. Delitich gebort zu biefen nicht, vielmehr mahrt er fich die Freiheit ber Kritif nicht nur in abstracto, sondern auch in concreto. Daß Bf. 88. "von heman, bem Esrabiten," berrühre, ift "vielleicht nicht einmal Ueberlieferung fonbern nur Irrung", I, 654. Auch bie bem David beigelegten Stufenlieber (beren Ramen er übrigens wie Gesenius beutet) Bf. 122, 124, 131, 133. fpricht er biefem Konige ab, und auch Bf. 127. ift ibm wohl "ein Salomopfalm, aber fein falomonischer". Sonft geht er mit ber Rritif recht fparfam um. Bf. 14, ber nach ihm feine fonderlichen Merkmale ber babibifden Zeit aufzeigt, foll bod von David sein und bas wich wert muß fich die metaphorische Bebeutung gefallen laffen, obgleich er Sengftenberg's mehr als fühnen Tiraben über biefen Ausbrud widerfpricht. Für bie ichlagenden Inftangen, bag bie metaphorische Deutung erft aus ber eigentlichen fich bervorbilben tonne, bag jene ungemein felten fei, erft für viel spätere, exilische Zeiten beglaubigt (Czechiel, Siob), bag zu David's Zeit zu folcher Rlage nicht Grund war, - dafilr hat er keine Antwort. -

Ferner ist von Delitich "jum ersten Male alleitige Darstellung ber mannichfaltigen Kunftsormen der Pfalmen angestrebt; die alphabetischen Pfalmen sind
auch alphabetisch wiedergegeben, alle bedeutsamen Affonanzen sind nachgebildet,
selbst die absichtsvollen [?] Uhhthmen des Originals sind nachgeahmt." Gerechte
Bewunderung zollen wir der ungemeinen Gewandtheit, mit der der Verfasser
unsere Sprache gebraucht; allein wir möchten zweiseln, ob nicht gar häusig das

oberfte Formgefet bes leberfetere verlett worden fei, nämlich beutich ju reben. Der Biegfamteit unferer Sprache bat ber Berfaffer, fo löblich fein Streben an fich ift, boch ju viel zugemuthet; und jedenfalls milfen wir betenen, baf bie genannten Aufgaben beim Bertiren nicht in erfter, fondern bochftens in zweiter Reibe fteben burfen. Bir brauchen nur blindlings bineinzugreifen, um recht gezwungene Wendungen gu finden, 3. B. 34, 23: "Und buffrei werden baftehn all' in ihm Geborgnen"; 35, 3: und fperr' ben Weg meinen Jagern"; 35, 16: "Mit gemeinen Ruchen - Wittlern fnirschen fie ob mir bie Babne" u. f. w. Seine ftete Schreibweise "Jahamah" verunziert bie gange Ueberfetung; bie Rechtfertigung im Borwort charafterifirt fich burch bie "feststebenbe" Thatfache, baf bas 7 mit Chatef-Patach gesprochen murbe, gleich als wenn bie befannte Sarte bes i fich nirgend im Berbam in zeige. - Ferner ift biefer Commentar ber erfte, fo viel wir miffen, ber bei Stropheneintheilung nicht ben Bers, fonbern Die Stiche (freilich nicht in ber Rurze wie bei Ernst Meier) als Die metrische Einbeit festhält, ben Forschungen Sommer's folgend. Referent gesteht, fruber lange geschwankt zu haben. Es läßt fich in ber That mit biefem Princip ungemein viel Ueberraschendes erreichen; faft bei ber Balfte ber Bfalmen läft es fich ziemlich zwanglos burchführen. Die Sauptinftang bilbeten für mich jene alphabetischen Lieber wie 111. 112., bei benen jebe Stiche mit einem neuen Buchftaben beginnt. Allein, genauer gefeben, erweifen fich biefe Lieber als febr fpate und icon recht welfe Bluthen ber bebraifden Lyrif, fo icon auch bie Gedanken felbft find. Berabe in ihnen ift ber achte Iprifche Parallelismus fast ganglich erftorben, wie bas in 111, 4, 9, 10.; 112, 3, 4, 9, febr flar bervortritt. Diefes Urgefet ber hebräifchen Metrit aber verlangt als Sauptträger einen vollen Gedanten, ber irgendwie eine parallele Bendung neben fich binftellt. Ihre organische Berbindung wird gewaltsam geftort, wenn man ben Bere nicht als folde Einheit fafit. Der Talmub, bem die organische Erfaffung eines Schriftgangen in feinem geiftigen Busammenhange bis auf burftige Refte geschwunden ift, wie feine völlig atomiftische Eregese überall zeigt, follte bier boch nicht als Beuge vorgeführt werben. Auf Raberes einzugeben, gestattet ber Raum nicht. - 3m Unbange werben, ahnlich wie bei Supfeld, die fogenannten ifagogischen Fragen besprochen, von benen indeft Bieles auch in ben Commentar gingestreut ift; bas Dleifte hat bereits ber Berfaffer in Bergog's Realencyflopabie in bem Artifel "Pfalmen" ausgesprochen. Bemertenswerth ift, daß er bie Erifteng matfabäischer Bfalmen lediglich aus rein eregetischen Grunden nicht zugeben will. nicht aber die Beschichte bes altteftamentlichen Kanons bagegen fprechen läßt, ein unbefangenes und richtiges Urtheil. Gebr bantenswerth find bie Unbange bon Baer: "Daforethifche lleberfichten" und "das Accentuationsfpftem ber Bfalmen, Job und Spriiche." In ber Geschichte ber Pfalmenauslegung möchten wir bie Urtheile gar oft umfehren; aufgefallen ift une, baf Delipic Die oben angeführte fehr eingehende introductio specialis von A. S. France, bie manches Eigenthümliche in ber Auslegung enthält und eine innige Bertrautheit mit bem Gemuthsleben ber Bfalmiften fundgiebt, in ber lleberficht ausläft, ebenfo Sal. van Til, Benema u. A. Dagegen bat Bengftenberg "bie Riefenaufgabe bes Pfalmenaustegers querft wieder vollständig und allfeitig im Beifte ber Rirche und alfo !! in mabrer Beifteseinbeit mit ben Bfalmiften gelöft", - ein Bob, bem gegenüber bie icharfe Rritit Supfelb's recht als ein brin-

gendes Bedurfnif und als Segen für bie Wiffenschaft fich barftellt. Bei Sitia fcreibt er (11, 448): "Wir wollen bas faum Glaubliche glauben, bag Sitig felbft bas Alles glaubt, mas er fcreibt." Referent gefteht offen, baf biefe Empfindung faft unfreiwillig immer von Neuem ibn überfommt, fobalb er gabllofe Deutungen von Delitich felbft lieft, und bag ihm jenes "Glaubenwollen" oft viel Dlube macht, & B. bei Bf. 72. 22. und 3. - Als eigentbumliches bermeneutisches Agens betont Delitich bei ben Pfalmen, bag man fich gang nin bie mystifche Tiefe ihres Gebetslebens" hineinverfenten muffe, bag bie eigentlichen Rrafte ber Auslegung nicht aus bem Biffen tommen, fondern aus "Leben, Erfahrung. Salbung". Soll bamit gemeint fein, baf ber Interpret eigenes religiofes Leben besitzen muffe, um bas Leben Anderer zu versteben, ja bag er genau fennen muffe, mas bas Normale, alfo Chriftliche fei, um biefe Beugniffe altteftamentlicher Frommigfeit in ihrer Eigenthumlichkeit, Reinheit und Sobe, mitunter auch in ihrer beilsgeschichtlich nothwendigen Schranke zu verfteben: bann ftimmen wir mit ihm überein, fofern biefe geiftliche Biegfamkeit bes Gemuthes lediglich bie Voraussetzung für bas Berftandnif folder Erscheinungen fein foll. Aber wir furchten, es liegt wieber bie uralte Bermechselung ju Grunde: bie Stimmung religiofer Anempfindung, welche aus ber Pfalmenlecture bie meifte Erbauung, ben reichsten geiftlichen Genuß icopft, balt man für Die geeignetste gum wirfliden Berftanbnif. Dief icabliche Quidproquo ift aber von Del. nicht vermieben. Die iconen geiftlichen und geiftvollen Bedanken, Die er an Die Erflarung oft ziemlich lofe anknupft, für Auslegung ober für lebenbige Reprobuction ju halten, bagu muß man einen ftarfen Glauben baben ober aber aller Bermeneutit möglichft unfundig fein. Ref. glaubt bier ein Bort mitreben au konnen; nicht nur bat er fich mit biefer Geite ber fogenannten Auslegung febr einbringlich beschäftigt, sonbern er bat auch eine bebeutenbe Bahl von Bfalmftellen ju Bredigtterten verwandt; er glaubt barin "Erjahrung" ju haben, wobei naturlich jene obige Bedingung auch ein Wort mitgesprochen hat. möchten gern aussagen: Delitic offenbare für alle leifen Regungen und Schwingungen ber religiöfen Affecte ber Pfalmen eine ftarte und treffenbe Un = unb Durdempfindung. In einfacheren Dingen gestehen wir es zu, allein viel haufiger leitet er une burch feine prachtigen Gebantenblite (in benen wir leiber nicht immer bie erleuchtenden und erwarmenden Sonnenftrahlen achter Beisbeit mahrnehmen) aus bem Texte beraus als in die Seele bes Sangers hinein. Bene lebhafte, ju productive, ftart empfindende Phantafie (benn die rein reprobuctive laffen wir gelten), bas größte Sinbernig einer achten Auslegung, ideint Delitich für bas iconfte und treffenbfte Debium berfelben gu halten. Recht beutlich zeigt fich bieß in ber Deutung ber fogenannten meffianischen Pfalmen, wo die Tradition ibm, wenn nicht ein beiliges, fo boch ein verjährtes Recht auf folde Mifmethobe ju geben icheint. So in Bf. 22. Das geschilderte Leiben ift nach ibm Spperbel, allein nun fpringt er unaufhaltsam von Emphase gu Emphase: Die Sperbel wird zur "bioramatischen Gelbstanschauung David's", Dieje jum Thpus, bann gur Prophetie; bas Bewußtsein David's wird gleichgultig, fein "Beift" erfett es. "Bermöge bes Beiftes, welchen David feit ber Salbung befitt [?], ichaut er fich in Chrifto; benn biefer Beift ift ber Beift bes fünftigen Chriftus, - fo bag fich fagen läßt, Chriftus rebe bier burch David, inwiefern ber Beift Chrifti burch ibn rebet und bas vorbildliche Leiben bes Ahns jum

Darstellungsmittel seines eigenen künstigen macht" (I, 184). Räthselhaft ist es uns, wenn er nach diesem mehr berauschenden als überzeugenden Passus fagt: "Eine Wahrheit, die so hell ist wie die Sonne, brancht man nicht erst auf beuristischem Wege zu suchen." Er sühlt, daß er für jedes Wort den Beweis schuldig geblieben ist; allein das höchst Problematische sofort als sestes Axiom hinsstellen heißt nicht, Leser zur richtigen Erkenntniß sühren. So verstehen wir nicht, wie er jene kühne Selbsigewisheit eines Ewald und Hitzig als "sittliche Krankheitserscheinungen" saffen will.

Fassen wir aber unser Urtheil (ergänzenb) zusammen, so gestehen wir es unbedingt, daß wir keinen aus seiner Richtung hervorgegangenen Commentar kennen, der so allseitig anregend und selbst, wo er zum Widerspruch reizt, fruchtbar wäre, und stellen ihn hoch über sein "Borbild" Hengstenberg. Auch hier zeigt Ociipsch wiederholt von Neuem, daß er seine Genossen an aufrichtigem (wenn gleich nicht unbestechlichem) wissenschaftlichem Wahrheitszesihlt und Wahrheitssfinn weit überragt, daß er die philosogische Bedingtheit eines richtigen Verständnisses am schärften erkennt und von tendenziöser Apologetik sich am weitesten entsernt. Denn daß er die jildische und "kirchliche" Tradition so weit als möglich sität, ist bei ihm Ergebniß einer durchaus tiesen und wahrhaften (nach unserer Ansicht freilich irrigen) wissenschaftlichen Ueberzeugung.

Den ftartften Gegensatz zu ber Auslegungsweise von Delitich bilbet ber Commentar von Sitig. Schon 1835 hatte berfelbe befanntlich eine Ueberfetung mit einigen rein fritischen Roten erscheinen laffen und im folgenden Jahre eine Geschichte ber Pfalmenbichtung bingugefügt, welche mehr ober minber eine Erflärung aller wichtigeren Lieber vertreten fonnte. Bett giebt er neben einer Uebersetzung erklärende Roten, abulich wie fein Commentar über ben 3efajas und über bie Spruchwörter. Der zweite Band ift gegenwärtig (Auguft 1863) noch nicht erschienen, refp. in unsern Sanden. Berfaffer fei endlich fo weit, mit einzelnen Biichern bes A. T. abschließen zu muffen. Dann aber will er nicht länger für Deinungen verantwortlich fein, Die er nicht mehr bege, und fich nicht ferner tabeln laffen wegen richtiger Behauptungen, ohne baß er die Untauglichkeit ber Einreben aufzeige. Diesen febr natürlichen Dotiven verdanken wir ein Berk, in welchem bas feltene und reiche Talent sowie Die befannte geiftvolle Driginglität bes Autors ju einer Darfiellung tommen. bie ihrer zwedmäßigeren und leichter zu bandhabenden form wegen ohne Zweifel größere Berbreitung erlangen wird, ale bie erfte Arbeit. - In einer furgen geharnischten Borrede entwickelt ber Berf. Die 3bee ber Eregese in fo treffenden Bugen, wie bieg felten fo flar gejagt worden ift. Bor Allem forbert er tuchtiges eigenes Studium ber Grammatit, forbert bas Befühl bafur ju icharien, was wirklich Sprachgebrauch ift und nicht blos um ber Grammatik willen moglich. Das muffe junachft an ber Brofa geubt werben, bann erft an ber Boefie. Er tabelt bie Afrifie, die Worte fammt ber Bunctation icon fur Tert gu balten. Da er noch einmal Alles rubig geprilft bat, fo bofft er, man werde feine Beife nicht mehr mit "ber subjectiven visionaren Rritit in Gine Berbammnif ausammenwerfen". Ars non habet osorem nisi ignorantem; ber Beift muffe für höhere Mritit angelegt fein. Die theologische Auslegung in bem allein rich. tigen, oben nach Supfeld angegebenen Ginne will er gleichfalls ilben, und fo foll auch feine Arbeit zur Geschichte bes religiofen Beiftes in Ifrael Beitrage fpenben. Mit Freuden nehmen wir Act bavon, bag alfo alle biefe brei bebeutenden Pfalmenauslegungen die Nothwendigkeit anerkennen, die biblifchetheoloaifche Seite ber Eregese icarfer, ale bisber geschehen, ine Auge gu faffen. -Der Berf. will ju jeder Behauptung ben Beweis geben. Allein gerade befibalb fonnen wir feinen vielfachen Gigenthumlichfeiten nicht ein fehr viel gunftigeres Brognoftiton ftellen, ale ben Erfolg feiner erften Bearbeitung, über beren geringe Wirkung er fich beflagt. Es ift ungerecht gegen ben Lefer, ihn fofort einer mangelhaften Begabung ober Belehrfamkeit ober alten Borurtheils gu beauchtigen, wenn er fich nicht gleich von bem übergeugt, was uns flar ift und wofür wir ibm einen uns freilich genugenben Beweis bringen. Befanntlich find gerade bie Saupteigenthumlichfeiten feiner Pfalmeneregese, Die Fille und Sicherheit feiner hiftorischen Bezüge, refp. Rachweisungen, Die Dlenge von fritifchen Textemendationen, die Berleitung vieler Lieder von Jeremias, die Buweifung einer ziemlichen Angabl in die makkabäische Zeit — beim theologischen Bublicum auf febr triftige Bebenten geftogen. Im Gangen find jene Momente biefelben geblieben, wenn auch im Gingelnen mannichfache Menberungen fich finben, was bei einem fo lebhaft und energisch forschenden Beifte wie Sitzig ja felbftverftandlich ift. Bas ben erften Bunkt anlangt, fo bat er an Delitich, aber noch mehr an Supfeld einen febr entichiedenen Wegner. Bird er es biefem für Stumpffinn ober Uebelwollen auslegen, wenn er eine angegebene geschichtliche Situation nicht fo gestaltet findet, um ihr mit überzeugender Nothwendigfeit ein Lied zuzuweisen? Wie nun, wenn ihm andere Momente, Die Sitig nicht in Betracht gieht, jener Situation ju widersprechen icheinen, wenn bie anderen nicht ber Art find, um nicht auf viele andern Situationen ebenfo gut ju paffen? Heberhaupt gestehen mir, daß bier bas Urtheil überaus ichwer ift und entichiebene Apobiftit ihres Biele verfehlen muß. Bu Bf. 3. vertheibigt er fein Auffuchen biftorifder Lagen ale Bafen ber Pfalmen; ber Wiffenstrieb begnuge fic nicht mit weniger, fondere ftrebe berauszubringen, welche Berhältniffe bieg wirtlich gewesen seien. Bang recht; wenn nun aber nach umfichtigfter Prufung biefe Kactoren ichlechterbings nicht gureichen, fo taugt es nicht, Schein fur Biffen einaufaufen, fondern ba muß fich ber Biffenstrieb mit bem Digflichen begnügen, wie es ja ber Berf. 3. B. bei Pf. 36. felbst thut. Nichtsbestoweniger hat Sitig in vielen Fällen Treffendes beigebracht. Go forbert in der That 4, 9. eine biftorifche Situation, und ba Ueberlieferung wie Sprache und Charafter bes Liebes auf David hinführen, fo liege bie Beziehung auf 1 Sam. 30, 6. febr nabe. Dagegen barf er nicht ichelten, wenn man fich ftraubt, ben beiligen Berg 3, 5. "auf ben Sinai ober Bafan ober ben Berg Gibeons" ju benten, und wenn man bagegen eine Beziehung auf bas beilige Drafel (1 Sam. 30, 7 ff.) als noth. wendiges Substrat forbert. Bar sonderbar nimmt sich dagegen zu Pf. 5. bie Bemerkung aus, David konne boch feinen Gegner nicht füglich mit bezeichnen, gleich als wenn berfelbe fich felbst filr einen folden gehalten und bie elenben Schimpfercien bes Simei (auf bie Sitzig ausdrücklich binweift) für gerecht anerkannt hatte! Aber bergleichen Bunberlichkeiten begegnen uns febr häufig. Go foll Bf. 8, 3. barauf geben, bag bie Amalefiter bie Rinder, Greife und Frauen in Biflag leben gelaffen hatten (1 Sam. 30, 1, 2,) Gefett, bief mare bentbar und fonnte einen folden Ausbrud veranlaffen: wiberfpricht benn nicht ber gange Pfalm einer folden Situation? Die Sanptfache blieb, bag bie Beiber und Bater geraubt maren; bas Lob milite auf die Biebererlangung geben, auf Dant fur ben gelungenen Ueberfall, mabrend zu einem Preife ber Berrlichfeit bes Menfchen im Allgemeinen nichts einlub. Rann ber Berf, nicht bundigere Beweise beibringen, fo fürchten wir fehr, daß er fich von Neuem über Theilnahmlofigkeit ber Lefer und Unwirffamfeit feiner Studien zu beflagen haben werbe. - Bas bie Borichlage gu Textemenbationen betrifft, fo ift Sitig bierin febr fparfam, vollenbs wenn man den Commentar von Dishaufen baneben ftellt, ja nach unferer Anficht etwas gut febr gurudhaltenb. Lieber begnugt er fich mit Auslegungen, benen man eine gewiffe Barte vielfach nicht wird absprechen tonnen. Gebr baufig will er nur Accente (wie zu 45, 6.) ober nur Bocale (wie 17, 11. 72 700) ober 45, 5. nach LXX febr richtig ([Tirffen geandert wiffen. Die ftarfere Conjectur bes heitlen מרביר 16, 5. in שניה "bu bift beftanbig mein Theil" wird nicht viel Freunde finden, ebenfo die Ginfuhrung ber neuen Bartitel 33, immo, vielmehr, aus be emendirt, in 16, 2, 32, 9, mehr noch bie 32, 9. für בקרוב. Dagegen will er 16, 2, ben Text nicht berichtigen, felbft nicht nach LXX; er übersett: "ben Beiligen, bie im Lande find, gehore es" (727!), und David meint: ben Aelteften im Lande Juda follen Die Beute-Antheile ( 7777 seil, ohne alle vorbergebende Erwähnung berfelben ober von etwas Aebnlichem) gehören, welche David ben Amalefitern von Biflag aus abgenommen hat. An anderen Stellen ift es geradezu untlar, wie er emendirt zu feben wünscht, So 36, 2., wo er überfett: "Eingebung ber Gunbe wohnt bem Gottlofen im Innern feines Bergens"; er will, wie er fagt, ben LXX folgen, welche geben: φησίν ο παράνομος του άμαρτάνειν έν έαυτω. Auch wäre ein Wort über Dishaufen's Berichlag mobl am Drte gewefen. Bochft ingenios ericheint auf ben erften Blid bie Correctur ber verzweifelten Stelle 12, 9b. Indem er bas 7 und bas 12 je jum folgenden Borte giebt, andert er feinen Confonanten und tieft: בכר בנדלות "Unfeliges Verhängniß für die Menschenwelt." Allein לכר ober feift nicht res iniqua, fonbern fteht in Synonymie mit jenes Dbab. 1, 12., biefes Siob 31, 3., und bedeutet vielmehr felbft "Berhangniß, Berberben". מוללות ift ursprilinglich "Wohnungen" und nach ber einzigen Stelle im A. T. 2 Mon. 23, 5. geht es auf bie 12 Sternbilber bes Thierfreifes als Stationen ber Sonne. Bon ba bis zur Bebeutung "Berhängniß" ift boch noch ein ftarter Sprung, ben Sitig fogar felbft entichieben verurtheilt. Gine Erweiterung ber LXX bei 14, 3. findet fich nämlich in einem Cober bebraifch und beginnt mit ביזל כיד , Sigig rigt biefen Ausbrud ale "rabbinifch und unbiblifch" im Sinne von Geftirn, Berhängniß (Pfalmen 1835, I, 16 f.). Und bieg bat er nicht jurudgenommen, benn im Commentare verweift er ausbrudlich auf biefe Rote feines früheren Berfes, 1, 73. - Uebrigens ift auch Supfeld mit Emendationen febr versichtig; wo er fie vorschlägt, tann man in ben meiften Fallen guftimmen.

Die alte Frage, ob Jeremias mehrere Lieber gedichtet habe besonders Pf. 22, ob viele in die maffabäische Zeit sallen, näher zu besprechen, gestattet der Raum nicht, wie wir überhaupt unzählige kleinere und größere Dissonanzen unterbrücken müssen. Etwas wunderlich ist die gereizte Energie, mit welcher der Berf. zu Pf. 29. darauf beharrt, der Pfalmist habe das Lied während eines großen Gewitters gemacht. Bersasser scheint keine Ersahrungen in poetischer Production gemacht zu haben; sonst würde er nicht "die blasse Erinnerung"

"bem wirklichen Anblick" so schroff gegenüberstellen, würde wissen, daß der sinntiche Eindruck sich in der Erinnerung erst abklären und verklären, d. h. versgeistigen muß, ehe das Gedicht geboren wird. Die Anschauung ist natürlich der Zeugungsmoment der poetischen Zbee, aber nur die erregte Phantasie bildet und gebiert erst das Gedicht. Oder spricht das letztere selbst dasilt, daß die Erscheisnungen nur eben poetisch abgeschrieben werden? Ist es Reproduction des sinnsichen Eindrucks der Gegenwart, wenn es über großen Wassern dannert (B. 3.), wenn Tedern sallen (5.), wenn Lidanon und Sirion erbeben (6.), die Wisse Kades zittert und Hindinnen freisen (8. 9.)? Denn die Fluth (10.) soll den strömenden Regen bedeuten. So ist es nicht richtig, wenn der Verf. Hupfeld und de Wette etwas stolz, wenn auch in verzwickter Sprache, entgegenwirft: "Dem Ungeiste, welcher von der concreten Wirklichkeit überall [!] wegzuckt swoon hier ja gar nicht die Rede ist, mangelt sir den hebräischen Geist, der in dieselbe ergossen und an sie gebunden ist, auch überall das Verständnis." Diese Sorte von Gebuns benbeit bedürste doch wohl eines stärkeren Beweises, als ein Machtspruch ihn liesert.

Bas bas biblifch = theologische Clement betrifft, beffen Bebeutung alle brei Eregeten willig jugeben, fo icheint uns Supfeld weitaus bas Bedeutenbfte an Umfang wie an innerer Bebiegenheit geliefert gu baben. Für ben erften Band bat er in ber Borrebe bie wichtigeren Gaderffarungen genannt; es ift Schabe baf er bei ben brei weiteren Banben biefe Mubwaltung bem Lefer überlaffen bat. Soffentlich werden nun manche lange gebegte Brrtbumer auf immer abgethan fein. Dabin gebort bie Erflarung von 700, beren active Wenbung bom religiöfen ins fittliche Gebiet hinein übrigens einer fpateren Phafe augehört. hierfur nennt Supfeld nicht Borganger; fonft batte er mohl ben tilchtigen (wenn auch in vielen Dingen noch traditionell gebundenen) Fuller crwähnt, ber in seinen miscell. sacr. libr. I. c. 8. (vgl. Critici sacri VIII. p. 878 segg.) über bie Borftellungen 70n, 70n viel Richtiges beibringt und auch bie urfprünglich paffive Bebeutung bes letteren urgirt, natürlich wie feine Zeit es forberte, mit etwas driftlicher Farbung. Ueberhaupt legt Supfeld alle in ben Bfalmen portommenben Borftellungen mit jener fauberen Objectivität bar, Die bem Mcligion8hiftoriter eignen muß; gleichwohl muffen wir zur Befchämung unferer Theoldgie eingesteben, daß gar baufig bie mancherlei Dlangel, Die fich auch bier finden, es beweisen, wie neu noch biese Arbeit eigentlich ift, fo Treffliches bie überall gefunden Aufänge auch leiften mogen. - Bon Delitich und Sigig tonnen wir leider bas Gleiche nicht fagen. Der Erftere rudt ben Ifraelitismus (bas Jahvethum) bem Chriftenthum ju nabe, ber Undere gu fern. Sonft wilrbe bie große Unbefangenbeit und ber fein fpurenbe Scharffinn bee Beibelberger Gelehrten leicht bas trefflichfte Material ju Tage forbern. Allein feine Erklärung von Borftellungen fällt oft febr turg aus und muß bagegen ber logistischen Gubtilitat bas Feld raumen. Die überaus fein ift 3. B. bie Bemerfung (G. 98.), baß ber Ansbrudt "Jabre lieben" von einem Beibe (Deborah, Richt. 5, 31.) berruhrt, mabrend ber alte Bebraismus nur bie Furcht Jahve's fenne! Die unflar ift es bagegen, wenn er ben Gebanten von 5, 9. babin gufammenfaßt: "Jabbe führt feinen Weg gerabe und ebnet baburch, foviel an ihm liegt, ben Lebensweg bes Menichen"! Die Sauptfrage, inwiefern bief geschehe, wirb baburd noch nicht geloft. Jahve's Weg bat ja ilberhaupt ben Doppelbegriff: ber Beg, ben Er weift, und ben er führt; jener ift fittliche Aufgabe, biefer

Geschid bes Menschen. Chenso wenig wird bas wichtige und nicht leichte זבשאי erläutert (5, 11.), und bergleichen Falle ließen fich außerordentlich baufen. Auch zweifeln wir, ob man bie Biindigkeit bes Schluffes G. 112 f. anerkennen wirb: 19h. ift "uralt", benn bas Gefet ift ibm noch nicht ein jenseitiges, wie in ben Beiten "ber illbischen Dogmatit", - gleich als wenn biefe auf bas "Uralter" unmittelbar gefolgt waren; fonft ift ber Schluß ja nicht im minbeften bunbig. "Im Bewußtsein bes Dichter's ift es noch ju feinem Bruche gefommen"; ja, weber Berfohnungstag noch Schuldopfer gab's zu Davids Zeiten, - trothem bak ber Dichter um Bergeihung ber "verborgenen Kehler" bittet. Mit Supfeld, ber eine Berwandtschaft von 196. mit 119. findet und alfo ben enormen Unterschied nicht febe, "mit bem laffe fich nicht ftreiten" - wir fürchten, fo manche Lefer werden biesen Act ber Resignation Sitig gegenüber ausüben. In ber That ift ber gange Sehwinkel, unter bem biefer fonft fo tuchtige Forfder bie meiften Dinge betrachtet, fo abnorm, fo - originell, bag wir ebenfo fürchten wie völlig aufrichtig beklagen, auch bas gegenwärtige Werk werbe bie wiffenschaftliche Ifolirtheit, gegen welche fich bas Gelbstgefühl beffelben mit bobem Bort vergebens fträubt, nicht beseitigen ober vermindern. Un ber Charafteriftif, welche Supfelb (Borrebe gu Bb. I. S. XVIII.) von ihm entwirft, wird fich wenig anbern laffen. Dennoch hoffen wir, baf recht Bieles von feinen Forschungen (3. B. ber treffliche Nachweis ber Davidität von mindeftens 13 Pfalmen) wiffenschaftliches Gemeingut werden oder boch zu lebhafter eindringender Forschung anregen mege.

Einige Worte fagen wir noch iber bas vierte ber oben angezeigten Berte, einen banfenswerthen Abbrud aus Bunfen's Bibelwert von bem ale unermudlichem und gewiffenhaft arbeitenben Gelehrten wohlbefannten Berrn Prof. Ramphausen. Mirgends findet man eine fo furze und boch fo gediegene leberficht, wenn es gilt, fich einen ichonen Gefammteinbrud von bem Bialmbuche gu verschaffen. Obgleich mehr für Laien bestimmt, balten lebersetung wie Roten bas prüfende Auge bes Kachgelehrten wohl aus und zeigen burchweg ben berufenen Renner, bem bekanntlich weitans bas hauptverbienft an tem Bibelwerke (foweit es bas A. E. betrifft) gebührt. Neben größter Treue ichlieft er fich fo eng wie möglich an die Luther'iche lleberfetung an. Untersuchungen über bas Zeitalter ber Lieber bleiben ausgeschloffen, ba eben bie mehr perfonlichen Lieber feine Aufnahme in Die gur Erbanung bestimmte Sammlung fanben. Eine Disposition giebt er nach Supfeld. leberhaupt folgt er biesem Erffarer gern; oft verhalt er fich gang ablehnend wie zu 2, 12., wo ihm weber eine ber Erflärungen (aufer "Riffet ben Gobn") noch bie Conjectur 32 gefällt. ober 12, 7. und öfter. Das Unterthanenverhaltnig ber fremden Ronige ift ibm "Bucht bes Reiches Gottes"(?). In Pf. 6. will er bie Krantheit nicht ausschließen, während nach B. 9, 11. nur die Feinde seine Noth berbeiführen. Bf. 16, 2. will er nur 7 umftellen und überseten: "Und zu ben Beiligen, bie auf Erben, (fpreche ich): Dief die Berrlichen, an benen ich all' meine Luft babe", obgleich bamit etwas, aber wenig geholfen ift; bie LXX. milffen bier leiten. 3n 3, 8, folgt er Supfeld, beutet aber mit einem "bechftens" ichlieftich bie richtige Erflarung an. Indem jener burdaus einen fononomen Parallelismus berfiellen will, muß er bie Medemeife "auf ben Baden fchlagen", ftatt fie fur ben Met beichimpfenber Befchamung, wie fonft burchgangig, ju nehmen, als Bernichtung ber Feinde auffaffen. Ift aber ber Parallelismus nicht fynonym, fondern flimactisch, so ergiebt sich die Steigerung: Die Anschläge ber Feinde gegen ben Frommen werben zunichte, und badurch ernten sie Schmach und Schanbe (also gleich dem so häufigen ber dann aber wird ihnen (durch Ausschlagen ber Bähne, wobei der Vergleich mit wilden Thieren im hintergrunde liegt) auch die Macht, sernerhin zu schaden, gänzlich genommen. Derselbe Gedanke, minder stark, 6, 11. am Schlusse. — Gern möchten wir noch manche tressende Erskärung ansühren, mit anderen uns auseinandersehen, wenn es der Naum gesstattete. Weitaus mit den meisten Deutungen erklären wir uns einverstanden; das Ganze entspricht in schönfter Beise der Absicht des seligen Bunsen, der Gesmeinde solide Kost und die reise Frucht ernster Gelehrsamkeit darzubieten.

Gr. L. D.

Dr. Heinr. Andr. Chrift. Hävernick's Vorlesungen über die Theoslogie des A. T., herausgegeben von Dr. H. A. Hahn. Witt einem Vorworte von Dr. Dorner. Zweite Auflage, mit Anmerskungen und Zusätzen herausgegeben von Dr. Hermann Schult. Franksurt und Erlangen, Verlag von Hehder und Ziemer. 1863. S. XIV, 284.

Die groß bas Beblirfniß nach einer tilchtigen Darftellung ber biblifchen Theologie bes A. T. fei, beweift ber Umftand, bag bas vorliegende Bert in feiner erften Auflage 1848 bereits verariffen war, ja baft bas Begebr nach bemfelben fich von Jahr ju Jahr fteigerte. Es liegt ein Unftern über Diefem Zweige: Die branchbarften Bearbeitungen find pofthume Berte, von Daniel v. Coelln, Steubel, Ents. Riemand batte jenes Werf für unvollfommener gehalten als ber felige Sabernick felbft. Denn er hinterließ bie biblifche Theologie nicht entfernt in ber gefälligen Abrundung wie etwa b. Coelln, vielmehr bat er biefe Disciplin jum erften und einzigen Dtale, wenn wir nicht febr irren, im Binter 1844 auf 45 gelefen - jugleich mit Sivb; beibe bochft anregenben Berlejungen mußte er frankheitshalber ichließen; im Juli 1845 enbete er (nach Rräufungen, bie in ber Beschichte ber Universitäten vielleicht unerhört find) fein Leben, noch bevor er bie Mitte ber Dreifiger erreicht hatte. Es ift hohe Beit, Sabernick ale Theologen nicht mehr unmittelbar mit ben Senaftenberg, Reil u. f. w. in Gine Linie gu ftellen, mogen immerbin bie erften Banbe feiner Ginleitung babin fallen. Das achte Wahrheitsgefühl war in ihm ftart und lebendig und brach fich nach und nach burch alle bie Gullen und Feffeln Bahn, welche feine anfängliche theologische Bilbung um feinen frifden, fraftigen Beift gelegt hatte. In iconer Beife beutet bas Borwort bon Dorner barauf bin; Ref. fann es aus eigener Erfahrung und Befanntichaft mit bem Geligen bezeugen. - Trotbem baß jene Borlefungen (meift aus gnten Collegienheften von Sahn bergeftellt) eigentlich nur ben erften Entwurf ber Disciplin abgeben, find fie in bobem Grabe werthvoll und zeigen überall nicht nur alle befannten Talente bes Autors, fondern auch jenen rudfichtslofen Ernft, bem es nur um Die objective Wahrheit, nie um abvocatenhafte Bertheidigung ju thun ift. Freilich entfprechen fie nicht bem bentigen Stante ber Biffenschaft. Und befibalb bat ber neue Berausgeber febr mohl gethan, in Roten und Tertergangungen (Die aber ftete beut-

lich bervorgeboben find) Beitrage ju liefern, Die wir nur ale bochft ermunicht bezeichnen konnen und welche bie Bahl ber Freunde biefes Bertchens unzweifelhaft bermehren werben. Die unleugbare, bom Berausgeber ftart gefühlte Diffonang, bag er auf einem anbern Standpunkte ftebt ale ber Autor, verminbert awar bie innere Ginbeit bes Buches, fteigert aber feinen Berth im Gangen. Sein Berfahren ift viel flarer und ftimmt mehr mit bem Beifte Savernid's als bas abnliche, welches Reil mit Savernich's Ginleitung verlucht bat. Bern batten wir nur bie Roten vermift, in benen ber Berausgeber nichts weiter thut, als seine Abweichung ober Uebereinstimmung mit bem Terte ju constatiren. Denn baf ibn ber Lefer lediglich fur bas Cigene verantwortlich erflaren murbe. lag ja auf ber Sand. Im Texte felbst batte er überbieß, besondere bei ben Urtheilen über andere Werke, Manches ftreichen konnen, was gar zu beutlich bas Beprage nur mundlicher Rebe tragt und Erzeugnig jener außerordentlichen Lebhaftigfeit ift, welche Savernick im Bortrage Die Borte und Urtheile nicht immer magen ließ. - Dag ber Lettere gwar bas hiftorifde Princip fur biefe Disciplin ale bas allein berechtigte anerkennt, bennoch aber im "fpeciellen Theile" ben Stoff nach ben einzelnen bogmatischen locis abhandelt, thut zwar ber miffenschaftlichen Bollenbung Gintrag, mag inden bie bibaftifche Branchbarfeit fteigern. Denn icon als "Borlefungen" find biefe Studien für ben Gebrauch von Studierenden vorzugsweife bestimmt und werben bier nutlich und gnregend mirfen. - Die Bemerfungen bes Berausgebers fonnen wir bem allergrößten Theile nach unterschreiben und er zeigt fich barin von Reuem als eine treffliche, boffnungevolle Rraft, bon ber bie Wiffenschaft noch viel Gutes zu erwarten bat. Unter ben größeren Stellen, Die berfelbe in ben Tert aufgenommen bat, zeichnen wir bie Darlegung ber Segel'ichen Anficht aus, S. 24 ff., über bie Stel-Jung bes freien Willens gur göttlichen Weltregierung, 81 ff., fiber bie Beisheit, 89 f., Borftellung vom Menfchen, 99 f., befondere iber bie Gegenwart bes Seils im A. Bunde, 132-146., Beiffagungen im Mofaismus, 164 ff.; in bem Paffus iber bie prophetische Beiffagung bat ber Berausgeber Debreres geantert nach ber richtigeren dronologischen Reihenfolge - wie uns bunft, mit vollem Recht. Gine Beilage über altteftamentliche Prophetie ift felbständig bingugefügt, bie früheren Beilagen über bie Bunder in Megapten, über Sieb 19, 23-29., über Benef. 49. find weggelaffen. - Der Raum wurde weitaus nicht genugen, wollten wir alle die Bunfte bervorbeben, in benen une bes Gerausgebers Unfichten vorzüglich treffent und gelungen erscheinen. Dagegen möchte ich auf einen Paffus hinweifen, ber leicht Diffverftandniffe berbeiführen tonnte. will (mit Supfett) einen boppelten Ginn in vielen Pfalmen fefthalten, einen grammatifch = hiftorifchen und neinen beimtiden Ginn bes b. Beiftes - nämlich bie Bebeutung, Die ohne Absicht bes Berfaffere biefe Stellen fraft ihres Inbal. tes in bem glänbigen Ifrael gewinnnen mußten". Ift letteres wirklich ein "Sinn", ben bie Stellen haben? Das Thun bes beil. Beiftes fallt bier gar nicht in die Pfalmen hinein, fondern lediglich in das Bolf Ifrael, in welchem ber beil. Beift bie Dleffiashoffnung wirfte. Daf bie Lecture jener Pfalmen jene Soffnungen aufenerte und reinigte, bavon lag ber Grund barin, baß jene bie 3bee bes Konigs ale theofratisches Seilemedium verfündigen. Bene Rebe wurde von Neuem ben Sinn und bie behufs bes praftischen Bebrauchs fich an bie Pfalmen fnüpfende Deutung (bie ale folde unrichtig ift) confundiren. Salten wir hier nicht die Grenze ftrenger Sonderung ein, so ist der alten Berwirrung, unter welcher in früheren Zeiten die Weiffagung des A. T. litt, wieder Thur und Thor geöffnet.

Gr. 2. D

- 1) Ueber die Religion der vorislamischen Araber. Bon Ludolf Krehl. Leipzig, Serig'sche Buchhandlung. 1863. VI und 92 S. gr. Lex. Dctav.
- 2) Ueber das Gesethuch des Mann. Eine philosophisch literaturs historische Studie von Dr. Fr. Johaentgen. Berlin, Dümmsterische Verlagsbuchhandlung. 1863. X und 122 S.

Bu ben allerwichtigften Sulfemiffenschaften ber Theologie gebort bekanntlich bie Religionsgeschichte; ja, ihre Bedeutung fteigt bon Jahr ju Jahr in bem Dlaafe, ale langjähriges Dunkel fich zu lichten beginnt. Deshalb haben wir Die Bflicht, intereffanter Erscheinungen auf Diesem Gebiete wenigstens mit einigen Borten zu gebenten. - Die erfte ber beiben Schriften (beiläufig in ungemein iconer Ausstattung) führt uns auf ein Gebiet, welches fast noch in die Religionsgeschichte Ifraels hineingehört: wie biefe bebandelt fie ben religiofen Entwidelungsgang von Abrahamiden. Rachdem Tuch und Ofiander über die Religion ber voristamifchen Araber eine bedeutende Reihe von trefflichen Forfchungen mitgetheilt hatten, versucht es herr Dr. Rrehl, völlig felbständig und mit febr gablreichen neuen, berichtigenben wie ergangenben Ergebniffen, einen gewiffen Entwidelungsgang in ber Religion berauszufinden. Die Nachrichten von einem urfprünglichen Monotheismus ber Araber läßt er nur zweifelnb gelten, obgleich Ref. felbft bieft Dlaaf ber Unerfennung gern etwas ficherer begründet gefeben batte, falls - bieß möglich ift. Rach bem, was ber Berf. als festeres Biffen ermittelt, gebt die grabische Religion vom Sterndienfte aus; die bellften Blaneten und Firsterne murben vorzüglich verehrt. Neue Gottheiten werben erfannt und bie Bedeutung icon befannter forgfältig und icarffinnig naber bestimmt. Sochst grundlich werben Berobot's Angaben beleuchtet. Der zweite Abichnitt handelt

von dem vermeintlichen Seroendienst; die Nachrichten der muslimischen Schriftsteller weiß der Verf. mit gelibtem Blide auf das rechte Maaß zuruczuschen. Das dritte Kapitel handelt vom Stein - und Baumenltus. Je dankbarer Ref. sir die vielsachen neuen Belehrungen ift, welche ihm die obige Schrift darbietet, um so mehr reizt es ihn, seine Bedeuken über einige Ansichten (z. B. über Amr ben Luhaj) näber zu erörtern, was er vielleicht an einem anderen Orte thut. Ein Anhang giebt einige interessante Originalstellen über wichtige Gottheiten.

Die zweite Schrift, gleichfalls von einem jungen tlichtigen Drientaliften verfaßt, führt auf ein Gebiet, bas weniger burch biftorifde Bufammenbange mit bem Chriftenthum bedeutend ift, ale vielmehr burch merhvürdige Anglogien. Denn auf inbifdem Boten begegnen wir ja einem Beifte, ber bem griechifdgermanischen innig verwandt ift; bier wie bort feben wir aus religiöfen Unfängen ein reiches philosophisches Leben entsproffen. Der Berfaffer bat einen ber buntelften, aber auch intereffanteften Buntte jum Gegenstande feiner Unterfuchung gemacht, - bie Bufammenhange zwischen ben beiben Sauptreligionen Indiens, bem Brahmanismus und bem Bubbhismus. Das Bindeglied ift nämlich bie Form ber Sanfhna-Philosophie, welche ben Ramen bes Rapila trägt. Daft folde Uebergange ftattfanten, wunte man wohl; über die Art berfelben hat aber ber Berf. burch bieß Buch - eine Frucht mehrjähriger Studien in Bonn, Baris und Berlin - überrafchenbes Licht verbreitet. Er weift nämlich nach, baf zwischen bem Gefetbuche bes Dann und ber Santhna-Philosophie ein principieller Busammenhang stattfinde. Daburch gewinnt natürlich auch bas Berhältnif biefes Urfanone aller brahmanifchen Religion zu ber gefammten inbifden Philosophie neues Licht, und auch ber Buddhismus erscheint nicht als eine Reaction gegen ben ftarr geworbenen Brahmanismus, fondern ale Oppofition bes gefunden Boltsternes gegen bie brobende llebermacht ber Brahmanen, bie bamale auf bem Gipfel ihrer geiftigen Entfaltung ftanben. 3a, bae Dbammapabam fällt nach bes Berfaffere Untersuchungen faft in biefelbe Beit mit ber letten Redaction bes Manava-Gesethuches, c. 350 v. Chr. lleberhaupt ift bas Schriften nichts weniger als eine bloge Specialuntersuchung, fonbern es beleuchtet bie Gefammtentwickelung bes religiofen wie bes philosophischen Beiftes im alten Indien in ebenso neuer ale flarer Beise. Durchmeg verrath ber Berf., feben wir auch von feinen fehr tuchtigen Renntniffen im Sansfrit ab (beren Beurtheilung wir Bhilologen überlaffen), weiten Umblid, philosophifden Scharffinn, reiche Combinationegabe und eine Reife bee Urtheile, wie man fie in Erftlingefdriften ju finden nicht gewohnt ift.

Gr. 2. D.

Geschichte des Alten Bundes. Bon Friedr. Rud. Hafse, weil. Consistorialrath, Dr. und ord. Prof. d. evang. Theologie in Bonn. Leipzig, Berlag von Wilhelm Engelmann. 1863. 215 S. 8.

Der ungenannte Herausgeber biefes Buches bemerkt, bag ber selige Saffe es filr ben Druck bestimmt batte. Wenn es uns nicht täuscht, so entbält bas Werk bas heft ber Verlefungen, welche er in regelmäßigen Zwischenräumen zu halten pflegte. Der hauptvorzug bes Buches liegt in ber sorgfältigen Eintheis

lung bes Stoffes und ber überaus fauberen und gefälligen Darftellung, bie bas Daufter eines vollenbeten Compendienfinles barbieten mochte. Es enthalt nicht eigentlich eine Geschichte "bes Alten Bundes", fofern man babei boch junachft an die Geschichte ber Religion Ifraels benten wird; vielmehr ift fein Inhalt bie Geschichte bes Bolfes Ifrael, - eine Bezeichnung, gegen welche ber Selige fich merkwürdigerweise ftets ftranbte, obgleich ber beilsgeschichtliche Charafter bod in bem religios-folennen Ausbrucke "Bolf Ifrael" (im Gegenfate ju "ben Sebräern") beutlich genug ausgeprägt mar. Die Religion ift im Gangen berudfictiat. ohne baft indeft auf Die Entwidelung ber Sauptideen eingegangen ware. Im Allgemeinen ift das Buch ein geschmachvoller Auszug aus ber Bibel Alten Teftamentes, wobei die Erklärung bie und ba fich in die Darftellung einflicht. Der Berfaffer halt fich von allen Fragen ber Ginleitungswiffenschaft ganglich fern; eine fritische Quellenfunde, Die von bem hergebrachten Ranon irgendwie abweiche, giebt es für ibn nicht. In gleicher Beise ift auch ber 3nbalt in ber ebenmäßigsten Beise glaubwürdig; Alles liest fich fo, als ob es nirgend fritifde Zweifel gabe, und fomit bleiben wir auch mit aller apologetifden Tenbeng pericont. Uebrigens erfennt man ben alten Schuler Darbeinede's noch beutlich an ber Borliebe für die Dreitheilung, an vielen Kategorieen und an ber Reigung, Die einzelnen Berioben bialeftisch zu vermitteln; bas Tra-Ditionelle wird annuthig gurechtgelegt. Go geht 3. B. ber britten Epoche (Ronigthum) ein Abichnitt voran, ber "bie Bendung" befdreibt in brei Schritten: Borbereitung, Krifis, Begründung des Befferen. Die Zeit der Könige fällt unter ben mertwürdigen Gefichtspunft: "Sieg bes Gefetes". "Das Resultat ber Richterperiode war, baf bas Weset burch bie Form, in ber es fich in bem Conflicte mit bem natürlichen Willen bethätigte, die abstracte Objectivität verloren batte, in ber es guerst aufgetreten war." "Bett fonnte es nicht mehr Norm bes Willens bleiben, fondern mußte Trieb beffelben werben." Damit ftimmt es freilich übel, wenn nun felbit unter Salomo bas Befet boch nur "aufere Realität" geblieben ift , unangefeben, bag wir über bas Maf ber Gefetesbeobachtung im Bolfe felbst sowohl in der Richterzeit wie unter den ersten Ronigen überaus wenig wiffen. - Für wen bas Buchlein recht geeignet fei, laft fich fdwer fagen, - etwa für Studierende, Die ihre theologifden Studien beginnen und eine vorläufige Ueberficht über ben Juhalt bes A. T. wünschen. Biffenichaftlich tann es wohl nicht in Frage fommen; icon ber Studierende wird für taufend Fragen und Bebenten, Die Die ernftlichere Beschäftigung mit bem A. T. mit fich bringt, schwerlich eine genügende, ja faum überhaupt eine Antwort finben. Der Berf, geht Entscheidungen gern aus bem Wege, obaleich er fich, wie Ref. zwar nicht aus bem Buche erschließt, aber sonfther weiß, mit Bruno Bauer, Ewald, Rurt eingebend beschäftigt hatte. Ueber ben Auszug aus Aegypten werben bie Stellen bei ben Profanidriftstellern febr bubich gusammengeftellt; bie Rritif mar gewiß bem milnblichen Bortrage überlaffen. Ueber Die Suffos wird eine Stelle aus Rurt' beil. Geschichte angeführt, welche im Dunkeln laft. ob Die Ifraeliten mit ihnen identisch gewesen seien ober nicht; weder alb's noch Knobel's Anfichten werden berührt. Der Afafel bleibt unerläutert, G. 38. Die Stiftshutte wird furg nach Bengftenberg fumbolifirt, G. 31., obgleich beffen Anfichten liber Die Opfer in ben Roten mit Fragezeichen ericheinen. Duntel bleibt, warum als die beiligen Farben "Blau, Roth und Gelb" genannt werben; bie

Maronefohne Rabab und Abibu maren betrunten. S. 38., und bie aanptifche Bringeffin bieg Thermuthis. Die Sarmonistit tritt nur felten und icuchtern auf: bie aufftandischen Rorachiten, bie bor Dofe erschienen, trifft "ber Blit", bie gurudgebliebenen verschlingt ein Erbbeben. Die Efelin Bileam's ichweigt: nur "bas Thier verfagte ibm ben Dienft"; ber Reiter batte fich burch reiche Gefchente bewegen laffen, Ifrael zu verfluchen (mas birect gegen ben Tert verfiont); feine Segnung und feine "Bosbeit", Ifrael zu verführen, find unvermittelt. Der Stamm Simeon wird im Segen Mofis ilbergangen, weil er fich am meiften am Baal-Beor verfündigt hatte (S. 52.), wovon wir nichts lefen, fo wenig wie bie tuschitische Gemablin bes Dofes mit ber Zippora identisch mar. Die Richterzeit foll "ben Rampf bes Gefetes mit bem natürlichen Billen" vergegenwärtigen, mas boraussetzt, baf allen Ifraeliten bas Gefetz, mie eine Bibel, befannt und juganglich gewesen, unangeseben, bag unfere Urfunden von biefem Broceffe nichts fagen. - Auf Die Chronologie wird febr felten Rudficht genommen, nicht einmal bas Jahr bes Auszugs genannt, nur am Schluffe findet fich ein fpuchronistisches Bergeichnig über bie Ronige ber beiden Reiche. Gebr bubich find Die Inhaltsangaben ber Propheten; als befonders gelungen bezeichnen wir die Darftellung bes Jeremias. Daniel ift im Ginne ber trabitionellen Apologetit ausführlich behandelt. - Jene genannten Inconcinnitäten, bie wir nur aus bunberten aufgriffen, maren gum Theil gewiß burch eine Revifion letter Sand getilgt worben. Aber auch jest wird bas Buch fur ben oben angegebenen 3med feine fegensreiche Birtfamteit nicht verfehlen, obgleich es bas Bedürfnif eines miffenichaftlichen Compendiums fur Die Geschichte Ifraels weniger befriedigt, als lebhafter fühlen läfit.

Gr. 2. D.

Die Einheit der biblischen Urgeschichte (1. Mos. 1—3) und die Uebereinstimmung des Schöpfungsberichtes mit den Naturvershältnissen der Erde, nachgewiesen mit Beziehung auf die Unsichten Dr. Delitzch's, Dr. Hölemann's und Dr. Keil's von Phil. Friesdrich Reerl. Basel 1863. Bahumaier's Verlag. 8 S. X, 214.

Richtig und mit einem großen Auswande von Scharssinn weist Keerl die Ansicht Hölemann's zurück, daß Gen. 2. und 3., nicht chronologisch geordnet sei; vielmehr hänge Alles hier genau zusammen. Nun aber muß das Paradies mit dem Menschen gleichzeitig geschaffen sein, beide verhalten sich "wie Seele und Leib", S. 83. Eine Einschachtelung der in Gen. 2. berichteten Pflanzen - und Thierschöpfung in den ersten Schöpfungsbericht Gen. 1. ist nicht möglich, ohne dem Texte Gewalt anzuthun. Bielmehr handelt es sich hier um eine wirkliche zweite Schöpfung der Pflanzen und Thiere, nicht sür die Erde, sondern besonders sür Eden. Denn die Thiere sind in Eden, nicht im Paradiese, und bleiben dert auch nach dem Sindensalle. Dagegen ist nun in Kap. 1. bis B. 26. feine "Scissur", wohl aber sind mehrere "Klüste" vorbanden in B. 27. und zwischen 27. und 28. In diese hincin paßt nun Kap. 2. und 2. Die schließliche Gesammtbilligung mit "sehr gut" gebt nur auf den Menschen — und zwar nach dem Sündensalle, aber nur "in Absicht auf das Ziel des göttlichen Rathschlusses

und der heilsgeschichtlichen Durchführung beffelben", G. 204. Der Beweis jener Lidenhaftigfeit wird febr naiv geführt; benn - Ben. 1, 27 ff. fage ja nichts von all' ben Dingen, die im zweiten Rapitel fteben. Diefelbe grobe Erfoleichung wird auf bas Ruben Gottes angewandt: er rubt von allen Werten; - bas war aber nicht ber Fall, wenn er nachher noch Baume, Paradies, Menich, Beib, Thiere fouf. Umgefehrt fehle in Rap. 2. ber Segen gur Fortpflanzung. Jene "Rlufte" besteben lediglich in ber Ginbilbung bes Berfaffers, ber für beibe Rapitel benfelben Autor und einen engen "organischen Bufammenbang" eben nur boftulirt. - Ferner folgt, daß nicht Alles am 6. Tage ftattgefunden habe; bas Beib mare ba faum 1 Stunde im Baradiefe gewefen. Alfo muffen, übereinstimmend mit ber Geologie, Die "Tage" Schöpfungsperioden fein, und fo bleibt für ben Aufenthalt im Barabiefe, für bie pfpchologisch nothwendige Borbereitung jum Gundenfalle, ein Zeitraum von "mehreren Tagen, ja bon Wochen" übrig. Die fibrige Schöpfung trägt aber icon ben Reim bes Bofen von Anfang an in fich; bas Thohu va bobu war finfter; Finfterniß und Tod werben in ber Schrift ftets als "correlate Begriffe" gebacht, - alfo fein Uebel ohne Finfterniß. Der Fall bes Satans hat babei mitgewirft; und Ben. 1, 1. berichtet von einer erften Schöpfung, B. 3 ff. von ber Restitution ber gerforten, alfo wie feit Jac. Bobme icon Biele geträumt haben. Daber umgiebt an ben erften Tagen die Erbe eine bammerige Bhotofphare. Das Paradies, welches die Kirchenlehre nur nominell, nicht wirklich hat (S. 95.), ift nur ber Reim bes Simmlifden; bie Baume, weiß Reerl, find unvergleichlich viel herrlicher und foftlicher als bie ber Erbe; es war nicht blos "ein iconer englischer Barf". fonbern Alles "burchaus ethisch", aber boch gang wirklich. Der Lebensbaum hat feine Rraft in fich aus ber berrlichen Paradiefeserbe gezogen, bie gang anbers ift ale ber übrige humus. "Bur but eines gewöhnlichen Gartens werben namlich teine Cherubim bestellt", weiß Reerl als allgemeine Maxime anzugeben, S. 15.

Dieft merkwürdige Gemifch von cruber Phantafterei (Berr Richers ift oft gelobt) und von icarffinnigen Bemerkungen ift mit großer felbstgewiffer Tapferkeit und, weil es bem Autor flint von ber Feber geht, etwas weitschweifig geschrieben. Berf. meint baburch mit ber "Rirchenlehre", "ber orthoboren Lehre" - babin rechnet er curioferweise bie bulgare Barmoniftit ber beiben Schöpfungsberichte - in Widerspruch ju gerathen, was ihn aber nicht fort, ba er sich an die Schrift balt. Deshalb enthält auch bas Borwort gang richtige und treffenbe Sate von ber Freiheit ber Schriftforschung gegenüber ber Rirchenlehre. Splitter und Balten! Sochft energifch befampft bas Bormort ben Apriorismus bei ber Schrifterklärung. "Was Gottes würdig ober unwürdig ift, bas wiffen wir nimmermehr a priori, im Begentheil, wir erkennen bieg einzig und allein aus feiner Offenbarung" (G. IV.). Und boch ruht feine gange Beweisführung auf diesem Fehler. "Wir tonnen", beißt es G. 5., "auch icon a priori unmöglich einräumen, daß eine fo wichtige Urfunde wie bie Urgefchichte folde Wiberfpriiche enthalte." Sie foll Portal und Fundament ber Beilegeschichte fein, ein Gat, beffen Beweis ohne bie gröblichste Dlighandlung ber Logit nicht wohl moglich ware. Aber worin find benn biefe "Biberfpruche"? Es ift nichts Anderes. ale daß ber ifraelitifche Beift in einer zwicfachen Beife, weil unter gang berichiebenen Busammenbangen, Die 3bee bes Schöpfungsactes, von bem es nie

ein Wiffen, nur ein Glauben geben tann, barguftellen versucht bat. Der Sammler war nicht fo "untlug", wenn er Beibes neben einander ftellte, nur bag er, wie bas gange A. T. beutlich thut, biefe finnliche Form ber Darftellung nicht für einen Glaubensartitel bielt. Denn nur unter Diefer gang ichiefen Boraussetzung ift von "Biderspruch" bie Rebe, ber auf Die Beitsgeschichte Ginfluß batte. Das Werthlegen auf Diefe Acuferlichfeiten, Die ins Gebiet ber Geologie fallen, ift völlig modern und aus einer totalen Bergerrung ber Bibelauctorität entstanden. Der Berf. neigt im Allgemeinen feineswege zu biefen ichiefen Unfichten, um fo ftarter bewährt fich an ihm, wie inconsequent feine fprobe Abneigung gegen die allereinfachste Löfung ift, welche allen theosophischen Rram fern balt. - Uebrigens will ber Berf. burchaus Uebereinstimmung baben gwiichen ben Ergebniffen ber Geologie und Balaontologie, soweit fie Thatfachen liefern, und ber Bibel. Der Rachweis wurde ju weit führen, bag er bei feiner Faffung bon Gen. 1. niemale Die Naturwiffenschaft befriedigen werbe, jumal berfelbe icon oft geführt ift. Reil's und Delitich's Abweifung ber Raturergebniffe wird geritgt. Auch zeigt fich eine ziemliche Belefenbeit in naturwiffenschaftlichen und philosoph. Buchern. Auf Grund beren wird unter Anderem eine Beranderung ber Thierwelt burch ben Gundenfall lebhaft befritten, mobei ber Autor gern "bie grauenhaften Saurier mit ihrer carnivoren Tenbeng" (S. 28, 170, und ö.) ins Gefecht führt. Das Buch foll fein früheres Werf "Der Dlenfch, bas Cbenbild Gottes", Bafel 1861, ergangen.

Gr. 2. D.

Studien zur Kritik und Erklärung der biblischen Urgeschichte Gen. Rap. I—XI. Drei Abhandlungen von Dr. Eberhard Schrasder, ordentl. Prof. d. Theologie in Zürich. Zürich, Verlag von Meher und Zeller. 1863. S. VIII, 200.

Der Berfaffer, ber bor brei Jahren mit einer fehr tuchtigen Abhandlung über bie Berwandtichaft ber athiopischen Sprache mit ben andern femitischen Sprachen auftrat, beschäftigt fich in ber erften Abhandlung mit bem elobistischen Schöpfungsberichte. Geine Thefe, "daß wir biefen Bericht nicht mehr in feiner ursprünglichen, b. h. (?) vom Berf. ber Grundschrift concipirten, Geftalt vor une haben, daß bieselbe vielmehr bereite eine burchgreifende Umgestaltung erfahren hat von Jemandem, ber diefelbe icon vorfand" (S. 5.) icheint uns nicht ficher aus ben Prämiffen gu folgen. Dagegen find die grundlegenden Obfervationen jum größten Theile wollfommen richtig. Referent bat Diefelben feit 12 Rabren ftets in feinen Borlefungen vorgetragen und er freut fich, nicht nur in Betreff biefer, fondern auch der anderen Abhandlungen eines unabhängigen Bufammentreffens mit vielen Forschungen biefes jungen ftrebfamen Autors. Der lette Berf. von Ben. 1, 1. habe nämlich eine bereits vorgefundene fiebenfache Eintheilung ber Schöpfungswoche in ben Rahmen ber Woche gebracht. (Biegfer's und Ragelsbach's Borgang bei biefer 3dee war bem Berf. wohl unbefannt.) Das göttliche Placet ericeint fiebenmal, am Schluffe beshalb, weil in tie Billigung bes Bangen auch ber Menfc bineingezogen werben follte, mabrent es baber einmal (am zweiten Werke) von bem Concipienten geftrichen murbe; ber Bufat ber LXX beutet ein richtiges Gefühl ber vorhandenen Bilde an, bebt aber

im gegenwärtigen Texte bie Symmetrie auf. Der Berf, bat Recht, baf urfpringlich die Bollzugsformel am Schluffe von B. 6. geftanben habe, und bas Blacet bei B. 7., baß ber Globift biefer Umanberung bes fiebenfachen in ein fiebentägiges Birfen fremt fei, läft fich nicht baburch beweifen, bag berfelbe "aller Zahlensymbolit" fremd ift. Denn bavon ift bier wohl nicht bie Rede, fonbern lediglich, ob bie Sabbathsibee ju feiner Zeit herrichend gewesen fei. Die Rudficht auf bie Begrundung bes Gabbathegebote in Erob. 20., welche Berf. boch wohl bem Elobiften gufdreibt, wurde fur benfelben und gegen bie Thefe fprechen. Daß bei einem mehrfachen Thun Gottes eine altheilige Babl auftritt, ift noch nicht "Zahlensymbolit". Ebenfo findet fich auch bie Bollgugsformel fiebenmal. Dag bie Ramengebung wie bie Segnung je breifach ericheine, mochte ich mit weniger Gicherheit fur beabsichtigt erffaren. Dann zeigt Schrader, daß die Formel in 2, 4a ursprünglich die Ueberschrift gebilbet haben muffe für ben erften Bericht, alfo in 1, 1. Gehr eingehend wird bie Faffung von 1, 1. erörtert und bie Ewald'iche Anficht fo gludlich vertheidigt und bewiefen, bag Referent feine fruberen Bebenten gegen biefelbe für erledigt erflaren muß. B. 2. erscheint bann auch als Parenthese, mas feinen Inhalt erft ins rechte Licht rudt. Wir hatten gewunscht, ber Berf. ware mit feinen bubiden Bemerkungen noch weiter gegangen und hatte gezeigt, wie man in bem Berichte noch gang beutlich bas allmähliche traditionelle Entfteben ber Sage mahrnebmen fonne aus verschiedenen durchgeführten Borftellungen, die fich aber gegenfeitig vervollständigen. Dann erhalt bas Gingelne erft bie rechte Beleuchtung. - In ber zweiten Abhandlung weift ber Berf. ichlagend nach, bag Gen. 6, 1-3. nicht ber Grundschrift, fondern bem Redactor angebore, mas gleichfalls bem Ref. nie zweifelhaft gewesen ift, ebenso wenig wie ber Erweis, bag bie Rephilim nicht Cohne ber Engel und Menfchentochter feien. Neu mar es ibm, daß bie berühmten Gibborim nicht biefe Frucht bezeichnen, fondern Spröflinge ber Dephi-Iim fein follen; Alles fommt auf die Fassung des דילדר לדום an. Und hier fcient bes Autors Deutung weniger zwingend. Denn behalt einmal 'cinen ursprünglichen Ginn "gebaren", fo ift ber Bechsel bes Gubjects, b. b. die Begiebung auf die Menschentochter ftatt auf die Gottesfohne, gang felbstverftandlich und ein 737 ware übergroße Afribie. Bon ben Repbilim fagt Schraber fonft bas allein Richtige. Gehr aussührlich befpricht ber Berf. Die Unmöglichkeit, bem Dawa einen rechten Ginn abzugewinnen, und ichlägt Die Berbefferung bor: "ihre Seele ift Fleifch". Der Bahn von einer Buffrift von 120 Sabren wird febr ichlagend gurudgewiesen. - In ber britten Abhandlung fonbert ber Autor die Stude, welche bem annalistischen, bem prophetischen Ergah-Ter sowie bem Redactor angehören. Bir fonnen bier nicht ins Ginzelne eingeben; auch bier wurde unfere Buftimmung fleinere Bebenten weit überwiegen. Gebr gut bemerkt Schrader S. 125., baf in Ben. 2, 3. Abam nie als Eigenname bortomme, bag mithin bas breifache DIND unter ber Prapof. mit Rameg, nicht mit Sch'ma zu interpungiren fei. Sollte biefes aber nicht ichon bemerkt fein? Ref. ift freilich im Angenblide fein Gemahrsmann im Gedachtniß; er weiß nur, daß er bieß felbst von Anfang an nie anders gemeint und ftets borgetragen bat. Neu und richtig ift bagegen, bag bas Auftreten bes Gigennamens Abam in 4, 25. nicht auf ben "Annaliften", fondern auf ben Redactor führt. Dabei muß man aber wohl im Ange behalten, baf letterer folche Ginschaltun-

nicht erfindet, fondern aus mundlicher, vielleicht felbft fdriftlicher Trabition einfügt, - eine Bemerfung, bie Dr. Schraber noch öfter batte wiederholen fonnen für hartbörige Lefer. Ueberrafchend und geiftreich ift bie Bermutbung, baft in ber prophetischen Urfunde gewiß als Gobn bes Rainiten Lamed Roab aufgeführt worben fei - mit ber namenserffarung, welche ihn jum wilben Bater in einen erfreulichen Gegenfat ftellt. Unzweifelhaft batten wir bier bann bie altefte Erabition, wonach nur Rain bas Geschlecht fortpflangt und bie von bem Erfat burch bie Sethitenlinie nichts weiß. In Sinfict ber Sintfluth mieberholt er ben Beweis, ben Supfeld und Bohmer geführt haben, baf zwei verschiedene Bearbeitungen berfelben mufivifch in einander gefügt feien, wobei inbeft 7. 8. 9. bem Rebactor gufallt. Befannt war bie gang antere Gintflutherechnung beim "Sabviften" mit 40 und 7 Tagen, alfo in runden Bablen; neu und icharffinnig ift bagegen ber Nachweis, bag ber elohistische Bericht felbst (außer ber Rechnung auf Ein Sonnenjahr) noch eine ältere Berechnung auf  $2 \times 150 = 300 = 10 \times 30 =$ 10 Monate in fich berge, die mit bem Anjange des britten Monates begonnen und mit bem folgenden Reujahr geschloffen babe. Um Schluffe ftellt er anbangsweise bie Berichte beiber Urfunden nebeneinander, - ein febr bantenswerthes Unternehmen, bas bie Lecture mefentlich erleichtert.

Durchweg zeigt ber Vers, eingehenten Scharffinn, milbes Urtheil, Klarbeit ber Deduction; besonders ribmen wir das Werthlegen auf sprachliche Afribie, die ungenein häufig ben allein richtigen Entscheid giebt. Die Ausstattung ist sehr schin, wie wir es bei dieser Verlagsfirma gewohnt find; die wenigen Drudsfebler ftoren nicht.

Gr. 2. D.

Die heilige Schrift in deutscher Uebersetzung mit allgemeiner aussführlicher Erklärung nebst Einleitungen. Bon Dr. Ludwig Phislippson. Dritte verbesserte Ausgabe ohne den Text und die Holzschnitte des großen Bibelwerkes. Leipzig, Baumgärtner's Buchshandlung 1862. Bier Bände. gr. 8.

Der in ifraelitischen Kreifen berühmte Berfaffer veranstaltet bier eine wohlfeilere Ausgabe feines großen Bibelmertes, bas in ungleich prächtigerer Ausftattung querft 1854 und bann 1858 jum zweiten Male erfchien. Gein Standpuntt bat bie meifte Aebnlichkeit mit bem Bengstenberg's; gegen bie ifagegische Rritif verhalt er fich meift abwehrend; fo gingen "bie Gegner aller positiven Religion" barauf aus, bie funf Bucher Mofcheh, biefe Grundlage ber pofitiven Religion, "fritifch zu vernichten, ibr bie Gaulen abgufagen", I. G. 29. Darum wiederholt er in ber Ginleitung jum Bentateuche bie befannten Grunde für Integrität und Mefaicität; Die miffenschaftlichen Ergebniffe ber Composition ericheinen in carifirter Darftellung. Doch nimmt er Gloffeme an 1 Dtof. 36, 31-43. 46, 8-27.; 2 Moj. 6, 10-7, 7.; 4 Moj. 21, 14-20. 27-30. Der Sarmonistit entgebt er vielfach burch bie Sinweisung, baf folde Berte, Die ber 3000 Jahren geschrieben feien, naturgemäß fur une biel Untoeliches und Unbegreifliches barbieten. Obgleich Alles Bahrheit, nirgent Dichtung fein foll, neigt er boch bei Ben. 3. ftart zur Allegorie; bagegen verwirft er Philo, ber nauf ben alten Stamm ber Offenbarung bas junge Reis neuplatonischen Dip.

sticismus zu pfropsen" versucht habe. Obgleich er sich im Ganzen an die Tras bition balt, mabrt er fich boch ben judischen Commentatoren gegenüber fein freies Urtheil; fo ift nach ihm Bef. 7, 14. burchaus bitblich nach Sofea 1. ju erflären, mithin nicht nach ber Mimah gu fragen. 7, 15. fei ein unbeholfenes Gloffem, ebenfo bie Zeitbestimmung in 7, 8. Auf feinem Standpunkte zeigt inbeft ber Berf. tüchtige Gelehrsamkeit und Scharffinn; Solche, welchen bie Commentare ber altjildischen Ausleger nicht gur Sand find, werben in ben reichen Citaten aus benfelben manche Belehrung finden. Ref. zweifelt indefi, ob bas Werk fich über feinen Leferfreis binaus unter ben Chriften viel Anklang verichaffen werde, ba biefe, wenn fie auch im Gangen ber Richtung bes Berf. in Bezug aufe M. T. folgen, lieber zu ben Bibelwerten bon Lisco und Gerlach greifen. Gr.

Sadducaer und Pharifaer. Bon Abraham Beiger. (Sonderabdruck aus dem 2. Bd. ber jud. Zeitschrift für Wiffenschaft und Breslau, Schletter'sche Buchhandlung. 1863. 48. S.

In biefer Brofdure weift ber geiftvolle Berfaffer auf einen Auffat bin, ber in ber Protest. Rirchenzeitung 1862, Dr. 44, erschien und barauf aufmertfam machen möchte, bag man mehr, als bisber gescheben, auf bie Forschungen ber jubifchen Belehrten, Bergfeld, Grat, Joft und befonders Beiger, in Betreff ber brei jubiichen Secten Rudficht nehme. Der Auffaty ftellte vor Allem Beiger's Anficht bin und wird beghalb vom Berf. gelobt. Indeft fügt ber Lettere noch mehrfache febr bantenswerthe Erläuterungen bingu, welche einzelne Streitpunfte über bie Leviratsebe, bas Mas, bie Wöchnerin, beil. Mablzeiten, Räucherwerf erörtern. Die Sabducaer, ber gabofitische Priefteradel, hielt fest an ber priefterlichen Reinigkeit, die ihn zugleich über bas Bolk ftellte. Die Pharifaer ehrten bas Amt, aber wollten fein Borrecht ber Perfon, suchten vielmehr burch Forberung ber priefterlichen Seiligfeit auch fur Alle bie trennende Kluft auszufüllen. Gin Anbang befpricht ben Rampf Sillel's gegen bas Priefterthum. Im Pharifaismus betont ber Berf. fein icon früher, in bem befannten Berfe "Urschrift und Ueberfetung ber Bibel", bargelegtes Ergebnif von zwei Richtungen, welche bie alte und neue Salachab hochbielten. Die Stellung ber Boëthufen (bie in ben Evangelien "Berodianer" beißen follen) zu ben beiben anderen Sanptparteien wird mehrfach erläutert. Die wichtig bie genauere Kenntnif berfelben für bas Berftandnif ber Evangelien fei, weift Beiger S. 29 ff. an einigen fchlagenben Beifpielen nach. 3m Martusevangelium fei die Darftellung am praciseften. - Bon ber Wichtigfeit biefer Erfenntniffe überzeugt, empfehlen wir bie fleine Schrift fammt beu bamit jufammenhängenden Forschungen bringend und laffen uns nicht baburch ftoren, bag Jejus als pharifaifder Reformer geschildert wird, ber, wie bie gange Richtung, in Salbheiten fteden geblieben fei, G. 32. Dergleichen muß man icon mit in ben Rauf nehmen.

Greifsmalb.

2. Dieftel.

Die mofaische Stiftshütte von Prof. Dr. Chr. Joh. Riggenbach. Academisches Programm. Mit drei lithographirten Tafeln. Bafel, Bahnmaier's Berlag, 1862.

Neumann's Buch "bie Stiftsbiltte in Bilb und Bort", welches barauf angelegt ift, bie Abnung von einem geheimen Bauber ilberirbifden Ginnes, ber binter ben äußeren Formen verborgen liegt, zu erwecken, zu läutern und zu voller geiftiger Erkenntniß zu vertlären, zeigt, wie unsicher und willfürlich eine Forschung fich bewegt, die von ber festen, burch bie Angaben im Erobus bargebotenen Grundlage abweicht und ichnell zu einer Bergleichung mit ben Beiligthumern anderer Bolfer greift, die boch in ber That für bas genanere Berffandnift bes biblifden Berichts unmittelbar nichts beitragt. Wenn aber auch biejenigen, welche ben ficheren Beg ber Auslegung ber Banboridriften in Erobus 25-27, 30, und bes Berichts über die Ausführung bes Baues in Erod, 36-38. einzubaften fich ernftlich bemüht haben, in Beziehung auf Einzelnes zu febr verichiedenen Anfichten gelangt find, fo erflärt fich biefes barans, bag einige Runftausbrude bis jett noch nicht gang ficher verftanden find und baft baber bie Befdreibung für uns bie und ba nicht in anschaulicher Rlarbeit verläuft. Gine neue, gründliche, auf alle Angaben bes Textes eingehende, biefe in finniger Beije gusammensaffende und Saltpunkte für Die Begraumung ber Schwierigfeiten in einer anschaulichen Vorstellung von bem gangen Ban gewinnenbe Untersuchung konnen wir, wie bie Gaden fteben, nur mit Freute begruffen. Und eine folde hat uns Brof. Riggenbach gegeben. Gein Buch zerfällt in zwei Theile. I. Befdreibung ber Stiftsbütte. Der Berr Berf. glaubt, Alles, was für bie Conftruction ber Stiftebutte von wesentlichem Belang ift, feststellen gu können, mit Ausnahme ber Dicke ber Derafdim, Die unficher bleibt, weil eine Angabe fehlt, Die nur burch eine auf ber Auslegung eines fehr buntelen Berfes rubende Combination zu gewinnen möglich ift. Bekanntlich tommen verzugsweise vier Fragen in Betracht. Erstens, wie find bie ben Borhof umgebenden Säuten gu gablen? Un zwei Seiten follen je zwanzig, an zwei Seiten je gebn fteben; vier babon muffen Edfauten fein, Die man wohl boppelt gegabtt und befibalb nur 56 Gaulen angenommen hat. Der Berf. halt mit Ramphanfen, Fries, Reumann bie Babl 60 feft, mit Medt, benn bie Lange ber Borbange verlangt für jebe Langseite 21, für jebe fürzere Seite 11 Saulen; wenn boch nur je zwanzig, beziehungsweise je gehn angegeben werben, fo erflart ber Berf. biefes burch bie Annahme, bag bie einundzwanzigfte Gaule ber erften Langfeite nicht mitgegablt werde, weil fie zugleich bie erfte von ben elf ber furgeren Seite ift; ebenfo werbe bie elfte ber fürzeren Seite nicht mitgezählt, weil fie augleich bie erfte von ben einundzwanzig ber zweiten Langfeite ift, u. f. w. Durch bie Zeichnung auf Tafel 1. wird bie Bahlung in anschaulicher Weise bargeftellt; fie erflart alle Angaben bes Textes, und fo trage ich fein Bebenfen, fie filr bie richtige gu halten. Zweitens, bingen bie bunten Teppiche mit ben Cherubim = Bilbern nach innen als Tapeten ober nach aufen über bie mit Golb überzogene Holzwand berunter? Der Berf. bringt nach meiner Anficht entfceibente Grunde für bie lettere Annahme bor, ber gemäß alfo bie Chernbim-Teppiche bie Dede ber Wohnung bilbeten, an beiben Seiten aber filr ben, ber feinen Standpunkt im Innern ber Bohnung nahm, hinter ber Solgwand bingen und burch biefe verbedt maren. Drittens, welche Dide hatten bie Derafdim und, was bamit gusammenbängt, wie waren bie zwei Derafdim an ben Eden ber Sinterwand mit ben baranftogenden Derafdim ber beiben Langmanbe verbunden? Der Berf, nimmt für bie gebn Ellen langen und anderthalb Ellen

breiten Derafdim eine Dide von einer Elle an und ftutt biefe Unnahme auf eine eigenthumliche Auslegung ber fcwierigen Stelle Erob. 26, 24., welche ausfagen foll: und (bie zwei Balten an ben Eden) follen wie 3 willing 8brüber neben ben nächften Balfen ber Langfeiten fteben von unten auf, und zugleich follen fie fein gang (ein jeder) bis zu feiner Ede bis gum erften Ringe. Gegen biefe Auffaffung brangen fich febr gewichtige Bedenken auf, fowohl in fprachlicher als auch in fachlicher Beziehung, boch muß ich barauf verzichten, fie an Diefer Stelle geltend zu machen, benn mit wenigen Worten läßt fich bie immerhin forgfam erwogene und in Die Befammtanschauung von bem Bauwerte hineingefligte Anficht bes Berrn Berfaffere nicht wiberlegen. Biertens, wo waren bie golbenen Ringe jum Durchstechen ber Riegel angebracht? 3ch meine mit bem herrn Berf., an ber Außenwand. Daß aber ber mittlere Riegel burch die Ditte ber Balfen bindurchgestedt gewesen fei, mage ich boch nicht anzunehmen. - II. Folgerungen. Der im Gangen jo flare und bis ins Einzelnfte gebende Bericht fann nur auf Anschauung eines wirklich borhandenen Seiligthums beruben. Ginen Bunft bebt ber Berf, noch befonbers berbor. Baren bie Balten eine Elle bid, fo feien für ben Transport berfelben, welche 576 Centner wiegen mochten, 24 Bagen nothig gewesen und Die Gobne Merari batten für ben Transport ber beiligen Gegenstände, ben fie zu beforgen hatten, im Bangen achtundzwanzig Wagen gebraucht. Die Fürsten ber zwölf Stämme fcentten, wie Rum. 7, 3. angegeben wird, feche Wagen mit gwolf Dinbern für ben Dienft am Beiligthum. Baren nur biefe feche Bagen gum Transport vorhanden gewesen, so wurde man fich ju der Annahme versichen muffen, daß bie Derafdim nicht ichwere Balfen, fontern leichtere Bretter ober Boblen waren. Aber mit Recht fragt ber Berf .: Wo fteht es, bag jene feche Bagen, welche Die Fürsten schenkten, Die einzigen blieben? Auf feinen Fall fann ans ber Ermahnung biefer feche geschenften Bagen ein Grund bergenommen werden für bie Enticheidung ber Frage, ob Balfen ober Bretter gemeint find. - In einem zweiten Abschnitte bes zweiten Theiles wird über bie Bedeutung ber Stiftebutte gefprechen. In ber Periode ber topischen Auslegung babe man bie Bebeutung, welche bas Beiligthum fur feine Zeit hatte, nicht gewürdigt. Das fei nicht gu billigen. Aber man burfe in unserer Zeit auch nicht bie Bedeutung beffelben im Bufammenhange ber Offenbarungsgeschichte überfeben. Der Berf. unternimmt es, Die Grundlinien einer Deutung ber Stiftsbutte gu gieben, ohne ben Unspruch zu erheben, baf Beder ihm folgen muffe. Nachdrucklich wird bervorgehoben, baft bie Stiftshütte ihre feste Stellung bat innerhalb bes mofaischen Gottes. bienstes und daß biefer über sich hinausweise. Jesu Kommen ins Rleisch bat in Bahrheit bas Wohnen Gottes unter feinem Bolfe bereitet, bas die mofaifche Butte erft im Schattenrift borgebildet batte. Der mofaische Gottesbienft im Bangen ift Typus bes vollfommenen Gottesbienftes. Das berechtigt uns nicht, bie Stiftshutte als Typus anzuschen, bem nun ein bestimmtes Gegenbild bis ine Gingelufte gegenübergestellt werben muffe. - In ber Deutung ber Bablen, Dafe und Farben tann ich bem Berf. nicht folgen. Burbe 3. B. fur Die Bahl 12, wenn fie Die Grundgabt für Die Cubus - Form Des Allerheitigften ware, fich nicht ebenso leicht eine Deutung finden laffen wie für bie Behngahl? Und fo ift es auch mit ben anderen Bablen, ben Farben und Dietallen. Wir fonnen nur fagen: Alles war für die Bedürfniffe ber mofaifchen Zeit paffend und zwedmäßig eingerichtet und angeordnet; aber bas gilt auch von bem Tempel bes Salomo, ber aus anderem Material erbaut war und andere Mage barbot.

Bibliorum codex Sinaiticus Petropolitanus Auspiciis augustissimis imperatoris Alexandri II. ex tenebris protraxit, in Europam transtulit, ad juvandas atque illustrandas sacras literas edidit Constantinus Tischendorf. Petropoli 1862. 4 Bände in Fol. (Von den 300 angefertigten Gremplaren dieser Prachtausgabe hat die faiserl. russische Regierung, auf deren Rosten das Werf ans Licht getreten, 200 zur eigenen Disposition und Geschenken behalten, während 100 dem Herausgeber überlassen worden sind, um sie in den Buchhandel gelangen zu lassen. Preis 230 Thtr. Preuß. Cour., 864 Fr., 34½ Pfd. Sterl.)

Bas ber nun verewigte Dr. August Sabn in Brestan in feiner neuen Stereotypausgabe bes Meuen Teftamentes, Leipzig 1861, Praef. (not. subsid.), p. XXIV. n. 7. im Ginne Bieler fagte: Qualis sit codex Sinaitieus nuperrime a Tischendorfio ex Oriente allatus, de quo fama magna percrebuit quique actate et indole non par solum, sed praestantior Vaticano esse perhibetur, dicere demum licebit, ubi editus fuerit, id quod cum multis ardentissime efflagitamus", und was mit ibm Die bebeutenbften Danner im Sache ber biblifden Kritif in Deutschland, England, Frantreich und anderen Ländern fast einstimmig aussprachen, bas ift auch auf eine überraschend schnelle Beife in Erfüllung gegangen. Dit jener Energie und Ansbauer, Die herrn Dr. Tifdenborf eigenthumlich ift, bat er wirflich, mas man tanm für möglich bielt, jum 1000jährigen Jubitaum bes ruffifchen Reichs innerhalb breier Sabre bie Berausgabe bes oben genannten Werfes vollendet. Der erfte Band beffelben enthatt bie Prolegomena: über bie Wefchichte ber Entredung und ber Bearbeitung bes Codex Sinaitieus, über alle palaegrapbifden Gigenthumlichfeiten und bie alten Correctoren beffelben, über bie ine Enfebifche Zeitalter gu fevente Abfaffungegeit, über ben wunderbaren, burch bie mertwürdigften Beglaubigungen griechischer und lateinischer Rirchenvater ausgezeichneten Tertdarafter; bierauf einen palaographischen Commentar mit 15000 Roten; jum Schluß 21 Tafeln lithographischer und photolithographischer Facsimiles, von benen bie beiden letsten gur Bergleichung mit ber fingitischen Sanbidrift Racfimites bon 36 anberen Documenten von den Berculanenfifchen Rollen an enthalten. Band II. n. III. entbalten bas griechische Alte Testament, und gwar: ein Fragment aus bem 1. Buch ber Chronit (ein anderes Fragment, 1 Chron, 11, 22-19, 17., ift bereits 1846 in ber Ausgabe bee Codex Friderico-Augustanus ericienen, ben Dr. Tifchenborf 1845 in 43 Blattern vom Singi nach Europa mitbrachte, ber aber mit bem Cod. Sin. ein und berfelbe ift, jett Gigentbum ber Universitätebibliothet gu Leipzig); bas Buch Tobias von Cap. 2. an (Cap. 1, 1-2, 2. find ebenfalls bereits im Cod. Frid .- August. ericbienen), Buch Indith mit Ausnahme eines Blattes, 1. und 4. Buch ber Daffabaer, Jefaias, Jeremias Cap. 1-10, 24. (Cap. 10, 25-52, 34. mit Thren. 1, 1-2, 20. ebenfalls bereits im Cod. Frid .-

August.), neun von den kleinen Propheten: Joel, Obadja, Jonas, Nahum, Habakuk, Zephanja, Haggai, Zacharias, Maleachi; ferner die Pfalmen, Proverbia, Prediger, Hohestied und Weisheit Salomonis, Jesus Sirach und Hoob. (Da im Cod. Frid.-August. von den historischen Büchern nur Nehemia und Esther vollständig und 2 Efra 9, 9. bis ans Ende vorhanden sind, so sehlen vom Alten Testament der ganze Pentateuch, die Prophetae priores: Josua, Judicum, 1 und 2 Samuelis, 1 und 2 Negum; von den Prophetis posterior.: Ezechiel, Hoseas, Amos, Nicha; von den Hagiographis: Nuth, die 2. Hälfte der Threni, Daniel, ein Theil des 1. Buchs der Chronif und 2 Chron. ganz. Ausgerdem von den Apostyphis: Baruch und 2. und 3. Buch der Massader. Sämmtliche genannte Bücher sind wahrscheinlich schon längst dem Verderben anheimgesallen und sit immer von dieser Handschrift verloren.)

Band IV. enthält bas gange Reue Testament ohne bie geringfte Lucke, und als Anhang ben vollständigen Brief bes Barnabas und ben 1. Theil vom Sirten bes hermas. Das gange Bert ift jugleich ein Prachtwerk von inpographifcher Eleganz, hervorgegangen aus ber Officin von Giefede und Devrient in Leipzig, bas auch auf ber letten Condoner Beltausstellung ben Breis befam. Es ift hiermit eine Sandidrift in Die Deffentlichfeit gelangt, Die, Jahrhunderte lang verborgen, für alle Zeiten eine ber ichatbarften Rleinobe für bie Rritif ber beil. Schrift fein wirb. Offenbar gebort fie zu ben allerälteften vorhandenen Bergamenthanbidriften. Der Charafter ber Schriftzuge felbft, bie Abfaffung in vier neben einander ftebenden Columnen, ber Mangel aller Initialbuchstaben, Die große Geltenheit und Ginfachheit ber Interpunction find lauter wefentliche Dertmale bes bochften Alterthums, Die ihre Analogie nur in ben Berculanenfischen Paphrusrollen und einigen wenigen uralten Fragmenten finden. Unter ben neutestamentlichen Santidriften fann bochftens ber Cod. Vaticanus, ber bisber ftete von Rennern in bas 4. Jahrhundert unferer Zeitrechnung gefett wurde, namentlich in Bezug auf Orthographie und grammatifche Gigenthumlichfeit, mit ihm in eine Rategorie gefett werben. Dazu tommt, bag ber Brief bes Barnabas und ein Theil vom Sirten bes Sermas fich ohne Beiteres an Die fanonifden Buder anschliegen, was auf die Beit bes Eusebins hinweift, ber dieje beiden Schriften gu benen rechnet, welche ein beschränfteres Angeben in ber Rirche genoffen. Much die Reihenfolge ber neutestamentlichen Bucher selbft, bag Die Apostelgeschichte und die fatholischen Briefe ihren Blatz erft nach ben Baulinischen Briefen gefunden baben, während die Batifanische und Alexandris nifche Santidrift fowie ber Parifer Palimpfest bie allgemein übliche Anordnung befolgen, indicirt ein fehr bobes Alterthum. Dr. Tifchendorf fpricht feine Anficht in bem "Borworte gur finaitischen Bibelbandschrift, als Manuscript gebrudt, Leipzig 1862. 4." S. 38 ff. babin aus, bag bie Sinaitifche Sandidrift bor bie Mitte bes 4. Jahrhunderte, ine Zeitalter bes Enfebine, gefest werben fann, in bie Zeit, wo nach bem lebertritt Raifer Conftantin's bes Gr. eine große Angabl von Abidriften ber beiligen Edrift fich nothwendig machte, von benen allein im Jahre 331 funfzig für ben Raifer felbft bestimmt wurden. Durch Schenfung fam biefelbe in bas ums Jahr 530 burch Raifer Juftinian begründete Rlofter ber beil. Ratharina am Fuße bes Sinai, bas ale ein festes ehrwürdiges Afpl driftlicher Andacht in der Bereinsamung ber Bufte niemals gerftort worden ift.

Gleichwohl ift die Acchtheit auch Diefer Sandschrift und ihr Werth von ver-

ichiebenen Seiten angefochten worben. Ginmal von Seiten zweier bollanbifder Belehrten, ber Professoren Ruenen und Cobet ju Lenben, Die in ber Borrede ju ihrer Ausgabe bes Neuen Testaments ad fidem codicis Vaticani mit Bezug auf ben Codex Sinaiticus, ben fie jeboch noch nicht fannten, ausbriidlich fagen: "multum veremur, un arteanes o Ingaveos aragarn." Dann zu wiederholten Malen in englischen Beitidriften, in ber Literary Gazette Bufi 1861, im Guardian September 1862 und anderwärts, benen ber in ben Jahren 1855 und 1856 vielgenannte Simonibes bas Material geliefert bat, welcher fühn bebauptet. biefelbe Sanbidrift 1839 auf bem Berge Athos unter ber genauenen, bis auf bie Tinte fich erstredenben Rachabmung ber ätteften Urfunden gum Geschent für ben Raifer Nikolans felbft angefertigt zu baben, Die eben feine andere gemefen fei. als ber burch die gange Belt gepriefene Tischendorf'iche Codex Singitious. Endlich bom ruffischen Archimandriten Porphyrius Uspenti, ber bauptfächlich aus inneren Gründen bas Miter bes Codex Singitious, ben er bei feinem Aufenthalt im Sinaiflofter 1845 und 1850 wiederholt gefeben, an verschiedenen Stellen veraliden und in einem in ruffider Sprade verfaften Buche beidrieben bat, in Die zweite Salfte bes 5. Jahrh. berabsent, überbieß megen verschiedener Abweichungen bom textus receptus ibn ber Reterei beschulbigt. Dr. Tijdenborf bat es felbft übernommen, in einem gebarnifdten Auffate: "Die Aufechtungen ber Singibibel, von C. Tifchenborj. Leipzig 1863, 8," (24 S.) feinen Gegnern au antworten.

Referent ift von Aufang an nach Kenntnignahme ber "Notitia editionis codicis bibliorum Sinaitici auspiciis imperatoris Alexandri II. susceptae. Accedit catalogus codicum nuper ex Oriente Petropolin perlatorum. Item Origenis scholia in Proverbia Salomonis partim nunc primum partim secundum atque emendatius edita. Cum duabus tabulis lapidi incisis. Ed. A. F. C. Tischendorf. Lips. 1860." 4. nicht in 3meifel gewesen, bat aber bei genauerer Brufung ber Ausgabe bes Cod. Sin. felbft fich nech vollständiger von ber Mechtbeit und Dichtigfeit biefer Sanbidrift ju überzengen Gelegenheit gehabt. Es fprecen bafür innere und aufere Brunde. Bas gunadft bie auferen betrifft, fo find alle Merkmale bes boben Alterthums, wie fcon oben angegeben, verhanden und biefelben von Rennern bes Faches wiederholt anerkannt morben, unter Anderen auch bon bem berewigten Gottfried Bermann, ber fich bereits 1845 über ben Codex Friderico-Augustanus ausgesprochen, welcher ja eben nur ein Fragment bes Sinaitieus ift. Dr. Tijdendorf felbft, ber bereite 25 3abre lang feine gange Thatigkeit vorzugsweise ber Rritif bes Renen Teftaments mit feltener Bebarrlichkeit und fichtbarem Erfolge gewidmet bat, ift bintanglich Burge, baft weber feinerseits eine Täuschung vorgekommen, noch viel weniger ein abfichtlicher Betrug gegen bas Bublicum vorliegen fann. Bichtiger aber ericeinen Die inneren Grunde, welche für die Acchtbeit und bas bobe Alterthum bes Cober fprechen. Gine Angabi Beifpiele aus bem Reuen Testament, namentlich aus ben Evangelien, mogen Beugniß geben.

Matth. 1, 25. hat Codex Sinaitiqus zugleich mit B. Z. 1. 33. die einsachen Berte: i'ws (o't) treuer vior, flatt der gewöhnlichen Lesart: ror vior abist ror newidinaren. Unter den alten llebersehungen stimmen Copt. Sahid. Ver. Cold. Germ. 1. und von den Kirchenvätern Hilar., Ambros., Gregor. Thaumai. und Hieron. mit dem Sinait. überein, von denen der lettere ausdrücklich bemerkt, daß

er die letzten Worte, αύτης τον πρωτότοχον, in den meisten alteren Codicibus nicht gesunden habe. Sie sind jedensalls aus Luc. 2, 7. genommen, wie ahnsliche Beispiele in den Evangesien öfter vorkommen.

Matth. 7, 13., wo  $\dot{\eta}$   $\pi \dot{\nu} \lambda \eta$  von Clem. Alex., Origenes und einigen anderen Kirchenvätern und Uebersetzungen weggelassen wird. Unter allen Handschriften hat allein Cod. Sin. biese Worte ebenfalls nicht.

Matth. 13, 35, hat Cod. Sin. διὰ τοῦ προφήτου 'Ποαΐου zugleich mit 5 Minusfelhandschriften, 1. 13. 33. 124. 253., die aus den ältesten und getreuesten Uncialen abgeschrieben worden sind, gerade wie Euseb. in seinen Codd. sand, welche Lesart auch durch die Clement. homil. bestätigt wird, obwohl das Citat nicht aus Zesaias entlehnt ist und daher schon sehr zeitig von den Abschreibern und alten Uebersetzungen durch Weglassung des Wortes 'Hoatov corrigirt wurde. Die angezogenen Borte gehören vielmehr dem Assand an, Pj. 78, 2., wie Eusebins und Hieronymus richtig bemerken.

Matth. 18, 24. findet sich bei Origenes mit Copt. und Sahid. πολλών sur bas übrigens augemeine μυρίων, eine Lesart, die nur Cod. Sin. bestätigt.

Marc. 8, 7. hat Cod. Sin. ganz allein die sehr einsache Lesart: καὶ εὐλογήσας αὐτὰ παρέθηκεν. Dagegen der text. rec.: καὶ εὐλογήσας εἶπε παραθεῖται καὶ αὐτά. Tischendors: καὶ ταῦτα εὐλογήσας εἶπεν παρατιθέται καὶ αὐτά.

Die Berifope Marc. 16, 9-20. fehlt im Cod. Sin. wie im Vatic. Enseius und hieronymus berichten ausbrudlich, baß "fast alle alten guten handichriften" bie letten 12 Berse bieses Evangeliums nicht enthalten, und für bas Ensebische Beitalter bestätigen baffelbe verschiedene handschriften ber altsateinischen, armenischen, äthiopischen und arabischen Bersionen.

Eine merkwürdige Uebereinstimmung des Cod. Sih. mit Cod. D. (Cantabrig.), einigen alten lateinischen Versionen und Augustin sindet auch statt Luc. 24, 51., wo die Worte nat arespécero els ron organon sehlen, welche das eigentsliche Factum der Himmelsahrt Christi andeuten, so daß dasselbe in den Evangeslien merkwürdigerweise nirgends mit klaren Worten erzählt wird, obwohl es durch Act. 1. und viele andere Stellen unerschütterlich sest steht.

Que, 7, 35. hat text. rec. mit allen handschriften und Uebersetzungen: ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς, wo Ambrosius bemerkt, baß die meisten griechischen handschriften ("pleriquo Graeci") nicht ἀπὸ τῶν τέκνων, sondern ἀπό τῶν Εργων sesen, was bis jebt einzig der Cod. Sin, bestätigt,

Luc. 24, 13. ist die Lesart im text. rec. oradiove exprorra. Allein Euses bins, hieronymus und Origenes baben exardo exprorra, was sich ebenfalls im Cod. Sin. und einigen Uncials und Minuskelhandschriften verfindet.

30h. 1, 4. ἐν αὐτῷ ζωὴ ἡν text. rec. mit fast allen alten Zengnissen. Dagegen Cod. D. mit Sahid., It., Clem., Hilar., Ambros., Vigil., Aug.: ἐν αὐτῷ ζωή ἐστιν, womit auch Cod. Sin. übereinstimmt, wie benn Drigenes aussbridsich melbet, baß biese Lesart in manchen alten Handschriften sich vorsinde.

Joh. 1, 18. hat Cod. Sin. mit B. L. 33., der sprischen und äthiopischen lleberssetung und vielen Kirchenvätern, von denen Clem., Orig., Basil. d. Gr., Spisphan., Christ., Hilar. öfter schwanken: & poroyeris veós; text. rec. & poroyeris viós, während andere Handschriften blos & poroyeris lesen.

306. 2, 3., wo Cod. Sin. übereinstimmt mit ben alten lateinischen und ber äthiepischen Uebersetzung, sowie Syr. in marg.: "Et vinum non habebant, quo-

niam consummatum erat vinum nuptiarum", offenbar eine Gloffe, Die fich in ber alteften Beit eingeschlichen hatte.

30h. 6, 51., wo Cod. Sin. allein mit Tertuss. und August. Spoc. ben Text ausbewahrt hat: και δ άφτος, η έγω δώσω ύπες της του κόσμου ζωής, ή σάςξ μού κοτις, offenbar eine Vereinsachung ber Worte bes Herrn.

Joh. 7, 8. giebt Cod. Sin. mit Cod. D., 6 Minnsfelhanbschriften und vielen Uebersetzungen die Lesart: Lyd odn drafaira, mahrend der text. roc.:
Lyd odna drafaira, offenbar einem Corrector seinen Ursprung verbankt.

30h. 7, 50. läßt Cod. Sin. die Worte & Altor rentis noon abtor einzig und allein gan; weg. Sie find mahrscheinlich aus 19, 39. an biese Stelle bereingezogen worben, was schon barans hervorgeht, baß sich in biesen wenigen Worten sehr viele Barianten befinden.

30h. 12, 32. toxt. rec.: πάτιας ελκόσω. August. sagt ausbrikelich, baß es heiße πάτια (Vulg. omnin), welche Lebart sich im Cod. D. 56., in einigen atten Uebersetzungen und bei verschiedenen Kirchenvätern vorfindet. Auch Cod. Sin. bestätigt sie.

Boh. 13, 10. bietet allein Cod. Sin. die Lesart: & Likovpiros of gesiav izer rigandra (mit Weglaffung der Worte & iov's nodas), wie Origenes verzugsweise in seinen Handschriften gelesen hat, mit benen auch einige alte Ueberstehungen übereinstimmen.

30h. 17, 7. text rec.: ror iyrwxar. Einige andere hanbschriften: ror iyrwxa. Chrysoftomus bemerkt jedoch ausbrüdlich, baß in verschiedenen seiner handschriften bie Lesart ror iyrwr (cognovi) siehe. Der einzige Cod. Sin. bestätigt bieselbe.

Ich. 19, 38. hat Cod. Sin. allein mit ber Sahid., Syr., Hieros. und ben lateinischen hanbschriften die LeBart: haber oder auf hour adere. Dagegen ber text. roo. haber oder nat hou to oden roo Insoo.

30h. 21, 25. wird gang weggelassen von tem einzigen Cod. min. 63., obwohl eine große Anzahl Scholien biesen Bers ausbrikklich als eine προσθήκην bezeichnen. Origenes, Pamphilus, Christias, Chrysostomus kannten ibn schon. Der Cod. Sin. läßt ihn jedoch weg, und nur ein Corrector aus späterer Zeit hat ihn noch hinzugesugt.

Auffallend ist in ben meisten angezogenen Stellen die Uebereinstimmung mit Drigenes, Tertullianus, Augustinus und ben ältesten Ueberjetungen, obwehl aus inneren Gründen verschiebene biefer Lesarten bereits als Gloffeme ober eigenmächtige Verbesserungen bes ursprünglichen Textes erscheinen.

Bum Schluß noch zwei Stellen ans ben Pantinischen Briefen. Eph. 1, 1. stimmen Cod. Vat. und Sin. in ber lleberschrift tes Briefes überein, indem sie Werte in Equiop weglassen. Origenes sand bieselbe resart in seinen Handschriften. Auch Basil. M. ndv. Marc. 5. ertfärt ausdrücklich, daß er die Werte in Equiop in den alten Handschriften vermisse. Roch bestimmter spricht sich Mieron. ndv. Eunom. 2, 19. aus. Daß auch Marcien die Werte in Egiop nicht sannte, geht darans herver, daß er den Brief nd Landiconsos überschrieb, wie Tortull. adv. Marc. ausdrücklich berichtet.

Endlich I Tim. 3, 16. bestätigt Cod. Sin. die Lesart die igaerevolle, wie auch A. C. F. G. (in B. E. 11. sehlt I Tim.) tesen. Die gewöhnliche Lesart ist bekanntlich Beds egaerevolle.

Bas ben griechischen Text bes Alten Testamente betrifft, fo stimmen auch

hier vorzugsweise Cod. Vat. und Sin. überein. Nur in ben Büchern Jubith und Tobias schließt sich ber Sin. an die altlateinischen und sprischen Uebersetzungen vollständig an.

Das Resultat sür die Kritik des Neuen Testaments möchte dieses sein, daß allerdings durch die Aufsindung des Cod. Sinaitious im Berein mit dem Vaticanus und den ihnen verwandten und nächstschenden Handschriften ein sür die Zeit des 4. und 5. Jahrhunderts dipsomatischer Text herzustellen ist, der vorzugsweise der afrikanischen Kirche angehörte (textus Alexandrinus s. occidentalis im Gegensat des textus Constantinopolitanus, orientalis sive Asiatious), eine Ansicht, die schon der verewigte Lachmann in der Anzeige seiner Ausgabe des Neuen Testaments in den Theologischen Studien und Kritiken 1830, S. 817—845., aussprach. Gleichwohl wird bei der Fehlerhaftigkeit auch dieser ältesten Handschriften, bei den eigenmächtigen Berdessengen, die auch in diese bereits eingedrungen sind, sowie dei dem österen Mangel der Uebereinstimmung unter ihnen die innere (höhere) Kritik eintreten müssen, um über die ächte ursprüngliche Lesart, über die Aechtheit eines Abschnitts zu entscheiden.

Mis Beweis biene bie Peritope von ber Chebrecherin, Joh. 7, 53-8, 11, welche im Cod. Sin. fehlt, in Uebereinstimmung mit B. C. L. T. X. und etwa 60 Minusteln, fowie Drigenes, Chrhfoftomus, Bafilius b. Gr., Cyprian, Tertullian und mehreren alten Uebersetzungen. Allein mit Recht fagt ichon Augustinus do conjugio adult. 2, 7. "factum esse, ut nonnulli modicae fidei vel potius inimici verae fidei, metuentes peccandi impunitatem dari mulieribus suis illud quod de adulterae indulgentia Dominus fecit, auferrent codicibus suis, quasi permissionem peccandi tribuerit qui dixit: jam deinceps noli peccare!" Die Authentie fann bei ber großen Angabl von Beugen gar nicht bezweifelt werben, unter benen fich Codd. D. G. H. K. M. U. mit ber großen Menge ber Minusteln, febr vielen alten Ueberfetungen und Sieronymus, Ambrofius, Augustinus befinden, um fo mehr, ba auch innere Grunde bafur fprechen. Denn wem konnte es wohl eingefallen fein, gerabe biefen Abichnitt einzuschalten, wenn er nicht bon Anfang an fich vorgefunden batte? Dagegen ift es gang flar, bag eben um feines moglichen Unftoges willen ichon zeitig eine Berbachtigung ber Mechtheit eintrat, fpater aber terfelbe restituirt murbe. Daber bie große Angabt ber Barianten im Texte und die Berichiedenheit ber Stellung. Mit Recht haben baber Schol; und Sahn bie Perifope als acht im Texte beibehalten, Griesbach, Anapp, Theile haben fie als verbächtig in Rlammern geschloffen, mabrend Lachmann und Tischendorf fie gang weglaffen.

Rochlit in Sachfen.

Bruber.

Babel, das Thier und der falsche Prophet. Biblisch-symbolische Studie über Offenb. Joh. 13—19. nebst einer Einleitung in die Apokalypse von A. Chr. Lämmert, Pfarrer zu Beil im Schönbuch in Bürtstemberg. Gotha, Rud. Besser. 1863. 130 S.

Referent nuß gesteben, daß er eher erschrickt als ersreut ist, wenn in gegenwärtiger Zeit die apotalyptische Literatur besonders start anwächst; benn gerade tiese Beriode, in welcher das theologische Bewußtsein und Leben durch allerlei theosophische, chiliastische und ähnliche Zeitneigungen getrübt ist, scheint nicht vor-

auasweise au einem reinen Blid und wiffenschaftlichen Urtheil über bie Avotalypfe geeignet ju fein, wie es benn auch ein leidiges und in feinen Birfungen bereits als gefährlich zu erkennenbes Symptom ift, daß felbit bie Rangeln von apotalpptijchen Deutungen nicht frei gehalten werben 1). Defto erfreulicher aber ift es, wenn fich unter bas Gewirre unferer Beit- und Bufunftsbeutungen binein eine flare Stimme, wie in obiger fleinen Schrift, vernehmen laft, und wir burfen hoffen, bag fie um fo mehr Bebor finden werbe, ba fie von allgemeinen Principien ausgeht, in benen auch bie positivften Apofalyptifer nicht positiver fein fonnen als ber Berfaffer, mas namentlich bon ber bie verschiedenen Beifen überirbifder Offenbarung behandeinden Ginleitung gilt. Wir unsererseite fonnen ibm in diefen grundlegenden Ausführungen nicht überall folgen, wenn er 3. B. S. 17. tie Bifionen ale Gebilde, ale Runfticopfungen ber Engel claffificirt ober S. 27 f. felbst bas Schreiben noch in ben Buftand ber Efstafe einrechnet. und einiges Untere biefer Art. Aber, wie gefagt, um fo mehr muffen auch bie ftrengften Apotalyptifer in ibm einen Dann erfennen, ber bie allaemeinen Anfcanungen bon Schrift und Prophetie mit ihnen theilt und bennech burch gewiffenhafteste Erwägung und Durcharbeitung bes fraglichen Gegenstandes zu einem Resultate fommt, bas mit ben freieren, wiffenschaftlichen Anfichten nabe jufammentrifft. Gine bles historifche Ertlärung, wonach fich in ber Apofalnofe blos bie Zeit bes Berfaffers, beren Acnaften und hoffnungen fpiegeln wilrben. genügt ibm nicht; aber ebenfo wenig fieht er in bem Buche ein gleichsam in Chiffern gefdriebenes Beltprogramm, beffen einzelne Riguren, fo wie fie bier vorgeführt werben, in ber Geschichte als bestimmte Personen ober Botengen am bestimmten Ort auftreten militen und beren Zeit fogar aus ben beigegebenen Riffern berechnet werben fonnte. Er will (S. 23.) in ben prophetischen Vilbern bie 3bee zu erkennen fuchen, "bie, von Anfang an feimhaft und eingewickelt vorhanden, ihre volle Realifirung mehr und mehr gewinnend, in den wechselnoften, aber immer angemeffenen und innerlich und angerlich abnlichen und verwandten Fermen fich ausspricht." Gehr gut wird G. 24. gejagt: "Wir bleiben bei bem Ifrael und David's Thron nard arevua, und wer foldes für Austeerung und Berflüchtigung bes Wortes erflärt, mag bann auch bie Unbetung im Tempel gu Berufalem für eine realere halten als bie im Beift und in ter Babrbeit; er mag bie Beisbeit Gottes in ber Beltregierung vornebmlich barin finden, baß fich bie gettlichen Beilethaten mit ber Wiederberftellung bes jubifden Staates in Bataftina abichtiefen follen. Dan fann freitich Alles glauben, wenn man will; man tann bie Lehren ber Beschichte, Die Binte bes Reuen Testamentes gur Erflarung bes Alten igneriren, man fann ben Bebraerbrief bei Geite legen und glauben, bag man im gufunftigen Tempel noch werbe auf bem Brantopjeraltar Lämmer opfern und ber gange ifraelitische Cultus werbe wiederbergestellt werben. Aber bat man bamit wirklich, mas man will, Realitäten? Gind Wahrheit, Liebe, Blante, Gebuld, Soffnung, - ift bas gange inwendige Beiftesleben bes einzelnen Menichen und ber Gemeinde Gottes fammt bem Banbel in ben Juftapfen

<sup>1)</sup> Wir beklagen es mit dem Berfasser (S. 21.), daß die homiletische Tactlosigkeit und die theologische Dreiftigkeit bereits sich nicht niede icheut, eine buchftältigte Erfüllung der alltestamentlichen Weisigaungen von einer kunftigen Reichscherrlichkeit der Juden wie ein Dogma zu verkundigen. Kann man sich noch wundern, wenn derlei Dinge den Leuten zu Kopf steigen und daraus sectrerische Berwirrungen und Scaudale entspringen?

Christi flichtiger, leerer, weniger real als Tempel, Altäre, Länder, Städte, ja als himmel und Erde?" — Bon Ebrard adoptirt der Berfasser (S. 25.) den Grundsat: "Eine Auslegung, welche hier Ales erklären und vorausbestimmen und besiniren will, ist von vornherein falsch. Eine docta ignorantia, ein des müthiges Sich-Bescheiden ist die schönste Zierde eines christichen Auslegers der Offenbarung Johannis."

Unfer Berfaffer beschränkt fich jedoch, nach einer Ginleitung und Angabe ber Disposition ber Apokalppse, auf die brei apokalpptischen Figuren, die der Titel nennt. Babel ift ibm - im Anschluß an ben Daniel'ichen Topus beffelben nicht Rom ober bie romijde Rirche, bas Papftthum, fondern "ber Reprafentant ber bon Gott abgefehrten Belt in all' ihrer Dacht, Berrlichfeit, Beisbeit und Berkehrtheit, wie fie noch bis auf biefen Tag uns vor Augen fteht" (S. 49.). "Die Schilberung feines Befens und feiner geschichtlichen Ausbildung bis ju feinem Berichte bedt fich mit feiner einzigen bisber geschichtlichen Erscheinung" (S. 58.). "Bir mögen mit bemfelben Rechte, wie im Neuen Testamente Die Stadt Rom Babylon genannt wird, bas apokalpptifche Babel nicht nur auf Rom und bas römische Reich, sonbern auch, iber ben Rreis ber biblischen Geschichte binausgebent, auf bas alte Athen, Korinth, ja wohl auch in unseren Tagen auf Loudon mit England, Paris mit Frankreich, Wien, Berlin, Betersburg, Samburg, Neu-Port beziehen . . . In ber Apotalppfe fteht nichts von ber Reformatien und nichts von Rom" (S. 59.). "Babel ift ber Cultus bes Genius" (S. 60.), es ift "berjenige Theil ber Menschheit, ber alle seine Mittel zu seiner Gelbstverherrlichung ausbeutet, ber ben Berfuch macht, ohne Gott fich ein bieffeitiges faliches himmelreich zu machen." - Das Thier bagegen find (G. 94.) "die Seiden, die wider die Beiligen ftreiten mit ber Gulfe bes Drachen und fie überminden", genauer (S. 102.): "es ift biejenige unter Leitung bes Satans vom Gindenfall ber ftebenbe Dacht ber Erbe, welche aus ben phyfifden und finnlichen Rraften bes Menfchen fich gebilbet bat, anfänglich - und bei einzelnen Menichen noch immer - mit mehr naturlich gutartigem Charafter, im Berlauf aber beranwachsend nach Aebnlichfeit eines Raubthiers qu einem robfinnlichen. blutbürftigen, raubgierigen und gottfeindlichen Beibenthum, von ber Dacht bes göttlichen Bortes im Chriftenthum eine Zeit lang gedampft, aber bann boch wieder in baffelbe eindringend, von ber aus ber Menschenvernunft erwachsenen ebenfalls ungöttlichen Dacht zugleich beherricht und großgefüttert und von einer anderen finfteren Poteng in ber Welt, welche unter bem Bilbe bes falfden Propheten ericheint, fo geftartt, bag es nach Berftorung ber cultivirten Abgotterei und Ausübung harter Tyrannei liber bie Gemeinde Gottes in Gemeinschaft mit bem Satan und bem falfchen Propheten allen Chriftenglauben zu gertreten unternimmt und bann von Chrifto geftilitzt werben wird. Das Thier ju unserer Zeit berrichent, erscheint unter ben meiften Seibenvolfern und im Daufammebanismus; in ber Chriftenbeit ift es temporar icon bervorgebrochen in Revolutionszeiten; feine Berrichaft ift noch nicht gekommen, aber wer die Lafterhöhlen ber Communiften fennt, fann es ahnen, wie ichredlich fie werben wird," - Die Beweife, bie aus ber Schrift felbst für biese Unterscheidung gwischen Babel und bem Thier genommen werben, fonnen wir bier nicht resumiren; daß nicht bas Papftthum, nicht bie abgefallene Chriftenheit unter Babel gemeint fein konne, wird namentlich barans einleuchtenb erwiefen, bag bas abgefallene Bolf Gottes nicht als

Hure, sonbern als Chebrecherin, Babel aber nicht als Chebrecherin, sonbern conftant als Hure bezeichnet wird. Die Zahl 666 erklärt Versasser (S. 100.) gar nicht als Symbol eines Namens, sondern er construirt dieselbe aus den 60 und 6 Ellen, die das Bild Nebukadnezar's Dan. 2, 31. 38. gemessen und welchen nun die Hundertzahl nur als Steigerung beigesigt sei, so daß die ganze Zahl (S. 102.) die höchste Spite menschlichen Hochmuths und menschlicher Empörung bezeichne, eine Erklärung, die jedensalls das sitt sich hat, daß der Versasser nicht, wie dieseinigen, die Jahreszahlen daraus berechnen wollen, riskirt, von der Geschichte Ligen gestraft zu werden, — ein Vortheil, der bei apokalpptischen Dentungen sehr viel werth ist. Der falsche Prophet endlich ist (S. 115.) das Heibensthum in heiliger, der Christusseind in christlicher und apostolischer Gestalt. Er ist bald orthodox, bald heterodox; "er ist in unseren Tagen bald heuchlerisch pietistisch, bald sectiverisch, bald streng kirchlich und consessionalistisch, bald mystisch. Die Dogmatik kennt er wohl sammt dem Schriftbuchstaben und bedient sich ihrer nach Belieben."

Bäre auch unser Berfasser, wo er auf bestimmte Nachbilber ber apokalpptischen Borbilber hinweist, ber Gesahr nicht ganz entgangen, bie allen Apokalpptistern brobt, daß sie nach irgend einer Aehnlichkeit in historischen Gestalten ihre Schriftventungen allzu sicher auf bestimmte Objecte richten, darin sieht er doch principiell auf dem richtigen Standpunct, daß er die apokalpptischen Figuren sit alle spätere Zeiten als ethische Typen betrachtet, deren Nachbilder immer wieder neu, bald in dieser, bald in jener geschichtlichen Erscheinung erkannt werden. Damit nähert sich ganz mit Recht die apokalpptische Auslegung der praktischen Anwendung, und diese kann mit einer genaueren historischen Untersuchung der Apokalppte, mit der Lösung ihrer Räthsel aus der Zeitgeschichte des Berfassers und dem, was als nahe erwartet wurde, sehr gut zusammen bestehen.

Palmer.

St. Pauli erster Brief an die Korinther in Bibelstunden für die Gemeinde ausgelegt von W. F. Beffer. (Auch mit dem Titel: Bibelstunden. Auslegung der heil. Schrift für das Bolk. Neues Testament, achter Band.) Halle, Mühlmann. 1862. VIII und 810 S.

Die "Bibelstunden" von B. F. Besser sind seit einer Reihe von Jabren so bekannt und anerkannt, bag wir uns eigentlich begnügen können, das Ersscheinen dieses neuen Bandes einsach zur Anzeige zu bringen. Es bewährt sich auch in tiesem die Gabe des Verfassers, den Bibeltert zu klarem, pepulärem Berständniß zu bringen und ihn sür das praktische Leben fruchtbar anzuwenden, so daß seine Arbeiten als eine recht sehrreiche Schule sür erbauliche Aussegung empschlen zu werden verdienen. Namentlich auch versteht er es, Zeiterscheinungen in's Licht der göttlichen Bahrbeit zu stellen, indem er auch unter ganz heterogenen, der neuen Zeit angehörigen Formen das Gleichartige heraussindet, was Paulus in seiner Zeit unter seinen Gemeinden theils zu rügen, theils wenigstens zurechtzustellen Ansaß batte (vgl. z. B. S. 23., was über die medernen methodistischen Gebetsversammlungen, — S. 204. über die der öffentlichen Meisnung gebührende und nicht gebührende Rückschnahme, — S. 491. über den mos

bernen Cultus bes Genius gefagt ift). Dag ber Berfaffer bas fpecififch Lutberifche ftark betont, mar auch bei biefem Bande um fo mehr zu erwarten, als gerabe bie firchlichen Angelegenheiten, auf welche fich ber erfte Korintherbrief ein= läßt, bagu befonders viele Aufforderung filr ibn enthielten; icon in ben erften Capiteln bietet ibm die Barteiung in Rorinth ben Anlag bagu, fich eifrig dagegen zu wehren, bag ber moderne Confessionalismus mit jenen Spaltungen, jenem exclusiven Auftreten berer, Die ba fagen: ich bin Rephifch u. f. w., fonnte in Parallele gestellt werden, - eine Bertheidigung, Die freilich bei bem Unbefangenen ihren Zwed nicht gang erreichen wird. In dieselbe Rategorie gehören bie Erörterungen über bas Amt (S. 155. und fonft mehrfach), über Che und Chescheibung (S. 358.), bie allzu rasche Deutung bes Bortes narnzeiv 1 Ror. 14, 19. auf ben firchlichen Ratechismus (S. 671 f.) u. a. m. Löblich bagegen achten auch wir es, bag er überall ber lutherifden Bibelüberfetung, auch wo er fie ergangt ober genauer bestimmt, ihr gebührendes Recht angebeiben läßt. Bom rein eregetischen, überhaupt theologisch - wiffenschaftlichen Standpunct aus mare freilich Manches in ben gegebenen Erflärungen gu beanstanden, Manches gu bermiffen. Die Eregese von Rap. 3, 12. n. f. w., wo er bas Aufbauen von Solz, Ben und Stoppeln auf bem gelegten Grunde nicht als Gegenfat ju Gold, Gilber und Ebelfteinen, fondern ale gusammengehörig mit biefen, alfo nicht ale ichlechtes Bauen im Gegenfate ju festem und tüchtigem, fonbern Alles gufammen als jum Einbau und beffen wohnlicher, iconer Berftellung nutliches Material aufieht, läßt fich recht gut boren; bagegen ift es nicht gelungen, bas Berbrennen (3, 14: 15.) und Geligwerden als burch's Fener ju flarem, befriedigendem Berftandnig ju bringen. Wenn S. 334, gefagt wird: "Dem parabiefifden Menfchen war's nicht gut, allein ju bleiben; bem fündigen Denichen aber ift's gut, bag er fein Beib berühre", fo fceint une bas eine fophistifche und gewaltsame Berftellung bes Ginflangs amifchen ber Chemoral ber Genefis und ber bes Paulus zu fein; es batte viel mehr barauf Bewicht gefegt werden burfen, baf bie lettere, wie fo mandes Aebnliche, einen proviforischen Charafter bat und auf ber Boraussetung einer Drangfalszeit und einer Nabe ber letten Rataftrophe ber Welt rubt, welche Boraussetung nicht eine allaemeine Anwendbarfeit gulaft. G. 435, bertheidigt ber Berfaffer bie paulinifche Deutung bes alttestamentlichen Sates, bag bem Dofen am Dreichwagen fein Maulforb angelegt werden foll (9, 9 ff.), ju febr als wirkliche Auslegung und Darlegung bes ursprünglich schon in jener Satung liegenden Sinnes, mabrend eine vorurtheilsfreie Eregese bier boch gewiß nur eine Allegorifirung zu erkennen vermag. Gott forgt ja allerbings auch für Die Ochsen. Burbe wohl irgend ein driftlicher Theolog die Pflicht, ben Berfündern des Evangeliums ben leiblichen Unterhalt zu gewähren, aus jenem alttestamentlichen Gesetzesartitel beweisen ober irgend eine Christengemeinde ber fpateren Zeit barin einen Berpflichtungsgrund anerkennen? Gehr bedenklich war es uns, S. 367. ju lefen, daß fogar bie Beibehaltung ber Rafte unter ben befehrten hindus als eines volfsthumlichen Instituts aus 7, 21. 22. vertheibigt wird, - ein Argument, bas bequem auch für bie "häusliche Institution" ber amerifanifden Sclavenstaaten geltend gemacht werben fonnte. Richt genugend ift bie Erflärung von 1 Ror. 15, 29.; bie Erflärung Luther's mare allerdings am einfachsten, wenn bas Taufen ichon als bloges Beneten im Bange gewesen ware; eine Aluftaufe aber über Grabern ift nicht möglich. In bem gangen

Capitel aber hatte auch einer Gemeinde gegenüber gang wohl barauf aufmerkfam gemacht werden burfen, welch' lehrreiche Dethode theologischer Beweisführung ber Apostel in bemfelben anwendet, wie er zuerft bistorisch und augleich mit Rudweisung auf Die Prophetie Die Angenzeugen über Chrifti Auferstehung abbort, bann aber ben Schluß macht aus bem eigenen driftlichen Bewuftfein auf bas ale Canfalitat beffelben nothwendig vorauszusetzende Factum. Wenn Chriftus nicht auferstanden ware, fo maren wir noch in unferen Gunden, unfer Glaube ware eitel u. f. w. Diefe gange Argumentation wurde unwirffam, wenn Jemand entgegnete: Je nun, ich tann nicht belfen, euer Glaube ift eitel, euere Predigt ift vergeblich, ihr feib noch in eueren Gunden, Die in Chrifto Entschlafenen finb verloren. Diefe Entgegnung aber erwedt ober fürchtet ber Upoftel nicht, benn ibm und allen Chriften ift es innerlich unmittelbar gewiß, fie find fich, wie ihrer felbit, fo auch beffen bewußt, bag ihr Glaube nicht eitel ift, baß fie nicht mehr in ihren Gunden find. Alfo wird auch bier rudwarts gefchloffen: weil ich mir biefes Buftandes bewußt bin, fo muß Chriftus auferftanden fein; jenes ift eine Thatfache, die nur durch biefe Thatfache erflärbar ift. Aber ber Apostel bleibt nun boch nicht bei biefem Rudichluffe von ber Birfung auf bie Urfache, vom fubjectiven Chriftenleben auf bas objective Leben Chrifti fieben, fonbern B. 20. fehrt er rafch zu bem Sate guriid: Run ift "Chriftus auferstanden", er greift alfo bier, wie zum Sicherften, boch wieber zu ber hiftorifch bezeugten Thatfache gurild. Diefes Berfahren ift, wie gefagt, fo lehrreich, bag auch in ber Gemeinte tiejenigen, die über driftliche Dinge benten wollen (und benten follen wir fie ja alle lebren), gang wohl barauf aufmertfam gemacht werben burjten.

Bare das Buch bestimmt, eine praktische Auslegung des Briefes zum Gebranche für Prediger zu geben, so würden wir allerdings noch etwas vermissen, nämlich eine reichere Darlegung derjenigen Momente und Beziehungen im Terte, die dem Prediger und Katecheten den Anhaltspunct zu weiteren Ausssührungen geben. So wäre z. B. zum 13. Capitel noch gar Vieles zu sagen gewesen; der dazu ersorderliche Naum würde z. B. durch Weglassung der jedem Abschnitte beigegebenen Gebete nötbigensalls zu beschaffen gewesen sein. Allein da der Bersasser sie als Vibelstunden giebt, ohne Zweisel so, wie er sie gehalten, so trat jene Rücksich auf homiletische und katechetische Ausbeute für den Leser zurück, und wir haben kein Recht, dem Versasser ein Abgehen von seinem seitzher befolgten und im Ganzen mit so viel Glück und Anerkennung versolgten Plan zuzumuthen. Auch dem gegenüber, was wir weniger gutheißen konnten, ist des Guten so überwiegend viel von ihm gegeben, daß er unseres ausrichtigen Dankes auch sür diese neue Gabe versichert sein darf.

Balmer.

Der erste Brief Petri, in 20 Predigten ausgelegt durch Dr. Rudolph Kögel, evangel. Prediger an der deutschen Gemeinde im Haag. Mainz, Runze. 1863.

Nur furz sei in biefen Blattern, die sonst feine Predigtwerte zur Anzeige bringen, auf obige Schrift ausmertsam gemacht, theils weil sie — wie die Arbeiten von Oosterzee — ein erfreuliches Zeichen ber geistigen Gemeinschaft zwisschen Deutschland und Holland ist, theils weil sie, auch abgesehen hiervon, ver-

bient, nicht unter ber Maffe von Predigt = und Erbauungsbüchern zu berfdwinden. Der Berfaffer geht, wie es bie rein bomiletische Form mit fich bringt, nicht in ber Urt eregefirend auf jeden einzelnen Bers und Begriff ein, wie dies in Beffer's Bibelftunden ber Fall ift; bafür aber erhalt ber praftifche Theolog bier zugleich eine Menge ber lebrreichften Auslegungen, welche und wie fie praftisch verwerthet werben tonnen; Die Uebertragung bes Bibelwortes in's wirkliche Leben und zugleich bie rednerische Busammenfaffung eines Textinhalts burch ein abgerundetes Thema versteht er vortrefflich (fo 3. B. über 3, 8-17: ein eng Gewiffen und ein weites Berg); bie Partition ift immer einfach, flar und übersichtlich. Sprache und Styl find ebenso würdig wie belebt; nur ber Anfang von Rr. X. ("Gine Frage, Geliebte! Darf in ber Rirche politifirt merben?") ift nach unserem Gefühle nicht in bem ber Rangel angemeffenen Tone gehalten. Doch halt fonft ber Berfaffer ben ebleren Prebiatfinl auch barin ein, baß er fich bes abichenlichen, nichtswürdigen Unfuge, ben, ju ichlechtem Beifpiel für bas jungere Beichlecht, felbft bochberubmte Prediger mit ber Bermuftung unferer Sprache burch Fremdwörter treiben, enthalt. Die mittelalterlichen Prebiger find als claffifche Dentmale beutscher Sprache von ben Sprachgelehrten auerkannt; wie viele unferer vielgerühmten Bredigtwerfe werden bie beutiden Sprachforscher ber Zufunft noch als ebenso werthvolle beutsche Spracherzeugniffe anerkennen, wenn nicht jenem Greuel einmal Ginhalt gethan wird? Daß febr gut auch in reinem Deutsch, ohne bei ber Sprache ber Zeitungen ober ber Ratheber Fremdländisches zu betteln, Die reichste Gedankenentwickelung möglich ift, bas lehrt - mit Ausnahme weniger Stellen - auch vorliegendes Werk.

Balmer.

## Biftorische Cheologie.

Die neueren Bearbeitungen der Geschichte des französischen Protestanstismus. Gine literarisch-kritische Uebersicht.

In den letzten breißig Sahren find eine Reihe von Publicationen über ein ziemlich unbekanntes Gebiet der Kirchengeschichte erschienen, über den französischen Protestantismus. Einige der bedeutendsten Werke sind von unseren Landsleuten versaßt und so mag eine kurze Uebersicht über die betreffende Literatur auch für den beutschen Theologen nicht uninteressant sein.

Der französische Protestantismus bietet schon bem oberstächlichen Beobachter eine ber merkwilrdigsten Erscheinungen ber Geschichte dar. Bon Ansang an versolgt und verkannt, brachte er es nie dasin, nur einen Augenblid die Zigel der Herrschaft in die Jand zu bekommen; von rein religiösen Elementen ausgehend, wurde er ausst tiefste in das Gewebe der Politik verstrickt. Der größte Ressermator nach Luther war dort geboren, aber das Batersand vermochte ihn nicht zu halten; alle resormatorische Auregung kam von außen her und dies mag zum Theil die Schuld tragen, daß die Resormation nie populär wurde; nie hat sie die großen Massen des Bolkes burchbrungen und gewonnen, sie blieb beschränkt auf den Abel, besonders den niederen, auf die gebisteten Stände des Bolkes, Geslehrte, Kaussent, Jandwerker und auf die erregbare Bevölkerung des Sidens; das romanische Kranzosenthum trat auch damals wieder in Gegensatz zu dem

wallonischen. Die Seimath ber alten Reter war auch bie ber neuen geworben, nur wußten bie Cevennolen ibren Glauben beffer zu vertheibigen und zu bemabren ale bie Albigenfer ibre Brrtbumer. Ginen Theologen erften Ranges brachte bas protestantische Frankreich nicht bervor (nach Calvin), felbst bie berühmteften Beiftlichen, Dumonlin, Claube, Jurieu, Saurin u. f. w., wenn auch für ibre Zeit bedeutend, hatten nie bie Einwirfung auf bie nachwelt wie ein Arndt, Spener, Bengel. Dagegen treffen wir eine Rulle von Dlannern, Die Reber und Schwert gleich gut führten, um ihren Glauben gu ichuten, von intereffanten Charafteren, an benen jeber Boll ein Protestant ift (Coligny, La Roue, Mornan, d'Aubigne), und was ber frangofischen Rirche etwa abgeben mochte an theologischem Wiffen, bas wird reichlich aufgewogen burch bas Blut ihrer vielen Märtyrer, burch bie Treue ihrer Beiftlichen (wie Antoine Court und Paul Rabaut), auf beren mahrhaft apostolisches Wirken fie mit Recht folg ift. Gine ecclesia pressa war fie ftete, auch in ben besten Tagen, aber fo wenig fie jum Triumphe gelangte, außer in ihren Blutzeugen, fo wenig ift fie je gang überwunden worden.

Für geschichtliche Behandlung ift hier ein reicher Stoff vorhanden; seben wir, wie die Enkel bas Erbe ihrer Bater verwendet haben.

Die Reibe ber Geschichtschreiber eröffnete Charles Coquerel mit feinem 1841 ericbienenen Berte "über Die Rirche ber Bufte ". Er war in ber glüdlichften Lage für ein berartiges Bert; Die gablreichen Bapiere ber Familie Rabaut ftanben ibm jur Berfügung, um fo fchatbarer zu einer Beit, mo fast nichts Bebrucktes vorlag; bas Andenfen an die erlittenen Berfolgungen, bie Liebe gur eigenen Rirche, Die faum erft ber Rube genoß, Die Berehrung, in welcher ber alte Beiftliche ber Bifte ftant, Die frische lebendige Darftellung verschafften bem Buch großen Eingang bei ben Glaubensgenoffen. Das ichwere Etent ber letten 60 Jabre (1724 - 1787, bem Jahre bes Tolerangebicts), Die Gefahren ber Befenner bes Evangelinms, bie gabilofen Dinbfale ber Beiftlichen, beren Arbeit bic Cammilung und Befoftigung ber Gemeinben - mit bem fconften Erfolg gefront war, bilben feinen Inhalt. Entschiedene Mangel find freilich nicht gu langnen, ein fester Plan feblt und ber beliebte Rangelrebner gerath in Gefabr. bie Declamation auf bas ernfte Bebiet ber Beschichte übergutragen, aber bie Sauptfache war gethan, "ber Paute ein Loch gemacht", und bies Berbienft fann bem Berfaffer nicht geschmälert werben. Es folgte Bert auf Bert. De Relice fchrieb mit Barme und Anmuth feine "Gefdichte bes frangofifchen Broteftantis. mus von ber Reformation bis zur Gegenwart". Das Buch, mehrfach aufgelegt und ins Deutsche überfett (von Papft), entbehrt bei aller Begeisterung für bie Protestanten ber fritischen Scharfe, neue Bublicationen baben auch foust feinen Werth vermindert; für einen allgemeinen lleberblick bleibt es aber ftets noch ein brauchbares Sandbuch, ba es bas einzige ') bis jett erschienene Bert ift, welches bie gange Beschichte umfaßt.

Bahrhaft bedeutend ift bagegen "La France protestante", herausgegeben von ben Gebrildern Saag, eine Enchclopadie ber Protestanten Frankreichs,

<sup>1)</sup> Das Mert von Puaur mit bemfelben Titel, auf 6 Banbe berechnet, ift noch nicht vollendet; dazu erklärt der Verfasser ausdrücklich, für das große Publicum zu schreiben, und da er dies redlich gehalten hat, auch nichts Neues beibringt, glauben wir darüber weggeben zu durfen.

welche fich einen Namen in ber Geschichte gemacht haben. Das Ganze, in 10 Banten vorliegent, welchen fich ein Bant Nachtrag anschließt, mar eine Riefenarbeit, beren glückliche Bollenbung von der raftlofen Thätigkeit ber beiben Brüber, ihrem eifernen Fleiß, ihrem Scharfblid in Entwirrung genealogifder Schwierigfeiten, ihrem Gefdict in Entbedung neuer Quellen, Sanbidriften u. f. m. bas rühmlichfte Zeugnif ablegt. Beite (geborene Mompelgarber) unternahmen bas Bert fast ohne Mittel und Borarbeiten, ohne burch irgend eine amtliche Stellung geforbert ju merben, reiften in ben bebeutenbften Stäbten Frankreichs. Sollands und ber Schweiz umber, Die gefammelten Rotigen murben auf bas umfaffenbfte benutt, und eine für Frangofen feltene Bunftlichkeit und Ginfacheit giert bie Ausführung. - Es ift in jeber Begiebung bas Sauptwerf über ben frangfifden Protestantismus, für alle fünftigen Untersuchungen ift bamit ein fester Boben gelegt und ber wiffenichaftlichen Behandlung biefes Gegenstandes ber fraftigfte Unftoß gegeben. Ihre Landesfirche bat nicht mehr benn ihre Schuldigfeit gethan, ale fie ben beiben Berfaffern eine Liebesgabe bon 14,000 Frcs. jum Beichen ihrer Danfbarfeit verebrte 1).

Ungefähr um biefelbe Beit, wo ber erfte Band ber France protestante erfcien, wurde ebenfalls jur Bedung bes Intereffes am hiftorifchen Protestantismus eine eigene Beitschrift gegründet: Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français, unter Mitwirfung ber beiben Saag, bes jungeren A. Coquerel, Jules Bonnet, Waddington u. f. w. herausgegeben von Charles Read, bem Chef ber nicht-fatholischen Culte im frangofischen Cultministerium. In monatlichen Seften erscheinend, macht fie es fich jur Aufgabe, ein Correspondengblatt für alle Freunde ber protestantischen Geschichte ju fein, neu aufgefundene Documente ju veröffentlichen; auch Originalabhandlungen sowie Uebersetzungen aus beutiden Werfen finden Blat in ihren Spalten. Bir wollen aus ber Maffe beffen, mas jedes Jahr geboten mirb, nichts anführen, fondern nur bemerfen, baft es ein unentbebrliches Gulfsmittel fur Jeben ift, ber fich naber mit bem frangofifden Protestantismus beschäftigt, ein Blatt, bem nichts zu munschen ift als größere Berbreitung. Die Berausgeber flagen über Theilnahmlofigfeit ihrer Glaubensbrüber; ber Bormurf ift nicht gang ungegründet, boch barf man nicht vergeffen, bag eine folche wiffenschaftliche Zeitschrift nur allmäblich fich einen größeren Leferfreis gewinnt. Und unbillig mare es, Die Anerkennung zu beridweigen, welche bie genannten Bestrebungen icon gefunden baben. 1859 murbe in allen reformirten Rirchen Frankreichs ein Freudenfest gefeiert. 300 Jahre waren vergangen, feitbem bie Abgeordneten von 11 Gemeinden mahrend ber Maitage (23-25, 1559) in Paris zusammengetreten waren und ihrer Kirche in einer Berfaffung Ginheit und Confifteng gegeben hatten. Gine Denfmunge murbe geidlagen, jene Berfammlung barftellend, es regnete eine Fluth von Brofduren über bie Anfange ibrer Rirche, in Nimes und an anderen Orten wurden Gottesbienfte im Freien gehalten gur Erinnerung an die Berfammlungen in ber Buffe. - furg, Alles vereinigte fich, bas Band ber Ginheit unter ben Gemeinben ju befestigen, Die Jettzeit mit ber Bergangenheit vertraut ju machen.

<sup>1)</sup> Bum Beweis, wie biefe Manner raftlos beschäftigt find, einer wiffenschaftlichen Richtung in ber frangofischen Theologie Bahn gu brechen, biene nur die Notig, baf herr Eugen Saag (obgleich Laie) gegenwärtig bie erfte frangofische Dogmengeschichte berausgiebt.

Benben mir uns nach biefer allgemeinen lieberficht ben einzelnen Arbeiten ')

- I. Das Auffommen des Protestantismus bis jum Ebict von Nantes (1521 bis 1598. Sturm = und Drangperiode);
- II. bis jur Aufhebung bes Edictes von Rantes (1685. Zeit ber Ermattung und Rube);
- III. bis jum Toleranzedict Ludwig's XVI. (1787. Die Rirche ter Biffe).

I. Wie beim deutschen Protestantismus die Zeit vom 31. October 1517 an bis jum Augsburger Religionsfrieden 1555 — dem in einigen hinsichten das Edict von Nantes gleichgestellt werden kann — weit mehr literarisch bebandelt wurde als die solgenden 50—70 Jahre, so dürsen wir dasselbe auch bei Frankreich voraussetzen. Die Gründung einer Kirche bietet für Zedermann mehr Interesse dar als ein zuhiger Beiterban, die Erhaltung von Versassung und Lehre. Die neue Zeit, welche mit der Resormation begann, gestel sich darin, gleich anfangs einen großen Reichthum von kühnen, edien Gestalten zu schaffen, deren Werth durch ihr tragisches Geschick nur erhöht wurde. Nicht mit Unrecht hat ein alter Demoirenschreiber jene Jahre die Jugendzeit des Protestantismus genannt voll Gährens und Tobens, aber auch geschmickt mit all' ihrem Zanber, der seischen, fröhlichen Begeisterung und Liebe.

Bu ben bedeutenberen Arbeiten über die Anfänge des Protestantismus gebört neben Triqueti, "die ersten Tage des Protestantismus in Frankreich", und Hetter oth, "die Resormation in Frankreich",— zwei Jubiläumsschriften— die Geschichte der Kirche von Nimes von Borrel. Nimes ist eine alte Hugenottenstadt und war lange Zeit die Hauptstadt der Protestanten in Südfrankreich. Die Gründung der Kirche dort ist gleichsam Muster und Borbild sür die meisten anderen; darum sind genaue Nachrichten so wichtig, weil im Ganzen die Quellen über jene Zeit sehr spärlich fließen. Nachrichten über die Ansänge der Resormation in einem ganzen Lande giebt C. Schmidt in "Gerard Roussel" (1845); er war Geistlicher bei Margaretha von Navarra und dadurch Resormator von Bearn; wichtig ist die Schrift wegen des Einstusses, den die geistreiche Prinzessin auf die ganze literarische Vildung ihrer Zeit aussibte, noch mehr, weil durch sie Licht fällt in die heimathlichen Zustände des Bourkonen und Condé.

Bie in ber Brétagne und Normandie protestantische Kirchen entstanden, darilber giebt uns Baurigand (Geistlicher in Nantes) Ausschliß in der neu bersauszegebenen Chronik von Philipp le Noir, Sieur de Crévain, einer mit großer Genauigkeit und Localkenutniß geschriebenen Urkunde, bei der nur zu bedauern ist, daß die letzten Theile, welche die allmähliche Bernichtung und Aufsbeung jener Kirchen unter Ludwig XIV. enthielten, verloren gingen. Die wichtigke Kirche, die von Paris, erwartet noch ihren Geschichtschreiber. Ath. Coquerel (der Sohn), im Besitz einer Menge interessanter Papiere, sammelt seit einer Reibe von Jahren Rotizen zu einem solchen Berke, dem er in jeder Beziehung gewachsen ist und von dem seine Geineinde in wöchentlichen Abendvorträgen Proben zu hören bekommt. Den besten Ausschliß über jene Frühlingszeit geben

<sup>1)</sup> Wir werben im Nachfolgenden nur Specialwerke auführen; Nanke, Merke d'Aubigné, S. Martin, Michelet, Barretelle, Capefigue u. f. m. liegen außer unserem Bereich.

Die Briefe Calvin's, an Gemeinden und an Privatpersonen gerichtet, gefammelt von Jules Bonnet, von Mignet im Journal des savants (1857-59) mit ausgezeichneten Anmerkungen commentirt, ebenfalls eine Geschichte jener erften Beit. ein Bruchftud jener febulichst erwarteten Geschichte ber Reformation, Die zwar versprochen ift, aber, wie es icheint, nicht ausgeführt wird. Es ift bas um fo mehr zu bedauern, da Dignet wohl ber Dlann ift, ber Frankreichs Geschichte im fechezebnten Sabrhundert am grundlichften fennt und neben feltener Unparteilichfeit (er ift Ratholit) eine Deifterschaft in Styl und Darftellung befitt, wie wir fie unter ben Beitgenoffen nur noch bei Ranke finden.

Che wir zu ben Religionsfriegen übergeben, burfen mir nicht vergeffen. einen Mann zu erwähnen, beffen Leben aufs innigste mit bem Gebeiben bes Brotestantismus vermachen ift, Theodor Bega von Baum. Es mar eine fcone Aufgabe für ben Strafburger Theologen, ben gu fchildern, ber fur bie Rirche Frankreichs mehr gethan hat als alle die Anderen, der ebenfo gut Theolog als Diplomat war, ber eingeweiht war in alle Geheimniffe, ber, in Berbindung mit den bedeutenbften Dannern feiner Beit ftebend, felbft nicht gu ben homines minoris ordinis gablte. Baum bat nichts verfaumt, feiner Aufgabe nachzukommen; an bem Reichthum bes gefammelten Materials, an ber Bunftlichkeit ber Darftellung, an ber fritischen Scharfe und bem rubigen, gehaltenen Ton erfenut man ben beutiden Belehrten. Schritt für Schritt, faft Tag für Tag fann man Bega's Leben verfolgen und fiber die Jahre 1559-1563, alfo über bie Berichwörung von Ambeife, bas Colloquium von Poiffy, bie Schlacht bei Dreup, turg, über den erften Religionsfrieg ift es wohl bas Befte, mas man lefen fann. Freilich ift zu befürchten, bag bas Wert ins Unenbliche anfdwillt, wenn auf biefe Beife fortgefahren wird; noch mehr aber ift gu fragen, mann ber III. und IV. Band ericheinen werben.

Beben wir einen Schritt weiter, fo finden wir abermals einen Dann, auf bem bas Auge mit Bohlgefallen rubt, - Coligny, beffen Leben E. Stabel in in ben Brotestantischen Monateblättern von Gelger (Jahrg. 1858) bearbeitet bat. Der Abmiral ift eine ber feltenen Erscheinungen, auf welche bas Geschick fo viel Licht ausgegoffen bat, baß für ben Schatten fein Raum mehr übrig icheint; Franfreich hat großere Staatsmanner gehabt als ihn, bas ift fein Zweifel (trot feines patriotifchen Gedankens, Frankreich von fpanifchem Ginfluß loszureißen, täufchte er fich doch febr über bas Berhaltnif ber beiden Grofmachte bei dem Broject bes Klandrifden Rriegs fur; por ber Bartholomansnacht), er war fein Relbberr erften Manges - benn bie meiften Schlachten bat er verloren -, er bat in feiner Beife ben fommenben Gefchlechtern Bahn und Beg borgefdrieben, aber in ibm bat bas feinen reinften Mustruck gefunden, was ein Protestant fein foll als Familienvater, ale Bürger und Parteihaupt. Die Protestanten aller Zeiten baben biefe Eigenschaften in ibm bewundert und von ben Ratholifen nur bie ibm ihre Anertennung verfagt, welche in das To Doum über bie Bartholomausnacht einstimmten. Go schilbert ibn Stähelin, und wir freuen uns, bag bie chrwürdigen Buge tes großen Mannes im Andenten ber Radwelt wieder aufgefrifdt murben. Gine Lebenobefdreibung in ftreng wiffenschaftlichem Ginn follte bas Buch, entiprechend feinem Beferfreife, nicht fein; aus bem verhantenen Dlaterial ift bas Resultat gut berausgezogen und zu einem hubsch abgerundeten Gangen verbunden Wefentlich Reues über ten Abmiral und Die gange Familie

ber Chatillons burfen wir erst beim Erscheinen ihrer Briefe und Correspondenz erwarten, beren Sammlung von ben herren Ch. Read und Felix Bourquelot (bem herausgeber ber Demoiren Claube haton's) vorbereitet wird.

Bobl fruber ale biefe Briefe werben wir eine Biographie begrugen burfen, welche für bie frangofische und italienische Reformationsgeschichte von größter Bichtigfeit fein wird, - bas Leben von Renata D'Efte, Bergogin von Ferrara, Tochter Ludwig's XII. Aufer Johanna b'Albret (über melde ebenfalls feine neuere Schrift existirt) hat feine Frau Frankreiche einen fo entschiedenen Ginfluß auf bie religioje Bewegung jenes Jahrhunderts ausgentt ale biefe; burch fie wurde Andelot, Coligny's Bruder, an Glaubensmuth und Beiftesfraft ibm ebenburtig, mit Calvin's Schriften befannt; ale Bergogin in Italien leiftete fie ben wieber erwachenben claffifden und religiofen Bestrebungen ben möglichften Borfoub; ale Ditme in Montargie lebend, mar ibr fleiner Sof ber Bufluchteort aller bedrängten Protestanten; burch ibre Berwandtichaft mit bem regierenden Saufe und mit ben Buifen, burch Briefe im Berfehr mit ben erften Dannern ihrer Zeit ftebend, ift fie eine ber anziehenbften Frauengestalten bes an berühmten Frauen fo reichen Frankreichs. Jules Bonnet, beffen Wert wir biermit anfunbigen, hat in ben jest auf bas liberalfte geöffneten Bibliotheten und Archiven Dberitaliens eine fcone Blumenlese ihrer Briefe getroffen und wird bei feinem anerkannten Talent als Forider und als Schriftsteller (vergleiche bie Episobe "Olympia Morata") auf jeden Fall Tüchtiges leiften.

Ueber kein Ereigniß jenes ereignisvollen Jahrhunderts ift so viel geschrieben und gestritten worden als über die Bartholomäusnacht. War sie vorher bedacht? war sie das Werk eines angenblicklichen Entschlusses? diese Frage ist sir den Psychologen wie für den Historiker gleich wichtig und gleich unlösdar. Soldan in seiner Abhandlung "Frankreich und die Bartholomäusnacht" (Naumer's histor. Taschend auf 1854) glaubte mit einem "Nein" (nicht vorher bedacht) abgeschlossen zu haben. Die Gebrüder Haag, die gründlichen Kenner jener Zeit, behaupten das Gegentheil; Polenz bleibt bei Ranke's Ansicht, welche wohl das Richtige, aber keine Entscheidung giebt: "Wir haben hier (bei Karl IX.) mit einer inneren Zweizüngigkeit zu thun, welche das Entgegengesetzte zugleich beabsichtigen kann." Eine nicht zu verachtende Beigabe zu dieser Literatur ist eine Broschiere von Athan. Coquerel (Sohn), abgedruckt aus der "Novelle revue de theologie", werthvoll wegen der Detailschilderung und der Benutzung einiger bisher unbekannter Depeschen.

Mit diesen Jahren haben wir den Zeitpunkt erreicht, bis zu welchem die beiben deutschen hauptwerke über den französischen Protestantismus gedrungen sind: "B. Soldan, Geschichte des französischen Protestantismus bis zum Tode Karl's IX. 2 Thie. 1853", und "G. v. Polenz, Geschichte des französischen Calvinismus, 3 Thie." Soldan's Berk ist ein Muster von Specialgeschichte; Genaueres über die Zeit von Franz I. die Karl IX. kann man kaum lesen; rubig und masvoll, unparteiisch und sicher, nicht aufregend und nicht abstoßend, kalt prüsend und schiedend beschreibt er Frankreichs Leben im Innern, seine Beziesungen zu den Nachbarvölkern, die finanziellen Berlegenheiten und die religiösen Wirren, striege und Schlachten mit großer klarheit und Gediegenheit. Soldan's Standpunkt ist wesentlich der staatsmännische; jede Seite soll zu ihrem vollständigen Rechte kommen, jede Partei ihre gebührende Stelle im Ganzen

erhalten; er giebt uns ein Bemälbe vom bamaligen Franfreich, bubich und gludlich ausgeführt, nur, möchte uns bedünfen, find bie Farben etwas gleichmäßig aufgetragen; ein Bug ber Rüchternheit geht burch bas Bange bindurch. Solban's Berbienft wird ftete bleiben, bei bem verwickelten Gewebe ber bamaligen Buffande bie einzelnen Faben gefondert und berausgehoben gu haben; für Einen, ber auf benfelben Standpunkt fich ftellt, wird es baber ziemlich ichwer fein, viel Neues und Befferes beigubringen, bagegen eine andere Geite beim Calvinismus hervorzuheben, ift nicht unmöglich, und bies hat Boleng gethan. Goldan fdreibt bie Geschichte ber Ereigniffe, Boleng bie ber Barteien und bes fie bemegenden Beiftes. Die drei erften bis jett erschienenen Bande umfaffen bie Beit bom Anfang ber Reformation in Frankreich bis ungefähr 1575; bie folgenden follen fich bis zur Revolution von 1789 erftreden, fo daß wir hier zum erften Dlal eine vollständige beutiche Befdichte des Calvinismus befämen. Band (bis jum Tode Beinrich's II. 1559) bringt eine furge Charafteriftif bes frangofifden Ratholicismus - bie antifirdlichen und antipapftlichen Regungen, Albigenfer, Baltenfer, D'Ailly, Gerfon, Clemengis, Die gallifanischen Freiheis ten -, geht bann über zum Gindringen ber lutherischen Reformation in Frantreich; ber Uebergang vom Lutherthum in ben Calvinismus, bes Meisters Leben und Lehre, Die Bluthezeit bes Protestantismus - Diese Bartieen find mit Borliebe ausgeführt. Der zweite Band enthalt Die vier erften Religionsfriege bis 1575. Schlachten und biplomatifche Berhandlungen ju fdittern, überläßt Boleng Anberen; bagegen wird icharfe Mufterung gehalten über bie beiberfeitigen Streitfrafte, über die Rriegszucht ber zwei Parteien, und mit Befriedigung tann er nachweisen, daß die Sugenotten zwar 1000 fclugen, die Ratholiken aber 10,000. Die politische und firchliche Organisation ber Sugenotten, bas Entstehen verfchiebener Parteien im Schoof ber Gläubigen (Die Confiftorialen, Politifer 20.), ihr Zusammenwirken und Wiberstreben nehmen eine bervorragende Stelle in biefem Bande ein. Der britte Band endlich mit intereffanten und forgfältigen Abhandlungen über bie rechtsgeschichtlichen Schriften bes 16. Jahrhunderts, über bie fo folgenreichen Bamphlete ber Sugenotten vor und nach ber Bartholomausnacht (Le tossin, reveille - matin, Franco-Gallia, Junius Brutus) zeigt am besten ben Standpunkt bes Berfaffers. Den Geift bes Calvinismus will er befdreiben, ihm geht er nach, wo er fich zeigt in Lehre, Berfaffung, Schriften und Rriegen; ba fucht er ben ficherften Schluffel gur Erklarung ber bugenottifchen Sandlungen, bier findet er ben Dlafftab gur Beurtheilung ihrer Tugenden und Lafter. Philosophische und pfochologische Reflexionen tonnen ba nicht ausbleiben, fie ichwellen oft zu fleinen Abhandlungen an, und biefer Ginfluß zeigt fich auch in Sprache und Styl, nicht immer jum Bortheil. Dies und die Barme, Die bas gange Buch athmet, zusammenfaffend, glauben wir nicht irre zu geben, wenn wir bas Bert von Polenz eine grofartige Apologie bes Calvinismus nennen; einseitig ift fie jedoch nicht, tie Fehler und Ochwächen werten zwar beflagt, aber nicht berkannt.

Die politische und religiofe Scite haben ihre Bertreter. Barthold in "Deutschland und die Sugenotten", I. Bb. 1849, bebt die beutsch-nationale Seite bervor. Der Ginfluft ber beiten Radbarlanter auf einander im fechgehnten Sahrhundert, Die Diplomatifden Unterhandlungen und Berträge mit ben einzelnen Fürsten und Fürftlein, ber Bugug beutider Bulfetruppen bilben den Inhalt des mit milhsamem Fleise und großer Detailkenntniß gesschriebenen Buchs (bis zum Jahre 1563. Das Ganze sollte mit dem Edict von Nantes schließen, es ist uns aber keine Fortsetzung zu Gesicht gekommen). Scham und Unmuth ergreift den Patrioten, nachweisen zu milsen, wie viel beutsches Blut floß und wie spärlich Frankreichs Gold, wie sich die Deutschen anstrengten, um den politischen Feinden, die zugleich die religiösen Freunde waren, zu ihrem Rechte zu verhelsen, ohne daß ein Wörtlein von Herausgabe der drei Städte Mey, Toul und Verdun versauten durfte.

Während uns ilber Seinrich III. und bie Lique fein Werf befannt ift, bas auf die Brotestanten befondere Rudficht nabme, find bagegen die Anfange Seinrich's IV. trefflich geschildert in E. Stabelin's umfangreichem Bert: "Der Mebertritt Beinrich's IV. gur fathol, Rirche", Bafel 1856. An Franfreich fag es bamale, ob Befteuropa protestantisch werden ober fatholisch bleiben folle; bei ber Auflösung aller politischen und socialen Banbe, bei ben furchtbaren Partcifampfen und ber thatfachlichen Untüchtigfeit ber leitenden Saupter ftand bie Entscheibung in letter Sand bei bem einzigen großen Ronig, ben Franfreich im 16. Jahrhundert bervorbrachte, bei bem erften Bourbonen, Seinrich von Na= varra. Als prafumtiver Thronerbe, als Saupt ber Sugenotten, als König und Beld Aller Augen auf fich giebend, burch seine persontiden Borguge über bie Mittelmäßigfeit jener Zeit bervorragend, fragte ce fich, welchen Ginfluß feine religiofe Befinnung auf die Politit haben werbe, ob ber Bolitifer ober ber Sugenott mächtiger in ihm war. Der Brund feines Uebertritts, beffen einzelne Phafen aufs eingehendste besprochen werden, lag nicht blog in ber zwingenben Dacht ber Berhältniffe, fondern noch mehr in Beinrich's Charafter; fittliche Saltlofigfeit, religiofe Indiffereng, großer Bankelmuth, welcher fich bie und ba auch zu einer protestantischen Glaubensfreudigkeit begeisterte, haben ben lleber= tritt Beinrich innerlich möglich gemacht, und Die irren nach Stabelin febr, welche glauben, ber Ronig habe, um feinem gande ben Frieden gu bringen, bas Beil feiner Seele und ben Frieden feines Gewiffens geopfert. Seines Bergens Bunich war, fich bie Rrone Frankreichs aufzuseben, mochte bas nun in St. Denns oder in einer protestantischen Rapelle sein; seine Geschicklichkeit wußte Alles fo vorzubereiten, bag jeber Schritt, ber ibn bem Ratholicismus naber brachte, als ein erzwungener erschien, während er in Birklichkeit ein ersehnter war. 2118 Sugenott (im ftrengen Ginne) ware er nicht Ronig geworben, bas erkennt auch Stäbelin an (gegenüber ben frangofischen Brotestanten, Die es immer noch behaupten); blieb ba ein anderer Ausweg, als zu Rom überzutreten? Stabelin findet ibn in einer gallifanischen, vom Bapft unabhängigen, von ben ichwerften Migbranden gereinigten Rirche. Bu jeber Zeit war ihre Bilbung gewünscht, bamale gang besondere; ein Rationalconcil, vom Ronig berufen und geleitet, batte fie möglich gemacht und eingeführt; unter ihrem Dache maren bie Protes ftanten als Brüder und Freunde anerkannt und ficher gewesen, vielleicht auch Die gange Rinde, wie bie Englands, allmählich gur Reform übergegangen. Dit bem fonft bochgepriesenen Goict von Rantes, beffen Buftandetommen die letten Bogen füllt, nabm ber Protestantismus ab, fein frijdes Leben vertrug fich fchlecht mit bem Buchstaben bes Wefebes und unterlag, fo baß (in religiöfer Sinficht) Die größte Wohlthat für Die Gemeinte bes evangelischen Befenntniffes Die Aufbebung jenes Coictes war.

Es ift gewiß von großem Berthe, daß ein Theolog die Reder fur jene Beit in die Sand genommen bat, jumal ein folder, bem reiche Mittel gur Berfügung ftanben und ber ermubende Quellenftubien nicht icheute. In bas Dunkel bes viel besprochenen "salto mortale" fam Licht; des Konigs sittlich = religioses Leben ift jum erften Dtal fittlich beleuchtet und in feinem Ginfluf auf Die Ereigniffe gezeigt; bon bem Lorbeerfrang, ber Beinrich's Stirn bergebrachtermagen giert, freift Stabelin einige Blatter ab, fie fallen bafur bem guten Genius ber Sugenotten, Du Pleffis - Mornan ju; Die Schilderung feines Lebens und Wirfens ift außerft gelungen und anziehend. - Jene oben genannten Schluffolgerungen aber icheinen une boch etwas zu boch gegriffen; eine gallitanische Rirche, welche bie Protestanten fcutt, ift leichter auf bem Papier zu conftruiren, als in Birklichkeit auszuführen; ftets haben die gallifanischen Regungen (und über folde tam man boch nie binaus) mit einer Berfolgung ber Reter, alfo auch ber Protestanten, geendet. Gine Rirche ber Bufte mag ein ichones Ding fein, und Biele mögen fie für bas Ideal einer Rirche halten, wir glauben aber, es ift auch etwas Gutes, unter feinem Feigenbaum und Beinftod ruhig zu wohnen; biefe Möglichkeit ben Sugenotten gegeben zu haben, bleibt Beinrich's Berdienft, er brach entschieden mit ben Traditionen bes Mittelalters und ftellte ben Staat über bie Rirche. Wenn nun feine Nachfolger unfer Bekenntniß in Frankreich mit Kener und Schwert verfolgten, fo werden fie billig in ber Gefchichte gebrand= markt, auf ben Grunder jener Dynastie wollen wir aber ber Steine nicht allgu viele werfen.

Bas über die politische Geschichte jenes Jahrhunderts geschrieben murbe. glauben wir ziemlich 1) vollständig angeführt zu haben; es bleibt noch übrig, furg nach bem literarischen Leben gu feben. Bilrger- und Religionsfriege find nie geeignet gewesen, große Dichter hervorzubringen, ba gebeiht bochstens die Satire, und in ber bat Agrippa b'Aubigne Bortreffliches geleiftet; was fonft ber ftrenge Beift Calvin's erlaubte, mar tie Dichtung eines religiofen Epos (von Buillaume be Sallufte, Grn. von Bartas, bem Borganger Dilton's) und bie Aufführung religiöser Dramen, wie beren in ben 70er Jahren manchmal in La Rochelle erwähnt werben. Anna von Roban, die Schwester des berühmten due de Rohan, verfaßte mehrere, fie gingen aber fammtlich verloren. In ber Brofaliteratur wurde mehr geleistet, von La Roue, "politische und militärische Betanken". Du Bleffis-Mornan, gleich bebeutend als Theolog, Staatsmann und Solbat, endlich Agrippa b'Aubigné, "ben Sugenott von altem Schrot und Morn", beffen Bucher megen ibrer braftifchen Sprache und trot ber bandgreif= lichen Gascognaden heute noch gern gelesen werden, - Mannern, bie ihre freiwillige und unfreiwillige Dluge jur Abfaffung Diefer Schriften benutten. Ihre Berbienfte bat Sanous in feinen études litteraires sur les écrivains français de la réformation, 2 Bbe. 1854, gewürdigt. Da er einen Beitrag gur frangofischen Literaturgeschichte geben will, fo find außer ben genannten noch Calvin, Farel, Beza, Sotmann berudfichtigt, ferner die Buchdruckerfamilie ber Stephani (Robert und Beinrich Eftienne); für ben ausgezeichneten Subert Languet, ber lateinisch fchrieb, war fein Raum; einen furgen Lebensabrif bes

<sup>&#</sup>x27;) Das Werf von Emedlen: History of the reformation in France, Newyork 1834, fam uns nicht zu Gesicht.

Letteren gab Richard Treischte als Sinleitung zu beffen "Junius Brutus", Leipz. 1856. Eine Seite ber literarischen Thätigseit bagegen ist gar nicht zu ihrem Rechte gekommen: die theologischen Arbeiten des 16. Jahrhunderts sanden noch keinen Bearbeiter; Epoche machend war zwar kein Werk, doch haben Chandien, Marlorat, Merlin u. s. w. Tüchtiges geleistet, und ba sie Alle so ziemlich einer Richtung solgten, würde es sich der Milhe lohnen, diese calvinische Schule im Zusammenhange von Schreiben und Wirfen darzustellen, — eine Einleitung zu der jedenfalls wichtigeren Theologie des 17. Jahrbunderts.

II. Wir find bamit in bas Zeitalter ber Rube eingetreten; freilich mar es eine Rube bor bem Sturm, eine religiofe Abspannung und Ermattung zeigt fich allenthalben. Der Strom ber Reformation, nun in ein geregeltes Bett gezwängt, begann feine Wellen rubiger und langfamer zu rollen; ber Fall Rochelle's (1629) machte ber Gelbständigkeit und Bedeutung ber Reformirten ein Ende, fie waren bamit angewiesen, ernftlich ber Rünfte bes Friedens zu pflegen, und genoffen bis zu Dagarin's Tobe (1660) fo giemlich ihrer beften, glichtlichften Beit. Mit Ludwig's XIV. Emporfommen anberte ber Sof feine Politif, es begannen jene gesetlichen und ungesetlichen Beidrankungen, Die mit ber Aufbebung bes Eticts enbeten. Die immer läßt fich über eine folche Friedenszeit am wenigsten fagen. Die Waffengefährten Beinrich's IV. waren ine Grab gefunten, große Manner ftanden nach ihnen nicht mehr auf. Der einzige politisch bedeutende Reformirte ift ber Bergog von Roban; Die anderen Großen ichloffen allmählich Frieben mit bem Sof und traten über. Go wird man es ziemlich natürlich finden, baß wenig literarifche Producte über jene Zeit erschienen find. Roch jum Theil ber vorigen Periode angeborend ift Leonce Anquez, les assemblées politiques. Da es feit Beinrich's lebertritt an einem leitenden Saupte fehlte, waren fie bie politischen Bertreter ihres Bekenntniffes, häufig ber Spielball ber reformirten Abeligen. Die Acten und Befdliffe tiefer Berfammlungen (von 1573-1622), jum Theil aus Manuscripten ausgezogen, werben bier mitgetheilt; eine Beichichte ift bas Buch teineswegs, aber febr fchatbare Materialien giebt es an bie Sand

Boleng in seinem vierten Bande (ber nächftens erscheint) wird über bie Zeit bis zum Gnabenedict von Nimes (1629) berichten; sonst ist uns tein Wert bestannt. Die politische Geschichte der Protestanton ist allerdings untergegangen in ber allgemeinen französisischen. Dasilir blübte protestantische Geschrsamkeit wie nie in Frankreich. Die "verirrte Heerbe" hatte gute Hirten, Ranzel und Lebrstuhl waren trefslich besetzt und Männer wie Daille, Dumoulin, Orelincourt, Claude zierten ibr Bekenntniss burch Wandel und Wissen.

Schweizer in seinen Centralbogmen und in einer Abhandlung in Baur's Jahrbüchern von 1853 hat über die theologischen Streitigkeiten unter den Prostestanten berichtet. Die französischen Werte von Nicolas über die protestantischen Universitäten und von Linet über die Kanzelredner des 17. Jahrhunderts kamen uns leider nicht zu Gesicht. — Ein reiches Feld der Bearbeitung liegt aber da noch offen.

Die beste Uebersicht über bie gange Beriede gibt bie Einseitung ber histoiro des refugies von Beiß. Die Schrift ift von ber tonigl. Atabemie gefront worden und verdient es auch; nicht bleg, daß jene Einseitung sehr flar und gediegen ift, sondern die Bersassen haben sich feine Mübe verdrießen laffen, an

Ort und Stelle in ben verschiedenen Ländern, wohin die Reformirten filichteten (Schweiz, Deutschland, Holland und England), die genauesten Nachforschungen anzustellen. Bon ihnen geleitet, kann mau den Strom der Auswanderung versfolgen zum Theil bis auf unsere Zeit (besonders da, wo französische Kirchen gegründet wurden), bis die Fremden allmählich mit den Bewihnern der Länder verschmolzen, deren Gastsreundschaft sie genossen. Mit gerechtem Stolz wird erzählt: wohin die Hugenotten kamen, brachten sie ihr Capital, ihre arbeitsamen und geschieften Hände mit; Gewerbe und Fabriten blühten auf zum bitteren Schaben bes heimathsandes, das die eigenen Kinder muthwillig versieß.

Bludlich mochten bie beißen, die Leben und Glauben in Die Berbannung trugen, gludlicher minteftens ale bie, welche im Baterland gurudblieben nuter bem Druck ber Gabel und ber Soutane. Die hat bas Evangelium in Frantreich schlimmere Tage gehabt, ale bie langen Jahre von der Aufhebung bes Ebicte von Nantes bis gur Sammlung ber Gemeinden burch Antoine Court, 1685-1716. Die blutigen Berfolgungen, Ginferferungen, Sinrichtungen, Die gablreichen, oft unfreiwilligen Uebertritte, bie greuelvollen Camifarbentriege hatten tie frangofische Rirche an ben Rand bes Berberbens gebracht, es brobte allgemeine Auflösung, Bermitberung. Geiftliche maren gwar stets einige im Lante ober ichlichen fich bom Ausland berein, glaubensftarte Manner, Die ihr Leben meiftens am Galgen oder auf dem Rad endeten, aber fie waren gu fcwad, por ben Rift zu treten, jumal die Bropheten ber Cevennen ben Zwiespalt in bie Bemeinden felbst getragen batten. Daß fich unter biefen Umftanben noch ein guter Rern in ben Gemeinden erhalten bat, gebort nicht zu ben geringften Bunbern jener munterbaren Geschichte und ift jedenfalls ein unvergängliches Beugniß für die Kraft des protestantischen Glaubens. Die ichwerfte ber Brufungen murbe fo mit Bottes Gulfe überftanben; wenn auch bie folgenben Jahre. befonders nach dem blutigen Etift von 1724, bes Jammers genug über Gingelne und gange Gemeinden ausgegoffen, eines batte bie Rirche, einen Mann, ber fich an die Spite ftellte, ihr bie alte Ordnung, ben regelmäßigen Gottesbienft wieder gab, ben icon erwähnten Antoine Court, welcher für Die frangofifche Rirche bas murbe, mas Samuel filr bie ifraelitische, und ber bagu bie Freude batte, fein Bert einem Rachfolger gu binterlaffen, wie fein würdigerer aufgefunden werden fonnte, Baul Rabaut; biefer führte mit milber, aber fester Sand bas ibm anvertraute Schifflein bis zum Tolerangebict Ludwig's XVI. Die Stürme ber Revolution zu beschwören, mar ber alte Arm gu schwach.

III. Diese lette Zeit, welche dem Bolksbewußtjein nicht zu fern liegt, ift mehrsfach bearbeitet. Außer dem bereits erwähnten Werk von Coquerel ist besonders anzusühren: R. Behrat, histoire des pasteurs du desert. 2 Bde. 1842. Hir die Tevennolen, die Nachsolger der alten Camisardenkrieger, schreibt Peprat, "die Kindespflicht gegen die heimath erfülle er, wenn er die schlummernde Erinnerung an die glorreichen Tage der Borzeit wede; darum sei er von Thal zu Thal gewandert, habe Sagen und Traditionen an Ort und Stelle gesammelt, mit den schriftlichen Auszeichnungen verglichen und so eine Chronit jener 100 Jahre zusammengestellt". Beiteren Auspruch tann das Buch auch kaum machen; wohl sind die "Pastoren", unter welchem Ramen promiseue Geistliche, Frädicanten, Propheten und Krieger verstanden werden, ziemlich vollständig angesührt, aber von Kritit ist in dem Berke wenig zu sinden. Der interessantese, darum auch

schwerste Bunkt, bas Prophetenthum ') jener Zeit, ist mit einer kurzen Sinweisung auf bas Alte Testament abgemacht, eine psichologische Erklärung gar nicht versucht.

Immer noch bas Befte über bie Camifartenfriege giebt Sofmann, "bie Geschichte bes Aufruhrs in ben Cevennen". Tied's befannte Nevelle batte ibn bagu angeregt. Es war bas erfte beutiche Bert, bas über jene Beit ericbien, und verdient wohl, ben Reigen anzuführen; Die bamals vorhandenen Quellen find treulich benutt, bas Bild jener unerquidlichen Zeit ift einfach und mabrheitsgetren gezeichnet, recht im Begenfat ju bem frangofifchen Bathos bon Benrat. Der größte Martyrer ber Bufte, Claude Brouffon († 1698), ber bas corpus juris mit bem Evangelienbuch vertauschte und ein ebenfo bedeutender Brediger wurde, wie er ein beliebter Abvocat gemesen mar, bat feinen Biograpben gefunden in S. Bannes, the evangelist of the desert (Lenben 1853). Anteine Court ift dies Glud noch nicht zu Theil geworden, mas um jo mehr zu bedauern ift, ba auch fein reicher handschriftlicher Rachlag (auf ber Benfer Bibliothet) noch nicht gehörig benutt wurde. Ueber Paul Rabaut werden wir aus der Feber bon Athan. Coquerel (Gobn) etwas erwarten bilrien. Gine treffliche Brobe von bem, was er zu leiften vermag, haben wir in Jean Calas et sa famille, ber erften aftenmäßigen und genauen Darftellung jenes berühmten Broceffes. Unbantbar mare es, bei biefem Anlag eines Mannes ju vergeffen, bem bie lette Trübsal ber Protestanten ben Borwurf gegeben zu einem ausgezeichneten Roman: Trois sermons sous Louis XV. par F. Bungener (auch ine Deutsche überfett). Der Roman vermag die Geschichte nicht zu erseten, aber um die Ausmertfamteit auf jene Beit gu lenten, bafür bat er mehr gethan, ale viele Siftoriter. Stul und Sprace, Geichmad und Anlage bes Buches machen es überdies gu bem beften feiner Art.

Gerade hundert Jahre find vergangen, feit auf bem Darftplat von Tou-Toufe Das lette protestantische Dlärtyrerblut gefloffen ift (10. Dlärg 1762). Es war wie kein anderes fruchtbar fur die Rirche; von dort an foling die 3tee ber Tolerang in Frankreich burch, Die rechtliche Anerkennung ber Meformirten ließ nicht lange auf fich warten; fie ift ihnen feitbem verblieben, wenn auch unter manden Anfechtungen. Der "Univers", feligen Angedenfene, brachte jebes neue Jahr eine neue Unflage. Im August 1861 fand fich ber "Constitutionnel" bemilffigt, bas oben ermähnte Bulletin anzugreifen und ibm verzuwerfen: "Die alten Pamphlete gegen bie fatholische Rirche werben aus bem Dieber ber Bergangenheit gezogen und ichon ben Bergen ber Rinter Sag eingenflangt." - Abgeschmadt mar es, von Rintern gu reten, etwas Babres ift aber an ber Behauptung, nur trifft ber Borwurf nicht bas Bulletin und feine Berausgeber, sondern bie fatholische Rirche, welche ihre protestantische Genoffin fo fliefmutterlich behandelte, bag biefe beute noch nicht ihr viel vergoffenes Blut verschmerzen fann und ver neuen Angriffen stets auf ber hut ift. Diefes Berhaltniß hat Ginfluß auf Die Art ber Geschichtschreibung. Die Frangefen gerathen leicht in Wefahr, weil fie mitten in ber Bartei fteben, parteiifch gu fcreiben; burchichnittlich find bie beutichen Bearbeitungen magvoller und vorurtheils-

<sup>1)</sup> Stebe darüber die Abbandlung von M. Gobel in der Zeitschrift für hiltorische Theologie Jahrg. 1854 u. 1855.

Tofer. Die Protestanten beider Zungen werden sich aber freuen, daß auch biefer tange vernachlässigte Zweig unferer Kirchengeschichte neue Blüthen zu treiben beginnt; mögen die schönen Früchte nicht ausbleiben! —

Stuttgart.

Theodor Schott.

Carl Hilbebrand Freiherr v. Canstein. Zum Theil nach handschriftstichen Quellen. Mit Portrait und Facsimile. Versuch eines Beistrages zur Geschichte des Spenerischstranklischen Pietismus von C. H. Chr. Plath, Oberlehrer und Prediger in Halle. Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1861.

Bon ber richtigen Bemerkung ausgehend, bag ber bedeutenbe Antheil bes Abels an ber erften pietiftischen Bewegung eins ber eigenthümlichen Merkmale biefer Erscheinung fei (im darafteristischen Unterschiebe, feten wir bingu, bon ber Reformation bes 16. Jahrhunderts), entwirft ber Berfaffer bier jum guten Theil aus handschriftlichen Quellen ber Baifenhausbibliothet, hauptfächlich Briefen bes Geschilderten an A. S. France, bas Lebensbild bes Freiheren b. Canftein. 218 ein echtes, treues Beiftesfind Spener's, als ein befonders berborragender Bertreter bes bamaligen frommen Abels und gefunder pietiftifcher Laie, als ber väterliche Freund Zingendorf's, als ber nächfte Bertraute France's, vornehmlich aber ale ber Stifter ber erften reichgefegneten Anftalt gur Berbreitung ber Bibel, Die er felbst auch theilweise auslegt, wird er vom Berfaffer mit vieler Liebe und gerechtem Urtheil, wenn auch ftellenweise zu fehr nach bem Maage eines einseitigen firchlichen Doctrinarismus, bargeftellt. Der Berfaffer läßt meift bie Quellen felbft reben, aus benen er jeboch nebft vielen merfwilrbigen Stilden auch nicht wenige nur für einen beschränkten Rreis von Lesern intereffante Specialitäten mittheilt, worunter bie Marheit und Durchsichtigfeit bes wohl angelegten Bilbes empfindlich leidet. Das bie von bem Berfaffer auch bezüglich ber geiftigen Gaben und Eigenthumlichkeiten behauptete auffallenbe Aehnlichkeit zwifden Canftein und Bingendorf anlangt, fo konnen wir ibm bierin nicht beipflichten. Canftein ift, wie fein geiftlicher Bater Spener, eine verftandige, flar-besonnene Ratur, bon ebler, liebenswürdiger Ginfalt und Erbaulichkeit, viel mehr in fich geschloffen als Zingenborf, frei bon feinen Ertravagangen wie von ber frommen Manier mander feiner Stanbesgenoffen, aber auch ohne bie bobe religiofe Genialität eines Bingenborf, viel methobifcher jugefchnitten und in ber frommen Befdaftigfeit und Betriebsamfeit bes Bietismus von ihm entschieden übertroffen. - Wie wenig übrigens ber Pietismus fich von Saus aus in irgend welchen bewußten Gegensatz zur Rirche und firchlichen Lehre gestellt bat, fieht man - was wir gegenüber einigen minbestens mifberftanblichen Bemerkungen bes herrn Berfaffers fagen - an Canftein recht beutlich, ber fich burchaus in aufrichtiger Uebereinstimmung mit bem Befenntnig ber Kirche weiß, wenn auch feine gange Wirtsamteit fich nicht sowohl in ben Dienft ber Rirche gur Beranbilbung eines Rirchenvolkes ftellt, als vielmehr auf eine Förderung privater Frommigfeit und individuellen religiofen Lebens ausgeht.

Flemingen bei Benig.

Dr. phil. Meier.

## Praktische Theologie.

Die nothwendigen Grundlagen einer die consistoriale und synodale Ordnung vereinigenden Kirchenverfassung. Gin Kirchentags-Vortrag von Dr. E. Herrmann, Hofrath und Professor der Rechte in Göttingen. Berlin, Wilh. Hert, 1862.

Die Abficht biefer Schrift ift auf bem Titel ausgesprochen; ber Berfaffer geht von ber leberzeugung aus, bie er mit Recht als eine allgemein vorbanbene anfieht, baf unfere Beit jum Ausbau ber evangelifchen Rirchenberfaffung berufen, baf biefer aber nicht im hochfirchlichen Ginne, burch blofe Steigerung ber epiftopalen Dlacht ber Confiftorien, fondern nur durch Aufnahme fynobaler Elemente in Die Confisterialberfaffung ju bewertstelligen fei ; Die blofe Furcht, auch die gerstörenden Rrafte mit bereingunehmen, indem man die in ber Rirche vorhandenen Lebensfrafte überhaupt mehr gur Berwendung bringe, durfe bavon nicht gurudidreden. Gine bloft auferliche Combination beiber, wobei fein einbeitliches Princip fur biefe Bereinigung vorbanden fei, genuge nicht; ein foldes fei, fagt ber Berfaffer S. 10, eber wenigstens formell gefunden in ber Ibee eines "firchlichen Conftitutionalismus". "Ich bin weit entfernt", beift es bort, "ben Schreden ju theilen, welcher leiber manche eifrige und treue firchliche Dlanner, befonders aus dem Lehrstande, icon bei diefem blogen Borte ergreift. Bielmehr bedauere ich es aufs tieffte, wenn fich in biefer Abneigung eine Entfremdung gegen einen mabrhaft großen Fortidritt unferer Zeit in bem Baue bes sittlichen Gemeinwesens antunbigt, ber bagu angethan ift, auch ber Rirche ju Gute zu fommen." Sehr mahr; wenn aber in gewiffen Rreifen felbft ber politische Berftand jund bas politische Rechtsbewuftfein noch nicht fo weit gebieben ift, baf man in einer reblichen conftitutionellen Regierungsweise ben allein richtigen, für bie Fürften wie für bie Bolfer beilfamen Beg erfennt, bann fann es une nicht wundern, wenn noch viel weniger ber Aberglaube gewiffer Theologen und Rirchenmanner fich bamit befreunden fann, daß auch ber Laie firchliche Rechte haben foll, Die nicht bom Rlerus abbangen. Unfer Berfaffer wünscht febr mit Recht, bie Rirche burfte bierin vom Staate, ber ibr in feinem Ernenerungsprocesse vorangeschritten, etwas lernen. Gleichwohl verwahrt er fich (S. 12.) aufe bestimmtefte bagegen, baf ohne Beiteres ber moberne Constitutionalismus auf Die Rirche übertragen werde. Der Unterfchied liege, wie S. 14 ff. ausgeführt ift, barin, baf bie Localgemeinte für fich icon vollständig Rirche fei, die analoge burgerliche Bemeinde aber nicht für fich ichon Staat fei; ber Sprachtact nenne bie Localgemeinden fcon Rirchen, nicht aber auch Staaten. Wir fonnen bier alle bie weiteren Aussubrungen nicht copiren, aber wir milffen gestehen, bag fie une fene Thefe von einer principiellen Berichiebenheit nicht zur Evidenz gebracht haben. Daß man die Localgemeinde nicht einen Staat nennt, ift als Sache bes Sprachgebrauche boch nicht enticheis benb; ift boch auch bas beutsche Bort "Staat" erft ber Rebeweise ber leuten Jahrhunderte angehörig, und andererfeits pflegen wir auch nicht mehr ju fagen: bie Stuttgarter, bie Bottinger Rirche, fontern Gemeinte. Ueberbieß: haben nicht unfere Reichsstädte in ber That Die Einheit von Staat und Gemeinbe

ebenso bargestellt, wie fie, evangelisch geworben, bie Ginbeit von Landesfirche und Gemeinde repräfentirten? Und wenn wir auch bas Schultheifenamt in ciner Gemeinde nicht ein Staatsamt nennen, wie allerdings bas Bfarramt ein Rirchenamt ift: ruht nicht bennoch bie rechte Staatsverwaltung ebenfo auf rechter Bemeinbeverwaltung, wie bas Rirdenregiment fich aufe Pfarramt ftugen muß? Ift nicht auch ber weltliche Ortsvorftand gang in berfelben Beife an Die Staatsgefete gebunden und ber unmittelbarfte Bollftreder berfelben, wie ber Bfarrer an die Rirchengesete, mabrent bas freie perfonliche, nicht burch Gefete, fonbern burch Berhältniffe und Bedürfniffe ber Localgemeinde bedingte Birten beiberseits fich ebenfalls entspricht? Auch in ber weiteren Ausführung, fo febr wir das positiv über die Rirche und ihr Regiment als ein aus dem ursprunglichen Rechte ber Gemeinde abgeleitetes Regierungerecht Gefagte vollfommen richtig finden, ift une bas über ben Staat und fein Regiment Gefagte allgu monarchifch; es fragt fich ja eben, ob bas Regiment eines Landes nicht ebenfalls principiell ein aus bem Gelbstregierungsrecht eines Boltes erft abgeleitetes Recht ift, beffen Concentrirung in einer monarchischen Spite wir zwar fur bie größte Boblthat, für bas absolut Bernünftige, nicht aber für ein gleichsam vor ber Erifteng bes Bolfes, alfo ber Gemeinden, icon eriftirentes, gottliches Recht achten. Daß bei alledem noch wichtige Unterschiede besteben, bas liegt unzweis felhaft im Wefen bes firchlichen und bes ftaatlichen Lebens; bort fann in vielen Beziehungen ein 3mang gar nicht ausgelibt werben, ber bier ausgelibt werben barf und muß, meil er nur bas legale Berhalten, nicht aber bas Bewiffen betrifft; aber fo weit reicht unferes Erachtens ber Gegenfat boch nicht, bag man fagen fonnte, eine fynobale Rirchenordnung fei von einer constitutionellen Staatsordnung schlechthin verschieden. Der fr. Berfaffer will in ber Synobe fein Parlament feben. Geht man von ben wirflichen Beftanden' aus, wo bas Parlament "Ihrer Dajeftat getreue Opposition" ju fein, fo oft für feinen Sauptberuf anfieht, bann freilich wird Riemand wunfden, einem geordneten und von gutem Beifte befeelten Rirchenregiment folch eine Opposition in Geftalt eines firchlichen Barlamente gegenüber zu ftellen; ber Staat fann folde Dinge vertragen, ber Rirche entspränge viel Unbeil baraus. Aber folche gegenfeitige Spannung liegt nicht im Princip; benten wir une beibe Theile aus gewiffenhaften, firchlich gefinnten Männern befett, fo mare es ein Bufammenwirten bes gefetgebenben und vollziebenden Elementes, bes unmittelbar volfsthumlichen Lebens und ber in bestimmten Formen fich bewegenben, baber ftetigeren Rirchenregierung. Unfer Berfaffer fagt S. 21: Falls ber Rirche ihr monardifches Saupt verloren ginge, fo ware "in ber Synobe bas völlig rechtmäßige Organ ber Landesfirche borbanben, welches fich fofort mit ber Zwedmäßigfeitsfrage ju beschäftigen batte, in welcher neuen Beife filr einen ftanbigen Mittelpunct bes Rirchenregiments ju forgen fei"; gang richtig, aber wenn bie Dynastie ausstirbt ober abbantt, ift es bann nicht gang ebenfo bas Parlament, welches für eine neue Befetung bes Regierungsamtes ju forgen bat? Denn fo boch bie Majeftat ben Gurften über alles Bolf emporbebt, driftlich betrachtet ift auch feine Rrone bas Attribut eines Amtes, eines Dienstes jum Boble ber Bolfsgemeinbe, woffir er gwar feinem Dienschen, befte gemiffer aber Gott verantwortlich ift.

Bas S. 35 ff. über die Nothwendigfeit einer festen Centralbehörde, bernach ebenfo über die Nothwendigfeit, daß biese burch eine Synode mit ben Gemeinden selbst in Contact trete, gesagt ist, dem gebildet unsere volle Zustimmung; ebenso dem, was schließlich über die Bertheilung der Functionen an Consistorium und Synode vorgeschlagen ist. Nur meinen wir, diese Ausstührungen enthalten so viel mit der parlamentarischen Institution auf politischem Gebiet Analoges, daß die fast ängstliche Verwahrung gegen jede Consussion mit dieser, die S. 34 wiedertehrt, und nicht so nöthig erschiene. Geht man überhaupt von der Ansicht aus, daß die Versassung der Kirche nicht ihrem idealen oder göttlichen, ewigen Wesen, sondern ihrer realen, menschlichen, welktichen, aber darum dennoch nothwendigen Existenzssorm angebört, so nimmt nan weniger Anstoß an der Uebertragung politischer Formen auf diese Seite ihres Dasseins; ginge mit den politischen Formen auch der Weltzeist auf sie über darathen; allein dieser Beltzeist steft im Constitutionalismus nicht weiter und nicht schinmer, als er in seder anderen Form, namentlich auch in der Gestalt eines reinen Epissopalismus und so auch in seder spinos dalen Form, in die Kirche eindringen und ihr zum Unbeil werden kann.

Palmer.





3 2400 00294 9547

